

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## 98 C 9 c

Indian Institute, Geford.

THE MALAN LIBRARY

PRESENTED

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D., VICAR OF BROADWINDSOR, January, 1885.



# ERÂNISCHE ALTERTHUMSKUNDE

VON

#### FR. SPIEGEL.

#### DRITTER BAND.

GESCHICHTE, STAATS- UND FAMILIENLEBEN. WISSENSCHAFT UND KUNST.

MIT VOLLSTÄNDIGEM REGISTER ÜBER ALLE DREI BÄNDE.

LEIPZIG,

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1878.



### IN HALT.

#### Dritter Band.

|           |                                                   | MEI CO 1    | Davis                  |       | OBC        | uica  | IVO              | amu.  | II   | 1111 | ▲.  |       |      |               | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|------------|-------|------------------|-------|------|------|-----|-------|------|---------------|-------|
| Sieben    | tes Capitel.                                      | Die Zeit    | der I                  | ren   | adhe       | errs  | chaf             | t ur  | ıd d | er S | tan | mei   | kŏ   | nige          | 1     |
| 1.        | Die Gesch                                         | icke des    | Gesa                   | mm    | treio      | hes   | bis              | zu    | seir | em   | Zε  | erfal | le   | (3 <b>Ž</b> 3 |       |
|           | hia 316 v                                         | r. Chr.)    |                        |       |            |       | _                |       |      |      |     |       |      | •             | 7     |
| 2.        | Das Ueber                                         | gewicht d   | ies A                  | ntig  | ono        | s bis | 3 ZU             | r Be  | erü  | ndu  | ng  | des   | Se   | leu-          |       |
|           | kidenreic                                         | hes (316-   | 312                    | v.    | Chr        | .) .  |                  |       |      |      |     |       |      |               | 20    |
| 3.        | Das Reich                                         | der Sele    | eukid                  | en    |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 25    |
|           | 1. Seleul                                         | tos. Nice   | tor .                  |       |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 2.5   |
|           | 2. Antioc                                         | hos I Sc    | ter .                  |       |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 28    |
|           | 3. Antio                                          | hos II T    | heos                   |       |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 29    |
|           | 4. Seleuk                                         | os II K     | allini                 | k08   |            |       |                  |       |      |      |     |       | _    |               | 30    |
|           | 5. Seleuk                                         | cos III R   | Cerau                  | nos   |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 31    |
|           | 6. Antioc                                         | hos III     |                        |       |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 32    |
| 4.        | 6. Antioc<br>Das griech                           | isch-bak    | trisch                 | e K   | Öni        | zrei  | ch               |       |      |      |     |       |      |               | 49    |
| Achtes    | Capitel. I<br>Arsakes I<br>Tiridates I            | )as Reic    | h der                  | Pa    | rthe       | r.    | •                |       |      |      |     |       |      |               | 70    |
| 1.        | Arsakes I                                         |             |                        | •     |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 73    |
| 2.        | Tiridates I                                       | (Arsake     | a II)                  |       |            |       |                  |       |      | -    |     |       |      |               | 74    |
| 3.        | Artabanus                                         | I (Arsak    | ces I                  | II)   |            |       |                  |       |      | -    |     |       |      |               | 76    |
| 4.        | Priapatius                                        | (Arsakee    | IV)                    | ,     |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 77    |
| 5.        | Phraates I                                        | (Arsake     | s V                    |       |            |       |                  |       |      | :    |     |       | •    | : :           | 77    |
| 6.        | Priapatius<br>Phraates I<br>Mithridates           | I (Arsa     | kes 1                  | VI)   |            |       | -                |       |      |      |     |       | •    | •             | 77    |
| 7.        | Phraates I                                        | I (Arsak    | es VI                  | (I)   |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 82    |
| 8.        | Artabanus                                         | II (Arsa    | kes '                  | ΥΪΊ   | ĺ) .       |       | -                |       |      | -    |     |       | •    | : :           | 85    |
| 9.        | Mithridate                                        | II Ara      | akes                   | ΪX    | ) .        |       | -                |       | •    | •    |     | •     | •    |               | 86    |
| 10.       | Mnaskires                                         | (Araakes    | X).                    |       |            |       | _                |       |      |      |     |       |      |               | 88    |
| 11.       | Sanatrokes                                        | (Arsake     | s XI                   |       |            |       | Ī                | • •   |      | •    |     | •     | ·    | • •           | 89    |
| 17        | Phrastes I                                        | II (Araal   | ras X                  | CH)   |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | OΛ    |
| 13        | Mithridate                                        | TIT (Ar     | aakes                  | X     | ΠĖ         |       | •                | • •   | • •  | •    | • • |       | •    | ٠.            | 98    |
| 14.       | Orodes (A                                         | raakea X    | TV)                    |       |            |       | ·                |       | • •  | •    | • • | •     | •    | • •           | 100   |
| 15        | Orodes (A. Phraates I                             | V (Arsak    | es X                   | Vi    |            |       | ·                |       | • •  | ·    | • • | •     | •    | • •           | 110   |
| 16        | Phraatakes                                        | (Araake     | s XV                   | Ti.   |            |       | •                |       | • •  | •    | • • | •     | •    | • •           | 131   |
| 17        | Orodee II                                         | i A reak on | $\mathbf{x}\mathbf{v}$ | T۱    |            |       |                  |       |      |      |     |       |      |               | 122   |
| 18        | Vonones I                                         | (Areakes    | XV                     | TTT   | ٠.         | ٠.    | •                | • •   |      | •    | • • | ٠.    | •    |               | 134   |
| 19        | Vonones I<br>Artabanus                            | III (Are    | akes                   | Χī    | <b>(</b> ) | • •   | •                | • •   |      | •    |     |       | •    |               | 135   |
| 20        | Vardanes /                                        | Araskes     | XX                     |       | -/         |       | •                |       |      | •    | • • |       | •    |               | 148   |
| 91        | Vardanes (Gotarzes (AVOnones III                  | Arankos     | XXI                    | •     | • •        | • •   | •                |       |      | •    |     | • •   | ٠.   |               | 151   |
| 22.       | Vonones II                                        | Areake      | a X                    | cit,  | • •        | • •   | •                | • •   | ٠.   | •    | •   | • •   | •    |               | 154   |
| 73        | Vologeses                                         | T /Arank    | og X                   | χ'n   | n .        |       | •                | • • • | • •  | •    | • • |       | •    |               | 154   |
| 20.       | Pakorus (A                                        | reakes      | ŽXÍV                   | 1     | ٠, ٠       |       | •                | • •   | • •  | •    | • • | ٠.    | •    | • •           | 160   |
| 25        | Osroes /Ar                                        | sekes X     | ŽV.                    | ,     | • •        |       | •                | • •   |      | •    | • • | ٠.    | •    |               | 171   |
| 20.<br>96 | Vologoses                                         | II (Argol   | roe Y                  | χv    | i, i       |       | •                | • •   | • •  | •    | •   |       | •    |               | 170   |
| 97        | Vologenes                                         | III /Aree   | kee 1                  | XX    | νίτι       |       | •                |       |      | •    | •   | ٠.    | •    | • •           | 180   |
| 21.       | Osroes (Ar<br>Vologeses<br>Vologeses<br>Vologeses | IV (Area    | Las Y                  | XX    | / T T T    |       | •                |       | • •  | •    | •   |       | •    |               | 100   |
| 40.       | Anhang 1                                          | Die ~       | nuhe=                  | nma   | dor        | inak  |                  | Ran   | oht- | ักไ  | •   | dec.  | Ď.   | iok           | 102   |
|           | day d                                             | l reakider  | rangr                  | шие   | uail       | 190II | <del>С</del> П . | DOL   | CHA  | u    | er. | uas   | T/(  | MCII          | 101   |
|           | der Anhang 2                                      | Die 7       | oit d                  | . · A |            | Hida  | ~ ·              | ook   | M-   |      |     |       | h    |               | 100   |
|           |                                                   | . DIE 6     | eil ül                 | - F   | 100        | LILL  | :11 I)           | acn   | TATO | aus  | VUI |       | n Ol | ш.            | 136   |

#### Inhalt.

|                                                                                                                  |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|----------|-----|--------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|---|------------|
| Neunta                                                                                                           | e Canital Da                                   | Re     | ich  | der      | . 5 | làe    | ania | den  |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 231        |
| 1                                                                                                                | es Capitel. Da<br>Ardeshir Pape                | kan    |      | uci      | ` ` | , u.s. |      | ucl  | • • | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 235        |
| 9.                                                                                                               | Shanda T                                       | Man    | •    |          | •   | •      |      | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 216        |
| 2.                                                                                                               | Shapur I<br>Hormisdas I                        |        | •    | • •      | •   | •      |      | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 954        |
| J.                                                                                                               | V T                                            |        | •    |          | :   | •      |      | •    | •   | ٠     | ٠   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 955        |
| 4.                                                                                                               | Vararan I                                      | • •    | •    | • •      | •   | •      |      | •    | •   | •     | •   | •    | •   | ٠            | •   | •   | •   | ٠  | ٠  | ٠  | • | 200        |
| ə.                                                                                                               | Vararan II .<br>Vararanes III                  | • •    | •    |          | •   | •      | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | ٠   | ٠            |     | ٠   | •   |    | ٠  | •  | ٠ | 256        |
| <u>o</u> .                                                                                                       | vararanes 111                                  | • •    | •    | • •      | ٠   | •      |      | •    | ٠   | ٠     | ٠   | •    | ٠   | ٠            | •   | •   | •   | ٠  | ٠  | •  | ٠ | 257        |
| 7.                                                                                                               | Narses                                         |        | •    |          | •   | •      |      |      | •   |       | •   | •    |     |              | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 258        |
| 8.                                                                                                               | Hormisdas II                                   |        | •    |          |     | •      |      | •    | •   |       | •   | •    | ٠.  | •            |     |     | •   |    |    |    |   | 262        |
| 9.                                                                                                               | Shapur II .<br>Ardeshir II .                   |        | •    |          | •   |        |      |      |     |       | •   |      |     |              |     |     |     |    |    | •  |   | 269        |
| 10.                                                                                                              | Ardeshir II .                                  |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 333        |
| 11.                                                                                                              | Shapur III .                                   |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 334        |
| 12.                                                                                                              | Vararan IV .                                   |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 337        |
| 13.                                                                                                              | Vararan IV .<br>Yezdegerd I .                  |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 340        |
| 14.                                                                                                              | Vararan V .                                    |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 347        |
| 15.                                                                                                              | Yezdegerd II                                   |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              | i   |     |     |    |    |    |   | 356        |
| 16.                                                                                                              | Hormisdas III                                  |        | -    |          |     | -      |      |      |     |       |     |      |     | Ī            | Ċ   | •   | Ī   | •  | Ī  |    | Ċ | 369        |
| 17.                                                                                                              | Peroses                                        |        | •    |          | •   | •      |      |      | ·   | •     | Ť   | ·    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | ٠ | 370        |
| 18                                                                                                               | Balâsh                                         | • •    | •    | • •      | •   | •      | • •  | •    | •   | •     | ٠   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 383        |
| 19                                                                                                               | Qobad I                                        |        | •    | • •      | •   | •      | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 357        |
| 20                                                                                                               | Khosrav I. A                                   | naha   |      | . A.     | •   | •      | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 416        |
| 20.                                                                                                              | Hormisdas IV                                   | TOBILE | ue   | all      | •   | •      | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 460        |
| 99                                                                                                               | Khosrav II. P                                  |        | •    | • •      | •   | •      |      | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 460        |
| 92                                                                                                               | WINSTAN II. L                                  | arve   | 4    | • •      | •   | •      | ٠.   | •    | •   | •     | •   | •    | •   | ٠            | •   | ٠   | •   | •  | •  | •  | • | 400        |
| 20.                                                                                                              | Qobåd II Ardeshir III                          | • •    | •    | • •      | •   | •      | ٠.   | •    | •   | ٠     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠            | ٠   | •   | •   | •  | ٠  | •  | ٠ | 520        |
| 24.                                                                                                              | Ardeshir III                                   | • •    | •    | •        | •   | •      |      | ٠    | ٠   | ٠     | ٠   | •    | ٠   | ٠            | •   | •   | •   | ٠  | ٠  | ٠  | • | 528        |
| 25.                                                                                                              | Burandokht .                                   |        | •    |          | ٠   | ٠      |      | •    | •   | •     | ٠   | •    | •   | •            | •   | •   | •   |    | •  |    | • | 530        |
| 26.                                                                                                              | Âzermidokht                                    |        |      |          | •   | •      |      | •    |     |       |     | •    | •   | ٠            | •   |     | •   | •  |    | •  | • | 531        |
| 27.                                                                                                              | Farrukhzåd .<br>Yezdegerd III                  |        |      |          | •   | •      |      | •    |     |       | •   | •    | •   |              |     |     |     |    |    |    | • | <b>532</b> |
| 28.                                                                                                              | Yezdegerd III                                  |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     | •    |     |              |     |     |     |    |    |    | ٠ | <b>532</b> |
|                                                                                                                  |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
|                                                                                                                  | Sechstes I                                     | mak    | 1    | Da-      | σ.  | +~~    |      |      |     |       | . 1 |      | 1   | 78.          |     | 1.1 | h a | _  |    |    |   |            |
|                                                                                                                  | Secusios 1                                     | ucm    | , ,  | Der      | ø   | una    |      | ище  |     | TAP:  | , , | r #4 | ш   | ш            | ш   | ıeı | U e | u. |    |    |   |            |
| Erstes                                                                                                           | Capitel. Die                                   | 7erhā  | iltn | isse     | a   | er     | Sta  | ind  | 6   | im    | A   | ١I)  | O P | me           | in  | en  |     |    |    |    |   | 5.13       |
| Zweite                                                                                                           | Capitel. Der                                   | Pri    | ate  | rate     | n d | ĭ      | ~~   | **** |     |       | •   |      | ь.  |              |     |     |     | •  | •  | •  | • | 550        |
| Â                                                                                                                | hravana und N                                  | fager  |      |          |     | •      | • •  | •    | ٠   | •     | •   | •    | •   | ٠            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 550        |
| Dritton                                                                                                          | hravans und M<br>Capitel. Der<br>r Grosskönig, | K      | Gar  | <br>aten | à   | •      | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 506        |
| אווענייינייי                                                                                                     | Capitel. Der                                   | die.   | K Y  | nia.     |     |        |      | 4.1  | ٠., |       | ٠,  | i    | Ť.  | ·.           |     | ٠   |     | •  | •  | •  | • | 504        |
| Viertee                                                                                                          | Conital llar                                   |        |      | nige     | ,   | ueı    |      | ue   |     | 1110  |     | 416  | _   | <b>)</b> C 0 | ш   | tei |     | •  | •  | •  | • | 65.1       |
| viertes                                                                                                          | Tapitei. Der                                   | U      | - N  | -L       | •   | •      | : i  | ·    | ń.  | 4     |     | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | 004        |
| Viertes Capitel. Der dritte Stand                                                                                |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     | 004          |     |     |     |    |    |    |   |            |
| runite                                                                                                           | Capitel. Das                                   | Priv   | atti | epei     | 1 ( | 161    | - E  | ran  | 161 | r<br> |     | ٠,   |     | <u>.</u> .   | · . | ٠,  | • 1 | ·  | :  | •  | • | 011        |
| Sechate                                                                                                          | s Capitel. Die                                 | veri   | 181  | :n18     | se  | ae     | r 5  | ект  | æn  | u     | no  | . 1  | re  | mo           | let | ) I | te  | ug | 10 | ne | n |            |
| in                                                                                                               | Eran                                           |        | •    |          | ٠   | •      |      | •    | •   | •     | •   | ٠    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | ٠ | 708        |
|                                                                                                                  |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
|                                                                                                                  | Sieber                                         | tes    | Rn   | ch.      | V   | Via    | Set  | 186  | hø  | ft.   | ים  | nd   | ı   | (n           | ng  | t.  |     |    |    |    |   |            |
|                                                                                                                  |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
| Erstes Capitel. Die éranische Sprache und ihre Dialekte 7                                                        |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      | 734 |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
| Zweite                                                                                                           | Capitel. Die                                   | éran   | isc  | he E     | Sel | rif    | t.   |      |     | •     |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 759        |
| Zweites Capitel. Die éranische Schrift                                                                           |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     | 771  |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
| Viertes Capitel. Die Uebersetzungen des Avesta und die snätere Literatur                                         |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     | 790  |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
| Viertes Capitel. Die Uebersetzungen des Avesta und die spätere Literatur<br>Fünftes Capitel. Die éranische Kunst |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     | 797  |     |              |     |     |     |    |    |    |   |            |
| _ um 60                                                                                                          | Suproci. Die                                   | -I GII | 100  |          |     |        | • •  | •    | •   | •     | •   | •    | •   | •            | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • |            |
| 10                                                                                                               |                                                |        |      |          |     |        |      |      |     |       |     |      |     |              |     |     |     |    |    |    |   | 004        |

#### FUNFTES BUCH.

#### GESCHICHTE UND POLITIK.

#### SIEBENTES CAPITEL.

#### Die Zeit der Fremdherrschaft und der Stammeskönige.

Der Zug Alexanders des Grossen bildet ohne Frage einen der wichtigsten Abschnitte in der érânischen Geschichte, mag man die politischen Umwälzungen betrachten, welche er verursachte, oder die geistigen Bewegungen, für welche er der Ausgangspunkt wurde. Was Darius und Xerxes vergebens erstrebt hatten, das war Alexander gelungen: er hatte ein Reich gegründet, welches vom Indus an gegen Westen sich über ganz Asien und über Aegypten erstreckte, dazu in Europa noch Griechenland und Makedonien umfasste. Aber nur die Gründung des Reiches war ihm beschieden gewesen, nicht der ruhige Besitz langer Jahre, nicht die Freude, die Früchte seiner Arbeiten reifen zu sehen. Um so höher werden wir seine Umsicht anschlagen müssen, wenn wir finden, dass die Anordnungen noch nach vielen Jahren ihre Wirksamkeit äusserten, welche er getroffen hatte um die so verschiedenen Theile des grossen Reiches in ein Ganzes zu verschmelzen. Sie sicherten wenigstens die theilweise Erfüllung seiner grossen Absichten, wenn auch die Verhältnisse selbst nach seinem Tode in ganz anderer Weise sich entwickelten, als er gedacht hatte.

Die erste Nachricht von dem Tode Alexanders wurde, wie wir hören, im Morgenlande mit Unglauben aufgenommen. Schon öfter war die Kunde von seinem Tode verbreitet gewesen und Spiegel. Erän. Alterthumskunde. III.

man hatte sie geglaubt, weil sie nach den Umständen glaublich war, immer aber hatte man sich getäuscht gesehen, und er war zuletzt von den gewagtesten Unternehmungen unverletzt zurückgekommen. Dass dieser Held, der so grossen Gefahren getrotzt hatte, in der Blüte seiner Jahre und mitten im Frieden auf dem Krankenbette sterben solle, schien fast undenkbar. Als nun endlich die Todesnachricht nicht länger mehr bezweifelt werden konnte, da ist es glaublich genug, dass der makedonische Eroberer von vielen Morgenländern tiefer betrauert wurde als mancher ihrer eigenen Könige, denn er war ein gerechter Herrscher gewesen und hatte Ruhe im ganzen Lande hergestellt. Am meisten mögen die Frauen aus dem Hause des Darius den Hintritt des Alexander betrauert haben, sie waren durch seine Güte in eine Stellung gelangt, welche ihre frühere an Glanz weit überragte. sie sahen sich nun mit einem Male von Neuem vor ein ungewisses Schicksal gestellt. Es ist glaublich, dass Sisygambis, die Mutter des Darius, das Unglück ihres Hauses ahnte und, wie uns Curtius berichtet 1), aus Trauer über den Verlust Alexanders sich der Speise enthielt, so dass sie nach wenigen Tagen verschied. Die Völker Erans, die durch Alexanders Eroberung in ihren inneren Einrichtungen nicht gestört worden waren, lebten ruhig weiter in dem jedem einzelnen Stamme zugewiesenen Gebiete unter den kleinen Häuptlingen, welche ihre inneren Angelegenheiten leiteten. Von der Theilnahme an der grossen Politik hielten sich diese fern, weil auch die Unzufriedenen unter ihnen, die gewiss nicht gefehlt haben, wahrnehmen konnten, dass die Zeit für ihre Pläne noch nicht reif sei. Ueberall fand man Alexanders Satrapen, denen eine genügende Anzahl makedonischer Truppen zu Gebote stand, mit welchen damals Asiaten einen Kampf nicht wagen konnten. Für einen allgemeinen Aufstand mag es auch an einer passenden Persönlichkeit gemangelt zu haben, um die man sich hätte schaaren können, denn wir wissen ja, dass nach den Mordthaten Artaxerxes III es schon vor dem Zuge Alexanders schwer gewesen war, regierungsfähige Mitglieder des königlichen Hauses zu finden. Von dem sechsjährigen Sohne des Darius, welcher bei Issos gefangen genommen worden war, hören wir Nichts mehr, vielleicht war er schon damals nicht mehr am

<sup>1)</sup> Cf. Curt. 10, 17.

Leben. Unter diesen Umständen scheint es nach dem Ableben Alexanders nicht einmal zu theilweisen Empörungen in Erân gekommen zu sein.

Um so grösser war die Aufregung unter den Makedoniern. Zwischen Alexander und seinen Makedoniern hatte bekanntlich in den letzten Regierungsjahren des Königs nicht das beste Einvernehmen geherrscht; die Makedonier hatten es sehr übel genommen, dass ihr König sich nicht mehr ganz und gar als Makedonier fühlen wollte und die verschiedenen Theile seines Reiches mit einander zu verschmelzen trachtete. Durch den unerwarteten Tod Alexanders war nun diesen Plänen ein Ziel gesetzt und die Makedonier sahen sich genöthigt die Erbschaft anzutreten. Auch dem blödesten Auge muss es damals klar gewesen sein, dass die Makedonier einig zusammenstehen und von starker Hand geleitet werden mussten, wenn sie nicht in kürzerer oder längerer Frist das Reich verlieren und mit Schande nach Hause gejagt werden wollten. Nun stand zwar der Wille ganz fest, das eroberte Reich zu behaupten, aber in welcher Weise diess geschehen solle, darüber konnten die Meinungen sehr getheilt sein. Alexander hatte keine letztwilligen Verfügungen über die Art hinterlassen, wie es mit dem Reiche gehalten werden sollte, das Einzige was er gethan hatte war, dass er dem Perdikkas seinen Siegelring übergeben hatte, auf die Frage, wem das Reich gehören solle, hat er angeblich geantwortet: dem Besten. Die Vornehmen des Heeres, im Einverständnisse mit der Ritterschaft, hielten es für ihre Pflicht. über die weiteren Massnahmen zu berathen. Aber die Makedonier waren nicht gewohnt wie die Asiaten, von ihren Häuptlingen sich blindlings leiten zu lassen, sie murrten, und beinahe wäre es zu einem unheilvollen Zwiste zwischen Reiterei und Fussvolk gekommen, da letzteres von seinem ehrgeizigen Führer Meleager in seinem Widerstande bestärkt wurde. Die Frage, wer der Nachfolger Alexanders werden solle, war in der That nicht leicht zu lösen. Roxane, die Gemahlin Alexanders, war schwanger und man konnte die Krone ihrem Sohne bewahren, falls sie einen solchen gebären würde. Aber dieses Ereigniss war noch ungewiss und es that Noth, sofort einen kräftigen Mann an der Spitze des Reiches zu wissen, nicht ein unmündiges Kind; dazu hatten die Makedonier einen Widerwillen gegen das Kind einer Asiatin, sie wollten durchaus den besiegten Völkern keinen

Antheil an dem Reiche lassen, welches mit makedonischem Blute gegründet worden war. Ein zweiter Ausweg wäre gewesen, den Herkules, Sohn des Alexander mit Barsine, der Wittwe Memnons (cf. Bd. 2,512), zum Könige zu ernennen; er war etwa im Jahre 332 geboren und mag bei dem Tode seines Vaters etwa neun Jahre alt gewesen sein. Allein der makedonische Stolz sträubte sich, den illegitimen Sohn, den Sprössling einer Kriegsgefangenen, als König der Makedonier anzuerkennen, auch war Herkules beim Tode seines Vaters gar nicht in Babylon, sondern in Perga-Noch ein dritter Ausweg stand offen: man konnte den Halbbruder Alexanders, den Sohn Philipps, Arrhidaeus, zum Könige ausrufen. Dieser Ausweg war eigentlich am wenigsten zu empfehlen, Arrhidaeus war gleichfalls illegitim, der Sohn einer Hetäre, dabei schwachsinnig und darum von Alexander niemals in Staatsgeschäften gebraucht worden; aber er war ein Makedonier und in Babylon anwesend. Zwischen diesen verschiedenen Möglichkeiten schwankte die Wahl der Makedonier und es sah eine Zeit lang aus, als ob es zum Kampfe zwischen der Ritterschaft und dem Fussvolke kommen würde. Das Bewusstsein der allgemeinen Gefahr siegte jedoch über die Leidenschaften und führte zu einem Verständnisse, nach welchem der Candidat des Fussvolkes, Arrhidaeus, unter dem Namen Philippos den Thron besteigen sollte1), nach Andern wurde auch dem Sohne, den Roxane gebären würde, ein Theil des Reiches vorbehalten?). Es war übrigens klar, dass man das Reich weder einem schwachsinnigen Fürsten noch einem neugeborenen Knaben anvertrauen dürfe. die Macht lag vielmehr in den Händen derer, welche zu den Leitern dieser Könige bestimmt wurden. Hier wurde nun beschlossen, dass Perdikkas Chiliarch d. i. Reichsverweser sein solle, Antipater solle Führer der Heere in Europa, Krateros derer in Asien sein. Dass Meleager zum Hyparchen 3) des Perdikkas ernannt wurde, war ein Zugeständniss an das ihm ergebene makedonische Fussvolk.

Sobald auf diese Weise die oberste Leitung des Staates gesichert war, ging Perdikkas daran, die Satrapien des Reiches zu

<sup>1)</sup> Cf. Arrian. de rebus successorum Alex. 1-5.

<sup>2)</sup> Justin 13, 4.

<sup>3;</sup> Arrian. l. c. Diodor 18, 2. Worin die Würde des Hyparchen bestand, ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich war er Führer des Fussvolks.

vertheilen, wohei die Feldherren besonders berücksichtigt wurden. Es war natürlich, dass diese ihren gebührenden Antheil an dem makedonischen Erbe beanspruchten, und auch dem Perdikkas empfahl sich die Entfernung und Vertheilung dieser unruhigen und ehrgeizigen Elemente, wenn er auch andere Uebelstände, welche mit dieser Vertheilung in Verbindung standen, nicht übersehen haben wird. In den östlichen Provinzen des Reiches wurden so gut als keine Veränderungen vorgenommen, aus leicht begreiflichen Gründen. Es war vorauszusehen, dass die westlichen Provinzen des Reiches grossen Erschütterungen entgegen gehen würden, sobald dort der Tod Alexanders bekannt würde, und man hatte keine Lust, die Verlegenheiten noch zu vermehren, indem man den Osten aufregte. Der bisherigen Satrapen, auch der eingebornen, konnte man ziemlich sicher sein, denn sie hatten ihr Schicksal so genau mit dem Alexanders verkettet, dass ihnen nichts übrig blieb als ihm und den Seinen treu zu bleiben. Perdikkas 1) beliess daher den Taxiles und den Poros in ihren Ländern in derselben Unabhängigkeit, wie sie schon Alexander festgestellt hatte. Oxyartes, der Schwiegervater des Alexander, behielt gleichfalls die ihm früher (Arr. 6, 15. 3) zugetheilte Satrapie der Paropanisaden, ebenso Sibyrtios die von Arachosien und Gedrosien (Arr. 6, 27. 1). Stasanor blieb in Aria und Drangiana (Arr. 4, 18. 3), Amyntas behielt Baktrien (Arr. 4, 17. 3. 22.3), Philippos Sogdiana<sup>2</sup>), Parthien erhielt Stagnor, in Hyrkanien blieb Phrataphernes (Arr. 4, 7, 1), Peukestes in der Persis (Arr. 6, 30. 2), Thepolemos in Karamanien (Arr. 6, 27. 1). In Medien nennt uns Diodor zwei Satrapen, den Pithon und den Atropates, das Richtige ist wol; dass Pithon Satrape von Medien war und Atropates im Besitze des geheiligten priesterlichen Bezirkes blieb. Als Satrape von Armenien wird Neoptolemos genannt, demnach scheint es, dass der früher von Alexander dorthin gesandte Mithrines (cf. Bd. 2, 523) wirklich die Armenier vermocht hatte, sich dem Alexander gutwillig zu unterwerfen, dass er aber später aus irgend einem Grunde einen Nachfolger erhielt.

<sup>1)</sup> Man vergl. zu dieser Eintheilung Diod. 16, 3 und Justin 13, 4. Zu dem verdorbenen Texte des letztern sind die Bemerkungen von Droysen (Geschichte des Hellenismus 1, 49) zu vergleichen.

Diodor l. c. theilt — offenbar irrig — dem Philippos Baktrien und Sogdiana zu.

In Mesopotamien wird Arkesilaos, in Babylon Archon als Satrape genannt, in Susiana erwähnt blos Justin den Scyno. Grössere Veränderungen erfuhren die Satrapien jenseits des Euphrat. In Kilikien finden wir den frühern Satrapen Menes (Diod. 17, 64. Arr. 3, 16. 9) nicht mehr, sondern den Philotas, ebenso wenig in Syrien den Menon (Arr. 2, 13. 7), sondern den Laomedon. Nach Paphlagonien war Alexander gar nicht gekommen (Bd. 2. 504), Kappadokien hatte er zwar unterworfen und den Sabiktas als Satrapen der Provinz bestellt (Arr. 2, 4. 2), das Land muss sich aber später wieder frei gemacht haben. Jetzt wurden Paphlagonien und Kappadokien zu einer Provinz verbunden und dem Eumenes übertragen, zugleich aber bemerkt, dass er das Land erst erobern musste. Grossphrygien erhielt Antigonos, Pamphylien und Lykien Nearchos 1), Lydien behielt Menander (Arr. 3, 6. 8), das für Makedonien und seinen ungehinderten Verkehr mit Asien so wichtige Phrygien am Hellespont wurde dem Leonnatos zugewiesen. In Karien hatte Alexander der Königin Ada ihr Land wieder gegeben (Bd. 2, 500), diess schliesst jedoch nicht aus, dass neben ihr noch ein Satrape aufgestellt wurde. Jetzt erhielt die Würde eines karischen Satrapen Asander; über das Schicksal von Mysien und Bithynien fehlen die Angaben. Ausserhalb Asiens erhielt Ptolemäus das wichtige Aegypten, Lysimachos Thrakien, in Makedonien selbst sollte Antipater in Gemeinschaft mit Krateros herrschen.

Diess ist die folgenschwere Ländervertheilung, welche in der éranischen Sagengeschichte noch dem Alexander selbst zugeschrieben wird (Bd. 2, 598). Weniger als über den Urheber täuschten sich die Eranier über die Folgen dieser Vertheilung. Es ist ganz richtig, dass diese Eintheilung die Grundlage bildet für den Zerfall der makedonischen Weltmonarchie in kleinere Reiche, welche die Morgenländer als die der Stammeskönige bezeichnen. Wenn nun auch diese Auflösung nicht sofort eintrat, so liess sie doch auch nicht lange auf sich warten. Die Kämpfe dieser Auflösung sowie der nachfolgenden Neugestaltung berühren das Schicksal Erans selbst nur noch in sehr geringem Maasse, wir werden demnach von nun an unsere Erzählung mehr auf Eran

<sup>1)</sup> So Justin, nach Diodor und Arrian muss man annehmen, dass Antigonos auch Lykien und Pamphylien erhalten hätte.



beschränken können und brauchen von den allgemeinen politischen Ereignissen nur das Wesentlichste mitzutheilen, soweit dadurch die Geschicke Erâns betroffen wurden.

1. Die Geschicke des Gesammtreiches bis zu seinem Zerfalle (323 - 316 v. Chr.). Indem Perdikkas die einzelnen Feldherrn Alexanders zu Satrapen ernannte, hatte er die Idee des Gesammtreiches festgehalten, über welches der neue König Philippos dem Namen nach, Perdikkas aber in der That herrschen sollte. Dass diess keine leichte Aufgabe sein werde, liess sich voraussehen; denn wie uns Arrian erzählt, war Perdikkas Allen verdächtig, ebenso aber auch Alle dem Perdikkas. Von den einzelnen Satrapen gedachten die meisten ohne Zwang nicht zu gehorchen, solchen Zwang zu üben war aber auch Perdikkas vollkommen entschlossen. Unter den Satrapen Asiens war Eumenes von Perdikkas am meisten abhängig. Als ein Grieche von Geburt war er den Makedoniern verhasst und hatte darum trotz seiner unleugbaren grossen Talente auch bei der Vertheilung der Satrapien den schlechtesten Antheil erhalten: denn seine Satrapie musste erst erobert werden. Diese Eroberung sollte durch Leonnatos und Antigonos bewerkstelligt werden, aber beide zogen weiter nach ihren Provinzen, ohne sich um Eumenes zu bekümmern, und Ariarathes, der einheimische Beherrscher Kappadokiens, weigerte sich ihn anzuerkennen. Nur der Beihülfe des Perdikkas hatte es Eumenes zu danken, dass er das Land erobern, den Ariarathes gefangen nehmen und an das Kreuz schlagen lassen konnte; kein Wunder also, wenn sich zwischen Perdikkas und Eumenes ein näheres Verhältniss ausbildete. Zu den Satrapen des Reiches, von denen sich der neue Reichsverweser am wenigsten Gutes versah, gehörten Ptolemaeus und Antigonos. Der erstere war bereits damals zu der Einsicht gekommen, dass das Gesammtreich auf die Dauer unhaltbar sei, und hatte daher beschlossen, sich in Aegypten ein eigenes Reich zu gründen; zu dem Ende hatte er seine Macht gleich in den ersten Jahren seiner Statthalterschaft zu verstärken gesucht, indem er sich in den Besitz von Kyrene setzte. Jetzt (322) erregte er das Missfallen des Perdikkas, weil er den Arrhidaeus, welcher den Leichnam Alexanders nach Aegae in die Gräber der makedonischen Könige bringen sollte, vermocht hatte, den Entschluss zu ändern und die Beisetzung Alexanders in Alexandrien zu gestatten.

Aenderung war von politischer Wichtigkeit, denn schon damals begann die Sage sich der Person Alexanders zu bemächtigen und man glaubte namentlich an die Wunderthätigkeit seines Körpers. Auch Antigonos hatte das gerechte Missfallen des Perdikkas erregt durch seine Weigerung, dem Eumenes zur Erlangung seiner Satrapie behülflich zu sein; er wurde zur Verantwortung aufgefordert, fand es aber für passender, nach Makedonien zu entfliehen und dort um Hülfe zu bitten (322). So musste denn schon ein Jahr nach Alexanders Tod der Kampf in Kleinasien und Aegypten entbrennen, und er wurde auch von Perdikkas bereitwillig aufgenommen. Gegen Ptolemäus, als den bedeutendern Gegner, beschloss der Reichsverweser selbst zu ziehen, in Kleinasien stellte er den Eumenes den heranrückenden Antipater Krateros und Antigonos entgegen. Zu dem Ende wurde dem Eumenes eine grosse Macht eingeräumt und ihm neben Paphlagonien noch Karien, Lykien und Phrygien zugetheilt (Justin 13, 6); unterstützt sollte er werden von Alketas, dem Bruder des Perdikkas, und Neoptolemos, dem Satrapen von Armenien. Die Lage des Eumenes war eine sehr schwierige, er war den Makedoniern als Grieche von ieher verhasst und sollte nun mit Makedoniern gegen zwei Feldherrn Alexanders, Antipater und Krateros, kämpfen, von welchen namentlich der letztere sehr beliebt war, weil er von jeher die makedonischen Eigenthümlichkeiten den Verschmelzungsplänen gegenüber vertreten hattte und darum auch mehrfach bei Alexander in Ungnade gefallen war. Nicht einmal seinen eignen Bundesgenossen konnte Eumenes vertrauen, Alketas weigerte sich offen ihm zu helfen und Neoptolemos trachtete ihm nach dem Leben, er hatte mit dem Feinde einen Vertrag abgeschlossen, in dem er sich verpflichtete, den Eumenes aus dem Wege zu räumen. Im Vertrauen auf seine Klugheit ging Eumenes diesen Schwierigkeiten muthig entgegen. Er entdeckte die Anschläge des Neoptolemos und zwang denselben zu einer Schlacht, in welcher er viele Truppen verlor und sich genöthigt sah zu Antipater zu fliehen 1). Die makedonischen Feldherrn beschlossen. den Eumenes unverzüglich zu einer Schlacht zu nöthigen, Krateros zog gegen ihn, in der Hoffnung, es werde Eumenes durch seinen

Nach Diodor 18, 29 ware Eumenes bis an den Hellespont gezogen, aber Droysen (l. c. 1, 117 not.) nimmt mit Recht an, der Krieg sei in Kappadokien geführt worden.

Sieg sorglos geworden sein. Aber Eumenes war auf seiner Hut, mit grosser Schlauheit verbarg er seinen Makedoniern, gegen wen sie eigentlich stritten, und errang einen zweiten grossen und blutigen Sieg, sowol Neoptolemos als Krateros waren in der Schlacht gefallen. Der Hass der überwundenen Makedonier beeinträchtigte die Folgen des Sieges, sie schworen zwar dem Eumenes Treue, aber nur um ihn sicher zu machen und die Erlaubniss zu erhalten, sich in den benachbarten Dörfern mit Lebensmitteln versehen zu dürfen. Sobald dies geschehen war, zogen sie in der Nacht heimlich ab und vereinigten sich wieder mit dem Antipater. Inzwischen waren andere Ereignisse eingetreten, welche dem Siege noch mehr von seiner Bedeutung nehmen mussten.

Die Ereignisse in Kleinasien hingen natürlich zum grossen Theil ab von dem glücklichen Erfolge des Feldzuges des Reichsverwesers nach Aegypten. Perdikkas aber hatte sich durch sein stolzes und herrisches Benehmen bei seiner ganzen Umgebung verhasst gemacht, und als seine Unternehmungen gegen Ptolemäus keinen recht glücklichen Fortgang nehmen wollten, brach ein Aufstand unter seinen Truppen aus, in welchem er ermordet wurde. Dieses unerwartete Ereigniss machte mit einem Male den Ptolemäus zum Herren der Lage. Es gelang ihm, die makedonischen Heere zu vereinigen, Pithon, der zuerst von Perdikkas abgefallen war, und Arrhidäus, derselbe, welcher die Leiche Alexanders nach Aegypten gebracht hatte, wurden an der Stelle des Perdikkas zu Reichsverwesern ernannt. Mit ihnen brach Ptolemäus und das Heer auf, um sich nach Triparadeisos in Synen zu begeben, wohin zu kommen auch Antipater und Antigonos eingeladen wurden. In Triparadeisos wurde (321) eine neue Vertheilung der Satrapien vorgenommen, von der uns das Wichtigste ist, dass auch dieses Mal wieder die östlichen Satrapen zumeist auf ihren Posten belassen wurden 1). Am Indos blieb Poros, am Hyphasis Taxiles, Pithon behielt das diesseitige an die Satrapien der Paropanisaden gränzende Indien, Oxyartes blieb auch jetzt in der Satrapie der Paropanisaden, Sibyrtios in Gedrosien und Arachosien, Baktrien und Sogdiana erhielt aber Stasanor und statt seiner wurde Stasander über Aria und Drangiana gesetzt.

<sup>1)</sup> Cf. Diod. 18, 39. Arrian l. e. 34.

Philippos, der bei dieser Eintheilung Sogdiana verloren hatte, wurde durch Parthien entschädigt, wo der frühere Satrape mittlerweile gestorben sein mag. In Medien blieb Pithon und wir nehmen an, dass auch Atropates oder dessen Nachfolger das ihm gebührende Gebiet behielt. In Karamanien erhielt sich auch ietzt Tlepolemos, wie in der Persis Peukestes. In den Provinzen jedoch, welche weiter westlich als die eben genannten lagen, gingen grosse Veränderungen vor. Susiana wurde dem Antigenes zugetheilt, der schon früher die Schaar der Argyraspiden oder Silberschildner geführt, diese sollten auch jetzt in seiner Nähe Die wichtige Satrapie von Babylon wurde dem Seleukos zugetheilt, Mesopotamien sammt Arbela dem Amphimachos. Jenseit des Euphrat erhielt Syrien Laomedon, Kilikien Philoxenos, Kappadokien Nikanor, Antigonos behielt Grossphrygien mit Lykaonien, Pamphylien und Lykien, Asander Karien, Kleitos erhielt Lydien, Arrhidäus Phrygien am Helles-Ueber die Satrapie Armenien, die durch den Tod des Neoptolemos auch erledigt war, erfahren wir nichts Näheres. Ptolemäus behielt Aegypten, wie er selbst gewünscht hatte. Die beiden Könige Philippos und der Sohn Alexanders wurden nach Makedonien übergeführt, ihr Schicksal berührt die Ereignisse in Asien nicht weiter, wir werden uns begnügen, die Schicksale der Partei bis zu ihrem Ende mitzutheilen, welche ihnen anzuhangen vorgab.

Die neue Eintheilung von Triparadeisos musste — wenigstens zum Theil — erst mit den Waffen durchgesetzt werden. Noch standen die Anhänger des Perdikkas in Kleinasien und ihre Macht wäre nicht unbedeutend gewesen, wenn siè sich zu gemeinsamem Handeln geeinigt hätten. Attalos, der Gemahl der Schwester des Perdikkas, hatte sich mit Theilen der Flotte, welche er befehligte, nach Tyros geflüchtet (Diod. 18, 37), dort setzte er sich in den Besitz einer Summe von 800 Talenten, welche dem Perdikkas gehört hatte, und fing an Soldaten zu werben, bald sah er sich an der Spitze von 800 Reitern und 10,000 Fussgängern. Alketas, der Bruder des Perdikkas, hatte sich in Pisidien festgesetzt. Vergebens suchte Eumenes beide zu bewegen, gemeinschaftlich mit ihm zu handeln, sie blieben getrennt und wurden einer nach dem andern besiegt (320). Auch Eumenes konnte sich gegen die von Antigonos wider ihn gesendete Uebermacht

nicht halten; wir wissen nicht genau, wie er geschlagen worden ist, aber er wurde geschlagen und musste sich mit den Trümmern seines Heeres aus Lydien, bis wohin er vorgerückt war, nach Osten zurückziehen. Er hoffte Armenien zu erreichen, ehe seine Verfolger ihn bedrängen könnten, allein diess war nicht möglich. er musste den grössten Theil seines Heeres entlassen und warf sich mit wenigen Getreuen in die kleinasiatische Festung Nora deren Lage wir nicht kennen) 1), wo er von den Truppen des Antigonos belagert wurde (Justin. 14, 2). So konnte es scheinen, als sei die Partei des Perdikkas in Asien auf das Haupt geschlagen und die Macht vollständig an Antigonos und Ptolemäus übergegangen. Aber in jenen unruhigen Zeiten war ein plötzlicher Wechsel des Glückes nichts Seltenes, und ein Mann von den Talenten des Eumenes konnte mit ziemlicher Sicherheit auf bessere Zeiten hoffen. Diess wusste nicht blos Eumenes, sondern auch Antigonos recht gut, darum suchte der letztere mit Eumenes zu unterhandeln, weil er voraussah, dass bei den in Makedonien durch den eben erfolgten Tod des Antipater entstehenden Verwicklungen ihm der Beistand des verschlagenen Mannes von grossem Nutzen sein könne. Aber Eumenes war zu klug, um sich von Antigonos nur für seine Zwecke gebrauchen zu lassen, und seine Voraussicht, dass sich die Verhältnisse bald ändern würden, bewahrheitete sich so schnell, dass er sich in der Lage sah, nochmals eine bedeutende Rolle zu spielen. Nach Antipaters Tod war in Makedonien die Reichsverwesung auf Polysperchon übergegangen, dadurch hatte sich Kassander, Antipaters Sohn, zurückgesetzt gefunden und war nach Asien entflohen. Antigonos, der sich in Besitz der Herrschaft zu setzen suchte, unterstützte den Kassander und knüpfte erneute Unterhandlungen mit Eumenes an, welche dieser als ein Mittel benutzte, um aus Nora zu entkommen. Antigonos hatte den Entwurf eines Vertrages aufgesetzt, worin von den Nachkommen Alexanders nur wenig die Rede war, nach welchem vielmehr Eumenes fast lediglich dem Antigonos Treue gelobt haben würde: Eumenes setzte die Namen der Könige in den Vordergrund, die abgesandten Makedonier hielten diess für recht und billig, sie zweifelten nicht, dass Antigonos den Vertrag genehmigen werde und hoben die Belagerung

<sup>1)</sup> Nach Plutarch (Eum. c. 9) lag Nora auf der Gränze von Lykaonien und Kappadokien.

von Nora auf, Eumenes aber entfernte sich schleunigst aus der Festung, da er wohl wusste, dass Antigonos den geänderten Vertrag niemals gutheissen werde. Auf diese Weise wurde Eumenes der Vertreter der Familie Alexanders und ihrer Rechte gegen den Antigonos. In Makedonien unterschätzten weder Polysperchon noch Olympias den Werth von Eumenes Unterstützung, er erhielt die Weisung, sich nach Kilikien zu begeben, wo damals die der Sache der Könige ergebenen Argyraspiden standen, er sollte den Oberbefehl übernehmen und reiche Geldsummen wurden ihm angewiesen. Schon auf seinem Marsche nach Kilikien, den er doch aus Furcht vor Antigonos beschleunigen musste, strömten ihm die Soldaten zu, sodass er mit 2000 Fussgängern und 500 Reitern dort ankam. In Kilikien selbst fand er die Verhältnisse nicht erfreulich, grosse Zuchtlosigkeit herrschte unter den Argyraspiden, weder sie noch ihre Führer waren gesonnen, ihn, den Nichtmakedonier, als obersten Führer zu dulden. Durch Vorsicht und grosse Klugheit (cf. Diod. 18, 59 fg.) gelang es dem Eumenes nach und nach dennoch, sich einen grossen Einfluss zu erwerben. Mit den ihm zur Verfügung gestellten Geldmitteln liess er Soldaten werben, und da er hohen Sold bieten konnte, so sah er sich im Kurzen an der Spitze eines Heeres, welches ausser den 3000 Argyraspiden noch 10,000 Fussgänger und 2000 Reiter umfasste. Vergebens suchte Antigonos den gefährlichen Gegner durch Verrath und List aus dem Wege zu räumen. Aber, obwohl ihm diess nicht gelang, so fühlte Eumenes dennoch, dass sein Heer zu schwach sei, um es mit dem Antigonos aufzunehmen. Er suchte zuerst Syrien dem Ptolemäus zu entreissen und der königlichen Familie zu erhalten, aber es gelang ihm nicht und die Zeit drängte, da Antigonos sich näherte. Daher beschloss Eumenes. sich durch Kölesyrien nach dem Osten zu wenden und sich dort mit den östlichen Satrapen zum Schutz der königlichen Sache zu vereinigen. Dies geschah im Jahre 318 v. Chr.

Die östlichen Satrapen hatten sich in den ersten fünf Jahren nach dem Tode Alexanders ziemlich ruhig gehalten und keinen Antheil an den Kämpfen um die Herrschaft genommen, von welchen wir eben berichtet haben. Der Widerstreit zwischen den beiden grossen Parteien, wie er sich um diese Zeit gestaltet hatte, konnte indessen auch auf den Osten nicht ohne Wirkung bleiben. Die Satrapen des Ostens mussten sich entscheiden, ob sie auf die

Seite ehrgeiziger Feldherrn treten wollten, welche, wie Ptolemäus und Antigonos, selbständige Reiche zu gründen suchten, oder auf die Seite des Polysperchon und Eumenes, welche die rechtmässigen Erben Alexanders zu vertreten vorgaben. Die Wahl konnte kaum zweiselhaft sein. Die Macht, welche die Satrapen besassen, das Amt, welches sie verwalteten, hatten sie von Alexander empfangen, die Rechte Alexanders waren aber nach orientalischer Anschauung auf seine Familie als seine rechtmässigen Nachfolger übergegangen. Entweder übten die Satrapen ihr Amt im Namen der Nachfolger Alexanders aus oder sie besassen in den Augen ihrer Unterthanen überhaupt kein Recht auf dasselbe. Es musste aber auch den Satrapen lieber sein, als ihren Oberherrn den in der Ferne, in Makedonien, regierenden König anzuerkennen, unter dem sie so gut wie unabhängig waren, als einen in der Nähe weilenden Feldherrn, der eine lästige Aufsicht ausüben konnte. Dazu kam noch, dass es in jenen unruhigen Zeiten bedenklich war, sich an einen Feldherrn anzuschliessen, der in wenig Wochen von der höchsten Gewalt bis zur äussersten Machtlosigkeit herabsinken konnte. Darum kann es durchaus nicht befremden, dass wir die östlichen Satrapen insgesammt in diesem Streite auf die Seite der königlichen Familie und des Eumenes treten sehen. Ganz hatte es jedoch auch im Osten nicht an Abenteuerern gefehlt, welche gesucht hatten, sich mit Hülfe der makedonischen Besatzungen, verstärkt durch die Eingebornen, dort ein eigenes Reich zu gründen. Als kurz nach Alexanders Tode (cf. Diod. 18, 7) die in den östlichen Provinzen angesiedelten Griechen sich empörten und unter Führung des Philon mit Gewalt ihren Rückzug nach Europa erzwingen wollten, da hatte Perdikkas eine Schaar von 3000 Fussgängern und 800 Reitern gegen sie geschickt, unter Anführung des tapfern Feldherrn Pithon, welcher den Auftrag erhielt, die Aufrührer alle über die Klinge springen zu lassen und ihre Habe als gute Beute unter seine Soldaten zu vertheilen. Statt aber diesen Befehl auszuführen, hatte Pithon schon damals gesucht, mit Hülfe dieser Aufrührer sich eine eigene Herrschaft zu gründen, war aber daran durch sein Heer gehindert worden, welches nach Beute lüstern war und seine Pläne nicht zur Ausführung kommen liess. Soweit indessen hatte es Pithon zu bringen gewusst, dass er bei der Vertheilung der Satrapien nicht blos als

Satrape in Medien blieb (wie wir gesehen haben), sondern auch zum Feldherrn aller innern Provinzen ernannt wurde. Mit solcher Macht ausgerüstet, glaubte er seine ehrgeizigen Pläne verwirklichen zu können. Er begann damit, dass er den Philippos, Satrapen von Parthien, ermordete und seinen eigenen Bruder Eudamos an dessen Stelle setzte (Diod. 19, 14). Allein die östlichen Satrapen argwöhnten Pithons Pläne, und in der Voraussicht, dass ihnen Allen ein ähnliches Loos zugedacht sei, hatten sie sich vereinigt und den Pithon mit den Waffen in der Hand gezwungen, nicht blos Parthien wieder aufzugeben, sondern auch aus seiner eigenen Provinz zu entfliehen. So kam es, dass die östlichen Satrapen zur Zeit der Ankunft des Eumenes sämmtlich gerüstet waren. Pithon aber war nach Babylon zu Seleukos gegangen.

Eumenes bezog nach seiner Ankunft im Osten Winterquatiere in Karae, einem uns sonst unbekannten Orte, der nicht sehr weit von Babylon entfernt gewesen sein kann 1). Von da aus sandte er Schreiben der königlichen Familie an die Satrapen, in welchen dieselben angewiesen wurden, dem Eumenes in Allem Folge zu leisten. Da diese Schreiben von sämmtlichen Satrapen des Ostens anerkannt wurden, so verstand es sich eigentlich von selbst, dass sich Pithon und mit ihm Seleukos auf die Seite des Antigonos stellten. Sie verweigerten also dem Eumenes den Gehorsam, ohne sich jedoch ausdrücklich gegen die Könige in Makedonien aufzulehnen, sie gaben an, nur darum dem Eumenes keine Folge zu leisten, weil derselbe in einer Versammlung der Makedonier zum Tode verurtheilt worden sei; sie hofften auf diese Weise den im Gefolge des Eumenes ziehenden Antigenes mit der Schaar der Argyraspiden auf ihre Seite bringen zu können. Der Plan gelang nicht, dafür hätten aber Pithon und Seleukos das Heer des Eumenes fast vernichtet, indem sie einen Kanal

<sup>1)</sup> Nach Diod. 19, 12 lagen die Dörfer von Karae in Babylonien; auf keinen Fall kann die Stadt Karrhae oder Kharan gemeint sein, deren Lage für die Winterquartiere nicht passend gewesen wäre (Droysen, Gesch. 1, 263). Einen Flecken Karae nennt Diodor noch 17, 110, man nimmt an, er sei mit dem an unserer Stelle erwähnten Orte identisch und sucht ihn bei Qasr Shirin (Bd. 1, 118). Es ist jedoch misslich ansunehmen, dass Eumenes bereits den Tigris passirt hatte. Nach Diodor 19, 12 bedrohte er Babylon, welcher Stadt er sich bis auf 300 Stadien genähert hatte.

durchstachen; doch missglückte auch dieser Anschlag; weil Eumenes noch rechtzeitig von den Umwohnern erfuhr, auf welche Weise er das Wasser abzulassen habe. Seleukos schlug nun einen Waffenstillstand vor und erlaubte dem Eumenes ungehindert den Tigris zu passiren. Dieser zog nun unter mancherlei Beschwerden auf der grossen Heerstrasse (cf. Bd. 1, 117) nach Susa. nur mit Mühe konnte er für sein Heer die nöthigen Lebensmittel auftreiben. In Susa angelangt, liess Eumenes seinem Heere Zeit, sich von den Mühseligkeiten des Weges zu erholen, und schickte eine neue Botschaft an die Satrapen, um sie aufzufordern in Susa zu ihm zu stossen, aber auch Seleukos hatte zu Antigonos geschickt und ihn um schleunige Hülfe angegangen. Die Satrapen kamen dem Befehle des Eumenes insoweit nach, dass sie mit ihrer Streitmacht nach Susa kamen, aber auch bei ihnen war nicht daran zu denken, dass sie den Befehlen des Eumenes sich fügen würden. Wie uns Plutarch erzählt (Eum. c. 13, hatten diese östlichen Satrapen während ihres langen Aufenthaltes im Morgenlande die Untugenden ihrer Untergebenen angenommen: sie liessen allen ihren Lüsten und Begierden freien Lauf, waren tyrannisch und unfolgsam, sie hassten und verachteten sich gegenseitig und Eumenes merkte bald, dass sie hofften, sich seiner bei der ersten Gelegenheit zu entledigen. Unter diesen schwierigen Verhältnissen musste Eumenes fortwährend seiner überlegenen Klugheit vertrauen, und durch diese konnte er in der That den Einfluss eines Oberfeldherrn auf die kriegerischen Operationen ausüben, wenn ihm auch diese Würde dem Namen nach nicht zugestanden war.

Mittlerweile war auch Antigonos nicht unthätig gewesen. Er hatte sein Heer schleunig nach Osten geführt, dasselbe aber in Mesopotamien überwintern lassen, weil er hörte, dass Eumenes seine Vereinigung mit den östlichen Satrapen bereits vollzogen habe und somit die Lage der Dinge durch Eilmärsche nicht wieder geändert werden könne. Nach Beendigung des Winters, im Frühjahre des Jahres 317 ¹), vollzog Antigonos seine Vereinigung mit Seleukos und Pithon und führte die vereinigten Truppen auf einer Schiffbrücke über den Tigris nach Susiana. Beim Herannahen des Antigonos verliess Eumenes mit seinem Heere die

<sup>1)</sup> Cf. Droysen l. c. 1, 268 not.

Stadt Susa, nachdem er die Burg mit einer genügenden Besatzung versehen hatte, und zog sich hinter den Pasitigris (Kuran) zurück, die Ufer des Flusses besetzte er von den Bergen an 1) bis zur Mündung, zu welchem Zwecke Peukestes noch 10,000 Bogenschützen aus der Persis hatte kommen lassen. Antigonos rückte nach Susa vor und ernannte den Seleukos zum Statthalter von Susiana. Die Burg von Susa, welche sich nicht ergab, befahl er zu belagern, er selbst hielt sich nicht lange in Susa auf, sondern rückte gegen den obern Pasitigris vor, um den Eumenes zu erreichen. Die grosse Hitze Susianas (vgl. Bd. 1, 248) hatte um diese Zeit schon begonnen, die Soldaten litten sehr und der Verlust an Menschen und Thieren war gross. Ehe Antigonos den Pasitigris erreichen konnte, musste er erst den reissenden Kopratas (Dizful) überschreiten, der erst weiter in der Ebene sich mit dem Kuran vereinigt. Sobald Eumenes hörte, dass der Kopratas von einem Theile der Feinde überschritten sei, griff er von seinem Lager aus, das nur 80 Stadien (zwei d. Meilen) entfernt war, das allein übergesetzte Fussvolk des Antigonos an und jagte dasselbe über den Fluss zurück, wobei 4000 Mann den Tod fanden, vor den Augen des Antigonos, der ihnen aus Mangel an Fahrzeugen nicht zu helfen vermochte. Der Uebergang über zwei Flüsse im Angesichte des Feindes wurde als unmöglich erkannt und Antigonos zog sich mit seinem Heere nach Badaka<sup>2</sup>) zurück. Dieser Ort lag nach Diodor (19, 19) am Euläus, also am Kuran, wir werden ihn also in der Ebene, unterhalb der Einmündung des Dizful suchen müssen. Begreiflicher Weise nahm aber die Hitze. und mit ihr die Beschwerden in der Ebene noch zu, die Soldaten wurden dadurch so muthlos, dass Antigonos sich entschloss, den Feldzug in Susiana ganz aufzugeben und sich nach Medien zu wenden. Die Strassen, welche von Susiana nach Medien führen, haben wir schon früher (Bd. 1, 115 fg.) beschrieben, die wenigsten von ihnen waren dem Antigonos zugänglich, da er den Kuran nicht überschritten hatte. Daher spricht Diodor (19, 19) auch nur von zwei Strassen, zwischen denen Antigonos die Wahl hatte: die eine schön und herrlich und mit allem Nöthigen

<sup>1)</sup> Diodor sagt von der Quelle an, was nicht gut möglich ist.

<sup>2;</sup> Höchst wahrscheinlich lag Badaka in der Nähe des heutigen Band-î-qîr. Droysen, der im Pasitigris den Jerahi sieht, sucht (l. c. 1, 273 not.) Badaka in der Nähe der Stadt Dizful.

versehen, aber der Sonnenhitze ausgesetzt und 40 Tagereisen lang (Bd. 1, 117), die andere weit kürzer und kühler, weil sie mitten durchs Gebirg führte, aber beschwerlich und dazu unsicher durch den Stamm der Kossäer, von welchem Antigonos aus Stolz den Durchzug nicht erkaufen wollte. Wir vermuthen, dass diese zweite Strasse am Kerkha aufwärts gegangen sei, um in die Gegend von Kirmanshah zu gelangen; ganz unmöglich ware es auch nicht, dass Antigonos einen der Wege gewählt habe, die von Dizfûl nach Medien führen. Da wir keine Andeutungen über die Richtung des Marsches haben, so ist es nicht möglich, etwas Näheres zu bestimmen 1). Der Weg war nun allerdings äusserst beschwerlich, nachdem man aber einmal in Medien, also in Pithons Satrapie, angekommen war, fühlte man sich in Sicherheit. Das pferdereiche Medien ersetzte dem Heere leicht die verlorenen Pferde und anderen Lastthiere, die Schätze von Ekbatana lieferten das nöthige Geld, und 2000 Reiter, mit allem Nöthigen versehen, stiessen zu den übrigen Soldaten. Da Antigonos gewohnt war seine Soldaten sehr liebevoll zu behandeln, so verlor sich leicht die Unzufriedenheit, welche das Heer über die jüngsten Misserfolge empfunden hatte.

Im Lager der vereinigten Satrapen war Uneinigkeit ausgebrochen, sobald man von dem Rückzuge des Antigonos nach Medien hörte. Eumenes, wie auch Antigenes, hielt es der allgemeinen politischen Lage nach für angemessen, dass das Heer nunmehr nach Westen an die Seeküste zurückkehre. Dazu waren aber die Satrapen nicht zu bewegen, ihre eigenen Privatinteressen waren ihnen viel theurer als der Vortheil der Familie Alexanders, sie fürchteten bei einem Zuge nach Westen die Beschädigung ihrer Provinzen und ihres Eigenthums. Eumenes sah bald ein, dass seine Pläne unausführbar seien, und ergab sich in den Willen der Mehrheit, das Heer wurde also in die Persis zurückgeführt<sup>2</sup>). Allein auch dort konnte Eumenes die noth-

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

<sup>1)</sup> Diodor sagt zwar, Antigonos sei am neunten Tage im bewohnten Medien angekommen, wir wissen aber nicht, ob von Badaka aus oder von seinem Eintritte in die Gebirge gerechnet.

<sup>2;</sup> Diodor (19, 21) sagt, der Rückzug habe 24 Tage gedauert und sei über die Climax gegangen. Diese Zeit ist sehr lang für den Bd. 2, 627 fg. angegebenen Weg, und man möchte fast vermuthen, das Heer sei von der Gegend von Abushehr aus über die Gebirge geführt worden.

wendigen Maassregeln nur mit grosser Schwierigkeit durchsetzen, namentlich weil Peukestes den Oberbefehl an sich zu reissen trachtete. Nur durch List vermochte sich Eumenes an der Spitze der Geschäfte zu erhalten, durch einen falschen Brief des armenischen Satrapen Orontes, den er vorzeigte, in welchem gemeldet war, dass Olympias und ihr Enkel den Kassander in Makedonien verdrängt und die Herrschaft an sich gerissen habe (Polyaen. 4, 8. 3); alles drängte sich nun um den Vertreter der makedonischen Herrscher und vergass den Peukestes. Noch mehr stieg das Ansehen des Eumenes, als man in Erfahrung brachte, dass Antigonos mit seinem Heere gegen die Persis im Anmarsche sei, die Soldaten fühlten nun deutlich, dass kein anderer Führer sie zu leiten im Stande sei als Eumenes.

Die Operationen wurden erst durch eine Krankheit des Eumenes verzögert; als die Heere sich wirklich begegneten, konnte wegen der Ungunst des Terrains eine Schlacht nicht stattfinden. Ein Zusammenstoss konnte jedoch nicht ausbleiben; es handelte sich nämlich um die Winterquartiere, und für diese hatten sich beide Feldherren die Landschaft Gabiene in Susiana 1) ausersehen, es war nämlich diese Gegend bis jetzt vom Kriege ganz unberührt geblieben und reiche Hülfsmittel standen ihr zu Gebote. Feldherren, Eumenes wie Antigonos, überboten sich an List, um zu ihrem Ziele zu gelangen; zuletzt kam es indessen innerhalb der Gränzen Parätakenes doch noch zur Schlacht, in welcher Antigonos trotz seiner grösseren Truppenzahl soweit den Kürzeren zog, als er mehr Todte und Verwundete hatte als sein Gegner, aber er konnte das Schlachtfeld behaupten, weil seine Truppen bessere Mannszucht hielten. Die Hauptsache indessen erreichte Eumenes: er bezog in Gabiene Winterquartiere, während sich Antigonos nach Gadramarta<sup>2</sup>) in Medien verfügte, welche Landschaft bisher gleichfalls vom Kriege unberührt geblieben war.

<sup>1)</sup> Ausser bei Diodor (19, 26. 34) findet sich die Landschaft Gabiene nur noch bei Strabo (L. 16, p. 346) erwähnt. Dass es eine Gebirgsgegend war, erhellt aus Diodor, welcher von den Flüssen und tiefen Schlünden spricht, von welchen sie durchzogen war. Rawlinson sucht Gabiene in der Nähe von Mål-Amir.

<sup>2)</sup> Neben der Form Gadramarta kommen auch die Varianten Gamarga, Gadamala und Gadarta vor, die alle gleich unerklärlich und gleich möglich sind. Die Lage der Landschaft ist schwer zu bestimmen. Nach Diodor (19, 34)

In den Winterquartieren herrschte unter den Truppen der Satrapen die alte Zuchtlosigkeit, sie vertheilten sich mit Rücksicht auf die Bequemlichkeit über einen grossen Raum, sodass sie sich im Falle der Noth nicht schnell genug sammeln konnten. Diese Sorglosigkeit wurde dem Antigonos durch Eingeborne hinterbracht und er beschloss darum, das Heer des Eumenes unversehens zu überfallen. Um unbemerkt zu bleiben, zog er gegen Ende des Jahres 317 von Gadramarta aus durch die Wüste, den Soldaten war verboten, in der Nacht Feuer anzumachen, damit Niemand die Anwesenheit der Truppen bemerke. Die grosse Kälte jedoch zwang die Soldaten vielfach, dieses Verbot zu übertreten, man bemerkte die Feuer von den umliegenden Bergen und Eumenes erhielt noch rechtzeitig Nachricht von der Annäherung des Antigonos, ehe dieser aus der Wüste herausgetreten war, und es gelang ihm, die Zeit zur Sammlung des Heeres zu gewinnen, indem er den Antigonos täuschte. Durch Feuer, die er auf den benachbarten Bergen anzünden liess, verleitete er nämlich diesen zu dem Glauben, seine Ankunft sei dem Eumenes verrathen worden und dieser stehe mit seinem Heere bereit, um ihn zu empfangen. Antigonos hielt es daher für das Beste, sich aus der Wüste heraus seitwärts in bewohntes Land zu begeben, damit seine Soldaten sich von den Mühseligkeiten des Marsches etwas erholen könnten, ehe sie zur Schlacht gezwungen würden. Durch solche überlegene Klugheit gelang es dem Eumenes, die Missgriffe seiner Untergebenen auszugleichen, und er würde wahrscheinlich den Antigonos noch lange beschäftigt haben, wenn nicht ein Aufstand seiner zügellosen Truppen seiner Thätigkeit ein plötzliches Ziel gesetzt hätte. Wie bereits gesagt wurde, war die Zuchtlosigkeit der Krebsschaden der Armee, welche Eumenes befehligen sollte. Die einzelnen Satrapen hatten alle den Wunsch, den Oberbefehl an sich zu reissen, nur mit Widerwillen beugten sie sich dem überlegenen Geiste des Eumenes, den sie schon darum hassten, weil er ein Grieche und kein Makedonier war. Die wichtigsten unter den Gegnern des Eumenes waren Peukestes, der Satrape der Persis, dann Teutamas und Antigenes, die Anführer der Argyraspiden. Der Kampf gegen

brauchte man von Gadramarta 25 Tagreisen nach Gabiene, wenn man durch bebautes Land zog, dagegen nur 9 Tagreisen durch die Wüste. Wahrscheinlich ist Gadramarta im Norden von Ispähän zu suchen. Antigonos brachte nun die Entscheidung. Das erste Treffen 1), welches Eumenes gegen Antigonos zu liefern hatte, war nicht ganz glücklich ausgegangen, besonders durch die Schuld des Peukestes, welcher die ihm zugegangenen Befehle nicht vollzogen hatte; dadurch war es dem Feinde möglich geworden, das Gepäck der Argyraspiden sammt den Frauen und Kindern derselben in seine Hände zu bekommen. Der Schaden wäre leicht wieder gut zu machen gewesen, wenn man die Rathschläge des Eumenes befolgte; statt dessen unterhandelten die Argyraspiden, von Teutamas und Antigenes aufgestachelt, mit Antigonos und versprachen gegen Rückgabe des Gepäckes den Eumenes auszuliefern. Dieser Beschluss kam zur Ausführung, in welcher Weise er zur Ausführung gelangte, wissen wir nicht genauer. Eumenes wurde in das Lager des Antigonos gebracht, wo er nach wenig Tagen seinen Tod fand; über das Schicksal des Heeres der Satrapen wissen wir nicht viel, doch ist gewiss, dass wenigstens ein Theil desselben der Armee des Antigonos einverleibt wurde und dass für die verrätherischen Argyraspiden die gerechte Strafe nicht ausblieb2). Von den Ansprüchen der Familie Alexanders auf Eran und die benachbarten Provinzen war aber nach dem Tode des Eumenes nicht mehr die Rede, das Reich Alexanders muss von diesem Zeitpunkte an als zerfallen gelten.

2. Das Uebergewicht des Antigonos bis zur Begründung des Seleukidenreichs (316—312 v. Chr.). Nachdem mit dem Untergange des Eumenes das nächste Ziel erreicht war, welches sich Antigonos und seine Anhänger gesteckt hatten, da war es blos natürlich, dass der Kampf um die Oberherrschaft zwischen diesen Feldherren selbst sofort begann. Der Erste, welcher sich gegen Antigonos zu empören beabsichtigte, war der ehrgeizige Pithon<sup>3</sup>). Wir haben gesehen, wie derselbe schon früher bestrebt gewesen war, eine hervorragende Rolle in den östlichen Provinzen zu spielen; als nun Antigonos nach

<sup>1)</sup> Dass dieses Treffen nicht in Gabiene sondern in der Nähe der Wüstestattfand, wohin Eumenes dem Antigonos entgegengezogen war, sieht mandaraus, dass des salzigen Staubes gedacht wird, den das Heer aufwirbelte. Zu den im Folgenden erzählten Vorgängen ist ausser Diodor als Hauptquelle noch Polyaen 4, 6. 13 zu vergleichen.

<sup>2)</sup> Vgl. hierüber Polyaen 4, 6. 15.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 44, 46 fg. Polyaen 4, 6, 14.

einem Siege wieder die Winterquartiere bezogen und sein Heer von Ekbatana bis Raga ausgebreitet hatte, da kam ihm bald zu Ohren, dass Pithon die Soldaten bearbeite und sie zum Abfalle von Antigonos zu bewegen suche. Schlauer Weise stellte sich Antigonos, als ob er diesen Gerüchten keinen Glauben beimesse, la dass er dem Pithon zum Zeichen seines Vertrauens bei seiner bevorstehenden Abreise nach dem Westen den Oberbefehl über die östlichen Provinzen zu übertragen gedenke. Auf diese Weise wurde Pithon sorglos gemacht und nach Ekbatana gelockt, wo er dann sofort ergriffen und hingerichtet wurde. Die Soldaten, welche Pithon bereits angeworben hatte, trieben sich noch eine Zeit lang als Banden in Medien umher und machten das Land unsicher, bis sie zuletzt theils niedergemacht theils gefangen wurden. Von Ekbatana zog Antigonos nach der Persis, wo er das Verhältniss der östlichen Satrapen von Neuem ordnete, was für uns von Wichtigkeit ist. War bei den frühern Eintheilungen der Osten so ziemlich unberührt geblieben, so konnte diess natürlich jetzt nicht mehr der Fall sein. Genau genommen hätte Antigonos alle östlichen Satrapen absetzen müssen, weil sie sich gegen ihn verbündet hatten; diess wäre indessen nicht möglich gewesen, ohne dass Antigonos einen Zug bis an den Indus unternommen hätte, und dazu war die Zeit nicht angethan. Antigonos liess daher die östlich gelegenen Satrapien unverändert bestehen: Oxyartes blieb bei den Paropanisaden, Stasanor in Baktrien und Sogdiana, Sibyrtios in Arachosien, Tlepolemos in Karamanien. In Aria dagegen scheint Stasander nicht mehr am Leben gewesen zu sein, denn dorthin schickte Antigonos den Euintos und, als dieser bald starb, den Euagoras. In den westlichen Satrapien wurde anders verfahren. Schon bei seinem Abmarsche aus Ekbatana hatte Antigonos den Meder Orontobates zum Satrapen von Medien ernannt, ihm aber in dem wahrscheinlich makedonischen Hippostratos einen zuverlässigen Feldherrn an die Seite gesetzt. In der Persis angekommen beseitigte er auch den Peukestes, der nun aus der Geschichte verschwindet, und ersetzte ihn durch Asklepiodoros. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir eine nicht unwichtige Thatsache, welche zeigt, dass diese von Alexander eingesetzten Satrapen sich wenigstens theilweise die Zufriedenheit ihrer Untergebenen erworben haben müssen. Wie Diodor (19, 48) berichtet, erregte die Beseitigung des Peukestes in der Persis grosse Unzufriedenheit, und ein vornehmer Perser Thespias (er dürfte wol Caispis geheissen haben) wagte dem Antigonos geradezu zu sagen, die Perser würden keinem Andern gehorchen als dem Peukestes. Aehnliche Beispiele von Anhänglichkeit der Eingebornen an ihre Satrapen werden uns noch öfter begegnen. - Von der Persis aus zog Antigonos nach Susiana, dort kam ihm am Flusse Pasitigris der von Eumenes eingesetzte Befehlshaber der Burg von Susa, Xenophilos, entgegen um sich zu ergeben, zugleich erklärte er sich bereit, Alles zu thun was Antigonos verlange. Antigonos behandelte ihn sehr ehrenvoll, denn es war ihm darum zu thun, die Burg mit ihren reichen Schätzen in seine Gewalt zu bekommen. Die dort aufgehäuften Summen nahm er bei seinem Abzuge nach Westen mit sich, die Verwaltung der Provinz Susiana übertrug er einem Eingebornen, dem Aspisas (Diod. 19, 55). Damit war der erste Grund zu einem Zerwürfnisse zwischen Antigonos und Seleukos gelegt, denn der letztere hatte gehofft Susiana mit Babylon verschmelzen zu können. Doch empfing Seleukos den Antigonos ehrenvoll, als er nach Babylon kam; da aber dieser sich offenbar als Herrn fühlte und von Seleukos Rechenschaft über die Verwaltung seiner Provinz forderte, kam es bald zu Misshelligkeiten und Seleukos fand es für gerathen, durch die Flucht sich den Nachstellungen des Antigonos zu entziehen; er floh zu Ptolemäus nach Aegypten. Der Feldzug nach Osten hatte also nicht blos die Niederwerfung der königlichen Partei zur Folge gehabt, es war dem Antigonos auch noch gelungen, seine beiden Nebenbuhler Pithon und Seleukos zu beseitigen, so dass er sich zunächst als den alleinigen Herrn von Asien betrachten konnte.

Die Kämpfe welche Antigonos in den nächsten Jahren führen musste, um seine Herrschaft in Asien zu behaupten, berühren weder Erân noch die angrenzenden Gebiete und können daher übergangen werden. Es genüge zu sagen, dass in Folge eines Sieges, den Ptolemäus bei Gaza im Jahre 312 gewann, der entflohene Seleukos die Möglichkeit erhielt, in seine frühere Satrapie Babylonien zurückzukehren. Es waren nur wenige Truppen (800 Fussgänger und 200 Reiter), die Ptolemäus dem Seleukos für diese Rückkehr zur Verfügung stellen konnte (Diod. 19, 90), aber Seleukos zog mit ihnen frohen Muthes über Karrhä nach Babylonien, er rechnete auf die Zuneigung, welche er sich bei

dem babylonischen Volke erworben hatte. Und hierin hatte er sich nicht getäuscht; die Babylonier fielen ihm zu und selbst ein grosser Theil der makedonischen Besatzungen ging zu ihm über, welche Antigonos in Babylonien gelassen hatte. In kurzer Zeit war ganz Babylonien in der Gewalt des Seleukos und selbst die Burg von Babylon erobert. Auf die Nachricht von diesen Ereignissen zog Nikanor, der im Auftrage des Antigonos Medien verwaltete, in aller Eile aus Medien, Persien und den angränzenden Provinzen ein Heer zusammen und rückte mit 10000 Mann Infanterie und 7000 Reitern gegen Babylon vor. Dem hatte Seleukos nur 3000 Mann Fussvolk und 400 Reiter entgegenzusetzen, mit diesen überfiel er aber in der Nähe des Tigris den Nikanor unvermuthet und schlug ihn dergestalt, dass derselbe nur mit wenigen seiner Getreuen die Flucht ergreifen konnte, die meisten seiner Soldaten gingen zu Seleukos über. In kurzer Zeit hatte sich Seleukos ausser Babylon auch noch Susiana, Medien und andere der angränzenden Länder unterwürfig gemacht (Diod. 19, 92). Als nun ein Eilbote des Nikanor dem Antigonos diese Fortschritte des Seleukos meldete, da sandte dieser seinen Sohn Demetrios mit einem ansehnlichen Heere nach Babylon. Patrokles, den Seleukos als Befehlshaber in Babylon zurückgelassen hatte, getraute sich nicht mit seinen wenigen Truppen dem Demetrios Widerstand zu leisten, er zog sich in die Sümpfe hinter den Kanälen zurück, die Bewohner Babylons flohen theils in die Wüste theils nach Susiana. Demetrios konnte unter solchen Umständen nicht viel ausrichten, er musste sich begnügen, eine der Burgen Babylons zu erobern und das Land zu verwüsten, dann kehrte er an die Seeküste zurück, weil dort weit wichtigere Interessen auf dem Spiele standen (Diod. 19, 100). Was von da an weiter erfolgte, vermögen wir aus Mangel an Nachrichten nicht zu erzählen. Es versteht sich von selbst, dass Seleukos und seine Anhänger nach Babylon zurückkehrten, sobald Demetrios abgezogen war, ob aber Seleukos von da an unbehelligt blieb oder durch einen glücklichen Krieg seine Regierung befestigte, wissen wir nicht 1). Soviel ist sicher, dass der in diesen Jahren viel

<sup>1)</sup> Droysen (l. c. 1, 399) glaubt, dass in den Jahren 311 und 310 von Antigonos ein Krieg gegen Seleukos unternommen worden sei, welcher mit Anerkennung des Seleukos endigte. Er stützt sich dabei auf einige Angaben der Alten, welche dieses zu beweisen scheinen. Arrian (Indic. 43) spricht von

beschäftigte Antigonos nicht eben viele Zeit übrig hatte, um den Seleukos ernstlich zu bekriegen. Wir wissen auch, dass Seleukos zwischen den Jahren 310 - 302 einen Krieg im Osten führte. Die Verhältnisse der von Alexander durchzogenen indischen Gränzlande im Osten des Indus hatten sich um diese Zeit gründlich geändert. In Indien selbst war durch Candragupta ein grosses Reich gestiftet worden, welches seine Gränzen bis an den Indus ausgedehnt hatte. Wie es scheint, machte Seleukos auch auf die jenseits des Indus liegenden Gebiete des ehemaligen makedonischen Reiches Anspruch, und darüber dürfte es zwischen ihm und Candragupta zum Kriege gekommen sein. Ueber den Verlauf dieses Krieges sind wir nicht genau berichtet, als wahrscheinlich muss jedoch bezeichnet werden, dass derselbe nicht glücklich von Seleukos geführt wurde. Zwar melden uns unsere Quellen übereinstimmend, dass derselbe in Friede und Verschwägerung endete 1), aber wir hören auch, dass Seleukos dem Candragupta die Gränzprovinzen diesseits des Indus, nämlich Gedrosien, Arachosien und die Paropanisaden abtrat<sup>2</sup>), als Gegengabe erhielt er nur 500 Elephanten. Seit dieser Zeit erhielt sich zwischen Seleukos und Candragupta ein freundschaftlicher Verkehr, und Megasthenes, welcher sich längere Zeit bei dem Satrapen Sibyrtios in Arachosien aufgehalten hatte, ging als Gesandter desselben nach Pâtaliputra. Die Gabe des Candragupta erwies sich übrigens für Seleukos höchst wichtig, als Theilnehmer an dem grossen Bündnisse, das sich gegen Antigonos gebildet hatte,

Hülfstruppen, die von Ptolemaus dem Seleukos zugeschickt wurden, die, nachdem sie in 8 Tagen einen Isthmus überschritten hatten, in aller Eile Tag und Nacht durch eine wasserlose Wüste auf Kameelen reisten. Polyaen (4, 9. 1) weiss von einer Schlacht des Seleukos gegen Antigonos, in welcher der Erstere siegreich blieb.

Appian. Syriac. 55: ααὶ τὸν Ἰνδὸν περάσας (ὁ Σέλευχος) ἐπολέμησεν ᾿Ανδροχόττφ βασιλεῖ τῶν περὶ αὐτὸν Ἰνδῶν, μέχρι φιλίαν αὐτῷ καὶ κῆδος συνέθετο.

<sup>2)</sup> Cf. Strado XV, 724: Τούτων (Arachoten und Gedrosier) δ' έχ μέρους τῶν παρὰ τὸν Ἰνδὸν ἔχουσί τινα Ἰνδοὶ, πρότερον ὅντα Περσῶν, ἀ ἀφείλετο μὲν ὁ ἸΑλέξανδρος τῶν ἸΑριανῶν καὶ κατοικίας ἰδίας συνεστήσατο. Ἔδωκε δὲ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ Σανδροκόττω, συνθέμενος ἐπιγαμίαν καὶ ἀντιλαβῶν ἐλέφαντας πεντακοσίους. — Plin. H. N. 6, 24: plerique ab occidente non Indo amne determinant (Indiam) sed adjiciunt quatuor satrapias Gedrosios, Arachosios, Arios, Paropamisadas, ultimo fine Copheta fluvio, quae omnia Ariorum esse aliis placet. Die Arier, die nicht an Indien gränzen, dürften hier mit Unrecht genannt sein.

gelang es ihm in der entscheidenden Schlacht von Ipsos (301) 1), in welcher Antigonos sein Reich und sein Leben verlor, mit Hülfe seiner Elephanten entscheidend einzugreifen und damit seiner in Babylon begründeten Dynastie eine feste Grundlage zu geben.

Ehe wir diesen Abschnitt schliessen, dürfte es passend sein, noch mit einigen Worten des Schicksals jener érânischen Frauen zu gedenken, welche Alexander zu Susa mit sich und seinen Feldherren vermählt hatte (vgl. Bd. 2, 577), soweit uns dieses bekannt geworden ist. Barsine oder Stateira, die Gemahlin Alexanders und Tochter des Darius, sowie ihre Schwester Drypetis, die Gemahlin Hephaestions, wurden bald nach dem Tode Alexanders durch die Umtriebe Roxanes getödtet, welche von Perdikkas begünstigt wurden (Plut. Alex. fin.). Roxane selbst und ihren Sohn erwartete kein besseres Loos, sie wurden in Makedonien von Kassander ermordet (Diod. 19, 105. Justin. 15, 2. Paus. 9, 7. 2). Ein glücklicheres Loos hatte Apama, die Tochter des Spitamenes, welche das Glück ihres Gemahles Seleukos theilte und die ihren Sohn Antiochos Soter auf den syrischen Thron erheben sah. Ueber die an Perdikkas verheirathete Tochter des Atropates fehlen uns alle nähern Nachrichten, ebenso über Artonis, die Tochter des Artabazos, die an Eumenes verheirathet war, und über ihre Schwester Artakama, die Gemahlin des Ptolemäus; die letztere dürfte in Frieden gestorben sein. Die wechselvollsten Schicksale hatte Amastrine oder Amestris, die Nichte des Darius Kodomannos und Gemahlin des Krateros. Noch bei Lebzeiten dieses Feldherrn vermählte sie sich zum zweiten Male mit Dionysos, dem Beherrscher von Heraklea, und nach dessen Tode zum dritten Male mit Lysimachos (Diod. 20, 109), von welchem sie sich jedoch später aus politischen Gründen wieder schied und nach Heraklea zurückkehrte 2).

3. Das Reich der Seleukiden. 1. Seleukos Nicator. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass Seleukos schon seit seiner Rückkehr aus Aegypten im Jahre 312 v. Chr. sich nicht mehr als den Satrapen irgend eines makedonischen Königs

<sup>2:</sup> Cf. Müller, Fragmenta histor. graec. 3, 529 flg.



<sup>1)</sup> Vgl. hierüber Justin 15, 4. Plut. Dem. c. 29. Ipsos lag in Klein-asien ohnweit Synnada. Vgl. Forbiger, Alte Geogr. 2, 354.

betrachtete, sondern in Babylon ein eigenes Reich zu gründen bestrebt war, ein Unternehmen, welches ihm durch die Gunst der Umstände auch vollkommen gelang. Aus diesem Bestreben des Seleukos, eine eigene Dynastie zu gründen, erklären wir die Fabel von seinem übernatürlichen Ursprung 1), die wahrscheinlich absichtlich erfunden wurde, um ihm die in den Augen der Asiaten nothwendige göttliche Abkunft zu verschaffen. Es heisst nämlich, dass seine Mutter Laodike, die an Antiochos einen Feldherrn des makedonischen Königs Philippos verheirathet war, den Seleukos nicht von diesem sondern von Apollo geboren habe; zur Bestätigung dieses Umgangs habe sie von Apollo einen Ring mit einem Anker erhalten, auch sei Seleukos mit dem Zeichen des Ankers auf seinen Hüften geboren worden und seine Nachkommen sollen dasselbe Zeichen an sich tragen. Wir wissen bereits, dass sich Seleukos nach seiner Rückkehr aus Aegypten die Provinzen Babylon, Medien und Susiana dienstbar gemacht hatte; als nach der Schlacht bei Ipsos das Reich des Antigonos getheilt wurde, erhielt derselbe<sup>2</sup>) Syrien bis an das Meer und Phrygien, dann Mesopotamien, Armenien und Kappadokien soweit dieses Seleucis heisst<sup>3</sup>). Mit diesen westlichen Besitzungen verband Seleukos selbständige Eroberungen im Osten, die Perser, Parther, Baktrer, Araber, Tapurer sowie die Einwohner von Sogdiana, Hyrkanien und Arachosien gehorchten seinen Befehlen. Reich des Seleukos umfasste also den grössten Theil des frühern Achämenidenreiches und namentlich war ganz Eran demselben einverleibt, wenn wir von den Abtretungen absehen, welche

<sup>1)</sup> Justin 15, 4. Aehnliches erzählt auch Appian. Syriac. 56.

<sup>2)</sup> Appian. Syriac. 55: καὶ ὁ Σέλευκος τότε τῆς μετ' Εὐφράτην Συρίας ἐπὶ θαλάσση καὶ Φρυγίας τῆς ἀνὰ τὸ μεσόγαιον ἄρχειν διέλαχεν. ἐφεδρεύων δὲ ἀεὶ τοῖς ἐγγὸς ἔθνεσι, καὶ δυνατὸς ὢν βιάσασθαι καὶ πιθανὸς προσαγαγέσθαι, ῆρξε Μεσοποταμίας καὶ ᾿Αρμενίας καὶ Καππαδοκίας τῆς Σελευκίδος λεγομένης καὶ Περσῶν καὶ Παρθυαίων καὶ Βακτρίων καὶ ᾿Αραβίων καὶ Ταπύρων καὶ τῆς Σογδιανῆς καὶ ᾿Αραχωσίας καὶ Ὑρκανίας, καὶ δσα άλλα δμορα ἔθνη μέχρι Ἰνδοῦ ποταμοῦ ᾿Αλεξάνδρφ γεγένητο δορίληπτα, ὡς ὡρίσθαι τῷδε μάλιστα μετ' ᾿Αλέξανδρον τῆς ᾿Ασίας τὸ πλέον · ἀπὸ γὰρ Φρυγίας ἐπὶ ποταμὸν Ἰνδὸν ἀνω πάντα Σελεύκιρ κατήκουεν.

<sup>3)</sup> Nach Mannert (Die Nachfolger Alexanders p. 265) wäre Kappadokia Seleucis ziemlich gleichbedeutend mit Kataonia; dagegen glaubt Droysen (1, 545), es sei damit derselbe Landstrich gemeint, welcher sonst Grosskappadokien genannt wird, im Gegensatze zu Kappadokien am Pontos. Eine bestimmte Angabe liegt nicht vor.

Seleukos am rechten Indusufer dem Candragupta gemacht haben mag. Von Neuem war Erân also in ein grosses Reich eingeordnet, und zwar dieses Mal als ein dienendes Glied, denn die Interessen des Seleukidenreiches lagen nicht im Osten. Das neue Reich war in 70 Satrapien eingetheilt (App. Syr. 62), man hatte dieselben möglichst klein gemacht, um sich an den Satrapen keine gefährlichen Nebenbuhler zu erziehen. Der ursprüngliche Mittelpunkt des Seleukidenreiches war Babylon gewesen, noch Seleukos gründete eine neue Stadt am Tigris, welche den Namen Seleukia erhielt und in die er die Einwohner Babylons theils mit Güte theils durch Zwang überzusiedeln nöthigte 1). Nur die Chaldäer blieben in Babylon zurück, sie waren wahrscheinlich durch religiöse Gründe an die von Alters her heilige Stadt gebunden, auch waren sie vom Anfange an gegen die Gründung Seleukias gewesen. Die neue Stadt überflügelte sehr bald die alte, und Babylon schwindet von da ab mehr und mehr aus der Geschichte. Der Grund, welcher den Seleukos bestimmte, statt des am Euphrat gelegenen Babylon eine neue Stadt am Tigris zu begründen, dürfte in Handelsverhältnissen gelegen haben. Seitdem Alexander die Hindernisse hinweggeräumt hatte, welche die Achämeniden der Schiffahrt auf dem untern Tigris bereitet hatten (cf. Bd. 2, 580), musste die Wasserstrasse des Tigris um so mehr an Bedeutung gewinnen, als die Entdeckung des Seewegs durch den persischen Meerbusen nach Indien schon damals Wenn nun aber der Schwerpunkt des sich fühlbar machte. Seleukidenreiches in Babylonien lag, so ist es auch nicht zu verwundern, dass wir bei den Seleukiden ganz ähnliche Interessen wiederfinden wie in dem alten babylonischen Reiche. Wie wir in den alten Denkmalen der Assyer und Babylonier die im Osten wohnenden Stämme nur selten erwähnt finden, während uns dagegen zahlreiche gegen Westen gerichtete Feldzüge erzählt werden, so sind auch jetzt für die Seleukiden die Verhältnisse Aegyptens, Kleinasiens und des südlichen Europa von so überwiegender Bedeutung, dass ihnen zur Wahrnehmung ihrer Interessen im Osten nur selten Zeit und Kraft übrig blieb. Wir

<sup>1)</sup> Cf. Pausan. 1, 16. Ausführlicheres über die Geschichte und die Verhältnisse Seleukias findet man bei Fabian: de Seleucia Babylonia. Leipzig 1869.

werden daher über die seleukidische Herrschaft in Eran nur einen kurzen Ueberblick zu geben vermögen und wir glauben nicht, dass wir durch den Mangel ausführlicher Berichte viel verlieren. Man würde irren, wenn man glaubte, dass die gewaltigen Veränderungen, welche durch den Zug Alexanders und die Kriege seiner Nachfolger hervorgerufen wurden, auf das innere Leben der érânischen Völker einen sonderlichen Eindruck gemacht haben. Wir wissen, wie schwach im alten Reiche der Zusammenhang der einzelnen Provinzen gewesen war, wie wenig die Schläge, welche das Gesammtreich erlitt, in den einzelnen Provinzen gefühlt wurden. Diese Verhältnisse waren nicht anders geworden. Alexander hatte die Ansichten und Gefühle seiner érânischen Unterthanen möglichst geschont, ihre politischen und religiösen Anschauungen waren darum dieselben geblieben. Mit Gleichgültigkeit betrachteten sie die Veränderungen in der Machtstellung der einzelnen Reiche, der Makedonier war ihnen nicht fremder als es der Perser gewesen war, die politischen Ereignisse berührten sie nur, wenn sich der Krieg in das Gebiet ihres Stammes zog. Ihre Aufmerksamkeit richteten sie auf ihre Privatinteressen, ihre Ergebenheit gehörte ihren Häuptlingen, diese hatten seit alter Zeit das Recht die waffenfähige Mannschaft auszuheben, ihnen wurden die Steuern gezahlt. Von den westlichen Provinzen des Seleukidenreiches wissen wir, dass dort kleine Königreiche fortwährend bestanden, welche den Seleukiden oft genug zu schaffen machten. Im Osten war diess nicht anders. und je weniger man die Zeit besass, dem Osten die Gewalt der Waffen fühlen zu lassen, desto unabhängiger fühlten sich diese Stammeshäuptlinge, desto natürlicher ist es, dass ihre Untergebenen glaubten, sie seien wirklich unabhängig gewesen, und diese Jahrhunderte als das Zeitalter der Stammeskönige der Nachwelt jiberlieferten.

Der Stifter des Seleukidenreiches Seleukos I wurde im J. 281 v. Chr. in Makedonien ermordet. Sowol Strabo wie Arrian bezeugen, dass man ihm göttliche Ehren bewies und Tempel erbaute.

2. Antiochos I Soter. Antiochos der Sohn des Seleukos folgte demselben in der Herrschaft, nachdem er die östlichen Provinzen des Reiches schon bei Lebzeiten des Vaters verwaltet hatte. Ueber seine Regierung, die nach dem Charakter der Zeit nur eine sehr bewegte und kriegerische gewesen sein kann, wissen wir sehr wenig, über seine Verwaltung der östlichen Provinzen gar nichts, es wird uns nur gesagt, Antiochos habe nur mit Mühe das vom Vater ererbte Reich zusammen gehalten. Doch scheint Antiochos I den Osten unversehrt seinem Nachfolger überliefert zu haben. Strabo (XI, 10) erzählt uns, es habe derselbe ein Antiochien in Margiana erbaut, es war diess nur eine Wiederherstellung der alten Stadt Alexandrien, die Alexander erbaut hatte (cf. Bd. 2, 555 not.), wenn auch nicht ganz genau an derselben Stelle (Plin. H. N. 6, 18). Es muss zweifelhaft bleiben, ob diese Erbauung Antiochiens in die Zeit fällt, als Antiochos die Ostprovinzen des Reiches im Auftrage seines Vaters verwaltete, oder unter seine eigene Regierung. Antiochos I wurde im Jahre 261 in Kleinasien erschlagen 1).

3. Antiochos II Theos. Dieser Fürst regierte' bis zum Jahre 245, den Beinamen Theos erhielt er nach Appian (Syr. 65) von den Milesiern, weil er den Tyrannen Timarchos vertrieb. Nach einer Aeusserung des Hieronymus (ad Daniel. 11, 6) hat Antiochos II sehr viele Kriege geführt und sich dazu der Kräfte des Orients und Babylons bedient, nähere Angaben aber fehlen, namentlich über die Aufmerksamkeit, welche er dem Osten zu-Gross kann diese nicht gewesen sein, denn unsere Quellen berichten uns mit Sicherheit, dass unter seiner Regierung der Osten Erâns zu erstarken anfing und sich dort in Baktrien ein griechischer Satrape unabhängig machte, während in dem noch näher gelegenen Parthien sogar ein Sake oder ein Erânier, jedenfalls ein Asiate, sich der Regierung bemächtigte. Dass diess möglich war ohne dass Antiochos II sofort einschritt, verdankten sie den Zwistigkeiten desselben mit einem Könige Mediens?), der erst niedergekämpft werden musste, ehe man sich

<sup>1)</sup> Memnon. frag. 15 bei C. Müller Fragm. histor. gr. 3, 534, 535.

<sup>2)</sup> Wir halten es für ganz richtig, wenn Droysen (Nachfolger Alex. 2, 322 fig.) Atropatene als ein selbständiges Königreich ansieht, in welchem der érânische Nationalgeist gepflegt wurde, man vergl. das oben p. 5 über Atropates Bemerkte. Die Stelle, welche für die hier erwähnten Verhältnisse in Betracht kommt, findet sich bei Strabo XI, 436 ed. Tauch. und lautet: νεωτερισθέντων δὲ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου διὰ τὸ πρὸς ἀλλήλους είναι τοὺς τῆς Συρίας καὶ τῆς Μηδίας βασιλέας. Es ist indess nicht nöthig, hier gerade an den Atropates zu denken, es mag irgend ein mächtiger kurdischer Häuptling hier unter diesem Könige von Medien zu verstehen sein.

gegen Osten wagte. Demnach war die Empörung des Ostens bis in die Nähe Babylons eine Thatsache, und wenn sie nicht sofort bezwungen wurde, so müssen wir uns das dadurch erklären, dass der König anderwärts dringend beschäftigt war. Antiochos II starb im Jahre 245 v. Chr. von seiner ersten Gemahlin Laodike vergiftet.

4. Seleukos II Kallinikos. Die Greuel, welche mit der Thronbesteigung dieses Fürsten verbunden waren und die eine Zeit lang den Bestand des Seleukidenreiches in Frage stellten, berühren uns hier nicht weiter, als dass sie uns veranlassen zu bemerken, dass Ptolemäus Euergetes als Rächer seiner ermordeten Schwester Berenike in das seleukidische Reich eindrang und sich des ganzen Reiches bis nach Baktrien bemächtigte. Es scheint jedoch, dass Ptolemäus nur theilweise diesen Erfolg seinen Waffen zu verdanken hatte, mehr noch der absichtlich verbreiteten Täuschung, als ob seine Schwester Berenike und ihr Sohn noch lebe 1). Wäre nicht Ptolemäus durch eine Empörung im eigenen Lande zurückgerufen worden, so würde er sich des ganzen Reiches des Seleukos II bemächtigt haben 2). Erst nach dem Rückzuge des Ptolemäus Euergetes — etwa um 243 v. Chr. fand sich Seleukos II in Syrien ein. Die abtrünnigen Beherrscher von Parthien und Baktrien hatten natürlich während dieser Zeit ihre Macht ungestört befestigen können, auch nach dem Rückzuge des Ptolemäus müssen die Verhältnisse des Westens die Aufmerksamkeit des Seleukos II vollkommen in Anspruch genommen haben, denn erst um 238 sehen wir ihn einen Feldzug nach dem Osten unternehmen<sup>3</sup>). In Parthien war dem ersten

<sup>1)</sup> So nach der Inschrift von Adule cf. Droysen l. c. 344. Polyaen 8, 50; sie sagt: ἀπὸ τοῦ Ταύρου μέχρι τῆς Ἰνδικῆς χωρὶς πολέμου καὶ μάχης ἐκράτησε, τῷ στρατηγήματι τῆς Παναρίστης χρησάμενος. Es mag eine Uebertreibung sein, dass Ptolemäus bis Indien herrschte — dort hatten die Seleukiden längst nichts mehr zu sagen —; aber ich glaube allerdings, dass die Inschrift von Adule die Züge des Ptolemäus jenseits des Euphrat übertreibt, und dass derselbe seine Anerkennung mehr dem Glauben zu danken hatte, er handle im Auftrage der Berenike und ihres noch lebenden Sohnes.

<sup>2)</sup> Justin 27, 1 qui nisi domestica seditione revocatus esset, totum regnum Seleuci occupasset.

<sup>3)</sup> Justin 41, 4... grandem exercitum parat, metu Seleuci et Theodoti, Bactrianorum regis. Sed cito, morte Theodoti metu liberatus, cum filio ejus et ipso Theodoto foedus ac pacem fecit: nec multo post cum Selcuco rege ad perse-

Arsakes, der nur zwei Jahre regiert hatte, um diese Zeit bereits sein Bruder Tiridates gefolgt, derselbe hielt sich nicht für stark genug dem Seleukos zu widerstehen, da sein Gränznachbar Diodotos von Baktrien - wol um den Preis seiner eignen Anerkennung in Baktrien - einen Bund mit dem Seleukiden abgeschlossen hatte. Tiridates floh zu den Aspasiaken, um dort den Ausgang des Zuges zu erwarten. Aber bald wendete sich die Lage der Dinge zu seinem Gunsten. Diodotos I von Baktrien starb um diese Zeit, und sein Nachfolger Diodotos II hielt es für besser, sich mit dem Könige von Parthien zu verbinden als dem Seleukiden zu trauen. Durch die baktrische Heeresmacht gestärkt, konnte es Tiridates wagen den Kampf mit Seleukos II aufzunehmen; es gelang diesen zu besiegen, und erst von dieser Zeit an rechnen die Parther den Bestand ihrer Herrschaft. Gelang es nun auch Seleukos II nicht, die östlichen Provinzen Erâns zum Gehorsam zurückzuführen, so muss er doch mit den westlichen glücklicher gewesen sein, denn wir werden später Medien und Persien noch dem Seleukidenreiche einverleibt finden. Ueber das Ende seiner Regierung widersprechen sich unsere Nachrichten. Nach einer weniger glaubwürdigen soll er am Schlusse seiner Regierung nochmals einen Zug nach dem Osten unternommen haben. Nach Justin 1) machte ein Sturz vom Pferde seinem Leben in Kleinasien ein Ende. Nach Athenäus wurde er sogar von Arsakes II gefangen genommen und lebte noch lange an dessen Hofe. Indessen ist die Nachricht Justins doch die wahrscheinlichere und die angebliche Gefangenschaft eine Verwechselung mit Antiochos Sidetes. Die Dauer der Regierung des Seleukos wird auf 20 Jahre angesetzt, bis zum Jahre 227 v. Chr.

5. Seleukos III Keraunos. Die kurze Regierung dieses Konigs sist für die Zustände des Ostens ohne alle Bedeutung

quendos defectores veniente congressus victor fuit: quem diem Parthi exinde solemnem, velut initium libertatis observant.

<sup>1)</sup> Justin 27, 3: amisso regno, equo praecipitatus, finitur; der Verlust des Reiches ist offenbar nicht anzunehmen. Die andere Nachricht steht bei Athen. 4, 38 und lautet: Ἐν δὲ τῷ ἐπκαιδεκάτη, περὶ Σελεύκου διηγούμενος (Ποσιδάννος) τοῦ βασιλέως, ἀς εἰς Μηδίαν ἀνελθών καὶ πολεμῶν ᾿Αρσάκει ἡχμαλωτίοθη ὑπὸ τοῦ βαρβάρου, καὶ ὡς πολὸν χρόνον παρὰ τῷ ᾿Αρσάκει διέτριψεν, ἀγόμενος βασιλικῶς, γράφει καὶ ταῦτα. Cf. Droysen a. a. O. 2, 419. 426. Entgegengesetzter Meinung ist St. Martin Hist. de l'Armenie 1, 305.

gewesen, er war unausgesetzt mit andern Angelegenheiten beschäftigt und starb schon nach drei Jahren 224 v. Chr. an Gift. Wie es scheint sind während dieser kurzen Zeit die Angelegenheiten des Ostens nicht besser, aber auch nicht schlimmer geworden.

6. Antiochos III. Es war Seleukos III der ältere Sohn des Seleukos Kallinikos gewesen, und die Regierung war ihm nach dem Tode seines Vaters selbstverständlich zugefallen, da der jüngere Bruder Antiochos noch sehr jung war. Jetzt musste dieser, kaum fünfzehn Jahre alt, selbst die Regierung übernehmen. Antiochos III übergab seine Besitzungen im Osten zwei Brüdern, Molon und Alexander, zur Verwaltung 1), so zwar dass Molon die Satrapie Medien erhielt, Alexander aber Satrape in der Persis wurde; diese Landstriche sowie auch Susiana sind beim Regierungsantritte des Antiochos III demnach noch ganz in den Händen der Seleukiden gewesen. Beide Brüder hassten den Hermeias, welcher der eigentliche Leiter des jungen Königs gewesen zu sein scheint, und sie beschlossen sich in ihren Satrapien unabhängig zu machen, da sie die Gelegenheit für günstig hielten. In dem Kriegsrathe, welcher nach dem Eintreffen dieser schlimmen Nachricht unter dem Vorsitze des Antiochos gehalten wurde, drang einer der Grossen darauf, dass der König unverweilt in eigener Person gegen die Aufrührer ziehe und den Aufstand unterdrücke; aber Hermeias, welcher für den eigentlichen Leiter des jugendlichen Antiochos galt, wusste es durchzusetzen, dass sich der König statt gegen Osten nach Westen wandte. Während nun Antiochos III seine Zeit in Kölesyrien mit erfolglosen Bestrebungen zubrachte, wurden Xenon und Theodotos Hemiolios gegen den Molon entsandt. Mittlerweile hatte sich Molon aufs Beste vorbereitet, seine Geschenke und die Furcht, welche er durch falsche Nachrichten über angeblich eingelaufene Briefe zu verbreiten gewusst hatte, hatten ihm seine Umgebung dienstbar gemacht, zugleich hatte er sich auch der Freundschaft der umwohnenden kleinen Fürsten versichert, endlich wusste er sich von seinem Bruder Alexander aufs Beste unterstützt. Nach Beendigung aller Vorbereitungen verliess Molon Medien und begab sich in den Landstrich Apolloniatis in

<sup>1)</sup> Cf. zum Folgenden Polybius 5, 40 flg.

der Nähe des Tigris, während Xenon und Theodotos ihm im offenen Felde nicht zu begegnen wagten, sondern sich in die Städte zurückzogen. Molon drang nun bis an den Tigris vor und beabsichtigte den Fluss zu überschreiten, aber Zeuxis, einer der Feldherrn des Antiochos, hatte sich aller zum Uebersetzen geeigneten Fahrzeuge bemächtigt; Molon begnügte sich also anstatt Seleukia einzunehmen, am jenseitigen Ufer zu bleiben und in Ktesiphon Winterquartiere zu beziehen. Von Neuem wollte Antiochos den syrischen Feldzug aufgeben und nach Osten sich wenden, da augenscheinlich Xenon und Theodotos dem Molon nicht gewachsen waren; zum zweiten Male aber wusste Hermeias die Sache zu hintertreiben, behauptend, dass es die königliche Würde nicht erlaube, persönlich gegen einen Rebellen zu ziehen, er müsse es einem Feldherrn überlassen, diesen zu schlagen. Da sich aber doch nicht leugnen liess, dass Xenon und Theodotos unfähig seien die Empörung zu unterdrücken, so wurde Xenoites der Achäer mit einem Heere als Oberfeldherr nach Seleukia gesandt. Während sich aber nun der Feldzug in Kölesyrien dahin schleppte, ohne einen nennenswerthen Erfolg zu gewähren, kamen bald von Neuem schlimme Nachrichten aus dem Osten zu den Ohren des Königs. Xenoites hatte in allzugrosser Siegesgewissheit sehr unvorsichtig gehandelt. Mit Diogenes, dem Befehlshaber in Susiana, und Pythiades, dem Befehlshaber der Landschaften am erythräischen Meere war er gerade auf den Tigris losgegangen und hatte dem Molon gegenüber seine Stellung genommen. Ueberläufer hatten ihm versichert, dass ein grosser Theil des feindlichen Heeres von Molon abzufallen beabsichtige und zu ihm übergehen werde, sobald er über den Tigris setze. Unter Zurücklassung des Zeuxis und Pythiades zum Schutze Seleukias setzte er in der Stille der Nacht mit seinen besten Truppen über den Fluss und bezog in der Nähe der Feinde ein lager, ohne dass ihn Molon zu hindern vermochte. Dieset griff nun zur List: durch einen verstellten Rückmarsch nach Medien unter Zurücklassung seines Lagers täuschte er den Xenoites, welcher den Feind geschlagen wähnte und nichts Eiligeres zu thun hatte als sich der zurückgelassenen Beute zu bemächtigen. Es geschah nun was im Morgenlande so oft geschehen ist: das Heer gab sich sorglos seiner Siegesfreude und allen Genüssen hin, und als Molon in der Nacht mit seinem Heere einen Ueberfall machte, da war es ihm leicht, unter den Schlafenden und Berauschten ein grosses Blutbad anzurichten, in welchem Xenoites fiel und sein Heer theils gefangen theils getödtet wurde. Der Schrecken über dieses Ereigniss theilte sich auch dem benachbarten Seleukia mit, die dort zurückgelassenen Befehlshaber flohen und Molon setzte sich ohne Widerstand in Besitz dieser Stadt und des gesammten Landes. Dem Satrapen Diogenes war es gelungen, nach seiner Satrapie Susiana zu entkommen, aber er vermochte Susa nicht gegen Molon zu halten, nur in der Burg konnte er sich behaupten. Molon herrschte nun gegen Westen bis nach Europos am Euphrat und bis nach Dura 1) in Mesopotamien. Im Osten waren Medien, Susiana und Persis für Antiochos III verloren, so dass diesem von seinen Besitzungen auf dem linken Ufer des Euphrat sehr wenig mehr übrig blieb.

Angesichts solcher Verhältnisse gelang es nun dem Hermeias nicht mehr, den Antiochos von der persönlichen Theilnahme au einem Feldzuge gegen Molon zurückzuhalten; vielmehr brach derselbe sofort auf und führte seine Truppen nach mancherlei Verlegenheiten in das mygdonische Antiochien 2), wo er Winterquartiere bezog, um von da, sobald es die Witterung erlaubte, seinen weiteren Feldzug zu beginnen. Er marschirte von dort weiter nach Libba<sup>3</sup>), wo grosser Kriegsrath gehalten wurde. Man wusste, dass sich Molon in Babylonien befinde, und es galt nun den Weg zu bestimmen, auf dem man gegen ihn vorgehen solle. Hermeias schlug vor, auf dem rechten Tigrisufer weiter zu marschiren, man werde dann nicht blos den Tigris, sondern auch den Kapros und Lykos (grossen und kleinen Zab) als Schutz gegen einen Angriff von der linken Seite haben. Obwol Hermeias durch seinen Ungestüm sonst Alles in Furcht zu setzen verstand, so war doch dieses Mal sein Missgriff zu folgenschwer und allzu offenbar, als dass die übrigen Führer hätten schweigen können. Zeuxis entwickelte auf das klarste, dass das Land auf der rechten Seite des Tigris unbewohnt sei, dass man erst eine

<sup>1)</sup> Hier ist das mesopotamische Dura gemeint, welches 7 Meilen unterhalb Kirkesium lag. Vgl. Polyb. 5, 48. Zosimus 3, 14. Ammianus Marc. 23, 5. 7 und Forbiger alte Geogr. 2, 636.

<sup>2)</sup> D. i. Nisibis. Vgl. die Nachweise bei Droysen 1. c. 2, 708.

<sup>3)</sup> Der Ort ist nur aus dieser Stelle (Polyb. 5, 51) bekannt, er muss auf der Strasse von Nisibis nach Mosul gelegen haben.

Wüste von sechs Tagemärschen zu überwinden habe, dann aber an den Königskanal komme, welcher, wenn genügend besetzt, das Heer zur Umkehr zwingen werde; eine Umkehr im Angesichte des Feindes würde aber um so schwieriger sein, als es dann an den nöthigen Lebensmitteln gebrechen werde. Ueberschreite man aber bei Zeiten den Tigris, so sei zu erwarten, dass die Einwohner der Provinz Apolloniatis sich dem Könige zuwenden würden, man werde in einem Lande marschiren, welches den Soldaten den nöthigen Unterhalt gewähren werde, endlich und vor allem werde es vielleicht möglich sein, dem Molon den Rückzug nach Medien abzuschneiden. Diese Gründe waren zu schlagend um nicht durchzudringen: sofort wurde das Heer in drei Theile getheilt und überschritt den Tigris an drei Orten und marschirte dann nach Süden. Es gelang ihm die Stadt Dura 1) alsbald zu entsetzen, welche dem Antiochos treu geblieben war, aber von den Anhängern Molons belagert wurde. Acht Tage später zog Antiochos über die Berge in Apolloniatis ein.

Nunmehr wurde auch Molon von der Annäherung des Antiochos unterrichtet, und da er die Gefahr wohl einsah, welche ihm drohte, wenn er von Medien abgeschnitten werde, so führte er sein Heer sofort über den Tigris und suchte den Engpass zu gewinnen, der nach Kerend führt (Bd. 1, 118), er vertraute auf die kurdischen 2) Schleuderer in seinem Heere. Allem Anschein nach ist ihm dieser Plan nicht gelungen und er musste sich entschliessen, den Durchgang zu erkämpfen. Soviel wir aus dem Berichte des Polybios, dem einzigen welcher uns erhalten ist, abnehmen können, war es nicht das Missverhältniss der beiden Heere, welches den Molon ängstlich machte, sondern die bedenkliche Neigung zum Abfalle, welche sich unter seinen Truppen

<sup>1;</sup> Natürlich ist diess nicht die früher genannte Stadt Dura, sondern eine andere, gleichnamige, die man im Imam Dur, drei Meilen südöstlich von Tekrit, sucht; diess ist nicht unmöglich, von da muss sich Antiochos III über die Hamrinhügel nach der Provinz Apolloniatis gewendet haben, die er wol an ihrer äussersten östlichen Gränze bei Qizil Robat erreichte, weil er dem Molon den Engpass verlegen wollte, durch den die grosse von Isidor von Charax beschriebene Strasse von Seleukia nach Ekbatana führt. Vgl. auch Daniel 3, 1. Ammian 25, 6. 9.

<sup>2)</sup> Képttot nennt sie Polybius an unserer Stelle (5, 52), vgl. Strabo XI, p. 523; aus seinen Aeusserungen geht ziemlich unzweideutig hervor, dass darunter die Kurden zu verstehen sind.

zu zeigen begann. Sei es nun, dass sich Molon die Zufriedenheit seines Heeres nicht zu erwerben gewusst hatte, oder dass wirklich seine Truppen Bedenken trugen sich gegen den König selbst zu schlagen, kurz. Molon durfte es nicht wagen den Antiochos am hellen Tage anzugreifen, sondern bereitete einen nächtlichen Ueberfall vor. Zu diesem war er bereits ausgerückt, als er bemerkte, dass sich 10 junge Männer heimlich davon geschlichen hatten und zu Antiochos übergegangen waren. Unter diesen Umständen war die Erfolglosigkeit des Ueberfalls im Voraus gewiss, Molon kehrte am Morgen wieder in sein Lager zurück und verbreitete dort durch seine unvermuthete Ankunft grossen Schrecken. Als nun Tags darauf Antiochos selbst zum Angriff. schritt, da ordnete der ganz muthlose Molon sein Heer nur oberflächlich, und bald geschah was er wahrscheinlich schon vorausgesehen hatte: nur der rechte Flügel kämpfte tapfer, der linke ging zum Feinde über. Molon tödtete sich selbst, Neolaos, einer seiner Anhänger, floh nach der Persis, tödtete dort Molons Frau und Kinder, dann sich selbst und überredete den Alexander, ein Gleiches zu thun (220 v. Chr.). So sah sich Antiochos von den beiden gefährlichen Gegnern befreit, welche ihm das ganze Reich zu entreissen gedroht hatten. Molons Leichnam wurde auf des Antiochos Befehl ans Kreuz geschlagen, das Heer des Molon wegen seiner Empörung hart gescholten, dann aber wieder zu Gnaden angenommen und nach Medien gesandt, um dort die Ruhe wiederherzustellen. Diogenes, der sich während der Unruhen ausgezeichnet hatte, wurde zum Satrapen von Medien ernannt, seine frühere Satrapie Susiana erhielt Apollodor, die Satrapie des erythräischen Meeres ein gewisser Tychon 1).

Es war ein ganz richtiger Gedanke des Antiochos, dass man den Schrecken, welchen die Niederlage Molons und Alexanders verbreitet hatte, benutzen müsse zu einem Zuge nach Osten, um die östlichen Provinzen des Reiches wieder zum Gehorsam zurückzuführen. Als erstes und wichtigstes Object wurde die Herrschaft des Artabazanes angesehen. Nach der Nachricht, welche uns Polybios giebt<sup>2</sup>), können wir kaum zweifeln, dass hier das Reich von Atropatene gemeint sei, denn es heisst, es

<sup>1)</sup> Cf. Polyb. 5, 54.

<sup>2)</sup> Polyb. 5, 55. 3 und Strabo XI, p. 523.

habe sich aus der Perserzeit fortgepflanzt und sei zur Zeit Alexanders übersehen worden. Damit ist wol die Herrschaft des Atropates gemeint, die, wie wir bereits gesagt haben, wahrscheinlich eine priesterliche war, und dadurch erklärt es sich auch, dass Artabazanes ausser in seiner eigenen Herrschaft noch in den umhegenden Gegenden grossen Einfluss besass 1). Es bedurfte indessen dem Artabazanes gegenüber keine besonderen Zwangsmassregeln, denn sobald er sich überzeugt hatte, dass Antiochos wirklich gegen ihn zu ziehen gedenke, schloss er schon seines hohen Alters wegen unter den von Antiochos vorgeschriebenen Bedingungen den Frieden ab. Nunmehr hätten die Könige von Parthien und Baktrien an die Reihe kommen müssen und es war wol auch die Absicht des Antiochos, gegen diese zu ziehen. Da erhielt er schlimme Nachrichten aus Kleinasien: sein Statthalter Achäus hatte sich empört und den Königstitel angenommen. Sofort wurden alle Pläne für den Osten vertagt und gegen den neuen Feind aufgebrochen.

Die Ereignisse im Westen des Reiches hielten den Antiochos eine geraume Zeit davon ab, den Zug gegen Osten zu wiederholen. Mittlerweile hatte er wenigstens so viel erreicht, dass der westliche Theil Erans seine Oberherrschaft wieder anerkannte und Truppen zu seiner Verfügung stellte; wir finden daher bei seinen Kriegen gegen Ptolemäus in seinem Heere die Perser, Meder, Kissier, Kadusier und Karamanier erwähnt (Polyb. 5, 79. 82). Es währte bis zum Jahre 209 v. Chr., ehe Antiochos es wagen konnte, den unterbrochenen Feldzug nach Osten wieder aufzunehmen, und es galt nun, zunächst die Parther wieder zu unterwerfen 2). In dem parthischen Reiche war mittlerweile der ente und zweite Arsakes gestorben und Arsakes III oder Artaban I sass auf dem Throne. Dieser hoffte anfangs, es werde Antiochos nicht weiter als nach Ekbatana gelangen und den Zug durch die wasserlose Wüste ganz unterlassen. Oestlich von Ekbatana beginnt nämlich bald das an vielen Stellen wasserlose Land, und selbst da wo das Wasser nicht gänzlich mangelt, tritt

<sup>1)</sup> Polyb. 5, 55 sagt: ἐδόχει βαρύτατος είναι καὶ πρακτικώτατος τῶν δυναστῶν, ἐεσπόζειν δὲ καὶ τῶν Σατραπειῶν καλουμένων καὶ τῶν τούτοις συντερμονούντων ἐθνῶν. Was unter dem Ausdrucke Satrapien zu verstehen sei, der 5, 44 nochmals vorkommt, ist nicht ganz deutlich.

<sup>2)</sup> Cf. Polyb. 10, 30 flg.

dasselbe wenigstens nicht offen zu Tage, weil es durch unterirdische Kanäle weiter geleitet wird und die Oeffnungen der Brunnen leicht zu übersehen sind. Doch Antiochos konnte durch den Zug Alexanders des Grossen wissen, dass der Weg nach dem Osten einem Heere keine unüberwindlichen Schwierigkeiten biete. Als nun Arsakes merkte, dass es wirklich Ernst werde mit dem Zuge nach Parthien, da begann er die Brunnen am Wege zu verschütten, wurde aber von Antiochos durch rechtzeitig entsandte Heerestheile bald an seinem Beginnen gehindert und musste nach Osten abziehen ohne seinen Zweck erreicht zu haben. Antiochos aber gelangte ungefährdet - ohne Zweifel auf dem gewöhnlichen Wege - nach der damaligen parthischen Hauptstadt Hekatompylos (Bd. 2, 536). Dort angekommen erfuhr er. dass Arsakes nach Hyrkanien entflohen sei, und beschloss ihm dahin zu folgen, trotz der Schwierigkeiten des Weges, welche ihm die Eingebornen nicht verschwiegen hatten und die er grösser fand als er erwartete. Wir kennen bereits die Wege zur Genüge, welche von Hekatompylos nach Hyrkanien führen, und wissen daher, wie richtig die Angaben des Polybios sind. Es waren die Engpässe zu überwinden, welche oft nur wenige Schritte breit sind und deren Thalsohle oft vollständig von Gebirgsbächen ausgefüllt wird. Von den überhängenden Bergen waren Steine und Baumstämme herabgestürzt und hemmten den Durchgang; wo diess nicht der Fall war, da hatten die Eingebornen künstliche Verhaue hergestellt, welche beseitigt werden mussten, auch hatten dieselben die geeignetsten Plätze besetzt, von denen aus sie das vorbeimarschirende syrische Heer belästigen konnten. So hoffte man den eindringenden Feind zur Rückkehr zu zwingen. Allein Antiochos überwand alle diese Schwierigkeiten, er hatte sein Heer getheilt und jeder Abtheilung leichte Truppen beigegeben, welche die Wege herstellen und im Nothfalle die Höhen erklimmen konnten. Auf diese Weise wurden die Eingebornen von den Höhen herabgetrieben und den Pionieren die Möglichkeit gegeben die Wege wiederherzustellen, so dass die schwerbewaffneten Truppen sie passiren konnten. Gleichwol brauchte man acht volle Tage um an den Berg Labos zu kommen, unter dem man wol einen der letzten Bergrücken verstehen darf, welcher in die Ebenen Hyrkaniens hinabführt. Dort kam es noch zu einer heissen Schlacht, in welcher jedoch der Sieg auf der Seite des Antiochos blieb. Dieser zog nun nach Tambrax 1), der damaligen Hauptstadt Hyrkaniens, einem Orte ohne Mauern aber von ziemlicher Ausdehnung. Da aber die meisten der aus der Schlacht geflohenen Feinde sich in die nicht weit entfernte Stadt Syrinx geflüchtet hatten, welche befestigt war, so eilte Antiochos bald dorthin. Das parthische Heer wehrte sich tapfer hinter den Mauern, musste sich aber zuletzt ergeben. Ueber den weiteren Verlauf dieses Feldzugs gegen die Parther sind wir leider nur sehr unvollkommen unterrichtet. Wir erfahren blos aus einer kurzen Notiz Justins (41, 5), dass Arsakes mit den 100000 Fussgängern und 20000 Reitern (eine gewiss übertriebene Zahl) des Antiochos tapfer gekämpft habe und endlich zum Bundesgenossen angenommen worden sei. Auf einen bedeutenden Sieg des Antiochos lässt dies nicht schliessen. Wahrscheinlich musste sich Arsakes bequemen, den Antiochos als Oberherrn anzuerkennen, ihm Tribut zu bezahlen und im Kriege Hülfstruppen zu stellen, dafür aber wird er auch in allen seinen Würden und Besitzungen bestätigt worden sein.

Nach dem Friedensschlusse mit Arsakes brach Antiochos, mit diesem vereinigt, nach Osten auf, um den gleichfalls abgefallenen Satrapen von Baktrien zum Gehorsam zurückzuführen. König von Baktrien war damals Euthydemos, nicht mehr ein Nachkomme jenes Satrapen, der zuerst von den Seleukiden abgefallen war, vielmehr hatte sich derselbe nach Verdrängung der Familie des ersteren auf den Thron gesetzt (Polyb. 11, 34 init.). Das baktrische Reich umfasste damals noch die Provinz Aria, und an den Ufern des Flusses von Herât bei Tapuria? erwartete Euthydemos den heranrückenden Antiochos, um ihm den Uebergang streitig zu machen. Antiochos dürfte das Etrekthal entlang über Kabücân und Meshhed gegen Herât vorgerückt sein und

<sup>1)</sup> Die Hauptstadt Tambrax, die wir nur Polyb. 10, 31 genannt finden, dürfte keine andere sein als die früher Bd. 1, 69 genannte Königstadt Tammésha, die unweit Asterâbâd gelegen war, also in der Gegend, in welche Antiochos kommen musste. Syrinx wird gewöhnlich für Särf gehalten, die
Namensähnlichkeit ist nicht sehr gross, die Lage würde sehr gut passen, da
Syrinx nicht weit von Tambrax entfernt war.

<sup>2)</sup> Die ältere Lesart ist Taguria, bei Tapuria darf man nicht an Taberistin denken, sondern an Margiana, wo Ptolemäus (6, 10. 2) ein Volk Τάπουροι erwihnt, vgl. auch Plin. H. N. 6, 16. Der Name Tapurer kehrt auch in Armenien und Medien wieder. Vgl. Lassen ind. Alterthumsk. 2, 295.

den Tejend in der Nähe des heutigen Ghurian erreicht haben (vgl. Polyb. 10, 49). Der syrische König liess, nachdem er sich dem Flusse bis auf drei Tagmärsche genähert hatte, zwei Tage noch in gewohnter Weise marschiren, am dritten Tage aber hiess er das Heer gleich am frühen Morgen aufbrechen, er selbst aber mit den Reitern und Leichtbewaffneten marschirte die ganze Nacht hindurch, um noch vor Anbruch des Tages an den Fluss zu kommen, denn er hatte erfahren, dass dieser zwar am Tage bewacht werde, nicht aber in der Nacht. Wirklich gelang es ihm nicht blos ohne Schwierigkeit über den Fluss zu kommen, sondern auch seine Stellung gegen das nun herbeieilende baktrische Heer zu vertheidigen, bis seine eigene Armee anlangte, worauf sich Euthydemos entmuthigt nach Zariaspa (Bd. 2, 553) zurückzog. Von dort sandte er den Teleas an Antiochos und suchte von ihm ähnliche Bedingungen zu erhalten wie der parthische König (cf. Polyb. 11, 34). Er machte aufmerksam auf die Wichtigkeit seiner Stellung als Vorhut gegen die Barbaren des Nordens, welche stets einzubrechen suchten und ohne seinen Widerstand bald das ganze Land überschwemmen würden. Antiochos, der mit den Angelegenheiten des Ostens gern sobald als möglich zu Ende kommen wollte, ging bereitwillig auf diese Unterhandlungen ein. Nachdem diese längere Zeit geführt worden waren, sandte Euthydemos zuletzt seinen Sohn Demetrios zu Antiochos um den Frieden abzuschliessen. Dieser erkannte den Jüngling als der Herrschaft würdig an und versprach demselben eine seiner Töchter zur Frau zu geben. Antiochos erhielt reichliche Lebensmittel für sein Heer und alle Elephanten, welche Euthydemos besass, dafür wurde derselbe in allen seinen Besitzungen bestätigt. Der Zug ging nun weiter durch den Hindukusch nach Indien, wo das grosse Reich Acokas bereits gefallen war. Es scheint jedoch dem Antiochos nicht um Eroberungen zu thun gewesen zu sein, er wollte nur das alte Verhältniss wieder erneuern, wie es Seleukos Nikator zum Sandrokottos hergestellt hatte; er schloss deshalb mit dem Könige Sophagasenos 1) Freundschaft und erhielt auch von diesem Elephanten, sodass sich nun die Zahl sämmtlicher bei seinem Heere befindlichen

Wahrscheinlich hiess dieser Indier Subhagasena und war König von Kaschmir. Vgl. Lassen ind. Alterthk. 2, 273.

Elephanten auf 150 belief. Von Indien aus wandte er sich über den Erymanthus (Hilmend) und Arachosien nach Karamanien, wo er Winterquartiere bezog. Der Feldzug hatte von 209—205 v. Chr. gedauert.

Wie uns Polybios versichert, hat sich Antiochos durch diesen Feldzug bedeutenden Ruhm erworben, und es ist gar nicht zu leugnen. dass derselbe von bedeutender Energie zeugt. Aber der Gewinn dieser Bemühungen war blos ein scheinbarer. Antiochos batte sich genöthigt gesehen, die parthischen und baktrischen Empörer in ihren Besitzungen zu bestätigen, damit war entschieden, dass die Ergebnisse des Feldzugs nur vorübergehende seien. Dass diese mächtigen Vasallen alsbald von Antiochos wieder abfallen würden, wenn sie glaubten diess ungestraft thun zu können, liess sich als gewiss voraussetzen. Wollte Antiochos sicher geben, so musste er Arsakes und Euthydemos um jeden Preis aus ihren bisherigen Besitzungen entfernen und durch andere Satrapen ersetzen, deren Treue besser verbürgt war. Ein solches Resultat, wie es Antiochos in Parthien und Baktrien erlangte, war eigentlich der grossen Anstrengungen nicht werth. Erfreulicher mögen die augenblicklichen Ergebnisse gewesen sein, indem der Schatz des Königs gefüllt und das Heer mit einer erheblichen Anzahl von Elephanten versehen wurde, und es ist möglich, dass es dem Antiochos hauptsächlich hierum zu thun war. Schon am Anfange des Zuges war Antiochos in Geldverlegenheit gewesen und hatte sich genöthigt gesehen, die goldenen und silbernen Ziegel des Tempels der Anahita in Ekbatana in seinen Schatz bringen zu lassen (Polyb. 10, 27). Der Schatz, den ihm Androsthenes von Indien aus nachzuführen hatte, mag wol diesem Geldbedürfnisse für einige Zeit abgeholfen haben.

Man kann diesen Zug des Antiochos als den letzten kraftvollen Versuch ansehen, den Osten für die Seleukiden zu erhalten. Die Ereignisse des Westens, namentlich die bedenklich anwachsende Macht der Römer, erlaubten dem Antiochos III nicht mehr nochmals in die Angelegenheiten Erans einzugreifen. Da dieser Fürst gegen das Ende seiner Regierung gezwungen wurde, seine Besitzungen jenseits des Taurus an die Römer abzutreten, so hätte man erwarten sollen, dass seine Nachfolger Seleukos IV 187-76) und Antiochos IV (176-64) mit verdoppeltem Eifer gesucht hätten den Osten wieder zu erwerben, um sich für die

Verluste im Westen zu entschädigen. Statt dessen scheint es, dass sich Seleukos IV um den Osten gar nicht gekümmert hat, und auch Antiochos IV war während seiner Regierung im Westen beschäftigt wie seine Vorfahren, die Macht der Parther konnte daher ungestört wachsen. Nur gegen das Ende seiner Regierung zeigte sich Antiochos IV in den östlichen Provinzen 1), aber in einer Weise, welche ihm die Herzen seiner dortigen Unterthanen nicht gewinnen konnte. Aus Persepolis soll er durch einen Volksauflauf vertrieben worden sein, welcher dadurch entstand, dass er den Tempel der Diana plündern wollte. Ein Tempel der Diana zu Persepolis ist zwar einigermassen auffallend, doch ist auch ein ähnlicher Raub des Antiochos IV in dem Tempel der Aphrodite (Anaitis) in Elymais beglaubigt (Appian. Syr. 66) Ausserdem wird berichtet, dass Antiochos IV sich auch in Ekbatana aufgehalten habe und zuletzt in Tabae an der Gränze der Persis gestorben sei. Aus diesen Nachrichten sieht man, dass Antiochos IV noch über die Persis, Elymais und Medien gebot. Während der Regierung seines Sohnes Antiochos V Eupator (164-161) hören wir nichts von den östlichen Provinzen, es scheint, dass während dieser Zeit die Parther dort ihren Einfluss geltend machten. Ueberhaupt schrumpfte nun das Seleukidenreich immer mehr zusammen, indem es im Westen von den Römern, im Osten von den Parthern bedrängt wurde. Demetrios Soter (161-157) konnte nicht mehr an die östlichen Provinzen denken, er ist ganz und gar im Westen beschäftigt, doch werden unter seiner Regierung noch die Provinzen Mesopotamien und Babylonien als zum Seleukidenreiche gehörend erwähnt (Joseph. Antiq. 12, 10), wie es scheint haben sie bald darauf die Parther an sich gerissen, wozu unter der unruhigen Regierung des Alexander Balas (157-145) Gelegenheit gewesen sein dürfte. Als nach seiner Beseitigung Demetrios Nikator auf den Thron kam, glaubte derselbe zur Abwendung des Vorwurfs der Trägheit und zur Wiederherstellung des seleukidischen Ansehens 2) einen Feldzug gegen die Parther unternehmen zu müssen. Jahre 139 v. Chr. setzte er sich in Bewegung, baktrische, persische und elymäische Hülfstruppen nahmen an dem Zuge Theil,

<sup>1)</sup> Cf. 2. Macc. 9. Joseph. Antiq. 12, 9. Hieron. in Dan. 2.

<sup>2)</sup> Cf. Justin 36, 1. Appian Syr. 67. 1. Macc. 14, 1 flg. Oros. 5, 4.

denn die Parther hatten sich durch ihr hochfahrendes Wesen sehr verhasst gemacht. Es heisst nun, dass Demetrios die Parther in vielen Schlachten besiegte, zuletzt aber gefangen in die Hände der Parther fiel, entweder in einer Schlacht geschlagen oder noch wahrscheinlicher durch Hinterlist, indem man vorgab über den Frieden mit ihm unterhandeln zu wollen. Er wurde nach Hyrkanien gebracht und dort in ehrenvoller Gefangenschaft gehalten. Im Seleukidenreiche selbst verursachte die Gefangennehmung des Königs natürlich grosse Verwirrung und es dauerte einige Jahre, bis Antiochos VII Sidetes im unbestrittenen Besitze des Reiches war. Erst im Jahre 129 v. Chr. unternahm er einen neuen Feldzug gegen die Parther, um die Befreiung seines Bruders zu erwirken. Dieser war mittlerweile in Hyrkanien mit Rhodogune, einer Schwester des parthischen Königs verheirathet worden, auch hatte man versprochen, ihn wieder in sein Reich einzusetzen, natürlich als parthischen Vasallen. Nachdem aber der Partherkönig gestorben war ohne sein Versprechen zu erfüllen, machte Demetrios zweimal Fluchtversuche, jedoch vergeblich, er wurde wieder eingeholt, aber man bestrafte ihn nicht weiter, nur seine Haft wurde verschärft. Den Grund dieser Milde hat schon Justin richtig gesehen: man gedachte bei Gelegenheit den Demetrios als Handhabe zur Einmischung in die syrischen Verhältnisse zu benutzen, in ganz ähnlicher Weise wie früher die éranischen Könige die gefangenen Königsfamilien beputzt hatten. Wirklich fand sich auch eine solche Gelegenheit, als Antiochos VII sich zum Kriege gegen die Parther entschloss cf. Justin 38, 10). Er brachte ein grosses Heer zusammen: nach Justin 80000 Mann mit 300000 Mann Gefolge, wogegen Orosius 5, 10; 300000 Mann als die Gesammtsumme der Armee angiebt und zwei Drittel davon für die Begleiter abrechnet. Auch jetzt waren die kleinern Könige der Baktrer, Perser, Elymäer, auch Charakener dem Unternehmen des Seleukiden günstig, die Schwelgerei aber, der sich Antiochos VII und seine Begleitung hingab, war vom Anfange an ein bedenkliches Zeichen. Indessen blieb Antiochos doch in mehreren Schlachten Sieger und drang bis nach Babylon vor; als nun auf diese Erfolge hin die kleineren Könige zu Antiochos abfielen, fing die Sache an für die Parther bedenklich zu werden, und sie sahen sich bald auf ihr Heimathland beschränkt. Um den Antiochos VII zum Rückzug

zu zwingen, schickte der parthische König Phraates den Demetrios Nikator mit einer parthischen Heeresmacht nach Syrien. Allein bald fanden sich auch andere Wege, die noch besser zum Ziele führten. Antiochos hatte mit seinem Heere Winterquartiere bezogen, wo dasselbe durch seinen Uebermuth und grosse Ansprüche die Bewohner so quälte, dass diese sich wieder mit den Parthern aussöhnten. Sie überfielen die zerstreuten Soldaten des Antiochos nach gemeinsamer Verabredung gleichzeitig an demselben Tage, so dass sie sich nicht gegenseitig Hülfe leisten konnten; in diesen Kämpfen fand auch Antiochos VII tapfer streitend seinen Tod. So berichten die meisten unserer Quellen 1), nur einige derselben (Appian Syr. 68, Aelian 10, 34) geben an, er habe sich selbst das Leben genommen. Demetrios Nikator entkam bei dieser Gelegenheit den Parthern, aber nur um bald darauf von seiner Gemahlin Kleopatra ermordet zu werden. welche ihm wegen seiner Verbindung mit Rhodogune gram war. Den Körper des Antiochos VII liess Phraates ehrenvoll behandeln (Justin 39, 1), aber das Heer des Antiochos wurde nach Parthien gebracht, wo man es nach der Aussage Justins (42, 1) ziemlich hart behandelte.

Der Feldzug des Antiochos VII ist der letzte Versuch der Seleukiden, die verlorene Herrschaft des Ostens wieder zu gewinnen. Die letzten Herrscher dieses Geschlechtes sind uns gleichgültig, denn sie haben nicht mehr den geringsten Einfluss auf Eran, an welches ihr Reich gar nicht mehr gränzte. Aus den wenigen Nachrichten, die uns über die Herrschaft der Seleukiden geblieben sind, sehen wir, dass sie ihren Einfluss auf das östliche Eran schon sehr bald verloren, im westlichen ihn nur mit Mühe aufrecht erhielten. Sie waren aber insofern eine Schutzwehr für dieses Land, als vor ihrer Beseitigung kein Eroberer des Westens irgend welche Absichten auf den Osten hegen konnte. Auf diese Weise hatten die ehrgeizigen Pläne östlicher Eroberer volle Gelegenheit, sich entwickeln zu können.

Ehe wir die Geschichte der Nachfolger Alexanders verlassen, wollen wir noch einen Blick werfen auf die neuen Städte, welche sowol von Alexander als dessen Nachfolgern in Erân be-

<sup>1)</sup> Joseph. Ant. 13, 8. 4. Justin 38, 10. Oros. 5, 10. Jul. Obsequens de Prod. c. 87.

gründet wurden; denn es ist anzunehmen, dass in ihnen die Griechen meistens wohnten und dass von ihnen mithin der Einfluss ausging, welchen dieselben auf Eran ausübten. Wir werden uns nun freilich einmal diese neu begründeten Städte in der bescheidensten Form denken müssen, sie waren zunächst nichts als befestigte Lager, wie sie sich in wenig Wochen herstellen liessen (cf. Bd. 2, 548), dann scheint es aber auch nicht, dass diese Städte immer ganz neue waren, sie dürften sich öfters als ein neuerer Theil an schon bestehende Orte angeschlossen haben. Die Gründe, welche zur Erbauung solcher Städte veranlassten. waren natürlich sehr verschieden, nicht wenige dürften militärischen Zwecken gedient haben, andere waren durch Handelsinteressen geboten; von den letzteren dürste die eine oder die andere länger bestanden haben, wenn sie einem wirklichen Bedürfnisse entsprach, während die ersteren bei veränderten politischen Verhältnissen rasch in Verfall geriethen. Ueber die von Alexander und seinen Nachfolgern gegründeten Städte hat Droysen 1) die noch vorhandenen Nachrichten gesammelt, wir theilen davon mit, was sich auf Eran bezieht.

Wenn mehrere der alten Schriftsteller (Plin. 6, 13. Theophanes 1, p. 410 ed. Bonn. Theophylactus 5, 7) behaupten, dass Alexander eine Stadt Alexandrien auf dem Schlachtfelde von Gaugamela gegründet habe, so mag diess wahr sein, sie ist aber dann gewiss nichts anderes gewesen als eine Militärstation. Will man die Stadt mit Arbela verbinden, so wird man wenigstens zugeben müssen, dass sie nur an eine ältere Stadt angefügt war, denn die Stadt Arbaira oder Arbira finden wir schon in den Inschriften des ersten Darius und noch weiter zurück unter dem Namen Arba-ilu in den assyrisch-babylonischen Keilinschriften?). Dass Alexander in Medien mehrere Städte begründet habe, dürfen wir nicht bezweifeln, aber auch sie werden Militärgründungen gewesen sein. Nur eine einzige dieser medischen Gründungen wird uns namhaft gemacht: die Stadt Heraklea, welche Antiochos später Achais nannte (Plin. H. N. 6, 16. Solin. c. 48. Ammianus Marc. 23, 6. 39). Die Angaben, welche wir über sie besitzen, sind nicht so ausführlich, dass wir ihre Lage bestimmen

<sup>1)</sup> Geschichte des Hellenismus 2, 587 flg.

<sup>2)</sup> Schrader, die assyrisch-babylonischen Keilinschriften p. 171. 172.

könnten, nach Plinius und Solin müssen wir sie diesseits der kaspischen Pforten, wo nicht in der Nähe des kaspischen Meeres suchen, nach den Gradbestimmungen des Ptolemäus lag sie jedoch näher an Ekbatana als an den kaspischen Pässen 1). - Eine Alexanderstadt in Parthien haben wir schon früher (Bd. 2, 631) nach Plin. 6, 29 kennen lernen, Droysen und Lassen wollen sie mit Parthaunisa vereinigen und an die Gränze Parthiens gegen Norden setzen, wo noch jetzt eine Stadt Neçâ zu finden ist. Unwahrscheinlich ist diess nicht, aber bei den spärlichen Nachrichten, die wir besitzen, auch nicht zu erweisen. Ein weiteres Alexandrien wird uns in Margiana genannt (Plin. 6, 16), dessen Name später von Antiochos I in Antiochia umgewandelt wurde. Die Beschreibung, welche Plinius und Strabo (L. XI, 516) davon geben, passt vollkommen auf das untere Merv, welches Alexander von Baktra aus besucht haben wird (cf. Bd. 2, 555 not.). Da indessen Margus d. i. Merv schon in den Inschriften des ersten Darius vorkommt, so wird Alexander die Stadt nicht neu erbaut. sondern nur neu befestigt und erweitert haben.

Die meisten Gründungen Alexanders fallen übrigens nach Osteran, wo der grössere Widerstand der Bevölkerung strengere militärische Massregeln nöthig machte. Daher wird ein Alexandrien bei den Ariern öfter genannt (Plin. H. N. 6, 17. 23) und aus diesen Stellen geht hervor, dass diese Stadt am Ariusflusse lag und dass sie auch für den Handel von Wichtigkeit war, eine Sache, die auch Strabo (L. XI, 516; XV, 723) und Ammian (23, 6. 69) bestätigen. Die Stadt lag gewiss im Thale des Heratflusses, am liebsten würde man sie in Herat selbst suchen; dann muss aber wieder zugegeben werden, dass Alexander nicht der Begründer der ja längst bestehenden Stadt sei, sondern dieselbe nur befestigt und erweitert habe. Ueber die Gründungen Alexanders in den Provinzen südlich von Herat sind die Angaben etwas verwirrt. Stephanos von Byzanz nennt zwei Alexandrien bei den Arachoten, nach Isidor<sup>2</sup>) würde man deren sogar drei

Polyb. 10, 27 sagt von Medien: περιοιπεῖται δὲ πόλεσιν Ἑλληνίσι πατὰ
τὴν ὑφήγησιν τὴν ᾿Αλεξάνδρου, φυλαπῆς ἔνεπεν τῶν συγπυρούντων αὐτῷ βαρβάρων,
πλὴν Ἐπβατάνων.

Cf. Droysen l. c. Die Stelle des Isidor f\u00e4hrt fort, nachdem sie die Hauptstadt der Saken in Sakastene erw\u00e4hnt hat (M\u00fculler geogr. graec. min. 1,254): καὶ πλησίον 'Αλεξανδρεια πόλις (καὶ πλησίον 'Αλεξανδρόπολις πόλις) · κωμαι

annehmen müssen, zwei in der Provinz Sakastene. Droysen sucht das eine dieser Alexandrien in Qandâhâr, das zweite in der Nähe des heutigen Qelat-i-Ghilzai, die Stadt aber, welche Alexandropolis genannt wird, bei dem heutigen Ghazna. Ueber die Gründungen Alexanders im Lande der Paropanisaden können wir uns kurz fassen. Die Lage von Alexandrien am Kaukasos haben wir schon früher (Bd. 2, 543) besprochen, in der Nähe jener Stadt müssen auch die übrigen von Alexander gegründeten Städte gelegen haben, denn Diodor 1) berichtet, sie seien nicht weiter als eine Tagreise von Alexandrien entfernt gewesen. Sogdiana und Baktrien gründete Alexander nach Justin (12, 5) nicht weniger als zwölf Städte, von welchen wir Alexandria eschata wahrscheinlich als das heutige Khojend kennen gelernt haben (Bd. 2, 548). Wenig sicher ist die Lage von Alexandria Oxiana, die Droysen (l. c. p. 618) in der Nähe des heutigen Karshi sucht und für dieselbe Stadt hält, welche sonst Nautaka genannt wird (Bd. 2, 544). Stephanos von Byzanz nennt auch ein 'Alekavopela κατά Βάκτρα, es ist blosse Vermuthung, wenn man diese Stadt bei Carabolaq südlich von Kunduz sucht und mit der Feste Aornos 2) für identisch hält. Auch in Karamanien nennt Plinius 6, 23) ein Alexandria, es ist aber nichts als der Name übrig geblieben, die Lage lässt sich nicht mehr bestimmen.

Die Gründungen der Nachfolger Alexanders in Eran können nicht so zahlreich sein. Von Städten, die zu Eran in enger Beziehung stehen, haben wir schon oben Seleukia genannt, als eine Gründung des ersten Seleukos; wahrscheinlich muss auch das gegenüber liegende Ktesiphon auf die Griechen zurückgeführt werden, denn schon Polybios (5, 45) nennt die Stadt, Prokop (de bell. Pers. 2, 28) sagt ausdrücklich, sie sei von den Makedoniern

ti E. Dazu bemerkt Müller: Quae sequuntur uncis inclusa e dittographia orta cue atque recte ejecisse B. Fabricium censeo. Bei der gleich darauf folgenden Besprechung von Arachosien sagt Isidor, nachdem er die Stadt Demetrias erwähnt hat: είτα 'Αλεξανδρόπολις, μητρόπολις 'Αραχωσίας ' έστι δὲ Έλληνὶς, καὶ τεραφεί αὐτὴν ποταμὸς 'Αραχωτός.

<sup>1)</sup> Diod. 17, 83: 'Αλέξανδρος και άλλας πόλεις έκτισεν, ημέρας όδον απεχούσας της 'Αλέξανδρείας.

<sup>2)</sup> Ich halte das érânische Wort für Aornos für dasselbe wie varena, was wol so viel wie Einfriedigung, Schutzwehr bedeutet haben wird. Für das indische Aornos haben wir die wenig verschiedene Sanskritform ävarana angenommen (Bd. 2, 565).

gegründet, und Josephus (Antiq. 18, 9. 9) bezeichnet sie als eine hellenistische Stadt. Es dürfte daher ein Irrthum sein, wenn Ammian (23, 6.23) sie von Vardanes gegründet werden lässt. In der Persis und nicht in Medien ist wol die Stadt Laodicea gelegen, von welcher Plinius 1) spricht und sie einem Antiochos zuschreibt, welchem? lässt sich nicht ermitteln. Als eine persische Stadt nennt Stephanos von Byzanz noch Stasis, sie lag auf einem hohen Felsen und Antiochos I war in ihrem Besitze. In Medien bestanden schon von Alexanders Zeiten her griechische Städte, Ekbatana nimmt indess Polybios sehr richtig aus, nicht so Plinius<sup>2</sup>), der die Stadt dem Seleukos zuschreibt, und Stephanos von Byzanz berichtet, dass Ekbatana auch Epiphaneia genannt worden sei. Auch hier ist wol kaum an ein anderes Ekbatana zu denken, der Name war kaum mehr als eine Schmeichelei, es genügte, wenn ein griechischer König nur an einer Stadt gebaut hatte, er brauchte sie nicht ganz gegründet zu haben. Von der Stadt Achais in Parthien ist oben schon die Rede gewesen. Auch Raga wird von Strabo 3) als eine Gründung des Seleukos Nikator genannt, aber wir wissen, dass Raga lange vor jener Zeit bestand. Wenn Strabo ferner hinzufügt, die Stadt sei von ihm Europos, von den Parthern aber Arsacia genannt worden, so sprechen dagegen andere Stellen (Plin. H. N. 6, 25. Ptol. 6, 2. Amm. Marc. 23, 6. 39), welche sie bestimmt unterscheiden, doch lässt sich ihre Lage nicht genau bestimmen. Ein Laodicea in Medien kennt Strabo (XI, 524), ebenso ein Apamea (L. XI, ib.), vielleicht dasselbe, welches Isidor östlich von den kaspischen Pässen setzt. Ebensowenig lässt sich die Lage der Stadt Charax ermitteln, die nach Isidor westlich von den kaspischen Pässen gelegen war. während sie Ptolemäus südöstlich von ihnen zu setzen scheint. Auch Ammianus (23, 6. 43) kennt noch den Namen, der zu dem neuern Khuar stimmen dürfte, diese Bezeichnung passt für die Gegend im Westen wie im Osten der genannten Pässe. östlich finden wir Gründungen der Nachfolger Alexanders nur sehr vereinzelt. Dass zur Zeit des grossen Antiochos Griechen

<sup>1)</sup> Plin. 6, 26: in extremis finibus (gegen Karamanien) Laodiceam ab Antiocho conditam.

<sup>2)</sup> Plin. 6, 14: Echatana, caput Mediae, Seleucus rex'condidit.

Strabo XI, 524: τὸ τοῦ Νικάτορος ατίσμα, δ ἐκεῖνος μὲν Εὐρωπὸν ἀνόμασε, Πάρθοι δὲ ᾿Αρσακίαν.

in der hyrkanischen Stadt Syrinx lebten, geht aus Polybios 10, 31. 11) hervor. Weiter nennt Stephanos eine parthische Stadt Kalliope und sie war nach Appian (Syr. 57) von Seleukos Nikator gestiftet, auch Plinius (H. N. 6, 15) erwähnt sie. Auch Hekatompylos wird von Curtius (6, 6) als griechische Stadt genannt, und Appian (Syr. 57) schreibt sie dem Seleukos Nikator zu; von einer ganz neuen Begründung kann in diesem Falle kaum die Rede sein. Eumeneia als hyrkanische Stadt wird nur von Stephanos genannt; dass in Aria eine Stadt Achaia bestand, ergiebt sich aus den Worten Strabos 1). Die zugleich genannte Stadt Artakakna kennt auch Plinius 2), sie kann desswegen nicht als Fehler betrachtet werden, und ist nach letzterem Schriftsteller wol von dem älteren Artakoana (cf. Bd. 2, 540) zu scheiden, die unter der Form Apraxavav auch bei Isidor vorkommt. Ein Soteira in Aria kennen Ptolemäus (6, 17) und Ammian (23, 6. 69), über eine Stadt Charis und Soteira (Appian Syr. 57) fehlen uns alle Anhaltspunkte.

4. Das griechisch-baktrische Königreich. wissen bereits, dass das östliche Eran, von der Provinz Aria angefangen, der Eroberung Alexanders des Grossen einen weit hestigeren Widerstand entgegensetzte als die im Westen gelegenen Provinzen. Die Bewältigung von Baktrien und Sogdiana allein nahm die Thätigkeit Alexanders mehrere Jahre in Anspruch, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch religiöse Beweggründe an der Hartnäckigkeit der Sogdianer ihren Antheil hatten, denn Spitamenes dürfte aus dem Hause Zarathustras gewesen sein und geistliche Würden besessen haben. Es kann nicht auffallen, dass diese Provinzen, welche sich am meisten gegen die makedonische Herrschaft gesträubt hatten, auch am ersten wieder abfielen, um so mehr, da sie von dem Mittelpunkte der späteren Reiche am weitesten ablagen und ihnen somit die Gelegenheit zum Aufstande günstig war. Das erste Land, dessen Abfall uns genannt wird, ist Baktrien, doch ging die Empörung zunächst nicht von dem Volke selbst aus, sondern von dem zum

<sup>1)</sup> Strabo XI, 516: 'Αρτάκακνα καὶ 'Αλεξάνδρεια καὶ 'Αχαία ἐπώνυμοι τῶν καισάντων.

<sup>2,</sup> Plin. H. N. 6, 23: oppidum Artacacna, Arius amnis, qui praefluit Abrandriam ab Alexandro conditam, patet oppidum stad. XXX, multoque pulchrius sicut antiquius Artacabene, iterum ab Antiocho munitum stad. L.

Spiegel, Bran. Alterthumskunde. III.

Schutze des Landes bestellten griechischen Satrapen, welcher sich unabhängig machte. Auch in den wechselvollen Schicksalen des baktrischen Reiches, das über ein Jahrhundert bestand, sind es stets Griechen und nicht Eranier, welche als Beherrscher des Landes auftreten. Ueber die Schicksale dieses Reiches haben sich in abendländischen Berichten nur wenige Notizen erhalten; wenn wir die Geschichte des baktrischen und der an dasselbe sich anschliessenden Reiche wenigstens in Umrissen geben können, so verdanken wir diess den Münzen ihrer Könige, welche in Ostasien in grosser Anzahl gefunden wurden und deren Ordnung und theilweise Entzifferung eine der schönsten Entdeckungen der orientalischen Philologie ist.

Diodotos ist der Name des Satrapen, der zuerst sich der Herrschaft der Seleukiden entzog, und darum gilt er auch als der erste Beherrscher des griechisch-baktrischen Königreichs. Nur eine einzige Münze ist erhalten, welche seinen Namen trägt. In welchem Jahre seine Empörung stattfand, lässt sich nicht gewiss ermitteln; da es aber ziemlich sicher ist, dass der Aufstand in Parthien im Jahre 248 v. Chr. stattfand (s. u.), so muss sich Diodotos einige Jahre früher aufgelehnt haben 1). Sein Reich war nicht unbedeutend, wenn es auch wol eine Uebertreibung ist, dass ihm Justin (41, 4) tausend Städte zuschreibt; seine Regierung dürfte grossentheils ohne ernstliche Schwierigkeiten verlaufen sein, denn erst im Jahre 239 unternahm Seleukos Kallinikos einen Zug nach Osten, aber nicht um Diodotos zu vertreiben mit diesem hatte Seleukos vielmehr ein Bündniss gegen die Parther geschlossen - sondern um die Parther zu bekriegen, er muss also wol den Partherkönig für den gefährlichern Feind ge-Dass sich aber Diodotos vielleicht bequemen halten haben. musste, die Oberherrschaft des Seleukos anzuerkennen, ist darum nicht ausgeschlossen. Wie dem auch sei, wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass Diodotos starb, während Seleukos im Osten beschäftigt war, wir werden also sein Todesjahr zwischen 239-237 v. Chr. ansetzen dürfen. Auf diesen ersten Diodotos folgt sein Sohn Diodotos II. Diesen Fürsten kennen wir nur aus

<sup>1)</sup> Strabo XI, 515: Νεωτερισθέντων δὲ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου διὰ τὸ πρὸς ἀλλήλους εἶναι τοὺς τῆς Συρίας καὶ Μηδίας βασιλέας, τοὺς ἔχοντας καὶ ταῦτα. πρῶτον μέν τὴν Βακτριανὴν ἀπέστησαν οἱ πεπιστευμένοι, καὶ τὴν ἔγγυς αὐτῆς πᾶσαν οἱ περὶ Εὐθύδημον. Ἐπειτα ᾿Αρσάκης etc.

Justin, der uns zugleich auch belehrt, dass Diodotos II die politische Haltung seines Vaters nicht beibehielt, sondern dem Bündnisse mit den Seleukiden entsagte und im Vereine mit dem Partherkönig den Seleukos schlug. Dieser Weg war für die Sonderinteressen des Diodotos II gewiss der erspriessliche und musste die Achtung vor demselben bei den umliegenden Völkern erhöhen. Hiermit endigen aber unsere Nachrichten über Diodotos II, der, wie wir gleich sehen werden, nicht der letzte seiner Dynastie ist. Auch scheint Diodotos II nicht allein geherrscht zu haben, denn aus numismatischen Gründen müssen wir in dieselbe Zeit die Münzen eines Königs Agathokles setzen, welche Inschriften in griechischer und indischer Sprache und Schrift tragen. Agathokles nennt sich bald König (βασιλεύς), bald auch blos regierend; letzterer Ausdruck soll wol bezeichnen, dass er noch eine fremde Oberherrschaft anerkennen musste. Ueber diesen Agathokles sind sehr verschiedene Ansichten aufgestellt worden. Synkellos (1, 539 ed. Bonn.) nennt einen persischen Eparchen Agathokles, der von den Begründern des Partherreiches Arsakes und Tiridates ermordet wurde. Aber Arrian (s. u.) nennt statt dieses Agathokles einen Pherekles und macht ihn nicht zum Eparchen der Persis, sondern zum Satrapen von Parthien. Arrians Ansicht dürfte den Vorzug verdienen, und ich stimme deshalb Lassen 1) bei, wenn er den Agathokles im heutigen Hindukusch, im Gebiete der Käfirs regieren lässt. Darauf deutet die indische Schrift seiner Münzen, welche mit der Schrift der Açokainschriften identisch ist. Da auf den Münzen des Agathokles ein Panther neben einem Rebstocke abgebildet ist und auch sonst Beziehungen auf den Dionysoscultus vorkommen, so ist man genöthigt, sein Reich in einer Gegend zu suchen, in welcher Wein gebaut wurde, und diess ist im Hindukusch der Fall. Noch einen Nachfolger scheint Agathokles gehabt zu ha-

4\*

<sup>1)</sup> Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 291. Vgl. auch Wilson Ariana antiqua p. 294 fig. Wilson giebt dem Agathokles ein ähnliches Reich wie Lassen, möchte ihn aber zum Zeitgenossen des Heliokles machen. Die indische Schrift, deren sich Agathokles bedient, war zu derselben Zeit im Gebrauche wie die Schrift, deren sich die baktrischen Könige bedienen, Açoka hat seine Inschriften in beiden Schriftarten anschreiben lassen. — Nach Lassens Annahme fallen übrigens die Münzen des Agathokles in die Jahre 250—240 v. Chr., also noch unter Diodotos I.

52

ben, der Pantaleon hiess. Von ihm sind uns einige wenige Münzen erhalten mit denselben griechischen und altindischen Aufschriften.

Ob Diodotos II der letzte Herrscher seines Geschlechtes war, oder ob wir ihm noch einen Nachfolger geben müssen, wenn auch mit kurzer Regierung, kann nicht mehr ermittelt werden 1). ist oben bereits aus Strabo erwähnt worden, dass sich auch ein gewisser Euthydemos zu derselben Zeit wie Diodotos und Arsakes empört habe, es wird uns aber nicht gesagt, in welcher Provinz diess geschah. Wahrscheinlich indess war er Satrape von Sogdiana, denn die meisten seiner Münzen fanden sich in der Umgegend von Balkh, Bokhårå und den umliegenden Ländern 2), er dürfte also dort regiert haben. Dieser Euthydemos war aus Magnesia gebürtig, und er berühmte sich, dem Geschlechte des Diodotos sein Land entrissen zu haben (Polyb. 11, 34). Wann diess geschah, lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen, doch muss es vor dem Beginne des Feldzuges durch Antiochos den Grossen gewesen sein, beiläufig also 220 v. Chr. Was uns von seiner Regierung weiter bekannt ist, wurde oben (p. 39) bereits erzählt. Er versuchte dem Antiochos Widerstand zu leisten, wurde aber geschlagen und musste sich zu Unterhandlungen bequemen, welche sein Sohn Demetrios zu einem glücklichen Ende brachte. Gegen Herausgabe seiner Elephanten wurde er in seinen Besitzungen bestätigt, weil er nachwies, dass seine Stellung eine sehr wichtige sei, da er beständig die nördlichen Barbaren zurückhalten müsse, welche nach Eran einzufallen drohten. Diese Angabe erwies sich nur allzu wahr. Die Besitzungen des Euthydemos dürften ausser Baktrien damals noch Margiana und Aria umfasst haben. Die Anzahl der Münzen, welche wir von Euthydemos besitzen, ist eine grosse, und wir müssen ihm daher eine lange Regierung zuschreiben. Man mag mit Lassen annehmen dass er sich etwa um 245 v. Chr. empörte und anfangs blos

Die Wahrscheinlichkeit, dass Diodotos II noch Nachfolger hatte, liegt. wie schon öfter bemerkt worden ist, in dem Ausdrucke des Polybios (11, 34. 1), wo Euthydemos sich rühmte, die ἐχγόνους der baktrischen Empörer vertrieben zu haben.

<sup>2)</sup> Cf. Droysen, Geschichte des Hellenismus 2,332. Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 284 not. Wilson, Ariana ant. p. 22?. Auch in den Ruinen von Begram (Bd. 1, 11) wurden solche Münzen gefunden.

Sogdiana beherrschte, dass er aber nach dem Tode des zweiten Diodotos Gelegenheit fand, sich nicht nur des baktrischen Reiches zu bemächtigen, sondern auch der Gebiete, welche Agathokles und Pantaleon besessen hatten. Bei dieser Hypothese müssen wir annehmen, dass Euthydemos zur Zeit, als er mit Antiochos dem Grossen unterhandelte, bereits 69 Jahre alt war, während sein Sohn Demetrios, welcher die Unterhandlungen führte, ausdrücklich ein Jüngling genannt wird, also nicht älter wie etwa 19 Jahre sein konnte. Es liegt indess in dieser grossen Altersverschiedenheit kein Grund, der uns nöthigte, die oben aufgestellte Hypothese fallen zu lassen. Eines nicht unwichtigen Umstandes müssen wir noch gedenken, der aus den Münzen hervorgeht. Die wenigen Münzen des Diodotos, Agathokles und Pantaleon zeigen einen rein griechischen Typus, was nicht auffallen kann, sie wurden eben durch griechische Künstler verfertigt. Auf den Münzen des Euthydemos ist jedoch ein Unterschied bemerkbar. Während ein Theil derselben sich vollkommen an die der griechischen Vorgänger anschliesst, sind andere Münzen weniger sorgfältig ausgeführt, mit unleserlichen Legenden in einer Schrift, welche wahrscheinlich keine eigenthümliche, sondem eine schlechte Nachahmung der griechischen ist. Man muss also annehmen, dass Euthydemos neben griechischen Münzschneidern auch einheimische verwandte, und darin erblicken wir die ersten Spuren, dass das baktrische Königreich, nach seiner Ablösung von dem westlichen griechischen Königreiche, in ein orientalisches übergeht.

Dem Euthydemos folgte sein Sohn Demetrios in der Regierung. Ihn hatte Antiochos der Grosse bei den Unterhandlungen sehr lieb gewonnen, welche derselbe im Interesse seines Vaters führte, und er hatte versprochen, dem Jünglinge eine seiner Töchter zur Frau zu geben. Ob dieses Vorhaben ausgeführt wurde, wissen wir nicht, sicher scheint zu sein, das Demetrios wirklich ein bedeutender Mann war und das Vertrauen verdiente, welches Antiochos in ihn setzte. Wir besitzen über ihn nur eine kurze Notiz Strabos 1), welche uns zeigt, dass zur Zeit des Deme-

<sup>1)</sup> Strabo XI, 516: Τοσούτον δὲ Ισχυσαν οἱ ἀποστήσαντες ελληνες αὐτήν διὰ τὴν ἀρετήν τῆς χώρας, ὥστε τῆς Βακτριανῆς ἐπεκράτουν, καὶ τῶν Ἰνδῶν, ὡς τιτι ᾿Απολλόδωρος ὁ ᾿Αρταμιτηνὸς, καὶ πλείω ἔθνη κατεστρέψαντο, ἢ ᾿Αλέξανδρος, τὰ μαλιστα Μένανδρος: εἶγε καὶ τὸν Ὑπανιν (Ι. Ὑπασιν) διέβη πρὸς ἔω, καὶ μέχρι



trios wichtige Veränderungen im griechisch-baktrischen Reiche vorgingen, die uns aber auch durch ihre übergrosse Kürze zwingt, die näheren Umstände dieser Veränderungen durch unsere Vermuthungen zu ergänzen. Ich glaube indessen, dass es Lassen ziemlich gelungen ist, uns den wahren Sachverhalt zu erschliessen. Eines steht nach Strabos Angaben fest: Demetrios machte sowol Eroberungen in Ariana als in Indien. Diese indischen Eroberungen werden mit denen eines anderen Königs Menander so zusammengezogen, dass man nicht sieht, welche Eroberungen dem Demetrios und welche dem Menander zuzuschreiben sind: doch werden wir nach dem Wortlaute annehmen müssen, dass Demetrios Pattalene am untern Indus besessen habe, und wenn wir die geographischen Verhältnisse des Landes bedenken, so ist klar, dass eine solche Eroberung von Baktra aus nicht möglich war, wenn nicht Demetrios schon vorher Eroberungen im Lande der Paropanisaden und in Arachosien gemacht hatte; die letztere Provinz musste er wenigstens bis Qandahâr besitzen. Einmal in Besitze von Ghazna und Qandahar, verfügte er über alle die Pässe, deren er bedurfte, um in der kürzesten Zeit an den Indus zu gelangen und dort sein Ansehen aufrecht zu erhalten. That finden wir bei Isidor von Charax 1) eine Stadt in Arachosien Demetrias genannt, sie dürfte von unserem Demetrios erbaut sein: dieser wird überhaupt kaum in Baktra gewohnt, sondern seine Residenz mehr in den Mittelpunkt seiner Besitzungen verlegt haben. Zuviel wäre es indessen behauptet, wenn man daraus folgern wollte, er habe Baktrien ganz aufgegeben; dass dieses nicht der Fall war, lässt sich daraus schliessen, dass ein grosser Theil der von ihm erhaltenen Münzen gerade in jener Provinz gefunden wurde. Ueberhaupt scheint das baktrische Reich unter Demetrios auf dem Gipfel seiner Macht gestanden zu haben, es entsprach etwa dem Südreiche, von welchem das Epos als dem Besitzthume des Rustem erzählt, oder dem neueren Reiche der

τοῦ Ἰσάμου (Ι. Ἰωμάνου) προτήλθε · τὰ μὲν γὰρ αὐτὸς, τὰ δὲ Δημήτριος ὁ Εὐθυδήμου υἰὸς τοῦ Βακτρίων βασιλέως, οὐ μόνον δὲ τὴν Πατταληνὴν κατέσχον, ἀλλὰ καὶ
τῆς ἄλλης παραλίας .... Καθ' δλου δὲ φησιν ἐκεῖνος, τῆς συμπάσης ᾿Αριανῆς
πρόσχημα είναι τὴν Βακτριανήν. Καὶ δὴ μέχρι Σηρῶν καὶ Φρυνῶν ἐξέτειναν τὴν
ἀρχήν.

<sup>1)</sup> Isidor Char. bei C. Müller, Geographi graec. min. 1, 254.

Afghanen. Demetrios hatte Aria und Baktrien von seinem Vater geerbt, dazu hatte er noch die Paropanisaden, Arachosien und Stücke des Indusgebietes gefügt, vielleicht auch Gedrosien und selbst Kashmir, wie Lassen annimmt. Ob Demetrios auch an den Nebenflüssen des Indus geherrscht habe, muss zweifelhaft bleiben, denn die Behauptung, dass er die Stadt Euthydemia bei Sagala erbaut und nach seinem Vater benannt habe, muss unerwiesen bleiben. Ueber die Zeit der Regierung unseres Demetrios schwanken die Ansichten, Wilson und Raoul-Rochette setzen seinen Tod um 190 v. Chr. an, Grotefend um 180, Lassen giebt ihm die Jahre von 205—181. Sicherheit wird über diesen Punkt wol nie zu erreichen sein.

Wiederum ist es nur eine kurze Notiz, die uns dieses Mal Justin') aufbewahrt hat, welche uns über die letzten Lebensschicksale des Demetrios und den Namen und die Regierung seines Nachfolgers aufklärt. Aus ihr sehen wir, dass das Glück, welches den Demetrios im Anfange seiner Laufbahn begünstigt hatte, ihm nicht bis zu seinem Ende getreu geblieben ist. Aufs Neue sehen wir, wie bewegt jene Zeit gewesen ist, wie wenig der Einzelne seiner Herrschaft froh wurde, wie es die Griechen selbst unmöglich machten, dass eine griechische Dynastie in jenen Ländern Wurzeln fasste. Lassen hat wieder Recht, wenn er auf die Erwähnung des Mithridates in dem Berichte Justins kein weiteres Gewicht legt, es ist nur das entgegengesetzte Schicksal der beiden aneinander gränzenden Reiche Parthien und Baktrien, welches den Geschichtschreiber veranlasst, hier den Mithridates zu erwähnen, nicht aber die Gleichzeitigkeit dieses

<sup>1)</sup> Justin 41, 6: Eodem ferme tempore, sicuti in Parthis Mithridates, ita in Baetris Eucratides, magni uterque viri, regna ineunt. Sed Parthorum fortuna felicior ad summum hoc duce imperii fastigium perduxit. Bactriani untem per varia bella jactati, non regnum tantum, verum etiam libertatem amiserunt: siquidem Sogdianorum et Arachotorum et Drangianorum, Indorumque bellis fatigati, ad postremum ab invalidioribus Parthis, velut exsangues, oppressi sunt. Multa tamen Eucratides bella magna virtute gessit: quibus attritus, quum obsidionem Demetrii regis Indorum pateretur, cum trecentis militibus sexaginta millia hostium assiduis eruptionibus vicit. Quinto itaque mense liberatus, Indiam in potestatem redegit. Unde quum se reciperet, a filio, quem socium regni fecerat, in itinere interficitur, qui non dissimulato parricidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et per sanguinem ejus currum egit et corpus abfici insepultum jussit.

Fürsten mit Eukratides. Andererseits aber geht aus dieser Mittheilung hervor, dass Demetrios und Eukratides gleichzeitig waren und dass sie Krieg mit einander führten; dabei wird Demetrios als König der Inder genannt. Da bleibt uns denn, mit Hinblick auf die p. 53 angeführte Stelle des Strabo keine Wahl: wir müssen annehmen, es habe Eukratides den Demetrios aus seinen baktrischen Besitzungen verdrängt und dessen Reich auf Indien beschränkt. Als eine Bestätigung dieser Ansicht kann man es betrachten, wenn Strabo (XI, 516) eine von Eukratides gebaute Stadt Eukratidia kennt, welche als eine baktrische Stadt noch dem Ptolemäus (6, 11.8) wohl bekannt ist. Als nun aber Eukratides in einem glücklichen Kriege dem Demetrios auch noch die indische Herrschaft entrissen hatte, indem er ihn zwang, die Belagerung einer kleinen Stadt aufzuheben, in welcher er von ihm mit 300 Mann vier Monate lang eingeschlossen worden war, während Demetrios selbst über 60000 Mann verfügte - da wurde Eukratides der Früchte seines Sieges beraubt, weil er durch seinen eigenen Sohn ums Leben gebracht wurde. Ueber die indischen Besitzungen des Eukratides hat uns Strabo (XV, 686) eine kurze Notiz hinterlassen, welche zeigt, dass sie bis zum Hydaspes und Hyphasis reichten, sie sollen 1000 Städte umfasst haben. Eine ähnliche kurze Notiz Strabos 'XI, 515) zeigt übrigens, dass Eukratides, während er im Süden Land gewann, im Norden einen Theil seiner Besitzungen an die Parther verloren haben muss.

Die Münzen des Eukratides sind in mehr als einer Hinsicht interessant. Die Münzen der frühern baktrischen Könige bezeichnen diese einfach als Könige, Eukratides dagegen nimmt die Würde eines Grosskönigs (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ) in Anspruch. Auf einer der Münzen soll ΣΩΤΗΡΟΣ statt ΜΕΓΑΛΟΥ stehen, doch bedarf diess noch sehr der Bestätigung. Die zweite Eigenthümlichkeit ist, dass die Münzen des Eukratides anfangen, auf der einen Seite einheimische Schrift zu tragen, während auf der anderen die griechische Legende noch beibehalten wird, freilich in einem verwahrlosten Zustande. Nicht alle Münzen des Eukratides haben indessen diese Eigenthümlichkeit, sondern nur die viereckigen Kupfermünzen dieses Königs, während die Silbermünzen und selbst die runden Kupfermünzen ausschliesslich griechische Schrift tragen. Daraus hat man mit Recht geschlossen 1), dass der erhöhte Titel des Eukratides von erhöhter Macht zeuge, die einheimische Schrift aber von der Erwerbung eines bedeutenden Gebiets jenseits des Hindukush abhänge. Es ist nämlich eine indische Sprache, nicht eine éranische, die wir auf diesen Münzen angewendet finden, und auch die Schrift, welche man nicht glücklich die arianische genannt hat, ist jenseits des oben genannten Gebirges im Gebrauche gewesen. Zu den indischen Gebieten dürfen wir aber in jener Zeit fast ganz Afghanistan und einen grossen Theil von Belücistan rechnen.

Mit Eukratides schliessen die ohnehin spärlichen Nachrichten der Alten über die griechisch-baktrischen Könige; was wir noch weiter über diese wissen, ist lediglich den Münzen entnommen. Zwar erzählt uns Justin, dass der Seleukide Demetrios in seinem Kriege gegen die Parther auch von den Baktrern unterstützt wurde (cf. oben p. 42), aber er nennt uns keine Namen. Münzen sind nun allerdings noch von einigen baktrischen Königen vorhanden, die Anordnung derselben kann aber nur aus numismatischen Gründen geschehen und muss darum vielfach conjectural bleiben. Man setzt den Tod des Eukratides gewöhnlich in das Jahr 160 v. Chr. 2), gleichzeitig mit ihm muss irgendwo auch Antimachos regiert haben, denn seine Münzen sind dem Antiochos Epiphanes nachgebildet, der von 176-161 regierte. Man nimmt an 3), es habe sich Antimachos etwa um 170, während der Kämpfe des Demetrios und Eukratides, in Sogdiana unabhängig gemacht. Seine Münzen zeigen einen Neptun und eine Victoria, damit dürfte auf einen Seesieg hingedeutet werden, den Antimachos unter diesen Umständen nur auf dem kaspischen Meere errungen haben könnte Wilson 4) will den Antimachos nördlich von der Berginsel der Hazaras, an der Strasse nach Balkh. setzen. Der Hauptgrund für die Bestimmung des Reiches des Antimachos im Norden ist der Umstand, dass seine Münzen hauptsächlich im Norden gefunden worden sind. Ich kann diesen Grund nicht für ausreichend halten. Es ist nicht abzusehen, warum Antimachos für seine Münzen indische Legenden gewählt

<sup>1)</sup> Wilson, Ar. ant. p. 237.

<sup>2)</sup> Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 305 Der Beginn seiner Regierung um 181 ist ziemlich gewiss.

<sup>3)</sup> Lassen l. c. p. 309.

<sup>4;</sup> Wilson l. c. 273. 74.

haben sollte, wenn er in Sogdiana oder westwärts von Balkh regierte. Wir kennen ja die damaligen politischen Verhältnisse nur sehr wenig, und es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass Antimachos auch irgendwo in der Nähe des Indus regiert haben könne. Dort würde sich auch ein Seesieg am ehesten denken lassen.

Früher nahm man an, gestützt auf die oben mitgetheilte Stelle des Justinus, es habe der Sohn und Mörder des Eukratides gleichfalls diesen Namen geführt, und sei daher als Eukratides II unter die griechisch-baktrischen Könige aufzunehmen. Worte Justins berechtigen uns aber durchaus nicht zu dieser Aunahme, und es ist jetzt durch die Münzen erwiesen, dass Heliokles der Sohn des Eukratides war. Auf einer Münze findet man ihn nämlich mit seiner Gemahlin Laodike abgebildet, ohne Diadem und ohne Königstitel, während auf der andern Seite Eukratides mit dem Diadem und dem Königstitel gefunden wird. Sie wird den Heliokles als Thronfolger darstellen; dieser scheint übrigens seinen ermordeten Vater nicht lange überlebt zu haben, da nicht viele Münzen von ihm gefunden werden, er regierte etwa von 160-150 v. Chr. Als gleichzeitig mit ihm setzt Lassen (etwa um 160), den Philoxenos nach Sogdiana und den Lysias nach Drangiana. Wir besitzen von diesen beiden Fürsten blos Münzen, aber keine weiteren Angaben; nur etwa der Stil der Münzen kann uns zum Anhaltspunkte dienen, die Regierungszeit wie auch das Land, in welchem sie regierten, bleiben etwas problematisch. Als Nachfolger des Lysias in demselben Reiche wird Antialkides angenommen 1). Ich gestehe, dass ich alle diese Herrscher lieber nach Kabulistan und Belücistan oder in die Nähe des Indus setzen möchte, als in so rein érànische Lande wie Sogdiana und Drangiana, wegen der indischen Inschriften, welche ihre Münzen tragen. Der Grund, dass diese Münzen häufig in den genannten Landschaften gefunden worden, scheint mir nicht hinlänglich beweisend zu sein, der Handel und die Reisen buddhistischer Pilgrime erklären das Vorkommen derselben auch ausserhalb ihres Heimathlandes.

Der letzte König in dieser nur in Münzen nachweisbaren Reihe ist Archebios, der nach Lassen etwa um 140 v. Chr. zur

<sup>1)</sup> Cf. Wilson l. c. p. 276.

Regierung gekommen sein muss. Man hat angenommen 1), dass dem baktrischen Königreiche durch den Partherkönig Mithridates ein Ende gemacht wurde, und stützt sich dafür auf die Angaben Justins<sup>2</sup>. Ich gestehe, dass ich diese nicht beweisend finde, es scheint mir nicht nöthig anzunehmen, dass Mithridates den letzten König der Baktrer vertrieben habe. Möglich ist diess ja, aber etwas Gewisses lässt sich darüber nicht sagen, es kann auch sein, dass die baktrischen Könige zu dieser und auch schon in früheren Zeiten den weit mächtigeren Parthern tributpflichtig waren. Dagegen spricht nicht, dass im Jahre 139, bei dem Zuge des Demetrios Nikator die Baktrer diesem Könige Hülfe leisteten. Gerade die Unzufriedenheit mit der parthischen Herrschaft mag sie zu der Empörung veranlasst haben. Ich kann also keinen Grund finden, die Angabe Strabos zu bezweifeln, dass die Skythen es waren, welche dem griechisch-baktrischen Reiche ein Ende machten.

Das sind die griechischen Könige, denen man eine Herrschaft über Baktrien zuschreiben darf. Etwas länger als in Baktrien erhielt sich die griechische Herrschaft im Gebiete des Käbulstromes, wo sie erst um 85 v. Chr. zu Ende ging 3. Wir können auf dieses Reich hier nicht weiter eingehen, denn es berührt weiter keine éränischen Verhältnisse, die Käbulländer waren zu jener Zeit und lange nachher rein indisch. Dafür aber dürfte es passend sein, hier in einem kurzen Rückblicke die Bedeutung festzustellen, welche das griechisch-baktrische Königreich für die Verhältnisse Erans haben konnte. Wir erinnern nun an unsere früheren Bemerkungen, dass der Osten Erans, so lange wir die Geschichte zurückverfolgen können, eine gewisse Selbständigkeit besessen hat. Diess deutet schon die Heldensage an, welche dort den Sitz der Reichspehlevane sucht, später unter den Achämeniden scheint das Geschlecht der Euergeten eine

<sup>1)</sup> Lassen l. c. 2, 317.

<sup>2)</sup> Justin (41, 6) sagt, nachdem er von der Ermordung des Eukratides gesprochen hat: Dum hase apud Bactros geruntur, interim inter Medos et Parthos bellum oritur. Quum varius utriusque populi casus fuisset, ad postremum victoria penes Parthos fuit. Er erwähnt dann noch andere Thaten des Mithridates, bei welchen aber der Baktrer nicht weiter gedacht wird, und schliesst mit der Angabe, dass er die Herrschaft der Parther vom Kaukasos bis zum Euphrat ausdehnte.

<sup>3,</sup> Lassen 1. c. 2, 337.

solche Macht wirklich besessen zu haben (cf. Bd. 2, 541). Vergleichen wir nun die Landstriche, welche nach dem Königsbuche unter der Herrschaft des Reichspehlevanen standen (cf. Bd. 1, 557), so finden wir, dass dieselben ihren Sitz in Zabul, d. i. der Umgegend des heutigen Ghazna hatten, dass ausser Segestån zu ihren Besitzungen noch Qandahar, Kabul, Kashmir und Indien gerechnet werden; dagegen gehört Baktrien zu den Besitzungen des Grosskönigs selbst. Vergleichen wir nun hiermit den Besitzstand der griechisch-baktrischen Könige zur Zeit ihrer Blüte, so finden wir, dass ihr Gebiet die Länder der Reichspehlevane umfasste und dazu noch Baktrien und auch Sogdiana gefügt werden muss. Die geographischen Verhältnisse jener Länder zeigen uns nun, dass ein solches Königreich, wenn auf sich selbst gestellt, unmöglich Bestand haben konnte, die Stadt Baktra selbst war zum Mittelpunkte eines solchen Reiches wenig geeignet; sie wäre immerhin ein wichtiger Stützpunkt gewesen, wenn es sich darum handelte, nordwärts über den Oxus und Yaxartes vorzudringen; aber die politischen Vorgänge machten zu jener Zeit die nördlichen Länder sehr wenig geeignet zu Eroberungen, und die griechisch-baktrischen Könige mussten zufrieden sein, wenn sie sich nach dieser Seite hin nur vertheidigen konnten, dies beweisen die oben mitgetheilten Aeusserungen des Königs Euthydemos gegen Antiochos den Grossen. Auch gegen Westen hin hätte man von Baktra aus leicht erobernd vordringen können, aber auch nach dieser Seite hinderte das eben aufblühende Reich der Parther alle Fortschritte. Es blieben demnach nur der Osten und Süden für die Vergrösserung des Reiches übrig, und hier zeigte sich der Uebelstand, dass die Provinz Baktrien sammt dem daran gränzenden Bådakhshån durch den Paropanisos und den indischen Kaukasos von den übrigen Theilen des Reiches abgeschieden war. Demnach konnte Baktra nicht die richtige Hauptstadt für das Reich sein, Ghazna oder selbst Qandahar wären dazu weit besser gewesen. Wir wissen nicht, wie sich die griechisch-baktrischen Könige diesen Schwierigkeiten gegenüber verhalten haben, da aber die bedeutenderen unter ihnen Eroberungen in Indien machten, so müssen sie einen grossen Theil ihres Lebens ausserhalb Baktriens zugebracht haben; dadurch war sowol der baktrischen Bevölkerung als auch den im Norden zurückgebliebenen Statthaltern günstige Gelegenheit zur Empörung geboten. Ein offenbares Kenuzeichen von dem Ueberwiegen des indischen Elementes im griechisch-baktrischen Reiche sind die indischen Legenden auf ihren Münzen. Man hat ihre Sprache und Schrift sehr wenig passend die arianische genannt und dadurch die Ansicht befördert, als handle es sich um éranische Zustände, es ist aber sehr wenig wahrscheinlich, dass sich indische Sprache und Schrift über den Paropanisus verbreitet hatte. Wir finden die sogenannte arianische Schrift nur noch in der Inschrift von Kapurdigiri, unweit Peshaver, gebraucht, also in einem unbestritten indischen Lande. Für dieselben Gegenden waren ursprünglich auch die Münzen mit den sogenannten arianischen Legenden bestimmt, von da haben sie natürlich genug ihren Weg auch nach Baktrien gefunden.

Hieraus erhellt, dass die Bedeutung des griechisch-baktrischen Reiches für éranische Zustände keine sehr grosse sein konnte; die politische Thätigkeit seiner Könige war ganz gegen Osten und Süden gerichtet. In culturhistorischer Beziehung kann die Einwirkung auch nicht viel grösser gewesen sein als in politischer. Es ist nachgewiesen, dass die Griechen in jenen östlichen Ländern meist in Städten wohnten, vor allem in den von Alexander neu begründeten Städten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein grosser Theil der Griechen nicht dauernd im Osten blieb, sondern in seine Heimath zurückkehrte, nachdem er sich Vermögen gesammelt hatte. Endlich gehörten gewiss die wenigsten Griechen, welche so weit nach Osten vordrangen, den gebildeten Ständen an, sie waren zumeist Miethsoldaten und Handwerker. Von einem Einflusse der griechischen Bildung kann nur-wenig die Rede sein, auch waren die Baktrer selbst kaum sehr geneigt, von ihren griechischen Oberherren etwas anzunehmen; viel näher liegt die Vermuthung, dass die Griechen, welche dauernd im Lande blieben, nach und nach mit den Baktrern verschmolzen und in ihnen untergingen. Nur in einer Hinsicht wird man die Bedeutung dieses griechischen Reiches nicht unterschätzen dürfen. Es war ohne Zweifel die griechische Herrschaft, welche es dem Buddhismus möglich machte, sich weiter nach Westen zu verbreiten. Die Inschriften des Açoka zeigen uns, dass dieser grosse König für die Ausbreitung dieser von ihm beschützten Religion eifrig bemüht war, dass er sogar mit dem Seleukiden Antiochos I Verträge abgeschlossen hat, die ihm erlaubten

Thierhospitale in dessen Reiche zu errichten. Die griechisch-baktrischen Könige sind gewiss tolerant gewesen und haben ihren Unterthanen erlaubt, zu glauben was sie wollten. Unter ihrem Schutze wird sich der Buddhismus nach Käbulistän verbreitet haben, wo er so viele Denkmale seiner früheren Blüte zurückgelassen hat. In Baktrien selbst, wo dem Buddhismus ein anders geartetes Volk entgegentrat, dürften die Bekehrungen mehr vereinzelt gewesen sein; ganz gefehlt werden sie aber auch dort nicht haben, und von dieser Zeit stammt der Hass, den die érânische Priesterlegende gegen die Buddhisten zeigt.

In Uebereinstimmung mit Strabo nehmen wir also an, dass die Skythen es waren, welche das griechisch-baktrische Reich zerstörten. Wir wissen, dass diese bereits zur Zeit des Königs Euthydemos Baktrien ernstlich bedrohten, nach der Regierung des Eukratides hatten sie den griechisch-baktrischen Königen einen Theil ihres Reiches abgenommen, welcher ihnen aber von den Parthern wieder entrissen wurde 1). Mit Strabo stimmt auch Justin überein, jedoch mit gewissen Abweichungen. nennt vier Völker<sup>2</sup>), welche beim Untergang des baktrischen Reiches betheiligt waren, Justin dagegen nur zwei. Eine Vermittlung zwischen diesen beiden Angaben hat Lassen herzustellen versucht3), indem er annimmt, der Name Pasianen bei Strabo sei blosse Glosse, die dadurch entstand, dass man am Rande bemerkte, die Asier seien auch Asianen genannt worden. Asianen erwähnt Justin 4) aber als blosse Familie, nicht als Volk. Somit blieben auch bei Strabo nur zwei Völker übrig: die Tocharen und Sakarauler, welche den Tocharen und Saranken des Justin entsprechen müssten. Saranker und Sakarauler finden ihre Vermittlung in der Form Sayapauxat, womit Ptolemäus (6, 14, 14) ein Volk am Yaxartes bezeichnet. Wie dem auch

Strab. XI, 515: ἀφείλοντο δὲ καὶ τῆς Βακτριανῆς μέρος, βιασάμενοι τοὺς Σκύθας, καὶ ἔτι πρότερον τοὺς περὶ Εὐκρατίδαν.

<sup>2)</sup> Strab. XI, 511: Μάλιστα δὲ γνώριμοι γεγόνασι τῶν νομάδων οἱ τοὺς ελληνας ἀφελόμενοι τὴν Βακτριανὴν, "Ασιοι καὶ Πασιανοὶ, καὶ Τόχαροι καὶ Σακάραυλοι, καὶ ὁρμηθέντες ἀπὸ τῆς περαίας τοῦ Ἰαξάρτου τῆς κατὰ Σάκας καὶ Σογδιανούς, ἢν κατεῖχον Σάκαι.

<sup>3)</sup> Lassen l. c. 2, 360.

<sup>4)</sup> Justin, Prolog in Trog. XLI: Deinde quo repugnante Scythicae gentes Sarancae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos. — Ibid. XLII: Additae res Scythicae, Reges Tocharorum Asiani, interitusque Sarducharum.

sei, die Worte Strabos erlauben uns anzunehmen, dass der tiefere Grund für die Zerstörung des griechisch-baktrischen Reichs nicht bei den skythischen Völkern zu suchen ist, welche die Eranier Caka nannten und deren Gebiet bereits jenseits des Oxus begann, sondern bei andern Stämmen ähnlichen Ursprungs, welche über den Yaxartes kamen. Diess ist es auch, was uns die Erzählungen der Chinesen bestätigen, welche uns über diese dunklen Verhältnisse etwas ausführlichere Nachrichten geben, als griechische und römische Schriftsteller 1). Noch im dritten Jahrhundert vor Chr. Geb., so berichten sie, wohnte im Norden Chinas, in der Nähe der grossen Mauer, in dem Landstriche, welcher jetzt Tangut genannt wird, ein Volk, das den Namen Yue tschi oder Yue ti führte. Es war dieses Volk schon seit längerer Zeit dort ansässig und soll seiner Sprache nach zu den tibetischen Völkern gehört haben. Gleichfalls im Norden Chinas, aber in den Steppen, die sich nach Sibirien hin erstrecken, wohnte damals ein anderes Volk ganz verschiedenen Stammes, es wurde Hiung-nu genannt und scheint zu den finnisch-tartarischen Völkern gezählt werden zu müssen. Diese Hiung-nu warfen sich im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (etwa 162 v. Chr. Geb.) auf die Yueti und zwangen dieselben auszuwandern. Ein Theil des vertriebenen Stammes wandte sich südwärts an die Quellen des Hoangho, diesen Theil bezeichnen die Chinesen als die kleinen Yue ti, die Mehrzahl aber zog gegen Nordwesten, diess sind die grossen Yue ti der Chinesen. Die grossen Yueti begaben sich nun zunächst nach der Dsungarei, wo sie am Ili ein Volk vorfanden, welches Szu oder Sze genannt wird, dieses überwältigten sie und nöthigten dasselbe, westwärts in die Steppen des Yaxartes zu wandern. Aber auch die Yueti konnten ihre neu gewonnenen Wohnsitze nur kurze Zeit behaupten. Ein weiteres Volk, die Usun, welches bisher gleichfalls in Tangut gewohnt hatte, war auch von den Hiung-nu vertrieben worden und kam den Yueti nachgezogen. Diese letzteren wurden genöthigt, die Dsungarei an die Usun abzutreten und sich neue Wohnsitze weiter südlich zu suchen. Diese Völkerbewegungen fallen in die Jahre 162-128 v. Chr., ihren Folgen ist es zuzuschreiben, dass

<sup>1)</sup> Vgl. Vivien de St. Martin, Les Huns blancs ou Ephthalites des historiens Byzantins. Paris 1849, wo die chinesischen Nachrichten in neuer von St. Julien berichtigter Uebersetzung mitgetheilt werden.

in den Jahren 127 und 126 v Chr. die Yueti auf die Tahia (d. i. die Daer der Alten) sich warfen und bis nach Baktrien vordrangen, einen Augenblick das parthische Reich selbst bedrohend. Demnach müssen wir annehmen, dass es die Yueti waren, welche dem griechisch-baktrischen Reiche ein Ende machten. Man hat früher an die Usun gedacht, welche die Asianen Strabos sein sollten, allein diese haben an den Wanderungen gar keinen Antheil gehabt und der chinesische General Tschangkien, welcher von China aus zu den Yueti geschickt wurde, um mit ihnen ein Bündniss anzubahnen, fand die Usun ruhig in ihren Wohnsitzen am Ili, nachdem die Yueti bereits den Yaxartes überschritten hatten. Es ist bereits bemerkt worden, dass die Yueti nach dem ausdrücklichen Zeugnisse der Chinesen zu den tibetischen Völkern gehören, dafür spricht auch, dass bei ihnen der Gebrauch der Polyandrie erwähnt wird, welcher sich auch sonst bei tibetischen Völkern findet. Früher hat man glauben wollen, die aus dem Norden in dieser Zeit eingewanderten Völker seien Indogermanen gewesen, da es von den Usun heisst, sie hätten blaue (oder grünliche) Augen gehabt und rothe Bärte. Da aber die Usun, wie wir gesehen haben, sich an dieser Wanderung gar nicht betheiligten, so bleibt es dabei, dass die Völker, welche um 134 v. Chr. Baktrien in Besitz nahmen, fremden und zwar wahrscheinlich tibetischen Stammes waren.

Nach der Besitznahme Baktriens befestigten sich die Yueti in ihren neuen Wohnsitzen und begründeten dort und überhaupt an der nördlichen Gränze der Parther ein mächtiges Reich. Ursprünglich waren die Yueti in fünf verschiedene Stämme getheilt, als aber ihr Reich sich befestigte, erhielt einer derselben die Oberherrschaft; derselbe führte den Namen Kuei-tschuang, daher stammt vielleicht der Name Kushan, den Moses von Khorni richtig für Baktra anwendet, aber fälschlich auf das parthische Reich bezieht, während andere Armenier, wie Eliseus, Lazarus von Farp, den Ausdruck richtig auf das Reich im Norden Erans beziehen. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts v. Ch. hatte dieses Reich der Yueti bereits eine bedeutende Ausdehnung erlangt: es war über den Hindukusch bis nach Sindh ausgebreitet. Ein Zweig seiner Angehörigen oder die von ihnen vertriebenen Sze, drang über Baktrien gegen Süden vor und begründete dort ein Konigreich, welches die Griechen Kipin nennen, im nord-

östlichen Arachosien, denn Kipin ist der Name des Flusses Kophen, d. i. des Arachotos (cf. Bd. 2, 563). Mit diesem Reiche standen die Chinesen bis 30 v. Chr. in mehrfacher Beziehung. Daher führt jene Gegend von da an den Namen Sakestan, Segestan, Seistan, d. i. Aufenthalt der Caka. Im Norden geboten die Yueti über die Stämme zwischen dem Yaxartes, der Dsungarei und dem Altai, in den nächsten Jahrhunderten breiteten sie sich noch weiter aus und beherrschten auch Khoten, Yarkend und Kashghar. Natürlich waren aber die Yue ti nicht die einzigen Bewohner der von ihnen beherrschten Gegenden, sondern nur der gebietende Stamm in denselben, in den südlichen Provinzen des Reiches dürste eine ackerbauende Bevölkerung érânischen Ursprungs ebenso zahlreich gewesen sein wie jetzt (vgl. Bd. 1, 337 fg.). Die Bedeutung dieses Reiches der Yue ti erhielt sich bis ins sechste Jahrhundert n. Chr.; nachdem sie durch die Siege des Khosrav Noshérván bedeutend geschwächt worden waren, fielen sie endlich durch die stets wachsende Macht der Türken. Bei dem Mangel an Nachrichten ist es nicht ganz klar, ob die Yue ti nach und nach ganz mit den türkischen Stämmen verschmolzen. oder ob die Mehrzahl derselben von Bådakhshån aus nach Osten und Südosten in das verwandte Tibet wanderte. Dass wenigstens ein Theil derselben diesen letzten Weg wählte, geht aus chinesischen Quellen klar genug hervor. Diese Yueti haben unter dem Namen der Indoskythen eine grosse Rolle in Indien gespielt, in Eran hinderten sie das Reich der Parther an weiteren Fortschritten, doch werden sie wol nicht blos in Baktrien, sondern auch in den Ländern des Paropanisus, dann in Arachosien und vielleicht auch in Gedrosien für eine Zeit lang die Erben der griechischbaktrischen Könige gewesen sein, und es ist ihr Einfluss auf diese Landestheile nicht ausser Acht zu lassen. In culturhistorischer Beziehung ist besonders ihre Hinneigung zum Buddhismus zu beachten, dem in ihren Besitzungen ein weites Feld der Thätigkeit geöffnet war.

Obwol nun durch diese Nachrichten der Chinesen die Thatsache der Einwanderung von Stämmen aus dem Norden in die östlichen Provinzen Erâns (Sogdiana, Baktrien, Paropanisus, Arachosien und Drangiana) festgestellt wird, so lassen sie uns doch über die nähern Umstände vollkommen im Dunkeln. Wir wissen nicht, was aus den ursprünglichen Bewohnern des Landes

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

geworden ist, doch können wir vermuthen, dass sie als Hörige im Lande blieben und dass die neuen Eroberer ihnen gegenüber die Herren spielten. Dann wissen wir auch nicht, wie gross die Masse der eingedrungenen Eroberer war; in Sogdiana und Baktrien dürften sie indess ziemlich zahlreich gewesen sein; nicht so in Arachosien, dort haben diese nordischen Eindringlinge keine erkennbare Spur zurückgelassen 1), sei es, dass sie sich nach und nach mit den Eingebornen vermischten, sei es, dass sie im Laufe der Zeit ihrem nomadischen Drange folgten und andere Wohnplätze aufsuchten. Die aufblühende Macht der Parther hinderte nicht nur das Vordringen dieser Horden gegen Westen, die schweren Kämpfe mit den parthischen Königen, von welchen wir unten in der Geschichte der Parther reden werden, nöthigten sie zu einem Stillstand, und erst nachdem die Parther mehr in Kämpfe mit dem Westen verwickelt waren, fingen die unter dem Namen Indoskythen erscheinenden Nordländer an, ihre Herrschaft bis in die Induslande auszudehnen. Von mehreren dieser indoskythischen Herrscher sind uns Münzen erhalten, die Bestimmung ihrer Regierungszeit so wie des ihnen gehörenden Gebietes ist indessen äusserst schwierig, da uns die geschichtlichen Nachrichten gänzlich im Stiche lassen. Obwol mehrere dieser Fürsten gewiss Theile von Ost-Erân besessen haben, so können wir sie doch vorzugsweise als indische Könige auffassen, schon weil ihre Münzen neben der griechischen Schrift nur indische Legenden tragen; zudem wissen wir auch nicht, auf welche einzelne Provinzen Erans sie einen Einfluss gehabt haben mögen. Wir können füglich die Geschichte dieser indoskythischen Könige in die indische Alterthumskunde verweisen und werden nur über einige Punkte näher sprechen, welche uns beweisen, dass neben diesen fremdländischen Horden auch éranische Abenteurer Gelegenheit fanden sich geltend zu machen.

<sup>1)</sup> Wir haben bereits gesagt, dass zuerst bei Isidor von Sakastene und den dort wohnenden Saken die Rede ist (cf. Müller Geogr. gr. min. 1, 253): Έντεῦθεν Σαχαστηνή Σαχῶν Σχυθῶν, ἡ καὶ Παραιτακηνή, σχοῖνοι ξτ΄. Ἔνθα Βαρδά πόλις καὶ Μὶν πόλις καὶ Παλακεντὶ πόλις καὶ Σιγάλ πόλις ἔνθα βασίλεια Σαχῶν. Eine indisch-skythische Stadt Min erwähnt der Verfasser des Periplus mar. Erythr. § 38. Cf. Müller l. c. 1, 287: μεσόγειος ἡ μητρόπολις αὐτῆς τῆς Σχυθίας Μινναγάρ· βασιλεύεται δὲ ὑπὸ Πάρθων, συνεχῶς ἀλλήλους ἐνδιωκόντων.

Nach der Annahme Cunninghams 1) gehören der ersten Periode der skythischen Herrschaft die barbarischen Nachahmungen von Münzen früherer baktrischer Könige an, Silbermünzen, welche Namen und Titel des Euthydemos und Eukratides, Kupfermünzen, welche die Namen und Titel des Heliokles auf barbarische Art wieder geben. Diese Periode dauerte etwa von 163-126 v. Chr., und erst nach dieser Zeit entschlossen sich die Indoskythen, Münzen mit eigenen Namen und Legenden schlagen zu lassen. Zu ihnen gehören Mayes, Azes und Azilises, welche im nordwestlichen Penjab regiert haben dürften, dann aber auch Vonones, Spalaharas, Spalirisos und Spalgadamas, welche Cunningham in die Gegend von Peshaver setzen will. Unter diesen eben genannten Königen ist Vonones der älteste, nicht blos wegen der Form der griechischen Schriftzüge, sondern auch weil seine Münztypen auf eine ältere Zeit hinweisen, denn sein Jupiter ist den Münzen des Heliokles, seine Minerva denen des Demetrios entnommen. Die bemerkenswertheste Eigenthümlichkeit seiner Münzen ist, dass nur auf einer Seite derselben Vonones genannt wird, und zwar mit griechischer Schrift und mit dem Titel König der Könige. Die indische Legende dagegen nennt statt seiner einen gerechten Grosskönig Spalahåra. Wer nun auch Vonones war, man sieht, dass er der Wichtigere von den beiden war, denn er bezeichnet sich als König der Könige, Spalahara aber nur als Grosskönig; auch ist kein Zweifel, dass er ein Parther war, denn der Name ist sicher éranisch 2). Welcher Nationalität aber Spalahâra angehört haben mag, können wir, bei unserer Unbekanntschaft mit den damals gebräuchlichen Idiomen, nicht mit Sicherheit bestimmen. Lassen hält den

<sup>1)</sup> Cf. Archaeological survey of India by A. Cunningham. Simla 1871. Vol. 2, 58 fig.

<sup>2)</sup> Boverns ist = altb. vanano, siegreich schlagend. Cf. Kuhn, Beiträge 4,448. In der parthischen Geschichte finden wir zwei Könige, welche den Namen Vonones führen, aber keiner von ihnen kann mit der Person identisch sein, welche diese Münze schlagen liess, denn der erste Vonones, der um 6 v. Chr. zur Regierung kam, war als Geisel zu Rom gewesen und hat den grössten Theil seiner Regierungszeit in Kleinasien zugebracht, sodass kein Einfall in Indien denkbar ist. Der zweite Vonones regierte nur einige Monate. Da also Vonones mit keinem der uns bekannten parthischen Könige identisch ist, so zeigt der stolze Titel König der Könige zur Genüge, dass er sich auch nicht als Vasall der Parther betrachtete.

Spalahara für einen Skythen, was nicht unmöglich ist, doch könnte er auch ein Inder gewesen sein. Sein Nachfolger war sein Sohn, der wahrscheinlich Spalygis hiess; von ihm sind nur zwei Münzen bekannt, in der indischen Legende bezeichnet er sich als den gerechten Sohn des Spalahara, auf der griechischen aber als den gerechten Bruder des Königs; zu diesem Bruder dürfte er also in einem ähnlichen Abhängigkeitsverhältnisse gestanden haben, wie sein Vater zu Vonones.

Abzutrennen von dem vereinzelt stehenden Vonones ist der Träger einer andern parthischen Dynastie, der in den griechischen Legenden seiner Münzen Yndopheres oder Gundophares genannt wird, in den indischen wahrscheinlich Gudaphara. Dass er ein Parther war, geht aus dem Namen hervor<sup>1</sup>). Die Münzen dieses Königs und seiner Nachfolger werden in Seistan, Qandahar und im südlichen Penjab gefunden, die des Gundophares auch in Kâbul, aber nicht die seiner Nachfolger. Ueber die Gebiete dieser Dynastie schwanken die Ansichten, Lassen setzt sie nach Arachosien, Cunningham beschränkt sie auf Seistan, Qandahar und Sindh, Wilson dagegen sucht sie am untern Indus, weil der Verfasser des Periplus dort von einer parthischen Dynastie redet. Dass das Gebiet dieser Könige hauptsächlich indisch war, scheint mir der Gebrauch der indischen Sprache in den Münzlegenden zu erweisen<sup>2</sup>). Die Zeit des Königs bleibt gleichfalls zweifelhaft. Lassen, der ihn mit dem König Utolao oder Utheulao identificirt, welchen die Chinesen in Kipin erwähnen und der um 88 v. Chr. regierte, glaubte ihn um 90 v. Chr. ansetzen zu müssen, Cunningham dagegen setzt ihn von 30-60 n. Chr. Gondophares nennt sich sowol in seinen griechischen wie in seinen indischen Münzlegenden König der Könige, er war also gewiss unabhängig. Auch als siegreich (jayadhara) und als Retter (σωτήρ) bezeichnet er sich. es beweist, dass er sich für eine wichtige Person hielt. Münzen lassen sich in drei Classen theilen: einige bezeugen eine

<sup>1)</sup> Der Name ist kein anderer als der altpersische Vindafran, oder vielmehr die Umsetzung desselben in Vindafrana (Ἰνταφέρνης); die Veränderung der Silbe vi in gu und die Assimilirung des n an das vorhergehende r ist ein Zeichen der späteren Zeit, sonst aber ganz regelmässig.

<sup>2)</sup> Cunningham (l. c. 2, 60) erinnert an den König Gundoforus in der Legenda aurea, der als König von Indien bezeichnet wird und in dessen Gebiet der Apostel Thomas den Märtyrertod erlitten haben soll.

nicht ganz niedrige Stufe der Kunst und zeigen ältere Formen der griechischen Schrift, während andere geringeren Kunstwerth haben und spätere griechische Schrift, noch andere endlich ganz barbarisch sind. Hieraus folgt, wie Lassen mit Recht bemerkt, dass Gondophares ein ziemlich bedeutendes Reich und mehrere Münzstätten gehabt haben muss. Auch die Münztypen dieses Königs weisen darauf hin, dass derselbe glaubte Thaten gethan zu haben, welche ihm Ehre und Ruhm brachten. Wenn Gondophares wirklich mit dem Utheulao der Chinesen zu identificiren wäre, so müsste sein Sohn ihm gefolgt sein, denn diess war bei dem genannten Könige von Kipin nach chinesischen Nachrichten der Fall. Die Münzen stimmen indessen nicht ganz zu diesen Angaben der Chinesen, der Nachfolger des Gondophares heisst Abdageses 1) und ist nach den Angaben seiner eigenen Münzen der Bruderssohn seines Vorgängers. Auch sein Titel und seine sonstigen Verhältnisse sind unklar, da er sich auf einer seiner Münzen mit dem ungewöhnlichen Titel ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙ-AEQN bezeichnet, auf einer zweiten incorrecten Münze jedoch scheint es, als ob er sich als König der Könige bezeichnen wollte. Näheres wissen wir über ihn Nichts, und da auch die chinesischen Berichte über das Königreich Kipin hier endigen, so wissen wir über diese Dynastie weiter auch nichts mehr zu vermuthen. Mag nun diese parthische Dynastie in Arachosien oder in Indien selbst geherrscht haben, mag sie noch einige weitere Herrscher gezählt haben ausser den bereits genannten oder nicht2), es ist diess für die Geschichte ziemlich gleichgültig.

<sup>1)</sup> Lassen (l. c. 2, 392) hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Name Abdageses bei Tacitus (Annal. 6, 36) als der Name eines parthischen Häuptlings genannt wird. Der Name scheint zusammengesetzt zu sein aus abda unwegsam und gaseu Haar, also wol: undurchdringliches Haar habend. Der Haarschmuck wurde bekanntlich von den Parthern sehr geschätzt.

<sup>2)</sup> Wenigstens erwähnt Cunningham (l. c. 2, 60) noch einige, über die ich keine weiteren Nachrichten finde, vielleicht stützt er sich dabei auf die Münzen, welche Wilson (Ariana ant. p. 346) als miscellaneous Arsacidan kings beschreibt. Ich setze Cunninghams eigene Worte her: We may also infer that Abdagases, the nephew, and Sasan the relative of Gondophares, must have reigned in the Panjab, as their coins are found there only; and for a similar reason that Orthagnes, another relative, must have reigned in Kandahar, Sistan and Sindh. The coins of Arsakes and Sanabares precede those of Gondophares; but the coins of Pakores, and of at least two other princes, the successors of Orthagnes, show that this dynasty must have lasted down to about 100 A. D.

Wichtig ist uns nur die Thatsache, dass in den Zeiten um Chr. Geburt die Verhältnisse Indiens und Osterans sehr ungeordnet waren, so dass sich dort verschiedene Einflüsse geltend machen konnten, darunter auch parthische oder éranische. Die Folgen dieser Zustände zeigten sich in den nächsten Jahrhunderten.

## ACHTES CAPITEL.

## Das Reich der Parther.

Schon oben (Bd. 1, 379 fg. und Bd. 2, 630 fg.) haben wir auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, welche durch die widersprechenden Angaben der Alten entstehen, wenn man das ursprüngliche Vaterland und die Herkunft der Parther bestimmen will. Während ältere Urkunden, voran die Keilinschriften, dann aber auch Herodot und Hekatäus die Parther bereits kennen als einen in Eran wohnenden Stamm, und niemals eine Bemerkung über seinen fremden Ursprung machen, behaupten dagegen spätere Quellen aus der Zeit nach Alexander dem Grossen auf das Bestimmteste, die Parther seien Skythen oder Saken und aus den nördlichen Steppen nach Eran eingewandert. Während in älteren Quellen die Parther mit den Hyrkaniern verbunden werden, und Arrian wie auch Strabo ihr Gebiet im Osten von Raga bei den kaspischen Pässen beginnen lässt, erwähnen Spätere Parthyene als eine Gränzprovinz am Rande der Wüste, in der Nähe von Dehistan. Wir werden auch unten nochmals auf diese wichtigen Widersprüche zurückkommen müssen, wenn wir von der érânischen Verfassung sprechen werden. Wie sich die Sache auch verhalten möge, es wird nicht zu leugnen sein, dass mit dem Aufblühen des parthischen Reiches auch der éranische Geist wieder anfing sich von seiner Erniedrigung zu erholen.

Die Angaben über den Beginn der parthischen Herrschaft bei den Alten schwanken zwischen den Jahren 256 und 250 v. Chr. Das erstere Jahr ist dasjenige, in welches gewöhnlich die baktrische Erhebung des Diodotos gesetzt wird; wer für die parthische Empörung dasselbe Jahr annimmt, der muss sich auf eine

Stelle Justins 1) stützen, welche beide Erhebungen gleichzeitig stattfinden lässt. Aus nicht unerheblichen Gründen hat man sich jedoch in neuerer Zeit meistens dafür entschieden, die Zahl 250 v. Chr. als den Anfang der parthischen Herrschaft anzusetzen. Sie stützt sich vor Allem auf das gewichtige Zeugniss Strabos, der in der schon oben (p. 50 not.) mitgetheilten Stelle die parthische Erhebung erst nach der baktrischen ansetzt. Das Jahr 250 wird aber gewissermassen durch Justin selbst bestätigt, wenn er2 die parthische Empörung unter den römischen Consuln L. Manlius Vulso und M. Attilius Regulus stattfinden lässt. Es liegt hier ein offenbarer Irrthum vor, nicht M. Attilius Regulus, sondern C. Attilius Regulus ist in dem Jahre 250 Consul gewesen im Vereine mit L. Manlius Vulso, während M. Attilius Regulus zwar im Jahre 256 v. Chr. Consul war, aber mit A. Manlius Vulso. Eusebius setzt die parthische Erhebung gleichfalls in das Jahr 250. Eine vollkommen sichere Nachricht über den Anfang des parthischen Reiches verdanken wir erst den neuesten Forschungen. Ein Fragment in Keilschrift, welches G. Smith entdeckt hat (cf. dessen Assyrian discoveries p. 389), zeigt, dass das Jahr 208 der Seleukiden dem Jahre 144 der Parther entspricht, demnach können wir zuversichtlich das Jahr 248 als den Anfang der Partherherrschaft ansehen. Widersprechend, wie über den Beginn der parthischen Empörung, sind auch die Nachrichten über den Hergang selbst. Die Hauptstelle, welche uns darüber belehrt, findet sich bei Strabo<sup>3</sup>), nach seiner Angabe hätte sich ein gewisser Arsakes, ein Skythe, der Provinz Parthyaia bemäch-

Justin 41, 4 sagt, nachdem er von der parthischen Empörung gesprochen hat: Eodem tempore etiam Theodotus, mille urbium Bactrianarum praefectus, defecit.

<sup>2)</sup> Justin l. c.: Post hunc a Nicatore Seleuco, ac mox ab Antiocho et successoribus ejus possessi (Parthi): a cujus pronepote Seleuco primum defecere, primo Punico bello, L. Manlio Vulsone, M. Attilio Regulo consulibus. Erschöpfende chronologische Untersuchungen findet man bei St. Martin: Pragmens d'une histoire des Arsacides (Paris 1850) 1, 267 fg.

<sup>3)</sup> Strabo XI, 515 im Anschluss an die oben p. 50 not. citirte Stelle sagt: Επειτ' Άρσάχης, ἀνὴρ Σκύθης, τῶν Δαῶν τινὰς ἔχων τοὺς Πάρνους καλουμένους Νομάδας, παροικοῦντας τὸν 'Ωχον, ἐπῆλθεν ἐπὶ τὴν Παρθυαίαν καὶ ἐκράτησεν αὐτῆς. Κατ' ἀρχὰς μὲν οῦν ἀσθενὴς ἡν διαπολεμῶν πρὸς τοὺς ἀφαιρεθέντας τὴν χώραν etc. Von den Daern sprechend sagt er weiterhin: ἀπὸ τούτων δ'οῦν ἔλκειν φασὶ τὸ γένος τὸν 'Αρσάχην' οἱ δὲ Βαχτριανὸν λέγουσιν αὐτόν.

tigt mit Hülfe einer Abtheilung der Daer, welche man Parner nennt, die als Nomaden in der Nähe des Ochus wohnen. Dabei erwähnt aber Strabo selbst noch eine andere Tradition, nach welcher Arsakes aus Baktrien stammte. Justin (41, 4) begnügt sich, ihn einen Mann ungewissen Ursprungs zu nennen. Wieder etwas anders Arrian 1), welcher versichert, die Parther seien ein skythischer Stamm, die von den Makedoniern ebenso unterworfen wurden wie von den Persern, abgefallen aber seien sie von den Makedoniern aus folgender Ursache: Arsakes und Tiridates waren zwei Brüder, Söhne des Arsakes, des Nachkommen des Phriapites. Sie ermordeten den Pherekles, den Satrapen des Antiochos Theos, weil ihnen derselbe Gewalt anthun wollte, im Vereine mit fünf Andern, und forderten das Volk zur Empörung gegen die Seleukidenherrschaft auf. Abweichend hiervon nennt Synkellos<sup>2</sup>) statt des Pherekles einen Agathokles, Eparchen der Persis, als den Schuldigen, und macht die beiden Brüder zu Satrapen von Baktrien. Justin endlich 3) lässt das Partherreich gleichfalls mit der Ermordung eines Satrapen beginnen, nennt diesen aber Andragoras. Aus diesen sich zum Theil widersprechenden Nachrichten sieht man, dass man zwar im Alterthum über die Art der Entstehung des Partherreiches nicht im Zweifel, über die nähern Vorgänge aber nicht genau unterrichtet war. Darum muss es auch im Dunkel bleiben, ob der Begründer der neuen Dynastie ein Eranier war oder ein Turanier. Das erstere könnte der Fall sein, wenn der neue Herrscher aus Baktrien stammte, von dort vor Diodotos floh und im Vereine mit fünf Theilnehmern die Empörung begann, wobei er immerhin sich turanischer Hülfe versichert haben mag. Das letztere war der Fall, wenn die

<sup>1)</sup> Arrian fragm. ed. C. Müller p. 248: 'Αρσάχης καὶ Τηριδάτης ήστην άδελφὰ Άρσακίδαι, τοῦ υἰοῦ 'Αρσάκου τοῦ Φριαπίτου ἀπόγονοι. Οὖτοι Φερεκλέα τὸν ὑπὸ 'Αντιόχου τοῦ βασιλέως (θεὸν αὐτὸν ἐπίκλην ἀνόμαζον) σατράπην αὐτῶν τῆς χώρας καταστάντα, ἐπεὶ τὸν ἔτερον τῶν ἀδελφῶν αἰσχρῶς ἐπείρασε βιασάμενος, οὐκ ἐνεγκόντες τὴν ὕβριν, ἀνεῖλόν τε τὸν ὑβρίσαντα, καὶ ἐτέρους πέντε τὴν πρᾶξιν ἀνακοινωσάμενοι, καὶ τὸ ἔθνος Μακεδόνων ἀπέστησαν, καὶ καθ' ἐαυτοὺς ἡρξαν. Nach Isidor. Char. Mans. Parth. 11 (Müller Geogr. min. 1, 251) geschah der Aufstand in der Stadt Asaak in Astavene: πόλις δὲ 'Ασαάκ, ἐν ἢ 'Αρσάκης πρῶτος βασιλεὺς ἀπεδείχθη καὶ φυλάττεται ἐνταῦθα πῦρ ἀθάνατον.

Syncell. Chron. p. 539 ed. Bonn: 'Αρσάκης τις καὶ Τηριδάτης ἀδελφοὶ
.... ἐσατράπευον Βακτρίων ἐπὶ 'Αγαθοκλέους Μακεδόνος ἐπάργου τῆς Περσικῆς.

<sup>3)</sup> Justin 41, 4.

Nachrichten Strabos sich bestätigen. Da Strabo nach seinen Aeusserungen persönlich die Ueberzeugung hatte, dass Arsakes ein Skythe war, so ist es wol am gerathensten, den turânischen Ursprung der neuen Herrscher anzuerkennen. Wichtig ist die Sache nur in ethnographischer Hinsicht, sonst lässt sich nicht bezweifeln, dass die neue Dynastie sehr bald Sprache und Gebräuche ihres neuen Vaterlandes angenommen habe werde. Am wenigsten hat die Nachricht für sich, die uns Synkellos 1) giebt: die Dynastie der Arsakiden gehe auf Artaxerxes II zurück, welcher ja ursprünglich auch den Namen Arsakes führte (cf. Bd. 2, 433). Aber diese Angabe, wenn auch nicht die richtige, wird wahrscheinlich die officielle gewesen sein. Es war érânischer Volksglaube, dass nur Personen aus königlichem Geschlechte der Majestät theilhaftig werden können, welche man dem wirklichen Beherrscher Erans nöthig erachtete und die man sich als sichtbaren Lichtglanz dachte. Jede neue Dynastie hatte darum ein Interesse daran, mit der alten Königsfamilie verwandt zu erscheinen, und ein darauf gerichteter Stammbaum ist desshalb gewiss entworfen worden und im Laufe der Zeit auch zur Geltung gelangt, als nämlich die längere Dauer der Dynastie die Aechtheit zu verbürgen schien. Wenn die Arsakiden wirklich von Artaxerxes II abstammten, so mussten sie natürlich nicht aus Baktrien, sondern aus der Persis stammen.

1. Arsakes I. Die Regierung des ersten Arsakes war jedenfalls von kurzer Dauer, nur zwei Jahre werden ihm gegeben <sup>2</sup>), und die Anfänge der parthischen Herrschaft waren so klein, dass sie kein grosses Aufsehn erregten. Nur so können wir es erklären, dass der Stifter des Reichs bei mehreren Geschichtschreibern mit seinen nächsten Nachfolgern zu einer Person zusammen geflossen ist <sup>3</sup>). Eine Notiz Strabos <sup>4</sup>) sagt uns, es sei Arsakes vor

<sup>1)</sup> Syncell. 1,539 ed. Bonn: τὸ γένος Ελκοντες ἀπὸ τῶν Περσῶν Ἀρταξέρξου.

<sup>2)</sup> Syncell. l. c. 540: καὶ βασιλεύει Περσῶν ᾿Αρσάκης, ἀφ᾽ οὐ οἱ Περσῶν βασιλεῖς ᾿Αρσακίδαι ἐχρημάτισαν, ἔτη β΄, καὶ ἀναιρεῖται.

<sup>3;</sup> Vgl. Justin 41, 4, wo die Thaten von Arsakes erzählt werden, welche Andere dem Tiridates zuschreiben. Ammianus Marcellinus (23, 6.3) behauptet sogar, es habe sich Arsakes unter Seleukos Nikator empört, was gewiss unrichtig ist.

Strabo XI, 515: οἱ δὲ Βακτριανόν λέγουσιν αὐτόν · φεύγοντα δὲ τὴν πῶρτιστιν τῶν περὶ Διόδοτον, ἀποστῆσαι τὴν Παρθυαίαν.

dem Diodotos aus Baktrien entsichen und Parthien sei dann in seine Empörnng hineingezogen worden. Sein Ende fand er nach Suidas (s. v. ἀρσάχης) durch einen Lanzenstich, den er in einer Schlacht erhalten hatte. Wenn er ziemlich friedlich regieren konnte, wie diess ja der Fall gewesen zu sein scheint, so hatte er diess dem Umstande zu danken, dass damals der König von Medien gleichfalls in Feindschaft mit den Seleukiden lebte und seinen schwächeren Nachbar im Osten gleich einer Vormauer deckte (cf. oben p. 29 not.). Die Seleukiden aber waren damals mit Kriegen im Westen beschäftigt, welche sie für wichtiger hielten — Antiochos II dazu bequem und die Ruhe liebend —, so gaben sie den neuen Dynastien im Osten die Gelegenheit, sich ungestört befestigen zu können. An Gegnern im eigenen Lande wird es dem Arsakes I darum doch nicht gefehlt haben, sowol unter den Eingebornen als den eingewanderten Griechen.

2. Tiridates I (Arsakes II). Der zweite König von Parthien war der Bruder des ersten, seinen Namen Tiridates veränderte er aber nach seiner Thronbesteigung in Arsakes, und in dieser Sitte beharrten alle seine Nachfolger bis gegen das Ende der Dynastie<sup>1</sup>). Tiridates regierte viel länger als sein Vorgänger, nach Synkellos 37 Jahre<sup>2</sup>), wahrscheinlich zu hoch, denn wenn wir den Tod des ersten Arsakes in das Jahr 246 v. Chr. setzen müssen, so würde der zweite Arsakes bis zum Jahre 211 regiert haben<sup>3</sup>). Tiridates trat die Regierung nach den letzten Regie-

<sup>1)</sup> Strabo XV, 702: τοιούτον δε καὶ τὸ παρά τοῖς Παρθυαίοις ' Άρσακαι γὰρ καλούνται πάντες (οἱ βασιλεῖς) · ἱδία δε ὁ μεν 'Ορώδης, ὁ δε Φραάτης, ὁ δ' άλλό τι.

— Justin 41, 5: cujus (Arsacis) memoriae hunc honorem Parthi tribuerunt, ut omnes exinde reges suos Arsacis nomine nuncupent.

<sup>2)</sup> Synkell. p. 540 ed. Bonn.

<sup>3)</sup> Dagegen hebt St. Martin hervor, dass nach Moses von Khorni und Samuel von Ani der erste Arsakes, d. i. Arsakes und sein Bruder Tiridates nur 30 Jahre regiert haben sollen; er zieht die Ansicht der armenischen Geschichtschreiber der Nachricht des Synkellos vor, weil er es wahrscheinlich findet, dass Tiridates I noch während der Empörung des Achäos etwa um 219 starb, den Zug des Antiochos des Grossen nach Osten also nicht mehr erlebte. Cf. St. Martin l. c. 1, 318. Hierin ist St. Martin im Rechte. Auch nimmt derselbe an, es habe Tiridates nach dem Tode des ersten Arsakes aus Parthien entsliehen und das Reich erst wieder von Neuem erobern müssen; er bezieht auf ihn die Nachricht, welche wir oben (p. 71) aus Strabo angeführt haben, dass er sich mit Hülfe der Daer der Herrschaft bemächtigt habe. Er stützt sich dabei auf den Umstand, dass der erste Arsakes nach Strabo auf den Thron

rungsjahren des Antiochos II an, der bis zu seinem im Jahre 245 erfolgten Tode sich nicht bewogen fand, die rebellischen Häuptlinge des Ostens zu züchtigen; noch weniger war es seinem Nachfolger Seleukos II gestattet, gleich am Anfange seiner Regierung die Wirren des Ostens zu schlichten. Tiridates benutzte die ihm gewährte Straflosigkeit, um sein Reich zu vergrössern. Er begnügte sich nicht mehr mit Parthien, sondern fügte auch noch Hyrkanien seinen Besitzungen hinzu, dadurch erhielt das Reich einen vorläufigen Abschluss, denn seit alter Zeit schon waren Parther und Hyrkanier mit einander vereinigt 1). Freilich war aber auch dieses vermehrte Reich noch nicht im Stande gegen die Gefahr anzukämpfen, welche ihm nun von Westen drohte. Seleukos Kallinikos hatte um 238 endlich Zeit zu einem Zuge nach Osten gefunden, und sich zur Besiegung seines parthischen Gegners mit Diodotos von Baktrien verbündet. Tiridates fand es nicht für gerathen, den Kampf auch nur zu versuchen, und entfloh zu den Aspasiaken, ohne Zweifel in der Hoffnung von da wieder zurückkehren zu können, sobald nur Seleukos wieder abgezogen wäre. Günstige Umstände machten ihm eine frühere und ehrenvolle Rückkehr möglich, denn gerade um diese Zeit starb Diodotos I in Baktrien, und sein Nachfolger Diodotos II hielt es für besser, sich mit Tiridates zu verbünden (s. o. p. 31). Im Vereine mit Diodotos schlug nun Tiridates den Seleukos und dieser wurde zum Rückzug genöthigt, sei es durch seine Verluste, sei es durch anderweitige dringende Geschäfte. Mit Recht nahmen die Parther an, dass erst von diesem Siege an die feste Begründung ihrer Macht sich herschreibe, und begiengen denselben feierlich 2). Tiridates begann sich nun als Herrscher zu fühlen und einzunichten. Nach dem Zeugnisse Justins wurde nun ein Heer geschaffen und Burgen befestigt, auch eine neue Residenz mit

kam, indem er den Satrapen Pherekles tödtete (s. o.), während dagegen Justin seinen Arsakes einen Satrapen Andragoras tödten lässt, und zwar, wie er ausdrücklich bemerkt, nachdem Seleukos von den Galliern besiegt worden war 241 v. Chr.). Diese Zeit würde allerdings besser auf Tiridates passen. Aehnlich fasst die Verhältnisse auch Schneiderwirth, die Parther nach griech.-röm. Quellen (Heiligenstadt 1874) p. 8 fg.

<sup>1)</sup> Inschrift von Behistån 2, fin. Strabo XI, 514. Justin 41, 4.

<sup>2)</sup> Justin 41, 4: quem diem Parthi exinde sollemnem, velut initium libertatis, observant.

Namen Dara auf einem Berge Zapaortenon gegründet 1). Die Nachricht, als sei Seleukos Kallinikos zum zweiten Male gegen Tiridates gezogen und von demselben gefangen genommen worden, haben wir schon oben (p. 31) als irrig zurückgewiesen.

3. Artabanus I (Arsakes III). Den Namen Artabanus geben wir dem dritten Partherfürsten auf das Zeugniss des Trogus Pompeius, der ihn (Prol. 41) so nennt. Am Anfang seiner Regierung, wo nicht schon in den letzten Regierungsjahren seines Vorgängers; müssen die Eroberungen gemacht worden sein, von welchen Strabo 2) spricht, die einen Theil Mediens in die Gewalt der Parther brachten, denn wir finden sie in dem Besitze Ekbatanas zur Zeit, als der Feldzug des Antiochos des Grossen begann. Justin, der den Artabanos unter dem Namen Arsakes kennt, sagt, dass er rühmlich gegen Antiochos gekämpft habe und zuletzt in dessen Bundesgenossenschaft aufgenommen worden sei, die näheren Vorgänge haben wir schon oben (p. 37 fg.) erzählt. Leider fehlen uns alle weiteren Angaben über den Verlauf dieses Krieges; da aber Artabanus im Besitze seiner Herrschaft blieb, so kann seine Besiegung keine vollständige gewesen sein, und seine Unterwerfung unter die Seleukiden nur eine vorübergehende. Nach dem Rückzuge des Antiochos verlassen uns die Nachrichten über die Ereignisse in Parthien für längere Zeit gänzlich. Wir wissen nicht, wann Artabanus gestorben ist, nur nach ungefährer Schätzung pflegt man ihm etwa 20 Jahre zu geben, wonach sein Tod etwa in das Jahr 196 fallen würde, für den Fall, dass er etwa um 216 zur Regierung gekommen wäre. Martin, der, wie wir gesehen haben, ihn bereits um 219 den Thron besteigen lässt, hält ihn für den Artases des Moses von Khorni und giebt ihm siebenundzwanzig Jahre (219-193), dass Artabanus etwa fünf bis sechs Jahre vor Antiochos dem Grossen gestorben wäre.

<sup>1)</sup> Plinius H. N. 6, 18 spricht offenbar von demselben Platze, der übrigens schwer zu bestimmen ist; die n\u00e4hern Angaben fehlen, auch ist Dara nicht Residenz geblieben, da wir sp\u00e4ter wieder Hekatompylos als solche erw\u00e4hnt finden.

<sup>2)</sup> Strabo XI, 514: 'Αλλά νῦν (Παρθυαία) ηδέηται. Μέρη δ' ἐστὶ τῆς Παρθυηνῆς, ἢ τε Κωμισηνὴ ααὶ ἡ Χωαρηνή σχεδὸν δ' ἔτι καὶ τὰ μέχρι πυλῶν Κασπίων, καὶ 'Ραγῶν καὶ Ταπύρων, δντα τῆς Μηδείας πρότερον. Die Besitznahme muss wischen 220—214erfolgt sein.

- 4. Priapatius (Arsakes IV). Den Namen Priapatius für den Nachfolger des Artabanus hat uns Justin überliefert, der ihn den dritten Arsakes nennt, weil er die beiden ersten Arsakiden als eine einzige Person auffasst. Justin sagt uns auch, dass Priapatius fünfzehn Jahre lang regiert habe, also etwa von 196—181 v. Chr. Von seinen Thaten wird uns weiter nichts überliefert, und wir glauben auch nicht, dass unter seiner Regierung etwas Besonderes geschehen sein kann. Wir wissen, dass um diese Zeit die Seleukiden noch stark genug waren, um ihre Provinzen im Westen von Parthien sich zu erhalten. Im Osten aber war Euthydemos in Baktrien ein Zeitgenosse des Priapatius, und dieser mächtige Fürst wird das Partherreich an Eroberungen im Osten gehindert haben.
- 5. Phraates I (Arsakes V) 1). Dieser war der Sohn des Priapatius, über seine Regierungshandlungen erfahren wir aber nur, dass er die Marder bezwang und bald darauf starb. Da die Marder nach unserer früher schon dargelegten Ansicht innerhalb der Gränzen Hyrkaniens zu suchen sind, so hat es sich hier wol darum gehandelt, aufrührerische Unterthanen zum Gehorsam zurückzuführen, und hierdurch dürfte Phraates I den benachbarten Fürsten keinen Anstoss gegeben haben. Er scheint aber auch Theile von Medien besessen zu haben, da er nach einer Aeusserung des Isidor<sup>2</sup>) die Marder zum Theil nach der Stadt Charax verpflanzte; es können diess indessen nur Theile des östlichen Medien gewesen sein, der grösste Theil Mediens gehörte um diese Zeit noch den Seleukiden. Die Dauer der Regierung des Phraates erfahren wir nicht, lange kann er nicht regiert haben, da sein Bruder, welcher ihm in der Herrschaft nachfolgte, noch 37 Jahre regierte. Man giebt ihm gewöhnlich acht Jahre (181-174 oder auch 173) und diese Zahl wird sich gewiss nicht weit von der Wahrheit entfernen.
- 6. Mithridates I (Arsakes VI). Der sechste Arsakide ist einer der bedeutendsten Fürsten der ganzen Dynastie, er ist es gewesen, welcher das Reich der Parther zu Macht und Ansehen

Der Name Phraates ist das schon im Huzvåresh vorkommende לכשור , Ferhåd d. h. weise. Bei Memnon (frag. 58, 2) steht dafür die ältere Form Φραδάτης.

<sup>2)</sup> Isidor. Mans. Parth. 7 (Geographi gr. min. 1, 251 ed. Müller): Είς δὲ τὴν Χάρακα πρῶτος βασιλεὺς Φραάτης τοὺς Μάρδους ψαισεν.

brachte durch energische Benutzung der ihm günstigen Zeitumstände. Sein Bruder hatte die Bedeutung dieser Persönlichkeit zu schätzen gewusst und ihn darum, mit Uebergehung seiner zahlreichen eigenen Söhne, zum Nachfolger ernannt 1). Die Eroberungen im Westen sind die bedeutendsten und wol auch der Zeit nach die frühesten, doch werden sie erst um 164, nach dem Tode des Antiochos Epiphanes, beginnen, den wir noch kurz vor seinem Tode im Besitz von Medien, Elymais und Ekbatana gefunden haben. Die schwache Regierung des Eupator und Demetrius I bot dem Mithridates die Gelegenheit, die sehon von seinem verstorbenen Bruder begonnene Eroberung Mediens zu vollenden und einen gewissen Bacasis daselbst einzusetzen 2). Er selbst wandte sich zunächst nach Hyrkanien, wohin ihn wichtige, uns unbekannte Geschäfte riefen, dann aber zog er gegen die Elymäer 3), deren König er besiegte und sich unterwarf. Mit Susiana fiel selbstverständlich auch die Persis bald in die Hände des Mithridates, da diese Provinz nunmehr vom Seleukidenreiche vollkommen abgetrennt war. Aber auch ausserhalb Erâns muss Mithridates im Westen noch sein Reich ausgebreitet haben, da uns Justin 4) erzählt, er habe vom Euphrat bis an den (indischen) Kaukasos geherrscht. In der That geht aus Strabo und Orosius 5)

<sup>1)</sup> Justin 41, 5: multis filiis relictis: quibus praeteritis, fratri potissimum Mithridati, insignis virtutis viro, reliquit imperium.

<sup>2)</sup> Justin 41,6. Der Krieg scheint mit den Medern selbst geführt worden zu sein, und Bacasis dürfte ein medischer Häuptling gewesen sein, der die Oberhoheit des Mithridates anerkannte.

<sup>3)</sup> Justin l. c. Auch hier handelte es sich nicht um die Vertreibung des Königs der Elymäer, sondern nur um die Anerkennung der parthischen Oberhoheit. Nach Lassen (Ind. Alterthumsk. 2, 318) hätte der Zug nach Elymais erst etwa 147 v. Chr. stattgefunden. Auch soll Mithridates dort die reichen Tempel geplündert haben, cf. Strabo XVI, 744: Έκ δὲ τῶν ἐκείνῷ συμβάντων παιδευθείς ὁ Παρθυαῖος, χρόνοις ὅστερον ἀκούων τὰ ἰερὰ πλούσια παρ' αὐτοῖς, ὁρῶν δ'ἀπειθοῦντας, ἐμβάλλει μετὰ δυνάμεως μεγάλης, καὶ τότε τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν είλε καὶ τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος, τὰ Ἅζαρα, καὶ ἦρε ταλάντων μυρίων γάζαν. Für Ἅζαρα möchte ich Ταζαρα i. e. tacara vermuthen.

<sup>4)</sup> Justin l. c.: imperiumque Parthorum a monte Caucaso, multis populis in ditionem redactis, usque ad Aumen Euphratem protulit.

<sup>5)</sup> Oros. 5, 4: Mithridates, vioto Demetrio (wahrscheinlich Demetris zu lesen) praefecto, Babyloniam urbem finesque ejus universos victor invasit. Der hier genannte Präfect muss der Nachfolger des Timarchos gewesen sein. Nach Lassen geschah dies um 145.

hervor, dass er auch einen Streifzug gegen Babylonien unternahm, womit wahrscheinlich die Einnahme von Seleukia gemeint ist. Alle diese Thaten müssen, wie gesagt, erst nach dem Tode des Antiochos Epiphanes vollbracht worden sein, wahrscheinlich erst mehrere Jahre nach demselben; denn wir wissen, dass sich Timarchus, der Satrape Seleukias, nach dem Tode seines Herrn noch länger dort hielt und auch Medien besass, so dass er von Trogus Pompejus sogar König der Meder genannt wird 1). Wir werden demnach den Beginn der Eroberungen des Mithridates im Westen nicht vor das Jahr 160 v. Chr. setzen dürfen. Als den Endpunkt dürfen wir wol die Regierung des Alexander Balas annehmen (150 - 145 v. Chr.)<sup>2</sup>). In dieselben Zeiten werden auch die Eroberungen des Mithridates gegen Osten fallen, wo er dem baktrischen Reiche zwei Provinzen entriss, die wahrscheinlich im Norden desselben gelegen waren. Auch dürfte er das damals schon sehr geschwächte baktrische Reich zur Anerkennung seiner Oberherrschaft genöthigt haben, denn wir können nicht im Gegensatze zu dem Zeugnisse Strabos glauben, dass er dasselbe gänzlich vernichtet habe. - Ausser den genannten Eroberungen wird dem Mithridates auch noch die Erwerbung Armeniens und die Begründung einer parthischen Dynastie daselbst zugeschrieben, sowie weitläufige Eroberungen in Indien 3). Die erste Nachricht wie die zweite beruht auf unzuverlässigen Ge-

<sup>1;</sup> Trog. Pomp. Prol. 1. 34: Ut mortuo rege Syriae Antiocho, Demetrius cognomine Soter, qui Romae fuerat obses, clam fugit; occupataque Syria bellum cum Timarcho Medorum rege habuit.

<sup>2)</sup> Dass die Eroberungen des Mithridates I nach dem Tode des Antiochos Epiphanes gemacht wurden, ist alles was sich mit Sicherheit angeben lässt. Nach St. Martin hätte Mithridates I im J. 158 Ekbatana und Medien, 156 Atropatene, 154 Elymais, 153 und 152 Mesopotamien und Babylonien erobert, 151 und 150 Armenien, die Eroberungon würden also zwischen 158—150 v. Chr. fallen (St. Martin l. c. 1, 349 fg.). Lassen (Alterthumsk. 2, 318) setzt die Eroberung Mediens unter Antiochos V, den Streifzug nach Elymais 147, zwei Jahre später den Zug nach Babylon. Auch Schneiderwirth (l. c. p. 21) setzt die Eroberungen des Mithridates I zwischen 150—140 v. Chr.

<sup>3;</sup> Cf. Diod. 33, 18 ed. C. Müller: "Οτι δ 'Αρσάκης, ό βασιλεύς, έπιείκειαν και τιλανθρωπίαν ζηλώσας αὐτομάτην ἔσχε την ἐπίβροιαν τῶν ἀγαθῶν καὶ την βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον ἡυξησε. Μέχρι γὰρ τῆς Ἰνδικῆς διατείνας, τῆς ὑπὸ τὸν Πῶρον γενομένης χώρας ἐκυρίευσεν ἀκινδύνως. Oros. 5, 4: omnes praeterea gentes, quae inter Hydaspem fluvium et Indum jacent, subegit, ad Indiam quoque cruentum extendit imperium.

währsmännern, letztere ist desswegen unwahrscheinlich, weil in dem Verzeichniss der parthischen Provinzen kein indisches Land erwähnt, und berichtet wird, dass ihre Herrschaft bis Arachosien reichte, also kein indisches Land umfasste 1).

Mithridates hatte nicht blos das Glück, die parthische Herrschaft aus einem unbedeutenden Fürstenthume zu einer Weltmacht zu erweitern, es gelang ihm auch die grossen Eroberungen zu erhalten. Trotz der fortdauernden Wirren im Seleukidenreiche entschloss sich Demetrius Nikator im Jahre 140 v. Chr., wie es heisst um den Vorwurf der Trägheit von sich abzulehnen, zu einem Zuge gegen die Parther, um ihnen die geraubten Provinzen wieder zu entreissen 2). Das Unternehmen schien günstigen Erfolg zu versprechen, nach einer Nachricht wäre Demetrius im Voraus von Unzufriedenen zu diesem Zuge aufgefordert worden; gewiss ist, dass er von den Persern, Baktrern und Elymäern durch Hülfstruppen unterstützt wurde, denn Mithridates soll ein grausamer Fürst gewesen sein, und die Völker zogen das mildere griechische Joch vor. Den unglücklichen Ausgang des Unternehmens haben wir schon berichtet: obwol es dem Demetrius gelang die Parther zu schlagen, wurde er doch zuletzt, wie es heisst durch List, gefangen genommen und nach Hyrkanien abgeführt. Die näheren Umstände sind uns unglücklicher Weise nicht überliefert. Nach dem Makkabäerbuche scheint Mithridates nicht selbst gegen Demetrius ausgezogen zu sein, sondern nur einen seiner Feldherren gegen ihn entsendet zu haben, vielleicht weil er selbst dem Aufruhr in Baktrien entgegen treten wollte. Demetrius scheint seinerseits Babylon genommen zu haben und von da nach Medien vorgedrungen zu sein. Nach den uns gebliebenen Nachrichten wurde er nicht besiegt, sondern durch List gefangen in Folge verstellter Friedensunterhandlungen.

<sup>1)</sup> Strabo XV, 725: Περὶ ταῦτα δέ που τὰ μέρη τῆς ὁμόρου τῷ Ἰνδικῷ καὶ τὴν Χωαρηνὴν εἶναι συμβαίνει · ἔστι δὲ τῶν ὑπὸ τοῖς Παρθυαίοις αὕτη προσεχεστάτη τῷ Ινδικῷ · διέχει δὲ τῆς 'Ἀριανῆς δι' 'Ἀραχωτῶν καὶ τῆς λεχθείσης ὁρεινῆς σταδίους μυρίους ἐννακισχιλίους. — Acta Sanct. ad Sept. 30 (Vol. 8, 320): Πάρθοι ἐν εὐτυχία μεγίστη ὅντες καὶ κρατοῦντες τῆς τῶν Περοῶν βασιλείας καὶ 'Ἀρμενίων καὶ 'Ἰνδῶν τῶν γειτνιαζόντων τοῖς ἐωοῖς Πέρσαις, ἔτι δὲ τῶν σκληροτάτων Μασσαγετῶν. Unter den hier genannten Indern sind wol die Arachoten gemeint, cf. Lassen, ind. Alterthumsk. 2, 321.

<sup>2)</sup> Justin 36, 1. Joseph. Antiq. 13, 5. 11. 1 Macc. 14, 1 fg. Oros. 5, 4. Synkell. I, 554 ed. B.

Der Gefangene wurde im Triumph durch die verschiedenen Provinzen des parthischen Reichs geführt, dann aber in Hyrkanien gefangen gehalten und ehrenvoll behandelt, Mithridates versprach sogar, ihn wieder in sein Reich einzusetzen und gab ihm seine Tochter Rhodogune zur Frau 1). Ohne Zweifel war die Absicht, dass Demetrius sein wiedererlangtes Reich als Vasall der Parther beherrschen solle. Die aufrührerischen Provinzen werden nach dem unglücklichen Ausgang des seleukidischen Feldzuges wieder zum Gehorsam zurückgekehrt sein, das Heer wurde wie es scheint vernichtet. Mithridates hatte übrigens nicht mehr die Zeit, seine Pläne in Beziehung auf Demetrius auszuführen, denn er starb bald nach dessen Gefangennehmung, etwa im Jahre 137 v. Chr. 2). Er hatte aus dem unbedeutenden Partherreiche nicht nur durch seine Eroberungen ein Weltreich gemacht, sondern auch durch Gesetze und zweckmässige Einrichtungen dasselbe nach innen zu stärken gesucht, wie ihn auch Diodor wegen seiner Güte gegen die Untergebenen gelobt hat, was freilich von Justin bestritten wird. Die grossen Eroberungen des ersten Mithridates bilden den wichtigsten Abschnitt in der parthischen Geschichte. Vor Mithridates I hatten die parthischen Könige darnach gestrebt, Könige in Parthien zu sein, womöglich unabhängige Könige. Was Mithridates I anstrebte, war, König der Könige zu sein und die alte Würde der Achämenidenkönige seiner Dynastie zu sichern. Es kam ihm nicht darauf an, die einheimischen Könige aus ihrem Gebiete zu vertreiben, sondern nur sie zur Anerkennung seiner Oberherrschaft und zur Tributzahlung zu nöthigen. Es ist darum durchaus kein Widerspruch, wenn neben dem parthischen Grosskönige auch Könige der ein-

<sup>1)</sup> So Justin 38, 9: Cui Arsacides ... filiam in matrimonium dedit. Dagegen verlegt Appian Syr. 67 die Sache unter Phrastes II: δίαιταν είχεν έν Φραίτου βασιλέως, καὶ 'Ροδογούνην ἔζευξεν αὐτῷ τὴν ἀδελφὴν ὁ βασιλεύς. Wie mir scheint, hat St. Martin l. c. 1, 409 fg. wahrscheinlich gemacht, dass die im Jahr 138 v. Chr. erfolgte Verheirsthung des Antiochos Sidetes mit der Königin Kleopatra eine Folge der Verheirsthung des Demetrius mit Rhodogune war, wir demnach diese letztere Heirath noch unter Mithridates I setzen müssen.

<sup>2)</sup> Justin 41,6: adversa valetudine arreptus ..... gloriosa senectute decedit. Dagegen 42,1: Post necem Mithridatis, so dass es scheint, es sei derselbe keines natürlichen Todes gestorben. Eine Münze desselben aus dem Jahre 139 weist Longpérier Mémoires p. 21 nach.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

zelnen Völker erwähnt werden. Seit Mithridates konnten die Parther mit Recht den Anspruch erheben, Nachfolger der Achämeniden zu sein, und sie haben diesen Anspruch gewiss selbst in trüben Zeiten nicht aufgegeben.

7. Phraates II (Arsakes VII). Hauptquelle für die Regierung dieses Fürsten ist uns wieder Justinus 1), von ihm erfahren wir auch, dass Phraates II ein Sohn des Mithridates I gewesen sei. Der Tod des Mithridates muss die politischen Zustände in der Art verändert haben, dass eine unmittelbare Wiedereinsetzung des Demetrius in sein Reich nicht mehr rathsam schien. Obwol auch Phraates II den ursprünglichen Plan seines Vaters nicht aufgegeben zu haben scheint, so liess er doch Jahre verstreichen, ohne irgend einen Schritt zu thun, welcher zu einer erneuten politischen Wirksamkeit des gefangenen Seleukiden führen konnte. Die Liebe des Demetrius zu seiner parthischen Gemahlin war aber nicht gross genug, um ihn für sein verlornes Reich zu entschädigen, darum suchte er zweimal aus Parthien zu entkommen, beide Male vergeblich. Als sein getreuer Genosse, wenigstens bei dem ersten Versuche, wird Callimander genannt, der als Parther verkleidet zu des Demetrius' Unterstützung nach Parthien gekommen war. Die Parther verübelten ihm diese Unterstützung nicht nur nicht, sie sollen ihn sogar dafür belohnt haben. Es hatte jedoch dieser erste Fluchtversuch eine strengere Ueberwachung zur Folge, vielleicht auch die Verbannung vom königlichen Hoflager nach Hyrkanien. Nach und nach liess die Strenge der Aufsicht wieder nach, namentlich weil man durch die Geburt mehrerer Kinder eine Gewähr für des Demetrius Anhänglichkeit an sein neues Vaterland zu haben glaubte. Zum zweiten Male suchte Demetrius zu entfliehen und zum zweiten Male wurde er eingeholt, dieses Mal rächte man sich durch Spott, indem man ihn, wie ein Kind, mit goldenen Würfeln beschenkte. Diese grosse Milde lag sonst nicht im Wesen der Parther und hatte auch nur darin ihren Grund, dass man den Demetrius vorkommenden Falles politisch zu benutzen gedachte. selbst täuschte man sich nicht über diese Absicht; im Jahre 129 v. Chr. beschloss deswegen Antiochos Sidetes den Parthern zuvorzukommen und den Krieg zu beginnen. Als Zweck dieses

<sup>1;</sup> Justin 42, 1.

Krieges wurde angegeben: dem Demetrius die Freiheit wieder su verschaffen; doch kann diess nur ein Vorwand gewesen sein, denn unmöglich konnte Antiochos VII die Freiheit seines Bruders wünschen, dessen Land er regierte und dessen Gemahlin er geheirathet hatte. Den Verlauf dieses Krieges haben wir schonoben (p. 43) erzählt. Antiochos drang anfangs siegreich vor, doch ist er kaum viel weiter als bis nach Babylon, höchstens bis Ekbatana gekommen. Es wird eine Schlacht erwähnt, welche Antiochos am Lykos (grosser Zâb) gegen den parthischen Feldherrn Indates gewonnen habe 1); daraus scheint hervorzugehen, dass Antiochos, wie Alexander, im Norden Syriens längs des Tigris nach Babylon zog. Den Weg nach Ekbatana nahm Antiochos, falls er so weit vorgedrungen ist, gewiss nicht am grossen Zab aufwärts, sondern durch den Pass von Kerend. Ganz unwahrscheinlich ist, was Josephus berichtet, dass man bis nach Hyrkanien vordrang, und der den Antiochos begleitende Johannes Hyrkanus den letzteren Beinamen davon erhalten habe; der Grund dieses Beinamens ist eher, dass Johannes auf diesem Zuge glücklich gegen eine Schaar gekämpft hat, die aus Hyrkaniern bestand. Alle Berichterstatter sind darüber einig, dass die grosse Ueppigkeit, welche im Heere des Antiochos herrschte, die unglückliche Wendung herbeigeführt habe. Das Heer des Phraates war weit schwächer, derselbe vermochte dem syrischen Könige nur 120000 Mann entgegenzustellen?). Man sieht leicht ein, dass ein Heer, welches in so grosser Ueppigkeit zu leben gewohnt war, wie das des Antiochos VII, keine strenge Mannszucht geübt haben wird; Ausschreitungen waren nur allzu natürlich und ebenso der schnelle Umschlag in den Gesinnungen bei den Einwohnern der Landstriche, in welchen Antiochos, wie es scheint, Winterquartiere bezogen hatte. Der Entschluss, sich des syrischen Heeres zu entledigen, muss ganz selbständig bei den Ein-

<sup>1)</sup> Cf. Joseph. Antiquit. 13, 8. 4; als Quelle wird Nikolaos von Damaskus angegeben: Τρόπαιον δὲ στήσας ἀντίοχος ἐπὶ τῷ Λύκφ ποταμῷ, νικήσας ἐλέτην τὸν Πάρθων στρατηγὸν, αὐτόθι ἔμεινεν ἡμέρας δύο κ. τ. λ. Indates ist wol der später öfter vorkommende Name Vendåd und diese Namensform der von Synkellos überlieferten Sindas vorzuziehen. Wahrscheinlich ist der Name unvollständig angeführt, denn Vendåd ist wol das altb. viñdaţ und noch ein Wort wird darauf gefolgt sein, vgl. altb. viñdaqarena, viñdaţ-spådha und das spätere Vendåd Hormazd.

<sup>2</sup> Euseb. Chron. 1, 40. 18.

wohnern entstanden sein, doch erhielt Phraates wol zeitig Nachricht von diesen Gesinnungen 1). Antiochos VII hatte sein Heer über eine ziemlich weite Strecke vertheilt: alle Abtheilungen wurden von den Einwohnern gleichzeitig angegriffen, so dass keine der andern zu Hülfe eilen konnte, Antiochos, der es versuchte Hülfe zu bringen, wurde von Phraates daran gehindert und fiel nach tapferer Gegenwehr (Justin 38, 10. Zonaras 5, 1. 2. Joseph. Ant. 13, 8.4). Das Heer wurde zum grossen Theile gefangen genommen, einzelne Abtheilungen mögen sich durchgeschlagen haben. Unter den Gefangenen befand sich auch eine Tochter des Demetrius Nikator, welche Phraates in seinen Harem aufnahm, aus Liebe zu der Jungfrau, wie Justin versichert, ohne Zweifel eben so sehr aus politischen Rücksichten. Nach einer Nachricht (Eus. Canon. 1, 40. 18) wäre auch des Demetrios Sohn Seleukos in die Hände des Phraates gefallen und von demselben achtungsvoll behandelt worden. Die Zahl der Gefallenen berechnet Diodor (34, 17) auf 300000, was natürlich viel zu hoch ist. Den Leichnam des Antiochos schickte Phraates in einem silbernen Sarge nach Syrien zurück (Justin 39, 1); dass Demetrius durch diese Wirren seine Freiheit wieder erhielt, ist schon früher gesagt worden.

Sonderbar wäre es gewesen, wenn Phraates nicht gesucht hätte, die durch solche Verhältnisse in Syrien entstehende Verwirrung zu seinem Vortheil zu benutzen. Unsere Quellen versichern uns ausdrücklich, dass ein solcher Vorsatz wirklich bestand<sup>2</sup>), es sollte jedoch zur Ausführung desselben nicht kommen. Phraates hatte, um das Missverhältniss zwischen seiner Armee und der des Antiochos auszugleichen, eine Anzahl Skythen angeworben, d. h. ohne Zweifel Mitglieder der Stämme in den Wüsten Chorasmiens, welche heutzutage die Yomuden und Goklans bewohnen. Diese waren auch wirklich gekommen, aber erst nach der Niederlage des Antiochos, sie hatten also am Kampfe keinen Theil genommen, sie verlangten nun entweder gegen

<sup>1)</sup> Euseb. Can. 1, 40. 18. Diodor. 35, 10 spricht noch von einer Gesandtschaft, welche Phraates an Antiochos geschickt habe, um seine Friedensbedingungen zu erfahren. Es sei ihm geantwortet worden, er müsse den Demetrius Nikator ohne Lösegeld freigeben, die Provinz Syrien abtreten, für Parthien aber Tribut bezahlen.

<sup>2)</sup> Justin 42, 1. Diod. 35, 18.

einen andern Feind geführt zu werden oder den bedungenen Lohn zu erhalten. Da ihnen das Eine wie das Andere verweigert wurde, so beschlossen sie, sich selbst Recht zu verschaffen und die parthischen Provinzen zu plündern. Durch diese Verhältnisse wurde Phraates, welcher bereits seinen Wohnsitz in Seleukia aufgeschlagen hatte, genöthigt, sich wieder in den Osten zu begeben. Dorthin brach er auf mit einem ansehnlichen Heere, dem er auch Theile des ehemaligen syrischen Heeres einverleibt hatte. Diese Kriegsgefangenen hielten sich von den Parthern für schlecht behandelt und beschlossen nun, die Gelegenheit zur Rache zu benutzen. Mitten in der Schlacht, als die Parther ohnediess schon hart bedrängt waren, gingen sie zu den Skythen über und entschieden dadurch die Niederlage der Parther. Phraates selbst fand seinen Tod in der Schlacht. Die Dauer der Regierung dieses Fürsten wird nirgends angegeben, doch kann man sie ungefähr auf 9 Jahre annehmen, da er den Antiochos VII nicht lange überlebt hat. Da er dem Mithridates I im Jahre 137 folgte, so muss er etwa um 128 v. Chr. gestorben sein.

8. Artabanus II (Arsakes VIII). Den Nachfolger des zweiten Phraates nennt Justin (42, 2) Artabanus, einen Oheim des verstorbenen Königs, also einen Nachkommen des Priapatius, der zu dieser Zeit schon sehr alt gewesen sein müsste; daher erklärt sich denn auch die kurze Regierung. Ein glückliches Ereigniss für das parthische Reich war es, dass die Skythen sich mit der gemachten Beute begnügten und wieder gen Norden zogen. Daraus erhellt, dass sie nicht zu denjenigen Stämmen gehört haben werden, welche eben um diese Zeit an den Ufern des Yaxartes und Oxus ankamen, um sich im Süden ein neues Vaterland zu suchen, diese hätten die Gelegenheit schwerlich vorbeigehen lassen, ohne sich in Eran dauernd festzusetzen. Darum glauben wir, das das skythische Heer des Phraates zu den Grenzstämmen Turans gehörte, welche von jeher in Eran nur ein Object für gelegentliche Raubzüge sahen. Damit ist freilich nicht gesagt, dass dieser Skythenzug und der dadurch bedingte Tod des Phraates II in gar keiner Beziehung zu der Besetzung Baktriens durch die nördlichen Völker gestanden habe, welche, wie wir wissen, gerade zu dieser Zeit erfolgte. Aber auch im Westen scheint das Ansehen des neuen Königs gefährdet gewesen zu sein. Als Phraates II gegen die Skythen zog, hatte er in Ba-

bylonien einen gewissen Himerus als Stellvertreter zurückgelassen, mit dem er in einem sehr vertrauten Verhältnisse stand. Gestützt auf die Gunst des Königs hatte dieser Himerus unerhörte Tyrannei geübt und dadurch die Babylonier gegen sich aufgebracht, auch einen Krieg gegen Mesene geführt, und wie es scheint, zuletzt sich auch nach dem Tode seines Gönners gegen Parthien empört 1). Das Endresultat dieser Ereignisse wird uns nirgends berichtet, gewiss ist, dass für den Beherrscher Parthiens in dieser Zeit die Verhältnisse des Westens sehr zurücktraten gegen die wichtigen Ereignisse im Osten. Gerade zu jener Zeit war die Macht der Skythen bedenklich angewachsen, sie hatten das baktrische Reich vernichtet und waren in Baktrien eingebrochen, an Lust fehlte es ihnen gewiss nicht, auch dem parthischen Reiche ein ähnliches Schicksal zu bereiten. Es kann uns also nicht wundern, wenn wir den Artabanus im Kampfe mit dem Norden finden, in einem Kampfe gegen die Tocharer wurde er am Arme verwundet und starb bald darauf. Wiederum wissen wir nicht, wie lange er regiert hat, es kann seine Regierung nicht von langer Dauer gewesen sein, und sein Tod etwa in das Jahr 124 v. Chr. fallen.

9. Mithridates II (Arsakes IX) folgte seinem Vater in der Regierung des parthischen Reiches. Er gehört zu den bedeutenderen Regenten der ganzen Dynastie, es wird ihm darum auch der Beiname des Grossen gegeben, den er gewiss nicht mit Un-Seinen Bemühungen ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass das Reich der Parther dem Andringen der Turânier nicht ebenso unterlag wie das baktrische. Leider vermögen wir Genaueres über die Thaten des Mithridates II nicht anzugeben, denn die Notizen, welche uns über seine Regierung zu Gebote stehen, sind sehr spärlich. Justin (42, 2) sagt blos, dass er glücklich gegen die Skythen gekämpft habe, seine Siege müssen entscheidende gewesen sein, sonst hätte er wol keine Zeit gefunden, seine Aufmerksamkeit wieder dem Westen zuzuwenden. Justin theilt uns ferner mit, dass Mithridates viele Völker dem parthischen Reiche beifügte, wir werden nicht sehr irren, wenn wir ihm die Eroberung desjenigen Theiles von Baktrien zuschreiben, welchen nach Strabo (XI, 515) die Parther den

<sup>1)</sup> Wenigstens nennt ihn Diodor (34, 21) einen König der Parther.

Skythen entrissen. Isidor von Charax findet die Parther als Gebieter in Sakastene, auch diese Eroberung mag aus der Zeit des Mithridates II stammen. Wie im Osten so suchte er sein Gebiet auch im Westen zu vergrössern und sich jetzt Armeniens wieder zu bemächtigen, nachdem er Mesopotamien bereits zum grossen Theile besass. Der Name des armenischen Fürsten, mit welchem er Krieg führte, wird bald Ortoadistus, bald Arthoadistus geschrieben, es ist zu vermuthen, dass der armenische Name Artavazdes darin enthalten sei 1). --- Nach den Zeugnissen des Justin wäre Mithridates II ermordet und von seinem Bruder Orodes beerbt worden. Dass diese Nachricht eine falsche sei, ist allgemein anerkannt. Es wird derselben direkt widersprochen von Trogus Pompejus 2), der uns ausdrücklich sagt, dass mehrere parthische Fürsten zwischen Mithridates II und Orodes liegen. Es ist kein Zweifel. dass Justin den Mithridates II mit Mithridates III verwechselt hat und wir mithin eine Lücke von etwa 60 Jahren in seinem Geschichtswerke annehmen müssen. Von Mithridates II bleibt nur noch zu erwähnen, dass unter seiner Regierung die erste aber nur vorübergehende Berührung der Parther mit den Römern stattfand. Als Sulla auf seinem Feldzuge gegen Mithridates von Pontus und Tigranes von Armenien im Jahre 92 oder 91 v. Chr. bis an den Euphrat gekommen war, fand er dort den Orobazes, einen Gesandten des Partherkönigs, der ihm Freundschaft und Bündniss anzutragen hatte<sup>3</sup>). Die Verhältnisse in Armenien, auf welche wir gleich zu sprechen kommen werden. dürften ihn zu diesem Schritte bewogen haben. Wann Mithridates II gestorben sei, wissen wir nicht, dass er noch um 90 v. Chr. regierte, erhellt aus einer Bemerkung des Josephus /Antiq. 13, 14. 3). Er dürfte um 89 v. Chr. gestorben sein.

Natürlich ist hier nur von Grossarmenien die Rede, da Kleinarmenien erst später hinzugefügt wurde. Vgl. Bd. 1, 237. Vielleicht ist aber die Nachricht auf Mithridates III zu besiehen, cf. unten.

<sup>2)</sup> Prol. L. 42. Nachdem er von Mithridates II und seinem armenischen Kriege gesprochen hat, fährt er fort: Ut varia complurium regum in Parthis successions, imperium accepit Orodes.

<sup>3)</sup> Cf. Plutarch Sulla ep. 5. Livius Epit. l. LXX. Vellejus Paterculus 2, 24. 3 setzt das Ereigniss um 9 Jahre später bei der zweiten Anwesenheit Sullas in Asien, doch steht dieser Angabe das vereinte Zeugniss von Plutarch und Livius entgegen.

10. Mnaskires 1) (Arsakes X). Die Lücke, welche das Versehen des Justin in der Geschichte der Parther verursacht, müssen wir so gut es geht auszufüllen suchen. Dazu bieten sich uns die Namen zweier parthischen Herrscher, die wir aus Lucian kennen lernen und die an keiner andern Stelle der parthischen Geschichte ihren Platz finden können; sie werden also hieher gehören und diese Lücke wenigstens theilweise ausfüllen, denn die oben angegebene Stelle des Trogus nennt nicht blos zwei, sondern mehrere Könige zwischen Mithridates II und Orodes. Persönlichkeit, welche das meiste Recht hat sich an Mithridates II anzuschliessen, ist Mnaskires. Ihn erwähnt Lucian um seines langen Lebens willen 2), er soll in seinem 96. Lebensjahre gestorben sein. Dieses hohe Alter macht es ziemlich wahrscheinlich, dass er einer der Söhne des Phraates I gewesen, welche dem Mithridates I zu Liebe übergangen wurden. Ein Sohn des Phraates I muss um diese Zeit allerdings sehr alt gewesen sein 3). Wie es scheint, hatte dieser alte Mann noch mit einem kaum weniger alten Nebenbuhler zu kämpfen; dass solche kraftlose Regierungen verbunden mit Streitigkeiten über die Erbfolge das Ansehen des Reiches nicht kräftigten, ist natürlich. Um diese Zeit, wo nicht

<sup>1)</sup> Ich habe Anstand genommen, diesen König aus der Reihe der Arsakiden zu entfernen, unter welchen er seit Vaillant seinen Platz hat, ich gestehe aber, dass mich Longpériers Untersuchungen (vgl. Longpérier, Mémoires sur la chronologie et Piconographie des rois parthes Arsacides. Paris 1853 p. 32 fg.) sehr zweifelhaft gemacht haben. Höchst wahrscheinlich hiess der Mann gar nicht Mnaskires, wie bei Lucian steht (welchen Namen ich früher mit Manuscithra vergleichen wollte), sondern Kamnaskires, da sich parthische Münzen mit der Aufschrift KAMNIZKIPOY finden; es wird also bei Lucian Καμνασχίρης statt καὶ Μνασχίρης zu schreiben sein. Bedenklich ist aber besonders das Vorkommen dieses Namens auf den Münzen, da die Arsakidenkönige alle den Namen Arsakes führen, er scheint daher eher der Beherrscher eines kleinen Landstrichs gewesen zu sein, der auf die Würde eines Königs der Könige keinen Anspruch erheben konnte.

<sup>2)</sup> Lucian Macrob. 16: 'Αρτάβαζος δὲ ὁ μετά Τίραιον ἔβδομος βασιλεύσας ἔξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν καταχθεὶς ὑπὸ Πάρθων ἐβασίλευσε. Καὶ Μνασκίρης δὲ βασιλεὺς Παρθυαίων ἔξ καὶ ἐνενήκοντα ἔζησεν ἔτη.

<sup>3)</sup> Da Phraates I um 173 v. Chr. starb, könnte dieser Sohn damals höchstens einige Jahre alt gewesen sein, wenn er 11 Jahre regierte. Es ist übrigens gar nicht nöthig, unter allen Umständen an der Hypothese festzuhalten, es seien diese alten Könige Söhne des Phraates I gewesen, es mögen auch Seitenverwandte gewesen sein, die zur Nachfolge berechtigt waren.

bereits in den letzten Regierungsjahren des Mithridates II, begann daher die Macht Armeniens zu wachsen, und zwar auf Kosten der Parther. Die Armenier eroberten nicht blos Ninive, Mesopotamien, Kilikien und Phönikien, sondern auch Arbela, Gordyene und selbst Atropatene 1); im Besitze solcher Macht glaubte Tigranes den Titel König der Könige beanspruchen zu können (Appian Syr. 49. Plut. Lucull. 94), so nennt er sich auch auf seinen Münzen. — Ob Mnaskires der unmittelbare Nachfolger des Mithridates II war, lässt sich nicht mit Besimmtheit versichern, gewöhnlich wird angenommen, er sei etwa um das Jahr 87 v. Chr. auf den Thron gekommen, da sein Nachfolger Sanatrokes im Jahre 70 v. Chr. nach siebenjähriger Regierung starb 2, Mnaskires müsste demnach 11 Jahre regiert haben.

11. Sanatrokes (Arsakes XI) 3). Oben ist bereits gesagt worden, dass Mnaskires mit einem Nebenbuhler zu kämpfen hatte, der gleichfalls ein alter Mann und darum wahrscheinlich einer der Söhne des Mithridates I war. Er konnte sich gegen Mnaskires nicht halten und musste sich zu den Skythen flüchten, nach dem Tode dieses Königs wurde er in einem Alter von 80 Jahren zurückberufen, und ernannte noch bei seinen Lebzeiten seinen Sohn Phraates III zu seinem Mitregenten. Weiter, als dass er 70 v. Chr. gestorben sei (nach Dio und Appian 67 oder 66), wird Nichts von ihm berichtet, dass aber die Regierungen dieser altersschwachen, kraftlosen Männer nicht dazu beigetragen haben, das Ansehen des parthischen Reiches zu heben, können wir aus den Ereignissen der zunächst folgenden Regierung vermuthen.

<sup>1)</sup> Cf. Strabo XI, 532. Appian. Syr. 48. 49. Nach letzterm hatte Tigranes einen Satrapen Magadates (l. c. Bagadâta, von Gott gegeben) über diese Provinz gesetzt.

<sup>2)</sup> So nach Phlegon (Müller Frag. 3, 606); Appian und Dio (36, 45 Dind.) setzen seinen Tod in das Jahr 67 oder 66.

<sup>3;</sup> Der Name erscheint in verschiedenen Formen: Sinatroikes bei Lucian, Σίντρικος bei Appian, Σίνατρούκης bei Phlegon, Σανατροίκης auf einer Münze. An die letztere Namensform schliesst sich die armenische **Uшишиприц** Sanatruk. Ich vermuthe, dass die ursprüngliche Form Çanaţ-drukhs lautete, d. i. die Drujas vernichtend; in der Bedeutung vernichten findet sich çan im Altpersischen.

12. Phraates III (Arsakes XII) 1). Es scheint, dass Phraates III der Aufgabe eingedenk war, welche Mithridates I seinen Nachfolgern hinterlassen hatte, das Reich der Grosskönige in seinem alten Umfange wieder herzustellen; er war darum nicht blos auf die Erhaltung der alten Gränzen, sondern auch auf Erweiterung derselben bedacht. Aber weder im Norden noch im Osten waren die Aussichten für weitere Erwerbungen günstig, die aus dem fernen Norden gekommenen turanischen Stämme hatten kräftige Reiche sowohl in Baktrien wie in Indien gestiftet, nach dieser Seite musste es genügen, die alten Errungenschaften festzuhalten. Im Westen war eine Ausdehnung eher möglich, dort stand noch das sehr geschwächte Seleukidenreich zwischen den Römern und den Parthern. Ein sehr natürlicher Gedanke war es auf der damaligen Stufe der parthischen Macht, zunächst Armenien wieder dem grossen Reiche einzuverleiben. Von dem Besitze dieses wichtigen Landes hingen die weiteren Eroberungen im Westen, namentlich in Kleinasien ab, an solche konnte man nicht denken, wenn man Armenien als feindliche Macht im Rücken hatte. Ebenso war der Besitz dieses Landes für die weitere Ausdehnung des Reiches nach dem Kaukasus von grösster Wichtigkeit. Die politischen Ereignisse in den unmittelbar vorhergehenden Jahrhunderten hatten indessen den Partherkönigen ihr Vorhaben ausserordentlich erschwert. Von Alters her hatten die Armenier zu dem éranischen Reiche gehört, diess sagt uns Strabo (XI, 531) bestimmt und wir wissen es auch aus andern Quellen. Der erste Darius zählte Armenien stets unter seinen Besitzungen auf und führte es durch Waffengewalt zum Gehorsam zurück, als es sich empörte. In dem Heere, welches Xerxes gegen Griechenland führte, erscheinen auch die Armenier (Her. 7, 73), und die zehntausend Griechen unter Xenophon finden bei ihrem Durchzuge durch Armenien dort einen persischen General (Xen. Anab. 4, 4). Noch der letzte Darius hatte auch die Armenier unter Orontes und Mithraustes aufgeboten (Arrian Anab. 3, 8. 5); dieser Orontes ist es wol, den Strabo als einen Nachkommen des Hydarnes (Vidarna), eines der Mit-

<sup>1)</sup> Ueber den Namen dieses Herrschers schwanken unsere Quellen. Phraates nennen ihn Appian (Mithrid. 104. 106) und Phlegon (Müller Frag. hist. gr. 3, 606).

verschworenen des ersten Darius nennt. Nach dem Sturze des Achämenidenreiches fügten sich, wie es scheint, die Armenier ohne Schwierigkeit unter die Herrschaft Alexanders, selbstverständlich ist dabei, dass die alten Stammeskönige in den einzelnen Provinzen neben den fremden Befehlshabern fortregierten. Unter den Nachfolgern Alexanders blieb die Sache wie sie war. und auch Seleukos zählte Armenien zu den Provinzen seines Reiches. Erst als Antiochos der Grosse anfing mit den Römern Krieg zu führen (um 190 v. Chr.), bemächtigten sich zwei Feldherren des Antiochos der Provinz Armenien und beherrschten dieselbe selbständig, anfangs mit der Erlaubniss des Antiochos. der unfähig war sie zu bestrafen; später, nach seiner Niederlage, ergaben sie sich den Römern. Der eine dieser beiden Feldherren hiess Zariadres, der andere Artaxias, den Namen nach sind beide Erinier gewesen 1). Aber um 165 v. Chr. nahm Antiochos Epiphanes den Artaxias gefangen und vereinigte Armenien wieder mit dem Reiche der Seleukiden (Appian Syr. 45). Dass bereits Mithridates I Armenien dem parthischen Reiche als eigne Provinz einverleibt habe, beruht auf dem sehr schwachen Zeugnisse des Moses von Khorni und ist unwahrscheinlich, vielmehr scheint mit dem Verfalle des Seleukidenreiches das Ansehen der oben genannten Unterkönige wieder erstarkt zu sein. Sie hatten das Land in der Weise getheilt, dass Zariadres Ostarmenien besass, das Land, welches an Medien, Albanien und Iberien gränzt bis nach Kolchis und Kappadokien; Artaxias herrschte im Westen des Landes. Nach dem Tode dieser beiden Könige ererbten ihre Söhne die Herrschaft, Sohn und Nachfolger des Zariadres war Tigranes, der des Artaxias aber Artanes. Von diesen beiden war Tigranes der bedeutendere, er wusste es zu machen, dass zuletzt ganz Armenien in seine Gewalt gerieth. Genaueres über eine Schicksale in der früheren Zeit seines Lebens ist nicht bekannt; da aber berichtet wird, dass er eine Zeit lang als Geisel in den Händen der Parther war (Justin 38, 3), so ist nicht unwahrscheinlich vermuthet worden, es möge Tigranes von dem Könige, mit welchem Mithridates II Krieg geführt hatte, den Parthern übergeben worden sein. Diese entliessen ihn später in

<sup>1</sup> Der Name Zariadres ist uns früher schon vorgekommen (Bd. 1, 665 pot., Artaxias ist gewiss im ersten Theile des Wortes identisch mit Artakh-hatra, vielleicht = altp. artakhshaya, d. i. gerechte Herrschaft besitzend.

sein väterliches Reich, freilich gegen Abtretung eines bedeutenden Gebietes, ein Dienst, den ihnen Tigranes schlecht vergolten zu haben scheint, denn wir wissen bereits, dass er ihnen mehrere Provinzen abnahm und sogar die Würde eines Königs der Königė auf seine eigene Person übertragen wollte 1). Das Glück, welches den Tigranes auf seiner Laufbahn begleitet hatte, machte denselben stolz und übermüthig. Sein Uebermuth zeigte sich nicht blos in seinem Verhältnisse zu den Parthern, sondern auch gegen die untergebenen Könige, besonders in Syrien; sie wurden von ihm stolz und hochfahrend behandelt, so dass sie seine Oberherrschaft nur ungern ertrugen (Plut. Lucull. c. 21). Nach alter morgenländischer Sitte liebte er es, die Einwohner verschiedener Orte zu verpflanzen, so setzte er Griechen, die in Kilikien und Kappadokien wohnten, nach Mesopotamien, er zwang wandernde Araberstämme, ihre gewohnten Lagerplätze mit andern am Euphrat an den Gränzen Commagenes zu vertauschen, die ihm besser zusagten (Plin. 6, 32). Vor Allem aber war es die von ihm neu angelegte Stadt Tigranocerta, welche er zu bevölkern suchte, dorthin mussten sowol Griechen aus Kilikien als Einwohner von Adiabene, Assyrien, Gordyene und Kappadokien auswandern<sup>2</sup>). Es versteht sich, dass sich Tigranes durch solche gewaltsame Massregeln bei seinen Unterthanen nicht eben beliebt machte.

Ein verhängnissvoller Schritt war es, dass sich Tigranes in den mithridatischen Krieg verwickeln liess, damit begann die Zeit der bis an das Ende seines Lebens dauernden Demüthigungen und die Einmischung Roms in die Verhältnisse Armeniens und Syriens, welche Jahrhunderte andauerte und für die Entwicklung der érânischen Macht im Westen ein unübersteigliches Hinderniss wurde. Schon frühe hatte der grosse König Mithridates in dem Kampfe auf Tod und Leben, den er gegen

Die meisten Münsen, welche sich von Tigranes I noch erhalten haben.
 tragen die Aufschrift βασιλεύς βασιλέων. Vgl. Langlois, Numismatique de l'Armenie (Paris 1859), p. 25 fg.

<sup>2)</sup> Strabo XI, 532. Plut. Lucull. c. 26. Die Lage der Stadt Tigranocerta. welche früher ungewiss war, ist nun von Kiepert wieder aufgefunden in den Ruinen von Arzen, welche in der Ebene gleichen Namens am Arzen-su Nikephorius der Alten) liegen. Vgl. Monatsberichte der berliner Akademie. Februar 1873. p. 164 fg.

die römische Herrschaft führte, auch die Könige von Armenien, Parthien und Medien zu gewinnen gesucht 1), wenn auch ohne sonderlichen Erfolg. Erst im Jahre 69 v. Chr., als Mithridates von Lucullus besiegt und aus seinem Lande vertrieben worden war, wurde Armenien in diese Streitigkeiten verwickelt, denn Mithridates suchte nun Schutz bei seinem Schwiegersohne Tigra-Wie es scheint, war dem Tigranes der Besuch seines Schwiegervaters nicht eben willkommen, er liess ihn anfangs gar nicht vor sich, sondern hielt ihn ferne vom Hofe in einer ungesunden sumpfigen Gegend wie einen Gefangenen. Die Römer hielt indessen dieses Benehmen des Tigranes nicht ab, eine Gesandtschaft an ihn zu schicken und die Auslieferung des Mithridates zu verlangen. Die Residenz des Tigranes war um diese Zeit in Antiochien, dorthin lenkte also der Gesandte des Lucullus, Appius Clodius, seine Schritte. Er traf den Tigranes nicht zu Hause, derselbe war eben nach Phönikien gezogen, und Clodius benutzte die Zeit bis zur Ankunft des Königs, um Verbindungen mit den Häuptlingen anzuknüpfen, welche mit der armenischen Herrschaft unzufrieden waren, unter ihnen wird namentlich Zarbienus, König von Gordyene genannt; noch mehr aber waren es die Griechen, welche das armenische Joch unerträglich fanden und sich einer Verbindung mit den Römern geneigt zeigten. Natürlich erhielt Tigranes von diesen Vorgängen Kunde - Zarbienus musste sein Betragen mit dem Leben büssen - (Plut. Lucull. c. 29), das Benehmen des römischen Gesandten konnte ihn nicht günstig für die Römer stimmen. Die Botschaft selbst, welche ihm Appius Clodius brachte, war auch nicht geeignet ihn in bessere Stimmung zu versetzen; Lucullus gab ihm nicht einmal den Titel König der Könige, und forderte ihn auf das Bestimmteste auf, zwischen einem Kriege mit den Römern und der Auslieferung des Mithridates zu wählen. Die ablehnende Antwort, welche Appius Clodius auf diese Vorschläge erhielt, dürfte den römischen Feldherrn nicht sonderlich überrascht haben. Das Benehmen des Tigranes gegen seinen Schwiegervater wurde nun ein anderes, derselbe wurde an den Hof berufen und ein Einverständniss zwischen den beiden Fürsten war bald hergestellt.

<sup>1</sup> Memnon Frag. 43, 2 (Müller l. c. p. 549) sagt, dass im Jahre 72 Mithridates wieder bei den Skythen, Parthern und Armeniern um Hülfe nachsuchte, von den beiden ersten aber eine ablehnende Antwort erhielt.

Der Uebermuth des Tigranes sah den Kampf mit den Römern nicht für so ernst an, als er in der That war, sein thörichtes Benehmen erleichterte dem Lucullus den Sieg ungemein. Von Kappadokien aus rückte Lucullus, nachdem er den Euphrat (wahrscheinlich in der Gegend von Malatia) überschritten hatte, erst in Sophene, dann in das eigentliche Armenien ein. Da Tigranes den ersten Boten, welcher ihm eine unangenehme Nachricht überbrachte, enthaupten liess, so wagte ihm Niemand mehr eine Mittheilung zu machen, er blieb ohne alle Nachricht vom Feinde und glaubte nur den Reden seiner Schmeichler. Erst als Lucullus schon ganz in der Nähe und des Tigranes Freund Mithrobarzanes gefallen war, ohne denselben aufhalten zu können, sah der armenische König ein, dass er sich in Tigranocerta nicht halten könne, er zog sich in den Taurus (wahrscheinlich in die Umgegend von Mush) zurück und suchte dort ein Heer zu sammeln. Allein hierzu liess ihm Lucullus keine Zeit, er wurde von den Römern überfallen und musste mit Zurücklassung seines Gepäcks in schleuniger Flucht nach Norden, gegen Artaxata ziehen. Diese Unglücksfälle genügten noch nicht, den Tigranes für den vernünftigen Rath seiner Freunde zugänglich zu machen. Der Vorschlag des Mithridates gieng dahin, man solle auf den Kampf im offenen Felde verzichten und den Römern die Zufuhr abzuschneiden suchen. Als nun aber Tigranes neue Truppen aus Armenien, Medien, Gordvene und Adiabene an sich gezogen hatte, so wie Hülfsvölker aus dem Lande der Albaner und Iberer, da glaubte er, mit einer solchen Macht müsse es ihm gelingen seine Hauptstadt Tigranocerta zu entsetzen, welche Lucullus eben belagerte. Er überschritt wieder den Taurus, aber sein Heer hielt der römischen Kriegskunst nicht Stand, es entsich ohne auch nur das Schwert gezogen zu haben, und Tigranes war einer der ersten unter den Fliehenden. Die Stadt Tigranocerta fiel nun rasch, da der griechische Theil der Einwohner sofort mit Lucullus zu unterhandeln begann (Dio Cass. 36, 3 a. ed. Dindorf. Die Römer fanden in den königlichen Schätzen reiche Beute, ein grosser Theil der Einwohner wanderte in seine alte Heimath zurück. Tigranes war mittlerweile durch den Zuspruch des Mithridates wieder aufgerichtet worden und hatte neue Truppen gesammelt, jetzt suchte ihn Lucullus in seiner Hauptstadt Artaxata jenseits der Berge auf. Von Neuem wurde Tigranes geschlagen,

aber die Beschwerden des Feldzuges riefen bei den römischen Soldaten eine so widerwillige Stimmung hervor, dass Lucullus rückwärts zog und die Stadt Nisibis belagerte, welche Tigranes den Parthern entrissen hatte (Dio Cass. 36, 8. Oros. 6, 3), und so konnten Tigranes und Mithridates wieder etwas zu Kräften kommen.

Selbstverständlich wurden diese Vorgänge in Armenien von den Parthern mit grossem Interesse verfolgt. Tigranes war ein unbequemer Nachbar gewesen und die Parther konnten dankbar sein, von ihm befreit zu werden, doch ahnten sie offenbar schon damals, dass die Römer ihnen nicht minder unbequem werden könnten. Die ersten Berührungen der Parther mit den Römern gehen bis in das Jahr 92 v. Chr., die Zeit des grossen Mithridates II zurück. Damals schon muss Tigranes seine ehrgeizigen Plane gehegt haben, er hielt in Gemeinschaft mit Mithridates die Ansprüche eines gewissen Gordius aufrecht, in Widerspruch gegen die des Ariobarzanes, den Mithridates vertrieben hatte; diesen wieder einzusetzen, wurde Sulla abgesandt (Plut. Sulla c. 5), und es gelang ihm auch', sein Vorhaben auszuführen. Dadurch waren also die Römer zum ersten Male an den Euphrat gelangt, und dem Mithridates II entging wahrscheinlich die Bedeutung ihrer Macht nicht, darum wird er eine Gesandtschaft an Sulla geschickt haben, zu der Orobazos, ein vornehmer Eranier, ausgewählt wurde. Plutarch berichtet, Sulla habe drei Sitze aufstellen lassen, einen für Ariobarzanes und einen für Orobazos, auf den mittleren habe er sich gesetzt. Mithridates war so unzufrieden darüber, dass sein Gesandter die Ansprüche nicht abgelehnt hatte, welche in diesem Betragen lagen, dass er denselben tödten liess. Seitdem der pontische Mithridates den Kampf gegen Rom begonnen hatte, suchte er verschiedene Male die Parther in Mitleidenschaft zu ziehen. Noch vor Anfang des Krieges (74 v. Chr.) scheint sich Mithridates der Hülfe der Parther, der Meder, Skythen und asiatischen Iberer sowie des Tigranes versichert zu haben, doch scheint diese Hülfe nicht thatkräftig geworden zu sein (Memnon Frag. 30, 3 bei Müller 3, 541); eine bei Ankunft des Lucultus gewünschte Betheiligung dieser Völker scheint von den Parthern wie von den übrigen Völkern verlangt, aber abgeschlagen worden zu sein mit Ausnahme des Tigranes, welcher wenigstens Hülfe versprach (Memnon Frag. 43, 2 l. c. 549). Die unglücklichen Kämpfe des Tigranes mit Lucullus konnten nur im Sinne der Parther sein, diese hofften aber offenbar ihren Vortheil bei denselben zu finden, ohne das Schwert zu ziehen. Sanatrökes 1), der bei den Siegen des Lucullus noch herrschte, sandte eine freundschaftliche Botschaft an diesen, welche ebenso freundlich erwiedert wurde; als aber der parthische Hof merken liess, dass er Mesopotamien als Preis seiner Freundschaft erwarte. hatte Lucullus nicht übel Lust, sofort einen Krieg mit Parthien zu beginnen, und wurde nur durch wichtigere Sorgen davon abgehalten. Auch der Partherkönig war nicht frei von Misstrauen und hielt den Gesandten des Lucullus für einen Spion. doch blieb er von thätiger Einmischung ferne (Dio Cass. 36, 4), sein Zorn gegen Tigranes war zu gross, als dass er auf die Vorschläge hören mochte, die ihm von armenischer Seite gemacht wurden. Mittlerweile wurde Lucullus aus Asien abberufen und im Jahr 66 v. Chr. unternahm es Pompejus, die dortigen Verhältnisse nach den Wünschen der Römer zu ordnen. Um dieselbe Zeit starb der alte König der Parther und Phraates III bestieg als selbständiger König den Thron. Für Tigranes wuchsen die Gefahren, zu den Bedrängnissen durch die Römer gesellte sich auch noch die Empörung eines seiner Söhne; es ist darum begreiflich, dass Mithridates und Tigranes ihr Heil bei dem neuen Herrscher wieder versuchten und sich wahrscheinlich erboten, die Provinzen, welche früher Tigranes dem parthischen Reiche entrissen hatte, wieder herauszugeben, wenn die Parther den Armeniern gegen die Römer beistehen wollten<sup>2</sup>). Zu gleicher Zeit kamen aber auch Gesandte des Pompejus mit ganz ähnlichen Versprechungen<sup>3</sup>), und Phraates III entschloss sich zum Bündnisse mit den Römern. Die Folge davon war, dass er nicht dem älteren Tigranes Hülfe brachte, sondern dem jüngeren gleich-

<sup>1)</sup> Memnon Frag. 58, 2 (l. c. p. 556) nennt den parthischen König Phradates, was wol ein Irrthum ist.

<sup>2)</sup> Cf. Memnon Frag. 58, 2 (Müller l. c. 3, 556) Πρὸς τὸν Πάρθον Φραδάτην διεπρεσβεύετο παραχωρεῖν αὐτῷ τὴν Μεσοποταμίαν καὶ τὴν 'Αδιαβηνὴν καὶ τοὺς μεγάλους αὐλῶνας. Der Brief des Mithridates an den Partherkönig, der sich in den Fragmenten des Sallust befindet, ist natürlich in dieser Form nie geschrieben worden.

Dio Cass. 36, 45: 'Ο Πομπήιος την φιλίαν τῷ Φραστη διὰ ταχέων ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς προσυνέθετο καὶ ἐς την ᾿Αρμενίαν αὐτὸν την τοῦ Τιγράνου προεμβαλεῖν ἀνέπεισεν.

namigen Sohn desselben, welcher sich gegen seinen Vater empört hatte. Mit Hülfe des Phraates, dessen Tochter er geheirathet hatte, fiel Tigranes der Jüngere in Armenien ein, nahm seinem Vater einen Theil des Reiches weg und belagerte dessen Hauptstadt Artaxata. Als aber die Belagerung sich in die Länge zog, kehrte Phraates in sein Reich zurück 1); alsbald überfiel der ältere Tigranes den Empörer und zwang denselben, sich zu Pompejus zu flüchten. Mit Pompejus zog der junge Tigranes in Armenien ein, die Römer waren überall siegreich, Mithridates musste entfichen und der alte Tigranes sich unterwerfen. Bei dem darauf folgenden Friedensschlusse musste Tigranes Syrien, Phönikien, Kilikien und Galatien abtreten, in seinen übrigen Besitzungen wurde er bestätigt, nur Sophene und Gordyene wurden für den jüngern Tigranes ausbedungen. Mit dieser Ordnung der Dinge war aber der letztere sehr unzufrieden und betrug sich so leidenschaftlich, dass ihn Pompejus gefangen nahm und er später in Rom hingerichtet wurde (Appian Mithrid. c. 104. 105. 107), Sophene und Gordyene wurden zu Kappadokien geschlagen. Phraates hatte eben so wenig Grund mit diesen Anordnungen rufrieden zu sein als der jüngere Tigranes. Wenn, wie wir hören, Pompejus dem Phraates ziemlich dasselbe versprochen hat, was ihm Tigranes der Aeltere anbot, so muss diess die Euphratgranze gewesen sein, abgesehen von Gordyene, welche Provinz Phraates als sein altes Eigenthum beanspruchte. Da Pompejus gar nicht daran dachte, diesen Vertrag auszuführen, so begreifen wir die Verstimmung, welche sich alsbald des parthischen Königs bemächtigte. Pompejus liess sich dadurch in seinem ohne Zweisel wohl berechneten Betragen nicht beirren. Als ihm bald darauf die Könige der Meder (vielleicht Darius cf. Appian Mithr. 106) und Elymäer Gesandte schickten (welche der parthische Grosskonig zu seinen Untergebenen rechnete), da erwiderte er ihre Botschaft freundlich, und als Phraates nun mit bewaffneter Hand einen Einfall in das ihm zukommende Gordyene machte (65 v. Chr.), liess er ihn durch seinen Feldherrn Afranius daraus vertreiben und bis nach Arbela verfolgen 2). Um erneuerte Bündniss-

<sup>1&#</sup>x27; Dio Cass. 36, 51. Florus 3, 5. Nach dem ersteren Schriftsteller muss damals der Euphrat als Gränze zwischen den Römern und Parthern festgesetzt worden sein.

Plutarch. Pomp. 33—36. Dio 37, 5. Valer. Max. 9, 11. Zonaras 10, 4.
 Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

anträge des Phraates kümmerte sich Pompejus gar nicht weiter, auch war es nur die Furcht, welche den Partherkönig dazu veranlasste, denn die Römer standen schon in der Nähe des Tigris. Als nun aber Pompejus dem Phraates sogar den Titel eines Königs der Könige vorenthielt 1), wurde dieser sehr zornig und verbot ihm den Euphrat zu überschreiten, worauf Pompejus eine unbestimmte Antwort gab. Zum Aeussersten wollte es Pompejus nicht treiben, denn er hatte von Rom aus keinen Auftrag gegen die Parther Krieg zu führen, und wagte desshalb die grosse Verantwortlichkeit nicht auf sich zu nehmen. Im Jahre 64 v. Chr. machte Phraates einen Einfall in das Gebiet des Tigranes, und dieser rief sofort die Hülfe der Römer an. Aber Pompejus rieth zum Frieden. Die Streitigkeiten, sagte er, beträfen nur einige ungewisse Gränzgebiete, daher sandte er drei Männer, welche das Schiedsrichteramt versehen sollten. Wirklich gelang es diesen, die beiden Streitenden in kurzer Zeit zu einigen, denn beide waren erzürnt über Pompejus und glaubten ihm vereint doch noch eher Widerstand leisten zu können, als vereinzelt. - Weiter als diese Betheiligung an den armenischen Wirren erfahren wir nichts von Phraates III, müssen aber nach den gegebenen Verhältnissen bezweifeln, dass ihm vergönnt war nach anderen Seiten hin für die Ausbreitung der parthischen Macht zu wirken. Er wurde im Jahre 60 von seinen beiden Söhnen Orodes und Mithridates ermordet (Dio C. 39, 56), er hat demnach 7-10 Jahre regiert 2).

14. Mithridates III (Arsakes XIII). Es ist schwer, aus den wenigen, abgerissenen Notizen, die uns über die zunächst folgenden Ereignisse im Partherreiche geblieben sind, ein klares Bild der dortigen Zustände zu gewinnen. Fast selbstverständlich ist es, dass die beiden Vatermörder sofort über die Theilung der Beute in Streit geriethen oder doch, dass keiner dem andern Vertrauen schenken konnte. Wenn wir den Mithridates als den nächsten Nachfolger des Phraates III annehmen, so stützen wir uns dabei hauptsächlich auf das Zeugniss Justins (42, 4). Die

<sup>1)</sup> Plut. Pomp. c. 38. Dio 37, 5.

<sup>2)</sup> St. Martin 2, 107 will die Regierungszeit des Phraates III von 67—57 v. Chr. festsetzen, doch kommt diese Abweichung besonders daher, dass er versucht, die Angaben der classischen Schriftsteller mit denen des Moses von Khorni auszugleichen.

nächste That des Mithridates nach seiner Thronbesteigung muss gewesen sein, den durch die römischen Schiedsrichter beigelegten Streit mit Armenien wieder aufzunehmen und zu Gunsten der Parther zu erledigen; denn da zur Zeit, als Crassus seinen Feldzug beginnt, Gordyene in den Händen der Parther war, so wird es etwa um das Jahr 57 zurückerobert worden sein. In der That meldet Justin (l. c.) von einem Kriege eines Mithridates gegen den armenischen König Ortoadistes (cf. p. 87), der vielleicht derselbe sein kann als Artavasdes, welcher zwar seinem Vater Tigranes erst um 36 nachfolgte, aber schon seit 55 zum Mitregenten angenommen war, wie eine Münze bezeugt (Dulaurier l. c. p. 33). Eine Empörung des Orodes nöthigte den Mithridates zur Rückkehr, bei seiner Annäherung entfloh Orodes. Bald darauf wurde aber Mithridates III seiner Grausamkeit wegen abgesetzt, vom parthischen Senat, wie Justin berichtet, es ist aber wahrscheinlich nur eine Verschwörung der Grossen gewesen. Orodes hatte entweder gleich nach der Thronbesteigung des Mithridates oder doch wenig später entfliehen müssen, jetzt wurde er von Surena aus seinem Exile zurückgeholt und die Krone auf sein Haupt gesetzt. Nach Dion erhielt Mithridates, den man aus irgend einem Grunde nicht ganz beseitigen mochte, die Provinz Medien (wahrscheinlich Grossmedien) zugetheilt. Was nun geschah, war zu erwarten, und ist wol auch von Orodes vorausgesehen und gewünscht worden. Mithridates wollte sich mit der Lage der Dinge nicht zufrieden geben, er suchte seinen Bruder wieder zu entthronen, der seine Anschläge entdeckte und ihm auch Medien nahm. Mithridates floh nun zu dem römischen Feldherrn Gabinius in Syrien 56 v. Chr.), und suchte mit dessen Hülfe zum Ziele zu gelangen. Nationalstolz oder gar Vaterlandsliebe dürfen wir natürlich bei einem parthischen Prinzen nicht suchen, es gilt bei ihnen immer nur, persönliche Zwecke zu erreichen. Ohne Zweisel wasste Mithridates recht gut, dass er sich in eine drückende Abhängigkeit von den Römern bringen werde, wenn er sich von diesen wieder auf den parthischen Thron setzen liesse, aber er hoffte wahrscheinlich, dass ihm dann die Verhältnisse bald gestatten würden, sich des römischen Einflusses wieder zu entledigen. Indessen seine Erwartung schlug fehl, der römische Feldherr Gabinius fand einen Zug nach Aegypten lohnender und leistete die versprochene Hülfe nicht. Mittlerweile fand Mithridates

an den Arabern in Mesopotamien Anhänger<sup>1</sup>), er bemächtigte sich Babylons und, wie es scheint, erklärte sich auch Seleukia für ihn (cf. Plut. Crassus c. 21); in Babylon wurde er von Orodes belagert und ergab sich demselben, nachdem die Stadt durch Hunger zur Uebergabe gezwungen worden war. Dass Orodes seinen Bruder sofort hinrichten liess (Justin 42, 4), kann uns nicht auffallen; er war politisch gefährlich, so lange er lebte, und wer es über sich gewinnen konnte, seinen alten Vater zu tödten, der hat sich gewiss nicht gescheut, seinem Bruder ein gleiches Loos zu bereiten. Der Tod des Mithridates muss etwa im Jahre 55 v. Chr. erfolgt sein, denn Gabinius war erst im Jahre 56 römischer Proconsul in Syrien, früher kann also Mithridates nicht zu ihm gestohen sein.

15. Orodes (Arsakes XIV). Kaum hatte sich der neue König der Könige in den unbestrittenen Besitz seiner Würde gesetzt, als ihm eine so ernsthafte Gefahr vom Westen her drohte, wie kaum seit den Tagen Alexanders des Grossen erschienen war. Lic. Crassus war im Jahre 55 v. Chr. Consul in Rom geworden und hatte den Auftrag erhalten, die Angelegenheiten des Morgenlandes zu ordnen. Ein Krieg gegen die Parther lag nicht in den Aufträgen des römischen Senats, die Parther hatten zu einem solchen keinen Anlass gegeben und auch die Politik gebot denselben nicht, gleichwol wusste man allgemein, dass es in der Absicht des neuen Consuls liege, einen solchen Kampf zu beginnen. Habsucht und Ruhmbegierde waren die Triebfedern zu diesem unklugen Unternehmen, die Parther galten für sehr reich, und den mehr als sechzigjährigen Crassus gelüstete nach ihren Schätzen. Dann wollte aber der eitle Mann auch den Lucullus und Pompejus übertreffen, wie Alexander gedachte er nach Baktra und bis an den Indus zu dringen. Der parthische Staat war damals kaum in der Verfassung, den Römern mit Erfolg die Spitze zu bieten; wenn das Unternehmen statt mit einer Demüthigung der Parther zu endigen, zu deren Ruhme gereichte, so ist diess weniger die Schuld ihrer Ueberlegenheit, sondern der Kopflosigkeit des Crassus, welcher von den Erfahrungen seiner Vorgänger auf gleichem Wege keinen Nutzen zu ziehen wusste.

Es war im Jahre 54 v. Chr., als Crassus zum ersten Male den

<sup>1)</sup> Appian Syr. 51.

Euphrat überschritt und in Mesopotamien einfiel. Da man dort an einen Krieg nicht dachte, so waren auch keine Vorbereitungen getroffen, und dem Crassus wurde es leicht zu siegen. Sillakes. der parthische Befehlshaber, versuchte zwar zu widerstehen, aber er wurde bei Ichnae geschlagen; verwundet entfloh er, um seinem Herrn, dem Partherkönige, den Einfall der Römer anzusagen. Die griechischen Städte unterwarfen sich den Römern gerne, nur Zenodotion zeigte sich treulos, wurde aber auch zerstört und seine Einwohner zu Sklaven gemacht. Diese leichten Siege hielt Crassus für eine grosse That und liess sich von seinen Soldaten als Imperator begrüssen; im Herbste führte er sein Heer wieder über den Euphrat zurück in die Winterquartiere, nachdem er 7000 Fussgänger und 1000 Reiter als Besatzung in den eroberten Städten zurückgelassen hatte. Mit Recht ist dieser Rückzug als ein grosser Missgriff getadelt worden. Wollte Crassus die Parther unvermuthet angreifen, so musste er rasch vorrücken und dem überraschten Feinde so viel Land als möglich abnehmen; es würde ihm ein Leichtes gewesen sein, bis nach Babylon und Seleukia vorzudringen und diese beiden noch keineswegs beruhigten Städte einzunehmen. Jetzt hatte er den Parthern einen ernstlichen Schaden nicht zugefügt, wohl aber dieselben von seinen Absichten unterrichtet, und sie hatten den Winter hindurch Zeit sich zu rüsten. Noch ehe im Jahre 53 v. Chr. Crassus sein Heer zum zweiten Male bei Zeugma 1) über den Euphrat führte, erhielt er eine Gesandtschaft des Orodes, der zu wissen verlangte, ob er den Krieg im Auftrage des römischen Senates oder aus eigenem Antriebe beginne, worauf Crassus die hochmüthige Antwort gab, er werde in Seleukia die Antwort geben, eine Erwartung, welche die parthischen Gesandten als lächerlich darstellten. Nachdem nun jede Möglichkeit eines Vergleiches abgeschnitten war, handelte es sich um den Weg, auf dem man nach Parthien vordringen sollte. Der König Artabazos 2) von Armenien, Sohn und Nach-

<sup>1</sup> Cf. Plut. Crassus c. 16 fg. Dio Cassius 40, 12 fg. Das hier genannte Zeugma ist wol das nördliche, das heutige Bir (cf. Bd. 1, 165), nicht das südliche bei Thapsakus. Ueber die verschiedenen Zeugma vergl. man Ritter, Asien 10, 959 fg.

<sup>2.</sup> Artabasos bei Plutarch ist wol nur eine andere Aussprache des Namens Artavasdes (Ashavazdāo im Avesta), cf. 'Ωρομάσδης und 'Ωρομάζης. Auf den von Artavasdes erhaltenen Münzen (Dulaurier p. 33 fg.) nennt sich derselbe König der Könige wie sein Vater Tigranes.

folger des Tigranes, stiess mit 6000 Reitern zu Crassus und versprach, ein weit grösseres Heer zu stellen und zu unterhalten. Er rieth, den Weg nach Parthien durch Armenien zu nehmen, dort sei das Land sehr gebirgig und hindere die Parther, von ihrer Reiterei Gebrauch zu machen, welche die Hauptstärke ihres Heeres bilde. Diesen Rath eines aufrichtigen Bundesgenossen hätte Crassus beherzigen sollen, er wies denselben jedoch ab und erklärte, durch Mesopotamien ziehen zu wollen. Auch dieser Plan hätte sehr wohl gelingen können, wenn er mit der nöthigen Umsicht ausgeführt worden wäre. Crassus hätte den Weg wählen können, den früher Kyros der Jüngere mit seiner Armee längs des Euphrats gezogen war (Bd. 2, 437). Die Schwierigkeiten, mit welchen Kyros zu kämpfen hatte, bestanden für Crassus nur zum Theil, denn die römischen Transportschiffe konnten das Heer auf dem Euphrat begleiten und dasselbe gegen jeden Mangel schützen. In der That war diess der Vorschlag des Cassius, welcher den Crassus als Quästor begleitete, aber auch dieser Rath wurde verworfen, wie der des Königs von Armenien. Ein dritter Weg wäre derjenige gewesen, auf welchem früher Alexander an den Tigris gelangt war. Unglücklicher Weise wählte Crassus auch diesen Weg nicht, sondern entschloss sich auf den Rath eines treulosen arabischen Fürsten, den kürzesten Weg durch das Innere Mesopotamiens zu ziehen, dessen Beschaffenheit ihm wahrscheinlich ganz unbekannt gewesen ist.

Der Zug des Crassus lässt uns einen Blick thun in die inneren Verhältnisse Mesopotamiens. Es ist unverkennbar, dass schon damals, als von religiösen Gegensätzen noch nicht die Rede sein konnte, die dort angesiedelten Griechen immer ihre Blicke nach dem Westen richteten, weil es ihnen widerstrebte, sich von den Völkern des Ostens beherrschen zu lassen, deren Gebieter sie lange Zeit gewesen waren und welche sie nicht an Bildung gleichstehend erachteten. Der Zug Alexanders hatte in Mesopotamien weit tiefere Spuren zurückgelassen, als weiter östlich in den Ländern jenseits des Tigris. Mag auch die Nachricht übertrieben sein, dass Mesopotamien erst durch die Makedonier Städte erhalten habe 1), da wir Städte wie Kharan und Babylon schon in



<sup>1)</sup> Piin. H. N. 6, 26: Mesopotamia tota Assyriorum fuit, vicatim dispersa praeter Babyloniam et Ninum. Macedones eam in urbes congregavere propter ubertatem soli.

frühester Zeit erwähnt finden; gewiss ist aber, dass eine grosse Anzahl griechischer Niederlassungen dort gegründet wurde, und dass in manchen Theilen Mesopotamiens die griechische Bevölkerung der einheimischen nicht viel nachgab. Die Seleukiden stützten sich vorzugsweise auf dieses griechische Element; dadurch erhielten die Griechen den Vorrang als der herrschende Theil, und auch wer von den Eingebornen zu Aemtern und Ehren gelangen wollte, musste die Sprache und Sitten der Herren des Landes erlernen. Diese Umstände trugen allerdings dazu bei, die Kenntniss des griechischen Wesens auch unter den Eingebornen zu verbreiten, übertrieben aber ist es, wenn man glaubt, dass das Griechenthum das einheimische Element fast verdrängt habe. Es fehlte zu allen Zeiten nicht an Leuten in Mesopotamien, denen das Griechische ganz unbekannt war, und auch die Gebildeten unter den Eingebornen - Syrer wie Araber - sträubten sich, die Ueberlegenheit der Griechen anzuerkennen, und wiesen auf das hohe Alter und den Werth der eigenen einheimischen Literatur hin. Die Eingebornen bevorzugten ebenso die Herrschaft der Morgenländer, wie die Griechen die der griechenfreundlichen Römer. Als nun das Reich der Seleukiden immer schwächer wurde, da bekamen die Eingebornen das Uebergewicht. Wir brauchen hier nur an bereits Bekanntes zu erinnern. Zuerst dehnten die Parther ihre Herrschaft über Mesopotamien aus und zwangen die Bewohner, griechische wie einheimische, zur Anerkennung derselben. Später wurden die Armenier mächtig und breiteten ihre Macht über Mesopotamien aus. Man darf die Sache indessen nicht so verstehen, als habe es um diese Zeit keine einheimischen Könige in Mesopotamien gegeben. Was die Parther wie die Armenier erstrebten, war die Würde des Grosskönigs; wer diese anerkannte, wurde in seinem Besitze bestätigt und konnte ruhig weiter regieren. Darum finden wir um diese Zeit syrische wie arabische Herrscher in Mesopotamien. Zwei von diesen arabischen Fürsten stellten sich nun in diesem Streite auf die Seite der Parther. Der eine, Alchaudonius, erklärte sich offen für sie und war darum ungefährlich, der andere, Abgar 1), hatte von Pompejus Wohlthaten empfangen und galt für einen Freund

<sup>1.</sup> Der Name wird sehr verschieden von den Alten angegeben. Dio 40, 20; schreibt Αδγαρος, Appian Ἄλβαρος, Plutarch (l. c. c. 21) Άριdμνης, Florus (3, 11) nennt ihn Mazaras, bei Sextus Rufus schwanken die Lesarten.

der Römer, war aber in Wahrheit von den Parthern erkauft. Sein Einfluss sollte für die Römer verhängnissvoll werden.

Unter der Maske eines Freundes kam Abgar in das römische Lager und wusste den Crassus für sich einzunehmen. Er brachte ihm Nachrichten von den Parthern, er schilderte ihm die Furcht und den Schrecken, welche über den römischen Angriff unter ihnen herrschten, wie sie bereit seien, mit ihren Habseligkeiten nach Hyrkanien zu entfliehen, und dass die in Mesopotamien stehende Heeresmacht keine andere Aufgabe habe, als diesen Rückzug zu decken. Wolle man also überhaupt mit den Parthern noch handgemein werden, so müsse man sich beeilen. In Wahrheit jedoch verhielt sich die Sache ganz anders. Orodes war mit einem starken Heere in Armenien eingefallen, um den Artavazdes zu hindern, sich mit den Römern zu verbinden. In Mesopotamien stand der Surena in mit einem starken Heere, welches zumeist aus Reiterei bestand, dem tüchtigsten Theile der parthi-

<sup>1)</sup> Da der Name Surena öfter vorkommen wird, so wollen wir gleich hier Alles zusammenstellen, was über das viel besprochene Wort uns zugänglich ist (vgl. St. Martin, Fragments d'une histoire des Arsacides 1,48 fg. und dessen Note zu Lebeau, Histoire du Bas-Empire 3, 79 fg. Lagarde, Gesammelte Abhandlungen 192). Plutarch betrachtet Surena als Titel, denn er sagt Crassus 21, 6: ό Σουρήνας πλούτφι μέν και γένει και δόξη μετά βασιλέα δεύτερος und weiterhin 21, 7: κατά γένος μέν ουν έξ άρχης έκέκτητο βασιλεί γενομένη Πάρθων έπετιθέναι ... τὸ διάδημα πρῶτος. Dazu stimmt Ammianus Marc. 24, 2.4: Surena post regem apud Persas promeritae dignitatis; ibid. 3. 1. Surenam Persicum ducem 30, 2. 5. advenit Surena potestatis secundae post regem. Endlich Zosimus 3, 15: 6 yao Σουρήνας άργης δὲ τοῦτο παρά Πέρσαις δνομα. Demnach schiene Surena kein Name, sondern eine Würde zu sein. Dagegen stützt sich St. Martin auf die Ausprüche des Moses von Khorni, der in seinem Geschichtswerke die Arsakidenfamilie in vier Geschlechter zerfallen lässt (2, 28. 67), das regierende, dann Karen Pahlav, Surén Pahlav und Aspahbed Pahlav; den Namen Pahlav führten sie gemeinschaftlich, von der Hauptstadt der Gegend hergenommen, aus der sie alle stammten, von diesem Namen ist oben die Rede gewesen, als wir von den Parthern sprachen. Das letzte der genannten Geschlechter stammt von einer Tochter ab, die einen Feldherrn Aspahbed geheirathet hatte, daher der Name; Karin und Surén sind aber die Eigennamen der Begründer der beiden Geschlechter. In der That wird von Faustus Byzantinus (4, 33. 36 ed. Ven.) neben dem arsakidischen Surén auch ein persischer genannt, so dass der Name allgemeiner gebräuchlich gewesen zu sein scheint. Der Name Karin i. e. ن ق ist auch im Shahname noch gebräuchlich genug und bezeichnet mehrere namhafte Helden, dagegen wüsste ich Surén als persischen Namen nicht zu belegen.

schen Truppen, den aber Orodes in dem gebirgigen Armenien nicht gut brauchen konnte. Dass man dem römischen Feldherrn gerade den Surena gegenüber stellte, bewies auch, dass man ernsthaft zu kämpfen gesonnen sei, denn der Surena, obwol erst 30 Jahre alt, war bei den Parthern seiner Tapferkeit und seiner Klugheit wegen sehr angesehen. Als treuer Freund des Orodes hatte er sich bereits bewährt, indem er diesen aus dem Exile zurückführte und für ihn Seleukia eroberte. Indessen die falschen Nachrichten des Abgar hatten den wesentlichsten Antheil an dem unheilvollen Entschlusse des Crassus, mitten durch Mesopotamien zu marschiren: er fürchtete, die parthische Beute, nach der er so lüstern war, möchte ihm entgehen, wenn er sich nicht beeile sie einzuholen. Nachdem Crassus den Euphrat überschritten hatte, diente ihm Abgar als Führer auf seinem Marsche. Die Parther hatten bis dahin in Mesopotamien weiter nichts unternommen, als dass sie die ihnen von Crassus entrissenen Städte belagerten, es scheint ihnen aber nicht geglückt zu sein, eine davon den Römern wieder abzunehmen. Einzelne römische Soldaten hatten sich indessen durch die Reihen der Belagerer geschlichen und waren zur Armee gekommen, sie berichteten, dass die Parther tüchtige Soldaten seien und der Kampf mit ihnen nicht so leicht und gefahrlos sei, als man gewöhnlich annehme. Diese Nachrichten, verbunden mit der Eintönigkeit der Ebenen 1), durch welche man zog, dienten nicht dazu, den Muth der Römer zu beleben. Von den Parthern zeigten sich hier und da Spuren. ohne dass man sie zu Gesicht bekam, und die einzige Nachricht von Bedeutung, welche man erhielt, war die Anzeige des Artavazdes, dass ein parthisches Heer in Armenien eingefallen sei, er sei desshalb ausser Stande, die versprochene Hülfe zu senden. er bitte vielmehr selbst um Unterstützung. Crassus, der seine wahren Freunde nicht kannte, sah in dem Benehmen des armenischen Königs einen Akt der Treulosigkeit, statt der gewünschten Hülfe sandte er ihm die Drohung zu, dass er kommen und ihn züchtigen werde, sobald die Parther abgethan seien. lerweile war das römische Heer bis in die Nähe des Bilikhflusses gekommen und Abgar hatte nun seinen Zweck erreicht: er hatte



<sup>1)</sup> Wir wissen jetzt, dass die Nachricht Plutarchs über die Oede jener Gegend übertrieben ist. Einförmig ist jener Landstrich, aber durchaus nicht unfruchtbar, nicht einmal ganz eben.

das römische Heer in eine Gegend gelockt, in welcher die Parther wegen ihrer überlegenen Reiterei im entschiedenen Vortheil wa-Täglich hatte er bisher sich vom Heere entfernt unter dem Vorwande, auf Kundschaft auszugehen, in Wahrheit um den Parthern Nachrichten zu geben; jetzt entfernte er sich unter demselben Vorwande, um nicht wieder zu kommen 1). Kurze Zeit, nachdem er verschwunden war, meldeten dem Crassus seine Kundschafter, dass eine bedeutende Heeresmacht der Parther im Anzuge sei. Trotzdem dass die Römer vom Marsche ermüdet waren, beschloss Crassus doch alsbald die Parther anzugreifen, nachdem sein Heer gegessen und aus dem Wasser des Bilikh sich nothdürftig erfrischt hatte; der Feldherr war eben siegesgewiss und ein grosser Theil des Heeres theilte seine Ueberzeugungen. Eine schmerzliche Täuschung stand den Römern bevor, anstatt des Sieges eine Niederlage. Sie kannten nicht die parthische Kampfesweise, welche keine andere war als die, welche früher die Perser gegen Xenophon und seine Schaaren geübt hatten. Sie bestand darin, dass man mit dem Feinde möglichst wenig handgemein wurde, aber ihn von der Ferne aus möglichst zu schädigen und zu quälen trachtete. Diese Kampfesweise konnten die Parther in der Ebene bei ihrer überlegenen Reiterei gegen die Römer sehr gut in Anwendung bringen. Sie schleuderten von ferne Pfeile und Wurfspiesse gegen die Römer und machten auf diese Weise sehr Viele kampfunfähig, aber sie hüteten sich in die Nähe zu kommen. Anfangs glaubte Crassus, dass die Parther zum Angriff übergehen würden, sobald die Geschosse verbraucht seien, bald aber bemerkte er, dass auf Kameelen immer neues Material herbeigebracht wurde; diess machte ihn bestürzt, denn gegen eine solche Kampfesweise mühte die Tapferkeit der Römer sich vergeblich ab. Da überdiess Gefahr vorhanden war, dass die Parther mit ihrer Reiterei das römische Heer umgehen und umzingeln würden, so sandte Crassus seinen Sohn mit 1000 gallischen und 500 andern Reitern nebst 500 Bogenschützen und 4000 Fusssoldaten gegen die zunächst stehenden Schaaren der Parther. Diese Unternehmung fiel ganz unglücklich aus. Die Parther lockten diese Schaar durch verstellte Flucht

<sup>1)</sup> Nach Dio (40, 23) wäre Abgar mit seinen Truppen zurückgekommen und hätte die Römer gleichfalls angegriffen.

weit hinweg und umzingelten und tödteten dieselbe, so dass im Ganzen nur 500 Gefangene gemacht wurden, die Uebrigen zogen den Tod der Gefangenschaft oder schimpflichen Flucht vor, unter ihnen auch der junge Crassus. Umsonst hatte der jüngere Crassus an seinen Vater um Hülfe geschickt, seine Boten kamen entweder gar nicht oder zu spät an. Eben als der ältere Crassus sich anschickte, seinem Sohne eine grössere Truppenmacht zuzusenden, kamen die Parther wieder zurück, den Kopf des jungen Crassus tragend und Siegeslieder singend. Was Plutarch von dem Benehmen der Parther erzählt, erinnert lebhaft an die Kämpfe, welche im Shâhnâme beschrieben werden. Die tapfersten unter ihnen traten vor die Schlachtreihe und höhnten die Römer, den Feldherrn insbesondere, ohne Zweifel um dieselben dadurch zu Einzelkämpfen zu reizen. Die Römer hielten aus bis an den Abend, ohne das Schlachtfeld zu verlassen, erst die Nacht machte dem Gefechte ein Ende, und diess war ein Glück für die Römer; sie hatten furchtbar gelitten, an 4000 Schwerverwundete bedeckten das Schlachtfeld, der Schaden, den man dem Feinde zugefügt hatte, war dagegen gering zu rechnen. Es liess sich voraussehen, dass die Parther am Morgen zurückkehren und in gleicher Weise weiter kämpfen würden, es musste also noch während der Nacht ein Entschluss gefasst werden, was weiter zu thun sei, wenn nicht das gesammte Heer der Römer dem sichern Tode entgegen gehen sollte.

Unwillkührlich vergleicht man die Lage der von den Parthern bedrängten Römer mit dem ähnlichen Zustande der zehntausend Griechen nach der Ermordung ihrer Führer, und man wird sich sagen müssen, dass die Bedrängniss der Griechen bei ihrer geringen Anzahl und der weiteren Entfernung von jeder möglichen Hülfe die grössere war. Die Römer hatten mehrere feste Plätze in der Nähe, noch in derselben Nacht konnten sie die Stadt Kharan erreichen und auch Ichnae war nicht weit entfernt 1), ein Marsch von wenig Tagen führte sie von dort in befreundetes Gebiet. Allein bei den Griechen standen Männer an der Spitze, welche den Muth nicht verloren, die Schwachen aufrichteten und die nöthigen Massregeln beriethen. Wie die Römer 50 waren auch ehemals die Griechen durch die ungewohnte

<sup>1:</sup> Ueber die Localität der Schlacht vergl. noch Ritter l. c. 10, 1121 fg.

Kampfesweise der Perser belästigt worden, aber eine einzige nächtliche Berathung der Führer hatte hingereicht, um die nöthigen Mittel zur Abwehr aufzufinden (Bd. 2, 451). Crassus aber hatte nach der unglücklichen Schlacht durch die Niederlage und den Verlust seines Sohnes völlig die Besinnung verloren, stumm und theilnahmlos lag er in seinem Mantel gehüllt am Boden. Seine Untergebenen jedoch, der Legat Octavius und der Quästor Cassius traten zu einer Berathung zusammen. Es wurde beschlossen, nach dem nahe gelegenen Kharan zu marschiren, wo eine römische Besatzung lag, die 4000 Verwundeten musste man zurücklassen, es blieb bei dem verzweifelten Zustande keine andere Wahl. Wenn uns Plutarch recht berichtet, so muss die Auflösung der Armee schon damals ihren Anfang genommen haben. Der Rückzug nach Kharan gieng nur langsam von Statten, die leichter Verwundeten hatte man mitgenommen und sie schleppten sich nur langsam dahin, auch gerieth man öfter auf Abwege. Dreihundert Reiter erreichten unter der Führung eines gewissen Ignatius Kharan schon um Mitternacht, der Anführer meldete dort kurz, dass Crassus den Parthern eine Schlacht geliefert habe, zog aber dann, ohne sich in Erörterungen einzulassen, mit seiner Schaar weiter nach Zeugma und gelangte glücklich auf römisches Gebiet. Die Meldung war indessen für Crassus doch von Nutzen: der Befehlshaber von Kharan ahnte den wahren Sachverhalt und zog dem römischen Heere entgegen, um es sicher in die Stadt zu bringen; demungeachtet fielen am Morgen noch beträchtliche Abtheilungen, welche sich verspätet hatten, den Parthern in die Hände, welche auch die zurückgelassenen Verwundeten schonungslos niedermachten. Hinter den Mauern von Kharan wären nun die Römer geborgen gewesen, da die Parther nicht daran denken konnten, mit einem Heere, das vorzugsweise aus Reiterei bestand, die Stadt zu belagern. Der Surena war sogar unschlüssig, ob er sich überhaupt bei Kharan nur aufhalten wolle, es war ihm nämlich das Gerücht zugekommen, Crassus sei eiligst mit seinen besten Truppen weiter gezogen, und nur der werthlose Theil des Heeres habe sich nach Kharan geworfen. Um nun zu erfahren, ob Crassus in Kharan sei oder nicht, bediente er sich eines sinnreichen Mittels. Er liess den Crassus und Cassius auffordern, auf den Mauern zu erscheinen, da er wünsche, sich mit ihnen zu besprechen. Als diese

nun seiner Aufforderung Folge leisteten und Araber, welche die römischen Feldherren sehr wohl kannten, ihm versicherten. dass er wirklich den Crassus und Cassius vor sich habe, da stand er von aller unnützen Verfolgung ab und blieb in der Nähe von Kharan. Warum nun aber Crassus nicht in Kharan blieb, ist bis jetzt nicht aufgeklärt, es mag sein, dass es ihm für sein Heer an Lebensmitteln mangelte oder dass er sich nicht sicher genug fühlte, genug, er dachte an Flucht. Die erste Bedingung des Gelingens wäre gewesen, dass er seine Absicht möglichst geheim gehalten hätte, es wusste sie aber jedermann in Kharan, darunter auch Solche, welche sie den Parthern mittheilten. In einer mondlosen Nacht entfloh Crassus aus Kharan, nicht verfolgt von den Parthern, obwol sie seinen Abzug wussten, weil sie in der Nacht nicht kämpfen wollten und auch nicht gut kämpfen konnten. Aber er war wieder in die Hand eines unzuverlässigen Führers Namens Andromachos gefallen, der ihn so in die Irre leitete, dass er bis zum Anbruch des Tages noch nicht weit gekommen war, und von den Parthern leicht eingeholt werden konnte. Cassius traute dem Führer nicht und kehrte nach Kharan zurück, von dort aus erreichte er glücklich Syrien, nachdem er sich zuverlässige Führer verschafft hatte, freilich nur mit 500 Reitern. Crassus war bei Tagesanbruch mit nur 2000 Mann zu einem Hügel gelangt, den er besetzte. Er wurde sofort von den Parthern angegriffen und wäre ihnen wahrscheinlich erlegen, wenn nicht glücklicher Weise ein gewisser Octavius mit 5000 Mann auf dem benachbarten Hügel Sinnaka1) gestanden hätte, dieser sah von ferne die Bedrängniss des Feldherrn, kam herab und beschützte ihn. So wenig wie früher die Perser waren auch die Parther gegeneigt, durch offenen Angriff es mit den Heeren des Westens aufzunehmen; der Surena bemerkte bald, dass sein Heer nicht begierig sei, sich mit den Römern zu messen, und da ihm viel daran lag, die Person des Crassus in seine Gewalt zu bekommen, 50 griff er zu derselben List, die früher auch gegen den Seleukiden

<sup>1)</sup> Chwolson (die Ssabier 1,377) denkt an zwei westlich von Kharan einander gegenüber liegende Hügel, von welchen der eine klein und rund ist,
der andere die Form eines Halbmondes hat und Ruinen trägt, letztere scheinen Reste eines Mondtempels gewesen zu sein. Da der in Kharan besonders
verehrte Mond den Namen Sin führt, so würde dadurch der Name Sinnaka
erklärlich.

Demetrius geübt worden war: er stellte sich zu Unterhandlungen bereit und forderte den Crassus zu einer Besprechung auf. sem jedoch war die parthische Hinterlist wohl bekannt und er sträubte sich in die ihn gelegte Falle zu gehen, allein sein Heer drängte ihn dazu. Vergebens stellte er den Soldaten vor, dass die Mühseligkeiten eines einzigen Tages hinreichen würden, um sie in Sicherheit zu bringen, die aufgeregte Menge, bei der alle Bande der Disciplin gelöst waren, bestand auf Unterhandlungen. Crassus hatte sich nicht getäuscht, man suchte sich seiner Person zu bemächtigen, seine Begleiter wollten diess verhindern, und in dem Getümmel, das auf diese Weise entstand, fand Crassus seinen Tod, entweder durch den Parther Pomaexethres, wie Plutarch erzählt, oder durch andere Hände. Das Heer ergab sich zum grossen Theil und wurde in der Nähe der Stadt Merv 1) angesiedelt, Viele suchten zu entkommen, aber nur Wenigen gelang dieses, da die Araber mit den Parthern gemeinschaftliche Sache machten und die Flüchtlinge einfingen oder niedermachten. Diese Niederlage des Crassus fand im Juni des Jahres 53 v. Chr. statt<sup>2</sup>). Crassus war mit 35000 Mann schwerer, 4000 Mann leichter Infanterie und 4000 Reitern gegen die Parther gezogen (Plut. Crass. c. 20), davon fielen angeblich 25000, andere 10000 wurden von den Parthern lebend gefangen genommen. Die Parther hieben dem todten Crassus das Haupt und die rechte Hand ab und schickten beide als Siegeszeichen ihrem Könige, ganz so war es früher auch mit dem jüngeren Kyros gehalten worden (Bd. 2, 444); der Surena hielt einen triumphirenden Einzug in Seleukia und feierte eine Art von Triumph über die besiegten Römer 3. Diesem Freudenfeste folgte freilich gar bald der Tod des Surenas nach, der auf Veranlassung des Orodes erfolgte (Plut. Crass. 33). Bei dem Charakter des Orodes kann es nicht

<sup>1)</sup> Cf. Plin. H. N. 6, 16. Der Name des Mannes, der den Crassus tödtete, wird verschieden angegeben. Polyan nennt ihn Exaithres, Andere Maxaethres. Genau ist wol keine dieser Namensformen.

<sup>2)</sup> Ovid. Fast. 6, 461-468.

<sup>3)</sup> Die von Plutarch angegebenen Einzelheiten scheinen mir nicht durchaus zuverlässig, wenn ich auch nicht bezweifeln will, dass sowol Orodes wie Artavazdes des Griechischen kundig waren. Die von ihm gegebene Nachricht über die römischen Verluste ist wol zu gering angegeben, nach Appian kamen von 100000 Mann nur 10000 zurück, Florus berechnet den Verlust der Römer auf 11 Legionen (Flor. 3, 11).

auffallen, dass er das Ansehen gefährlich fand, welches sich der Surena in diesem Kriege erworben hatte, und desshalb denselben aus dem Wege zu räumen suchte.

Es war ein Glück für die Römer, dass die Parther den errungenen Sieg nicht zu benutzen wussten, denn niemals waren die Aussichten für eine gänzliche Vertreibung der Römer aus Asien so begründet wie damals. Die Herrschaft der Römer war in Asien nicht beliebt, man ertrug sie, weil man sie für unvermeidlich hielt; der Sieg der Parther hatte nun gezeigt, dass die Römer nicht unbezwinglich seien, zum Abfall bereit erwarteten die Völker Asiens den weiteren Verlauf der Dinge. Noch während des Feldzuges hatte der Armenier Artavazdes einen Frieden mit den Parthern abgeschlossen und das neue Freundschaftsbündniss wurde durch Wechselheirathen besiegelt. Die Macht, welche die Römer in Syrien stehen hatten, war äusserst gering, und die inneren Angelegenheiten Roms machten es damals unmöglich sie zu verstärken. Die Parther waren wahrscheinlich von diesen Verlegenheiten nur ungenau unterrichtet, sonst hätten sie sich anders benehmen müssen. Die Euphratgränze, welche sie so lange gewünscht hatten, fiel ihnen in Folge der vorangegangenen Ereignisse von selbst zu; Rom hatte sie indessen nie anerkannt und es liess sich voraussehen, dass die Römer sich diesen Zustand der Dinge nur gefallen liessen, so lange sie mussten, darum lag es in dem Interesse der Parther, die Römer wo möglich aus Asien ru vertreiben, in einem solchen Vorhaben würden sie von den kleinasiatischen Völkerschaften gewiss unterstützt worden sein. Die Parther besetzten nun zwar ganz Mesopotamien (die römischen Besatzungen waren, wie es scheint, aus den mesopotamischen Städten zurückgezogen worden), aber über den Euphrat gingen im Jahre 52 v. Chr. nur schwache parthische Abtheilungen, die von Cassius auch mit der geringen Truppenmacht geschlagen werden konnten, welche ihm zur Verfügung stand 1). In grösserer Stärke erschienen sie im Jahre 51 unter Führung des parthischen Kronprinzen Pakorus, dem auch noch ein Fürst Osakes zur Hülfeleistung beigegeben war, damals drangen die Parther gegen Antiochien vor und hofften auch das übrige Land sich zu unterwerfen 2), da nur eine ungenügende römische

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu und zum Folgenden Dio Cass. 40, 28 fg.

<sup>2;</sup> Cf. auch Cicero Ep. ad Atticum 5, 20, ad div. 15, 1 u. 4.

Truppenzahl in Syrien stand. Aber in Antiochien leistete Cassius tapfern Widerstand, und da die Parther die Stadt nicht einnehmen konnten, zogen sie rückwärts, doch gelang es dem Cassius noch, sie in einen Hinterhalt zu locken und zu schlagen, wobei Osakes das Leben verlor; in Folge dieser Niederlage räumte Pakorus schleunig Syrien und zog nach Kyrrhestica, wo er überwinterte, man erwartete, dass der Krieg im Frühjahre wieder beginnen werde 1). Gerade um diese Zeit (October 51) kam aber der Proconsul Bibulus in Syrien an. Er konnte mit seinen ungureichenden Kräften im offenen Felde nichts gegen die Parther ausrichten und musste sich in die Städte einschliessen; um so glücklicher war er in der Anwendung von List. Er bewog einen unzufriedenen parthischen Satrapen Ornodapantes, den Pakorus zum König auszurufen, Orodes wurde nun misstrauisch gegen den eigenen Sohn und berief denselben ab, damit hatte dieser Krieg der Römer und Parther thatsächlich ein Ende<sup>2</sup>). Ein neuer Krieg wäre ohne Zweifel entstanden, wenn Cäsar am Leben geblieben wäre, da er das Unternehmen des Crassus von allem Anfange an gebilligt hatte 3); der frühzeitige Tod desselben bewahrte die Parther vor der Vergeltung der Römer.

Während der Zeit der Feindschaft zwischen Cäsar und Pompejus standen die Parther auf der Seite des letzteren, theils in Folge der alten Verträge, theils weil sie hörten, dass der Sohn des jüngeren Crassus unter Caesar gedient habe und sie daher vermutheten, dass dieser den Tod seines Vaters rächen wolle (Justin 42, 4). Zu thätiger Hülfeleistung verstand sich jedoch Orodes nicht, er war dazu nur bereit, wenn er Syrien als Preis seiner Hülfe erhielte, dazu aber wollte sich Pompejus nicht verstehen, und es scheint zu Misshelligkeiten gekommen zu sein, so dass sogar der Abgesandte des Pompejus eingekerkert wurde (Dio Cass. 41, 55. 42, 2). Trotzdem wird von manchen Seiten versichert 4), dass Pompejus nach seiner Niederlage eine Zeit lang daran dachte, sich den Parthern in die Arme zu werfen, dass aber seine Freunde ihn bewogen, diesen Plan aufzugeben, indem

<sup>1)</sup> Cic. ad Att. 6, 1. ad div. 2, 10.

<sup>2)</sup> Dio 40, 30. Justin 42, 4.

<sup>3)</sup> Appian Bell. civ. 2, 110. Dio 43, 51.

<sup>4)</sup> Cf. Plut. Pomp. c. 76. Appian l. c. 2, 83. Vell. Paterc. 2, 53. Bezweifelt wird die Sache von Dio 42, 2.

sie mit Recht auf die parthische Treulosigkeit hinweisen. Im Jahre 46 waren die Parther auf Veranlassung des Cäcilius Bassus unter Anführung des Pakorus über den Euphrat gegangen, um demselben zu helfen, kehrten aber im Winter wieder über den Fluss zurück (Dio 47, 27. Appian Bell. Civ. 4, 59). Nach der Ermordung des Pompejus hatte Cäsar wichtigere Geschäfte als einen Krieg mit den Parthern zu beginnen, im Jahre 44 jedoch hegte er die feste Absicht, gegen sie zu ziehen und die römische Waffenehre wieder herzustellen, wurde aber ermordet, ehe er ausziehen konnte. In den nach der Ermordung des Cäsar entbrannten Kämpfen scheinen die Parther den Verschworenen thatsächliche Hülfe geleistet zu haben, Justin (l. c.) versichert diess mit bestimmten Worten, auch Appian erwähnt mehrfach parthische Truppen bei den Verschwörern 1), während Dio (48, 24) den Orodes auch damals zaudern lässt. Nach der Schlacht von Philippi hatten es die Parther hauptsächlich mit Antonius und seinen Untergebenen zu thun. Dieser hatte die kleinen syrischen Könige (oder Tyrannen, wie sie genannt werden) verjagt und sie hatten sich Hülfe suchend an die Parther gewandt (Appian l. c. 5,10). Q. Labienus war als Abgesandter des Brutus und Cassius an den parthischen Hof gegangen, nach ihrem Tode kehrte er nicht in das römische Reich zurück, weil er sich dort nicht sicher fühlte, er blieb vielmehr bei den Parthern und suchte der ihm verhassten Partei möglichst zu schaden, welche in Rom die Zügel der Regierung ergriffen hatte. Auf seinen Antrieb und in seiner Gesellschaft machte im Jahre 40 v. Chr. Pakorus einen neuen Einfall nach Syrien, da Labienus versicherte, die Einwohner jener Gegenden seien der römischen Herrschaft müde und zum Abfalle geneigt. Die ersten Ereignisse sprachen für die Wahrheit dieser Behauptung. Als man sich der Stadt Apamea näherte, wurde zwar von dem Legaten Decidius Saxa der Angriff abgeschlagen, allein ein Theil der Truppen hatte unter Brutus und Cassius gedient und war von Antonius zwangsweise seiner Armee einverleibt worden, und ging zu Labienus über. Dieser Abfall brachte das Gefühl der Unsicherheit in das römische Heer, Decidius Saxa hielt sich in Apamea nicht mehr für sicher und floh bei Nacht-

<sup>1)</sup> Cf. Appian l. c. 4, 88, nach welcher Stelle Cassius bei Philippi über 4000 arabische, medische und parthische Bogenschützen verfügte.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

zeit, nach seinem Abzuge ergab sich die Stadt den Parthern. Auch in Antiochien hielt sich der Legat nicht mehr für sicher und zog weiter nach Kilikien, wo er durch die parthischen Verfolger seinen Tod fand, oder auch, wie Florus berichtet, sich selbst das Leben nahm, um nicht in die Gewalt der Feinde zu kommen 1). Dieser Erfolg bewog nun die Parther, ihr Heer zu theilen und die Herrschaft der Römer so viel als möglich zu schädigen. korus eroberte ganz Phönikien, mit Ausnahme der Stadt Tyrus, die er nicht zu erobern vermochte, weil ihm keine Flotte zu Gebote stand. Er machte auch einen Einfall nach Palästina, von den Erfolgen, welche er dort erzielte, hat uns Josephus Nachricht gegeben<sup>2</sup>). Dort hatten die idumäischen Dynasten Phasaël und Herodes die Oberherrschaft, neben ihnen der Hohepriester Hyrkan, alle wurden durch den römischen Einfluss an der Spitze der Geschäfte erhalten. Ihnen gegenüber stand eine nationale Partei, welche die Abhängigkeit von Rom äusserst ungern ertrug, an der Spitze dieser Partei stand der Hasmonäer Antigonus. Es war ganz natürlich, dass dieser Theil des Volkes den Einfall der Parther als ein günstiges Ereigniss betrachtete, und mit deren Hülfe zur Herrschaft zu gelangen suchte, es war ebenso natürlich, dass die Parther auf dieses Ansinnen eingingen. Es wurden Verhandlungen eröffnet zwischen Barzapharnes, dem parthischen Feldherrn, und dem Antigonus, welcher 1000 Talente und 500 angesehene Frauen der Gegenpartei den Parthern zu übergeben versprach, wenn sie das dem Hyrkan entrissene Reich ihm geben und den Herodes mit den Seinigen tödten wollten. Die Parther entledigten sich ihrer Obliegenheiten bei diesen Vorgängen in der gewohnten Weise: mehr durch Hinterlist als Gewalt. Phasaël und Hyrkan wurden in das Lager des Barzapharnes gelockt und dort gefangen genommen, Antigonus aber zum König und Hohenpriester eingesetzt, Herodes war vorsichtiger gewesen und nach Rom entflohen. - Während dieser Zeit drang Q. Labienus nicht minder siegreich in Kleinasien vor, er durchzog Pamphylien und Lydien und bemächtigte sich 3) der Städte Alabanda und

<sup>1)</sup> Cf. Dio 48, 24. Flor. 4, 9.

<sup>2)</sup> Josephus Antiq. 14, 13. Bell. Jud. 1, 13.

Plutarch Anton. c. 30 sagt sogar, dass er Ionien und Lydien geplündert habe, eine andere Nachricht, dass er bis an die Ufer des Hellespont vorgedrungen sei.

Mylasa (Dio 48, 26); zur Feier seines Sieges liess er Münzen schlagen, auf welchen er sich Parthicus Imperator nannte, entgegen der Sitte der Römer, welche vielmehr in solchen Fällen sich den Namen der besiegten Völker beizulegen pflegten, wie Dio bemerkt. Sei es nun das Benehmen der Parther, welche die Einwohner der durchzogenen Länder nicht weniger an ihrem Rigenthum schädigten als die Römer, sei es, dass die Gesinnung überhaupt sich geändert hatte, die Stimmung der eroberten Städte erwies sich feindlich, es kam sogar so weit, dass an einem Festtage die Bürger dieser Städte die parthischen Besatzungen ermordeten. Dafür nahm freilich Labienus sofort Rache, doch zeigte es sich bald, dass die Parther die günstige Zeit hatten ungenützt verstreichen lassen, und sie überhaupt ihre Siege mehr dem Umstande zu danken hatten, dass ihnen die richtigen Männer mit entsprechender Macht nicht gegenüber standen, als ihrer eigenen Umsicht und Tapferkeit.

Im Jahre 39 v. Chr. hatte Antonius den Publius Ventidius Bassus mit der Führung des parthischen Krieges betraut, unter seiner Leitung begannen alsbald die Dinge eine andere Gestalt ansunehmen 1). In kürzester Zeit wurde Kleinasien von den Parthern gesäubert, denn Ventidius überfiel den Labienus unvermuthet und zu einer Zeit, wo er gerade keine parthische Hülfe in der Nähe hatte. Als nun Labienus den Rückzug antrat, verfolgte und erreichte er ihn am Taurus und zwang ihn seinen Marsch einzustellen. Mehrere Tage lang standen sich beide Heere gegenüber, jedes derselben erwartete Verstärkungen, Labienus die Parther, Ventidius die Schwerbewaffneten, letzterer hatte sich auf einem Hügel gelagert, weil er die Angriffe der parthischen Reiterei fürchtete. Die Parther trafen zuerst ein, anstatt aber sich mit Labienus zu vereinigen, unternahmen sie sofort einen Angriff gegen die Stellung der Römer, nicht zweiselnd, dass die oft besiegten Römer ihnen auch diessmal weichen würden. Statt dessen wurden die Parther geschlagen und mussten die Flucht ergreifen, nunmehr aber hinderte Ventidius ihre Vereinigung mit Labienus und zwang sie nach Kilikien zu entweichen. Labienus, der gehofften Hülfe beraubt, wagte nun nicht mehr mit den Römern zu kämpfen, zumal da seine Soldaten

<sup>1)</sup> Cf. Dio 48, 39, 40.

muthlos waren; er suchte sich und die Seinen durch die Flucht zu retten, aber die Sache wurde dem Ventidius verrathen, er holte die Flüchtlinge ein und tödtete eine grosse Zahl derselben. Labienus entkam verkleidet nach Kleinasien, wo er später entdeckt und hingerichtet wurde; es bleibt unerklärlich, warum er nicht zu den Parthern flüchtete. Nachdem sich Ventidius des Labienus entledigt hatte, wurde es nicht schwer, die Parther vollends über den Euphrat zurückzutreiben. Er besetzte Kilikien und entsandte den Pupedius Silon mit Reiterei gegen das Amanusgebirge, welches Kilikien von Syrien trennt. Wir kennen schon die Engpässe dieses Gebirges (Bd. 2, 436. 505), die natürliche Festigkeit des Engpasses war noch durch Mauern und Thore verstärkt worden: Silon vermochte nicht die Parther zu überwältigen, welche sich tapfer vertheidigten, und kam seinerseits in ernstliche Gefahr. Zu seinem Glücke kam ihm Ventidius noch rechtzeitig zu Hülfe, die Parther waren an Anzahl den Römern nicht gewachsen und verloren viele Leute, darunter auch den Feldherrn Pharnapates 1). Dieser Todesfall gab das Zeichen zum Rückzuge, die Parther gaben ihre Stellung auf und Pakorus zog, als er diess hörte, über den Euphrat zurück, die Römer aber eroberten fast ohne Schwertstreich Palästina und Syrien wieder, nur die Stadt Aradus musste längere Zeit belagert werden. Die Römer machten auf diesem Kriegszuge nicht nur reiche Beute, sie konnten auch noch verschiedene der einheimischen Fürsten mit schweren Geldstrafen belegen, welche sich zu den Parthein gehalten hatten. Zu ihnen gehörte Antigonus der König von Palästina, Malchus<sup>2</sup>) der Fürst der Nabatäer, und Antiochus der König von Commagene, der Schwiegervater des Orodes.

Pakorus war nach der Niederlage des Pharnapates zwar über den Euphrat zurückgegangen, aber es war seine Absicht nicht, Syrien für alle Zeit aufzugeben, er wusste, dass er in den syrischen Städten beliebt sei, und verschiedene der einheimischen Fürsten waren seine aufrichtigen Freunde. Auch Ventidius fürchtete durch einen Einfall der Parther überrascht zu werden; um nun den unangenehmen Folgen einer solchen Ueberraschung vorzubeugen, griff er zur List. Er wählte einen Fürsten Channaios (Dio 49, 19) zu seinem Vertrauten, von welchem er wohl wusste,

<sup>1)</sup> Cf. Strabo XVI, 751.

<sup>2)</sup> Malchus heisst einfach König.

dass er dem Pakorus ganz ergeben sei und ihm alle wichtigen Ereignisse diesseits des Euphrat mittheile. Diesem theilte er seine Furcht mit, dass die Parther nicht bei Zeugma über den Euphrat setzen möchten, wie es sonst ihre Gewohnheit war, sondern weiter stromabwärts, wo ihnen die Ebenen grosse Vortheile bieten würden, während in der Umgegend von Zeugma das Terrain den Römern günstig sei. Diese List gelang vollkommen, Pakorus wurde von den angeblichen Gesinnungen des römischen Feldherrn unterrichtet und wählte den weitern Weg im Süden; eine dadurch bewirkte Verzögerung des Uebergangs um 40 Tage benutzte Ventidius, um sein Herr zu sammeln. Die Römer hinderten den Flussübergang der Parther nicht, griffen sie auch nicht an, als der Uebergang bewerkstelligt war, und nährten damit die falsche Vorstellung, als ob sie sich fürchteten. Unter dem Eindrucke dieser Vorstellung gab Pakorus den Befehl, die Verschanzungen der Römer anzugreifen, er zweifelte nicht, dass der grösste Theil der Römer bereits geflohen sei und dass der Widerstand ein sehr schwacher sein werde. Aber noch ehe die Parther die Höhen erreicht hatten, wurden sie wider Vermuthen sehr heftig angegriffen und in die Ebene zurückgetrieben, dort wehrten sie sich tapfer, obwol ihnen die römischen Schleuderer und Schwerbewaffneten erheblichen Schaden zufügten. Da fiel plötzlich der Feldherr Pakorus und damit war, wie in allen ähnlichen Fällen, das Schicksal des Tages entschieden. Eine kleine Anzahl von Getreuen suchte noch die Leiche zu schützen, aber als diese den Tod gefunden hatten, da wurde die Flucht des parthischen Heeres eine allgemeine. Der grösste Theil desselben suchte die Brücke über den Euphrat zu gewinnen, wurde aber von den Römem abgeschnitten und niedergemacht, nur ein kleiner Theil rettete sich nach Commagene zu dem König Antiochus. Dieser Sieg der Römer über die Parther war nach Justin die grösste Niederlage, welche die Parther noch erlitten hatten; was den Werth derselben für die Römer noch erhöhte, war der Umstand, dass er nach Dios Versicherung gerade am 14. Jahrestag der Schlacht bei Karrhae anzusetzen ist. Nach Angabe einer spätern Quelle " sollen die Parther in diesem Treffen nicht weniger als 20000 Mann eingebüsst haben. Ventidius schickte den Kopf des

<sup>1</sup> Flor. 4, 9.

Pakorus in den verschiedenen Städten Syriens umber, wahrscheinlich um keinen Zweifel an seinem Tode aufkommen zu lassen, denn Pakorus war seiner Milde wegen dort persönlich sehr beliebt gewesen. Ventidius selbst zog gegen Antiochus von Commagene, um ihn für seine Parteinahme für die parthische Sache zu züchtigen; eine weitere Verfolgung der Parther jenseits des Euphrat unterliess er, weil schon seine bisherigen glänzenden Thaten die Eifersucht des Antonius erregt hatten.

Während des Jahres 39 v. Chr. bis zu Anfang des Jahres 38 waren alle Länder jenseits des Euphrat, welche die Parther den Römern entrissen hatten, wieder unter die Oberherrschaft der letztern zurückgekehrt. Der schwerste Schlag aber, welcher die Parther betroffen hatte, war der Tod des Kronprinzen Pakorus, dessen treffliche Eigenschaften allgemein geschätzt waren. Der Gram des Orodes wird uns von Justin in lebhaften Farben geschildert 1). Gebeugt von Trauer und Alter ernannte er noch bei Lebzeiten den ältesten seiner dreissig Söhne, Namens Phraates, zum Mitregenten und Nachfolger. Eine der ersten Regierungshandlungen des neuen Fürsten war, dass er seine Brüder, die Söhne des Orodes mit der Tochter des Königs Antiochos von Commagene, durch Meuchelmord aus dem Wege schaffen liess (Dio 49, 23), denn ihre Ansprüche konnten ihm gefährlich werden, da sie auch von der Seite der Mutter aus königlichem Geblüte stammten, was bei Phraates IV nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Wir kennen die Ansichten der Eranier über diesen Punkt, wir wissen, welches Gewicht unter den Achämeniden bei einem ähnlichen Fall auf die Abstammung gelegt wurde (Bd. 2, 374), und können daher die Politik des Phraates begreifen, wenn wir sie auch nicht billigen. Hierbei blieb Phraates nicht stehen, denn als sich sein Vater ungehalten über das Benehmen seines Sohnes zeigte, liess er auch diesen ermorden. Mit einem Vatermorde hatte Orodes seine Regierung begonnen, es war nur die gerechte Nemesis, wenn ihm sein Sohn ein gleiches Schicksal bereitete<sup>2</sup>. Der Tod des Orodes dürfte in das Jahr 37 v. Chr. zn setzen sein.

<sup>1)</sup> Cf. Justin 42, 4.

<sup>2)</sup> Nach Plutarch Crassus c. 33 suchte Phraates den Orodes, der an der Wassersucht litt, zuerst durch Gift zu tödten; als aber dieses nicht wirkte, der Kranke vielmehr sich besser befand, so erdrosselte er ihn.

15. Phraates IV (Arsakes XV). Während uns Dio berichtet, dass Phraates IV die Söhne der Tochter des Antiochos von Commagene ums Leben gebracht habe, meldet uns Justin (42, 5), dass er seine sämmtlichen Brüder tödten liess. Man nimmt gewöhnlich an, Phraates habe die erstern vor, die letztern nach dem Tode seines Vaters getödtet, und diese Ansicht dürfte auch die richtige sein. Als Vorbild zu einem solchen Schritte konnte der neue König den Achämeniden Artaxerxes III anführen (Bd. 2, 480). Phraates IV war nach Allem, was wir von ihm wissen, nicht der Mann, der auf halbem Wege stehen blieb, er ging sogar noch weiter als sein Vorfahr, und liess selbst seinen erwachsenen Sohn ums Leben bringen, weil er fürchtete, dass er ihm gefährlich werden könne. Solche Thaten fordern unsern Abschen heraus, wir dürfen sie aber nicht durchaus nach unseren Anschauungen beurtheilen. Die Geschichte der érânischen Fürstenhäuser ist reich an Beispielen, dass Kinder ihre Aeltern gemordet haben, es kann uns nicht wundern, wenn auch ein Vater seinen Sohn tödtete. Jedenfalls war den Thronstreitigkeiten am besten ein Ende gemacht, wenn es an rechtmässigen Bewerbern fehlte. Phraates IV begnügte sich übrigens nicht, die Glieder seiner eigenen Familie zu morden, er wüthete in ähnlicher Weise gegen Parther aus andern vornehmen Geschlechtern, und bewog manche derselben ausserhalb Erans ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Einer der wichtigsten unter diesen Flüchtlingen war Moneses 1), der sich auf römisches Gebiet begab, obwol er früher ein Kampfgenosse des Pakorus gewesen war 2). Er wurde von Antonius höchst ehrenvoll aufgenommen und von ihm ähnlich behandelt, wie früher Themistokles vom Perserkönige<sup>3</sup>}. Er erhielt die Einkünfte der drei syrischen Städte Larissa, Arethusa und Hierapolis; Antonius gedachte ihn bei seinem parthischen

<sup>1)</sup> Ich halte den Namen Μοναίσης für das Masc. zu dem im Shåhname vorkommenden Frauennamen κατά Μαπέzha oder Μαπέzha oder Μαπέκλου Μαπέκλου Μαπέκλου Μαπέκλου Μαπέκλου Κοπία νου Hathra, ein Araber, cf. De Sacy Antiquités de la Perse p. 287. Vgl. auch den armenischen Namen Μαπέκ (Δείμες Σ) bei Elisäus p. 71. 160 ed. Ven.

<sup>2)</sup> Cf. Horat. Od. 3, 6,

<sup>3&#</sup>x27; Zum Folgenden vergl. man: Dio Cass. 49, 23 fg. Plutarch Antonius c. 37 fg.

Feldzuge mit sich zu nehmen und später auf den parthischen Thron zu setzen. Aber Moneses entsprach ebensowenig den Wünschen des Antonius, wie früher Themistokles denen des Perserkönigs. Phraates fürchtete die Gefahren, die ihm durch die Verbindung des Moneses mit den Römern drohten, und suchte diesen durch alle möglichen Versprechungen zur Rückkehr zu bewegen. Moneses gab nach und kehrte zurück, Antonius, obwol im Innern erzürnt über das Betragen des Moneses, liess ihn ruhig abreisen, da er die Völker des Morgenlandes nicht gegen sich aufbringen wollte. Er schickte sogar eine Gesandtschaft an Phraates und bot ihm den Frieden an, unter der Bedingung, dass die Feldzeichen wieder zurückgegeben würden, welche in dem unglücklichen Zuge des Crassus verloren gegangen waren, ebenso wie die noch immer zurückgehaltenen Gefangenen. Diese Eröffnungen waren aber nicht ernstlich gemeint, vielmehr hatte Antonius einen Feldzug nach Parthien fest beschlossen, durch welchen die Thaten des Ventidius überboten werden sollten. Anfang des Jahres 36 v. Chr. war Antonius mit seinen Rüstungen so weit, dass er diesen Feldzug glaubte beginnen zu können. Ein ansehnliches Heer war vorbereitet, so dass die Kunde von der Grösse desselben bis nach Baktrien und Indien Schrecken verbreitete: denn Antonius führte nicht weniger als 60000 römische Fussgänger ins Feld, dann 10000 Reiter, die bei den Iberern und Kelten ausgehoben waren, dazu kamen noch 30000 Reiter und leichte Truppen von den einheimischen Bundesgenossen; nach Livius (Epit. l. CXXX) waren es 18 Legionen und 16000 Reiter. Unter diesen Bundesgenossen war der hervorragendste Artavasdes, König von Armenien, der 7000 Fussgänger und 6000 Reiter zu stellen versprach. Trotz dieser Hülfsmittel behauptet Plutarch, dass Antonius sich den Feldzug nicht gehörig überlegt und sich überstürzt habe, um nur möglichst schnell nach Aegypten zurückzukommen. Er hätte mit seinen ermüdeten Truppen in Armenien Winterquartiere beziehen und den Feldzug nach Medien auf das Frühjahr versparen sollen, statt dessen liess er sich von dem Könige Artavasdes von Armenien bereden, sofort gegen den König von Medien zu ziehen, der gleichfalls Artavasdes hiess und dem Könige von Armenien feindlich gesinnt war. Auf alle Fälle beweisen die späteren Vorgänge, dass Antonius die hochwichtige Frage, wie er sein Heer in den öden Gegenden

Erans verproviantiren wolle, nicht gehörig erwogen hatte. Wie es scheint, hatte Antonius die Absicht, bei Zeugma über den Euphrat zu gehen, wider Vermuthen fand er jedoch das Ufer bewacht, denn auch Phraates hatte sich vorgesehen; Antonius zog es desshalb vor, weiter stromaufwärts auf armenischen Gebiet überzusetzen. Vom Euphrat aus zog er, Armenien zur Linken lassend 1), gerade auf Atropatene zu und belagerte die Hauptstadt Phraaspa 2), wohin der König von Medien seine Frauen und Kinder geflüchtet hatte. So sehr hatte Antonius seinen Marsch nach Phraaspa beschleunigt, dass der Belagerungstrain nicht mitkommen konnte, sondern unter der Obhut des Oppius Statianus langsam nachfolgte, daher der Uebelstand, dass dem Antonius beim Beginne der Belagerung die Geräthschaften fehlten und er mit grosser Mühe einen Damm aufwerfen musste.' Die Uebereilung sollte aber noch andere Folgen haben. Als nämlich der König von Medien und die mit ihm verbündeten Parther sahen, dass Antonius Phraaspa belagere, liessen sie ihn, im Vertrauen auf die Festigkeit des Platzes, ganz ruhig gewähren und warfen sich mit zahlreicher Reiterei auf den Statianus, den sie mit den Seinigen umzingelten und tödteten, die Belagerungswerkzeuge wurden natürlich vernichtet. Zu spät kam Antonius den Seinen zu Hülfe, er fand blos noch die Leichen; die Parther waren schon wieder abgezogen, 10000 Mann, nach Anderen 3) zwei Legionen sollen bei dieser Gelegenheit vernichtet worden sein. Der König von Armenien, der leicht hätte helfen können, war nicht nur nicht herbeigeeilt, er zog sich vielmehr um diese Zeit in sein land zurück, offenbar weil er sich in den erwarteten schnellen

<sup>1)</sup> Es ist schwer, diese Angabe des Plutarch (Anton. c. 38) mit einer andern (c. 41) zu vereinigen, wo er dem Weg, auf welchen Antonius gekommen war, πεδινήγι καὶ άδενδρον ούσαν nennt. Demnach schiene Antonius vom Araxes her nach Medien gekommen zu sein, in diesem Falle aber hätte er Armenien nicht zur Linken gehabt. Vielleicht zog Antonius am Bitlisflusse aufwärts gegen den Vansee und von da nach Medien.

<sup>2)</sup> Phraaspa heisst die Stadt bei Dio 49, 25; Plutarch nennt sie (c. 50) Phrasta. Dagegen nennt Strabo (XI, 523) die in der Ebene gelegene Stadt Gaza, die dazu gehörende von Natur sehr feste Burg Vera (d. i. vara). Rawlinson im Journal of the R. Geographical Society X, 113 fg. hat sehr wahrscheinlich gemacht, dass der Ort derselbe sei, welcher jetzt Takht-i-Soleiman genannt wird. Vgl. auch Bd. 1, 133.

<sup>3)</sup> Vellejus Paterc. 2, 82.

Siegen der Römer getäuscht sah. Die Belagerung Phraaspas machte in der That sehr langsame Fortschritte, zumal da nun die Parther auch anfingen, die Römer in ihren Arbeiten zu stören und zu belästigen. Es zeigte sich nun auch, dass für die Verproviantirung des grossen Heeres in jenen öden Gegenden nicht genug geschehen war. Um die nöthigen Lebensmittel aufzutreiben, mussten Abtheilungen des Heeres auf ziemlich weite Strecken entsendet werden; diese Abtheilungen durften nicht schwach sein, denn sonst wurden sie vom Feinde überwältigt, machte man sie aber stark, so fehlte es an Leuten zu den Belagerungsarbeiten. Antonius hoffte die Parther zu einer Schlacht zu bewegen und auf diese Art sich Ruhe zu schaffen, aber er täuschte sich. Als er einst in grösserer Anzahl auszog, folgten ihm zwar die Parther, hielten auch den ersten Angriff muthig aus, als aber das Gefecht ernst zu werden drohte, da ergriffen sie eiligst die Flucht. Die Römer fanden, dass die Parther nur 80 Todte und 30 Gefangene verloren hatten, und als sie am nächsten Tage in ihr Lager zurückkehrten, sahen sie die parthische Armee wieder frisch und kampfbereit vor sich. Die Belagerten hatten unterdessen einen Ausfall gemacht und einen grossen Theil des Walles beschädigt, seinen Verdrass hierüber konnte Antonius nur an seinen eigenen Soldaten auslassen. Unter diesen Kämpfen nahte der Winter heran, und jede der kriegführenden Parteien hatte ihren eigenen Grund zu Besorgnissen. Dem Antonius drohte zu den bisherigen Beschwerden noch die Hungersnoth, Phraates aber kannte den Widerwillen der Parther gegen Winterfeldzüge und befürchtete, dass Antonius zuletzt doch seinen Zweck erreichen und Phrasspa einnehmen könne. Phraates wusste Vermittler zu finden, welche dem Antonius glaubhaft machten, dass der Partherkönig zum Frieden geneigt sei, wenn man nur durch eine Gesandtschaft ihm denselben anbieten wolle, und wirklich sandte Antonius eine solche Gesandtschaft ab. Diese war indessen nicht im Stande, die Bedingungen des römischen Feldherrn durchzusetzen, welcher Auslieferung der Gefangenen und gewonnenen Feldzeichen verlangte, freien Abzug allein wollten die Parther zugestehen, wenn die Römer schlennigst aufbrechen wollten; selbst darüber aber wurde kein förmlicher Vertrag abgeschlossen, und Antonius hätte aus früheren Vorgängen wissen können, wie die Parther ihre Versprechungen zu halten pflegten. Es blieb dem Antonius

nichts übrig, als unter Zurücklassung seiner Belagerungswerkzeuge so schleumig als möglich Medien zu verlassen. Ein Glück für ihn war es, dass sich ein den Römern ergebener Mann, ein Marder von Geburt, zu seinem Führer anbot und die Römer vor dem Aeussersten bewahrte. Auf seinen Rath nahm Antonius nicht den ebenen Weg, auf welchem er gekommen war, sondern einen kürzeren aber beschwerlicheren durch die Berge. Die Leiden und Beschwerden dieses Rückzuges hat besonders Plutarch anschaulich beschrieben. Auf dem dritten Tagmarsche fand der Marder den Damm eines Flusses durchbrochen und den Weg überschwemmt, er ahnte, dass der Feind in der Nähe sein möge md warnte den Führer. Wirklich kamen auch bald die Parther und belästigten das römische Heer, da aber Antonius sehr vorsichtig und in gedeckter Stellung marschirte, so vermochten ihm die Feinde nicht viel anzuhaben. Vier Tage währte dieser Zusund, und die Parther, welche sich in ihren Erwartungen gesuscht sahen, hatten bereits den Entschluss gefasst, die Verolgung aufzugeben, als plötzlich eine Unvorsichtigkeit von Seiten der Römer ihre Hoffnungen aufs Neue belebte. Flavius Gallus, ein tapferer Mann, hatte sich von Antonius eine grössere Imppenzahl ausgebeten, um einen Schlag gegen die Parther ausuführen. Anstatt sich zu rechter Zeit zurückzuziehen, liess er sich hinreissen die Parther zu verfolgen, und sah sich bald mzingelt. Er bat nun um Hülfe, diese wurde ihm aber nicht in der rechten Weise gewährt, statt einer starken Abtheilung schickte man ihm einzelte Schaaren zu, welche vereinzelt angemifen und geschlagen wurden. Die Verwirzung drohte sich der ganzen Armee zu bemächtigen, zuletzt musste Antonius selbst eingreifen und die Feinde zurücktreiben, aber 3000 Mann waren zefallen und 5000 wurden verwundet in das Lager zurückgetragen, unter den letzteren befand sich auch Fl. Gallus, der bald darauf an seinen Wunden verschied. Von dieser Zeit an worde der Marsch der Römer sehwieriger, die Parther wurden immer lecker und zogen immer mehr Reiterei an sich, so dass die Röner nicht weniger als 40000 Mann sich gegenüber sahen. Antonius musste alle seine Kräfte aufbieten, um die Verzweiflung vom Heere fern zu halten, auf welche die Parther rechneten, denn die lage wurde immer schwieriger. Unter den beständigen Kämpfen konnte man nur sehr langsam vorrücken und nur wenig für die

Herbeischaffung von Lebensmitteln Sorge tragen, es fehlte an Futter für das Vieh und die Lastthiere, welche doch zum Fortschaffen der Verwundeten so nöthig waren; ebenso mangelten die Lebensmittel, die Preise des Brotes stiegen sehr hoch, und viele Soldaten mussten sich mit Wurzeln und Kräutern behelfen, wodurch Krankheiten und Todesfälle entstanden. Doch gab es selbst im parthischen Lager solche, welche einen vollkommenen Sieg der Parther nicht wünschten und aus diesem Grunde den Römern Rathschläge zu ihrer Rettung gaben. Zu diesen gehörte Mithridates, ein Verwandter des Moneses, er kam mehre Male in das römische Lage und rieth den Römern, sich nicht in die Ebene verlocken zu lassen, wo ihnen das Schicksal des Crassus bereitet würde; von ihm erfuhren sie auch, bis zu welchem Flusse sie die Parther zu verfolgen gedächten. Ebenso versicherte er ihnen, dass sie bis zu jenem Punkte nur noch einen Tagemarsch zurückzulegen hätten, der keine andere Beschwerde biete, als dass man kein Wasser erhalten könne. Dennoch wurde dieser letzte Theil des Weges der schrecklichste von allen. Es war zwar allen Soldaten geboten worden, sich hinlänglich mit Wasser zu versehen, da es aber an den nöthigen Gefässen mangelte, so war diess nicht möglich; da man nun aber nicht blos zu marschiren, sondern auch zu kämpfen hatte, wurde der Durst stärker als gewöhnlich, und das Heer litt dadurch sehr Ein Fluss mit salzigem und ungesundem Wasser lag auf dem Wege, trotz aller Abwehr trank ein grosser Theil des Heeres daraus, weil er nicht mehr warten wollte, bis man zu dem nur eine geringe Strecke entfernten Fluss mit süssem Wasser gelangte. Noch schrecklicher als der letzte Tag war die darauf folgende Nacht, alle Bande des Gehorsams waren gelöst und Antonius dachte an Selbstmord. Endlich am Morgen des folgenden Tages erreichte man den Fluss und dort hörte die Verfolgung der Parther auf, wie es vorher verkündet worden war; sechs weitere Tagesmärsche brachten unter mässigen Beschwerden die Römer an die Gränze Armeniens. Um einen Abstand von 300 römischen Meilen (60 geogr. M.) zu durchziehen, denn so viel betrug die Entfernung Phraaspas vom Araxes 1), hatte man 27

<sup>1)</sup> Der Weg, welchen Antonius von Phraaspa oder Takht-i-Soleiman bis zum Araxes zurückgelegt hat, ist wol von Rawlinson (l. c. 113—117) richtig bestimmt worden: er ging von Takht-i-Soleiman nordwärts in der Richtung des heutigen Tabriz. Der Weg führte zuerst durch eine Berggegend, die nur

Tagmärsche gebraucht und hatte 18 Schlachten schlagen müssen, dabei hatten die Römer 20000 Fussgänger und 4000 Reiter verloren. Weitere Verluste standen noch bevor, zwar nicht das Schwert der Feinde, aber die Kälte Armeniens verursachte der Armee des Antonius einen Verlust von 8000 Mann. Der Zug gegen die Parther hatte also ganz unglücklich geendet, und wenn Antonius trotz dieser Niederlage in den nächsten Jahren Erfolge hatte, so war diess der eigenthümlichen haltlosen Politik der östlichen Staaten zuzuschreiben.

Es ist begreiflich, dass Antonius wie auch sein Heer einen tiefen Groll gegen Artavasdes von Armenien hegte, denn er war es gewesen, der die Römer zu dem Zuge nach Medien bewogen und dort im Stiche gelassen hatte. Wäre Artavasdes mit seinen nach parthischer Art bewaffneten 6-10000 Reitern den Römern zur Seite gewesen, wie er versprochen hatte, so wäre das Ergebniss des Feldzuges wahrscheinlich ein anderes gewesen, und wenigstens die schweren Verluste des Rückzuges wären erspart worden. Zunächst freilich erforderte es die Klugheit, dass Antonius seinem Unmuthe nicht freien Lauf lasse, er schmeichelte vielmehr dem Artavasdes, damit er seine Soldaten in die Winterquartiere aufnehme und mit dem Nöthigen versorge. Aber schon im Jahre 35 v. Chr. suchte er die Person des Artavasdes in seine Gewalt zu bekommen, diess gelang ihm jedoch nicht, da Artarasdes den Absichten desselben nicht traute. Glücklicher war er im Jahre 34, er kam in diesem Jahre selbst nach Armenien, gab <sup>70</sup>r, einen neuen Zug gegen Medien unternehmen zu wollen und nöthigte den Artavasdes zu einer Zusammenkunft, bei welcher er ihn gefangen nehmen liess. Anfangs durfte Artavasdes frei umhergehen, weil Antonius hoffte ihn zu vermögen, das Versteck seiner Schätze anzugeben; als diess aber nicht der Fall war, liess er ihn mit silbernen Fesseln fesseln und schickte ihn nach Alesandrien, wo er nach der Schlacht von Actium von Kleopatra

im Sommer von Hirten durchzogen wird; der Fluss, an welchen die Römer am dritten Tagmarsche gelangten, ist wol der Karangu, der zur Bewässerung der Felder verwendet wird. Von dort muss die nicht näher bestimmbare Strasse im Norden des Sehend durch Hügelland gezogen sein; der salzige Fluss, von welchem die Rede ist, ist der Aji-cåi, der einzige Fluss Atropatenes, der Salzgehalt hat; der nicht weit entfernte Fluss, an welchem die Verfolgung aufhörte, ist wol der Salyan. Den Araxes dürften die Römer in der Gegend von Julfa überschritten haben.

hingerichtet wurde. Artaxes, der Sohn des Artavasdes, machte zwar einen Aufstand, aber er wurde geschlagen und genöthigt sich zu den Parthern zu begeben 1). Auch in Medien hatten sich seit dem Abzuge der Römer die Verhältnisse bedeutend geändert. Artavasdes von Medien hatte sich mit Phraates IV überworfen. wie es heisst, wegen der römischen Beute, er fürchtete von ihm seiner Herrschaft beraubt zu werden, darum sandte er den Polemon, König von Pontus, an den Antonius und liess ihm ein Bündniss antragen, wie es scheint noch im Laufe des Jahres 35. Antonius kam der Antrag äusserst erwünscht, er wollte mit dem medischen Könige am Araxes zusammentreffen, doch wurde der Plan nicht ausgeführt, obwol Artavasdes meldete, dass in Parthien Unruhen ausgebrochen seien. Aber im Jahre 33 kam Antonius wirklich an den Araxes, als ob er gegen Parthien Krieg führen wollte, es wurde aber bei dieser Gelegenheit nur ein Bündniss zwischen Antonius und Artavasdes von Medien abgeschlossen, nach welchem beide versprachen, sich gegenseitig durch Truppen zu unterstützen. Es wurde bestimmt, dass Antonius gegen die Römer, Artavasdes gegen die Parther ziehen solle; Artavasdes erhielt einen Theil des neu gewonnenen Armenien, der Unterhändler Polemon aber Kleinarmenien. Die Tochter des Artavasdes, Jotape, wurde mit Alexander, dem Sohn des Antonius und der Kleopatra verlobt, derselbe sollte König der Könige werden und nicht blos Medien und Armenien erhalten, sondern alles Land zwischen dem Euphrat und dem Indus, welches Antonius noch zu erobern gedachte. Diese grossen Pläne zerrannen in Nichts, als Antonius nach der Schlacht von Actium (31 v. Chr.) vom politischen Schauplatze abtreten musste; eine uns erhaltene Münze (Dulaurier l. c. p. 35) zeigt jedoch, dass Alexander etwa um 33 v. Chr. von Armenien Besitz ergriffen haben muss, wo er sich in der Folge nicht halten konnte. Artavasdes aber kämpfte mit Glück gegen die Parther, solange sich römische Soldaten in seinem Heere befanden; sobald diese abberufen wurden, wandte sich das Glück von ihm ab, er wurde nicht blos geschlagen, sondern auch gefangen<sup>2</sup>), da Antonius ihm selbst die eigenen medischen Truppen, welche er bei sich hatte, vorenthalten musste.

<sup>1)</sup> Cf. Dio 49, 33. 39. 40. Plut. Anton. c. 50.

<sup>2)</sup> Dio 49, 41. 44. Plut. Ant. c. 52 fg.

Wie es scheint war in den inneren Kämpfen der Parther, von welchen uns Plutarch erzählt, und die um 35 v. Chr. angefangen haben müssen, auch ein gewisser Tiridates verwickelt. der dem Phraates das Reich streitig machte. Zu derselben Zeit, als Artavasdes gefangen wurde, der aber bald aus dieser Gefangenschaft entflohen zu sein scheint, sah sich auch Tiridates genöthigt, nach Syrien zu entweichen. Diess geschah etwa im Jahre 30, und beide wandten sich an den damals in Asien sich aufhaltenden Augustus um Hülfe. Sie waren mit ihm schon früher in Verbindung gestanden, solange aber Antonius nicht vollkommen besiegt war, hatte er keine Hülfe leisten können. Der vorsichtige Römer hielt es indessen nicht für klug, sich weiter in diese Verhältnisse einzumischen; er gab jedoch dem Artavasdes seine Tochter Jotape zurück, welche als Braut des Alexander in Aleundrien erzogen wurde, während er dem Armenier Artaxes die Rückgabe seiner Brüder verweigerte, weil derselbe in Armenien beindliche Römer getödtet hatte. Dem Tiridates versprach er war keine Hülfe, erlaubte ihm aber in Syrien zu leben 1). Nach dem Jahre 30 scheint in Parthien ein Aufstand ausgebrochen zu ein, in Folge dessen wurde wahrscheinlich Tiridates auf den Thron gesetzt und Phraates IV genöthigt, zu den Skythen zu entliehen; diese liessen sich herbei, ihn mit einem Heere zu unterstützen, damit er sein Land wieder gewinnen könne, doch scheint er auch eine starke Partei im Lande selbst gehabt zu haben, denn als er nahte, liess es Tiridates nicht auf eine Schlacht ankommen, sondern entfloh zu Augustus, der damals in Syrien gewesen sein muss, und entführte den jüngsten Sohn des Phraates mit sich, der schlecht bewacht worden war. Diese Ereignisse scheinen zwischen die Jahre 27-24 zu fallen?). Tiridates wünschte wieder in sein Reich eingesetzt zu werden und versprach in vollkommener Abhängigkeit von Rom zu regieren 3). Einige Jahre später, 23 v. Chr., schickte Phraates eine Gesandtschaft an Augustus, und forderte sowol seinen Sohn als Tiridates,

<sup>1,</sup> Cf. Justin 42, 5. Dio 51, 16. 18.

<sup>2,</sup> Cf. Justin l. c. Dio 51, 18. Die obigen Annahmen werden durch die Munsen nothwendig gemacht, welche zeigen, dass sowol um 33 als auch in den Jahren 28, 27 und 26 Münzen von Tiridates geschlagen wurden. Cf. Longpérier Mémoire p. 61 fg.

<sup>3,</sup> Justin 42, 5.

seinen Sklaven, zurück. Der Sohn wurde in der That dem Partherkönige ohne Lösegeld zurückgegeben, Tiridates aber erhielt die Erlaubniss, wenn er wolle, auf römischem Gebiete zu bleiben, und es wurden ihm reiche Einkünfte angewiesen.

Als Augustus dem Partherkönige seinen Sohn zurückschickte, liess er zugleich den Wunsch aussprechen, es möchten die im Kriege gegen Crassus erbeuteten Feldzeichen so wie die aus jener Zeit stammenden Gefangenen zurückgegeben werden (Dio 53, 33). Dazu konnte sich indessen Phraates IV nicht sofort entschliessen, erst als Augustus um 20 v. Chr. selbst nach Syrien kam, um die Verhältnisse des Morgenlandes zu ordnen und ein Krieg gegen die Parther nicht zu den Unmöglichkeiten gehörte, that er diesen Schritt, der im römischen Reiche grosse Befriedigung erregte; Tiberius wurde beauftragt, die Feldzeichen und rückkehrenden Römer in Empfang zu nehmen 1). Von da an war das Verhältniss der Parther zu den Römern Jahre hindurch ein freundliches, den Grund dazu gaben besonders Familienrücksichten in dem parthischen Königsgeschlechte. Unter verschiedenen Geschenken, welche Augustus dem Phraates IV geschickt hatte, befand sich auch eine italienische Sklavin Thermusa oder Musa<sup>2</sup>), sie hatte es verstanden, das Herz des Partherkönigs so zu fesseln, dass er sie zu seiner rechtmässigen Gemahlin erhob, nachdem sie ihm einen Sohn geboren hatte. Ihr ganzes Trachten war darauf gerichtet, diesem ihrem Sohne die Nachfolge im Reiche zu sichern, sie gewann auch ihren Gemahl für diesen Plan, natürlich aber waren die übrigen Söhne des Königs dagegen, welche sich für vornehmer hielten als den Sohn einer Sklavin, und auch die Volksansicht dürfte auf ihrer Seite gestanden haben; nach ihr war derjenige unter den Prinzen am meisten berechtigt, welcher von Seiten des Vaters wie der Mutter den edelsten Stammbaum nachweisen konnte. Es liess sich voraussehen, dass nach dem Tode des Phraates sofort Aufstände ausbrechen würden; um nun die Nebenbuhler des jungen Prinzen zu entfernen, sandte Phraates zwischen 11-7 v. Chr. seine übrigen Söhne nach Rom und hiess sie dort ihren Wohnsitz aufschlagen 3). Augustus nahm sie

<sup>1)</sup> Dio 54, 8. Tacitus Annal. 2, 1. Justin 42, 5. Sueton Augustus c. 21. Tiberius c. 9.

<sup>2)</sup> Josephus Antiq. 18, 2. 4.

<sup>3)</sup> Justin 42, 5. Strabo XVI, 748. Tac. Ann. 2, 1. Vellejus Pat. 2, 94.

sehr freundlich auf und sie lebten an seinem Hofe mit königlicher Pracht. Es wird dem Augustus nicht entgangen sein, dass der Besitz dieser Prinzen unter Umständen wichtig werden könne und ihm die Möglichkeit gewähre, sich in die inneren Verhältnisse Parthiens zu mischen. Eine besondere Huldigung für die römischen Kaiser liegt übrigens in dieser Thatsache nicht, Phrastes erwog blos, dass die armenischen Prinzen in Rom am unschädlichsten wären, weil sie von den Vorgängen in der Heimath erst spät Kunde erhielten, und überhaupt den Verhältnissen zu entfremdet würden, um eine Partei im Lande zu erhalten. Die Namen dieser Prinzen finden sich in einer römischen Inschrift, sie heissen Vonones, Seraspadanes, Rhodaspes und Phraates 1). Nur ganz am Ende der Regierung des Phraates IV hätten die armenischen Angelegenheiten beinahe noch zu einem Kriege zwischen den Römern und Parthern geführt. Mit dem Tode des Antonius war auch der römische Einfluss in Armenien zum Falle gekommen und der parthische an dessen Stelle getreten. Artaxes oder Artaxias, der Sohn des uns bekannten armenischen Artavasdes, war zu den Parthern entflohen (p. 126) und nach Vertreibung des mit den Römern verbündeten medischen Artavasdes wieder in sein Land eingesetzt worden, und regierte seitdem als König von Amenien, er war als solcher ohne Zweifel den Parthern untergeben. Dieser Umstand, verbunden mit der Behandlung, welche Artaxias den in seinem Gebiete befindlichen Römern hatte angedeihen lassen, musste den Unwillen des Augustus erregen, so dass er ihm nach dem Tode des Antonius seine Brüder nicht zurücksandte, wie Artaxias verlangt hatte. Doch scheint Artaxias

Dass das Ereigniss in die Jahre 11—7 v. Chr. fällt, zeigt die Stelle Strabos, nach welcher damals Titius Legat in Syrien war, diess war er aber in den genannten Jahren. Die Angabe einiger Schriftsteller (Vellej. P. 2, 94. Justin l. c. Tac. Ann. 2, 1. Sueton. Aug. c. 21. 43), als habe Phraates IV. seine Söhne als Geiseln nach Rom geschickt, ist unwahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Von diesen Namen sind uns der erste und der letzte schon bekannt, Rhodaspes dürste der ältere Name Aurvat-acpa sein im Uebergange zu seiner neuern Form Lohrasp. Am schwierigsten ist der Name Seraspadanes zu erklären, er muss bedeuten: Nachkomme des Seraspada (ana ist Endung). Es giebt nun zwar einen Namen Zerasp, von diesem Worte kann der vorliegende Namen nicht abgeleitet sein, es müsste Seraspanes heissen, spada scheint vielmehr altb. cpåda, neup. www.cupåh, Heer zu sein, w.c. cupåh wäre Haupt des Heeres.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

bis 20 v. Chr. unbelästigt in Armenien regiert zu haben, geschützt durch die Macht der Arsakiden, wie uns Tacitus ausdrücklich berichtet 1). Aber Augustus hatte den Besitz Armeniens nicht aufgegeben, er war vielmehr entschlossen, den römischen Einfluss in diesem Lande um jeden Preis aufrecht zu erhalten. Als nun Artaxias im Jahre 20 v. Chr. durch Meuchelmord gefallen war, wurde sein Bruder Tigranes auf Bitten der Armenier von Rom in die Heimath gesandt und durch Tiberius in sein Reich eingesetzt<sup>2</sup>). Die Armenier scheinen diesen König als berechtigt anerkannt zu haben, denn er regierte bis 6 v. Chr., nicht aber den Einfluss Roms auf die Besetzung der armenischen Königswürde, und als Tigranes starb, liessen sie ruhig seinen Sohn nachfolgen, der schon in den letzten Jahren Mitregent seines Vaters gewesen war. Aber Augustus liess diese Missachtung seines Einflusses nicht ungestraft hingehen: er entsetzte den Sohn des Tigranes seiner Würde und Artavasdes wurde auf seinen Befehl im Jahre 5 v. Chr. zum Könige Armeniens eingesetzt. Nur mit Unwillen ertrugen die Armenier diesen von Fremden ihnen aufgenöthigten König bis zum Jahre 2 v. Chr., zu dieser Zeit gelang es ihnen, den Artavasdes zu tödten und seine römische Hülfe zu besiegen, ein neuer Tigranes bestieg den armenischen Thron. Von Neuem beschloss Augustus, die Widerspenstigkeit der Armenier zu züchtigen, und er sandte zu diesem Behufe seinen Enkel Cajus mit einem Heere ab. Als Tigranes diess bemerkte, schrieb er einen demüthigen Brief an Augustus, in welchem er sich den Titel eines Königs nicht beilegte, sondern nur darum bat, ihm denselben zu verleihen, da ja Artavasdes doch nicht mehr in das Leben gerufen werden könne. Augustus soll auch nicht abgeneigt gewesen sein, die Bitte zu gewähren, er befahl aber dem Tigranes, sich zu einer Unterredung bei Cajus einzufinden; diesem Befehle wagte indessen Tigranes nicht zu entsprechen, er fürchtete bei dieser Gelegenheit gefangen genommen zu werden. Die Unterhandlungen zerschlugen sich und der Krieg nahm seinen Fortgang.

Während aller dieser Vorgänge hören wir nichts von der



<sup>1)</sup> Eine Münze dieses Königs, auf welcher er sich »grosser König« und »Philhellene« nennt, s. bei Dulaurier l. c. p. 37.

<sup>2,</sup> Cf. Tac. Ann. 2, 3.

Stellung, welche der Partherkönig zu der armenischen Frage einnahm, die ihm doch unmöglich gleichgültig sein konnte. Vielleicht hat der betagte Phraates IV wirklich sich gescheut offen aufzutreten, es lässt sich aber annehmen, dass er wenigstens insgeheim die Armenier in ihrem Widerstande gegen Rom bestärkt haben wird. Um die Zeit aber, von welcher wir hier reden, muss Phraates IV gestorben sein. Eine genaue Angabe über das Jahr seines Todes ist nicht erhalten, die Münzen jedoch, welche wir noch besitzen, zeigen, dass sein Nachfolger spätestens um 3 v. Chr. zur Regierung gekommen sein muss 1). Dass auch Phraates IV keines natürlichen Todes starb, sondern von seinem Sohn und dessen Mutter aus dem Wege geschafft wurde, geht aus einer gleich zu erwähnenden Stelle des Josephus hervor.

16. Phraatakes (Arsakes XVI)<sup>2</sup>). Der neue König, der dem grussmen, sonst aber vielfach verdienten Phraates IV auf dem Thron folgte, scheint anfangs seine Macht überschätzt und eine drohende Stellung gegen Rom angenommen zu haben, indem er den armenischen Aufstand offen unterstützte. Bei der Wichtigkeit, welche Augustus den armenischen Wirren zuschrieb, musste ein solches Betragen sehr beleidigen, und Phraates V sollte bald die Wirkung davon verspüren. Als Phraates V nach Rom schickte, um seine Brüder zurückzuverlangen, ohne Zweifel um dieselben zum Tode zu befördern, da schlug ihm Augustus sein Verlangen nicht nur ab, sondern befahl ihm auch, den königlichen Titel abzulegen und Armenien zu verlassen<sup>3</sup>). Phraates V antwortete in gleich hohen Worten, er legte sich den Titel König der Könige bei und nannte den Augustus blos Cäsar<sup>4</sup>). Als aber Cajus nach

<sup>1)</sup> Cf. Longpérier Mémoire p. 74. Andere nehmen an, dass Phraates V wischen 9-7 v. Chr. zur Regierung gekommen sei.

<sup>2)</sup> Phraatakes ist, wie schon St. Martin 2, 163 gesagt hat, das Deminutivum von Phraates; ich möchte aber nicht mit ihm glauben, dass dieser Name dem Phraates V von seinem Vater aus Zärtlichkeit beigelegt worden sei, vielmehr dürfte der Name vom Volke selbst ausgehen, und das Deminutivum in diesem Falle die Verachtung ausdrücken. Wir werden diesen König füglich als Phraates V bezeichnen können.

<sup>3)</sup> Dio Case. 55, 11: τό τε όνομα τὸ βασιλικὸν καταθέσθαι καὶ τῆς Ἀρμενίας ἐποστήναι προσέταξε.

<sup>4;</sup> Dio L c.: Ο Πάρθος ούχ δσον ού κατέπτηξεν, άλλά καὶ ἀντέγραψέν οἱ τά π άλα ὑπερφρονῶς, καὶ αὐτόν μὲν βασιλέα βασιλέων ἐκεῖνον δὲ Καίσαρα μόνον ἐνομάσας.

Asien kam und es von hohen Worten zu Thaten hätte kommen müssen, fand Phraates V seine Stellung nicht darnach angethan, einen so folgenschweren Kampf zu beginnen. Er konnte sich nicht verheimlichen, dass seine Unterthanen ihn wenig liebten, theils mit theils ohne seine Schuld 1). Dass er ein Vatermörder war, hätten ihm die Parther vielleicht vergeben, denn vor ihm hatten zwei Fürsten regiert, welche sich des gleichen Verbrechens schuldig gemacht hatten; aber seine Abkunft berechtigte ihn nicht zur Nachfolge. Wir sehen, dass damals bei den Parthern ebenso sehr wie früher bei den Achämeniden (cf. Bd. 2, 374) darauf gesehen wurde, dass der Thronfolger von untadeliger Abstammung sei, nicht blos von Seiten des Vaters, sondern auch der Mutter; in dieser Hinsicht stand aber Phraates V allen übrigen parthischen Prinzen nach; dazu kam noch, dass die Mutter des Phraates V durch Eitelkeit die Stellung ihres Sohnes noch erschwerte. Wir besitzen noch Münzen, welche neben dem Bildnisse des Phraates V auch das seiner Mutter tragen, die auf denselben als Königin (βασίλισσα) und als himmlische Göttin bezeichnet wird. Unter anderen Umständen hätten wahrscheinlich die Parther auch gegen diesen Beweis kindlicher Hochachtung nichts einzuwenden gehabt, die Königin Mutter nahm ja von je her im Morgenlande eine hohe Stellung ein, und dass die Herrscherfamilie göttlichen Ursprungs sei, wurde allgemein geglaubt. Allein dass eine italienische Sklavin sich die Rechte einer Prinzessin von Geblüt anmasse, das schien unerträglich. Es entstand das Gerücht, dass Phraates V mit seiner Mutter in verbotenem Umgang lebe, wahrscheinlich mit Unrecht, denn wenn Thermusa auch nicht unter Caesar, sondern erst unter Augustus an den parthischen Hof kam, so kann sie damals nicht mehr jung gewesen sein, auch konnte ein solches Verhältniss in Eran nicht den Anstoss finden wie bei den Abendländern, da es eigentlich nicht gegen die Landessitte verstiess. Aber Alles in Allem genommen war eben Phraates V nicht beliebt, und wenn die Römer einen der parthischen Prinzen, welche in Rom lebten, als Gegenkönig

<sup>1)</sup> Cf. Joseph. Antiq. 18, 2. 4. Die Stelle über Phraetakes lautet: δστε έπεβούλευε τῷ πατρὶ συμπράξει τῆς μητρὸς, ἢ δὴ καὶ συνιέναι λόγος. Καὶ δὶ ἀμφότερα μισηθεὶς, οὐδὲν ἦσσον τῆς πατροκτονίας τὸ μύσος τῆς μητρὸς ἔρωτος τιθεμένων τῶν ὑπηκόων, στάσει περιελασθεὶς πρότερον ἢ φῆναι μέγας, ἐξέπιπτε τῶν πραγμάτων, καὶ οῦτω θνήσκει.

sufstellten, hatte er das Schlimmste zu besorgen; es ist daher nicht zu verwundern, dass er seine Streitigkeiten mit Rom auf gütlichem Wege zu erledigen suchte. Auf einer Euphratinsel kam Phraates V mit Cajus zusammen (2 v. Chr.), der Partherkönig versprach, sich der Einmischung in die armenischen Angelegenheiten zu enthalten, wenn seine Brüder in Rom zurückgehalten würden; gegenseitige Bewirthungen besiegelten das neue Freundschaftsbündniss 1). Der Krieg mit Armenien nahm seinen ungestörten Fortgang. Tigranes IV, der unter den veränderten Zuständen den Thron wahrscheinlich erhalten hätte, war in einem Kriege gegen ein benachbartes Volk gefallen (Dio 55, 10), an seine Stelle wurde von Cajus Caesar der Meder Ariobarzanes zum König von Armenien eingesetzt<sup>2</sup>). Der Unmuth der Armenier über die Einmischung Roms in die inneren Angelegenheiten des Landes war fortwährend gross, und als Cajus im Jahre 3 n. Chr. die armenische Festung Artagera belagerte, wurde er von dem parthischen Befehlshaber Adduas hinterlistiger Weise verwundet. Zwar wurde die Festung erobert und die Wunde erwies sich nicht unmittelbar als lebensgefährlich, doch starb Cajus im nächsten Jahre an den Folgen dieser Verwundung 3). Kurze Zeit darauf verlor Phraates V in einem Aufstande Thron und Leben. Da Münzen unter seinem Namen noch im Jahre 4 n. Chr. geprägt wurden, so dürfte dieses Jahr sein Todesjahr sein.

17. Orodes II (Arsakes XVII). Phraates IV wie Phraates V waren dem Beispiele gefolgt, das ihnen der Achämenide Artazerzes III gegeben hatte: sie hatten alle Prinzen, welche sich um den Thron bewerben konnten, aus dem Wege geräumt, sobald sie deren habhaft wurden. Es scheint daher, dass nach dem Tode des Phraates V kein Thronerbe in der Nähe war. Gegen

<sup>1)</sup> Dio 55, 10. Vell. Pat. 2, 101.

<sup>2)</sup> Tse. Ann. 2, 4. Flor. 4, 12. Die Inschrift von Ancyra behauptet, dass die Meder einen Ariobarzanes sich vom Augustus zum Fürsten erbaten und auch erhalten hatten, ohne Zweifel den hier genannten. Ich kann aber die Ansicht v. Gutschmids nicht theilen, derselbe sei mittlerweile aus Medien vertieben worden, und mit ihm sei das atropatenische Königreich zu Ende gegangen. Neben den atropatenischen Fürsten gab es gewiss wenigstens einen, wahrscheinlich aber mehrere Könige in Medien. Die Fürsten Atropatenes konnten aber nicht so endigen, weil ihr Fürstenthum ein Priesterfürstenthum war.

<sup>3)</sup> Vell. Pat. 2, 102. Strabo XI, 529.

einen König, der aus Rom zu holen war, scheint eine Partei der Parther widerstrebt zu haben, und so wurde denn ein gewisser Orodes zum König gewählt, der aber, nach der einzigen uns über ihn erhaltenen Nachricht<sup>1</sup>) zu schliessen, gleichfalls im Auslande lebte und erst von dort geholt werden musste. Allein dieser neue Herrscher machte sich durch seine Grausamkeit so unerträglich, dass er nach Verlauf einiger Monate wieder beseitigt wurde, entweder auf einer Jagd oder bei einem Gastmahle.

18. Vonones I (Arsakes XVIII) 2). In den Jahren 4-6 n. Chr. verzeichnet ein römischer Schriftsteller<sup>3</sup>) die Ankunft einer parthischen Gesandtschaft in Rom, welche den Zweck hatte, sich einen der dort lebenden Söhne des Phraates IV als parthischen König der Könige zu erbitten 4). Der römische Kaiser fand das Gesuch ehrenvoll für Rom, er gestattete gerne die Abreise des parthischen Prinzen, und mit Freuden wurde der neue Fürst in Parthien aufgenommen, aber freilich blos von einer Partei. jenige Partei, welche den Orodes auf den Thron gehoben hatte, konnte es immer nicht verschmerzen, dass man sich einen König habe aus Rom kommen lassen. Sie übertrieb die Thatsachen. sie sah es für, eine Entartung der Parther an, dass sie sich von denselben Römern einen König geben liessen, die sie früher so glorreich besiegt hatten. Sie stellten sich, als sei dadurch Parthien eine römische Provinz geworden, und vergassen ganz, dass die Römer ihnen ihren König nicht aus eigener Machtvollkommenheit eingesetzt, sondern auf ihr Bitten gegeben hatten. Wenn nicht andere Gründe für die Abhängigkeit des Vonones von Rom vorlagen, von welchen wir nichts mehr wissen, so waren diese Verdächtigungen seiner Regierung vollkommen haltlos. neue König unterliess und that aber so Manches, was in Parthien nicht der Gebrauch war, und vermehrte dadurch die Anhänger

<sup>1)</sup> Joseph. Antiq. 18, 2. 4: οἱ γενναιότατοι Πάρθων . . . . 'Ορώδην ἐκάλουν πρεσβεύσαντες.

<sup>2)</sup> Cf. oben p. 129.

<sup>3)</sup> Sueton Tiberius c. 16. Tacitus Ann. 2, 1.

<sup>4)</sup> Es scheint indessen nicht, als ob man damals schon den Parthern willfahrt hätte; wäre diess der Fall gewesen, so hätte man dem Vonones I eine Regierung von etwa 12 Jahren beizulegen, während aus den Aeusserungen der Geschichtschreiber hervorgeht, er habe nur 5—6 Jahre regiert. Man wird also annehmen müssen, dass etwa im Jahre 11 noch eine zweite Gesandtschaft kam, der Vonones folgte.

der Gegenpartei. Bei seinem langen Aufenthalte in Rom scheint er eine Vorliebe für manche römische Sitten gehabt zu haben. Er liebte die Jagd nicht, welche die Parther als eine Hauptbeschäftigung ihrer Könige anzusehen gewohnt waren, er kümmerte sich wenig um Pferde, mochte sich lieber in einer Sänfte tragen lassen als reiten, er zog die römischen Mahlzeiten den persischen vor. er umgab sich mit Griechen statt mit Parthern. Die Parther waren gewöhnt, dass ihre Könige sich nur selten sehen liessen und ihre Person mit einem geheimnissvollen Nimbus umgaben, dagegen war Vonones leicht zu sehen und freundlich gegen Jedermann 1). Diese Verstösse gegen die Volksanschauungen blieben nicht ungeahndet in einem Lande, in welchem man ohnehin stets zu Veränderungen geneigt war. Man erinnerte sich, dass noch en anderer Arsakide vorhanden sei, der Anspruch auf die Krone habe, er hiess Artabanus und war nach Tacitus<sup>2</sup>) unter den früheren Regierungen zu den Daern geflüchtet und dort erzogen worden, nach den Mittheilungen des Josephus<sup>3</sup> muss er damals nach Erân zurückgekehrt sein und war König in Medien oder verwaltete dort irgend ein Amt. Er wurde als Gegenkönig aufgestellt und Vonones ward genöthigt, sich mit ihm zu schlagen. Das erste Mal war Vonones siegreich', aber Artabanus zog sich nach Medien zurück und kam von dort mit einem stärkeren Heere wieder zum Vorschein. Als sich die Truppen zum zweiten Male begegneten, da blieb der Sieg dem Artabanus, der siegreich in Ktesiphon einzog, während Vonones mit wenigen Anhängern zuerst nach Seleukia flüchtete und von dort nach Armenien ging, wo zufällig gerade die Königswürde erledigt war, und Vonones. eine den Römern gewiss angenehme Persönlichkeit, wollte sich zum Könige von Armenien aufwerfen und schickte Gesandte nach Rom, um sich von dort die Bestätigung zu erbitten.

19. Artabanus III (Arsakes XIX). Der neue Fürst gehörte ebenso gut der parthischen Königsfamilie an wie der Flüchtling Vonones (nach Tacitus Ann. 6, 42 nur von mütterlicher Seite), die beiden Nebenbuhler waren also zur Regierung gleich-

<sup>1)</sup> Cf. Tac. Ann. 2, 2 fg. Da der König als eine Art Gottheit gelten sollte, so hatte das Verlangen, dass er unsichtbar sein soll, guten Grund.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 2, 3.

<sup>3)</sup> Joseph. Antiq. 18, 2. 4.

berechtigt 1). Dem neuen Herrscher konnte es natürlich nicht angenehm sein, seinen Nebenbuhler so nahe zu wissen; derselbe rasche Glückswechsel, der ihn auf den Thron gesetzt hatte, konnte sich zu Gunsten des Vonones wiederholen und ihn selbst zu neuer Flucht nöthigen. Demgemäss traf er seine Masaregeln. Er wusste die kleinen Fürsten Armeniens, die den Niphates bewohnten, auf seine Seite zu ziehen, er stellte in seinem Sohne Orodes einen armenischen Gegenkönig auf und liess es auch in Rom an Kriegsdrohungen nicht fehlen, für den Fall, dass Vonones durch die Römer unterstützt würde. Diese blieben ihrerseits auch jetzt ihrer alten Politik treu: sie willigten unter keiner Bedingung darein, dass Armenien unter parthischen Einfluss zurückkehre, im Uebrigen war ihnen die Person, die in Armenien herrschte, gleichgültig und es verlohnte sich nicht, wegen irgend einer Persönlichkeit einen Krieg zu beginnen. So haben wir es uns zu erklären, dass im Jahre 18 n. Chr. Germanicus den Orodes aus Armenien vertrieb, während auch Vonones die römische Bestätigung nicht erhalten konnte, sondern (etwa um 17 n. Chr.) zu dem römischen Statthalter Silanus nach Syrien entfloh, wo er freilich den Parthern kaum weniger unbequem war als in Armenien. Artabanus und Germanicus kamen bald zu einem Verständnisse und Vertrage, welcher den Interessen beider Reiche angemessen war und darum auch 18 Jahre lang beobachtet wurde. Die genauen Vertragsbestimmungen sind uns zwar nicht bekannt, sie lassen sich aber unschwer denken. Artabanus III wird eingewilligt haben den neuen König anzuerkennen, welchen Germanicus den Armeniern gegeben hatte 2): es war Zenon, der Sohn

<sup>1)</sup> Die Zeit, in welcher Artabanus die Regierung antrat, ist zweiselhaft und richtet sich nach der Ansicht, die man sich von dem Regierungsantritt des Vonones gebildet hat. Nimmt man mit St. Martin zwei römische Gesandtschaften der Parther an, und lässt demgemäss den Vonones erst um 11 n. Chr. die Regierung antreten, so dürste er im Jahre 16 nach Armenien gekommen sein, Artabanus würde sich aber um 14 n. Chr. empört haben. Dagegen ist man gezwungen, mit v. Gutschmid den Beginn der Regierung des Artabanus III um 9 n. Chr. anzusetzen, wenn man annimmt, dass Vonones dem Ruse der Gesandtschaft solgte, die zwischen 4—6 n. Chr. in Rom eintraf.

<sup>2)</sup> Den Widerspruch, der darin liegt, dass Artabanus seinen Sohn Orodes zum König der Armenier machte, so dass Germanicus ihn vertreiben musste (Joseph. Antiq. 18, 2. 4. Sueton Calig. c. 1), und der Angabe des Tacitus (Ann. 2, 56), dass die Armenier keinen König hatten, als Germanicus den

des uns schon bekannten Polemon (cf. oben p. 126), der als König den Namen Artaxias annahm. Dagegen verpflichteten sich die Römer, den Vonones aus Syrien zu entfernen, wo sich derselbe wichtige Gönner erworben hatte. Er wurde nach Kilikien gebracht, wo er bei einem mislungenen Fluchtversuche im Jahre 19 n. Chr. ums Leben kam 1).

Der Streit wegen Armeniens ruhte nun wieder für einige Zeit, ohne dass jedoch die eine oder die andere der beiden Parteien ihr Ziel aus den Augen verlor. Während aber der Streit ruhte, hatte Artabanus Zeit sich im Innern zu befestigen und nach anderen Seiten hin erobernd aufzutreten. Wie es scheint, führte er glückliche Kriege mit verschiedenen der umwohnenden Völkerschaften (Tac. Ann. 6, 31), doch erfahren wir nicht näher, welcher Art diese Streitigkeiten waren. Gegen Thronbewerber hatte sich Artabanus durch das alte Mittel geschützt, dass er alle Mitglieder der königlichen Familie, deren er habhaft werden konnte, sofort tödten liess. Dass er aber ebenso wie seine Vorfahren es unterliess, die innere Einheit des Reiches zu befestigen, das zeigt deutlich ein Vorfall, welcher in diese Zeit zu setzen ist, über den uns Josephus 2) einen Bericht erhalten hat. Wenn auch die Römer Fortschritte in Mesopotamien gemacht hatten, so blieb doch natürlich namentlich der östliche Theil des Landes, zu dem Babylonien gehörte, ganz unter parthischem Einfluss. In dieser eben genannten Landschaft bestanden damals zahlreiche Judengemeinden, die sich unter anderen die Stadt Nehardea zur Aufbewahrung der Schätze gewählt hatten, die für Gemeindezwecke gebildet wurden und zu denen jeder erwachsene Jude vom zwanzigsten Jahre an seinen Beitrag zu liefern hatte. Von dort wurden auch alljährlich die Beiträge für den Tempel zu Jerusalem abgeschickt, unter sehr starker Bedeckung wegen sehr häufiger Raubanfälle. In Nehardea lebten damals zwei Brüder jüdischer Abkunft, Asinaeus und Anilaeus, die von ihrer Mutter (ihr Vater war bereits gestorben) bei einem Leineweber in die Lehre gegeben waren. Als diese Jünglinge eines Tages zu spät zur Arbeit

Zenon einsetzte, erkläre ich mir so, dass Orodes blos König der parthischen Partei Armeniens war, und von der römischen Partei dieses Landes niemals anerkannt wurde.

<sup>1)</sup> Tac. Annal. 2, 58. 68.

<sup>2)</sup> Antiquit. 18, 9. 1.

kamen, wurden sie von ihrem Meister mit Schlägen gezüchtigt; sie betrachteten diese Behandlung als einen Schimpf und entliefen, nachdem sie sich zuvor aller Waffen bemächtigt hatten, die sie in dem Hause fanden. Sie begaben sich in ein Quartier der Stadt, wo sich grosse Magazine von Wintervorräthen befanden, um sie sammelte sich eine Schaar besitzloser aber kräftiger junger Leute, welche sie mit Waffen versahen und als deren Anführer sie sich geberdeten. Sie erhoben von den Hirten in der Nähe der Stadt eine Abgabe, gegen deren Erlegung sie Schutz versprachen, wer die Abgabe nicht zahlen wollte, den suchten sie auf alle Weise zu schädigen. So gelang es ihnen nicht blos zu leben, sie wurden auch bald gefürchtet, so dass Niemand ihnen entgegenzutreten wagte, und ihr Ruf selbst bis zu dem Partherkönig drang. Der Satrape des Partherkönigs in Babylonien wollte die Bande ausrotten, aber nach der alten Gewohnheit seiner Landsleute zog er es vor, lieber durch List als durch Tapferkeit seinen Zweck zu erreichen. Heimlich sammelte er seine Truppen und zog gegen die Räuber aus, er dachte sie an einem Sabbat unvermuthet zu überfallen und ohne Schwertstreich in seine Gewalt zu bringen, da ihnen das jüdische Gesetz verbot an diesem Tage zu kämpfen. • Während er aber an dem Vorabende des Sabbat an einem Sumpfe lagerte, bemerkten Asinaeus und Anilaeus die ihnen drohende Gefahr, und sie zogen begreiflicher Weise eine Uebertretung des Sabbatgebotes dem gewissen Tode vor. Es war nun der Satrape, welcher überfallen wurde, und er musste sich nach dem Verluste vieler seiner Leute zurückziehen. ohne seinen Zweck erreicht zu haben.

Man hätte denken sollen, die Niederlage der eigenen Truppen würde den Partherkönig sehr unangenehm berührt haben, sobald sie zu seiner Kenntniss kam. Diess war aber nicht der Fall. Man betrachtete die Satrapen am königlichen Hofe immer mit Argwohn, und Artabanus III scheint besondere Gründe gehabt zu haben, seinem Satrapen in Babylon zu misstrauen. Die kühne Waffenthat der beiden jüdischen Jünglinge gefiel ihm so sehr, dass er sie unter Zusicherung eines sicheren Geleites an seinen Hof kommen liess, von wo sie geehrt und beschenkt wieder entlassen und mit der Verwaltung Babyloniens betraut wurden. Die Gunst des Königs vermehrte natürlich auch das Ansehen des Asinaeus und Anilaeus in Babylonien, und auch die

parthischen Würdenträger in den benachbarten Provinzen suchten sich freundlich mit den beiden Brüdern zu stellen. Diese glücklichen Verhältnisse dauerten 15 Jahre und vermehrten begreiflicher Weise die Zügellosigkeit der Räuber, und sie brachten endlich auch ihren Sturz zuwege. Anilaeus hatte einem vornehmen Parther nachgestellt und ihn getödtet, um dessen Frau, in welche er sich verliebt hatte, in seine Gewalt zu bekommen; die parthische Frau brachte auch ihre heimischen Götter mit sich und verehrte sie in ihrem eigenen Hause. An diesem Götzendienste und ebenso an der Verheirathung mit einer Heidin nahm nun ein grosser Theil der Bande Anstoss, die meistens aus rechtgläubigen Juden bestanden zu haben scheint. Man befürchtete Unglücksfälle, welche die ganze Gemeinschaft treffen könnten, wenn die Verstösse gegen das jüdische Gesetz nicht beseitigt würden. Man wandte sich zuerst an Asinaeus, der es aber längere Zeit unterliess, seinem Bruder Vorstellungen zu machen, in der Hoffnung, dass sich die Aufregung legen würde. Als diess jedoch nicht der Fall war, die bedenklichen Zeichen aber sich mehrten, drang er in seinen Bruder das Aergerniss zu beseitigen, aber ohne Erfolg; die Partherin jedoch, die von diesen Vorstellungen Kunde erhielt und befürchtete, dass sie am Ende doch wirken könnten, vergiftete den Asinaeus. Anilaeus war nun der alleinige Führer seiner Genossen, und beschloss einen Zug gegen die Besitzungen eines vornehmen Parthers Mithradates, der mit einer Tochter des Artabanus verheirathet war. Der Raubzug gelang und die Räuber kehrten mit grosser Beute wieder heim, Mithradates aber war über die Verwüstung seiner Landgüter erbittert und beschloss den Anilaeus zu züchtigen. Er warb Reiter an, aber nicht um sich in offenem Kampfe mit dem Räuber zu messen, sondern um ihn am Sabbat zu überfallen. Indessen der Anschlag wurde dem Anilaeus mitgetheilt, ebenso der Ort, an dem Mithradates rastete. Anilaeus marschirte des Nachts und überfiel den Parther vor Tagesanbruch, als er und seine Reiter schliefen; von den letzteren wurden viele getödtet, andere flohen, Mithradates fiel lebendig in die Hände des Anilaeus, der ihm den grössten Schimpf in den Augen der Parther anthat, indem er ihn nackt auf einen Esel setzte, später aber, aus Furcht vor dem Zorne der hohen Verwandten des Mithradates, wieder freiliess. Es scheint, dass Mithradates den angethanen Schimpf ruhig hinnehmen wollte; nicht so seine Frau, welche ihm mit Scheidung drohte, wenn er nicht den frechen Räuber züchtige; Mithradates sah sich also gezwungen ein Heer zu werben und auszuziehen; Anilaeus, der von seinem Vorhaben hörte, zog ihm mit zahlreicher Begleitung entgegen. Zum Unglück für ihn trafen beide Heere zusammen in einer heissen wasserlosen Ebene, als die jüdische Schaar durch Durst und Müdigkeit erschöpft sich ausser Stande sah zu kämpfen, und die Flucht ergriff. Nun konnte sich Anilaeus nur noch in den Wäldern halten; da sich aber um ihn immer noch eine Anzahl Leute befand, die nichts zu verlieren hatten, so konnte er immer noch Raubzüge ausführen und die babylonischen Dörfer verwüsten, welche er bis jetzt beschützt hatte, bis die Babylonier, der langen Unsicherheit müde, den Ort auskundschafteten, an dem er sich aufhielt, ihn und die Seinigen überfielen, während sie berauscht und schlaftrunken waren, und die meisten derselben, darunter auch den Anilaeus, tödteten. Alle diese Vorgänge hatten in Babylonien grossen Unwillen erregt, der sich gegen die Juden im Allgemeinen richtete, so dass diese sich in Babylonien nicht mehr sicher fühlten und nach Seleukia auswanderten. Dort gab es beständige Streitigkeiten zwischen dem griechischen und dem nationalen syrischen Elemente der Bevölkerung, und die Juden wurden von den Syrern gern aufgenommen 1), weil sie das nationale Element verstärkten. Fünf Jahre lebten dort die Juden in Ruhe; nach Verlauf dieser Zeit verbanden sich die Griechen mit den Syrern, der allgemeine Judenhass kam bei dieser Gelegenheit zum Ausbruch und 50000 Juden sollen gefallen sein, der noch übrig gebliebene Theil suchte Rettung theils in der Partherstadt Ktesiphon<sup>2</sup>), theils in der Feste Nisibis.

Die hier erwähnten Vorgänge dürften den grössten Theil des Zeitraumes ausgefüllt haben, in welchem Parther und Römer friedlich neben einander lebten (19-34). Josephus sagt uns, dass das Glück des Anilaeus 15 Jahre gewährt habe, einige Jahre werden die Streitigkeiten mit Mithradates ausgefüllt haben. Es

<sup>1)</sup> Nach v. Gutschmids Untersuchungen (s. v. Gotarzes in Ersch und Grubers Encyclopādie p. 39) hätte die Auswanderung der Juden aus Babylon im Jahre 36, die Vertreibung von dort im Jahre 41 stattgefunden.

<sup>2)</sup> Nach Ammian. Marc. (23, 6. 23) soll Vardanes Ktesiphon gegründet haben, wir sehen aber hier, dass die Stadt schon vor seiner Regierung bestanden haben muss.

berühren alle diese Vorgänge das parthische Reich nur sehr mittelbar, sie zeigen aber, wie wenig inneren Zusammenhang dieses Reich besass, wie misstrauisch der König gegen seine eigenen Grossen war, wie man es liebte Hinterlist statt der Tapferkeit zu gebrauchen, kurz alle die Fehler, welche sich in dem verfallenden Achämenidenreiche zeigten. Wichtig ist auch das Ereigniss, weil hier zum ersten Mal die Religion in die Politik eingreift. Die nun folgenden Ereignisse zeigen, wie wenig Patriotismus bei den Parthern zu finden war, wie man überall nur an den nächsten Vortheil und die Befriedigung der eigenen kleinlichen Interessen dachte. Artabanus III hielt seine Stellung für befestigt 1), und beschloss nun gegen die Römer in einer Weise vorzugehen, wie es nur wenige seiner Vorfahren gewagt hatten. Um 34 n. Chr. starb der König Artaxias von Armenien, den Artabanus, wie es scheint, anzuerkennen sich verpflichtet hatte. Alsbald lebten die parthischen Ansprüche wieder auf, der Partherkönig sandte seinen eigenen Sohn Arsakes als König nach Armenien. Artabanus III ging aber noch viel weiter. Er wusste, dass Tiberius alt und neuen Kriegen abgeneigt sei, und hielt darum die Zeit für die Vergrösserung des parthischen Reiches für gekommen. Er besetzte nicht blos Armenien, sondern verlangte auch von den Römern die Auslieferung der Schätze, welche Vonones in Kilikien zurückgelassen hatte; er drohte mit einem Einfalle in die Länder, welche früher Kyros und Alexander der Grosse besessen habe, ja nach einer Nachricht (Dio 58, 26) fiel er wirklich in Kappadokien ein. Suetonius (Tiber. c. 66) erwähnt sogar noch einen beleidigenden Brief, den Artabanus an Tiberius schrieb und der, wenn er ächt ist, zeigt, dass er den Krieg um jeden Preis wollte und der auch das Betragen des römischen Kaisers im vollsten Masse rechtfertigen würde 2). Man hätte glauben sollen, dieses Vorgehen des Artabanus hätte bei den Parthern wenigstens ungetheilten Beifall finden müssen, wenn ihnen die

<sup>1)</sup> Vgl. zum Folgenden Tac. Ann. 6, 31-37.

<sup>2)</sup> Wie mir scheint, muss man diesen Brief, falls er wirklich geschrieben wurde, entweder in diese Zeit oder genz an das Ende der Regierung des Tiberius setzen; dass ihn Artabanus nach seiner Rückkehr aus Hyrkanien geschrieben haben sollte, ist mir nicht sehr wahrscheinlich. Nehmen wir an, er sei in dem Jahre 34 oder 35 geschrieben, so erklärt er am besten den Hass der Römer gegen Artabanus, den sie nicht blos um den Thron, sondern auch um das Leben zu bringen trachteten.

Herstellung des alten Reiches in seiner Grösse am Herzen lag. Statt dessen finden wir, dass eine parthische Partei gerade diesen Zeitpunkt wählte, um hinter dem Rücken des Artabanus eine Gesandtschaft nach Rom zu schicken und sich den Phraates, den Sohn des Phraates IV, zum König zu erbitten. Sie behaupteten, Artabanus habe sich so verhasst gemacht, dass ein von Rom abgesandter Gegenkönig nur am Euphrat zu erscheinen brauche, um allgemeine Anerkennung zu finden; wahrscheinlich war diess aber nur der Vorwand einer unzufriedenen Partei, welche bei einem Wechsel zu gewinnen hoffte. Die Seele dieser Gesandtschaft war Sinnakes, ein vornehmer Parther, dann ein Eunuche, Abdus genannt. Nichts konnte natürlich dem Tiberius gelegener kommen als ein solches Verlangen, es gab ihm die Möglichkeit, den Artabanus in ernste Schwierigkeiten zu verwickeln, ohne darum selbst das Schwert zu ziehen. Das Verlangen der parthischen Gesandtschaft wurde sofort gewährt und Phraates reiste alsbald von Rom ab. Artabanus hatte mittlerweile auch von der Gesandtschaft Kunde bekommen und sah sich genöthigt vorsichtig aufzutreten. Er schaffte den Abdus durch Gift aus dem Wege, den Sinnakes überhäufte er in verstellter Freundschaft mit wichtigen Staatsgeschäften, so dass ihm für Intriguen keine Zeit blieb. Das Glück begünstigte den Artabanus insoweit, dass Phraates bald nach seiner Ankunft am Euphrat starb, wie es heisst an einer Krankheit, die er sich zuzog, als er seinen Körper wieder an die lange entwöhnte parthische Lebensweise gewöhnen wollte; Tiberius aber gab ihm in Tiridates, einem Neffen des Phraates, einen Nachfolger 1). Eine weit ernsthaftere Verlegenheit bereitete Tiberius seinem parthischen Gegner in Armenien. Mithridates wurde der neue römische Candidat für die armenische Königswürde, er sollte mit Hülfe seines Bruders, der Pharasmanes hiess und König der Iberer war, auf den Thron gesetzt werden, so dass die Römer anscheinend ganz unbetheiligt bei der Sache blieben. Wir wissen bereits, dass Artabanus seinen Sohn Arsakes als König zu den Armeniern gesendet hatte, seine Diener wurden mit vielem Gelde bewogen, ihn durch Gift aus dem Wege zu schaffen. Nun fielen die Iberer mit grosser Heeresmacht ein und besetzten Artaxata. Gegen sie sandte Artabanus einen

<sup>1)</sup> Cf. Petr. Patricii Excerpta de leg. p. 122 ed. Bonn.

andern seiner Söhne, Orodes, mit einem Heere und hiess ihn noch Hülfstruppen anwerben. Sarmatenstämme, die jenseits des Kaukasus wohnten, wurden von beiden Theilen angeworben; allein die Iberer versperrten den parthischen Hülfstruppen die kaspischen Thore, und der einzige Pass, der denselben noch offen blieb, war nur im Winter gangbar, im Sommer aber von den Meeresfluten überschwemmt. Auf diese Art blieb Orodes ohne Unterstützung, während Pharasmanes zu den angeworbenen Sarmaten auch noch die Albaner fügen konnte. Bei diesem Missverhältniss der Kräfte beschloss Orodes weislich den Kampf zu vermeiden, aber seine Truppen waren nicht so einsichtsvoll wie ihr Führer. Die Iberer forderten sie alle Tage in beleidigenden Worten zum Kampfe heraus, die Parther ertrugen dies nicht lange und verlangten mit solchem Ungestüme in den Kampf geführt zu werden, dass Orodes zuletzt nachgeben musste. Wie die Herausforderung war auch die Kampfesweise eine ächt morgenlindische. Pharasmanes war von allem Anfange an dadurch im Vortheil, dass er auch Fussvolk hatte, während die Parther blos Reiterei besassen; die Entscheidung wurde aber nicht dadurch, sondern durch einen Einzelkampf der beiden Führer zu entscheiden gesucht. In diesem Kampfe nun hatte Pharasmanes das Glück. den Orodes am Kopfe zu verwunden, es scheint, dass die Wunde zwar nicht augenblicklichen Tod zur Folge hatte, Orodes jedoch später an derselben starb. Sobald die Parther ihren Führer fallen sahen, gaben sie ihre Sache verloren und überliessen den Iberern den Sieg. Nunmehr eilte Artabanus selbst nach Armenien, seine Bemühungen waren anfangs wie es scheint nicht glücklicher, die Iberer kämpften mit besserer Kenntniss der Orte und errangen dadurch Vortheile. Diese hätten den Artabanus indessen zu keinem Rückzug genöthigt, aber er erhielt die Nachncht, dass Vitellius Miene mache in Parthien einzufallen; angesichts einer solchen Gefahr beschloss Artabanus Armenien aufrugeben und in sein Land zurückzukehren. Der Einfall des Vitellius blieb aus und ist auch kaum ernstlich beabsichtigt gewesen; aber es scheint damals noch andere Fehden in Parthien gegeben zu haben, denn Josephus sagt, dass sehr viele der vornehmen Parther im Kampfe umgekommen seien. Das Unglück in den kriegerischen Unternehmungen wurde nach morgenländischer Sitte dem Könige zur Last gelegt, das Ansehen des Artabanus war erschüttert und Vitellius liess es sich angelegen sein dasselbe vollends zu untergraben. Er unterstützte die Gegenpartei in Parthien, an deren Spitze Sinnakes und sein Vater Abdageses standen; die Anhänger derselben mehrten sich, denn auch Vitellius that sein Möglichstes, um vornehme Parther durch Bestechung zum Abfall zu bringen und den Artabanus überall als einen blutgierigen Tyrannen darzustellen. Artabanus sah, dass er nicht mehr auf die Treue seiner Umgebung rechnen konnte, höchstens noch unter den Miethstruppen durfte er sich sicher fühlen. Er fasste einen Entschluss, der in seiner Lage der beste war: er suchte seine Person sicher zu stellen, ehe ihn weitere Unglücksfälle trafen. Er begab sich in die östlichen Provinzen, die nicht durch Bestechungen zur Untreue verleitet waren, dort wartete er im Verborgenen, ohne seiner königlichen Würde zu entsagen, bis eine Gegenströmung eintreten werde.

Nach Entweichung des Königs schien der Triumph der Partei vollständig, welcher Sinnakes und Abdageses angehörten, der Einsetzung eines neuen Königs schien nichts mehr im Wege zu stehen. Der Thronprätendent Tiridates überschritt den Euphrat, mit ihm vereinigte sich alsbald Ornospades und führte ihm viele tausend Reiter zu. Auch Ornospades hatte längere Zeit in Rom im Exil gelebt und in Dalmatien an der Seite des Tiberius gekämpft, später war er von Artabanus wieder zu Gnaden angenommen und zurückgerufen worden, damals bekleidete er eine wichtige Stelle als Befehlshaber der Truppen in Mesopotamien. An Ornospades schloss sich bald Sinnakes mit weiteren Truppen an, wie zuletzt Abdageses mit den königlichen Schätzen und Kronjuwelen. Vitellius hielt nun eine weitere Unterstützung des Tiridates durch römische Truppen nicht mehr für nöthig, er ermahnte den Tiridates sich seines Vaters und römischen Pflegevaters würdig zu zeigen, die Parther aber, ihrem Könige treu zu sein und die Achtung vor Rom nicht aus den Augen zu verlieren, und zog sich darauf nach Syrien zurück. Tiridates setzte nach der Trennung von Vitellius seinen Marsch nach Osten forti), überall wurde er mit Jubel empfangen, nicht blos in Nikephorium und Anthemusias, wo die griechische Bevölkerung überwog, sondern auch in parthischen Städten wie Halus und

<sup>1)</sup> Zum Folgenden vgl. man Tac. Ann. 6, 41 fg.

Artemita<sup>1</sup>). Am meisten zeichnete sich Seleukia bei dem Empfange des neuen Königs aus, dort hatte Artabanus in die Verfassung der Stadt eingegriffen und nach alter persischer Weise die Aristokraten begünstigt, es verstand sich von selbst, dass der neue König diese Ordnung umstiess und die Macht in die Hand des Volkes legte, das ihm mehr ergeben war. Von Seleukia begab sich Tiridates nach Ktesiphon, der eigentlichen Hauptstadt des Reiches, und wurde dort nach parthischer Sitte von dem Surena gekrönt.

Es schien, als ob die römische Partei unter den Parthern am Ziele ihrer Wünsche stehe und ihren Zweck vollständig erreicht habe. In Wahrheit war Nichts erreicht. Der neue König hatte die éranischen Provinzen, in welchen die Kraft des ganzen Reiches lag, noch gar nicht betreten, die Würdenträger dieser Provinzen aber waren schwankend, sie wussten nicht, ob es vortheilhafter für sie sei dem neuen Könige zu folgen oder ihre Treue dem alten zu bewahren. Aus dieser Ungewissheit ist es zu erklären, dass zwei der wichtigsten Satrapen des Reiches, Phraates und Hiero, bei der Krönung nicht erschienen, aber ihr Ausbleiben schriftlich entschuldigten, andere folgten ihrem Beispiele. Viel hing von den nächsten Schritten des neuen Königs und dem Erfolge derselben ab. Tiridates begann seine Wirksamkeit damit, dass er eine Burg belagerte, in welche Artabanus seinen Harem und einen Theil seiner Schätze geslüchtet hatte; Tacitus tadelt diese Massregel und meint, Tiridates habe sich dabei nicht aufhalten. sondern sofort weiter nach Osten marschiren sollen. Es lässt sich darüber streiten. Vor Allem wissen wir nicht, ob Tiridates die nöthigen Mittel besass, um einen solchen Zug zu unternehmen, aber auch wenn diess der Fall war, so war der Erfolg nichts weniger als gewiss. Es war kaum anzunehmen, dass Tiridates dasselbe Glück gehabt hätte wie früher Alexander der Grosse, nämlich seinen Gegner in seine Gewalt zu bekommen; wahrscheinlich würde Artabanus bei seiner Annäherung über den Oxus nach Turan gegangen und dort so lange geblieben sein, bis Tiridates wieder abgezogen war. Wenn es aber diesem gelang, den Harem des Artabanus in seine Gewalt zu bringen, so hatte er in

<sup>1)</sup> Ueber Artemita cf. Bd. 1, 118. Halus ist wahrscheinlich Holvan ibid. p. 115).

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

den Augen seiner Unterthanen nicht wenig erreicht. Es war aber ganz natürlich, dass Abdageses und seine Partei, welche den Tiridates auf den Thron gehoben hatte, bei diesem viel vermochte, und ebenso natürlich, dass dadurch eine andere Partei sich verletzt und abgestossen fühlte. Hiero und seine Partei suchten den Artabanus in Hyrkanien auf, wo sie ihn in schmuzigen Kleidern auf der Jagd trafen, und man begann mit ihm zu verhandeln. Natürlich nahm Artabanus anfangs die Eröffnungen mit Misstrauen auf und glaubte, es sei darauf abgesehen sich seiner Person zu bemächtigen, bald aber wurde ihm klar, dass die Partei, welche mit ihm verhandelte, im Ernste seine Rückkehr wünschte. Er säumte pun nicht mit Beiziehung turanischer Elemente ein Heer zu bilden, das er schnell gegen Westen führte und dabei weder Bitten noch List sparte, um die Zahl seiner Anhänger zu vermehren. In der Umgebung des Tiridates waren die Meinungen über die zu ergreifenden Massregeln getheilt, die Ansicht der Einen ging dahin, dass man dem Artabanus so schnell als möglich entgegentreten müsse, solange sein Heer noch vom langen Marsche ermüdet und noch nicht zu einem einheitlichen Gehorsam herangebildet sei, dagegen glaubten Andere, es sei besser sich nach Mesopotamien zurückzuziehen, wo man die Elymäer und Armenier als Hülfstruppen herbeiziehen könne. Da diese letztere Ansicht die des Abdageses war, so folgte ihr Tiridates, nicht zu seinem Vortheile. Die ihn umgebenden Völkerschaften sahen in dem Rückzuge ein Aufgeben der ganzen Unternehmung und fielen von ihm ab, zuerst die mesopotamischen Araber, dann auch andere Völker. Artabanus war wieder Herr in seinem Reiche und Tiridates hatte vor ihm zurückweichen müssen, ohne dass eine Schlacht geschlagen worden wäre 1).

Artabanus war wieder Herr in seinem Lande, aber die kargen und widersprechenden Nachrichten, die wir von seinen ferneren Thaten besitzen, erlauben uns nicht, uns ein genaues Bild von seinen Massregeln zu machen. Dass Artabanus nicht mit den freundschaftlichsten Gesinnungen für die Römer zurückkehrte, lässt sich annehmen, und es wäre darum sehr wohl möglich, dass er um diese Zeit jenen beleidigenden Brief an Tiberius geschrieben

Dagegen sagt Josephus (Antiq. 18, 4. 4), es habe Artabanus bei den Daern und Saken ein starkes Heer angeworben und alle seine Feinde niedergekämpft.

hätte, diesem hätte aber ein Krieg auf dem Fusse nachfolgen müssen. Gerade das Gegentheil war aber der Fall. Dass sich Artabanus mit feindseligen Plänen gegen Rom trug, läset sich aus einer Notiz bei Josephus (Antiq. 18, 7. 2) schliessen, welche uns sagt, dass Herodes Antipas, der Tetrarch von Galiläa, angeklagt wurde, sich mit Artabanus verbündet and Waffenrüstung für 70000 Mann angeschafft zu haben, wesshalb derselbe im Jahre 39 seiner Tetrarchie beraubt und nach Lyon verwiesen wurde. Auch wissen wir, dass Artabanus bis zum Euphrat kam, da aber ereignete es sich, dass Artabanus seinen Sohn Darius als Geisel den Römern übergab, den römischen Feldzeichen und den Bildnissen des Kaisers seine Verehrung bezeigte, dafür aber auch in einem prachtvollen Zelte auf einer Euphratbrücke als Gast aufgenommen und bewirthet wurde. Diese Thatsache selbst wird uns von verschiedenen Schriftstellern berichtet1) und ist gut beglaubigt; wie aber dieses grosse Resultat zu Stande kam, darüber haben wir nur zwei sich gegenseitig ausschliessende Zeugnisse des Suetonius. Nach dem einen derselben (Calig. c. 14) hätte Artabanus, dieser alte Feind des Tiberius, die Freundschaft mit Caligula aus eigenem Antriebe gesucht. Nach der zweiten Stelle Vitellius c. 2) war er durch die diplomatischen Künste des Vitellius dazu gebracht worden. Was auch das Wahre an der siche sein mag, es steht fest, dass das Betragen des Artabanus Licht etwa durch verlorene Schlachten bestimmt wurde, und es liegt nahe zu vermuthen, dass vor der festlichen Bewirthung des Artabanus ein Vertrag mit demselben zu Stande gekommen war. in welchem günstige Bedingungen für die Parther aufgenommen waren, welche unsere Quellen uns verschweigen. Vielleicht dass man ihnen in Armenien freie Hand zu lassen versprach, wenigstens wurde um diese Zeit Mithridates nach Rom berufen und als Gefangener zurückbehalten. Der Vertrag wurde im Jahre 37 in Rom bekannt, wird also um diese Zeit geschlossen worden sein.

Nochmals führte der Zustand des Landes den Artabanus zur Flucht auf fremdes Gebiet. Um das Jahr 40<sup>2</sup>) waren die Intriguen

<sup>1)</sup> Sueton. Calig. 19. Joseph. Antiq. 18, 4. 5. Dio 59, 27.

<sup>2)</sup> Tacitus Annal. 11, 9: regresso Vardani deditur Seleucia, septimo post defectionem anno. Wenn diese Rückgabe im Jahre 47 geschieht, so muss im Jahre 40 eine Empörung stattgefunden haben. Cf. darüber v. Gutschmid, Artikel Gotarzes in Ersch und Grubers Encyclopädie p. 39.

der Satrapen wieder so stark geworden 1), dass es Artabanus für das Beste hielt, seine Person in Sicherheit zu bringen. Diessmal ging die Flucht nicht nach Osten, sondern nach Westen; nach seiner Flucht wurde ein Pflegesohn des Artabanus, der Kinnamus genannt wird, König von Parthien. Artabanus aber floh zu dem König Izates von Adiabene und wurde von demselben wohl aufgenommen und mit königlichen Ehren behandelt. Izates liess es sich angelegen sein, seinen Gast wieder mit seinen Unterthanen zu versöhnen, was durch den freiwilligen Rücktritt des Kinnamus auch gelang. Aus Dankbarkeit erlaubte Artabanus dem Izates, die aufrecht stehende Tiara zu tragen und in einem goldenen Bette zu schlafen, Vorrechte, die sonst nur den parthischen Königen zukamen. Ein noch werthvolleres Zeichen der königlichen Dankbarkeit war die Uebergabe der Stadt Nisibis sammt Gebiet. welche von Armenien abgetrennt und mit Adiabene verbunden wurde. Kurze Zeit nach seiner Rückkehr, im Jahre 41 starb Artabanus III.

20. Vardanes (Arsakes XX). Die Zeit des Todes von Artabanus III sowie die Thronbesteigung des Vardanes im Jahre 41 n. Chr. sind durch Münzen sicher verbürgt<sup>2</sup>). Nähere Nachrichten, freilich ohne genaue Zeitangabe, bringt uns Tacitus. Bald nach dem Ableben des Artabanus III hörte man in Rom durch den Ibererkönig Pharasmanes, dass Thronstreitigkeiten in Parthien ausgebrochen seien. Artabanus III hatte drei Söhne hinterlassen: Artabanus, Gotarzes und Vardanes, nur die beiden ersteren waren bei dem Tode des Vaters in dessen Nähe, der dritte befand sich in einer entfernten Provinz, es scheint demnach, dass man ihn von der Thronfolge ausschliessen wollte. Den Streit, welcher zwischen den beiden Brüdern Artabanus und Gotarzes ausbrechen konnte, dachte Gotarzes ein für allemal zu seinen eigenen Gunsten zu entscheiden, indem er seinen Bruder Artabanus sammt Frau und Sohne ermorden liess. Offenbar hatte aber auch Vardanes im Stillen seine Vorbereitungen getroffen und dafür gesorgt, dass ihm der Tod seines Vaters schleu-

<sup>1)</sup> Ueber diese Ereignisse vgl. Joseph. Antiq. 20, 3.

<sup>2)</sup> Vgl. Longpérier, Mémoire sur la chronologie etc. p. 95 fg., wo nach-gewiesen ist, dass die Münzen des Vardanes schon im April des Jahres 41 beginnen, Artabanus muss ganz am Anfang desselben Jahres gestorben sein-Schneiderwirth p. 120 setzt seinen Tod in den Juni 42.

nigst gemeldet wurde 1). Entschlossen wie er war, machte er sich nach erhaltener Kunde sofort auf den Weg, legte mit einigen Getreuen in zwei Tagen 3000 Stadien zurück und erschien unvermuthet in der Residenz, in der sich Gotarzes als König betrachten mochte, ohne jedoch förmlich daselbst anerkannt zu sein, noch weniger im ganzen Reiche. Durch das Erscheinen des Vardanes erhielt die Gegenpartei eine Spitze, und da sich die Satrapen der umliegenden Provinzen - wahrscheinlich durch Geldgeschenke vermocht - für Vardanes erklärten, so blieb dem Gotarzes nichts übrig, als in die östlichen Provinzen des Reiches zu flüchten und dort seine Ansprüche aufrecht zu erhalten. Vardanes hatte seine Thätigkeit damit begonnen, die schon lange aufrührerische Stadt Seleukia zu belagern, als er aber hörte, dass Gotanes mit Hülfe der Hyrkanier und der benachbarten fremden Völker ein Heer bildete, gab er die Belagerung auf und eilte nach dem Osten. Dort sollte in der Nähe von Baktra eine Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Brüdern geschlagen werden, es scheint aber, dass damals im parthischen Heere ein Plan bestand, beide Brüder zu beseitigen. Gotarzes war der Erste, der von diesem Plane hörte, er machte seinem Bruder Mittheilung und die Folge war, dass beide Brüder es für vortheilhaft hielten. sich zu versöhnen und bis auf Weiteres friedlich neben einander zu wohnen. Gotarzes zog sich nach Hyrkanien zurück, wol nicht ohne den Hintergedanken, in gelegener Zeit den Streit um die Oberherrschaft wieder aufzunehmen. Das in sich abgeschlossene Hyrkanien mit seinen leichten Verbindungen nach Norden war ganz geeignet, einen plötzlichen Ueberfall des Reiches vorzubereiten. Für Vardanes war die Beilegung des Streites mit seinem Bruder äusserst erwünscht, denn seine Gegenwart im Westen des Reiches war dringend nothwendig. Die Römer hatten die parthischen Thronstreitigkeiten dazu benutzt, den Iberer Mithridates wieder nach Armenien zu senden, wo er sich mit Hülfe seines

<sup>1)</sup> Cf. Tac. Ann. 11, 8. 9. 10. Er erwähnt diese Dinge unter dem Jahre 47, sagt aber ganz. im Allgemeinen: sub idem tempus. Dass Vardanes und Gotarzes Brüder waren, erfahren wir aus Josephus Antiq. 20, 3. 4, wo diese Zustände kurz erwähnt werden. Dass Gotarzes nach seines Vaters Tode seinem Bruder Artaban den Tod bereitete, sagt Tacitus, der aber nicht sagt, dass Gotarzes die Regierung förmlich übernommen habe oder dass eine lange Zeit bis zur Ankunft des Vardanes versiossen sei.

Bruders Pharasmanes von Neuem festsetzen sollte. Im Jahre 41 wird derselbe dort angekommen sein (Dio Cass. 60, 8), nachdem er den Demonax geschlagen und von dem Könige Cotys von Kleinarmenien einigen Aufenthalt gehabt hatte. Den Armeniern blieb nichts übrig als sich zu unterwerfen, da sie von keiner Seite auf Hülfe rechnen konnten. Die erste Sorge des Vardanes nach seiner Rückkehr war, sich Seleukia wieder zu unterwerfen, diese Stadt scheint im Jahre 43 oder 44 zum Gehorsam zurückgekehrt In die armenischen Verhältnisse sich einzumischen, zu sein. hatte Vardanes die grösste Lust; da aber der römische Legat Vibius Marsus ihm zu erkennen gab, dass in einem solchen Falle auch er den Krieg erklären werde, so sah er sich genöthigt seine Ungeduld zu zügeln. Da Vibius Marsus schon im Jahre 45 nicht mehr in Syrien ist, so muss der Versuch zu einem Kriege in Armenien in die Jahre 44-45 fallen 1. Natürlich gab Vardanes seinen Plan zur Eroberung Armeniens nicht auf, zunächst hinderte ihn aber eine neue Empörung seines Bruders Gotarzes, die entweder in dieselben oder die nächstfolgenden Jahre fällt, an der Ausführung anderer Pläne. Sehr ernst scheint indessen diese Empörung nicht gewesen zu sein, Vardanes traf seinen Bruder an den Ufern des Flusses Erindas 2, und nöthigte ihn seinen Plänen zu entsagen. Bei dieser Gelegenheit bewies Vardanes von Neuem seine Tüchtigkeit: er unterwarf sich die nördlichen Völkerschaften bis zu dem Flusse Sindes 3), der die Gränze zwischen den Daern und Ariern macht, und nöthigte dieselben Tribut zu zahlen.

<sup>1)</sup> Vgl. Egli, Feldzüge in Armenien (Leipzig 1868) p. 274. Anders freilich v. Gutschmid (l. c. p. 47 fg.), der glaubt, Vibius Marsus sei irrthumlich genannt statt des von 44—50 amtirenden Cassius Longinus. Mithridates soll 41 nach seiner Heimath Iberien entlassen worden sein, fand aber erst im Jahre 47 bei dem parthischen Bruderkriege Gelegenheit, seine Ansprüche auf Armenien geltend zu machen.

<sup>2)</sup> Der Name dieses Flusses ist nicht weiter bekannt, sehr möglich scheint es mir, dass er identisch mit dem an der Gränze Hyrkaniens gelegenen Flusse Charindas ist. Demnach wäre Gotarzes nicht weit gekommen.

<sup>3)</sup> Ein Fluss Sindes ist sonst nicht mehr bekannt, v. Gutsehmid (l. c. p. 46) glaubt, dass ad flumen Silidem bei Tacitus zu lesen sei, so dass Vardanes bis an den Yaxartes gekommen wäre. Die Arier wären dann nicht die Bewohner des Districts um Herât, sondern die Apuixu, die nach Ptol. 6, 14. 14 am untern Yaxartes wohnten. Die Herrschaft der Indoskythen müsste dann allerdings damals sehr schwach gewesen sein.

Unter der Hand warb er nun Bundesgenossen für einen Krieg gegen die Römer, namentlich bei Izates, der ja schon mit seinem Vorgänger genau verbunden war. Izates aber hatte eine richtige Schätzung von der Macht der Römer, er verehrte ihre der parthischen überlegene Bildung und hatte seine fünf Söhne zur Erziehung nach Rom geschickt; er fand sich also schlechterdings nicht geneigt, dem Ansinnen des Vardanes Folge zu geben, vielmehr that er alles Mögliche, um denselben von einem so unheilvollen Kriege zurückzuhalten. Diese fortgesetzte Weigerung des Izates hätte beinahe für denselben üble Folgen gehabt, Vardanes sah darin einen Mangel von Anhänglichkeit an das parthische Königshaus, und er begann gegen ihn einen Krieg, der aber keine weiteren Folgen hatte 1). Dem Vardanes war kein larges Leben beschieden: er wurde, noch jung, ermordet. Nach den Versicherungen des Josephus hätten ihn die Parther ums Leben gebracht, weil sie fürchteten, er möge einen Krieg gegen die Römer beginnen, was unwahrscheinlich ist. Nach den Münzen dürfte der Tod des Vardanes in das Jahr 47 zu setzen sein, denn von dieser Zeit an finden sich die Münzen seines Nachsolgers, die frühesten schon im Jahre 45, so dass also Gotarzes gleichzeitig mit seinem Bruder Münzen schlagen liess.

21. Gotarzes (Arsakes XXI)<sup>2</sup>). Was dem Gotarzes im Jahre 41 nicht geglückt war, das erreichte er jetzt, nach dem Ableben seines Bruders, ohne Schwierigkeit. Dass unter den

<sup>1)</sup> Nach v. Gutschmid l. c. p. 48 kann der von Josephus Antiq. Jud. 20, 3.4 erwähnte Krieg des Vardanes erst nach dem Jahre 46 stattgefunden haben, denn erst in den Jahren 45 oder 46 trat Izates zum Judenthum über.

<sup>2)</sup> Der Name Gotarzes ist für uns von besonderer Wichtigkeit, weil er der erste Name eines parthischen Königs und überhaupt eines Eräniers ist, welcher eine unzweiselhaft neueränische Färbung trägt. Gotarzes ist ohne Frage das neuere خورز Godarz, der Name eines Helden im Shähname, der aber nicht dem Königsstamme angehört, sondern ein Nachkomme de Käve ist (cf. Bd. 1, 613 fg.) und in Ispähän wohnt. Da auf Münzen die Form Vdarz vorkommt (l. c.), so ist der Anlaut nach den Regeln der neuern Sprachen aus vi in gu umgewandelt. Als ältere Form darf man wol vîtare-aŭzô sündenvertreibend) annehmen. Die neup. Wörterbücher erklären sist res vel materia quaedam, quae neque separanda neque conjungenda est; man könnte auch an videreza (ohne Naht) denken, allein das t in Gotarzes liesse sich dann nicht gut erklären. Die Gotarzesinschrift in Behistån geht meiner Leberzeugung nach nicht auf den uns bekannten Gotarzes.

stets unruhigen Grossen des parthischen Reiches eine Gegenpartei vorhanden war, dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein. Allein die lange fortgesetzte Politik der parthischen Könige, alle nur möglichen Thronprätendenten aus dem Wege zu schaffen, hatte ihre Früchte getragen: es fehlte an einem ebenbürtigen Bewerber, den man dem Gotarzes hätte entgegensetzen können, denn auch im parthischen Reiche war es eben so nöthig, zum königlichen Stamme zu gehören, wenn man Ansprüche auf den Thron machte, wie im Reiche der Achämeniden. Man warf sein Auge auf Meherdates, den Sohn des Vonones I, Enkel des Phraates IV, der aber in Rom lebte. Ob man gleich vom Anfange an die Absicht hatte, diesen Prinzen dem Gotarzes entgegen zu stellen, wissen wir nicht 1), es dauerte jedenfalls bis zum Jahre 49, bis parthische Gesandte in Rom erschienen und um Ueberlassung des Meherdates baten. Wie gewöhnlich musste die ungeheure Grausamkeit und Schwelgerei des jeweiligen Herrschers das Auffallende dieses Schrittes bei den Feinden der Parther beschönigen; auch war es eine Anerkennung des Vorrangs der Römer vor den Parthern, wenn diese Gesandtschaft äusserte, desswegen würden von den parthischen Königen ihre Söhne als Geiseln an die Römer ausgeliefert, damit sich das Volk der Parther dieselben von Rom erbitten könne, wenn die heimischen Zustände unerträglich würden. Dass die Zustände in Parthien wirklich so unerträglich waren, ist wenigstens nicht erwiesen. Die Grausamkeiten, welche dem Gotarzes zur Last gelegt werden, mögen wirklich vorgekommen sein, ihre Wirkung reichte aber kaum über die Hofkreise hinaus, und dass das Volk im Ganzen eine Veränderung nicht eben herbeisehnte, lehrt der fernere Verlauf der Ereignisse. Kaiser Claudius fand sich durch das Ansinnen der parthischen Gesandtschaft sehr geschmeichelt, gerne bewilligte er die Rückkehr des Meherdates, und C. Cassius Longinus, der damalige Statthalter Syriens, erhielt den Befehl den Meherdates in sein Reich einzuführen. Dieser schlug sein Lager bei Zeugma auf, dorthin kamen die vornehmen Parther, die sich für den neuen König erklärten, und auch Akbar, der arabische Fürst von Edessa, der eine ähnliche Rolle spielte wie sein Vorgänger

<sup>1)</sup> Nach den Berichten des Tacitus scheint dies der Fall gewesen zu sein. Cf. Tac. Annal. 11, 10 und 12, 10. 11.

dem Crassus gegenüber. Cassius Longinus, der mit der Sinnesart der Morgenländer bekannt war, gab dem Meherdates den sehr vernünftigen Rath, rasch zu handeln und den Eifer für seine Sache nicht durch längeres Zaudern erkalten zu lassen. Meherdates befolgte indessen den Rath nicht: gleich nachdem er den syrischen Statthalter verlassen hatte, liess er sich durch Akbar bethören, mehrere Tage in Unthätigkeit zu Edessa zu verweilen, und als der mesopotamische Befehlshaber Karenes drängte und bei raschem Handeln sicheren Erfolg verhiess, zog er statt durch Mesopotamien nordwärts in die damals eben beschneiten Berge Ameniens, überschritt auf beschwerlichem Marsche den Tigris und wandte sich durch Adiabene nach Arbela. In Adiabene regierte damals noch der früher genannte Izates, der zwar äusserlich keinen Widerstand leistete, im Herzen aber dem Gotarzes ergeben war. Gotarzes selbst hatte am Berge Sanbulos dem persischen Herakles seine Opfer dargebracht 1), und stand hinter dem Flusse Corma einem Angriffe ausweichend, aber eifrig bedacht, durch List und Bestechung die Anhänger seines Gegners zu mindern. Sein Plan gelang ihm auch vollkommen: bald zogen Akbar und Izates sich mit ihren Truppen zurück und Meherdates sah sich blos auf seine parthischen Anhänger beschränkt, auf die er sich aber auch nicht verlassen konnte. Er beschloss eine Schlacht zu wagen, ehe es zu spät wurde, und Gotarzes wich nun nicht mehr aus. Das Treffen war sehr blutig, aber der Sieg blieb dem Gotarzes und Meherdates fiel in die Hände seines Gegners, durch die Treulosigkeit eines Dieners seines Vaters, Parrhakes mit Namen 2). Es war wol aus

<sup>2)</sup> Parrhakes ist wol derselbe Name wie der ältere Pharnakes, neup. فرخ



<sup>1)</sup> Ueber die Localitäten lässt sich bei der Kürze unserer Nachrichten wenig sagen. Wahrscheinlich ist G. Rawlinsons Ansicht, dass Meherdates über Diärbekr, Til und Jezira gezogen sei und bei Mosul den Tigris überschritten habe. Der Berg Sanbulos dürfte mit dem neuern Berg Sunbula identisch sein, der sich zwischen den Ebenen von Ghilan und Deira findet. Cf. Bd. 1, 115 und besonders Rawlinson im Journ. of the R. Geographical Soc. 9, 41. — Karenes d. i. Ö, Qåren, ein öfter vorkommender Name. Man beachte auch die Form Meherdates, es ist das erste Mal, dass dieser Name wie der des Gotarzes in neueranischer Gestalt erscheint, während noch kurz vorher ein Mithridates genannt wurde.

Rücksicht gegen die Römer, dass Gotarzes den Meherdates nicht umbringen liess, sondern sich begnügte, denselben seiner Ohren zu berauben, wodurch er zur Herrschaft unfähig wurde. Gotarzes genoss seinen Sieg nicht lange, er starb bald darauf, an einer Krankheit, wie Tacitus berichtet, durch Meuchelmord nach dem Zeugnisse des Josephus. Sein Tod dürfte in das Jahr 50 zu setzen sein.

- 22. Vonones II (Arsakes XXII). So heisst der Nachfolger des Artabanus III, nach einer kurzen Notiz bei Tacitus<sup>1</sup>), während ihn Josephus gar nicht kennt. Diess erklärt sich aus der äusserst kurzen Regierung dieses Fürsten, den man aus Medien geholt hatte und unter dessen Herrschaft es weder glückliche noch unglückliche Ereignisse zu verzeichnen gab. Nach Tacitus hat er nicht einmal bis zu Ende des Jahres 50 regiert, höchstens kann sein Leben bis zu Anfang von 51 gedauert haben (cf. Egli l. c. p. 274).
- 23. Vologeses I (Arsakes XXIII). Nach der Angabe des Tacitus, dem wir am besten folgen, ist Vologeses ein Sohn des Vonones II, während ihn Josephus zu einem Sohn von Artabanus III macht. Vologeses befolgte gegen seine Brüder eine andere Politik als seine Vorfahren: anstatt sie um das Leben zu bringen, vertraute er ihnen wichtige Provinzen an, Pakorus erhielt Medien, wo er wahrscheinlich ohne Schwierigkeit aufgenommen ward, Tiridates erhielt Armenien zugetheilt, seine Einsetzung gelang erst nach schweren Kämpfen, und nicht ohne Schaden für den Glanz des parthischen Königshauses, wie wir aus Tacitus Berichten über diese Periode entnehmen können<sup>2</sup>).

Noch immer regierte in Armenien der Iberer Mithridates, der mit Hülfe seines Bruders Pharasmanes und in römischem Interesse auf den Thron gesetzt worden war. Dass er sich nicht so betrug, wie er gesollt hätte, geben selbst die römischen Be-

<sup>2;</sup> Cf. Joseph. Antiq. 20, 3. 4. Tac. Ann. 12, 44-51.



<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 14 fin. Nach v. Gutschmids scharfsinniger Bemerkung (Ersch und Grubers Encyclopädie s. u. Gotarzes p. 37) ist Vonones II ein Sohn des Phraates V. Einen solchen nennt Suidas (s. v. ἐπαγγέλλει, und sagt, dass Jemand für ihn gebeten habe, nachdem er 30 Jahre lang in einem finsteren Gefängnisse geschmachtet hatte Vonones II wäre wahrscheinlich von 9-39 n. Chr. gefangen gehalten worden und zu der Zeit, von welcher hier die Rede ist, ein alter Mann gewesen.

nichte zu 17. Unterdessen war Pharasmanes in Iberien alt geworden, seine Söhne waren herangewachsen, einer derselben, mit Namen Rhadamistus, war ehrgeizig und herrschsüchtig und liess sich merken, dass ihm sein Vater zu lange lebe. Pharasmanes fürchtete für seine Herrschaft und für sein Leben; um nun den Ehrgeiz seines Sohnes in andere ihm weniger gefährliche Bahnen zu lenken, ermunterte er ihn zur Eroberung Armeniens, dessen Besitz Mithridates ja ohnehin nur der Gnade des Pharasmanes verdankte. Der Rath gefiel dem Rhadamistus, er heuchelte einen Zwist mit seinem Vater und entfloh nach Armenien, wo er von Mithridates freundlich aufgenommen ward und hinter dem Rücken des Arglosen mit vornehmen Armeniern verkehren und sie zum Aufruhr verlocken konnte. Nachdem dieses geschehen war, stellte sich Rhadamistus, als sei er mit seinem Vater wieder versöhnt, und kehrte nach Iberien zurück. Ein Vorwand zum Kriege war bald gefunden. Pharasmanes behauptete, sein Bruder Mithridates habe ihm keine Hülfe geleistet, als er in einen Krieg mit den Albanern verwickelt war und die Römer um Beistand angegangen hatte, diese Treulosigkeit wollte er mit dem Blute des Treulosen sühnen, seinem Sohne Rhadamistus übertrug er die Ausführung dieser Rache. Der überraschte Mithridates verlor das Land bis auf eine Festung Gorneae, in welche er sich mit Frau und Kindern geworfen hatte. Die Belagerung des festen Platzes würde den Rhadamistus lange aufgehalten haben, hätte nicht der bestochene römische Befehlshaber Caelius Pollio den Mithridates halb durch Zureden, halb durch Gewalt in die Hände seines erbarmungslosen Feindes geliefert, der ihm und seiner Familie ein schnelles Ende bereitete. Der römische Befehlshaber in Kappadokien, Julius Pelignus; unternahm nun einen Zug nach Armenien, aber auch er wurde bestochen und erkannte den Rhadamistus als König von Armenien an. Der syrische Statthalter Ummidius Quadratus schickte den Legaten Helvidius Priscus ab, um Ordnung zu stiften; als ihm diess aber wirklich gelang, wurde er abberufen, weil man eben in Armenien keine geordneten Verhältnisse wünschte. So standen die Sachen eben zu der Zeit, als Vologeses seine Regierung antrat, und es schienen ihm die Verhältnisse höchst günstig zu liegen, um Armenien

<sup>1;</sup> Tac. Ann. 11, 9: atrociorem quam novo regno conduceret.

wieder dem parthischen Reiche einzuverleiben. Tiridates wurde also mit einem parthischen Heere abgeschickt, um sich die ihm zugetheilte Provinz zu erobern; bei seiner Annäherung entflohen die Iberer und die beiden Hauptstädte Artaxata und Tigranocerta wurden eingenommen. Gleichwol zeigte es sich, dass Tiridates einen unüberlegten Zug unternommen hatte, der Winter war vor der Thür und man hatte nicht für Lebensmittel gesorgt, es entstanden in den Wintermonaten 51-52 bösartige Seuchen, welche die Parther nöthigten ihr gesammtes Heer aus Armenien zurückzuziehen. Nach dem Abzuge der Parther kam Rhadamistus wieder zurück und wüthete gegen die Einwohner, als ob er sich in einem feindlichen Lande befände. Dieses Betragen erbitterte die Armenier so, dass sie sich aufrafften, ihn in einer Burg belagerten und er sich genöthigt sah, mit seiner Gemahlin heimlich aus dem Lande zu fliehen. Da die Frau die Beschwerden der eiligen Reise nicht ertragen konnte, wollte er sie unterwegs tödten, sie fiel aber noch lebend in die Hände der Armenier, die sie zu Tiridates führten, der die Frau seines Nebenbuhlers ehrenvoll aufnahm und ohne Zweifel seinen übrigen Frauen beigesellte. Diese Ereignisse füllen die Jahre 51-54 aus. Im Jahre 55 kam eine armenische Gesandtschaft nach Rom 1), welche berichtete, dass die Parther die Herren Armeniens seien, und um Hülfe bat. Diese Gesandtschaft ging ohne Zweifel nur von der römischen Partei in Armenien aus, und ihre Wünsche werden kaum die des gesammten Landes gewesen sein; in Rom blieb man aber der alten Politik getreu, die Parther um keinen Preis in den Besitz Armeniens kommen zu lassen, darum beschloss man ernstliche Massregeln zu ergreifen. Kaiser Claudius war damals schon gestorben und der junge Nero sass auf dem Throne. Die beiden Könige Agrippa von Chalcis und Antiochus von Kommagene wurden angewiesen, Truppen zu sammeln und Brücken über den Euphrat zu schlagen, die römischen Legionen näherten sich den Gränzen Armeniens, Kleinarmenien wurde dem Aristobul, die Provinz Sophene dem Sohaemus mit königlichen Insignien verliehen, beide waren Syrer, die man an das römische Interesse knüpfen wollte. Ein Theil der römischen Truppen wurde unter den Oberbefehl des Corbulo gestellt, der für einen der ausgezeich-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 6-9.

netsten Feldherrn der damaligen Zeit galt, sein Heer sollte aus Römern und Hülfstruppen zu gleichen Theilen gemischt sein. Der Krieg schien unvermeidlich, aber um diese Zeit sah sich Vologeses durch die Zustände seines Reiches bewogen, sich vorläufig aus Armenien zurückzuziehen. Vardanes, ein Sohn des Vologeses 1), hatte sich gegen seinen Vater empört und der Aufstand scheint einen sehr ernsten Charakter gehabt zu haben, ein römischer Krieg war demnach eine arge Verlegenheit. Als nun die beiden römischen Feldherren Gesandte an Vologeses schickten und ihm die Wahl liessen zwischen Krieg oder der Stellung von Geiseln, da entschied sich Vologeses für das letztere, ohne jedoch den Gedanken an Armenien ganz aufzugeben. Erst im Jahre 58 waren die Unruhen so weit gedämpft, dass Vologeses wieder an den Krieg mit Rom denken konnte.

Hier müssen wir noch einer wichtigen Angelegenheit gedenken, welche Josephus<sup>2</sup>) erzählt. Der uns schon bekannte König Izates war zum Judenthum übergetreten, nach dem Namen zu urtheilen dürfte er früher der éranischen Religion zugethan gewesen sein. Die Adiabener nahmen diesen Religionswechsel ihres Königs sehr übel auf und baten den Vologeses, ihnen irgend einen anderen König parthischen Geschlechtes zu geben. Um nun einen Vorwand zum Kriege zu finden, verlangte der parthische König von Izates, er solle den Ehren wieder entsagen, welche sein Vorfahr Artabanus III ihm verliehen hatte (p. 148). Izates weigerte sich, weniger weil ihm an diesen Dingen so viel gelegen war, als weil er wohl einsah, dass die Forderung nur ein Vorwand sei, und man ihm mit neuen Zumuthungen kommen werde, wenn er diese bewillige. Er schloss seine Frauen und Kinder in eine Festung ein und rüstete sich, den ziemlich aussichtslosen Kampf gegen die Parther aufzunehmen und wenigstens mit Ehren zu fallen. Schon war Vologeses bis zu dem Flusse vorgerückt, welcher Adiabene von Medien trennt, und Izates mit seinen Truppen hatte sich nicht in weiter Entfernung gelagert, da meldeten Briefe eine Empörung der Daer und Saken, welche den Vologeses zwang sich schleunig nach dem Osten zu begeben, und Izates konnte in Frieden sterben. Wir nennen den

<sup>1)</sup> Andere machen den Vardanes zu einem Sohn von Vardanes I.

<sup>2)</sup> Joseph. Antiq. 20, 4. 2.

Vorfall wichtig, weil er unter die ersten Anzeichen von der Bedeutung gehört, welche das religiöse Bekenntniss bald für die Politik gewinnen sollte.

Im Jahre 58 waren die Verhältnisse Parthiens so weit geordnet, dass Vologeses seinem Bruder Tiridates wenigstens einige Hülfe leisten konnte, und dieser beschlose, nun nicht länger zu warten und sich des ihm zugetheilten Königreichs zu bemächtigen 1). Die Aussichten schienen günstig, denn die Armenier neigten grossentheils zu den Parthern, denen sie nach ihren Sitten am nächsten standen. Den römischen Feldherrn traf ein solches Beginnen nicht unvorbereitet, unablässig war Corbulo bemüht gewesen, sein Heer kriegstüchtig zu machen. Er hatte die verfallene Mannszucht wieder hergestellt, die Lücken ergänzt und seine Krieger gewöhnt, der Strenge des Klimas zu trotzen. Als das Frühjahr des Jahres 58 herankam, vertheilte er seine Truppen und gab ihnen strengen Befehl nicht anzugreifen, wenn sie nicht selbst angegriffen würden; ein Theil derselben, welcher nicht gehorcht hatte und geschlagen worden war, wurde strenge bestraft. Tiridates fing nun an, die Armenier offen zum Aufstande zu reizen und die Landstriche zu verwüsten, welche nicht zu ihm hielten, dabei pochte er auf die Hülfe seines Bruders; den Angriffen Corbulos suchte er auszuweichen. Dieser war indessen auch nicht müssig und wusste dem Tiridates ungeahnte Schwierigkeiten zu bereiten; Antiochus von Kommagene kam herbei, und auch Pharasmanes, der inzwischen seinen Sohn Rhadamistus hatte tödten lassen, erschien wieder auf dem Kampfplatze, auf sein Geheiss machte das kaukasische Volk der Insechen einen Einfall nach Armenien und zwar in die unzugänglichsten Theile des Landes. Von allen Seiten bedroht suchte Tiridates Unterhandlungen anzubahnen, er beklagte sich über die Wortbrüchigkeit der Römer und drohte mit einem parthischen Kriege. Aber Corbulo wies ihm nach, dass Vologeses in Hyrkanien vollauf beschäftigt sei und ihm nicht helfen könne, er rieth dem Tiridates, sich an die Gnade des Kaisers in Rom zu wenden. Diese Unterhandlungen führten indessen zu keinem Ergebnisse, denn jeder der beiden Theile fürchtete Verrath. Des nutzlosen Umherziehens müde, beschloss Corbulo die Burgen zu zerstören, in welche sich

<sup>1)</sup> Cf. Tac. Ann. 13, 34 fg. 14, 23 fg.

der Feind stets flüchtete. Der Anschlag gelang über Erwarten, die schlecht gebauten Burgen konnten der römischen Belagerungskunst so wenig widerstehen, dass an einem Tage drei derselben genommen wurden, und der Schrocken darüber war so gross, dass viele andere sich freiwillig ergaben. Diese Erfolge machten den Römern Muth, Grösseres zu unternehmen und die Hauptstadt des Reiches selbst anzugreifen. Nicht auf geradem Wege ging indessen Corbulo nach dieser Stadt, weil er den Fluss sonst unter Augen des Feindes hätte übersetzen müssen (cf. Bd. 1, 145). Tiridates suchte ihn auf jegliche Art zu schrecken und abzuhalten; als diess nicht gelang, entfloh er, die Stadt Artaxata übergab sich freiwillig, wurde aber in Asche gelegt, weil ihre weitläufigen Mauern eine allzugrosse Besatzung in Anspruch genommen hätten.

Für das Jahr 59 hatte Corbulo beschlossen, sich auch der Stadt Tigranocerta, als der zweiten Hauptstadt Armeniens zu bemächtigen. Die Bewohner der Landstriche, welche Corbulo zu durchziehen hatte, benahmen sich sehr verschieden, zum Theil baten sie um Gnade, zum Theil aber flüchteten sie mit all ihrer Habe in die abgelegenen Höhlen und Winkel, die in den Gebirgen Armeniens zu finden sind 1). Corbulo zeigte sich gnädig gegen die, welche sich unterwarfen, verfuhr aber mit äusserster Strenge gegen die Flüchtigen, die er in ihren Schlupfwinkeln außuchte, einige der Höhlen liess er mit Holz verschliessen, welches er dann anzündete und die Bewohner derselben auf diese Art tödtete. Die Marder 2), welche einen besonders wilden Theil des Gebirges bewohnten, leisteten offenen Widerstand,

<sup>2</sup> Die Marder werden in den Gebirgen zu suchen sein, welche zwischen Bajezid und dem Vansee liegen. Cf. Egli l. c. p. 309.



<sup>1)</sup> Ueber die Wege, welche Corbulo eingeschlagen hat, vgl. man Egli l. c. p. 302 fg. Ueber den Einmarsch der Römer lässt sich etwas Bestimmtes kaum feststellen, da das unbestimmbare Schloss Volandum der einzige Ort ist, den Tacitus nennt. Da indessen das Heer von Trapezunt aus verproviantirt wurde, so ist es sehr wahrscheinlich, das sich dasselbe nach der Hochebene von Erzerum wandte und von dort, im Ganzen dem Laufe des Araxes folgend, gegen Artaxata vorrückte. Hinsichtlich des Rückmarsches hat Egli erwiesen, dass derselbe über Bajezid und Diyadin durch das Thal des Muråd (Bd. 1, 150) führte, in der Gegend von Melazgerd mag sich dann Corbulo auf den Weg gewendet haben, den früher Xenophon eingeschlagen hatte, um an den Muråd zu gelangen; cf. Bd. 2, 453 fg.

gegen sie wurden die Iberer geschickt. Solche feindliche Angriffe belästigten indessen das Heer weniger als die grosse Hitze, welche in den Sommermonaten in Armenien herrscht, der Mangel an Lebensmitteln, endlich an Wasser; da aber der Feldherr die Mühsale mit den geringsten Soldaten theilte, so wurden diese Beschwerden ohne Murren ertragen. Ernstliche Gefahr drohte dem Corbulo durch Verrath, Meuchelmörder, welche der parthischen Partei angehörten, fanden sich in der Nähe des römischen Feldherrn und warteten unter dem Scheine der Freundschaft nur auf einen günstigen Augenblick, um ihn zu verderben. Ein Zufall brachte jedoch ihre Pläne noch rechtzeitig an das Licht, so dass sie vereitelt wurden. Endlich kam man wieder in fruchtbarere Gegenden, zwei Schlösser, welche den Weg sperrten, wurden bezwungen, das eine wurde mit Sturm genommen, das andere durch Belagerung gezwungen sich zu ergeben. Als man die Landschaft Tauranitium durchzogen hatte, kamen Gesandte aus Tigranocerta und boten die Uebergabe an, demnach konnte Corbulo auch in die zweite Hauptstadt Armeniens friedlich einziehen, nur die Burg wurde von den jüngeren Armeniern besetzt gehalten und musste mit Gewalt genommen werden. Um diese Zeit (59) schickten die Hyrkanier eine Gesandtschaft an Corbulo und schlugen ihm ein Bündniss vor. Sie meinten, dass es auch im Interesse der Römer sei, dass Vologeses in Hyrkanien festgehalten werde. Corbulo sorgte dafür, dass die hyrkanischen Gesandten auf einem Umwege über das rothe Meer in Sicherheit in ihr Vaterland zurückkehren konnten, ohne von den Parthern aufgegriffen zu werden; zu einem Bündnisse scheint es aber nicht gekommen zu sein. Offenbar hatte Corbulo keine Lust sich weiter nach Asien hineinzuwagen, in Gegenden, wo schon so mancher Feldherr seinen Kriegsruhm eingebüsst hatte. Den Tiridates aber, der einen neuen Einfall nach Armenien gewagt hatte, zwang er, sich zurückzuziehen und die Hoffnung zu seiner Einsetzung in Armenien vorläufig aufzugeben. Nero bestimmte vielmehr einen vornehmen Kappadokier Tigranes, welcher lange als Geisel in Rom gelebt und sich dort die grösste Unterwürfigkeit und Geschmeidigkeit zu eigen gemacht hatte, zum Beherrscher Armeniens, womit nur ein Theil der Armenier zufrieden war, ein Theil derselben neigte sich fortwährend zu den Parthern. Uebrigens erhielt Tigranes nicht das ganze Armenien, auch die übrigen

Bundesgenossen der Römer wurden auf Kosten des eroberten Landes belohnt: Pharasmanes, Polemon, Aristobul und Antiochus erhielten Landstriche, welche an die von ihnen beherrschten Gebiete gränzten. Nachdem Corbulo in dieser Weise die Angelegenheiten Armeniens im Sinne der Römer geregelt hatte, kehrte er mit seinen Truppen nach Syrien zurück (Spätjahr 60).

Inzwischen war es dem Vologeses gelungen, den Aufstand der Hyrkanier zu bezwingen (61), und er konnte nun dem westhchen Theile seines Reiches grössere Aufmerksamkeit zuwenden 1). Wie seinen Vorgängern so erschien auch ihm ein Krieg mit Rom eine ernste Sache, und er hätte ihn gerne vermieden, hätte er nicht die Folgen der Unzufriedenheit seines Bruders Tiridates und anderer Grossen fürchten müssen. Dazu kam ein äusserer triftiger Grund, welcher ihn nöthigte den Streit wegen Armeniens wieder aufzunehmen: Tigranes hatte es gewagt, von Amenien aus einen Einfall nach Adiabene zu machen und diese Provinz zu verwüsten. Der Herrscher Adiabenes, welcher damals Monobazus hiess, bat um Hülfe und liess deutlich merken, dass die einzelnen Provinzen zuletzt genöthigt sein würden sich freiwillig unter römischen Schutz zu stellen, wenn sie einen solchen von Seiten Parthiens nicht erhalten könnten. Vologeses hielt daher eine grosse feierliche Versammlung, in welcher er seinem Bruder Tiridates die armenische Krone auf das Haupt setzte und sofort auserlesene Truppen unter dem Oberbefehle des Moneses 2) abschickte, welche sich mit den Hülfstruppen aus Adiabene unter Monobazus vereinigen und in Gemeinschaft mit ihnen Tigranocerta erstürmen, sowie den Tigranes aus Armenien verjagen sollten. Aber von allen diesen Anschlägen erhielt Corbulo rechtzeitig Kunde und traf seine Massregeln. Er schickte dem Tigranes Verstärkungen und berichtete an den Kaiser, dass es nöthig sein werde; für Armenien einen eigenen Feldherrn zu ernennen; er

<sup>1,</sup> Cf. Tac. Ann. 15, 1 fg. Dio 62, 20 fg. Es ist höchst wahrscheinlich, dass sich Vologeses I bequemen musste, die Unabhängigkeit der Hyrkanier anzuerkennen, auch die Karamanier und Dranger müssen um diese Zeit abgefallen sein, wie wäre es sonst möglich gewezen, die hyrkanische Gesandtschaft ungefährdet zurückzuführen? Der Verfall des parthischen Reiches muss also um diese Zeit seinen Anfang genommen haben.

<sup>2)</sup> Ueber den Namen Moneses cf. oben p. 119. Der Name Monobazus hängt mit arm. Manavaz zusammen und dürfte in seinem ersten Theile den Namen Manu zeigen.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

selbst traf alle Anstalten, um Syrien gegen einen zu vermuthenden Einfall des Vologeses zu decken, und verschüttete in der wasserarmen Gegend an dem Ufer des Euphrat einen Theil der Durch diese Massregeln wurden Rinnsale der kleinen Flüsse. die Pläne der Parther vollkommen vereitelt: als Moneses nach Tigranocerta kam, fand er den Tigranes zur Vertheidigung der Stadt wohl vorbereitet. welche von dem Flusse Nikephorius umflossen wird; wo dieser zur Vertheidigung nicht ausreichte, hatte man noch Gräben hinzugesiigt. Der Sturm der Parther wurde nicht nur abgeschlagen, die Truppen des Moneses litten auch durch einen Ausfall der Belagerten empfindlich. Trotz dieser Vortheile gab sich Corbulo den Anschein der Mässigung, er schickte Gesandte an Vologeses, der sich damals in Nisibis (nur 37000 Schritte von Tigranocerta) befand, und beschwerte sich bitter über den Friedensbruch. Vologeses I war in grosser Verlegenheit, der Zug nach Armenien war missglückt, in Syrien hatte man nichts ausrichten können, zudem litt er grossen Mangel an Futter, da während des Sommers grosse Heuschreckenschwärme das Land verwüstet hatten. Aus allen diesen Gründen hielt es der parthische König für klug, die Sache nicht zum Aeussersten zu treiben, er versprach wegen der armenischen Erbfolge Gesandte nach Rom zu schicken und gab den Befehl Armenien zu räumen; auch die Römer bezogen Winterquartiere in Kappadokien, denn Armenien sollte sich selbst überlassen bleiben, bis nähere Weisungen von Rom ankommen würden. Dieser letztere Umstand ist, wie schon Tacitus bemerkt hat, etwas verdächtig und scheint anzudeuten, dass die Sache der Parther nicht so schlecht stand, wie es scheinen könnte, und dass auch sie ihre Bedingungen stellen konnten. Die parthische Gesandtschaft hatte übrigens keinen Erfolg, und im Jahre 62 begann der Krieg von Neuem. Nero hatte den Vorstellungen des Corbulo nachgegeben und einen eigenen Feldherrn für Armenien ernannt in der l'erson des L. Caesennius Paetus. Die Truppen wurden nun unter beide Feldherrn vertheilt, jeder erhielt drei Legionen, dem Corbulo blieben die syrischen Hülfsvölker, Paetus verstärkte sich durch die Hülfsvölker aus Pontus, Galatien und Kappadokien. Während Paetus in Armenien vorrückte, sollte Corbulo Syrien decken, beiden Feldherrn war es auch erlaubt gemeinschaftlich zu handeln, daran war aber nicht zu denken bei der grossen

Eifersucht, welche beide gegen einander hegten. Paetus war ein Mann ohne militärische Talente und von grosser Unentschlossenheit. Er begann wie es scheint noch im Jahre 61 einen Feldzug nach Armenien 1) und äusserte dabei, dass der Krieg nun in einer anderen nachdrücklicheren Weise geführt werden würde als bisher. Demungeachtet verging das Jahr, ohne dass etwas Wesentliches erreicht worden wäre. Um so erfolgreicher war die Vertheidigung Syriens durch Corbulo gewesen, derselbe hatte eine Brücke über den Euphrat gebaut und sich jenseits dieses Flusses sestgesetzt; die Parther merkten sehr bald, dass sie nach dieser Seite hin nichts ausrichten würden, und hatten den für Paetus verhängnissvollen Entschluss gefasst, sich mit ganzer Kraft auf Armenien zu werfen. Dort hatte Paetus nach Verlauf des Sommers den Feldzug als beendigt angesehen, eine seiner Legionen hatte er nach dem Pontus in die Winterquartiere geschickt, in den anderen häufige Beurlaubungen gestattet. Da auf einmal erfuhr er, dass sich die Parther zu einem Winterfeldzuge entschlossen hatten und dass Vologeses mit starker Macht gegen ihn heranrücke. Schleunig wurde nun die 12. Legion herbeigerufen, aber gerade dadurch wurden die bedenklichen Lücken des römischen Heeres erst recht offenbar. Dennoch wäre es vielleicht möglich gewesen, dem Feinde die Spitze zu bieten, wenn Paetus fähig gewesen wäre, die Rathschläge einsichtiger Männer zu benutzen, welche sich in seiner Nähe befanden, er war aber weder im Stande, einen fremden Rath anzunehmen noch einen eigenen Entschluss zu fassen. Das Heer befand sich in einer Ebene zwischen dem Euphrat und dem Taurus, den Zugang hatte Paetus nur mit 3000 Mann besetzt, welche Abtheilung durchaus ungenügend war, die Armee des Vologeses aufzuhalten. Zuletzt nach längerem Schwanken benachrichtigte Paetus den Corbulo von seiner Lage und bat um Hülfe, bis diese ankam sandte er seine Frau und Kind in die feste Burg Arsamosata mit einer genügenden Bedeckung, er selbst mit seinen Soldaten sah sich bald auf des Lager beschränkt, und war ganz unfähig zur Leitung der Geschäfte, während Corbulo zwar seine Hülfe nicht abschlug, sich aber auch nicht sonderlich beeilte seinem Nebenbuhler den erhetenen Beistand zu bringen, sondern durch Kommagene und

<sup>1)</sup> Cf. Egli l. c. p. 291.

Kappadokien langsam nach Armenien zog. Unterdessen hatte sich im Lager des Paetus auch der Soldaten der Schrecken bemächtigt; während man mit Lebensmitteln wohl versehen war, der Feind aber nach Aufzehrung der seinigen unfehlbar hätte abziehen müssen, wagte Paetus doch nicht auszuhalten, sondern eröffnete Unterhandlungen mit Vologeses und schloss einen demüthigenden Vertrag ab, als die von Corbulo gebrachte Hülfe nur noch wenige Tagereisen entfernt war. Die Belagerung wurde aufgehoben und den Römern erlaubt, sich ungefährdet aus Armenien zurückzuziehen, dagegen sollten die Festungen und alle Vorräthe den Parthern übergeben werden; für diese mussten die Römer auch noch eine Brücke über den Arsanias schlagen, die nur den Bewegungen der Parther zu Gute kam. Wenige Tage nach Abschluss dieses schimpflichen Vertrages traf Paetus mit Corbulo zusammen, und es lässt sich denken, dass diese Zusammenkunft keine erfreuliche war. Corbulo bedauerte dem Paetus gegenüber, dass er den beschwerlichen Marsch umsonst gemacht habe und die Rückreise antreten müsse, ohne etwas erreicht zu haben. Als ihm aber Paetus den Vorschlag machte, dass sie beide gemeinsam den Vologeses angreifen wollten, obwol er das Versprechen gegeben hatte, dass kein Römer Armenien betreten solle, ehe der Wille des Kaisers bekannt sei, da lehnte Corbulo den Antrag ab, weil er dazu keine Ermächtigung habe und man nicht wissen könne, wie der Kaiser über diesen Fall denke. Er blieb also bei seinem Entschlusse und kehrte nach Syrien zurück.

Es ist als eine bei morgenländischen Fürsten selten vorkommende Mässigung anzuerkennen, dass Vologeses, trotz der Vortheile die er errungen hatte, doch darauf bedacht war in Rom annehmbare Bedingungen zu stellen, um einem Kriege mit der römischen Macht auszuweichen. Seine Gesandten, welche im Jahre 63 nach Rom kamen¹), wiesen zwar darauf hin, dass weder Tigranes noch Paetus sich habe in Armenien halten können, aber sie machten entgegenkommende Vorschläge: Tiridates solle auch von römischer Seite mit Armenien belehnt werden und selbst nach Rom kommen, sobald die Pflichten des Priesterthums ihm diess gestatteten. Diese Bedingungen wurden in Rom sehr annehmbar befunden, man würde sofort auf dieselben eingegangen

<sup>1)</sup> Cf. Tac. Ann. 15, 24 fg.

sein, wenn man diess mit der Würde des römischen Staates vereinbar gehalten hätte. Gerade zu dieser Zeit wurde aber in Rom der unglückliche Ausgang des von Paetus unternommenen Zuges bekannt, es wurden darum die parthischen Gesandten abschlägig beschieden, aber mit Geschenken entlassen, und man liess sie unter der Hand merken, dass Tiridates nicht vergeblich bitten werde, wenn er das gleiche Ansuchen stelle. Um die erlittene Niederlage zu sühnen, wurde ohne Verzug ein Heer ausgerüstet, welches der bewährte Corbulo nach Armenien führen sollte. Mit neuen Kräften ausgestattet, welche bei den früheren Feldzügen nicht betheiligt gewesen waren, unternahm dieser Feldherr seinen Feldzug auf demselben Wege, auf dem früher Lucullus nach Armenien vorgedrungen war (s. o. p. 94). Aber obwol er zum Kriege gerüstet war, verschmähte er es doch nicht, so viel als es ihm möglich war, auf den Frieden hinzuwirken. Er empfing darum die Gesandten des Vologeses freundlich, namentlich aber dem Tiridates gab er zu bedenken, dass es besser für ihn sei, die ganze Sache friedlich beizulegen, als sein Land nochmals verwüsten zu lassen; den Vologeses aber machte er aufmerksam auf den grossen Unterschied zwischen den Zuständen des römischen und des parthischen Reiches, wie in Rom der Friede herrsche und der Kaiser ohne Bedenken alle seine Macht auf eine Unternehmung verwenden könne, während die beständigen Unruhen in Parthien dort ein gleiches Verfahren unmöglich machten. Während aber Corbulo sonst mild auftrat, so vertrieb er doch die vornehmen Armenier, welche früher das Zeichen zum Abfall von Rom gegeben hatten, aus ihren Sitzen. Das Verfahren des Corbulo machte Eindruck auf die Parther und sie entschlossen sich zu Unterhandlungen. Tiridates kam selbst in das Lager des Corbulo und legte dort seine Krone vor dem Bilde des Kaisers nieder und versprach, sie nur aus den Händen des Nero wieder anzunehmen; grosse Gastmahle wechselten mit militärischen Festen, und Tiridates übergab zuletzt dem Corbulo Briefe an den Kaiser und stellte zur grösseren Sicherheit seine Tochter als Geisel; die Reise nach Rom versprach er auszuführen, wenn er zuvor von seiner Mutter und seinen Brüdern Abschied genommen haben werde. Er begab sich dann nach Medien, wo er mit seinem Bruder Pakorus zusammentraf, den Vologeses selbst fand er in Ekbatana, der die Reise nach Rom zugab, aber gegen Corbulo die

Bedingung machte, dass Nichts geschehen dürfe, was den Anschein geben könne, als sei Tiridates ein Untergebener, dass er besonders das Schwert nicht abzulegen brauche und in Rom dieselben Ehren erhalte wie die Consuln. Diese Bedingungen müssen genehmigt worden sein, denn wir finden, dass Tiridates im Jahre 66 die Reise nach Rom wirklich antrat 1), in seinem Gefolge befanden sich seine Söhne, die des Vologeses, des Pakorus und des Monobazus und 3000 parthische Reiter; auch seine Gemahlin begleitete ihn, ihr Gesicht war mit einem goldenen Helme bedeckt, damit es für die Neugierigen nicht sichtbar sei. Vom Euphrat an, wo Tiridates zuerst das römische Gebiet betrat, gestaltete sich die Reise zu einem Festzuge, viele Römer schlossen sich demselben an und die Städte, welche der Zug berührte, beeiferten sich denselben auf das Zuvorkommendste zu empfangen. Tiridates legte fast die ganze Reise zu Pferde zurück, denn nur über den Hellespont wurde er mit dem Schiffe befördert; der Zug ging über Thrakien und Illyrien und dauerte neun Monate 2; die Kosten der Reise sollen jeden Tag 800000 Sesterzien betragen haben 3). In Neapel traf Tiridates zuerst mit Nero zusammen, dem Vertrage gemäss weigerte er sich bei dieser Begegnung sein Schwert abzulegen, man kam zuletzt dahin überein, dass dasselbe mit Nägeln in der Scheide befestigt wurde; dagegen war Tiridates ganz bereit, vor Nero das Knie zu beugen und ihn seinen Herren zu nennen. Die eigentliche Belehnung mit Armenien ging in Rom selbst mit aller erdenklichen Pracht vor sich; nachdem diess geschehen war, kehrte Tiridates über Dyrrhachium und Kleinssien in sein Land Armenien zurück. Er hatte die Erlaubniss erhalten, die Stadt Artaxata wieder aufzubauen und zu seiner Residenz zu machen, er brachte zu diesem Zwecke sogar römische Arbeiter mit sich. Man hatte sich in Rom geschmeichelt, auch den Vologeses zu einem Zuge nach Rom veranlassen zu können 4), aber dieser lehnte beharrlich ab und erklärte sich nur in dem Falle zu einer Zusammenkunft bereit, wenn der Kaiser nach Asien kommen werde. Nero nahm diese Weigerung

<sup>1)</sup> Cf. Dio 63, 1 fg.

Diess lässt sich schliessen aus Dios Worten (63, 7): ἀνεκομίσθη δε ούχ ξπερ ήλθε διά τοῦ Ἰλλυρικοῦ καὶ ὑπὲρ τὸ Ἰόνιον.

<sup>3)</sup> Dio 63, 2. Sueton Nero c. 30.

<sup>4)</sup> Dio 63, 7.

sehr übel, ohne jedoch seinem Zorne eine weitere Folge zu geben.

Indem die Römer den Tiridates gezwungen hatten, zur Huldigung persönlich in Rom zu erscheinen, hatten sie den Vortheil erreicht, dass von parthischer Seite im Principe zugegeben wurde, es habe selbst ein Mitglied des parthischen Königshauses kein Anrecht auf den armenischen Thron, es sei denn von Rom aus förmlich belehnt worden. Den wirklichen Vortheil hatten ohne Zweifel die Parther, welche einen ihrer Prinzen im unbestrittenen Besitze Armeniens sahen. Dass man in der Huldigung des Tiridates in Rom nichts Anderes sah als ein augenblickliches Auskunftsmittel, welches in Zukunft keine weiteren Folgen haben sollte, das bewiesen spätere Ereignisse.

Nach Beilegung der armenischen Streitigkeiten werden die Berührungen der Römer mit Parthien seltener, und wir hören darum wenig mehr von den dortigen Verhältnissen. Wir wissen blos, dass im Jahre 69 Vologeses dem Vespasian ein Hülfsheer von 40000 Parthern anbot, was indessen Vespasian mit Dank ablehnte 1). Im Jahre 70, nach der Zerstörung Jerusalems, übersandte derselbe parthische König dem Titus zum Zeichen seiner Anerkennung eine goldene Krone<sup>2</sup>). Noch bei einem anderen Vorgange wird Vologeses genannt, für den Josephus 3) der Gewährsmann ist. Derselbe Paetus, der Armenien so schimpflich hatte räumen müssen, war noch unter der Regierung des Vespasian Proconsul in Syrien. Im Jahre 72 meldete er, er habe in gewisse Erfahrung gebracht, dass Antiochus, der bejahrte König von Kommagene, und sein Sohn Epiphanes ihr Land den Parthern susliefern wollten. Dieser Bericht fand Glauben in Rom, und Paetus erhielt die Erlaubniss, die Gegenmassregeln zu treffen, welche ihm nöthig zu sein schienen. Darauf hin fiel Paetus mit einem Heere in Kommagene ein und besetzte ohne Schwierigkeit die Hauptstadt Samosata, da die Einwohner auf ein solches Ereigniss nicht im Mindesten vorbereitet waren. Antiochus, von der Nutzlosigkeit des Widerstandes überzeugt, war Willens sich ohne Widerstand in sein Schicksal zu ergeben, aber seine beiden

i) Tac. Hist. 4, 51. Sueton Vespas. c. 6.

<sup>2)</sup> Josephus Bellum Jud. 7, 5. 2.

<sup>3)</sup> Josephus l. c. 7, 7. 1.

Söhne Epiphanes und Kallinikos hielten es für schimpflich, ohne Widerstand der Gewalt zu weichen; sie brachten ein Heer zusammen und stritten einen Tag lang, ohne dass eine Entscheidung möglich gewesen wäre. Da aber Antiochus sein Reich verliess und sich mit seiner Frau und Töchtern nach Tarsus in Kilikien begab, so entfiel auch den Einwohnern von Kommagene der Muth zum Widerstande, sie zerstreuten sich und die beiden Söhne des Antiochus waren genöthigt sich auf parthisches Gebiet zu retten. Vologeses nahm sie freundlich auf, behandelte sie als königliche Prinzen und verwendete sich brieflich bei Vespasian für ihre Rückkehr. Wahrscheinlich hat er gezeigt, dass sie einem falschen Gerüchte zum Opfer geworden waren; diese Ueberzeugung muss Vespasian auch sonst gewonnen haben, denn wir hören, dass Antiochus zwar nicht wieder in sein Reich eingesetzt wurde, aber mit seinen Söhnen in Rom lebte, wo ihnen ein reiches Einkommen ausgeworfen wurde.

Das letzte Ereigniss aus der Regierungszeit des Vologeses, welches uns berichtet wird, ist ein Einfall der Alanen in Eran (73—74), welche sich mit den Hyrkaniern verbündet haben sollen 1). Sie nahmen ihren Weg durch die nordwestlichen Provinzen des Partherreiches, welche hiernach am härtesten von diesem Raubzuge zu leiden hatten. Pakorus, welcher damals in Medien regierte, sah sich genöthigt zu entfliehen und wenigstens die Ebenen den Feinden preiszugeben. Von Medien aus richteten die Alanen ihre Schritte nach Armenien, wo ihnen Tiridates tapfern aber vergeblichen Widerstand geleistet zu haben scheint, beinahe wäre er selbst in ihre Hände gefallen. Vologeses muss damals von andern Feinden gedrängt worden sein, sonst ist es schwer erklärlich, dass er sich um eines unbedeutenden Raubüberfalles willen im Jahre 75 an die Römer um Hülfe gewandt hätte, dass diess aber geschehen sei, wird uns von Suetonius und

<sup>1)</sup> Joseph. Bell. Jud. 7, 7. 2. Die Alanen finden wir schon in klassischen Schriften öfter erwähnt, zuerst bei Dionys. Perieg. 305. 306, um etwa 30 n. Chr., dann bei Plinius H. N. 4, 12. 25. Joseph. Bell. Jud. 7, 7. 4. Seneca Thyest. 629. Ptolemaeus 2, 14. 3, 5. 6, 14. Ammianus Marcellinus (31, 2. 12) hielt sie für Nachfolger der Massageten. Im Shähnäme wie bei Yäqüt erscheinen sie öfter, nach diesen hat man sie in der Nähe des Kaukasus oder noch jenseits des Kaukasus zu suchen, sie sind für den Westen Eräns, was die Turänier für den Osten des Reiches waren.

Dio 1) bestätigt. Die erbetene Hülfe wurde indessen nicht geleistet, und das Ende dieses Raubzuges scheint gewesen zu sein, dass die Alanen mit reicher Beute ungehindert in ihr Land zurückkehrten. Unverbürgt ist die Nachricht, dass Vologeses, aus Erbitterung über die Theilnahmlosigkeit der Römer, im Jahre 76 in Syrien eingefallen sei. Dem Vologeses wird die Gründung einer Stadt zugeschrieben, welche den Namen Vologesocerta erhielt. Wann er zu regieren aufhörte, ist unbestimmt, wahrscheinlich im Jahre 77, denn mit 78 beginnen die Münzen seines Nachfolgers 2).

24. Pakorus (Arsakes XXIV). Ueber diesen Fürsten sind nur sehr wenige und so abgerissene Notizen vorhanden, dass an eine zusammenhängende Darstellung seiner Regierung nicht zu denken ist. Wir fassen überhaupt mit ihm eine Anzahl gleichzeitig oder in kurzer Folge herrschender Partherkönige zusammen, von deren Existenz uns die Münzen berichten, über deren Verhältnisse wir aber keine Nachricht haben, nur soviel ist klar, dass damals die Zustände des Partherreiches sehr zerrüttet gewesen sein müssen. Wir wissen nicht, ob er ein Sohn seines Vorgängers war, und über die Dauer seiner Regierung können wir in Abwesenheit anderer Nachrichten nur aus den Münzen Aufklärung suchen; aber auch sie gewähren keine vollkommene Sicherheit, nach ihnen kann es scheinen, als ob nach dem Tode des Vologeses zwei Könige zur Regierung gekommen wären: Pakorus und Vologeses (III), der letztere scheint eine lange

<sup>1)</sup> Sueton. Domit. c. 2. Dio 66, 15.

<sup>2.</sup> Cf. Longpérier, Mémoire p. 118 fg. Die wenigen Erwähnungen des Pakorus finden sich Martial. Epigr. 9, 36. Plin. Ep. 10, 16. Dio Cass. 68, 17. 19. Ammian. Marc. 23, 6. 23 und Suidas s. v. ἐπίπλημα und ἀνητή. Longpérier p. 111 fg.) vertheilt, auf die Münzen gestütst, die Regierung des Vologeses I unter mehrere Könige. Zuerst Vologeses I, neben welchem oder nach welchem schon sehr bald ein anderer König erscheint, der Vardanes II sein dürfte. Ein Vologeses II beginnt um 62 zu regieren, seine Münzen erstrecken sich bis 67. allein noch 75 scheint dieser König regiert zu haben. Die Geschichtschreiber nennen aber während dieser ganzen Periode nur einen König Vologeses. Die Münzen des Pakorus reichen aber von 78—111, und in diesen Jahren wird er also König von Parthien gewesen sein, wenn er auch nicht das ganze Reich regierte. Römer und Parther hatten um diese Zeit wenig mit einander zu schaffen, darum fehlen uns nähere Nachrichten über die parthischen Zustände.

Reihe von Jahren regiert zu haben, denn seine Münzen erstrecken sich von 77-148 n. Chr., obwol vom Jahre 79-120 Denkmale zu fehlen scheinen. Die einzige Berührung mit dem römischen Reiche in dieser Zeit war die Beschützung des Pseudonero durch die Parther, aber auch über diesen Vorgang sind die kärglichen Nachrichten, welche wir darüber besitzen, unter sich im Widerspruch. Nach Sueton 1) fällt das Auftreten des falschen New in die Zeit des Domitian, und er sagt uns, nur ungern hätten die Parther denselben ausgeliefert. Anders Zonaras 2), der zwar die Sache ebenso darstellt wie Sueton, aber diese unter Titus verlegt und als den Beschützer des falschen Nero den parthischen König Artabanus nennt, von dem wir sonst nichts wissen 3). Es ist nun kaum wahrscheinlich, dass es zwei falsche Neros gegeben habe und beide zu den Parthern geflohen sein sollten; man darf also annehmen, dass bei dem einen oder anderen der beiden Berichterstatter ein Missverständniss vorliege, und ich möchte dieses eher auf Seiten des Zonaras als des der Zeit viel näher stehenden Suctonius suchen.

Noch ein nicht ganz unbedeutendes Ereigniss aus der Regierung des Pakorus berichten uns die Briefe des Plinius. Es stellt sich heraus, dass derselbe zu dem Römerfeinde Decebalus in Dacien Beziehungen unterhielt, und dass dieser ihm einen gewissen Kallidromus zum Geschenke gemacht hatte, welcher in Mösien gefangen worden war. Kallidromus entkam nach einigen Jahren und wurde von Plinius mit einem Siegel, welches den Pakorus darstellte, an den Kaiser Trajan gesandt. Diess muss etwa im Jahre 103 gewesen sein, da um diese Zeit Plinius in Bithynien lebte. Der Vorfall ist an sich unbedeutend, aber er beweist, dass die Parther auch entfernt wohnende Feinde des

<sup>1)</sup> Sucton Nero 57: Denique, cum post viginti annos, adulescente me, extitieset conditionis incertae, qui se Neronem esse jactaret, tam favorabile nomen ejus apud Parthos fuit, ut vehementer adjutus et vix redditus sit.

<sup>2)</sup> Zonaras Annal. 11, 18: Ἐπὶ τούτου καὶ ὁ Ψευδονέρων ἐφάνη, δς Ἀσιανός ἢν, ἐκαλεῖτο δὲ Τερέντιος Μάξιμος προσεοικὸς δὲ τῷ Νέρωνι καὶ τὸ είδος καὶ τὴν φωνήν καὶ γὰρ καὶ ἐκιθαρφόει. ἐκ τε τῆς Ἀσίας τινὰς προσεποιήσατο, καὶ ἐκιθ Εὐφράτην προχωρῶν πολλῷ πλείους ἀνηρτήσατο καὶ τέλος πρὸς ᾿Αρτάβανον τὸν Τῶν Πάρθων κατέφυγεν ἀρχηγόν ες καὶ δι' ὁργῆς τὸν Τίτον ποιούμενος ἐδέξατο τοῦτον καὶ καταγαγεῖν ἐς Ῥύμην παρεσκευάζετο.

<sup>3)</sup> Vgl. jedoch Longpérier l. c. p. 122, wo die Münze eines Artabanus beschrieben wird, welche in diese Zeit zu gehören scheint, in das Jahr 80.

Römerreiches als ihre Freunde betrachteten und Beziehungen zu ihnen zu unterhalten suchten, um dieselben möglicher Weise benutzen zu können. — Suidas erzählt uns noch, dass Pakorus die Provinz Osrhoene an den Abgar verkaufte und Streitigkeiten mit Romern gehabt habe, wesshalb er sich bei Trajan beklagte<sup>1</sup>).

25. Osroes (Arsakes XXV) 2). Auch die Regierung dieses parthischen Königs ist für uns in viele Dunkelheit gehüllt. Wie unter Pakorus so scheint auch jetzt das Reich getheilt gewesen zu sein. Mussten wir neben Pakorus noch zwei Nebenkönige Vologeses und Artabanus annehmen, so tritt jetzt nach dem Zeugnisse des Malalas 3) ein Meherdotes und Sanatrucius auf. von denen der letztere nach dem Ableben des ersteren die königliche Würde ansprach, während nach dem Zeugnisse der Münzen Vologeses auch noch fortregierte. Dieser Zustand der Dinge erklärt uns, warum sich die Parther in den nunmehr beginnenden Kriegen mit Rom so schlecht bewährten, wie diess Dio auch andeutet4). In diesen Kriegen tritt der Name des Osroes am meisten hervor, nach den Münzen fällt seine Regierungszeit in die Jahre 112-1275). Waren schon vorher die Zeiten schwer gewesen für die Parther, so wurden sie unter dem neuen Könige noch schwerer, denn zu den bisherigen Bedrängnissen kam noch der Kriegszug, welchen Trajan im Jahre 114 gegen Armenien und Parthien unternahm. Nach dem Berichte, welcher uns darüber geblieben ist6), verhielt sich die Sache folgendermassen. Die Veranlassung zu dem Kriege gab wieder Armenien. Dort hatte Tiridates, wie es scheint, unangefochten regiert, seitdem

Cf. Suidas s. v. ἐπίκλημα: ὁ δὲ Πάκορος, ὁ Παρθυαίων βασιλεὺς, καὶ ἄλλα τνὰ ἐπικλήματα ἐπέφερε Τραιανῷ τῷ βασιλεῖ. Nach Longpérier (l. c. p. 134)
 waren auch noch die folgenden Worte herbeizuziehen, und es ware zu einem Kriege gekommen, dagegen vergl. man Dierauer in Büdingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte (Leipzig 1868) p. 153 not.

<sup>2/</sup> Gewöhnlich Chosroes, aber der Name Chosroes in so früher Zeit ist etwas auffallend, und ich bin nicht ganz gewiss, ob er richtig ist. Dio 68, 17. 22 schreibt ὑψόνης, dagegen sagt Lucian (quomodo hist. conscr. est c. 18): τ̄ν τὶνρόης, τὸν οἱ Ἦλληνες ὑξυρόην ἀνομέουσι. Römische Schriftsteller schreiben Ondroes und Coadroes.

<sup>3)</sup> Malalas Chronogr, p. 269 fg. ed. Dindorf.

<sup>4)</sup> Dio 68, 26: δτε καὶ τῆς τῶν Πάρθων δυνάμεως ἐκ τῶν ἐμφυλίων πολέμων ἐνθυρμένης καὶ τότε ἔτι στασιαζούσης.

<sup>5)</sup> Longpérier l. c. p. 135-143.

<sup>6)</sup> Dio 68, 17 fg.

er sich in Rom die Bestätigung in seiner Würde geholt hatte, er mag etwa um 100 gestorben sein. Nach seinem Tode setzte Pakorus seinen Sohn Exedares 1) zum armenischen König ein, ohne sich weiter um Rom zu kümmern, und die Römer, welche damals anderweitig beschäftigt waren, liessen ihn ruhig gewähren. Nach Beendigung anderer dringender Arbeiten beschloss aber Trajan das Betragen der Parther zu ahnden, und rüstete sich im Jahre 114 zu einem Feldzuge. Einen Krieg mit den Römern hatten selbst mächtige parthische Könige zu vermeiden gesucht, es lässt sich denken, dass die Parther demselben in ihrem damaligen Zustande mit Schrecken entgegensahen. Osroes war sofort zur Ausgleichung bereit, er schickte dem Trajan eine Gesandtschaft bis Athen entgegen, welche ihm melden musste, dass er dem Exedares die Herrschaft über Armenien entzogen habe, für die er ohnehin auch den Parthern nicht passend erscheine, und er schlug vor, Trajan möge diese Würde dem Parthamasiris 2) verleihen, der bereit sei den Römern zu huldigen. Die Parther nahmen nämlich an, es handle sich wieder um den alten Streit, wer den König von Armenien ernennen solle. Allein Trajan hatte Anderes beschlossen, er nahm daher die Geschenke des Partherkönigs nicht an und antwortete ausweichend, dass er die Freundschaft nicht nach Worten sondern nach Werken bemesse; sobald er nach Syrien komme, werde er die geeigneten Verfügungen treffen. Als Trajan in Asien angekommen war, begab er sich zuerst nach Antiochien, wo er bereits am 7. Januar 114 eintraf und wohin ihm Abgar, der Fürst von Edessa, Geschenke schickte, ohne jedoch selbst zu erscheinen, eine etwas zweideutige aber

<sup>1)</sup> Der Name Exedares ist nicht leicht zu erklären, schon desswegen nicht, weil wir nicht wissen, ob wir uns zu dem Ende an die älteren oder die neueren érânischen Sprachen wenden sollen. Auch steht die Form nicht fest. Dio schreibt immer Έξηδάρης, nach dem aus Arrian geschöpften Zeugnisse des Suidas (s. v. dμφίλογον und γνῶσις) hiess er 'Αξιδάρης. Beide Namensformen scheinen nur verschiedene Aussprachen desselben Wortes gewesen su sein, vielleicht ashidâra, mit den Augen haltend, regierend.

<sup>2)</sup> Auch dieser Name ist aus denselben Gründen wie der vorhergehende schwierig zu erklären. Parthama kann kaum altb. fratama sein, eher wäre es mit Parthava zu verbinden, siris wäre etwa altb. çarağh, Haupt. Das Wort müsste aus dem Altérânischen erklärt werden, die neuere Sprache würde çari-Parthav verlangen. Vielleicht ist parthama soviel als huzv. מאשרום oder מאשרום, ausgezeichnet.

durch die Verhältnisse gebotene Politik; die Lage Edessas zwischen den Reichen der Parther und der Römer nöthigte den Beherrscher dieser Stadt auf seiner Hut zu sein. Im Frühlinge rückte Trajan ohne Kämpfe über Satala und Samosata nach Elegeia vor. Dort traf er den Parthamasiris, welcher schon in Antiochien Unterhandlungen mit Trajan angeknüpft hatte; zuerst hatte er als König an Trajan geschrieben, als er auf diesen Brief keine Antwort empfing, bequemte er sich, den Königstitel abzulegen und wurde dann ermuthigt, selbst im kaiserlichen Lager zu erscheinen. Der Arsakide willigte in dieses Begehren, weil er nicht bezweifelte, dass er dort ebenso mit Armenien belehnt werden würde, wie sein Vorfahr Tiridates von Nero. Als aber Parthamasiris in offener Versammlung sein Diadem vor Trajan niedergelegt hatte, da jubelten diesem seine Soldaten zu, dass er wieder einen unblutigen Sieg errungen habe. Ueber dieses Betragen wurde Parthamasiris beleidigt und erschreckt, er hielt sich für verrathen und wandte sich zur Flucht, wurde aber zurückgeführt und hatte eine Privataudienz bei Trajan, in welcher er aber auch nichts erreichte. Man bewog ihn, zum zweiten Male in öffentlicher Versammlung zu erscheinen und dort zu sagen. was er zu sagen habe; er erklärte also dem gesammten Heere, dass er kein Kriegsgefangener, sondern aus freiem Antrieb ins lager gekommen sei, weil er nicht bezweifelt habe, dass ihm Trajan die armenische Königskrone zu verleihen gedenke. Dagegen erklärte Trajan, dass er Willens sei, fortan Armenien als römische Provinz verwalten zu lassen, Parthamasiris könne mit seinem parthischen Gefolge frei abziehen, nur die Armenier müssten zurückbleiben, weil sie römische Unterthanen seien. Als nun aber Parthamasiris von dieser Erlaubniss Gebrauch machte, dabei aber Tumult erregte, benutzte man diese Gelegenheit, ihn ums Leben zu bringen 1).

Von Armenien wandte sich Trajan nach Mesopotamien. Es hatten die Fürsten bisher immer noch gezögert vor ihm zu erscheinen, ausser Abgar, dem Fürsten von Edessa, noch Mannus, das Oberhaupt der in Mesopotamien lebenden Araber, und Spo-

<sup>1)</sup> M. C. Fronto Principia historiae p. 209 ed. Naber: Traiano caedes Parthamasiri regis suplicis haud satis excusata. Tametsi ultro ille vim coeptans tamultu arto merito interfectus est, meliore tamen Romanorum fama impune shisset.

rakes, der Befehlshaber von Anthemusia; nachdem Trajan das Land selbst betreten hatte, war keine Zweideutigkeit mehr möglich. Dem Ahgar verzieh Trajan seines schönen Sohnes Arbandes wegen, er liess ihn in seiner Herrschaft, nur musste er die römische Oberhoheit anerkennen. Manisares, der Theile von Armenien und Mesopotamien an sich gerissen hatte, erbot sich diese den Römern auszuliefern, weil Osroes mit einem Heere gegen ihn heranzog, er erhielt aber die Antwort, dass man seinen Worten so lange keinen Glauben schenke, bis er selbst zu Trajan komme, wie er versprochen habe. Wer dieser Manisares war, erfahren wir nicht, die gewöhnliche Annahme, er sei ein Arsakide gewesen, ist möglich, doch lässt sie sich nicht beweisen. Noch weniger Rücksicht nahm Trajan auf die Friedensversicherungen des Mannus 1), eines Häuptlings der in Mesopotamien wohnenden Araber; da er wusste, dass derselbe mit Mebarsapes, dem Könige von Adiabene<sup>2</sup>), ein Bündniss gegen Rom geschlossen habe, so zog er sofort gegen ihre vereinigte Streitmacht, ohne Schlacht besetzte Lusius Quietus die feste Stadt Singara (cf. Bd. 1, 298) und einige andere diesseits des Tigris gelegene Ortschaften, der Kaiser selbst eroberte Nisibis und Batne (wesswegen er vom römischen Senate den Beinamen Parthicus erhielt), Adenystrae, eine andere Festung des Mebarsapes, fiel durch den Centurio Sentius an die Römer. Diesen hatte Trajan als Gesandten zu Mebarsapes geschickt, derselbe hatte ihn aber als Gefangenen in der genannten Festung zurückgehalten. Als nun die Römer herannahten, überredete Sentius einige seiner Mitgefangenen, gemeinschaftliche Sache mit ihm zu machen, der Befehlshaber der Feste wurde getödtet und den Römern das Thor geöffnet. Dieser Feldzug gegen Mesopotamien wurde wahrscheinlich im Spätherbste des Jahres 114 begonnen und füllte einen grossen Theil des Jahres 115 aus; im Winter dieses Jahres begab sich Trajan nach Antiochien, und damals fand während der Anwesenheit des Kaisers ein furchtbares Erdbeben statt, welches sehr grossen

<sup>1)</sup> Die Herkunft des Namens Mannus ist sehr unsicher, die Bewölkerung jener Gegenden war gemischt aus Armeniern, Syrern und Arabern. Bayer hat an Μόνιμος erinnert, welches Wort den Merkur bezeichnen soll, und das Wort aus dem Arabischen ableiten wollen, Andere haben an das Syrische gedacht.

Adiabene heisst eigentlich das Stromgebiet des Lykos, damals muss diese Provinz auch Plätze diesseits des Tigris umfasst haben.

Schaden anrichtete, da es die Einwohner in ihren Häusern überraschte, und in weiten Kreisen unendlichen Schrecken verbreitete. Trajan selbst kam in Lebensgefahr und rettete sich nur mit Mühe durch das Fenster.

Im Frühlinge des Jahres 116 begann Trajan einen neuen Zug gegen die Parther. Seine Feldherren waren mittlerweile nicht müssig gewesen, auf sein Geheiss hatten sie aus dem Holze der Wälder um Nisibis Schiffe erbauen lassen, die so eingerichtet waren, dass man sie in Stücken fortschaffen und an Ort und Stelle zusammensetzen konnte. Nicht ohne grosse Mühe wurden sie an den Tigris (wahrscheinlich bei Jezîra) gebracht und trotz des feindlichen Widerstandes der Uebergang über den Fluss erzwungen. Von da an scheint Trajan wenig Widerstand gefunden zu haben, er rückte in den Theil der Provinz Adiabene ein, welcher jenseits des Tigris gelegen war, und die Städte wie Ninive, Arbela und Gaugamela mussten sich ihm ergeben. Dass in jener Zeit auch Hatra sich unterwerfen musste, ergiebt sich aus einer späteren Notiz 1). Höchst auffallend und für uns unverständlich bleibt es aber, dass Trajan nun nicht längs des Tigris gegen Süden zog, sondern, wie wir annehmen müssen, quer durch Mesopotamien an den Euphrat ging und dort sein Heer zu Schiffe nach Babylon beförderte. Von da an wollte er nach Ktesiphon marschiren, er verliess also den Euphrat, um wieder an den Tigris zu kommen, die Schiffe wurden nach Dios Versicherung zu Lande eben dahin gebracht, nach einer anderen Nachricht hätte Trajan den Königscanal benutzt 2). Ein ernstlicher Widerstand scheint auch jetzt nicht stattgefunden zu haben, und Trajan konnte noch im Sommer 116 in Ktesiphon einziehen, wo er eine Tochter des Osroes gefangen nahm und den goldenen Thron der Arsakiden erbeutete. Gross wie diese Erfolge waren, Trajan scheint sie noch weit überschätzt zu haben. Während er das eigentliche Eran noch nicht betreten hatte, scheint er die Macht der Arsakiden für gebrochen gehalten zu haben. Er unternahm eine Fahrt zu dem persischen Meerbusen und wurde von dem König Attambilus von Mesene freundlich aufgenommen, er liess sich eine

<sup>1)</sup> Dio 68, 31 heiest es: καὶ τοῖς Άτρηνοῖς, ἐπειδή καὶ αὐτοὶ ἀφειστήκεσαν, 
ἐπεχείρησε.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. 24, 6. 1.

Strecke in das Meer hineinrudern und bedauerte, dass er zu alt sei, um es Alexander dem Grossen nachzuthun und bis nach Indien zu gelangen. Bald aber sollte Trajan enttäuscht werden. Während er nach seiner Rückkehr noch in Babylon in Erinnerungen an Alexander schwelgte, kam ihm unvermuthet die Nachricht zu, dass alle seine Eroberungen im hellen Aufstande seien!. Er sandte sofort seine Feldherren aus, um die Aufrührer zu bestrafen; wirklich nahm auch Lusius die Stadt Nisibis ein und zerstörte Edessa, auch Seleukia wurde wieder genommen und verbrannt<sup>2</sup>), dagegen wurde Maximus geschlagen und getödtet. In diese Zeit setzen wir auch einen Vorgang, über welchen blos Malalas berichtet, und den wir ebensowenig ganz glauben dürfen, weil er den Berichten Dios widerspricht, als ganz verwerfen. weil er zum Theil durch Münzen bestätigt wird 3). Es handelt sich hier darum, den Kern einer theilweise entstellten Erzählung zu finden, und dieser scheint mir in Folgendem zu liegen. parthischer Prinz, der immerhin vorher König der Perser gewesen sein mag, empörte sich in den Gegenden am Euphrat und Tigris und es gelang ihm, sich mehrerer Städte und selbst Provinzen zu bemächtigen. Dieser Fürst hiess Meherdotes oder Mithradates und sein Name findet sich auf Münzen. Während seines Zuges hatte er das Unglück vom Pferde zu fallen, und dieser Sturz führte seinen Tod herbei, vorher aber ernannte er seinen

<sup>1)</sup> Dio 68, 29 sagt: πάντα τὰ ἐαλωχότα ἐταράγθη, also auch Armenien.

<sup>2)</sup> Dierauer l. c. p. 174 not. 4 und 180 not. glaubt mit Recht, dass nicht Seleukia bei Ktesiphon gemeint sein könne, sondern das entferntere Seleukia in Kommagene. Die Umgegend von Ktesiphon blieb ruhig. Vgl. auch Fabian: de Seleucia Babylonia p. 70.

<sup>3)</sup> Cf. Longpérier p. 139 fg. und Dierauer l. c. p. 176 not. 1 fg., wo man die eingehenden Untersuchungen v. Gutschmids über diese Stelle finden wird. Parthamaspates war nach Malalas der Sohn des Osroes; dass der Sohn als Rivale des Vaters auftritt, wird Niemand befremden, der sich mit parthischer Geschichte abgegeben hat. Mit Recht betont v. Gutschmid, dass am Beginne des Krieges für Meherdotes und Sanatrucius in Armenien und der Umgegend kein Raum sei. Schneiderwirth (Geschichte d. Parther p. 150) setzt den Aufstand dieser beiden Prinzen schon in das Jahr 115 und erklärt durch denselben den Rückzug Trajans nach Antiochien. Dieser Rückzug ist allerdings auffallend, jedoch nicht auffallender als Trajans Rückkehr aus Adiabene an den Euphrat; ich finde in der Unerklärlichkeit desselben keine Veranlassung, die Verbindung Trajans mit Parthamaspates so frühe eintreten zu lassen.

ihn begleitenden Sohn Sanatracius zum Arsakes, d. h. zum König der Könige. Darauf sandte Osroes, welcher in diesem Berichte König der Armenier genannt wird, seinen Sohn Parthamaspates, um seinem Vetter zu helfen. Es gelang aber dem Trajan, den Parthamaspates auf die Seite der Römer zu ziehen, weil er demselben versprach, dass er ihn zum König der Parther machen wolle. Darauf wurde Sanatracius von Trajan und Parthamaspates gemeinschaftlich angegriffen, er unterlag, wurde gefangen und getödtet. Malalas setzt diese Begebenheiten schon in das Jahr 109, wo sie unmöglich stattfinden konnten. Richtig aber ist, dass auch nach Dios Bericht Parthamaspates wirklich von Trajan zum König der Parther gemacht wurde, und zwar gerade in dieser Zeit, von der wir hier sprechen. Es scheint darum sehr möglich, dass Trajan durch die Aufstände in den eroberten Provinzen bestimmt wurde, sich mit den Parthern abzufinden, ehe der Aufruhr noch allgemeiner würde und auch Ktesiphon und die Umgegend ergriffe. Er begab sich desshalb selbst in die eben genannte Hauptstadt und setzte in feierlicher Versammlung den Parthamaspates 1) zum König der Könige ein; auf einer römischen Münze wurde dieses Ereigniss gefeiert. Nachdem dieses geschehen war, dachte Trajan auf den Rückzug. Es war eine Abweichung von seiner früheren Politik, dass er den Parthern einen König gab, er hatte sich überzeugt, dass ohne grosse Opfer Parthien von Rom aus nicht regiert werden könne. Auf dem Rückzuge wandte er sich gegen die Stadt Atra oder Hathra (cf. Bd. 1, 299), die er zum Gehorsam zurückführen wollte und die daher früher schon sich unterworfen haben musste. Die Stadt lag in einer wasserarmen Gegend und wurde von Arabern bewohnt. Vergebens mühte sich Trajan ab, die wohlbefestigte Stadt zu bezwingen. Seine vorausgesandte Reiterei wurde zurückgeschlagen und das Belagerungsheer musste sich grossen Entbehrungen unterziehen und wurde durch heftige Gewitter und Ungeziefer sehr belästigt. Trajan selbst kam einmal in grosse Lebensgefahr, weil ihn die Feinde trotz seiner Verkleidung an seinem grauen Haupte und seinem würdevollen Benehmen erkannt

<sup>1)</sup> Der Name Parthamaspates ist eben so schwierig zu erklären wie Parthamasiris. Ich vermuthe Parthavacpåda, d. i. ein parthisches Heer besitzend, oder wenn man die oben gegebene zweite Erklärung des Wortes parthama vorzieht, ein ausgezeichnetes Heer besitzend.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

hatten. Zuletzt musste er unverrichteter Dinge abziehen und fing bald darauf an zu kränkeln und starb im Jahre 117 in Kilikien.

Der Zug Trajans hatte nur einen Sinn, wenn es in Rom aus politischen Gründen fest stand, es sei die Zeit gekommen, das Königreich Armenien und die Provinz Mesopotamien in das römische Reich einzuverleiben und als römisches Eigenthum hinfort gegen alle parthischen Ansprüche zu vertheidigen. Selbst in diesem Falle hätte der alternde Kaiser wol am besten gethan, wenn er Alles zu einem Partherzuge vorbereitet, den Krieg selbst aber seinem jüngeren Nachfolger überlassen hätte. politischer Gedanke lag aber allem Anschein nach dem Zuge Trajans gar nicht zu Grunde, sondern Durst nach Ruhm und nach Eroberungen, welche es dem Trajan möglich machten sich mit Alexander dem Grossen zu vergleichen. Der Zug wurde unternommen, und es zeigten sich die Umstände, welche wahrscheinlich manchen klügern Vorgänger Trajans von einem ähnlichen Zuge abgeschreckt haben mögen. Ohne Zweifel war ein römisches Heer damals wie früher im Stande, das ganze parthische Reich zu durchziehen und, wenn man will, zu erobern; allein wenn diess geschehen war, dann kam erst der schwierigere Theil der Aufgabe: es galt diese grossen weit entfernten Landstrecken Jahre lang mit Waffengewalt festzuhalten, und es fragte sich, ob Rom, ohne Schaden an andern Stellen seiner Gränzen zu leiden, ein entsprechendes Heer dafür verwenden konnte. Noch ehe Trajan eigentlich éranisches Gebiet betreten hatte, erkannte er, dass die Beherrschung desselben von Rom aus unmöglich sei, und sein Nachfolger hatte nichts Eiligeres zu thun, als sich des grössten Theiles der von Trajan gemachten Eroberungen wieder zu entledigen.

Nach dem Abzuge Trajans regierten sich die Parther in alter Weise und von dem von Trajan eingesetzten Parthamaspates war weiter nicht die Rede. Es war eine der ersten Regierungshandlungen Hadrians, den Parthern das eroberte Mesopotamien wieder zu überlassen, wahrscheinlich auch Armenien, und sich jenseits des Euphrat zurückzuziehen!), Parthamaspates wurde durch irgend eine kleine Herrschaft entschädigt?). Osroes führte die

<sup>1)</sup> Cf. Eutrop. 8, 3. Hist. Miscell. 10, 7.

<sup>2</sup> Spartian Hadrian. c. 5: Sarmatosirin (sic), quem Trajanus Parthis

Herrschaft über einen Theil der Parther noch längere Zeit nach dem Zuge Trajans, denn seine Münzen enden erst mit dem Jahre 128. Innerhalb dieser Zeit gelang es dem Hadrian, einen neuen Krieg, der mit den Parthern drohte, durch freundschaftliche Vorstellungen zu beseitigen, in dem Jahre 124—125 hatte er sogar, als er den Orient besuchte, eine Zusammenkunft mit Osroes und gab demselben seine Tochter zurück, welche Trajan gefangen genommen hatte, und versprach sogar, auch den erbeuteten Thron ihm wieder zurückstellen zu lassen ), ein Versprechen, welches indessen nicht ausgeführt wurde.

26. Vologeses II (Arsakes XXVI) 2). Wir betreten nun wieder einen dunklen Zeitraum in der parthischen Geschichte, denn die Waffenruhe zwischen Römern und Parthern, welche auf den Rückzug Trajans folgte, macht die Erwähnung der parthischen Verhältnisse in der römischen Geschichte unnöthig, und wir lernen sie daher nicht kennen. Für die Annahme eines Königs Vologeses II, welcher etwa von 130-149 regiert hätte, lassen sich nur die Münzen anführen, welche in diesem Zeitraume immer dasselbe Bild zeigen. In den westlichen Provinzen Parthiens mag um diese Zeit Ruhe geherrscht haben, nur wenige Ereignisse sind zu verzeichnen. Um das Jahr 133 fielen auf Anstiften des Königs Pharasmanes von Iberien die Albaner in Medien ein und kamen auch nach Armenien und Kappadokien 3), Vologeses musste sie durch Geschenke zur Rückkehr bewegen. Ueber dieses Betragen des Pharasmanes beklagte sich der parthische Grosskönig in Rom, es scheint demnach, dass er den König von Iberien als einen römischen Unterthanen betrachtete. Pharasmanes hatte sich bei früheren Gelegenheiten nicht eben unterwürfig gegen Hadrian gezeigt, er war bei dessen ersten Römerzuge nicht erschienen 4), Hadrian hatte dagegen prachtvolle

regem fecerat, quod eum non magni ponderis apud Parthos videret, proximis gentibus dedit regem. Hieraus folgt nicht, dass derselbe König von Armenien geworden sei.

<sup>1)</sup> Spartian Hadrian. c. 12, 13.

<sup>2)</sup> Oder Vologeses III, wenn man die Regierung des Vologeses I unter zwei Könige vertheilt (s. o.).

<sup>3)</sup> Dio 69, 15.

<sup>4)</sup> Spartian Hadrian. 13: causa speciatim Farasmanis qui ejus invitationem superbe neglezerit.

Kleidungsstücke, welche ihm Pharasmanes zum Geschenke geschickt hatte, dazu verwendet, um Sträflinge, welche im Amphitheater kämpfen mussten, zu bekleiden 1). Später muss jedoch eine Aussöhnung zu Stande gekommen sein und die Klage der Parther hatte keinen Erfolg. Wir wissen zwar nicht, was Hadrian dem parthischen Gesandten geantwortet haben mag, aber als Pharasmanes nach Rom kam, wurde er dort auf das Beste aufgenommen, man vergrösserte sein Gebiet und erlaubte ihm, auf dem Capitol zu opfern und der ihm begleitenden Schaar Kampfspiele aufzuführen, welche die Kriegstüchtigkeit der Iberer beweisen sollten. Auch bei einer andern Gelegenheit bewiesen sich die Römer unfreundlich. Bei dem Regierungsantritte des Antoninus Pius sandten die Parther ihre Glückwünsche; damals dürften sie die Rückgabe des parthischen Thrones in Erinnerung gebracht haben, dessen Rückgabe schon Hadrian versprochen hatte, allein Antonin schlug das Verlangen ab. Wenn nun auch durch diese Dinge zunächst der Friede nicht gestört wurde, so häufte sich doch von da an wieder Gährungsstoff an, der bei günstiger Gelegenheit zum Ausbruch kam. Vologeses II mag, während er Frieden mit den Römern hielt, nach anderer Seite hin um so ernstlicher beschäftigt gewesen sein.

27. Vologeses III (Arsakes XXVII)<sup>2</sup>). Die Regierungszeit dieses Fürsten vermögen wir nur nach den Münzen zu bestimmen, welche zeigen, dass derselbe zwischen 148—190 regiert haben muss. Er mag als ziemlich junger Fürst auf den Thron gekommen sein und machte vom Anfange an kein Geheimniss aus seinen feindseligen Absichten gegen Rom; noch zu Lebzeiten des Antoninus Pius hatte er diese mit Bezug auf Armenien kund gegeben, war aber durch einen Brief des römischen Kaisers von weiteren Schritten abgehalten worden<sup>3</sup>). Kurze Zeit nach der Thronbesteigung Mark Aurels, wahrscheinlich im Jahre 161, begann er den Krieg gegen Rom wirklich, es war diess einer der unheilvollsten, den die Parther geführt haben; leider sind uns aber die Berichte über denselben, wenige kurze Notizen ausgenommen, verloren gegangen. Die äussere Veranlassung zu dem-

<sup>1)</sup> Spartian Hadr. 17 sagt ausdrücklich ad ejus munera deridenda.

<sup>2)</sup> Oder Vologeses IV, s. o.

<sup>3)</sup> Jul. Capitolin. Antonin. c. 9.

selben war wieder Armenien 1), wo die Römer einen Sohaemus zum König eingesetzt hatten, der dem Vologeses nicht genehm war und den er daher mit Krieg überzog. Severianus, ein Gallier und römischer Präfect in Kappadokien, eilte dem bedrängten Sohaemus zu Hülfe, weil ihm ein Prophet grosse Siege verheissen hatte. Bald nach seiner Ankunft traf er bei Elegeia mit dem parthischen Feldherrn Chosroes zusammen, sein Heer erlitt eine entscheidende Niederlage und wurde fast vernichtet, auch Sevenanus war unter den Gefallenen, wahrscheinlich hat er sich selbst getödtet. Es scheint, dass die Römer durch diesen Krieg überrascht wurden; wie in Armenien so waren auch in Syrien die römischen Streitkräfte unzureichend, und als Vologeses nach der Bewältigung Armeniens in Syrien einfiel<sup>2</sup>), wurde der Präfect Atidius Cornelianus in die Flucht geschlagen und getödtet, so dass die Syrer einen Augenblick daran dachten, ob man nicht jetzt sich ganz vom römischen Joche befreien solle<sup>3</sup>). In Rom erkannte man alsbald den Ernst dieses Krieges und schickte den Adoptivsohn des Kaisers, Lucius Verus mit bewährten Feldherren und Heeresmacht nach Asien, um den gesunkenen Glanz der römischen Waffen wieder herzustellen. Während L. Verus in Antiochien zurückblieb, um für die Bedürfnisse des Heeres zu sorgen, waren die beiden Feldherren nicht unthätig. Die erste Sorge scheint gewesen zu sein, eine strengere Disciplin unter den verweichlichten syrischen Truppen einzuführen 4), dann wandte sich Statius Priscus gegen Armenien, das ganz erobert und dessen Hauptstadt Artaxata eingenommen wurde. Schaemus, der nach der Niederlage des Severianus nach Rom geflohen war, wurde durch Martius Verus und Thukydides wieder in sein Land eingesetzt<sup>5</sup>). Gegen Mesopotamien und den Partherkönig hatte Avidius Cassius zu kämpfen. Sein Marsch ging, wie es scheint, den Euphrat entlang, er eroberte Nikephorium, Dausara und

Cf. Dio 71, 2 und Suidas s. vv. Μάρτιος und ζεῦγμα, Fronto ad Verum p. 127 ed. Naber.

<sup>2;</sup> Julius Capitolin. M. Anton. Philosoph. c. 8.

<sup>3:</sup> Jul. Capit. Verus c. 6: interfecto legato, caesis legionibus, Syris defectionem cogitantibus.

<sup>4)</sup> Cf. Fronto Principia hist. p. 206 ed. Naber.

<sup>5,</sup> Jul. Capit. M. Ant. Philosoph. c. 9. Fronto Epist. p. 121 ed. N. Suidas s. v. Maortoc.

Sura, wo eine Schlacht geschlagen wurde 1), von da drang er nach Babylon vor und zerstörte Seleucia, eine That, die von Manchen als eine Wortbrüchigkeit getadelt wird, während andere die Treulosigkeit der Bewohner Seleukias als Entschuldigung für den römischen Feldherrn anführen<sup>2</sup>]. Sogar Ktesiphon ward eingenommen und der Palast des Partherkönigs zerstört, und während auf dieser Seite Cassius bis an den Fuss der érânischen Berge vordrang, soll Statius Priscus noch darüber hinaus bis nach Adiabene und Medien gelangt sein<sup>3</sup>). Der Krieg scheint im Jahre 165 geendigt zu haben, über die Friedensbedingungen wissen wir zwar nichts Gewisses, doch geht aus den ferneren Ereignissen hervor, dass die Abtretung von Mesopotamien einen Theil derselben gebildet haben muss. Eine schlimme Folge dieses Krieges für die Römer war eine grosse Seuche, die unter den rückkehrenden Truppen ausbrach und bis nach Gallien hin sich verheerend verbreitete, in ihr wollten Manche eine Strafe des Himmels für die treulose Niederbrennung Seleukias sehen 4).

Es hatte also dieser Krieg mit einer erheblichen Einbusse von Macht für die Parther geendet, und das parthische Reich war eines grossen Theils seiner alten Gränzländer beraubt. Statt des Euphrat war nun der Tigris die Gränze zwischen dem römischen und parthischen Reiche geworden. Vologeses III blieb von da an wenigstens mit den Römern in Frieden; zwar scheint gegen das Ende der Regierung Marc Aurels (um 175) ein Krieg mit den Parthern nicht zu den Unmöglichkeiten gehört zu haben 5), doch wurde die Sache gütlich beigelegt, und als darauf der Kaiser nach Asien kam, sandten auch die Parther Abgeordnete, um ihn zu begrüssen 6).

28. Vologeses IV (Arsakes XXVIII) 7). Die Thronbesteigung des neuen parthischen Königs um 190 fällt nahe zusammen mit einer Thronveränderung in Rom. Nach dem Tode des

<sup>1)</sup> Fronto Ep. p. 121. Lucian Quomodo hist. sit consc. c. 29.

Jul. Capitol. Verus c. 8. Eutrop. 8, 5. Orosius 7, 15. Ammian. Marc. 23, 6. 24.

<sup>3)</sup> Jul. Capit. Verus c. 7.

<sup>4)</sup> Jul. Capitol. Verus c. 8.

<sup>5)</sup> Jul. Capitol. Anton. Philosoph. c. 22.

<sup>6)</sup> Jul. Capitol. l. c., c. 26.

<sup>7)</sup> Oder Vologeses V, s. o.

Pertinax (193) waren mehrere römische Feldherren in verschiedenen Provinzen als Bewerber um den erledigten Thron aufgetreten, darunter auch Pescennius Niger in Syrien, wo er von den umwohnenden Völkern, also wol auch von den Parthern, anerkannt wurde 1); man hoffte wahrscheinlich, dass er allgemein anerkannt werden würde. Allein bald zeigte es sich, dass Niger weder der einzige noch auch der glücklichste Bewerber sei, er sah sich auf fremde Unterstützung angewiesen und suchte nun die anfangs verschmähte Hülfe der Parther und anderer Völker nach. Von diesen kamen die Bewohner von Hatra auf Geheiss ihres Königs Barsemios wirklich, die Parther versprachen ein Heer zu sammeln, es lässt sich aber nicht nachweisen, dass sie wirklich Hülfe geleistet haben, der König von Armenien lehnte von vorne herein jedes Bündniss ab und wollte blos für sich sorgen 2). Das Schicksal des Pescennius Niger erfüllte sich: er unterlag dem Severus; da aber die Völker jenseits des Euphrat gehofft hatten. sich bei dieser Gelegenheit der römischen Herrschaft zu entziehen, so fantl sich Severus bewogen, einen Feldzug gegen sie zu unternehmen<sup>3</sup>). Ausser den Bewohnern von Hatra hatten noch die Osrhoener, Adiabener (beide unter Fürsten stehend, die Abgar genannt werden) und die mesopotamischen Araber seinen Zorn gereizt, weil sie gewagt hatten, während der römischen Thronwirren römische Besatzungen zu vertreiben und die Stadt Nisibis zu belagern; nachdem Niger beseitigt war, hatten sie sogar die Dreistigkeit gehabt, eine Gesandtschaft an Severus zu schicken und ihr Vorgehen als in seinem Interesse geschehen zu schildern. Auf diese Versicherungen der Osrhoener und Adiabener wurde aber um so weniger Werth gelegt, als die Vorschläge, die sie machten, durchaus nicht auf Unterwerfung hindeuteten: sie wollten zwar die Gefangenen freigeben und die Kriegsbeute ausliefern, aber weder die festen Plätze räumen noch in denselben sich römische Besatzung gefallen lassen. Aehnliche ungenügende Friedensvorschläge der mesopotamischen Araber bestärkten den Severus nur noch in seinem Vorhaben. über den Euphrat zu ziehen. Der Feldzug verlief in gewohnter Weise, Die mesopotamischen Völkerschaften waren nicht im

<sup>1)</sup> Herodian 2, 10 ed. Lips.

<sup>2)</sup> Herodian 3, 1.3) Cf. Dio 75, 1 fg.

Stande, den Marsch der Römer aufzuhalten, aber das Klima war ihr Bundesgenosse und bewirkte, dass die Römer ihre Aufgabe nicht ohne erhebliche Beschwerden erledigten. Der Marsch der Römer ging zunächst nach Nisibis, von dort sandte Severus einzelne Abtheilungen in die umliegenden Landschaften, um dieselben zu züchtigen. Adiabene und Theile von Medien wurden besiegt, und da diese Landschaften von den Parthern abhängig waren, so ist es begreiflich, dass man die Sache so darstellte, als habe man die Parther selbst zum Gehorsam gezwungen 1). Nisibis selbst wurde zur römischen Colonie erklärt und sollte ein Vorwerk Syriens gegen die Parther bilden. Die Ordnung dieser Angelegenheiten beschäftigte den Severus während des Jahres 195; gleich zu Anfang des Jahres 196 riefen den Kaiser seine Geschäfte nach Rom, und kaum war er abgezogen, als die Parther in Menge hervorbrachen und nicht blos das platte Land von Mesopotamien überschwemmten, sondern auch vielleicht in Syrien eindrangen<sup>2</sup>). Auch Nisibis belagerten dieselben, doch war der römische Feldherr Laetus im Stande diese Stadt zu schirmen. Diese Verhältnisse bewogen den Severus im Jahre 197 zu einem zweiten Feldzuge. Er kehrte von Neuem nach Nisibis zurück, in Begleitung eines Bruders des Vologeses, der wahrscheinlich Ansprüche auf den parthischen Thron machte. Damals, ehe er den Feldzug gegen die Parther unternahm, scheint sich Severus mit dem Könige von Armenien, der gleichfalls Vologeses hiess, ausgesöhnt zu haben, ebenso mit Abgar, König von Osrhoene, der seine Kinder als Geiseln für sein Wohlverhalten gab und Hülfstruppen stellte<sup>3</sup>). Die Parther warteten nach der Zurückkunft des Kaisers dessen Angriff nicht ab, sondern begaben sich in ihr Land zurück. Severus liess nun, wie sein Vorgänger Trajan, Schiffe bauen und zog auf diesen mit seinem Heere den Euphrat hinab. Er eroberte Babylon (198) und kam dann durch einen Kanal nach Seleukia und Ktesiphon, wo sich Vologeses

<sup>1)</sup> Spartian Severus c. 9.

<sup>2)</sup> Cf. Dio 75, 9. Spartian Sev. c. 15. 16.

<sup>3)</sup> Herodian 3, 9. 2. Dio 75, 9. Nach Herodian 3, 1 hatte früher der König von Armenien abgelehnt, den Pescennius Niger zu unterstützen; sein Benehmen muss aber später den Severus gereizt haben, so dass er einen Feldzug zu unternehmen gedachte, den Vologeses von Armenien durch zeitige Unterwerfung abwendete.

eine Zeit lang gehalten zu haben scheint 1); letztere Stadt fiel zuletzt den Römern in die Hände und wurde den Soldaten zur Plünderung überlassen, an 100000 Menschen sollen bei dieser Gelegenheit theils das Leben verloren haben, theils in Gefangenschaft gerathen sein, Vologeses selbst entkam nur mit wenigen Reitern. Doch wurde Ktesiphon nicht dauernd besetzt, da es wool an Lebensmitteln sowie an anderen nöthigen Dingen mangelte. Severus wandte sich vielmehr mit seinem Heere, theils zu Schiffe, theils zu Lande am Tigris aufwärts (199) und verheerte Mesopotamien, er gedachte auch die Bewohner von Hatra für die Unterstützung seines Nebenbuhlers zu züchtigen. Er hoffte ein besseres Glück zu haben als sein Vorgänger Trajan bei der gleichen Unternehmung, aber die alten Uebelstände kehrten auch jetzt wieder: die römischen Soldaten litten ebenso sehr durch die geschickte Vertheidigung als durch die klimatischen Verhältnisse, und die Einwohner von Hatra bewiesen sich nicht minder tapfer als früher. Die erste Belagerung musste aufgegeben werden, weil es den Belagerten gelang, die Belagerungswerkzeuge zu verbrennen, auch die römischen Soldaten waren unzufrieden und nöthigten den Kaiser zu strengen Massregeln. Dennoch gab Severus seinen Plan nicht auf, besser ausgerüstet erschien er zum zweiten Male vor Hatra. Er machte Fortschritte trotz der tapfern Gegenwehr der Feinde, und es gelang zuletzt den Römern die aussere Mauer zu erstürmen. Da rief Severus sie selbst zurück, er wünschte nämlich die Schätze, welche in dem Sonnentempel zu Hatra niedergelegt sein sollten, für sich zu bewahren, nicht aber von seinen Soldaten plündern zu lassen; auch bezweifelte er nicht, dass die Bewohner von Hatra sofort um Frieden bitten würden, weil sie den ferneren Widerstand als nutzlos erachteten. Wider Vermuthen geschah diess aber nicht, und als nun Severus den Befehl zu erneutem Sturm gab, weigerten sich seine Soldaten n gehorchen und er musste unverrichteter Sache abziehen. Eine Folge dieses Feldzuges war es, dass nun auch Adiabene in Abhängigkeit von Rom gerieth<sup>2</sup>). Vologeses IV regierte noch bis 208, aber über seine ferneren Thaten ist uns nichts bekannt.

29. Artabanus IV (Arsakes XXIX). Dass nach dem Tode des Vologeses IV sich seine beiden Söhne Vologeses und Artabanus

<sup>1;</sup> Spartian Sev. c. 16.

<sup>2)</sup> Spartian Sev. c. 18. Anders Aurelius Victor de Caes. c. 20.

um die Herrschaft stritten, sagen uns bestimmte Zeugnisse, wie denn auch die Römer diesen Streit als ein für sie erfreuliches Ereigniss ansahen 1). Dass die beiden Brüder bis zu Ende der Partherherrschaft gemeinschaftlich die Regierung führten, zeigen die parthischen Münzen, doch wissen wir nichts Näheres über ihr gegenseitiges Verhältniss. In den früheren Zeiten tritt Vologeses (V oder VI), in den späteren Artabauus mehr in den Vordergrund, der letztere scheint kein unwürdiger Herrscher gewesen zu sein und ein besseres Schicksal verdient zu haben, als ihm zu Theil wurde. Der zerrüttete Zustand des Partherreichs machte dem Caracalla Lust zu einem Partherzuge. Schon im Jahre 215 suchte er nach einem Vorwand zu einem solchen, und glaubte ihn gefunden zu haben, als die Parther zwei Ueberläufer, Antiochos und Tiridates, nicht sofort ausliefern wollten. Damals stand Vologeses noch im Vordergrunde, und er fügte sich sofort dem Verlangen der Römer, als er sah, dass die Weigerung ernstliche Folgen haben werde. Caracalla musste nun Frieden halten, gab aber darum seine Absichten nicht auf, sondern sann auf andere Mittel, um seinen Zweck zu erreichen und scheute auch die grösste Treulosigkeit nicht. Zunächst richtete er seine Augen auf Edessa und Armenien<sup>2</sup>). In Edessa hatte Abgar in den letzten Jahrzehnten sehr treu zu Rom gehalten, da er und seine Familie mehrfach erfahren hatten, dass den Römern gegenüber die Parther eine schlechte Stütze waren. Er hatte den Römern Hülfstruppen geschickt und war selbst in Rom gewesen, es war ihm schlechterdings nichts vorzuwerfen und darum begab er sich auch ohne Arg zu Caracalla, als dieser ihn vor sich fordern liess. Wider Vermuthen wurde er aber festgehalten und mit seiner Familie nach Rom geschickt, sein Land aber zur römischen Provinz gemacht. Ganz ebenso erging es dem Könige von Armenien. Dieser lag damals mit seinen Söhnen im Streite, als er von Caracalla die freundliche Aufforderung erhielt zu ihm zu kommen, er wolle den Streit schlichten. Auch er wurde bei seiner Ankunft gefangen und mit den Seinigen nach Rom geführt, aber die Armenier unterwarfen sich nicht, sondern griffen zu den Waf-Später 3) sandte Caracalla einen gewissen Theokritos mit

<sup>1)</sup> Cf. Dio 77, 12,

<sup>2)</sup> Dio l. c.

<sup>3)</sup> Cf. Dio 77, 21.

einem Heere gegen sie, aber die Armenier schlugen ihn zurück, und die Pläne des römischen Kaisers nach dieser Seite misslangen gänzlich.

In ähnlicher Weise sollte nun auch der Partherkönig überlistet werden. Wir haben über diese Vorgänge zwei leider nur kurze und in Einzelnheiten von einander abweichende Berichte 1). Sie stimmen indessen darin überein, dass Caracalla auch in diesem Falle eine unwürdige List gebrauchte, um den Partherkönig zu täuschen, als dessen Name ausdrücklich Artabanus angegeben wird. Caracalla stellte sich, als wolle er die Tochter des Partherkönigs heirathen, und schickte Gesandte mit reichen Geschenken nach Ktesiphon, die um sie werben sollten. Diese ungeahnte Zumuthung scheint den parthischen Hof in grosse Verlegenheit gesetzt zu haben. Die Werbung war in keinem Falle nach dem Geschmack der Parther, weder des Hofes noch seiner Untergebenen, in beiden Kreisen hielt man wahrscheinlich die Familie der Arsakiden viel zu erhaben, als dass sie eine solche Verbindung hätten eingehen dürfen. Wahrscheinlich zweifelte man aber auch in Ktesiphon an der Aufrichtigkeit der Bewerbung und sah in der Forderung wesentlich eine Machtfrage, die Gewährung der Bitte kam einer stillschweigenden Anerkennung der römischen Oberherrschaft gleich, die Ablehnung hatte wahrscheinlich einen Knieg im Gefolge. Es ist uns höchst wahrscheinlich, dass Artaban die Werbung in der Weise ablehnte, wie sie uns Dio beschreibt: er machte auf den Unterschied der Sprachen und Sitten bei beiden Völkern aufmerksam und bezweifelte demnach, dass eine solche Verbindung glückliche Folgen haben könne, er fand um so weniger Veranlassung darauf einzugehen, als es in beiden ländern genug Familien gebe, mit denen sich die Herrscher verbinden könnten, ohne den Glanz der eigenen Familie zu besudeln. Diese entschiedene Ablehnung dürfte dem Caracalla genügt haben, um ohne weitere Kriegserklärung in die parthischen Staaten einzufallen. Nach Herodian verhielt sich indessen die Sache anders, nach seiner Versicherung hätte Caracalla noch eine zweite dringendere Gesandtschaft nach Ktesiphon geschickt und es sei ihm endlich gelungen, die Bedenken Artabans zu besiegen und dessen Einwilligung zu erhalten; darauf hin habe er

<sup>1)-</sup>Dio 78, 1. Herodian 4, 10 fg.

melden lassen, dass er persönlich vor seinem Schwiegervater erscheinen werde. Unbehindert sei er mit seinem Heere über die Gränze gegangen und von den Einwohnern überall als der Schwiegersohn ihres Königs auf das Beste empfangen worden, denn man glaubte, nun sei durch diese Verbindung ein langer Frieden zwischen den beiden Reichen besiegelt. Caracalla soll nun alle diese Huldigungen günstig aufgenommen haben, und auf diese Art ohne Widerstand bis in die Nähe der Hauptstadt gekommen sein. Artaban zog seinem zukünftigen Schwiegersohn mit grossem Gepränge entgegen und eine ungeheure Menge Volkes begleitete ihn. Als nun Caracalla den Parthern schon ganz nahe war, gab er seinen Soldaten Befehl in die unbewaffnete Menge einzuhauen, und begreiflicher Weise richteten diese ein grosses Blutbad an, aus welchem Artaban selbst nur mit Mühe von den Seinigen gerettet wurde. Es widerstrebt uns, diese Darstellung der römischen Treulosigkeit in ihrem ganzen Umfange zuzugeben, als sicher dürfen wir betrachten, dass Caracalla die Parther unvorbereitet überfiel und darum im Stande war, ihr Land plündernd und sengend zu durchziehen, ohne dass ihm ein ernstlicher Widerstand begegnete. Die Ebenen Mesopotamiens und jenseits des Tigris wird er ganz gewiss durchzogen haben, auch glauben wir es, wenn Dio versichert, er sei auch nach Arbela und Medien gekommen, dagegen ist es unwahrscheinlich, dass er bis zu den Kadusiern vorgedrungen sei, wie eine unserer Quellen angiebt 1). Ein so weit ausgedehnter Zug wäre schwerlich so glücklich abgelaufen.

<sup>1)</sup> Spartian Carac. c. 6. Rawlinson (the sixth monarchy p. 355 not. 2. 3) hat auf andere Widersprüche der Quellen hingewiesen, welche die Entscheidung erschweren, welcher von beiden Berichten der bessere sei. Er entscheidet sich indessen für den Bericht Herodians; bei aller Anerkennung, dass Dio im Allgemeinen ein mehr zuverlässiger Berichterstatter sei, glaubt er doch, dass derselbe in diesem Falle, als römischer Würdenträger, über den schmachvollen Zug Caracallas möglichst wenig sagen wollte. Nach Dios Bericht wäre der Schauplatz der Begebenheiten in Adiabene und Medien, nach Spartianus marschirte Caracalla durch Babylonien. Letzteres scheint mir auf alle Fälle richtiger, es wird unter allen Umständen Caracalla zuerst getrachtet haben, nach Ktesiphon zu gelangen, von dort wird er sich dann nach Norden gewendet haben, wie diess früher auch Severus gethan hatte. Der Zorn des Artaban über den unvermutheten römischen Raubzug ist jedenfalls gerechtfertigt, auch wenn wir die Darstellung Dios als die richtige annehmen.

Der Zug des Caracalla fällt in das Jahr 216, beim Herannahen des Winters bezog er Winterquartiere in Edessa und gedachte im Jahre 217 einen neuen Feldzug gegen die Parther zu unternehmen. Zu diesem kam es jedoch nicht, denn noch ehe er denselben beginnen konnte, wurde Caracalla auf dem Wege zu dem Mondestempel bei Karrhae ermordet. Die Parther aber hatten einen zweiten Zug erwartet und sich mittlerweile gerüstet, demselben zu begegnen und Rache für die Verheerungen des letzten Jahres zu nehmen. Kaum hatten sich die römischen Legionen von ihrer Bestürzung erholt und den Macrinus zum Kaiser ausgerufen, als ihnen auch schon gemeldet wurde, dass die Parther in der Nähe seien. Nach Dios Versicherung 1) schickte der unkriegerische Macrinus sofort Gesandte mit Friedensvorschlägen an Artabanus und gab die Gefangenen von freien Stücken zurück. Artabanus wollte aber nur unter der Bedingung den Frieden gewähren, dass der verursachte Schaden ersetzt und Mesopotamien von den Römern geräumt werde. Die letztere Beungung konnte ohne Schmach nicht bewilligt werden, und da Artabanus mittlerweile bis Nisibis vorgedrungen war, so kam es m der Nähe dieser Stadt zu einer Schlacht. Ueber diese haben wir nur einen ausführlichen nicht ganz genügenden Bericht und mehrere kurze Andeutungen 2). Demnach scheint es, dass die Römer sich am ersten Tage zurückziehen mussten, aber durch Hindernisse, wie Fussangeln, die Verfolgung den Parthern sehr erschwerten. Am zweiten Tage erschienen sie wieder auf dem Schlachtfelde, es wurde vom Morgen bis zum Abend gestritten, doch wissen wir nichts Näheres über den Erfolg. Endlich am dritten Tage suchten die Parther die Römer zu umzingeln, was diese nur dadurch verhinderten, dass sie ihre Schlachtlinie sehr ausdehnten. Ob ihnen diese Ausdehnung nicht hinderlich war im Kampf, wissen wir nicht, auf keinem Fall hatten sie auch am dritten Tag einen Sieg errungen, ja nach Dio und Jul. Capitolinus scheint es sogar, dass die Römer geschlagen wurden. Dass aher Artabanus jetzt eher geneigt war einen Frieden zu gewähren als früher, das verdankten die Römer dem Umstande, dass auch sein Heer gelitten hatte, dann dass sein Zorn sich etwas

<sup>1,</sup> Dio 78, 26. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio 78, 27. Herodian 4, 10. 11. Jul. Capitolin. Macrin. c. 8.

legte bei der Nachricht, der Missethäter, welcher sein Land verwüstet habe, sei nicht mehr am Leben; auch mögen beide Heere den Frieden gewünscht haben, da das ganze Schlachtfeld mit Leichen bedeckt war. Unter dem Namen von Geschenken wurden dem Artabanus und den unter seinen Fahnen dienenden Königen grosse Summen gegeben, welche sich nach Dios Versicherungen bis auf 50 Millionen Drachmen belaufen haben sollen. Dafür liess Artabanus die Forderung fallen, dass die Römer Mesopotamien räumen sollten, was diese immerhin als ein Glück ansehen mochten. Ebenso unrühmlich für die Römer und glücklich für Artabanus endigten die Streitigkeiten der Röme mit Armenien: Macrinus gab dem Tiridates, einem Sohne des Vologeses, das königliche Diadem, da Vologeses, wie es scheint, mittlerweile in der römischen Gefangenschaft gestorben war, et liess die Mutter des Tiridates frei, welche gleichfalls 11 Monate gefangen gehalten war, und verpflichtete sich, die Beute zurückzugeben und Alles wieder auf früheren Stand zu setzen 1). Es gelang somit den Parthern um diese Zeit, was sie so lange gewünscht hatten: einen Parther auf den Thron Armeniens zu setzen, dessen Nachkommen ihre Verwandten im engeren érànischen Gebiete lange überdauerten, denn im Jahre 222, als Tiridates gestorben war, ernannte Artabanus seinen Bruder Arsakes zum Könige von Armenien<sup>2</sup>). So hatte sich unter Artabanus das parthische Reich im Vergleiche zu den unmittelbar vorhergehenden Zeiten wieder gehoben, und äussere Feinde waren es nicht, welche demselben ein Ende bereiteten. Die inneren Zustände aber machten es wenig Jahre nach diesen Siegen (226) dem Artaxerxes möglich, den Artabanus zu besiegen und der parthischen Dynastie ein jähes Ende zu bereiten. Wenn unsere obige Annahme richtig ist, dass das Partherreich im Jahre 248 v. Chr. begonnen habe, wenn es ferner, wie wir glauben, feststeht. dass die Såsåniden im Jahre 226 n. Chr. den Thron bestiegen, so hat dasselbe im Ganzen 474 Jahre gedauert.

<sup>1)</sup> Dio 78, 27.

<sup>2)</sup> Procop. de aedif. 3, 1.

## ANHANG 1.

Die muhammedanischen Berichte über das Reich der Arsakiden.

Bei unserer Darstellung der Partherherrschaft haben wir die Berichte der Morgenländer ausschliessen müssen, da dieselben theils zu kurz, theils zu unzuverlässig sind, um mit den besser beglaubigten abendländischen Nachrichten zu einem Ganzen verbunden zu werden. Es scheint sonderbar, dass keine der érânischen Dynastien ein Interesse daran genommen hat, die Thaten ihrer historisch beglaubigten Vorfahren kennen zu lernen und der Nachwelt zu überliefern, man es sich vielmehr angelegen sein lässt, die jeweilige Dynastie mit den mythischen Königen der Vorzeit in Verbindung zu setzen, um dadurch die Legitimität derselben sicher zu stellen. Wie kommt es, dass man die Erinnerung an die Thaten der Achämeniden und selbst der Arsakiden bald verschwinden liess, so dass man schon während der Regierung der Såsåniden von den Achämeniden gar nichts, von den Arsakiden äusserst wenig wusste? Was damals noch vorhanden war, das wurde dem Khodainame einverleibt, dessen eigentliche Bestimmung es war, die Thaten der Sasaniden und einleitungsweise auch die der früheren Könige zu beschreiben. Aus diesem älteren Khodåi-name ist bekanntlich das Shah-name des Firdosi entstanden, neben diesem besitzen wir noch einige andere Geschichtswerke, deren Verfasser das alte Khodâinâme der Sasaniden ebenfalls benutzen konnten: Hamza von Isfahan, Masûdî, Tabari und der unbekannte Verfasser des Mujmil ut-tevårikh cf. Bd. 1, 488 fg.). Zu diesen Quellen können wir für die Periode. welche uns hier beschäftigt, noch Agathias rechnen, welcher seine Nachrichten von einem Syrer Namens Sergius empfing, der sie aus zuverlässigen érânischen Schriften schöpfte und meistentheils mit den Nachrichten des Königsbuches übereinstimmt 1). Aus allen diesen Quellen können wir uns nun eine ziemlich deutliche

<sup>1)</sup> Cf. Agathias 4, 30. Vgl. zu dem Folgenden auch die Abhandlung St. Martins: Mémoire sur l'époque de la fondation de la dynastie des Arsacides in dessen Fragments d'une histoire des Arsacides. T. II p. 219 fg.

Vorstellung von den Mittheilungen machen, welche das Khodåiname über die Arsakidengeschichte enthalten hat. Auf diese Mittheilungen beschränken wir uns hier, denn was muhammedanische Schriftsteller später aus anderen Quellen erfuhren oder erfahren zu haben glaubten, kann uns hier nicht weiter interessiren 1).

Von Alexander dem Grossen bis auf die Thronbesteigung des Såsåniden Artaxerxes rechnet Tabari in runder Summe 500 oder nach genauerer Zählung 523 Jahre. Er weiss aber, dass diess nicht die Ansicht der Eranier ist, dass diese vielmehr den Arsakiden nur 266 Jahre zugestehen 2), und diese seine Mittheilung stimmt auch vollkommen zu anderen Nachrichten aus éranischen Quellen, der Bundehesh (c. 33) giebt den Arsakiden 284 Jahre, Agathias (2, 26) 270 Jahre. Alle diese Angaben verkürzen die Periode dieser Dynastie fast um die Hälfte, und der Grund dieser auffallenden Erscheinung erhellt aus dem, was wir früher (Bd. 1, 500 fg.) über die éranische Chronologie bemerkt haben. Von der gesammten Weltdauer von 12000 Jahren sind 9000 bei dem Auftreten des Zarathustra verflossen. Tausend Jahre nach Zarathustra wird ein neuer Prophet erscheinen, um das in Vergessenheit gerathene Gesetz wieder in Erinnerung zu bringen und zu vervollständigen. Da ein solcher Prophet bis jetzt noch nicht erschienen ist, so ist es klar, dass seit dem Auftreten Zarathustras noch keine 1000 Jahre verflossen sein können. regiert aber nach Angabe des Bundehesh und anderer Schriften Vîstaçpa nach dem Auftreten Zarathustras noch 90 Jahre, Behmen 112 Jahre, Humâi 30 Jahre, Dârâb 12 Jahre und Dârà 14 Jahre. Rechnet man hinzu noch die Regierung Alexanders und die natürlich nicht zu verkürzende Periode der Sasaniden mit 460 Jahren, so erhalten wir bereits 632 Jahre, und es ist klar, dass man nicht noch eine Dynastie mit 474 Jahren hinzufügen konnte, ohne das Jahrtausend zu überschreiten. Es blieb daher nichts übrig als die Dynastie der Arsakiden auf die Hälfte ihrer

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Mühlau: Geschichte der Arsakiden, aus Mirchond übersetzt, und die daran sich anschliessenden eingehenden Erörterungen v. Gutschmids: Ueber Quellen und Glaubwürdigkeit von Mirchonds Geschichte der Ashkänischen Könige. Zeitschrift der DMG. 15, 664 fg.

<sup>2)</sup> Cf. Tabari 1, 525. 2, 66.

Dauer herabzusetzen, eine ganz genaue Chronologie konnte man überhaupt nicht wünschen, das genaue Ende des Jahrtausends musste immer unsicher bleiben. Diese Verhältnisse liegen so klar vor, dass sie schon Masûdi im Ganzen richtig dargestellt hat 1).

Nachdem man die Zeitdauer der Arsakidendynastie verkürzt hatte, war es natürlich nöthig, auch die Zahl der Könige zu verningern. Gewöhnlich werden deren 10 oder 11 angegeben, selten 18, es sind diess die folgenden:

<sup>1)</sup> Cf. St. Martin l. c. 2, 244. Die Stelle ist aus Masúdis Kitàb et-tenbih entnommen und lautet nach de Sacys Uebersetzung folgendermassen: Il y a entre l'opinion des Perses et celle des autres peuples, une grande différence par repport à l'époque d'Alexandre; ce que beaucoup de personnes n'ont point oburré. C'est là un des mystères de la religion et de la politique royale des Perses, qui n'est connu que des hommes les plus instruits parmi les Mobeds et la Herbede, comme nous l'avons vu par nous-même dans la province de Fars, 4 Kirman, et autres contrées de la domination des Perses: il ne se trouve dans sucun des livres composés sur l'histoire de Perse, ni dans aucune autre chronique ou annale. Voici en quoi il consiste : Zoroastre, file de Poroshap, file d'Asinman l. Asfintman), dans l'Abesta, qui est le livre qui lui a été revélé, annonce que, dans trois cents ans, l'empire des Perses éprouvera une grande révolution, sans que la religion soit détruite, mais qu'au bout de mille ans, l'empire et la religion périsont en même temps. Or, entre Zoroastre et Alexandre, il y a environ trois tente ans; car Zoroastre a paru du temps de Ghischtasp, fils de Catlohrasp, comme nous l'avons dit ci-devant. Ardeschir, fils de Babek, s'empara de empire et de toutes les provinces qui en dépendaient, cinq cents ans environ Arès Alexandre. Nous voyons donc qu'il ne restait plus que deux cents ans, à 🎮 près, pour compléter les mille de la prophétie. Ardeschir voulut augmenter de deux cents ans cet espace de temps, parce qu'il craignait que, quand cent ans u uraient écoulés après lui, les hommes ne refusassent de prêter secours au roi, d de repousser ses ennemis, par la conviction qu'ils avaient de la vérité de la tradition, qui avait cours parmi eux, relativement à la ruine future de l'empire. Pour obvier à cela, il retrancha environ la moitié du temps qui s'était écoulé caire Alexandre et lui. — Wenn nach Ḥamza (p. 11) manche Perser von Gayumard bis Yezdegerd 4182 Jahre 10 Monate 19 Tage rechnen, so kann die Rechnung wenigstens nicht nach der heiligen Chronologie gemacht sein, wie vorgegeben wird.

| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)<br>5) Ardevân, filiu<br>mit bei: Godarz                                                                                                                                                                                                                                                             | Ashak, aus dem<br>Stamme Gobad.<br>Shapur.<br>Gudarz.<br>Bézhen.<br>Narsi.<br>Ormazd.<br>Árish.<br>Ardeván I II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nar<br>fili                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 (9) (8) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1) Narsi bei Ḥamza. 2) Piruz, filius Hormuz N. 3) Balāsh, filius Piruz H. 4) Chosru, filius Meladani H. 5) Ardevān, filius Aschcanani H. 6) Ardevān major, filius Aschcanani H. 7) Behāferīd, filius Aschcanani H. 8) H. fūgt hier mit bei: Godarz, filius Aschcanani 30. 9) Narsi, filius Aschcanani. | Jahre  Jahre  Jahre  Jahre  Shapur, e. Sohn . 24  Gudarz b. Shapur . 50  Vanchan (l. Bézhen), Sohn des Ballah, eines Bruders des Gudarz b. Bézhen . 19  Narsi, Bruder des Gudarz II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| arsi, f                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol> <li>Piruz, filius Hormuz N.</li> <li>Balåsh, filius Piruz H.</li> <li>Ardevån major, filius Aschcanani H.</li> <li>Behåferid, filius</li> <li>9) Narsi, filius Aschcanani.</li> </ol>                                                                                                             | 1) Ashk b. Ashk 20 2) Ashk - Sabour b. Ashk b. Ashk b. Ardevån 10 3) Djouderz b. Ashk b. Arlevån b. Ashk b. Ashk c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nani                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jahre Jahre De Le Company Comp |
| В,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 <b>åsh</b> .<br>7)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , filius Piruz H. 4) (<br>Behåferfd, filius Ascho                                                                                                                                                                                                                                                      | Ashk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chos<br>ana:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1)<br>2)<br>2)<br>2)<br>3)<br>3)<br>4,<br>4,<br>4,<br>7)<br>6,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,<br>11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) Chosru, filius Meladani H.<br>Aschcanani H. 8) H. fügt hier                                                                                                                                                                                                                                         | Mujmil.  1) Ashek b. Dârâ b. J. Dârâb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Vergleichen wir diese Listen untereinander, so finden wir die des Firdosi am wenigsten vollständig, aber aus dem kurzen Berichte, den er von der Arsakidendynastie giebt, geht auch gar nicht hervor, dass er alle die Namen aufzählen wollte, die ihm rorlagen, er scheint blos einzelne als Beispiele ausgehoben zu been. Mit klaren Worten sagt er uns aber, dass er ausser den Namen nichts zu geben habe, weder Jahrzahlen noch geschichtliche Thatsachen, da das Königsbuch darüber nichts enthalte 1). Wenn wir also bei anderen Schriftstellern Zahlen und geschichtliche Thatsachen finden, so müssen sie wol anders woher genommen sein als aus dem Königsbuche. Von den übrigen aufgeführten Verzeichnissen stehen sich Hamza und Masûdi am nächsten, die Quellen des Hamza findet man in dessen Werke (p. 8 fg. ed. Gottw.) angegeben, Masûdi (2, 136 ed. Paris) verweist uns auf die Geschichte eines Omar Kesra als seine hauptsächlichste Automat für die Arsakidengeschichte. Die Zahl der Arsakiden in diesen beiden Verzeichnissen ist 11, die Gesammtzahl der Mulûkut-thewaif, die natürlich zum Theil gleichzeitig regierten, giebt Hamza (p. 42) auf 90 an. Die Zahl der Jahre stellt sich bei Hamza unf 344, bei Masûdi auf 305; beide Zahlen sind zu hoch gegriffen, anch giebt Ḥamza ausdrücklich zu, dass diese einzelnen Zahlen insserst unsicher seien. Die Liste bei Tabari giebt nur 224 Jahre, bei ihm fehlt Narsi mit 45 und Hormuz mit 25 Jahren, zählen wir diese hinzu, so erhalten wir 294 Jahre. Am abweichendsten ist die Liste des Mujmil, welche statt 11 nicht weniger als 18 Könige aufführt, der Verfasser dieses Buches kennt aber die kürzere Liste von 11 Königen sehr wohl, folgt aber dem Mobed Behram, desen Verzeichniss wir auch bei Ḥamza (p. 26) finden, mit einigen Abweichungen, welche wir oben mitgetheilt haben. Den Grund dieser Abweichung hat v. Gutschmid (l. c. p. 675) richtig angegeben: »Mobed Behrâm hatte den Widerspruch der einheimischen Chronologie mit der der anderen Völker bemerkt und suchte de Lücke auszufüllen, indem er durch Erfindung einer zweiten Königslinie, die er mit subtilem Unterschiede von den Ashkâniern

<sup>1)</sup> Shahn. p. 1364, pen.

نگوید جهاندیده تاریخ شان نه در نامه، خسروان دیده ام

چو کوتاه شد شاخ و هم بیخ شان از ایشان جز از نام نشنیده ام

Ashghånier taufte und durch eine Zusammenstellung von Variar ten der verschiedenen Texte der ursprünglichen Liste herau brachte, die erwünschte Harmonie bewerkstelligte. Dass de Mann seine Hypothese im besten Glauben aufstellte und in de That nicht fälschen wollte, macht der Umstand wahrscheinlich dass in keiner der auf ihn zurückgehenden Listen von den Königen dieser zweiten Linie, einige offenbare Verwechslungen migleichnamigen Königen der Hauptlinie abgerechnet, auch middas geringste Neue gemeldet wird.«

Was nun die geschichtlichen Thatsachen anbetrifft, so gi es bei allen morgenländischen Schriftstellern für ausgemacht, wi wir bereits früher mitgetheilt haben (Alterthumsk. 2, 597. 598 dass die Zertheilung des Reiches von Alexander ausgegangen se der damit verhindern wollte, dass die Eranier insgesammt sie auf das Abendland werfen und für das erlittene Unheil Rach nehmen könnten. Eines unter diesen kleinen Königreichen hat sich zu einer gewissen Hegemonie emporgeschwungen, dasjenig nämlich, welches die Stadt Ktesiphon zur Hauptstadt hatt Ziemlich übereinstimmend geben unsere Quellen an, dass da selbe vom Tigris bis nach Rai sich erstreckte 1). Nach Tabari 2) ei hielten seine Fürsten den Namen Grosskönige, in der That scheil es, als ob damals der Titel Grosskönig ein geringerer gewese sei wie der des Königs der Könige. Ueber die Art nun, wie die ses Reich mit dem altéranischen zu verbinden sei, weichen unser Quellen von einander ab. Wenn Firdosi sagt, Ashk sei aus der Geschlechte Qobads gewesen (از نزاد قباد),. so soll damit wol ge sagt werden, derselbe sei mit dem érânischen Königsgeschlecht verwandt gewesen, etwa ein Nachkomme eines der jüngern Söhn des Kai-qobad, wahrscheinlich aus der Linie von dessen zweite Sohne Kai Ârish (cf. Bd. 1, 584). Etwas genauer Masûdi, welche als ersten Arsakiden nennt: Ashk, Sohn des Ashk, Sohn de Ardevàn, Sohn des Ashgàn, Sohn des Helden As, Sohn de

<sup>1)</sup> Tabari (1,525) nennt Savåd, Iråq, Madåïn, Rai und Ispåhån als Thei des Reiches. Firdosi Shåhn. p. 1364, 4 v. u. sagt von Ardeván:

ررا بود شیراز با اصفهان که داننده خواندیش مرز مهان Die Gränzen mögen zur Zeit des letzten Partherkönigs die hier angegebend gewesen sein.

<sup>2) 1, 525.</sup> 

Siavash, Sohn des Kai-Kaus. Hiernach wäre also Ashk in gerader Linie auf Kai-qobâd zurückzuführen, sein Ahnherr wäre ein jüngerer Bruder des Kai-Khosrav. Nach Tabari war Ashk ein Sohn des Dârâb, ein jüngerer Bruder des Dârâ. Zur Zeit, als der letztere durch Alexander gestürzt wurde, war er noch unmindig und konnte nichts unternehmen. Als aber später die Herrschaft von den Griechen zu den Römern überging, kam ein römischer Feldherr Antakas (Antiochus) nach dem Oriente, überschritt den Tigris, eroberte Ahvaz, Fars und Rai. Die Könige uben aber nicht ein, warum sie einem Fremden gehorchen sollten, und Ashk, der mittlerweile herangewachsen war, schlug mit Hülfe der übrigen Stammeskönige den Antiochus und tödtete ihn. Diese letztere Thatsache berichtet auch Hamza und das Mujmil, aber von Shâpûr und mit dem Zusatze, es habe Shâpûr eine grosse Anzahl von Griechen getödtet, ihre Weiber und Kinder auf Schiffe gebracht und in den Tigris versenkt, mit den Worten: »So rächen wir den Tod des Dârâ!« Einen grossen Theil der Kriegegefangenen brachte Shapûr wieder aus der Geangenschaft zurück und verwendete sie dazu, den Königscanal Nahr-al-melik) in Iraq zu graben. Wie man sieht, haben wir hier verworrene Erinnerungen an den Uebergang der Herrschaft von den Makedoniern auf die Seleukiden, und von da auf die Römer vor uns, von denen nur das von einigem Interesse ist, dus eine Verbindung zwischen den Parthern und dem alten Königshause hergestellt werden soll. Als das wichtigste Ereigniss unter der Regierung Shapûrs gilt dem Ḥamza und Mujmil die Geburt des Messias, welche von Masúdi in das 41. Jahr dieses Königs gesetzt wird. — Gudarz, der Nachfolger des Shapur, soll nach Hamza und dem Mujmil mit den Juden wegen Ermordung Johannes des Täufers Krieg geführt, Jerusalem eingenommen und viele Juden getödtet haben. Ueber Bézhen haben die beiden genannten Bücher keine weitere Nachricht, nur Masûdi erwähnt ihn unter dem Namen Nizer und setzt ihn gleichzeitig mit der Zerstörung Jerusalems, die nach Hamza und Mujmil 40 J. nach Jesu Himmelfahrt stattfand. Von da an erwähnen unsere Nachrichten nur noch den Balash. Wiederum stimmen Hamza und Mujmil in ihren Berichten überein. Balash hörte, dass die Römer einen Feldzug gegen Erân planten und verband sich desshalb mit den umliegenden Fürsten zum Widerstande. Ueber die

gesammelte Heeresmacht setzte er den Fürsten von Hadhr, weil sein Land den römischen Provinzen am nächsten war. Dieser schlug das römische Heer in die Flucht, tödtete den Kaiser und brachte reiche Beute zurück, von welcher er dem Balash den fünften Theil zukommen liess. Man erkennt hier leicht eine dunkle Erinnerung an die Feldzüge des Trajan und Severus. Uebrigens fügen Hamza und Mujmil noch bei, dass dieser unglücklich geführte Feldzug die Römer bewogen habe, ihre Hauptstadt von Rom nach Byzanz zu verlegen, um dem érânischen Reiche näher zu sein. Tabasi erzählt dieselbe Geschichte, nennt aber als den angreifenden römischen Kaiser Konstantin, welcher den Tod des Antiochus rächen wollte, und verlegt die ganze Begebenheit unter den ersten Arsakiden Ashk, der mithin zu gleicher Zeit ein Zeitgenosse des Seleukiden Antiochus und des Konstantin ist. Da neben diesen wenigen verwirrten Nachrichten aus der Arsakidengeschichte hauptsächlich von Züchtigung der Juden die Rede ist (wobei der oben p. 114 genannte Zug des Barzapharnes nach Jerusalem zu Grunde liegen mag), so bin ich geneigt, als Quelle für diese Nachrichten eine christliche Schrift zu vermuthen.

Diess sind die geringfügigen Nachrichten, welche die Eranier über eine ihrer wichtigsten Dynastien erhalten haben und die, wie wir gezeigt haben, schon im 6. Jahrhundert nicht reichlicher vorhanden waren. Man wird sich daher nicht wundern dürfen, wenn in der éranischen Anschauung die Arsakidendynastie mit der mythischen Periode vollkommen zusammenfällt.

## ANHANG 2.

Die Zeit der Arsakiden nach Moses von Khorni.

Auch der uns bereits bekannte Geschichtschreiber Moses von Khorni hat uns einen Bericht über die Zeiten der Arsakiden hinterlassen, der sich zwar eigentlich nur mit der speciellen Geschichte Armeniens während dieser Periode beschäftigt, aber doch auch manchmal nach Erân hinüberspielt. Leider können wir diesen Mittheilungen (mit einer — freilich wichtigen — Ausnahme einen hohen Werth nicht beimessen, die Quellen, welche Moses

benutzt hat, sind sehr trübe. Für den Anfang seiner Geschichte benutzte er noch das Werk des Mar Abas Qatina, über dessen Werth wir früher (Bd. 1, 497 fg.) unser Urtheil abgegeben haben, auch für die nachfolgenden Zeiten sind seine Quellen nicht besser. Während wir über die Verhältnisse Armeniens in der Zeit der Parther aus den klassischen Schriften mehrfache Belehrung schöpfen können, während mit diesen Nachrichten der Griechen und Römer die Zeugnisse armenischer Münzen auf das Schönste übereinstimmen, giebt uns Moses eine ziemlich weitläufige Erzählung, für deren Wahrheit wir nicht nur keine Gewähr haben, sondern welche auch den übrigen Nachrichten mehrfach widerspricht. Wir lassen hier einen kurzen Auszug ohne weitläufige Bemerkungen folgen, aus ihm wird am besten erhellen, dass diese Erzählung mit den klassischen Nachrichten unmöglich zu einem Ganzen vereinigt werden kann.

Moses huldigt der im Morgenlande gewöhnlichen Ansicht, dass die politische Gestaltung der Welt nach dem Tode Alexanders einem Testamente dieses Fürsten seinen Ursprung verdanke, durch welches das Reich unter Viele vertheilt wurde. Er eilt indessen über die nächsten Nachfolger Alexanders kurz hinweg und sagt uns nur, dass Seleukos von Babylon aus viele derselben unterworfen habe, weshalb man ihm den Namen Nikanor (sic) beilegte. Nach einer Regierung von 31 Jahren übergab er die Regierung dem Antiochos Soter, der 19 Jahre regierte, von ihm ging sie auf Antiochos Theos über, der nach einem Zeitraum von 10 Jahren starb. Unter ihm entledigten sich die Parther des makedonischen Joches und begründeten ein eigenes Reich unter Arshak, der zu den Nachkommen Abrahams und der Qetûra gehörte und in der Stadt Bahl d. i. Balkh lebte. Seine Lebenszeit wird 60 Jahre nach Alexander gesetzt1), er nahm für sich die Herrschaft in Asien in Anspruch, in Europa liess er die Römer gewähren, mit welchen er ein Bündniss schloss unter der Bedingung, dass sie den Makedoniern keine Hülfe leisten dürften. Tribut zahlte Arshak den Römern nicht, aber er schickte

Schon der italienische Uebersetzer des Moses hat bemerkt, dass diess nicht richtig ist: der Stifter der Arsakidendynastie hat 72 und nicht 60 Jahre nach Alexander gelebt. Moses geht hier von der Seleukidenära aus, die im Jahre 12 nach Alexander beginnt.

ihnen 100 Talente jährliche Geschenke 1). Nachfolger des Arshak war Artashes, der 26 Jahre regierte, dann folgte Arshak II oder Arshak der Grosse. Er führte Krieg mit Demetrius und seinem Sohne Antigonos, der letztere zog gegen ihn, wurde aber von Arshak geschlagen und in eisernen Fesseln nach Parthien geführt, weshalb er den Beinamen Siderites empfing. Um ihn zu befreien, besetzte sein Bruder Antiochos Sidetes Syrien, aber Arshak zog ihm mit einem Heere von 120000 Mann entgegen, und Antiochos, der durch die Härte des Winters zu einem nachtheiligen Kampfe gezwungen wurde, kam mit seinem ganzen Heere um; Arshak war nunmehr der unbestrittene Herr des dritten Theiles der Welt<sup>2</sup>).

Soweit hat Moses die allgemeinen Schicksale des Partherreiches verfolgt, nunmehr wendet er sich zu der speciellen armenischen Geschichte. Arshak der Grosse hat nach ihm über Armenien seinen Bruder Vagharshak zum Unterkönig eingesetzt, und damit eine Art von Secundogenitur daselbst begründet. Dieser Vagharshak erscheint nach der Quelle des Moses als ein Begründer der armenischen Staatseinrichtungen, in ähnlicher Weise wie Yima in der alten mythischen Geschichte. Es werden ihm auch kriegerische Thaten zugeschrieben: Moses lässt ihn an der Spitze seiner Getreuen aus Adarbaijan, Assyrien und anderen Ländern einen Zug unternehmen gegen die Lazen, Phryger und Bewohner des Pontos, welche damals noch den Makedoniern gehorchten. Ein gewisser Morphilicos führte die feindlichen Streitkräfte gegen Vagharshak, es war diess ein tapferer Mann, der den Krieg dadurch zu beenden gedachte, dass er in persönlichem Kampfe den Vagharshak zu tödten suchte; so stark er aber auch war, er vermochte nichts gegen den armenischen Helden und dessen Umgebung, eine Lanze streckte ihn zu Boden und sein Heer wurde in die Flucht geschlagen. Die makedonische Herrschaft hörte nun auf und das Land gehorchte dem Vagharshak. Dieser unterwarf sich die Gegend um Cäsarea, Pontus und die Bewohner von Kolchis, er that Vieles, um das Klima dieser Länder zu verbessern, auch befahl er den Bewohnern, sich hin-

<sup>1)</sup> Auf die Aehnlichkeit dieser Erzählung mit dem Berichte von 1. Maccab, 8 ist schon öfter hingewiesen worden.

<sup>2)</sup> So mit ausdrücklicher Berufung auf Herodot (4, 37—45), wodurch jeder Gedanke an die érânische Dreitheilung ausgeschlossen ist.

fort aller Raubzüge zu enthalten und nach seinen Gesetzen zu leben. Nachdem er noch einige andere Gegenden besucht hatte, kehrte er in seine Residenz zurück, welche er in Nisibis aufgeschlagen hatte. - Weit wichtiger als diese Thaten nach aussen war nun aber die innere Verfassung, welche er seinem Reiche gb, bei welcher Gelegenheit er die Getreuen aus allen Ländern mit Ehren überhäufte, die ihm Dienste geleistet hatten. war Vagharshak auf Einrichtung der Hofämter bedacht, welche ds königliche Haus mit besonderem Glanze umgeben 'sollten. Unter allen seinen Dienern ragte ein gewisser Bagarat, ein Hebräer, besonders hervor, von ihm stammt der Name des armenischen Geschlechts der Bagratunier, welches von Moses (1, 22) auf einen Juden Shambath zurückgeleitet wird, der zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft nach Armenien übersiedelte. Er empfing die Titel »Haupt des Geschlechtes«, auch » Kröner« und Feldmarschalk, denn sein erbliches Amt war es den König zu bonen. Als Zeichen seiner Würde durfte er am Hofe das kleine Dadem tragen, welches mit drei Strängen Perlen ohne Gold und Edelsteine geziert war 1). Ein zweiter seiner Genossen Sheres wurde Ahnherr eines Geschlechtes, der Genthunier, über die Leibwache wurde ein gewisser Maghkhaz gesetzt, auch von ihm finden sich Nachkommen, die in der armenischen Geschichte berühmt sind. Dåt, ein Nachkomme Geghams (Bd. 1, 734), wurde über die königliche Jagd gesetzt, sein Sohn hiess Varaž und nach ilm wurde das Geschlecht benannt. Gabagh wurde über das Getreide gesetzt, Abél wurde Kammerherr und Beiden wurden Satrapien verliehen, von ihnen erhielten diese Landstriche die Namen Gabaghén und Abelén. Zwei andere edle armenische Geschlechter Artruni und Genuni werden auf das Geschlecht Sennacheribs zurückgeführt, welches nach Armenien geflüchtet war (cf. Moses Khor. 1, 23 und 2 Reg. 19, 37). Artruni sollen die Adler vor den armenischen Königen hergetragen haben; die Familie scheint sich wirklich als mit den Adlern in Verbindung stehend gedacht zu haben, und es ist zu bedauern, dass Moses die betreffende Mythe nicht ausführlicher mitgetheilt hat. Wenn die Genuni zu den Weinschenken der armenischen Könige gemacht

Cf. die ähnlichen Ehrenbezeigungen, welche nach Josephus Antiq.
 30, 3. 3 dem Izates zu Theil werden. Dass die parthischen Könige von dem Surena gekrönt wurden, wissen wir aus Tacitus (Ann. 6, 42).

wurden, so ist diess wol nur der Etymologie zu danken. Die Spanduni wurden über die Opfer gestellt, die Havenuni waren die Falkner des Königs, die Diunakan hatten das Eis für die königlichen Getränke zu besorgen. Der ganze Zweck dieser Mittheilungen scheint mir zu sein, die Familien angesehener Armenier bis in die früheste Zeit zurückzuführen. Ein ähnliches Bestreben zeigte sich schon in der mythischen Geschichte der früheren Perioden, wir haben (Bd. 1, 733) jene alten Familien genannt. Ausserdem ist von der Einrichtung der königlichen Leibwachen die Rede, welche später unter der Perserherrschaft wieder in Verfall kam.

Nachdem Vagharshak auf diese Art den königlichen Hof und seine Umgebung geordnet hatte, dachte er auch an die Provinzen. Die zweite Stelle im Reiche gab er den Nachkommen des Astyages (Bd. 2, 280), die Murafan genannt wurden. Ihnen liess er alle Ortschaften in der Nähe der medischen Gränze. Untergeordnet waren, wie es scheint, zwei andere Dynastien in jenen Gegenden, die Sisakaner in Siunik (Bd. 1, 734) und die Kadmianer, die wir in der Umgegend des Ararat suchen müssen (ibid. p. 732). Aran, aus dem Geschlechte der Sisakanier, erhielt das Land östlich am Kurflusse gegen Norden hin, also Albanien, in der Gegend von Kolb oder Koghb lagen die Besitzungen Gushars (cf. Bd. 1, 239), in Gougark (ibid.) herrschte das Geschlecht des Mithridates, eines Satrapen des Darius. In Basean (Phasiane) setzte Vagharshak das Geschlecht der Orduni als Satrapen ein, sie stammten von Hayk ab. Die Herrschaft über den Westen gab er einem sehr starken aber hässlichen Manne, Namens Tork', der wegen seiner Hässlichkeit auch Angegh 1) genannt wurde, diesen Namen führte in der Folge auch sein Geschlecht. Dieser Tork soll so stark gewesen sein wie Herkules oder Rustem, er konnte die grössten Felsstücke nach Belieben werfen. Im vierten Armenien (Bd. 1, 240) lagen die Satrapien der Apahuni, Manavazier und Beznunier (über die Abkunft der letzteren vgl. Bd. 1, 733), ausser der grossen Dynastie der Top'. Von einem starken Manne Namens Slak stammen die Selkunier, von seinem Genossen Miandak die Mandakunier. Die Söhne des Vahakn, eines Sohnes des früher (Bd. 2, 280) erwähnten Tigranes (sein Geschlecht wird

<sup>1)</sup> Von arm. gegh, Schönheit, mit a priv.

bei Moses 1, 31 näher beschrieben) erwählten sich das Priesterthum als ihre besondere Beschäftigung, sie wurden zu den ersten Satrapen gerechnet, ihre Geschlechter führten die Namen Vahuni, Aravenian und Zarehavanian. In den südlichen Provinzen, an den Gränzen Assyriens, herrschte Sharashan, ein Nachkomme jenes Sanassar, des Sohnes von Sennacherib, der nach 2 Reg. 19, 37 nach Armenien geflüchtet war. Er erhielt Arden und das unliegende Land, dann Sim und Kölesyrien. Endlich über Mokk' setzte Vagharsak einen Bandenführer, der dort grosses Ansehen genoss. Zwei berühmte Geschlechter, Reshtuni und Goghtheni werden zum Schlusse auf Sisakan zurückgeleitet. Nach Moses ist es gewiss, dass diese Familien in Beziehung standen zu den Gegenden, welche sie beherrschten, doch getraut er sich nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob dieselben von den Gegenden ihren Namen hatten oder umgekehrt die Gegenden von ihnen. Mir scheint es ziemlich klar, dass die ganze Provinzenvertheilung des Vagharshak etwa mit der Vertheilung der Welt unter die drei Söhne Thraetaonas auf eine Stufe zu setzen ist; der Hauptgrund ist nur der gewesen, das Alter und die Berechtigung der verschiedenen armenischen Dynastengeschlechter zu begründen.

Nicht minder als die Einrichtung der Satrapien wird auf Vagharshak auch die Ordnung der Rechtspflege zurückgeführt, er soll zwei Beamte angestellt haben, deren einer den König immer darauf aufmerksam machen musste, wenn er Gutes thun, der andere, wenn er Rache üben sollte. Nach seiner Verordnung sollte von den Prinzen nur derjenige in der Hauptstadt Nisibis verweilen dürfen, welcher zur Nachfolge ausersehen war, den übrigen wurde die Provinz Hashteank' (Bd. 1, 240) zum Aufenthalte angewiesen. Ferner ordnete Vagharshak auch die religiösen Angelegenheiten: er baute einen Tempel in Armavir und liess dorthin die Bilder der Sonne und des Mondes so wie deren Ahnen bringen. Er soll gewünscht haben, dass sein getreuer Diener, Bagarat der Hebräer, sich zur Landesreligion wenden möge, da aber dieser es ablehnte und sich entschlossen zeigte beim Judenthum zu beharren, so liess er ihm seinen freien Willen.

Nachdem Vagharshak während einer 22 jährigen Regierung das armenische Reich in obiger Weise geordnet hatte, starb er und überliess die Regierung seinem Sohne, dem ersten Arshak. Teber ihn ist nicht viel zu berichten. Während seiner 30 jährigen

Regierung gab er viele weise Gesetze (die uns aber nicht näher mitgetheilt werden) und führte verschiedene Kriege im Pontos. Die Söhne Bagarats mussten von ihm viele Anfechtung erdulden, weil sie sich nicht entschliessen konnten zur Landesreligion überzugehen, zwei von ihnen erlitten sogar den Märtyrertod; die übrigen bequemten sich zuletzt, auch am Sabbat zu kämpfen und die Beschneidung aufzugeben, im Uebrigen blieben sie Juden. Hier endigt die Geschichte des Mar Abas Qatina, deren Zweck es gewesen sein muss, eine Einleitung in die armenische Geschichte zu geben. Als seine fernere Quelle nennt Moses hauptsächlich den Africanus, der manches auf Armenien Bezügliche aus den Archiven von Edessa geschöpft haben soll, so wie auch verschiedene andere Schriftsteller. Es scheint uns nicht, dass diese neuen Quellen viel vorzüglicher gewesen sind als die alte.

Der König, der auf Arshak I folgte, wird Artashes genannt. Seine Macht soll eine grössere gewesen sein als die des damaligen Königs von Erân, Arshakan, in dessen 24. Jahre Artashes zur Regierung kam. Er nöthigte daher den Partherkönig, sich mit der zweiten Stelle zu begnügen, und erbaute sich einen Palast in Erân selbst, auch liess er dort Münzen mit seinem Bildnisse schlagen. Der Sohn des Artashės wurde dem Varaž, Sohn des oben p. 201 genannten Dat, einem ausgezeichneten Bogenschützen, zur Erziehung übergeben, welcher mit Ortschaften in der Nähe des Flusses Hrazdan (Bd. 1, 147) belehnt wurde, von ihm stammt das Geschlecht der Varažnuni. Seine Tochter verheirathete Artashes mit dem Ibererkönig Mithridates, einem Abkömmling des früher schon genannten Mithridates, ihm übergab er die Aufsicht über die nördlichen Gegenden und das Pontosgebiet. Darauf unternahm Artashes einen Zug gegen Westen und besiegte den Krösus, den König der Lyder, und nahm ihn gefangen. In Lydien fand er vergoldete Bildsäulen des Herakles, Apollo und der Artemis, diese liess er nach Armenien bringen und in Armavir aufstellen, mit Ausnahme jedoch der Bildsäule des Herakles, welchen die Nachkommen des Vahakn für ihren eigenen Vorfahren hielten und darum in Taron aufstellten. Nicht zufrieden mit diesen Erfolgen, sammelte Artashes Schiffe, um einen Feldzug gegen Rom zu unternehmen, wo damals Unruhen ausgebrochen waren, welche jeden Widerstand unthunlich machten. Aber durch einen unglückliches Zufall, über welchen Moses

selbst nichts Näheres weiss, brach unter den versammelten Soldaten eine Meuterei aus und Artashes fiel durch die Hand seiner eigenen Krieger nach einer Regierung von 25 Jahren. Er hatte auch aus Griechenland Bildsäulen der Götter kommen lassen. nämlich die der Athene, Artemis, Aphrodite, des Jupiter und des Hephästos, sie waren eben angekommen, als er starb und wurden nach Ani gebracht. Es hat dem Moses selbst geschienen, dass die hier mitgetheilten Nachrichten dem in der alten Geschichte Bewanderten nicht recht glaubwürdig sein möchten; er sucht uns daher durch eine Reihe griechischer Schriftsteller, deren Werke wir nicht mehr kennen, den Beweis zu führen, dass Krösus wirklich erst zur Zeit des Artashes gelebt habe. Die Regierung übernahm nach dem Tode des Artashes sein Sohn Tigran im 19. Jahre eines Partherkönig Arshakan. Ihm gelang es, die andringenden Feinde zurückzuschlagen: die Griechen, welche, nachdem sie den Tod des Artashes vernommen hatten, vorgedrungen waren. Nach seinem Siege eilte er nach Armenien und liess seinen Verwandten Mithridates mit genügenden Streitkräften in Cäsarea zurück. Dieser Tigran ist der uns schon bekannte Tigranes, von dessen Macht und Thaten uns auch die abendländischen Berichte so manche Kunde geben; sehen wir nun, wie die armenischen. Nachrichten sich dazu verhalten. Als Tigranes in sein Land zurückgekehrt war, schickte er sich an Tempel zu bauen, die griechischen Priester aber, welche mit den früher erwähnten Bildsäulen in das Land gekommen waren, fürchteten tiefer nach Armenien versetzt zu werden und behaupteten, dass ihre Götter bleiben wollten wo sie wären. Tigranes gab sich zufrieden und setzte die Bildsäule des Zeus nach Ani, die der Athene nach Thil (Bd. 1, 146, 158), die der Artemis nach Eriza (ib. p. 157), den Hephaistos nach Bagarhine, die Aphrodite und den Herakles nach Yashtishat (ibid. p. 157. 152). Aus Zorn darüber, dass die Vahuni die von seinem Vater erworbene Statue des Herakles nach Taron gebracht hatten, entzog ihnen Tigranes das Priesteramt, und auch die Bagratunier bedrückte er vielfach wegen ihrer religiösen Ansichten, weil sie sich zu opfern weigerten, und nahm ihnen die Feldherrnwürde; dadurch erreichte er wenigstens, dass sie einwilligten das Opfersleisch zu essen. Tigranes lebte grossentheils in Mesopotamien und verehrte den Gott Barscham; sein Krieg gegen Palästina und die Juden (Joseph. Antiq. 13, 16. 4)

١

wird auch hier erwähnt. Unter seiner Regierung war es auch, dass Pompejus nach Asien kam, er schickte den Skauros nach Syrien, dieser traf aber den Tigranes dort nicht, weil derselbe mittlerweile nach Armenien zurückgekehrt war, er wandte sich daher gegen Damascus und Palästina. Pompejus bekämpfte den Mithridates und fand in ihm einen schwer zu besiegenden Gegner; doch musste derselbe zuletzt der Uebermacht weichen und nach Pontus entfliehen, Pompejus aber besetzte Cäsarea und machte den jüngeren Mithridates, den Sohn des älteren, zum Gefangenen, Mithridates der Aeltere aber wurde von dem Vater des Pontius Pilatus vergiftet.

Tigranes war durch Räuber, welche Armenien verheerten, in dieses Land gerufen worden; nachdem er nun diese Räuber ausgerottet, die in Palästina gefangenen Juden in der Gegend von Armavir angesiedelt und den Tod des Mithridates betrauert hatte, begab er sich nach Assyrien, wo er den Gabianos (so immer statt Gabinius) vorfand, den Pompejus bei seiner Rückkehr nach Rom zurückgelassen hatte. Dieser fühlte sich nicht stark genug. um mit Tigranes zu kämpfen, er zog sich daher nach Aegypten zurück unter dem Vorwande, den Ptolemäus zu bekriegen. Insgeheim schloss er einen Frieden mit dem Tigranes ab und gab ihm seinen Schwestersohn Mithridates zurück, vorgebend, derselbe sei heimlich aus der Gefangenschaft entkommen. Aber die Römer trauten dem Gabinius nicht mehr und riefen ihn zurück und setzten den Crassus an seine Stelle, der den Tempel zu Jerusalem seiner Schätze beraubte und in einer grossen Schlacht gegen Tigranes das Leben verlor, während dieser mit den erbeuteten Schätzen sich nach Armenien zurückzog. Aus Verdruss über diese Niederlage entsendeten die Römer den Cassius mit so starken Streitkräften, dass die Armenier es nicht mehr wagen konnten, über den Euphrat vorzudringen. Um diese Zeit fing Tigranes an seinem Neffen Mithridates zu misstrauen, er gab ihm nicht nur keine Befehlshaberstelle, sondern bedrohte auch dessen Stellung in Iberien; darüber unzufrieden entfloh Mithridates zu den Römern und unterstützte dort auf Befehl des Caesar den Antipater, den Vater des Herodes. Mithridates wohnte in Mažaka, das er verschönerte und zu Ehren seines Gebieters Caesarea nannte, auf diese Art ward diese Stadt von dem Gebiete Armeniens abgerissen. Tigranes verbündete sich nun mit dem Parther-

könige Artashes und gestand diesem wieder den früheren Vorrang zu, welchen sein Vater den Parthern entrissen hatte; dafür erhielt er reichliche Hülfstruppen, mit welchen er den Römern entgegentrat. Von weiteren Kämpfen mit denselben hören wir indessen Nichts, dagegen führt uns Moses nach Palästina und stellt uns die bei Josephus (Antiq. 14, 13. 3) erzählte Expedition der Parther so dar, als habe Tigranes sie angeordnet und als sei Barzapharnes ein Armenier aus dem Hause der Reshtunier gewesen, wovon Josephus kein Wort weiss. Nach Moses kam das amenisch-parthische Heer nach Jerusalem, bemächtigte sich dort der Schätze des Antigonos und kehrte mit reicher Beute und vielen Kriegsgefangenen nach Armenien zurück, die letzteren wurden auf Befehl des Tigranes in der Stadt der Semiramis (Van) angesiedelt. Mittlerweile kehrte Herodes, der aus Furcht vor den Armeniern und Parthern nach Rom entflohen war, von dort mit reicher Hülfe zurück, der ihm beigegebene Feldherr Ventidius schlug das armenische Heer über den Euphrat zurück, tödtete den Pakorus, wandte sich aber dann nach Jerusalem, während er den Silon zur Beobachtung der Armenier zurückliess. Kaum hatte aber Ventidius den Rücken gewendet, so erhielten die Armenier neue Hülfstruppen von den Parthern, sie warfen sich auf Silon und richteten in dessen Heere ein grosses Blutbad an. Antonius kam voll Wuth über diese Niederlage mit dem ganzen römischen Heere herbei, als er aber nach Samosata gelangt war, hörte er von dem Tode des Tigranes und kehrte nach Aegypten zurück. Auf Tigranes folgte aber sein Sohn Artavazd, über welchen nicht viel von Bedeutung gemeldet wird. Er gab seinen Geschwistern Wohnungen in den Provinzen Aghiovit und Arberan, er gestattete ihnen dort reichliche Einkünfte, verbot ihnen aber nach der Hauptstadt zu kommen. Er war ein Schlemmer, der nur den sinnlichen Genüssen huldigte, daher verachteten ihn die Soldaten und dem Antonius wurde es möglich, Mesopotamien zu erobern. Dieser Unglücksfall weckte endlich den Artavazd aus seiner Unthätigkeit, er sammelte ein Heer, das grossentheils aus Bewohnern des Kaukasus, Albanien und Atropatene bestand, und zog gegen den Antonius nach Mesopotamien. Allein der Zug fiel unglücklich aus, er wurde gefangen und nach Aegypten geführt, wo er starb.

Artavazd scheint kinderlos gewesen zu sein, denn die Arme-

nier wählten nun den Arsham zum Könige, der ein Bruderssohn des Tigranes war. Von ihm heisst es, dass er sich dem Herodes nicht unterwerfen wollte und dass er sogar Gesandtschaften nach Rom schickte, um dieses Loos von sich abzuwenden. Aber er wurde abschlägig beschieden und musste sich fügen; von da an fing das Land an den Römern zinspflichtig zu werden. Arsham starb nach 20jähriger Regierung. Sein Nachfolger war der berühmte Abgar, der also nach Ansicht des Moses ein Armenier war und eigentlich Avak-ayr hiess, woraus dann Abgar verstümmelt wurde. Im zweiten Jahre seiner Herrschaft waren alle Theile Armeniens den Römern tributpflichtig, und in diese Zeit fällt auch die allgemeine Schätzung des Kaisers Augustus, von welcher Luc. 2, 1 fg. die Rede ist. Römische Beamte kamen also damals auch nach Armenien, sie brachten Bildsäulen des Kaiser Augustus mit, welche in den Tempeln Armeniens aufgestellt wurden. Herodes nahm nun für sich die gleiche Ehre in Anspruch, aber Abgar widersetzte sich und Herodes wurde ihm dadurch gram und gedachte ihm zu schaden. Zu dem Ende sollte ein aus Thrakern und Germanen zusammengesetztes Heer nach Armenien kommen und unter dem Vorwande, dass es einen Krieg gegen die Parther gelte, den Durchzug verlangen. Indessen Abgar wusste auch diesen Plan zu vereiteln, und als später Herodes seinen Neffen mit einem Heere nach Mesopotamien sandte, wurde derselbe von Abgar geschlagen und getödtet, bald darauf starb auch Herodes selbst. Abgar baute Edessa und verlegte dahin auch seine Residenz von Nisibis und nahm seine Götter mit sich, als solche werden genannt Nabog, Bel, Bathnik agh und Tharatha. Hierauf begab er sich nach Persien, wo der König Arshavir gestorben und sein Sohn Artashes ihm gefolgt war, ohne jedoch von seinen Brüdern anerkannt zu werden. Abgar regelte nun die parthische Erbfolge in der Art, dass Artashes die Regierung behalten solle, die Brüder aber sollten sich Pahlav nennen, nach einem angesehenen Landbezirk mit der Hauptstadt Balkh, auch sollte ihnen die Nachfolge im Reiche zukommen, falls der königliche Stamm ausstürbe. Diesen Namen Pahlav führten nun drei nachgeborene Geschlechter: Karen Pahlav, Suren Pahlav und Aspahabed Pahlav, die beiden ersten Linien stammten von den Brüdern des Artashes, die letzte von der Schwester, sie wurde so genannt, weil der Gemahl der Schwester Feldherr (Aspahabed) war. Der Zug

des Abgar nach Osten erweckte bei den Römern den Verdacht, dass er ein Bündniss mit den Parthern eingegangen habe, allein Abgar setzte den römischen Beamten den wahren Sachverhalt auseinander, doch fand er wenig Glauben, weil die Feinde Abgars: Pilatus, Herodes der Tetrach u. s. w., ihn in Rom verleumdeten. Dadurch beleidigt unterstützte Abgar den König Aretas von Petra gegen Herodes, und der Tapferkeit der armenischen Hülfstruppen ist es zuzuschreiben, dass Herodes geschlagen wurde (cf. Joseph. Antiq. 18, 5. 1, wo kein Wort von armenischen Hülfstruppen zu lesen ist). Auf diese Weise vermochte es Abgar den Tod Johannes des Täufers zu rächen. Hieran schliessen sich nun die bekannten Erzählungen von dem Verkehre Abgars mit Christus, er soll demselben sein Land als eine Zufluchtsstätte angeboten, Christus jedoch diess abgelehnt, aber dem Abgar erst sein Bildniss, später den Apostel Thaddaeus zugesandt haben, welcher Abgar von einer langwierigen Krankheit heilte und zum wahren Glauben bekehrte. Ferner soll Abgar wegen der Bestrafung der Juden Briefe mit Tiberius gewechselt haben, in welchen er den römischen Kaiser von der Wahrheit des Christenthums zu überzeugen suchte; Briefe ähnlichen Inhalts soll er auch an Narses und Artashes gerichtet haben, die damals in Babylon und Eran herrschten. Endlich starb Abgar nach einer Regierung von 38 Jahren.

Nach dem Tode des Abgar wurde sein Reich getheilt: sein Sohn Ananun regierte in Edessa, aber sein Schwestersohn Sanatruk erhielt die Herrschaft in Armenien. Weder der Eine noch der Andere blieb dem christlichen Glauben treu, den Abgar angenommen hatte, vielmehr litten unter ihnen die in das Reich des Abgar gesandten Apostel den Märtyrertod: Addaeus in Edessa, Bartholomaeus in einer armenischen Stadt, welche Arebanos genannt wird. Sanatruk hatte sich wieder in Nisibis 1) eingerichtet und die Stadt sehr verschönert, er wollte aber das ganze Reich des Abgar besitzen und bekriegte desshalb dessen Söhne und entriss ihnen Edessa; auf diese Art erlitten dieselben ihre Strafe für die Hinrichtung des Apostel Addaeus. Als er Edessa einnahm,

<sup>1)</sup> Niaibis heisst auf armenisch Mtbin; nach der Etymologie des Moses 2, 36) stammt der Name von arm. mnat min, einer ist geblieben, weil Sanatruk all' sein Geld bis auf ein einziges Stück für die Verschönerung der Stadt verwendet hatte.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

versprach er den Einwohnern, den christlichen Glauben zu beschützen, hielt aber dann nicht Wort, auch brachte er alle Söhne Abgars ums Leben, die Töchter wurden nach Hashteank gebracht. Sanatruk war im 12. Jahre der Regierung des König Artashes von Persien zur Regierung gekommen und regierte 30 Jahre. Eine der Gemahlinnen des Abgar, welche fromm war wie dieser selbst und welche Helena hiess, hatte Sanatruk, eingedenk früherer Wohlthaten, im Besitze von Kharan gelassen, sie aber wanderte nach Jerusalem und Aegypten. Nach dem Tode des Sanatruk kam die Herrschaft an den Usurpator Erovand. Dieser war der Sohn einer ausschweifenden Frau aus arsakidischem Geschlechte und während der Regierung Sanatruks durch seine Stärke und Thatkraft zu der Würde eines Befehlshabers emporgestiegen; in dieser Stellung hatte er sich bei den Grossen des Reiches so beliebt zu machen gewusst, dass er nach dem Tode des Sanatruk zum König gewählt wurde, ohne dass jedoch die üblichen Ceremonien dabei beobachtet wurden. Um sicher zu sein, ermordete er alle Söhne des Sanatruk, nur ein unmündiger Knabe, der Artashes hiess, entkam mit Hülfe des treuen Sembat über die Gränzen Armeniens, zuerst in die Gegend Her in Persarmenien, später an den Hof des Perserkönigs selbst, wo er, als Verwandter des königlichen Hauses, mit gebührender Rücksicht aufgenommen wurde. Vergeblich erstrebte Erovand die Auslieferung, von Anschlägen der Parther brauchte er indessen zunächst nichts zu fürchten, da er mit den römischen Kaisern Vespasian und Titus ein Bündniss geschlossen und diese ihm Schutz zugesagt hatten, freilich hatte er ihnen Mesopotamien überlassen und für Armenien einen starken Tribut entrichten müssen. Die Römer richteten sich in Edessa vollkommen häuslich ein, sie brachten dorthin die Schätze, welche sie in Syrien und Armenien erbeuteten, ebenso ihre Archive, und stifteten Schulen für das Syrische und Griechische. Erovand gilt auch als der Erbauer mehrerer Städte, er verlegte die königliche Residenz von Armavir nach Erovandashat, eine neue Stadt, die er sehr befestigte (Bd. 1, 147), in einiger Entfernung von der Hauptstadt baute er Bagaran (l. c.) und setzte dorthin die Götter und ihre Priester, damit nicht bei religiösen Feierlichkeiten das Volk sich nach der Hauptstadt drängen möge, um Opfer zu bringen, und dadurch die Sicherheit der Stadt leide. Auch die Stadt Erovan-

dagerd, ein grosser Thiergarten und mehrere andere Bauten werden dem Erovand zugeschrieben. Die Herrschaft Erovands dwerte aber nur während der Minderjährigkeit des Artashes, sobald dieser herangewachsen war, sorgte Sembat dafür, dass er, mit einem persischen Heere ausgerüstet, einen Einfall in das viterliche Reich machen konnte. Erovand suchte die untergebem Fürsten durch Freigebigkeit bei seiner Fahne festzuhalten, allein vergebens. In einer Schlacht, die nicht weit von seiner Hauptstadt geschlagen wurde, blieb der Sieg dem rechtmässigen Fürsten Artashes, Erovand flüchtete sich in seine feste Stadt und wurde dort belagert, bald aber war die Stadt erstürmt und Erovand getödtet; Artashes bestieg den Thron seiner Ahnen und gestattete seinem Vorgänger ein ehrenvolles Begräbniss, weil derselbe zu dem Geschlechte der Arsakiden gehört hatte. Das erste Geschäft des neuen Königs war, die Getreuen zu belohnen, welche ihm zur Herrschaft verholfen hatten. Argam erhielt die weite Würde des Reiches, der getreue Sembat wurde auf das Glänzendste belohnt, indem er Oberbefehlshaber sämmtlicher Truppen wurde und ausserdem verschiedene Vorrechte erhielt, Kleidungsstücke zu tragen, welche Anderen versagt waren. Aus dieser Zeit stammt auch das vornehme Geschlecht der Dimak sean. von Gisak nämlich, dem Enkel der Amme, welche vormals den Artashes hatte retten helfen, und das Geschlecht der Truni, entstanden von den 15 Söhnen Turs. Nachdem Alles auf diese Weise geordnet war, schickte Artashes den Sembat nach Bagaran, um den Erovaz, den Bruder des Erovand zu tödten, welcher dort die Würde eines Oberpriesters hatte. Der Befehl wurde ausgeführt und ein Angehöriger des königlichen Hauses, Namens Mogpashté, an die Stelle des Erovaz gesetzt; die Schätze aber, welche man fand, erhielt der Perserkönig Darius 1), als Lohn für die dem Artashes geleistete Hülfe. Den Römern aber war Artashes gezwungen, den doppelten Tribut zu bezahlen.

Wahrscheinlich schon mit dem Usurpator Erovand, gewiss aber mit dem Regierungsantritte des Artashes, befinden wir uns wieder auf einem von den vorhergehenden Erzählungen weit ab-

Man sieht, dass dieser sagenhafte Artashes nicht während der Partherherrschaft gelebt haben kann, denn in der ganzen Reihe der Partherkönige giebt es keinen Darius.

weichenden Boden: auf dem Boden der armenischen Heldensage. Diess wird nicht nur aus dem Gehalte dieser Ueberlieferungen deutlich, Moses sagt uns auch (2, 49) ausdrücklich, dass die Gesänge von Goghthen seine hauptsächliche Quelle seien. Artashes erbaute die Stadt Artashat an der Stelle der Vereinigung des Araxes und Metamor 1). Dorthin brachte er alle die Zierden, welche Erovand seiner Stadt einverleibt hatte, aus Bagaran musste die Artemis und andere Götterbilder nach Artashat wandern, wo ihnen neue Tempel gebaut wurden. Nur die Statue des Apollo blieb ausserhalb der Stadt. Auch die von Erovand gefangenen Juden (da dieser natürlich seinen Herren Titus und Vespasian Heeresfolge leisten musste), welche angeblich nach Armavir gebracht worden waren, wurden nun in Artashat angesiedelt. - Um diese Zeit beschlossen die Alanen, verbündet mit anderen Völkern des Nordens, den Iberern u. s. w., einen Einfall nach Armenien zu machen. Es kam zu einer Schlacht, in welcher die Alanen etwas zurückwichen und ihr Lager am nördlichen Ufer des Kur aufschlugen. Artashes folgte ihnen und lagerte sich am südlichen Ufer, so dass nur der Fluss die beiden Lager trennte. Der Sohn des Alanenkönigs war von Artashes gefangen genommen worden, sein Vater wünschte sehnlich dessen Rückgabe und erklärte sich bereit, die Bedingungen zu erfüllen, welche Artashes stellen würde, und sich zu verpflichten, späterhin keine ähnlichen Züge nach Armenien zu versuchen. Artashes verweigerte die Rückgabe. Da lief Sathinik, die Schwester des gefangenen Prinzen, an das Ufer des Flusses und redete von dort den armenischen Sie stellte ihm vor, dass es wenig heldenhaft sei, einen anderen Helden gefangen zu halten oder gar tödten zu lassen. Artashes, bezaubert von der Schönheit des Mädchens, berieth sich mit seinem getreuen Sembat und hiess diesen um die Hand der Sathinik werben. Doch der Alanenkönig wies die Werbung ab, der Preis für Sathinik sei zu hoch, als dass Artashes ihn bezahlen könne. Da ritt Artashes über den Fluss und raubte die schöne Sathinik, welche ihm den Artavazd gebar. Dieser Ardavazd war das Widerspiel seines Vaters, so dass man denken möchte, die Heirath mit dem Alanenmädchen sei in den Augen

<sup>1)</sup> Nach anderen Nachrichten ist die Stadt von Hannibal gegründet worden. Vgl. Bd. 1, 148.

der Armenier nicht ganz gebilligt worden, nach der Sage sollen aber die Schlangenfrauen den Sohn der Sathinik vertauscht und einen Dämon an seine Stelle untergeschoben haben. Nach einer andern Fassung der Sage hätten die Schlangentöchter nur Zauberei an ihm geübt, und seien dafür von Artashes übel behandelt Schon als Prinz zeigte Artavazd grossen Hass gegen die getreuen Diener seines Vaters. Er strebte nicht nur darnach, dem Argam 1) die Würde zu entreissen, welche Artashes ihm gegeben hatte, sondern auch denselben ganz zu verderben, was ihm mletzt auch gelang. Sembat, der Freund des Königs während seiner Verbannung, erwies sich auch nach dem Antritte seiner Regierung als der treueste Vasall desselben. Auf Geheiss des Artashes setzte er den Bruder der Sathinik wieder in das Reich der Alanen ein, aus welchem ihn ein Usurpator nach dem Tode seines Vaters vertrieben hatte. Die Kriegsgefangenen, welche bei dieser Gelegenheit gemacht wurden, siedelte er in Shavarshakan, einem Theile Vaspurakans an, an einem Orte, welcher Artaz heisst. Als um diese Zeit Arshak, der König der Perser starb. gab ihnen Artashes einen andern König, der gleichfalls Artashes hiess. Die Einwohner von Patižahar<sup>2</sup>) wollten aber dem neuen Könige nicht gehorchen, und auch die Kaspier empörten sich gegen den König von Armenien. Wieder musste der treue Sembat helfen. Mit aller Heeresmacht Armeniens zog er gegen die Empörer, besiegte sie mehrmals und nahm Zardman, den König der Kaspier gefangen, und führte viele Einwohner des Landes mit sich fort. Als Lohn für diese That schenkte ihm der König reiche Besitzthümer in Goghthen, aber alle Verdienste Sembats galten nichts in den Augen Artavazds, der auch ihm nach dem Leben strebte. Sembat gab aber lieber seine Besitzungen in Armenien freiwillig auf und wanderte nach Assyrien, wo er sich bei Tmori oder Kordrik niederliess und seine Kriegsgefangenen, welche er mit sich nahm, in Alki ansiedelte, denn Sembat hatte noch in seinen alten Tagen eine junge Frau genommen, welche aus jener Gegend stammte.

<sup>1)</sup> Bezeichnend genug ist es, dass Moses uns sagt (2,51 fin.), es sei dieser Argam derselbe, der in der Sage Argavan genannt werde, von welchem er bereits 1, 30 gesprochen hat.

<sup>2)</sup> Der Name soll angeblich »Wollenberg« bedeuten. Es ist offenbar eine Verstummelung von Patasqar-gar.

Artavazd glaubte nun am Ziele seiner Wünsche zu sein und die erledigte zweite Würde des Reiches so wie den Oberbefehl über die armenischen Truppen zu erhalten. Aber die jüngeren Söhne des Königs, angestachelt von ihren Gemahlinnen, widersetzten sich und Artashes, um Niemand zu beleidigen, vertheilte die Würden. Den klugen Vruir ernannte er zum Minister, seinen Sohn Mažean machte er zum Oberpriester des Ahura Mazda in Ani, die Würde eines Oberfeldherrn wurde getheilt: Artavazd befehligte im Osten, Tiran im Westen, Sembat im Süden und Zareh im Norden. Dieser letztere war ein geschickter, aber zum Kriege untauglicher Mann, diess wusste K'ardam, König von Iberien und suchte ihn zu verderben. Er wiegelte das Land gegen ihn auf und setzte ihn zuletzt im Kaukasus gefangen, bis endlich die übrigen Heerführer einschritten und ihn befreiten. Leider ist die ganze Geschichte nur äusserst kurz überliefert, ebenso die von dem Kriege mit Domet, den Moses mit Unrecht für den Kaiser Domitian hält 1). Bei Caesarea kam es zur Schlacht, in welcher die beiden Prinzen Tiran und Artavazd in die grösste Gefahr kamen, aus der sie nur durch den alten Sembat befreit wurden, der von Süden her eingriff und die Schlacht zu Gunsten der Armenier entschied. Artashes verweigerte nun den Tribut der Römer und seinem Beispiele folgten auch die Einwohner Palästinas und Aegyptens. Als aber Trajan in den Orient kam, beeilte sich Artashes, Verzeihung zu erlangen und den rückständigen Tribut zu entrichten. Der Oberpriester Mažean war gleichfalls zu Trajan gereist, er suchte bei ihm seine Brüder anzuschwärzen, damit sie ihrer Würden entsetzt würden und er zu seiner Würde als Oberpriester auch die eines weltlichen Herrschers fügen könne. Allein Trajan ging auf seine Pläne nicht ein, und als diese in Armenien bekannt wurden, verbündeten sich Tiran und Artavazd, um ihn zu tödten. Man sieht hieraus, dass die Söhne des Artashes ihrem Vater nicht gleichartig waren. Dieser vernachlässigte seine Pflichten in keiner Weise, und indem er den Glanz des Reiches nach aussen hin zu erhalten suchte. bestrebte er sich auch, die inneren Verhältnisse des Landes zu ordnen. Die Gränzen wurden genau bestimmt und durch Gränz-

<sup>1)</sup> Richtiger identificirt ihn v. Gutschmid in seiner unten zu nennenden Abhandlung p. 14 mit Domitius Corbulo.

steine bezeichnet, die vielen Kriegegefangenen, die während der Regierung des Artashes nach Armenien gekommen waren, hatten sich dort niedergelassen, und so fand sich kein wüster Platz, weder in den Ebenen noch in den Bergen. Um diese Zeit sollen auch us dem Lande der Arier die Amatuni gekommen sein, ein Geschlecht, das sich durch Schönheit und Körperstärke auszeichnete. Den Namen Amatunier führten sie angeblich, weil sie in der Gegend von Hamadan angesiedelt waren, man nannte sie aber auch Manuean, denn sie betrachteten Manu als ihren Stammvater. Dieser Manu giebt dem Moses Gelegenheit, die Amatunier auf das Geschlecht des Simson zurückzuführen, dessen Vater bekanntlich Manoach hiess, es ist aber wol klar, dass wir hier Sprösslinge des alten indogermanischen Stammvaters Manu vor uns haben. Warum diese Amatuni nach Armenien kamen, wird nicht angegeben, vielleicht befanden sie sich unter den Kriegsgefangenen. Ein anderes Geschlecht, welches jetzt in Armenien suftritt, sind die Arueghs, sie stammten aus dem Lande der Alanen und waren Verwandte der Königin Sathinik, sie standen auch mit der kaukasischen Familie der Basgh in Verbindung. Mitten in dieser segensreichen Wirksamkeit ereilte den Artashes der Tod, nach 41 jähriger Regierung. Es heisst, dass er sich an die Artemis (Anahita) von Eriza gewandt und sie um Verlängerung seines Lebens gebeten habe, aber der Tod ereilte ihn, ehe der Bote von dort zurückkam. Ein Bruchstück eines Liedes, welches uns noch geblieben ist, schildert die Trauer des Artashes, dass er das Leben und seine Freuden verlassen müsse.

Nachfolger des Artashes war der böse Artavazd, der sofort alle seine Brüder aus der Provinz Ararat vertrieb und blos den Tiran dort zurückliess als seinen etwaigen Nachfolger, da er selbst kinderlos war. In der That war ihm eine längere Regierung nicht beschieden, er verliess diese Welt schon in den ersten Tagen nach seiner Thronbesteigung. Nach der einen Fassung der Sage wollte er sich eben auf die Jagd begeben und stürzte von einer Brücke herab, da sein Kopf mit wirren Phantasien angefüllt war. Nach einer anderen mehr mythischen Fassung wurde er in den Berg Masis oder Ararat entrückt. Es heisst nämlich, dass aus Trauer über den Tod des geliebten Königs Artashes nach den damals herrschenden heidnischen Sitten so viele seiner Unterthanen an seinem Grabe sich den Tod gaben, dass Artavazd

die Entvölkerung dieser Welt befürchtete und seinem Vater vorwurfsvoll sagte, er wolle sein ganzes Reich mit sich nehmen und seinen Sohn nur über Einöden herrschen lassen. Da habe ihm Artashes befohlen, nach dem Berge Masis zu reiten, dort werde er von den Helden in Empfang genommen werden, das Licht solle er ferner nicht mehr sehen. Die Sage berichtet weiter, dass Artavazd in einer Höhle des Berges Masis angekettet sei; zwei Hunde an seiner Seite suchen die schweren Ketten zu zernagen, aber durch die Schläge, welche die Schmiede in dieser Welt auf den Ambos thun, werden die Ketten des Artavazd immer wieder gefestigt. Darum versichert uns Moses, es sei noch zu seiner Zeit Brauch bei den armenischen Schmieden gewesen, jeden Sonntag drei bis vier Schläge auf den Ambos zu thun, damit die Ketten des Artavazd wieder fest würden, denn er sucht loszukommen und dieser Welt ein Ende zu machen 1).

Ueber Tiran, den Bruder und Nachfolger des Artavazd, weiss Moses nur wenig zu berichten, aber dieses Wenige zeigt uns, dass wir auch hier noch durchaus auf mythischem Boden stehen. Er besass fabelhafte Pferde, welche in der Luft gingen, ohne den Boden zu berühren. Die Arsakiden, welche bekanntlich in der Provinz Hashteank wohnen mussten (s. o. p. 203), suchten um Erweiterung ihres Gebietes nach, die ihnen theilweise

<sup>1)</sup> Die Verwandtschaft dieser Mythe mit der des Dahaka liegt deutlich zu Tage, in beiden spielen die Schmiede eine Rolle, wahrscheinlich hat früher auch in Eran Kave mit den Fesseln des Dahaka mehr zu thun gehabt, als wir jetzt wissen. Es giebt eine etwas christlich gefärbte Darstellung der Artsvazdmythe in Georgien, welche Dulaurier (Journal as. 1852 p. 50 not.) nach Emins Darstellung mitgetheilt hat. Eine Frau, so heisst es dort, wurde auf dem Wege von den Wehen überfallen und gebar einen Sohn, welcher den Namen Amiran empfing. Sie wünschte sehr, dass er getauft werden möge; lange zeigte sich keine Möglichkeit, endlich erschien ein Greis, der den Taufact vollzog und auf Wunsch der Mutter von Gott eine sehr grosse Körperkraft für das Kind verlangte. Die Bitte wurde erhört, als Amiran herangewachsen war, wurde er ungewöhnlich stark und verrichtete aussergewöhnliche Thaten. Er war aber auch von ungemessenem Stolze und ging endlich so weit, dass er den Himmel selbst herausforderte, worauf ihn Gott im Kaukasus anschmiedete. Das Schwert des Amiran ist seinen Händen entfallen und liegt neben ihm auf der Erde, sein treuer Hund leckt beständig seine Ketten und sucht ihn zu befreien, und Amiran erwartet ungeduldig den Augenblick seiner Erlösung; aber das Auge Gottes wacht und jeden Charfreitag erscheint aus dem Inneren der Erde ein Schmied, der Amirans Ketten wieder befestigt.

gewährt wurde: sie konnten sich auch in Aghiovit und Arberani ansiedeln. Die zweite Würde des Reiches erhielt Erakhnav aus dem Geschlechte der Anday, welcher die Wittwe des Artavazd geheirsthet hatte, er besass reiche Güter in der Nähe des Sees Gulot. Seine Tochter Eraneak hatte Tiran an Trdat den Bagatunier, einen hässlichen Mann verheirathet, der aber ein Nachkomme der Tochter Sembats war. Die Prinzessin fühlte sich durch diese Heirath sehr gekränkt und beklagte sich fortwährend, dass sie, die Schöne, mit einem so hässlichen Manne, als Prinzessin mit einem Manne von niederer Abkunft vermählt sei. Zuletzt verstiess sie Trdåt, nachdem er sie zuvor ihrer schönen blonden Haare beraubt hatte und wanderte selbst nach der Provinz Siuni, wo er einem Pakorus seine Concubine Nazinik mit Gewalt entführte und sich mit ihr in der Provinz Sper niederliess. Ohne Zweifel haben wir es auch hier wieder mit einer mythischen Erzählung zu thun, wenn auch die allzu kurzen Angaben des Moses uns einen Einblick in die Einzelheiten nicht erlauben. Die Regierung des Tiran währte angeblich 21 Jahre, er fand seinen Tod durch eine Lawine. - Der Nachfolger des Tiran ist Tigran der letzte, von dem Moses selbst sagt, dass ihm nichts Merkwürdiges begegnet sei. Sehr zweifelhaft sind die Berichte von einem Einfalle des Tigran in Palästina und seiner Gefangennehmung durch eine junge Fürstin, bis ihn endlich Licinius befreite und ihm seine Verwandte Rufa zur Frau gab. Als jedoch Tigran nach Armenien zurückkehrte, verliess er die Rufa, von ihren vier Söhnen stammt aber das Geschlecht der Rop'sean. Der Wunsch, diesen Namen zu erklären, scheint mir die Veranlassung zur Erfindung der ganzen Geschichte gegeben zu haben. Tigrans Lebenszeit wird auf 42 Jahre angegeben, er kam im 24. Jahre des parthischen Königs Peroses zur Regierung, der nach des Moses Ansicht mit dem Vologeses der Römer identisch sein soll, er erhielt seinen Namen wegen eines glücklichen Zugs gegen die Römer. Sein Nachfolger war sein Sohn Vagharsh, der im 32. Jahre des gleichnamigen parthischen Königs zur Regierung kam. Mit ihm scheint sich die armenische Sage beschäftigt zu haben, es heisst, dass ihn seine Mutter in der Provinz Basen gebar, als sie sich eben nach dem Districte Ararat begeben wollte; an der Stelle, am Zusammenflusse des Murf mit dem Araxes baute er die Stadt Vagharshavan. Er führte glückliche Kriege mit den nördlichen Völkern, namentlich mit den Khazar und Basil, welche durch das Thor von Cor hereinkamen und unter ihrem Könige Vnasep Sourhap bis an den Kur vordrangen, dort aber von Vagharsh geschlagen wurden. Eine zweite Schlacht wurde gleichfalls von den Armeniern gewonnen, aber der König Vagharsh fiel im Kampfe. Er hatte bis in das dritte Jahr des letzten Partherkönigs geherrscht, unter der Regierung seines Nachfolgers beginnt die Dynastie der Såsåniden, mit ihm können wir die Sagengeschichte Armeniens beschliessen.

Es dürfte hier wol der schicklichste Ort sein, uns im Allgemeinen über den Werth oder Unwerth auszusprechen, welchen nach unserer Ansicht das Werk des Moses für die alte Geschichte Armeniens hat. Bekanntlich ist das Werk des armenischen Geschichtschreibers aus sehr verschiedenen Quellen geschöpft, unter denen er die griechischen am meisten bevorzugt, die von ihm genannten Schriftsteller sind aber zum grössten Theile für uns verloren. Dasselbe gilt von den Werken syrischen Ursprungs, welche hier und da genannt werden; eine dritte Quelle endlich sind die armenischen Volkslieder, welche gerade für die ältere Geschichte schwer ins Gewicht fallen. Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, hier ausführlicher über die Quellen des Moses zu sprechen, wir verweisen desshalb auf die schon früher (Bd. 1, 497) angeführte Abhandlung von V. Langlois, mit dessen Resultaten wir meistens übereinstimmen 1). Wir schliessen uns seiner Ansicht an, wenn er behauptet, dass Eusebius eine der Hauptquellen des Moses sei, obgleich er denselben nur selten und erst ziemlich spät nennt, wir weichen dagegen von ihm ab in der Werthschätzung des Mar Abas Qatina, es scheint uns vielmehr die Ansicht Renans die richtige, dass derselbe ein christliches Werk sei, das sich für älter giebt als es in der That ist, und dem ein besonderer Werth nicht zugeschrieben werden kann.

<sup>1)</sup> So eben, da ich diese (schon vor Jahren niedergeschriebene) Darstellung in den Druck geben will, erscheint die Abhandlung v. Gutschmids über die Glaubwürdigkeit der armenischen Geschichte des Moses von Khoren (Berichte über die Verhandlungen der K. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1876 p. 1 fg.), welche die Quellen des Moses einer weit gründlicheren Kritik unterwirft, als die im Texte genannte Abhandlung. Indem wir auf diese Abhandlung verweisen, lassen wir unsere Darstellung gans wie sie ursprünglich geschrieben wurde.

Von den érânischen Anschauungen, welche Langlois darin finden will, vermögen wir Nichts zu entdecken (der Name Zerovanes beweist Nichts, es wäre dafür besser Kronos gesagt worden); dagegen scheint mir die Tendenz ganz unverkennbar, die armenische Geschichte mit der der Juden und Christen möglichst nahe myerbinden.

Die älteste Geschichte Armeniens sucht Moses einerseits an die Bibel, andererseits an die assyrische und medische anzuknüpfen, wie sie ihm bei Eusebius vorlag. Ausgangspunkt bildet, wie billig, die Sintflut. Auf den Stammvater Noah musste um so mehr zurückgegangen werden, als derselbe ja mit der Arche sich in Armenien niedergelassen hat. In Uebereinstimmung mit Genesis c. 10 wird das Menschengeschlecht auf die drei Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet zurückgeführt und zwar die Armenier auf Japhet, zunächst durch 10 Generationen. Als der zehnte Nachkomme Sems erscheint Abraham, als der Hams Ninus, endlich als der zehnte Nachkomme Japhets der armenische König Ara. Demnach sind Abraham, Ninus und Ara Zeitgenossen, mithin Ara auch ein Zeitgenosse der Semiramis, mit welcher seine Geschichte mehrfache Berührungen zeigt. Diese ersten zehn armenischen Namen mit ihren Seitengliedern hat schon Kiepert richtig bezeichnet »als völlig der ätiologischen Mythenbildung angehörig, durch die vom Autor selbst daran geknüpften Ableitungen armenischer Lokalnamen.« Wir haben daher keine Ussache, hier ihrer Geschichte weiter nachzugehen. Von Abraham an verfolgt nun Moses einerseits die hebräische Geschlechtstafel bis David, andererseits die assyrische Königsreihe von Ninus bis Sardanapal, wie sie Ktesias und Eusebius geben. Für jeden der hebräischen Namen von Isaak bis David finden wir einen entprechenden armenischen, in der assyrischen Königsliste dagegen findet sich gar mancher ohne Aequivalent. Der Zeitgenosse des Saul und David heisst Zarmayr, er ist zugleich der Zeitgenosse des assyrischen Königs Teutamos, der im trojanischen Kriege den Priamos unterstützte: mit seinem Heere soll auch Zarmayr gezogen sein, und auf diese Weise werden die Armenier der Ehre theilhaftig, im trojanischen Kriege gekämpft zu haben. Von David an lässt Moses die Vergleichung mit der hebräischen Geschichte fallen und führt zunächst die assyrische Königsliste zu Ende, als Zeitgenosse des Sardanapal wird Skayordi (d. i. Heldensohn) genannt, der uns natürlich als mit Arbakes verbündet dargestellt wird und dem medischen Fürsten bei seinen Unternehmungen die wesentlichsten Dienste leistet, auch mit ihm gemeinsam dem assyrischen Reiche das Ende bereitet. Der Meder Arbakes gilt eigentlich nur als ein Fortsetzer des assyrischen Reiches, nur verlegt er (cf. 1, 21) den Regierungssitz von Ninive nach Medien, auf dem Throne kann er sich nur durch die Freundschaft des ihn unterstützenden armenischen Königs erhalten. Zu der medischen Geschichte übergehend giebt uns Moses (1, 22 dieselbe aus den Angaben des Ktesias und Herodot gemischte Königsliste wie Eusebius, und dazu wieder die entsprechenden Namen der armenischen Könige. Beide Listen lauten nach seinen Angaben:

| Meder     | Armenier |
|-----------|----------|
| Varbakis  | Paroyr   |
| Modakis   | Hrajeay  |
| Artikis   | Farnouas |
| Déovkis   | Pacoyc   |
| Frauortis | Kornak   |
| Kuak's    | Fauos    |
| Aždahak   | Haykak   |
|           |          |

Erovand der kurzlebige Tigran.

Also neun armenische Namen gegenüber von sieben medischen Herrschern. Diese Ungleichheit wird aber so ziemlich ausgeglichen, wenn wir zu der medischen Königsliste noch den Namen des Kyros hinzufügen, als dessen Zeitgenossen die beiden letztgenannten armenischen Könige gelten müssen. Die Gleichsetzung des Kyros mit dem Könige, welchen er Tigran nennt, ist für Moses von grosser Wichtigkeit, von den Vorgängern des Tigran weiss er uns nichts zu erzählen, es sind auch blos leere Namen, der Name des erstern (Paroyr) bedeutet blos Umkehr. Von Interesse ist noch die Angabe, dass Hrajeay, der zweite dieser Könige, zur Zeit des Nebukadnezar gelebt habe, und dass während des babylonischen Exils ein Hebräer Shambath an den Hof dieses Königs nach Armenien übersiedelte, wo er mit Ehren überhäuft wurde (1, 22), von ihm stammte das berühmte Geschlecht der Bagratunier. Dass indessen diese letztere Angabe nicht unbe-

stritten war, sehen wir aus des Moses eigenen Angaben, denn er eifert gegen diejenigen, welche die Bagratunier auf Hayk zurückleiten. Nachdem nun Moses noch die Uebersiedlung der beiden Söhne des Sennacherib erzählt hat, welche in diesen Zeitraum fällt, wendet er sich sofort zu der Geschichte Tigrans, des letzten unter den oben genannten Königen, und bespricht sein Verhältniss zu Kyros. Wir haben diese Geschichte schon früher (Bd. 2, 250) mitgetheilt; über ihren geschichtlichen Unwerth ist nur eine Stimme, anders freilich stellt sich die Sache, wenn wir sie von Seite der armenischen Sagengeschichte betrachten. In dieser Hinsicht werden wir unten nochmals auf dieselbe zurückkommen.

Von den Söhnen des Tigran weiss Moses nur wenig zu erzählen. Ihre Namen waren Bab, Tiran, Vahakn. Wie ihr Vater so lebten auch sie in der Sagengeschichte ihres Volkes, leider erfahren wir nur wenig von ihnen. Wir sehen nur, dass der zuktzt genannte Vahakn eine sehr gefeierte Persönlichkeit gewesen sein muss, so dass ihn Moses (oder bereits die von ihm gebrauchten Quellen) mit dem griechischen Herakles vergleichen kann. Er führte siegreiche Drachenkämpfe und wurde in der Folge unter die Götter aufgenommen, in Iberien wurde er sogar mit Statuen und Opfern verehrt. Von ihm stammt das Priestergeschlecht der Vahuni (cf. oben p. 203), sein Sohn hiess Aravanay, auf ihn geht das Geschlecht der Aravenean zurück; Aravanays Sohn war Nerseh, dessen Sohn Zareh, der Stammvater der Zarehavani. Auch diese Geschlechter werden später (2, 8 = p. 172 ed. Ven.) wieder genannt, möglicher Weise ist hier eine ähnliche Ableitung der Stände von den Nachkommen Vahakns angedeutet, wie wir sie in Erân von den Söhnen Zarathustras finden. Mit diesen Nachrichten hat Moses das Capitel der altarmenischen Geschichte so ziemlich beendigt. Er führt das Geschlecht der Zarehavani noch durch vier Generationen weiter: Sohn des Zareh war Armog, Sohn Armogs war Bagam, dessen Sohn Van, der Sohn Vans aber Vahé, der von Alexander dem Makedonier getödtet wurde. Wenn wir die Chronologie des Moses als richtig annehmen, so repräsentiren Tigran und seine Nachkommen die Geschichte Armeniens in der Zeit der Achämeniden. Weder in der Zeit vor noch nach Tigran hat Moses irgend eine historische Thatsache berichtet, meistens nur Namen ohne Inhalt, hier und da einen Bericht, welcher der Sage zugewiesen werden muss. Man kann also das historische Ergebniss aus dem ersten Buche des Moses gleich Null ansetzen.

Besser scheint es auf den ersten Anblick mit dem zweiten Buche zu stehen, hier erhalten wir, mit Uebergehung der unruhigen Zeiten, welche auf den Tod Alexanders des Grossen folgten, eine vollständige Geschichte der armenischen Arsakiden bis zum Beginne der Säsänidendynastie. Bei näherer Betrachtung überzeugt man sich, dass es auch mit dieser Geschichte nicht besser bestellt ist als mit der früheren. Die von Moses so viel benutzte Geschichte des Mar Abas Qatina endigt mit der Regierung Vagharshaks; es scheint also nur in dem Plane dieses Geschichtschreibers gelegen zu haben, die innere Einrichtung des armenischen Staates zu beschreiben, was weiter folgt, hat Moses aus andern Quellen entnommen. Wir haben oben die Erzählung des Moses im Auszuge mitgetheilt, ohne uns weiter auf eine Kritik seiner Angaben einzulassen, schon aus ihnen allein dürfte klar geworden sein, wie bedeutend die Abweichung von der parthischen Geschichte ist, welche wir früher nach abendländischen Schriftstellern erzählt haben. St. Martin hat es versucht, die abendländischen Berichte mit den morgenländischen des Moses in Einklang zu bringen 1); wir verkennen nicht, dass dieser Versuch ebenso sehr von Scharfsinn wie von Gelehrsamkeit zeugt, aber wir müssen bezweifeln, dass diese Vereinigung einen grösseren Werth habe, als die Ausgleichungsversuche, durch welchen man früher die mythischen Herrscher der Eranier mit der Achämenidengeschichte der Griechen in Uebereinstimmung bringen wollte. Wir erwähnen daher hier nur einige Hauptpunkte, man wird aus ihnen erkennen, zu wie gewagten Annahmen man sich verstehen muss, wenn solche Versuche gelingen sollen. Gleich der Anfang der armenischen Geschichte, wie sie Moses erzählt, erweckt ernste Bedenken. Die Persönlichkeit des Vagharshak ist eben nur durch die armenischen Geschichtschreiber bezeugt, weder durch abendländische Berichte noch auch durch Münzen. Obwol nicht zu leugnen ist, dass in späterer Zeit Armenien durch eine Arsakidendynastie regiert wurde, so ist es doch fraglich, ob wir dieselbe bis in so frühe Zeit zurückführen dürfen. Arshak der Grosse hat nach Moses den Vagharshak zum

<sup>1;</sup> Histoire des Arsacides 1, 54 fg.

König von Armenien eingesetzt, als er selbst in Ninive wohnte. Man nimmt gewöhnlich an, dieser Arshak sei derselbe wie Mithridates I von Parthien, dieser hätte also schon um 150 v. Chr. Armenien erobert. Allein Arshak der Grosse soll auch den Antochos Sidetes besiegt haben, diess that aber nicht Mithridates I, wadern sein Nachfolger Phraates II; er soll ferner seinem Bruder Vagharshak auch Theile von Syrien und Palästina überlassen haben, was weder Mithridates I noch Phraates II thun konnten. weil sie diese Länder gar nicht besassen 1). Die Nachricht des Moses widerspricht aber auch weiter den Nachrichten, welche Strabo (XI, 528. 532) über die Entstehung der armenischen Königswürde giebt und die wir oben (p. 90 fg.) mitgetheilt haben. Man kann sich nun etwa so helfen, dass man den von Justin unter Mithridates II erwähnten Ortoadistes für einen Sohn des von Stabo erwähnten Artaxias hält und annimmt, nach der Vertreibung desselben sei Vagharshak eingesetzt worden. Diess ist die Assicht St. Martins. Auch was von den Nachfolgern des Vaghanhak erzählt wird, ist oft so verschieden von der beglaubigten Geschichte, dass man die grösste Mühe hat anzunehmen, es sei wirklich von denselben Persönlichkeiten die Rede?). Auf Vaghashak folgt bei Moses Arshak und auf diesen Artashes, welcher der Vater des berühmten Tigranes sein soll. Wir haben gesehen. dass dieser Artashes ein mächtiger Monarch gewesen sein soll, der einen erfolgreichen Krieg gegen Lydien führte. Man wird uns nicht zumuthen, der Erzählung des Moses zu lieb die Geschichte des Krösus erst nach dem Tod Alexanders des Grossen zu setzen, auch erklärt uns Moses nicht, wie Herodot uns dieselbe erzählen konnte, wenn sie erst lange nach seiner Zeit sich ereignete. Abweichend von den Geschichtschreibern des Westens lässt Moses (2, 11) den Artashes seine Tochter Artashama an Mithridates verheirathen, wogegen unsere Quellen vielmehr versichern, dass Tigranes mit einer Tochter des Mithridates verheirathet war. Auch der Zug des Artashes gegen Rom ist ganz und gar unwahrscheinlich: er soll bei dieser Gelegenheit ganz Kleinasien erobert haben und bis nach Griechenland gekommen sein. Es ist kaum glaublich, dass ein so bedeutender

<sup>1,</sup> Cf. Schneiderwirth, Geschichte der Parther p. 38. 39.

<sup>2)</sup> Schneiderwirth l. c. p. 42.

Zug bei keinem der griechischen und römischen Schriftsteller auch nur mit einem Worte erwähnt sein sollte. Der Ausweg, den St. Martin findet, ist, es möge auch Artashes den Namen Tigranes geführt und unter diesem Namen seinem Schwiegersohne Hülfe gegen die Römer geleistet haben, auf diesem Zuge aber umgekommen sein; die Armenier hätten dann die Thaten des Mithridates erzählt, als habe sie ihr eigener König ausgeführt. Wahrscheinlich — so schliesst St. Martin weiter — habe der Tod dieses Artashes-Tigranes im Osten grosse Veränderungen herbeigeführt, die Parther hätten die Minderjährigkeit des Tigranes II benutzt, um sich den ersten Rang wieder zu erobern, den ihnen Artashes genommen hatte, Tigranes sei selbst als Geisel in die parthische Gefangenschaft geführt worden, aus der er sich später nur durch grosse Opfer lösen konnte (c. oben p. 91). Auch über die Geschichte des bekannten Tigranes befindet sich Moses mit der beglaubigten Geschichte in mehr als einem Widerspruche. Wir wollen nur hervorheben, dass nach dem Berichte des Moses die Regierung dieses Tigranes uugemein verlängert werden muss, denn er lässt ihn nicht nur den Crassus besiegen, sondern auch noch über diese Zeit hinaus leben, denn Antonius erfährt seinen Tod, als er nach Samosata kommt, also erst 39 v. Chr. (Mos. Kh. 2, 21). In unseren anderen Quellen wird aber schon um diese Zeit Artavasdes König von Armenien genannt. Ein Mittel, diesen Widerspruch zu lösen, ist es nun freilich, wenn man mit St. Martin (1, 80) annimmt, es habe Tigranes den Artavasdes schon bei seinen Lebzeiten zum Mitregenten angenommen und die Römer hätten ihn für den König von Armenien gehalten, weil sie allein mit ihm zu thun hatten. Einen Beweis für diese Behauptung giebt es aber nicht. Ebenso finden wir bei Moses einfach Alles auf den Tigranes übertragen, was uns die übrigen Quellen theils von den Partherkönigen Mithridates III und Orodes, theils von den Parthern überhaupt erzählen. Die Annahme St. Martins, dass man eben im Auslande damals die Armenier als zu den Parthern gehörend betrachtete, könnte man gelten lassen; gleichwol scheint es uns unmöglich, dass die Armenier eine so hervorragende Rolle im parthischen Reiche spielen konnten, wie diess bei einer solchen Annahme der Fall sein müsste, ohne im Abendlande auch nur genannt zu werden. Wir finden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Artavasdes schon vom Anfange an

darauf ausging, den Crassus zu betrügen, wie St. Martin glaubt; ganz natürlich war es auf alle Fälle, dass er schleunig seinen Frieden mit den Parthern schloss, als er sich von den Römern verlassen sah. Es hat nach unserer Ansicht Moses oder vielmehr sein Gewährsmann aus falscher Vaterlandsliebe den Armeniern Dinge zugeschrieben, welche nach glaubwürdigen Quellen die Parther allein ausgeführt haben.

Die Gefangennehmung eines armenischen Königs Artavasdes durch die Römer wird auch von Moses bestätigt, dann folgt aber wieder eine grosse Abweichung. Alle die vielfach wechselnden Fürsten der Armenier, von denen uns griechisch-römische Quellen bis ins 2. Jahrh. n. Chr. berichten, sind dem armenischen Geschichtschreiber ganz unbekannt, bei ihm folgt ganz ruhig auf Artavasdes Arsham, der Bruderssohn des Tigranes, und auf diesen dann der König Abgar. St. Martin nimmt an, es sei hier von einer Nebenlinie armenischer Könige die Rede, welche in Nisibis und Edessa regiert habe und die den Griechen und Römern unbekannt geblieben sei. Es lässt sich Manches geltend machen, was für seine Ansicht spricht. Gewiss ist, dass Mehreres von dem, was Moses von dem König Abgar erzählt, genau mit dem übereinstimmt, was Josephus von dem Könige Izates berichtet; daher hatten schon die Brüder Whiston die Vermuthung ausgesprochen, es möge Abgar mit dem Könige von Adiabene dieselbe Person sein, zumal da auch die syrische Chronik von Edessa den 19. 22. 23. und 26. König von Edessa als Nachkommen des Izates aufführt. Allein im Einzelnen zeigen sich doch wieder unübersteigliche Schwierigkeiten. St. Martin hält den Abgar für Monobazos I, den Gemahl der Helena und Vater des Izates, den Izates aber für den Sanatruk 1). Mehr zusagend ist die Ansicht von Wichelhaus<sup>2</sup>), welcher den Abgar mit Izates für identisch hält, aber glaubt, es habe Moses mehrere Abgars zusammengezogen, namentlich den späteren Abgar mit dem früheren vermengt, welcher zur Zeit des Pescennius Niger König von Adiabene war und sich gegen Severus empörte (cf. oben p. 183). Der Gleichsetzung des Abgar und Izates widerspricht zwar, dass Helena nach Moses die Frau und nicht die Mutter des

<sup>1)</sup> St. Martin I. c. 1, 129, 135, 137.

<sup>2)</sup> Wichelhaus, de N. T. versione syriaca antiqua (Halle 1850) p. 100 fg.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

Abgar ist, allein die Vermittlung bei parthischen Thronstreitigkeiten, welche dem Abgar zugeschrieben wird, erinnert sehr an das Benehmen des Izates (cf. oben p. 148). Wahrscheinlich ist aller Scharfsinn verschwendet, den man auf die Vereinigung so widersprechender Nachrichten verwendet hat. Moses wollte eben den Armeniern die Ehre sichern, mit Christus im Verkehr gestanden zu haben, desshalb musste Abgar zum Armenier werden. Sobald dieser Zweck erreicht ist, beseitigt er die armenische Dynastie in Edessa wieder, die ihm nur hinderlich ist. In dem Usurpator Erovand sucht St. Martin den Arbandes, Sohn des Königs von Edessa (s. o. p. 174). Er soll Zeitgenosse des Vespasian und Titus sein, denen er tributpflichtig war und das Königreich Edessa und Mesopotamien abtrat. Die Römer kennen diesen Fürsten nicht und wir wissen, dass ein Erovand um diese Zeit Mesopotamien nicht abtreten konnte, weil er es nicht besass, und dass die Römer damals auch nicht Herren von Mesopotamien wurden, sondern erst lange nachher. Weiter hat St. Martin die Vergleichung der beiden Erzählungen nicht fortgesetzt, und auch wir wollen dieselben hier abschliessen, da in den folgenden eingestandener Massen der Sage entnommenen Erzählungen die Römer nur wenig vorkommen. Die Benutsung dieses Theils der armenischen Geschichte hat weit mehr Verwirrung als Nutzen gebracht, und mit Recht haben die neueren Geschichtschreiber den Moses nur sehr selten gebraucht.

Ganz anders wird sich unser Urtheil über den Werth des älteren Theils von Moses Geschichte stellen, wenn wir denselben nicht als Geschichtschreiber, sondern als den Ueberlieferer armenischer Sagen betrachten. In dieser Hinsicht ist er geradezu unschätzbar zu nennen, wenn auch zugegeben werden muss, dass er die Sagengeschichte willkührlich zerrissen und im vermeintlichen historischen Interesse mit Zusätzen versehen hat, welche wieder entfernt werden müssen. Gleich am Anfange seiner Geschichte benutzt Moses die armenischen Sagen, wo es ihm passend erscheint. So hören wir (1, 12) von einem vielfressenden Shara, doch scheint von ihm weiter nichts bekannt, nur leitet er (2, 5) Gushar auf denselben zurück. Die Beleckung des Ara durch die Aralez (1, 15) haben wir schon früher erwähnt (Bd. 1, 736); was aber noch sonst von Semiramis erzählt wird (1, 17 fg.), scheint eher aus Mar Abas Qatina und ähnlichen Schriften geschöpft als aus

der armenischen Sage, mit Ausnahme der Erzählung von der Gründung von Van und von dem Kampfe mit Zarathustra. Die erste wirklich ausführliche Mittheilung aus dem Sagenschatze ist die Erzählung von dem Kriege des Helden Tigran gegen einen medischen Schlangenkönig (1, 24 fg.). Dass die Erzählung keinen historischen Werth hat, ist schon gesagt, auch sonst dürften einige Zuthaten zu entfernen sein. Zweifelhaft ist, ob der armenische König wirklich Tigran hiess, denn aus 1, 30 (= p. 124, 8 ig. ed. Ven.) scheint mir vielmehr hervorzugehen, dass die Sage denselben Artashes nannte; den König Tigran als Zeitgenossen des Kyros wird Moses wol aus Xenophons Kyropädie entlehnt haben. Noch grössere Bedenken als gegen den Namen Tigranes liegen gegen den Namen Aždahak oder Astvages vor, obwol man gerale auf diesen Namen und die Autorität des Moses ein besonderes Gewicht zu legen pflegt. Auf diese Autorität hin wird dieser Azdahak nicht blos für Astyages, sondern auch für den Azhis dhàka der érànischen Heldensage gehalten, eine Ansicht, gegen die wir uns schon früher ausgesprochen haben. Nur im Vorbeigehen wollen wir bemerken, dass Azhis dahâka in der érânischen Sage nicht als ein medischer, sondern als ein babylonischer König erscheint, nicht blos er, sondern auch seine Nachkommen Bd. 1, 532. 551), die später auch in Kâbul auftreten (ib. 567), weil sie nach dem Falle ihres Ahnherrn nach Osten geflohen sind. Was aber die Verbindung des Aždahak mit Astyages betrifft, so wird es nöthig sein, die eigenen Worte des Moses hier beizufügen. Sie lauten (1, 30 = p. 124 ed. Ven.) folgendermassen: »Es bestätigen diess wahrhaftig auch die rythmischen Lieder 1), welche mit Liebe erhalten haben, wie ich höre, die Bewohner der weinreichen Gegend Goghthen. In ihnen sprechen sie von Artashes und seinen Nachkommen und erwähnen allegorisch auch die Nachkommen des Aždahak, indem sie dieselben Schlangenkinder vishapazounk') nennen, denn Aždahak heisst in unserer Sprache soviel als Schlange (vishap).« Die Sache verhält sich also so, dass die Gesänge von Goghthen von Wesen sprechen, die sie Schlangenkinder (vishapazounk') nennen; darunter versteht Moses eigenmächtig Aždahakskinder, indem er annimmt, dass man statt vishap auch aždahak sagen könne, da beide Worte im Armeni-

<sup>1)</sup> Vgl. über den Ausdruck Dulaurier im Journal asiatique 1852, p. 25—27.

schen den Drachen oder die Schlange bezeichnen. Man sieht also, dass die Allegorie ganz auf der Seite des Moses ist, indem das Wort aždahak in den Gesängen gar nicht vorkommt, sondern vishap, ein Wort, das auch Moses gebraucht, wenn er an andern Stellen von diesen Wesen spricht (p. 127, 2. 287, 8 v. u.). Es sind fabelhafte Wesen, die mit dem Otterngezüchte des N. T. viele Aehnlichkeit gehabt zu haben scheinen, auf die sich aber nach Moses (2, 8) ein adeliches Geschlecht Armeniens zurückführte; denn Tigran-Artashes brachte die Familie des besiegten Schlangenkönigs nach Armenien und siedelte sie in Goghthen und in der Nähe des Masisberges an. Auch dass der Schlangenkönig Biurasp d. i. baevaracpa geheissen habe, ist wol blos eine Annahme des Moses, nicht der Quellen, dass aber der Berg, an welchem die Nachkommen des Schlangenkönigs ihr Wesen treiben, der Berg Masis oder Ararat war, geht aus den Aeusserungen des Moses (2, 49) klar hervor. Dieser fabelhafte König Tigran-Artashes muss es nun auch sein, von welchem Moses 2, 49 fg. spricht, er hat die ganze Geschichte von Vagharshak bis Erovand II willkührlich zwischen die Sage eingeschoben. Dass dem so sei, verräth Moses selbst auf mancherlei Weise, denn er sagt selbst (2, 51 fin.), dass Argam, der treue Vasall des Artashes, derselbe sei wie Argavan; diesen Argavan hat er aber schon 1, 30 erwähnt, und dass diese Gleichsetzung keine willkührliche ist, sieht man daraus, dass in einem an der zuletzt genannten Stelle citirten Verse die Prinzessin Sathinik vorkommt, welche mit der Geschichte des Artashes innig verwebt ist. Demnach ist es nicht zu kühn, den fabelhaften Artashes des ersten und zweiten Buchs bei Moses zu einer Person zu verbinden. Wahrscheinlich ist auch der fabelhafte Erovand I, von welchem Moses 1, 22 redet, blos eine Fiction, wie auch der eben daselbst erwähnte Jude Shambath, der nur ein Vorläufer des später erwähnten Sembat sein soll. Ausser dem Kriege mit dem Schlangenkönige erzählte also noch die Sage, wie Artashes mit Hülfe seiner treuen Vasallen Argavan und Sembat sein väterliches Reich wieder gewann, und den Raub der schönen Alanentochter Sathinik. Die am Masisberge wohnende Schlangenfamilie rächte sich an Artashes für das ihrem Ahnherrn zugefügte Leid, indem sie den Sohn des Artashes und der Sathinik, Artavazd, entweder verzauberte oder gar einen Dämon an dessen Stelle unterschob. Dieser entartete Sohn suchte die getreuen Vasallen seines Vaters zu verderben, was ihm bei Argavan und seiner Familieiganz, bei Sembat wenigstens zum Theile gelang. Wahrscheinlich würde Artavazd, als er zur Regierung gelangt war, die ganze Welt verwüstet haben, wäre er nicht schon in den ersten Tagen derselben in den Berg Masis verbannt worden, wo er nun angekettet liegt. Auf die Berührung dieser Araratsage mit der Demävendsage haben wir schon oben hingewiesen; eine Abweichung scheint zu sein, dass Artavazd offenbar als gewaltiger Jäger gedacht wurde, denn auf dem Wege zur Jagd geschieht es, dass er entrückt wird. Bemerkenswerth scheinen mir die Schmiede, welche mit Artavazd wie mit Dahâk in Verbindung gesetzt werden.

Eine Schwierigkeit, die ich nicht zu lösen vermag, machen die Söhne des Artashes. Die Söhne des Artashes I bei Moses sind (1, 31) Bab, Tiran und Vahakn, die des Artashes II (2, 53) Nažean, Tiran und Artavazd. Die Dreiheit ist in beiden Fällen m beachten, im Uebrigen aber scheint mir eine Vereinigung unmöglich. Es hat aber die armenische Heldensage offenbar ausser den Thaten des Artashes auch noch die mancher mit ihm verbundener Helden besungen, so die Thaten des Bagratuniers Sembat und seinen Kampf gegen Domet (der fälschlich von Moses für Domitianus gehalten wird), die Geschichte seines Nachkommen Trdat und sein Verhältniss zur Königstochter Eraneak und zu der schönen Nazinik, den Untergang des Argavan und seiner Familie, die Gefangenschaft des Zareh und seine Befreiung aus derselben. Alle diese Erzählungen sind aus den Ueberlieferungen von Goghthen geschöpft, wir könnten sie Araratsagen nennen, la sie sich vielfach an diesen Berg angeschlossen zu haben scheinen. Bemerkenswerth ist auch das Geschlecht der Amatuni, dessen Ursprung ausdrücklich auf Eran zurückgeführt wird und das sich selbst Manuni nannte, also wol von Manu abzustammen vorgab. Es versteht sich, dass damit der armenische Sagenschatz nicht erschöpft ist, es mögen sich an andere Berge ähnliche Sagen angeschlossen haben. Namentlich ist der Name Artavazdes in der armenischen Geschichte viel zu beliebt, als dass wir ihn einzig auf den oben genannten bösen Artavazdes zurückführen konnten, es muss auch gute Helden dieses Namens gegeben haben. Im Avesta (Yt. 5, 72. 13, 112. 113) finden wir zwei Ashavazdao genannt, dieser Name ist von Artavazdes nur dialektisch verschieden. Der eine Ashavazdåo ist ein Sohn des Pourudåkhsti, der andere des Çâyuzdri, beide sind Verehrer der Anahita, und zwar verehren sie dieselbe » bei dem glänzenden Nabel der Gewässer«, d. i. bei dem Berge Apanm napåt, dem in Armenien gelegenen Niphates der Alten (Bd. 1, 173). Wir werden also auch diese beiden Ashavazdao nach Armenien setzen müssen. Sie bitten um Besiegung der turanischen Danus und besonders des Kara Açbana und Vara Açbana; möglich, dass der Name danu bei den Eraniern eine Bezeichnung für die Völkerschaften war, welche vom Kaukasus aus die Westgränze des Landes bedrohten.

Die Betrachtung dieser Reste der armenischen Heldensage ergänzt unsere Kenntniss der éranischen Sage überhaupt in mehr als einer Hinsicht. Die Türkenüberfälle, welche den Mittelpunkt der uns bekannten érânischen Sage bilden, erstrecken sich etwa von der Umgegend von Balkh bis nach Shahrud; weiter gegen Westen zu verschwinden die Wachthürme, welche die besorgten Einwohner zu errichten pflegen, um die herannahenden Türkenschaaren zeitig genug erspähen zu können, denn sie sind nicht mehr nöthig; die turanischen Raubzüge dürfen natürlich nicht allzu weit ausgedehnt werden, sonst hält es schwer, die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen. Daraus folgt, dass die epischen Erzählungen, welche die Einfälle der nordischen Stämme behandeln, nur in denjenigen Landstrichen lebendig sein konnten, welche die Gewohnheiten der Stämme am Oxus und Yaxartes aus eigener Anschauung kannten. Dass die mehr gegen Westen gelegenen Landstriche ohne Sagen gewesen seien, soll darum nicht behauptet werden, aber es dürsten andere an die Stelle der östlichen getreten sein. Die Landstriche namentlich im Norden von Atropatene und Armenien hatten von den Turâniern am Oxus und Yaxartes nicht das Geringste zu fürchten, sie sind aber darum kaum in einer besseren Lage gewesen als ihre gegen Osten wohnenden Stammesgenossen, denn ein noch gefährlicherer Feind sass ganz in ihrer Nähe. Es waren diess die wilden Völkerschaften, welche in Dåghestån und im Kaukasus sassen, zum Theil vielleicht selbst jenseits der genannten Gebirge. Sie hatten den Vortheil, dass sie sich in ihren Bergen, unbemerkt von den Eraniern, in grösserer Menge sammeln und dann unvermuthet hervorbrechen und die Bewohner der südlichen Länder ausplün-

dern konnten. Die Geschichte berichtet uns von mehreren solchen Zügen, schon die Skythen, welche den medischen Kyaxares bedrängten, sind hieher zu rechnen; denn wenn wir auch zugeben, dass dieser Skytheneinfall durch die Wanderung eines fremden Volkes veranlasst worden sei, so haben sich doch demselben gewiss grosse Schaaren der kaukasischen Völkerschaften angeschlossen. Zwei andere Alanenzüge unter Vologeses I und II haben wir oben zu erwähnen gehabt. Auch das Shahname in seinem mythischen Theile erwähnt die Kämpfe gegen die Alanen ofters, ohne sie jedoch näher zu beschreiben; aus den armenischen Erzählungen lässt sich schliessen, dass diese Alanenkämpfe in ihrer Sage ein beliebtes Thema waren. Spätere Muhammedaner lassen aus diesen Gegenden Yajûj und Majûj hervorbrechen, es sind diess die Schaaren aus Magog, die unter einem Könige Gog stehen und bereits bei Ezechiel (38, 1 fg. 39, 1 fg.) erwähnt werden. Sie wurden in derselben Weise gefürchtet wie die Tuninier in Ostéran und dürften in der westéranischen Sage auch eine ähnliche Rolle gespielt haben.

## NEUNTES CAPITEL.

## Das Reich der Säsäniden.

Der Untergang des Arsakidenreiches erfolgte nicht wie der des Reiches der Achämeniden durch einen Anstoss von aussen, sondern durch die Gewalt innerer Verhältnisse, die man wol in Eran gekannt haben wird, die aber das Ausland überraschten 1). Die unvollständigen Nachrichten, welche wir vom Reiche der Arsakiden besitzen, machen es unmöglich, genau die Gründe auzugeben, welche zu der Auflösung des Reiches führten; doch werden unsere Vermuthungen über die Ursachen dieses Ereignisses kaum viel von der Wahrheit abweichen. Wenn auch die ersten Begründer des Arsakidenreiches vielleicht die stolze Hoffnung gehegt haben mögen, es werde ihnen gelingen, das alte Achämenidenreich in seiner ganzen Ausdehnung wieder herzustellen, so musste ihnen doch bald klar werden, dass die Verhält-

<sup>1)</sup> Cf. Herodian 6, 2,

nisse sich in der Art geändert hatten, dass man kaum an die Verwirklichung jenes Planes denken konnte. Selbst im Osten waren durch inzwischen eingewanderte Völkerschaften starke Reiche gegründet worden, welche vorerst eine Ausdehnung bis an den Indus unmöglich machten; im Westen aber stiess man, nachdem man daran denken konnte die Gränzen über die des eigentlichen Erân zu erweitern, gar bald auf die Macht der Römer und deren festen Willen, sich in Mesopotamien wie in Armenien festzusetzen. Die Parther scheuten sich vor einem ernsten Kampfe mit den Römern, denen sie sich offenbar nicht gewachsen fühlten, und wichen demselben längere Zeit aus, ohne jedoch von ihren Ansprüchen etwas aufzugeben; offenbar hofften sie auf Ereignisse, die ihnen erlauben würden ihre Zwecke zu erreichen, ohne darum einen Krieg mit dem Römerreiche wagen zu müssen. Diese Ereignisse traten wirklich ein, aber die Parther hatten nicht die nöthige Einsicht, um sie zu benutzen. Nach der Niederlage des Crassus war das Ansehen der römischen Waffen in Asien schwer erschüttert und innere Kämpfe hinderten die Republik, mit dem nöthigen Nachdruck-in diesen Gegenden aufzutreten. Die Völker Vorderasiens waren zum Abfall von Rom bereit, und wären die Parther mit starken Heeren und festen Absichten über den Euphrat gegangen, so würde sich der grösste Theil der jenseitigen Stämme ihnen angeschlossen haben; statt dessen begnügten sie sich mit planlosen Raubzügen, sei es, dass der damals regierende König nicht die rechte Thatkraft besass, oder dass man von den Verlegenheiten der römischen Republik nur ungenügend unter-Vierzehn Jahre nach der Schlacht von Karrhae richtet war. stellte Rom sein altes Uebergewicht in Vorderasien wieder her, und für die Parther zeigte sich nie mehr eine Gelegenheit, mit Erfolg über den Euphrat vorzudringen. Daran hinderte übrigens sehr bald auch der Verfall des parthischen Reiches im Inneren. der bereits seit dem Tode des Vologeses I sichtbar wird. einzelnen Provinzen machen sich unabhängig vom Grosskönige, und zwar scheinen es Glieder der königlichen Familie selbst gewesen zu sein. welche sich dort festsetzten und durch ihr Betragen zur Schwächung des königlichen Ansehns beitrugen. Einen Fingerzeig geben uns hierin die oben schon (p. 196) erwähnten Nachrichten über das Verhältniss der Stammeskönige, die wir getrost auf die letzten Zeiten der Arsakiden beziehen dürfen.

Die Gränzen, welche das Reich der parthischen Königsfamilie umfasste, scheinen östlich nicht viel über Rai hinausgereicht zu haben, und auch die nächsten Verwandten, die sich gleicher Abstammung rühmten, scheinen nur sehr widerwillig dem Grosskönige einen Vorrang zugestanden zu haben. Nicht zu übersehen ist auch, dass culturhistorische, besonders religiöse Verhältnisse um Falle des Partherreichs mitgewirkt haben mögen. Mesoporamien, das alte unbestrittene Eigenthum des Achämenidenreiches, war seit dem Zuge Alexanders des Grossen für Eran so gut wie verloren. Das ganze Aussehen des Landes hatte sich verändert. Städte waren in grosser Anzahl gegründet worden und in ihnen hatte eine eingewanderte griechische Bevölkerung das Uebergewicht. Schon zur Zeit, als der armenische König Tigranes sich Mesopotamiens bemächtigt hatte (cf. oben p. 92), hören wir, dass dieser Theil der Bevölkerung ihm nur ungern gehorchte und die bendländische Regierungsweise vorzog. Die Hinneigung zum ibendlande wurde noch verstärkt, als das Judenthum und Christenthum in Mesopotamien Fortschritte machte. Wir haben geehen (p. 157), dass während der Partherherrschaft der König lates von Adiabene zum Judenthum übertrat. Es wird uns berichtet, dass seine Unterthanen diesen Schritt übel aufnahmen: dass auch der Partherkönig davon betroffen war, wird nicht geegt. Wenn wir nun aber weiter erfahren, dass Izates seine fünf Söhne in Rom erziehen liess, wenn er aus diesem Grunde sich weigerte, an einem von dem Grosskönige geplanten Kriege gegen die Römer Theil zu nehmen, so müsste dieser doch sehr wenig politischen Sinn gehabt haben, wenn er die Gefährlichkeit solcher Lebertritte nicht eingesehen hätte. Die Geschichte der Entwicklung des Christenthums in Mesopotamien kennen wir zwar nicht genau, doch wissen wir, dass es sich bereits in dem ersten Jahrhunderte n. Chr. Geb. dort festsetzte, und dass es gleichfalls seine Blicke gegen Westen wendete. Langsamer entwickelten sich die Verhältnisse in Armenien. Die so lange fortgesetzten Kämpfe um die Oberherrschaft hatten dort zwar mit einem billigen Vergleiche zwischen den beiden sich bekämpfenden Mächten geendet, im Ganzen konnte es aber den Eingebornen nicht entgehen, dass die grössere Macht auf Seiten des Westens sei und dass man gut thue, sich des Schutzes des römischen Kaisers zu versichern, der, als der entferntere, jedenfalls der bequemere Herrscher war. Die Beziehungen zu Rom hatten auch die Armenier bis zu einem gewissen Grade mit den Sitten und Gewohnheiten der Römer bekannt gemacht, und auf diese Weise die wichtigen Ereignisse vorbereitet, welche bald nach der Begründung der Säsänidenherrschaft in Armenien eintreten sollten. Wie das Christenthum und Judenthum im Westen, so drang im Osten der Buddhismus gegen das éränische Gebiet vor. Bereits seit 260 v. Chr. sehen wir denselben den Indus überschreiten und unter der indischen Bevölkerung Käbulistäns Gläubige suchen und finden. Die Herrschaft der Griechen wie der Indoskythen begünstigte seine Verbreitung. Dass er auch unter der éränischen Bevölkerung Gläubige fand, beweist der Hass der éränischen Priesterschaft gegen denselben, von welchem die Gestaltung der Zarathustralegende genügendes Zeugniss ablegt.

Das Vordringen fremder Religionen vom Westen und Osten scheint gegen das Ende der Partherherrschaft die Gläubigen Erans mit banger Besorgniss erfüllt und eine Art Reaction gegen die neuen Glaubensweisen hervorgebracht zu haben. Es wäre allerdings gewagt, wenn wir annehmen wollten, diese religiöse Reaction habe den Sturz der Arsakiden verschuldet, da für eine solche Behauptung keinerlei Beweise beigebracht werden können. Dagegen können wir mit Sicherheit behaupten, dass sich die neue Dynastie nach ihrer Begründung dieser religiösen Aufregung mit Nutzen zu ihrer Befestigung bedienen konnte, und der Verlauf unserer Erzählung wird zeigen, dass diess auch in der That geschehen ist.

Die Quellen, welche uns für die Geschichte der Säsäniden zu Gebote stehen, lassen sich in mehrere Classen theilen. Voran stellen wir die abendländischen Schriftsteller, die uns auch hier die zuverlässigsten Berichte geben. Vielfach sind es nur gelegentliche, vereinzelte Notizen, die sich bei den griechischen und lateinischen Geschichtschreibern dieser Zeit vorfinden, 'doch haben wir auch das Glück, über einzelne wichtige Ereignisse und Zeiträume die Aufzeichnungen von Männern zu besitzen, welche als Augenzeugen den Ereignissen beigewohnt haben, voran stellen wir unter ihnen Ammianus Marcellinus und Procopius, dann auch den Eutropius. Zum ersten Male sind wir bei diesem Zeitraum der éränischen Geschichte in der Lage, auch einheimische Quellen zu besitzen, die aber freilich allesammt sehr viel zu wün-

schen übrig lassen. Voran stellen wir das Shahname des Firdosi, an das sich die Berichte des Hamza, des Mujmil uttewarikh und grossentheils auch Masûdi anschliessen; hierher ist auch Agathias zu stellen, der in seinen Mittheilungen, soweit dieselben aus érànischer Quelle geschöpft sind, meist sehr schön mit dieser Reihe von Geschichtschreibern übereinstimmt und dadurch das verhältnissmässige Alter ihrer Nachrichten verbürgt: es sind diess, wenn auch nicht die authentischsten, so doch die officiellen Nachnichten des Perserreiches. Verschieden davon ist eine zweite Reihe von Historikern wie Ibn Alathîr und Mirkhond, die oft ganz erheblich von den ersten abweichen; sie scheinen sich hauptsächheh auf Tabari zu stützen, doch wird sich darüber erst sicher urtheilen lassen, wenn einmal der Text dieses Geschichtschreiben für diese Periode vorliegt. Als eine dritte Reihe orientalischer Quellen möchten wir noch die christlichen Schriftsteller nennen, welche Ereignisse der Såsånidengeschichte in armenischer, syrischer oder arabischer Sprache beschrieben haben, unter welchen namentlich die zuerst genannten Armenier einen hervorragenden Platz einnehmen. Mit den abendländischen Benichten können auch diese hinsichtlich der Treue nicht verglichen Je geringer wir den Werth der morgenländischen Sisanidengeschichte anschlagen, desto grösser würde der Werth von Inschriften der Såsånidenkönige sein. Leider sind die bis jetzt bekannten Inschriften weder zahlreich oder umfangreich, noch auch durch geschichtliche Nachrichten bedeutend. dazu auch ihre Erklärung vielfach unsicher, so dass nur wenig Gebrauch von ihnen gemacht werden kann.

1. Ardeshir Påpekån. Die Herkunft und Geschichte des Begründers der Såsånidendynastie ist kaum weniger in Fabeln gehüllt als die des Kyrus war, kurze Zeit nachdem er den Thron der Achämeniden aufgerichtet hatte. Schon früher (Bd. 1, 723) haben wir gesehen, dass nach dem Königsbuche der König Ardeshir diråz-dast einen Sohn Såsån hatte, der sich aus Unmuth darüber, dass Humåi zur Königin erhoben wurde, vom Hofe entfernte und seinen Wohnsitz in Nishåpûr aufschlug!). Im Gegensatze dazu nennt Firdosi später?) den Såsån einen Sohn des Dårå, der zur Zeit, als das alte érånische Reich durch Alexander in

<sup>1)</sup> Shahn. p. 1247, 3 v. u. und 1249, 10 ed. Mac.

<sup>2)</sup> ibid. p. 1365 init.

Trümmer ging, nach Indien entstoh und dort in der Verborgenheit und grosser Dürftigkeit lebte. Sein Sohn wurde wieder Sasan genannt, derselbe Name blieb durch vier Generationen, während welcher die Glieder der Familie als Hirten und Karavanenführer ihr Leben fristeten. Der jüngste dieser Såsån kam wieder nach Eran und zwar nach der Persis zurück, und begab sich als Hirte in den Dienst eines gewissen Papek oder Babek, der Fürst von Istakhr war, ein tapferer Mann, dessen Stammbaum wir aber nicht genau zu verfolgen vermögen. Dieser wurde durch einen Traum auf die Bedeutung des jungen Hirten aufmerksam gemacht; auf sein dringendes Befragen offenbarte ihm derselbe seine hohe Abkunft, worauf ihm Papek seine Tochter zur Frau gab und ihn so aus seiner Niedrigkeit emporhob; die Frucht dieser Ehe war Ardeshîr. Weit weniger romantisch lautet der Bericht Ibn Alathirs, mit welchem auch Mirkhond zum Theil übereinstimmt. Hiernach war Sasan, Ardeshîrs Grossvater, bereits ein angesehener Mann, der nicht in Istakhr selbst, aber in einem Dorfe in der Umgebung dieser Stadt wohnte; er verheirathete sich mit einem Mädchen aus dem alten königlichen Stamme (nach Ibn Alathir soll derselbe den Namen Badrenji, etwa Orangen, geführt haben, und wurde Vorstand eines Anahitatempels. Sein Sohn war Papek, der seinem Vater in seinen Würden nachfolgte und dieselben auch wieder auf seinem Sohn Ardeshir vererbte. Die Herkunft des Ardeshîr aus Istakhr wird auch von Agathangelos (1, 2 p. 25 ed. Ven.) sowie von Moses von Khorni (2, 69) bezeugt, auch Herodian (6, 2) nennt ihn einen König der Perser, und Dio (80, 3) wenigstens einen Perser. Ebenso Zonaras (12, 15), der ihn aus niedrigem Geschlechte stammen lässt. Hinsichtlich des Stammbaumes wissen wir aber aus Ardeshîrs eigenen Inschriften, dass er ein Sohn Pâpeks (Pâpekân)1) war, und da er sich die Bezeichnung eines Gottes (bag) beilegt, so werden wir auch nicht bezweifeln dürfen, dass er selbst seinen Stammbaum auf die königliche Familie zurückführte.

Einen Gegensatz gegen diese wie uns scheint durchaus wahrscheinlichen und verlässlichen Nachrichten bildet der sonst in persischen Dingen so zuverlässige Agathias<sup>2</sup>). Er lässt den Påpek

Påpekån ist die ältere, Båbegån die neuere aber gewöhnliche Form des Namens, die wir darum auch in der Folge anwenden.

<sup>2)</sup> Hist. 2, 27.

im Lande der Kadusier wohnen und dort das Schuhmacherhandwerk oder einen andern niedern Beruf treiben, nebenbei aber soll er sich gute Erfahrungen in der Astrologie gesammelt haben. Als nun einmal ein das Land durchziehender Soldat Namens Säsän bei ihm zu Gaste war und Pâpek aus gewissen Vorzeichen erkannte, dass der Sohn dieses Såsån zu grossen Dingen bestimmt si, so trat er ihm die eigene Frau ab, da er weder Schwester noch Tochter hatte. Aus diesem Umgange entstand Artaxerxes, der von Påpek blos erzogen wurde; später, als Ardashîr bereits König war, entstand ein Streit zwischen den beiden angeblichen Vätern, der dadurch beigelegt wurde, dass man ihn als Sohn des Pâpek, aber aus dem Stamme Såsåns bezeichnete. Ich kann diese Mittheilung in dieser Form nur als eine absichtliche Entstellung ansehen. Selbst wenn wir zugeben wollten, dass die Erzählung durhaus echt sei, so würde man doch verneinen müssen, dass sie n dem königlichen Geschichtswerke so gestanden haben könne, us dem sie doch mitgetheilt sein will. Mir scheint es kaum zweiselhaft, dass Agathias oder der Syrer Sergius, von dem er seine Sichrichten erhielt, die oben mitgetheilte fabelhafte Erzählung aus Hass gegen die Perser absichtlich in dieser Weise verdrehte. Auf die Angabe, dass Pâpek im Lande der Kadusier gewohnt habe, ist nicht das geringste Gewicht zu legen 1).

Wie an die Geburt des Ardashîr, so knüpfen sich auch an die Geschichte seiner Thronbesteigung eine Menge von Fabeln, auf welche Moses von Khorni (2, 70) nur kurz anspielt, die wir aber zum Theil anderwärts ausführlich mitgetheilt finden. Hören wir zuerst das Königsbuch. Als Ardashîr heranwuchs, gelangte der Ruf von seinen ausserordentlichen Kenntnissen und Gaben bis zu dem Partherkönig Ardevân, welcher in Rai residirte. (Andere setzen ihn nach Ispâhân und selbst nach Ahwâz), und er verlangte, dass Ardashîr an seinen Hof kommen solle. Pâpek konnte das Verlangen nicht abschlagen, und Ardashîr lebte dort anfangs geehrt, bis es ihm einmal gelang, auf einer von Ardevân abgehaltenen Jagd einen mächtigen wilden Esel zu erlegen und diese That standhaft als die seine aufrecht erhielt gegenüber der lügenhaften Behauptung eines Sohnes des Ardevân, er sei der glückliche Jäger gewesen. Erzürnt über diese Vermessenheit,

<sup>1)</sup> Anderer Ansicht ist Lassen, ind. Alterthumsk. 2, 985.

verurtheilte Ardevan den Ardashîr, die Aufsicht über seinen Stall zu führen, und in dieser untergeordneten Stellung musste Ardashîr eine Zeit lang verbleiben und knüpfte in dieser Zeit ein Liebesverhältniss mit einem Mädchen des königlichen Harems Als nun Papek starb, ernannte Ardevan seinen ältesten Sohn Bahman zum Könige der Persis, worüber Ardashîr sehr ungehalten war; zugleich verkündeten Sterndeuter dem Könige, er werde innerhalb neun Tagen durch die Flucht eines Menschen in grosse Aufregung gerathen, der bestimmt sei, ein grosser König zu werden. Von diesen Umständen war Ardashir durch seine Geliebte 1) in Kenntniss gesetzt worden, und beschloss mit ihr zu fliehen. Auf den Pferden des königlichen Marstalles bewerkstelligten sie die Flucht, bei welcher das Mädchen auch einen Theil der Schätze Ardevans mit sich nahm. Der letztere suchte die Flüchtigen einzuholen, sobald er sie vermisste, aber ohne sie erreichen zu können. Die Sage behauptet, dass Personen, welche den Flüchtigen begegnet waren, dem Ardevân berichteten, es sei ein Bock (e, e) dem Pferde des Ardashir nachgelaufen: der Minister deutete seinem Herrn die Erscheinung dahin, dass dies die Majestät (خ) sei 2), wenn sie den Ardashir erreiche, da nütze alle Verfolgung weiter nichts mehr. Und wirklich, mehrere Personen, denen Ardevan später begegnete, behaupteten, der Bock sei hinter Ardashir auf dem Pferde gesessen. Da gab Ardevan die nutzlose Verfolgung auf, ging nach Hause und bereitete sich zum Kriege. - Nur wenig verschieden ist die Erzählung des Agathangelos 3). Nach ihm war Ardashit einer der Grossen des Reiches, von Geburt ein Assyrer, der eine Liebschaft mit der Tochter eines Ministers unterhielt, die am Hofe diente und mit dem Könige und der Königin in demselben Zimmer schlief. Da hörte sie einstmals, dass Ardevan, der in der Astrologie wohl erfahren war, zu seiner Gemahlin sagte, der Stand der Gestirne sei gegenwärtig der Art, dass ein Untergebener, der sich gegen seinen Herrn empöre, denselben besiegen und

<sup>1)</sup> Ihr Name wird Gulnar (Granatenblüte) genannt.

<sup>2)</sup> Es ist wol eher der Siegesgott Verethraghna gemeint, welcher nach Yt. 14, 25 auch in der Gestalt eines Bockes erscheint.

<sup>3)</sup> Vgl. jetzt den griechischen Text bei Langlois, Collection des anciens historiens de l'Arménie T. 1, 109 fg.

sich zum Herrscher aufwerfen werde. Augenblicklich stahl sich Artadukht (so hiess das Mädchen) unbemerkt aus dem Schlafzimmer und eilte zu ihrem Geliebten, dem sie das Geheimniss offenbarte, nachdem er ihr geschworen hatte, dass er sie auf alle Fälle zu seiner Gemahlin machen wolle. Ardashîr wiegelte nun im Vertrauen auf diese Prophezeiung die übrigen Grossen auf, die schon lange mit der tyrannischen Regierung des Ardevan unzufrieden waren. Es wurden diesem Bedingungen gestellt, ehe man ihm den Gehorsam aufkündigte, er wies dieselben schroff zurück, da er nicht ahnen konnte, dass sein Geheimniss verrathen sei, und so kam es zum Kriege zwischen ihm und den Verschwörern, an deren Spitze Ardashîr stand.

Wir glaubten diese Erzählung mittheilen zu sollen, nicht weil wir dieselbe für wahr halten, sondern weil sie, wie man sieht, schon frühe allgemein angenommen wurde; man kann sie übrigens ohne Schwierigkeit entfernen, da sie mit den wirklichen bgebenheiten in keinem Zusammenhange steht. Ardashîr hat schwerlich je an dem Hofe Ardevâns gelebt, und richtiger ist wol de Erzählung einer anderen Reihe von Geschichtschreibern mit welchen übrigens auch Firdosi übereinstimmt), dass die Empörung von der Persis ausgegangen sei. Nach Hamza ging sie von Istakhr selbst aus, Ibn Alathir aber, dem auch Mirkhond folgt, sagt, dass der Statthalter der Persis auf die Fähigkeiten des Ardashîr aufmerksam geworden sei und denselben nach Dârâbgerd gesandt habe, um dort dem alten Vorstande in seinen Geschäften beizustehen. Nach dem Tode des Alten wurde Ardashîr selbst mit der Verwalfung Darabgerds betraut. Nach Firdosi würden wir den Ausgangspunkt der Empörung noch südlicher, in der Nähe des Meeres suchen müssen. Wahrscheinlich arbeitete sich Ardashîr in der Weise wie Ibn Alathîr beschreibt, aus kleinen Anfängen zu grösserer Macht empor, indem er benachbarte kleine Häuptlinge bekriegte und besiegte und ihr Eigenthum an sich zog. Nachdem er sich unbemerkt in dieser Weise vergrössert hatte, glaubte er einen kühneren Streich wagen zu dürfen: er trieb seinen Vater an, den Statthalter der Persis aus dem Wege n räumen und ihn an dessen Stelle zu setzen. Sein Vater gehorchte, aber nachdem er den Statthalter beseitigt hatte, suchte er einem andern seiner Söhne, Shapur, den Thron zuzuwenden, weil er diesen mehr liebte als den Ardashir. Papek starb übrigens

kurz darauf, und auch Shâpûr konnte sich gegen Ardashîr nicht halten. Anders freilich Firdosi: nach seiner Erzählung wäre Behmen, der Sohn Ardevans, der Statthalter in der Persis gewesen und mit ihm hätten sich die Abrigen Abkömmlinge des Hauses Sasan gegen Ardashir verbunden, der seinerseits die Unterstützung des Königs Tabak von Jihrem erhielt, um mit dessen Hülfe dem Behmen in offener Feldschlacht zu begegnen und zu schlagen. Wie dem auch sei, so viel scheint gewiss, dass sich Ardashîr auf die eine oder andere Weise zum Herrn der Persis machte. Ueber den weiteren Verlauf können wir nur mit Bestimmtheit sagen, dass nunmehr Ardashîr allmälig sich in der Umgegend ausdehnte, aber es wird kaum mehr möglich sein zu ermitteln, in welcher Reihenfolge die kleinen Könige besiegt wurden, deren Zahl Hamza auf 90 angiebt, und namentlich, wie viele schon besiegt waren, als Ardevân es gerathen fand, sich dem weiteren Wachsthum der Macht Ardashîrs mit den Waffen in der Hand zu widersetzen. Wir möchten glauben, dass das erst verhältnissmässig spät geschehen sei, als Ardashir im Süden schon grosse Macht erlangt hatte. Mujmil versichert, es sei geschehen, nachdem Ardashîr 17 Könige überwunden hatte 1). Nach den muhammedanischen Berichten wäre eine förmliche Herausforderung mit bestimmter Ortsangabe für den Kampf diesem entscheidenden Kriege vorhergegangen. So wird es wol nicht gewesen sein; wahrscheinlich ist es auch Zufall gewesen, dass die Entscheidungsschlacht in der Ebene Hormuzjan geschlagen wurde. die wir uns nicht weit von der Stadt Hormuz im südlichen Kermån<sup>2</sup>) entfernt denken dürfen. Ardevån wurde gefangen und ge-

<sup>1)</sup> Es kann nicht unsere Absicht sein, die Namen aller der kleinen Bezirke anzugeben, welche Ardashîr nach und nach seinem Reiche einverleibte: einen Theil der Namen sowol der Könige als auch der Bezirke (die Namen der letzteren sind nur zum Theil noch nachzuweisen) findet man bei Ibn Alathîr (Chronicon 1, 273 fg. ed. Tornberg). Aus seinen Angaben sieht man deutlich, dass Ardashîr zuerst Eroberungen in der südlichen Persis, Susiana und Mesene machte, auch schon Kermân eroberte und selbst Ispâhân bedrohte, ehe er den Ardevân entscheidend schlug. Nachdem Ardevân gefallen war, ergab sich ihm Hamadân und Âdarbaidjân sowie Armenien, Mosul (d. i. Assyrien) und Sevâd (Babylonien). Später soll er auch Jorjân, Segestân, Nishâpûr, Khuârezm, Merv und Balkh seinem Reiche beigefügt haben.

Den fabelhaften Bericht Firdosis über Ardashirs Eroberung von Kermån können wir übergehen, er bezweckt eine unmögliche Ableitung des

tödtet, oder er fiel in der Schlacht, die wol nur die letzte einer ganzen Reihe von Kämpfen gewesen ist 1). Nach Firdosi heirathete Ardashîr auf den Rath seines Freundes Tabâk von Jihrem die Tochter des Ardevân, d. h. er steckte sie in seinen Harem. Wir halten diese Nachricht für durchaus glaubwürdig, auf diese Art vereinigte Ardashîr die legitimen Ansprüche der Familie Ardevâns mit den seinigen. Was die Söhne des Ardevân betrifft, so wurden sie theils hingerichtet, theils starben sie in der Gefangenschaft, zwei derselben aber flohen nach Indien, eine Nachricht, welche wohl zu beachten ist. Von dieser Zeit an betrachtete sich Ardashîr als persischen Grosskönig und nahm diesen Titel öffentlich an.

Es lässt sich denken, dass die Kämpfe, durch welche sich Ardshir aus anfänglicher Unbedeutendheit zu seiner hohen Stellung emporgearbeitet hat, einen beträchtlichen Theil seines Lebens hinweggenommen haben. Auch nachdem er die Würde eines Grosskönigs erlangt hatte, blieben ihm die Kämpfe nicht erspart, ebensowenig wie Hinterlist und Verbrechen, um sich in seiner neuen Würde zu befestigen. Seit Jahrhunderten war der Stamm der Partherkönige, oder, wie sie sich selbst genannt zu haben scheinen, die Familie der Pahlavs auf dem éranischen Thron gesessen, umd wenn auch ihre Macht der eines Königs der Könige sehr wenig entsprach, so hatten sie doch nie aufgehört diesen Titel zu beanspruchen. Mit der Vertilgung der Familie Ardevans war der Thron nur insoweit erledigt, dass andere Mitglieder des Königshauses zur Herrschaft gelangen konnten, welchem Ardashir nicht angehörte. Hier scheint nun dem Ardashir die

Namens Kerman (Caramania der Alten) von neup. Kirm, Wurm. Die Sage selbst vergl. man bei F. Liebrecht: die Ragnar-Lodbroksage in Persien, in Benfeys Orient und Occident 1, 561 fg. — Dass übrigens Ardashirs Unternehmungen nicht immer glücklich endigten, sieht man aus Firdosi. Dort wird erzählt, dass die Kurden den Ardashir in einen Engpass lockten und so schlugen, dass er nur mit Mühe und wenigen Getreuen sich durch die Flucht rettete. Er kam aber bald zurück und überfiel die nun sorglos gewordenen Kurden ganz unvermuthet, wobei ihnen die frühere Niederlage reichlich vergelten wurde.

<sup>1)</sup> Nach Dio 80, 3, Zonaras 12, 15 musste Ardashir den Ardevan dreimal schlagen, ehe er ihn überwand. Der Verfasser des Mujmil will wissen, dass Ardashir selbst seinen Gegner tödtete.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

Uneinigkeit der alten Königsfamilie trefflich zu statten gekommen zu sein 1). Zwei Zweige derselben, Suren Pahlav und Aspahabed Pahlav, söhnten sich mit dem neuen Herrscher aus, welcher versprach, weder ihr Vermögen noch ihre Würden anzutasten. Dagegen weigerte sich der in Armenien regierende Arsakide, der von den Armeniern Khosrov genannt wird, den Ardashir anzuerkennen, und beanspruchte nach dem Tode Ardevans die Würde und Macht des Grosskönigthums für sich. Nach armenischen Angaben wäre er vorher vollkommen bereit gewesen, seiner Vasallenpflicht gegen Ardevan zu genügen, und sei mit seinem Heere nur zufällig zu spät gekommen, um in der verhängnissvollen Schlacht von Hormuzjan mitwirken zu können. Aber Ibn Alathir, welcher die Sache auch erwähnt, schildert die Sachlage anders. Nach seinen kurzen Bemerkungen lässt sich allerdings schliessen, dass der Armenier (den Ibn Alathir Bàbà nennt) und Ardevan, die früher im Streite mit einander gelegen hatten, sich mit einander aussöhnten angesichts der Gefahr, welche dem parthischen Reiche von Ardashir drohte, dass es aber dem letzteren gelang, den armenischen König vom Kampfplatze fern zu halten, ja sogar zur Anerkennung zu bewegen. Wenn die armenischen Geschichtschreiber wahr berichten, so kann das gute Einvernehmen nicht lange gedauert haben, Khosrov verband eich nach ihnen mit dem in Eran begüterten Zweige der Königsfamilie, der Karen Pahlav genannt ward, zum Sturze des Ardashir. Indessen erhielt Ardashîr Nachricht von diesem Plane und überfiel unversehens den Karen Pahlav, den er mit seiner ganzen Familie ausrottete, nur ein Kind blieb übrig, das zu seinen Verwandten in K'ushan 2) geflüchtet wurde und dort den Namen Perôz-amad erhielt. Dieser Sprössling der parthischen Familie wurde so sorgfältig bewahrt, dass Ardashir, trotz aller Versuche ihn aus dem Wege zu schaffen, nicht zum Ziele kommen konnte. Nach der Aussage des Moses machte nun Khosrov auf eigene Hand Einfälle nach Assyrien und Persien unter dem Schutze und der Mitwirkung des römischen Kaisers Philippus. Obwol später die

<sup>1)</sup> Vgl. zum Folgenden Agathangelos 1, 2. Moses von Khorni 2, 69 fg.

<sup>2)</sup> Nach Ibn Alathir (l. c. p. 275) unterwarfen sich dem siegreichen Ardashir auch die Könige von K'usån, Thurån und Mekrån. Die Könige von K'usån gehörten nach Moses von Khorni (2, 72) zum parthischen Königsgeschlecht und wurden Vehsacan Pahlav genannt.

schnell wechselnden Kaiser des Römerreiches diese Unterstützung nicht mehr gewähren konnten, so beschloss doch Ardashir den unbequemen Gegner, dem er mit Gewalt nichts anhaben konnte. aus dem Wege zu schaffen. Wie gesunken die Parther sein mussten, das beweist, dass er sich für seine Pläne eines Mitgliedes der Königsfamilie aus dem Stamme Suren Pahlav bedienen konnte. Dieser Mann 1) mit Namen Anak kam unter der Maske eines Flüchtlings an den armenischen Hof und ermordete den König, in dessen Vertrauen er sich eingeschlichen hatte. Anak entsich, um den Folgen seiner That zu entgehen, aber er ertrank im Araxes und verlor das Leben, ebenso die Seinigen, mit Ausnahme zweier Söhne, deren einer später für die Geschicke Armeniens von grosser Bedeutung werden sollte. Nach dem Tode des Khosrov rief die römische Partei in Armenien den Trdat. Sohn des Khosrov, zum Könige aus und ging die Römer um Hülfe an. Da diese damals eine Unterstützung nicht gewähren konnten, so wurde es dem Ardashir leicht, in Armenien vorzudringen und die wenigen römischen Truppen zu vertreiben. Die Arsakidenfamilie flüchtete sich auf griechisches Gebiet, wohin sie auch den Trdat mit sich nahm. Ardashir aber blieb fürs Erste im ungestörten Besitze Armenians. So die armenischen Berichte. auf die wir unten nochmals zurückkommen werden.

Man sollte denken, alle diese Kämpfe im Innern des Reiches müssten den Ardashir übergenug beschäftigt und von auswärtigen Verwicklungen fern gehalten haben. Gleichwol wissen wir auch noch auf das Bestimmteste von Kämpfen mit den Römern, welche der Zeit nach etwas früher fallen müssen als die oben erwähnten mit den Armeniern, doch erst nach der Zeit, als Ardashir von der Würde eines Grosskönigs Besitz ergriffen hatte. Schon im Jahre 227 wird erwähnt, dass er Hadhr belagerte und nicht blos in Medien, sondern auch in Armenien einfiel, doch wurde er damals zurückgewiesen. Ungescheut nahm Ardashir nicht blos das Land jenseits des Tigris, sondern die ganze ehemalige Monarchie des Kyros, als ihm von Rechts wegen gebührend, in Anspruch. Botschaften, welche die Römer an ihn richteten und die ihn an die Züge des Trajan und Severus er-

<sup>1)</sup> Die Berichte des Agathangelos und Moses über diese Begebenheiten weichen nur in unbedeutenden Einzelheiten von einander ab.

innern mussten 1), hatten keinen Erfolg, und im Jahre 231 musste sich Alexander Severus zu einem Feldzuge gegen die Perser entschliessen. Von Antiochien aus sandte Alexander nochmals eine Gesandtschaft, in der Hoffnung, den Perser vom Kriege abzuhalten; allein sie richtete nichts aus, es erschienen im Gegentheil 400 prächtig gekleidete Perser in Antiochien, welche den Auftrag hatten, alle Länder bis nach Karien, Ionien, Pontus und dem ägäischen Meere zurückzuverlangen. Alexander behandelte diese Perser als Kriegsgefangene und schickte sie nach Phrygien, wo er ihnen Land anwies, zu tödten wagte er sie nicht, da sie nur ausgerichtet hatten, was ihnen befohlen war. Beim Beginne des Feldzugs (232) theilte Alexander sein Heer in drei Theile, der eine derselben sollte durch Armenien ziehen (welches Land man den Römern geneigt hielt) und von da aus einen Einfall in Medien machen, ein zweiter Theil sollte mehr südlich das Land am unteren Euphrat und Tigris besetzen, während der Kaiser zwischen den beiden Flügeln mit der Hauptmacht in Mesopotamien vordringen wollte. Auf diese Weise sollte Artaxerxes genöthigt werden sein Heer zu theilen, und man hoffte ihn dann leicht zu schlagen. Der Plan scheiterte jedoch durch die Feigheit des Alexander Severus, der in Mesopotamien nur zaghaft vorrückte und die beiden Flügel ohne Unterstützung liess. Die erste Armee war unter vielen Beschwerden durch Armenien nach Medien vorgedrungen, auch hatte sie sich bereits einige Vortheile verschafft. Als Ardashîr hörte, dass auch im Süden ein römisches Heer gegen die Gränzen seines Landes vorrückte, liess er in Medien nur so viele Truppen zurück, als genügten um die Römer in jenen gebirgigen Gegenden zu beschäftigen, er selbst aber warf sich sogleich mit aller Macht auf die Südarmee der Römer, welche zu schwach war um ihm Widerstand leisten zu können, sie wurde gänzlich geschlagen, und nur spärliche Trümmer derselben sahen ihr Vaterland wieder. Aber auch in Medien wurde nichts ausgerichtet, und das Heer zurückgerufen, als Alexander, angeblich durch Krankheiten bewogen, die in seinem Heere ausgebrochen waren, sich nach Antiochien surückzuziehen für gut fand. Durch Krankheit, Kälte und feindliche Angriffe hatte das römische Heer sehr gelitten, und der ganze Feldzug sah nichts weniger als einem

<sup>1)</sup> Cf. Herodian 6, 3. Zonaras 12, 15.

Siege ähnlich, wofür er gleichwol von den Römern ausgegeben wurde<sup>1</sup>). Glücklicher Weise hatte der Perserkönig doch einsehen lemen, dass ein Krieg mit den Römern eine ernstere Sache sei als einer der Sträusse, welche er mit den ihm benachbarten Königen zu bestehen gewohnt war, und liess sich zu einem Frieden ohne lästige Bedingungen bereit finden, über die wir jedoch Näheres nicht wissen.

Ueber die Kriege und politischen Fortschritte des Ardashîr sind wir noch besser unterrichtet als über die inneren Verhältnisse des Landes während seiner Regierung. Ueber ein Ereigniss jedoch besitzen wir eine doppelte Erzählung; wir wollen die des Königsbuches, als die wahrscheinlichere, zuerst mittheilen. Die Tochter Ardevans, welche Ardashir aus politischen Gründen zur Frau genommen hatte, machte einen Versuch, ihren Gemahl zu vergiften; dabei folgte sie nicht blos dem Drange des eigenen Herzens, sondern ganz vorzüglich dem Drängen ihres nach Indien geflüchteten Bruders Behmen, der ihr von dort das Gift geschickt hatte. Allein die Sache ward ruchbar, und die Frau wurde zum Tode verurtheilt. Der Minister jedoch, der mit dem Vollzuge des Urtheils beauftragt war, behielt sie in seinem Hause zurück, denn sie war schwanger, und Ardashîr hatte keine Kinder. Um indessen allen üblen Nachreden zu entgehen, entmannte er sich selbst. Erst sieben Jahre später entdeckte er dem Ardashir den wahren Sachverhalt, als Shapar schon erwachsen war und es sich herausstellte, dass Ardashîr auf weitere Nachkommen nicht mehr zu rechnen habe. Aus Dankbarkeit für diese That beschenkte Ardashir nicht nur seinen Minister reichlich, sondern liess auch sogar auf Münzen dessen Bild neben das seinige setzen, doch ist unsers Wissens eine solche Münze bis jetzt noch nicht gefunden worden. Etwas anders erzählt die Sache Ibn Alathîr und nach ihm Mirkhond; nach ihren Quellen hätte Ardashir das junge Mädchen geheirathet ohne zu wissen, dass sie zum Geschlechte der Arsakiden gehöre, und habe seine Frau verstossen. als ihm diese Thatsache bekannt wurde, blos aus dem Grunde.

<sup>1)</sup> Vgl. den Bericht des Lampridius Alex. Severus c. 55. Eutrop. 8, 23 ed. Dietsch. Oros. 7, 18. Zonaras 12, 15. Die Nachricht von einem Siege der Römer ist sehr unwahrscheinlich, und wir ziehen den entgegengesetzten Bericht Herodians vor. Ebenso Rawlinson the seventh great monarchy p. 45. not.



weil er geschworen hatte, den ganzen Stamm der Arsakiden su vertilgen; im Uebrigen wird der Verlauf der Geschichte übereinstimmend erzählt. Wir halten die Erzählung Firdosis für die wahrscheinlichere. Im Uebrigen berichten uns auch unsere Quellen übereinstimmend weiter, dass Ardashir seinen Sohn unter einer grossen Anzahl von Kindern durch sein königliches Betragen erkannte, ein neuer Beweis, dass man glaubte, die königlichen Eigenschaften seien den Mitgliedern der königlichen Familie angeboren.

Einstimmig sind unsere Quellen darüber, dass Ardashîr ein eifriger Anhänger der érànischen Religion war. Dies erhellt auch aus seinen eigenen Münzen, auf welchen er sich den Titel eines Mazdavacna oder Mazdagläubigen beilegt. Wir begreifen diess vollkommen, da wir gehört haben, dass er selbst wie sein Vater Vorstand eines Anahitatempels war und daher von je her mit Priestern viel zusammen lebte. Nach Ibn Alathîr ernannte er auch einen Obermobed, als er sich in der Persis festgesetzt hatte, lange bevor er zur Würde eines Grosskönigs gelangt war. Nach dieser Zeit machte Ardashir die Magier nach dem Zeugnisse des Agathias 1) so mächtig, wie sie zuvor nie gewesen waren, und doch muss nothwendig ihre Macht immer eine grosse gewesen sein, da ihnen, als den einzigen Gelehrten im Lande, von selbst alle diejenigen Aemter zufallen mussten, welche eine wissenschaftliche Ausbildung verlangten. Am meisten würde uns interessiren, zu wissen, ob Ardashîr die priesterliche Würde oder das Königthum für vornehmer gehalten habe; allein, wenn uns auch sehr weise Worte berichtet werden, die er über das gegenseitige Verhältniss von Oberpriester und König geäussert haben soll, so erlangen wir hierüber doch keine Gewissheit. Wie die Religion, so lag dem Könige auch die Wissenschaft am Herzen, und das Königsbuch versichert uns, dass während seiner Regierung kein bedeutender Ort ohne eine Schule und einen Feuertempel gewesen sei. Nach Masûdi<sup>2</sup>) wurde auch die Rechtspflege (welche natürlich mit der Religion im engsten Zusammenhange stand) unter Ardashir neu geordnet. Oben an standen Minister, unter ihnen die Mobeds als oberste Richter und Oberhäupter der Religion, endlich die

<sup>1</sup> Hist. 2, 25.

<sup>2)</sup> Masúdi 2, 156 ed. Paris.

Hérbeds, die den Cultus und die Rechtspflege im ganzen Lande auszuüben hatten. Auch die Grossen seines Hofes waren in drei Klassen getheilt 1): die Açavira oder Genossen des Königs, die Marzban, tributpflichtige Könige, die am persischen Hofe wohnten, endlich die nicht adlichen Genossen des Königs. Das Heerwesen wurde nicht vernachlässigt, und vier Ispehbeds oder Heerführer eingesetzt, je einer für jede Himmelsgegend. Auch als Gründer von Städten hat er sich einen Namen erworben; nach Ibn Alathîr waren es acht; auch Hamza von Ispâhân und Mujmil uttewârikh 2) geben die Namen derselben an, wissen aber von einzelnen schon nicht mehr zu sagen, wo sie gelegen waren. Ohne Zweifel waren nicht alle diese Schöpfungen von langer Dauer, und eine Stadt, welche nur der königlichen Laune ihren Ursprung verdankte, ging bald wieder zu Grunde. Wir begnügen uns, nur einige bedeutendere dieser Städte zu nennen, zumal da wir nicht glauben, dass alle diese Augaben ganz zuverlässig seien. Hormuzd-Ardashîr in Khuzistan soll das jetzige Suq el Ahvaz sein (in der That ist es nur Uebersetzung des alten Habujestan vajar), Ardashîr Khore das spätere Fîrûzâbàd in der Persis. Bahman-Ardashîr lag in Mesene am Tigris und wurde von den Einwohnern Baçras Behmanshîr oder Forât-i-Meisân genannt; Kark Maisân lag am Dujeil, Rav Ardashîr soll das spätere Rîshehr sein. Dass ein so einsichtiger Fürst wie Ardashîr war, auch den Handel nicht vernachlässigte, versteht sich von selbst. Hamza schreibt ihm auch wichtige Wasserbauten zu, so den Canal Masruqan in Khuzistan (cf. Bd. 1, 109). Doch sind Andere anderer Meinung. Eine Stadt Ten-Ardashir soll am Meere gelegen haben, sie ist nicht mehr nachzuweisen.

Nach einer Mittheilung Firdosis (Shàhn. 1412, 4) wäre Ardashir 78 Jahre alt geworden. Ueber die Länge seiner Regierung schwanken die Angaben. Agathias (Hist. 4, 24) giebt ihm 15 Jahre weniger 2 Monate, Hamza 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Mîrkhond 14 Jahre und Mujmil 14 Jahre 10 oder 6 Monate, Clinton glaubt 16 Jahre 10 Monate annehmen zu dürfen. Mordtmann setzt ihn von 226—240, Richter 226—40, ebenso Patkanian im Journal asiatique 1866

<sup>1)</sup> Masúdi 2, 153.

<sup>2)</sup> Hamza p. 45 ed. Gottwaldt. Mujmil im Journal asiatique Dec. 1841. p. 502.

- p. 141. Alle diese Angaben können sich natürlich nur auf die Zeit beziehen, während welcher Ardashîr nach Ardevâns Tod als wirklicher Grosskönig Erân beherrschte. Vor diesem Ereignisse soll er nach dem Zeugnisse des Mîrkhond¹) 12 Jahre geherrscht haben, eine Zeit, die vielleicht zu kurz ist. Völlig verschieden ist die Angabe Firdosis²), welcher dem Ardashîr 40 Jahre und 2 Monate zutheilt; es kann hier natürlich nur von der Regierung vom Beginne der politischen Laufbahn an gerechnet sein, und ist daher vielleicht die richtige. Mit ihm stimmen späte armenische Schriftsteller, die ihm 40 50 Jahre zuweisen; Tabari (2, 75) 44 Jahre.
- 2. Shap ûr I. Shapûr war, wenn unsere Nachrichten wahr sind, der einzige überlebende Sohn Ardashîr I und der Tochter Ardevans, konnte also als ein vollkommen legitimer Nachfolger des ersten Såsåniden gelten. Die romantische Geschichte, welche die Eranier über seine Geburt berichten, haben wir oben schon mitgetheilt; eine nicht minder romantische wissen sie über seine Verheirathung zu erzählen. Firdosi berichtet, dass Ardashir der erste, der beständigen Kriege müde, einen Boten an den Kaid von Indien 3) gesandt habe, der einen grossen Ruf als Astrologe besass, um ihn zu fragen, ob es denn gar kein Mittel gebe, durch welches er und seine Nachkommen sich eine ruhige Regierung verschaffen könnten. Die Antwort des Kaid war, es könne diess nur dann geschehen, wenn er sich mit der Tochter des Mihrek von Jihrem 4) verbinde. Dieser Mihrek war einer der von Ardashir besiegten und getödteten Könige: den Vorschlag des Kaid wies Ardashîr nicht nur mit Unwillen zurück, er liess auch überall nach der einzigen noch überlebenden Tochter des Mihrek suchen. um sie zu tödten, aber es gelang ihm nicht sie zu finden. Sie war zu einem Dorfschulzen geflüchtet und lebte in der Verborgen-

<sup>1)</sup> Mîrkhond bei de Sacy Mémoire sur diverses antiquités de la Perse p. 278.

<sup>2)</sup> Shahn. 1415, 16:

بر آمد چهل سال و بر سر دو ماه که تا بر نهادم بشاهی کلاه

<sup>3)</sup> Mirkhond (l. c. p. 291) nennt blos einen Astrologen.

<sup>4)</sup> de Sacy nennt den König Mahrek, die Form Mihrek scheint mir wahrscheinlicher. Ibn Alathir nennt den Mihrek König von Abersås (ابر ساس). was wahrscheinlicher ist, da wir oben den König von Jihrem als einen Freund Ardashirs kennen gelernt haben.

heit, dort aber lernte sie Shâpûr auf einer Jagd kennen, verliebte sich in dieselbe und heirathete sie. Die Ehe blieb längere Zeit vor Ardashîr verborgen; als er später die Sache erfuhr, verzieh er seinem Sohne und billigte sogar seine Wahl, durch die er ohne sein Wissen einen Beschluss des Himmels ausgeführt hatte. Entkeiden wir diese Erzählung von den romantischen Zuthaten, so dürfte als Wahrheit wol bestehen bleiben, dass Ardashîr seinen Sohn Shâpûr aus denselben Gründen mit der Tochter Mihreks verheirathete, aus welchen er selbst die Tochter Ardevâns geheirathet hatte.

Wie es scheint, hat Ardashîr I schon bei seinen Lebzeiten den Shapur zu seinem Nachfolger ernannt, denn wir finden auf einigen Münzen der spätesten Periode dessen Bild neben dem seines Vaters. Die Regierung des Shapur I war eine sehr lange. nhmreiche, gleichwol wissen wir nur sehr wenig davon zu benthen und es sind gerade auswärtige Berichte, welche seine wichtigsten Thaten uns überliefert haben. Gegen die Römer trat er nachdrücklicher auf als sein Vater, seine Bedrohung der römischen Gränzen machte bereits im Jahre 242 den Zug des Timesitheus 1) nothwendig: Shâpûr war an der Spitze seiner Truppen nicht blos in Mesopotamien eingefallen, sondern sogar nach Antiochien vorgedrungen. Letztere Stadt zwangen ihn freilich die Römer bald wieder zu räumen, bei Resaina erlitt er eine Niederlage (Ammian. Marc. 23, 5. 17.) und verlor die Städte Karrhae und Nisibis, deren er sich bemächtigt hatte, sowie die uns unbekannte Stadt Artaxanse. Die Hoffnung der Römer, bis nach Ktesiphon vorzudringen, bestätigte sich jedoch nicht, da Timesitheus starb oder getödtet wurde und das Glück von den Römern wich, sobald er nicht mehr an ihrer Spitze stand. Der Kaiser Gordian III entschloss sich zwar, in eigener Person den Krieg fortzusetzen, bald darauf brach aber durch die Ränke des Philippus ein Militäraufstand aus, in welchem der junge Kaiser sein Leben verlor und der Anstifter selbst als Philippus Arabs den Thron bestieg. Der neue Kaiser hatte nun nichts Eiligeres zu thun als mit Shapur Frieden zu schliessen, damit er ungesäumt

<sup>1)</sup> Cf. Jul. Capitolin. Gordiani tres c. c. 26. 27. Der Name des römischen Feldherrn hat dort die ungewöhnliche Form Misitheus; die richtige Form Timesitheus findet sich in einer Inschrift.

nach Italien zurückkehren könne, er soll Armenien und Mesopotamien den Persern überlassen haben, doch hören wir, dass er später den Frieden nicht hielt, als er merkte, dass derselbe in Rom übel aufgenommen wurde 1). Nach diesem Friedensschlusse hören wir längere Zeit nichts von den Verhältnissen des Sasanidenreiches, erst im Jahre 258 werden neue Berührungen desselben mit den Römern gemeldet, die Berichte sind aber ungemein kurz und ungenügend?). Wir hören, dass die Perser in Syrien eingefallen waren, Kappodokien verwüstet hatten und Edessa belagerten 3). So unerfreulich damals auch der Zustand Europas war, so hielt es der Kaiser Valerian trotz seines hohen Alters doch für nothwendig, in Person gegen den Friedensstörer zu ziehen. Anfangs scheint er einigen Erfolg gehabt zu haben, aber im Jahre 260 finden wir ihn mit einem durch die Pest geschwächten Heere in Kappodokien, von wo er sich nach Edessa begeben zu haben scheint, in der Hoffnung im Verein mit den Belagerten die Aufhebung der Belagerung zu erzwingen. weiter erfolgte, wird auf verschiedene Art dargestellt.

Nach einer Nachricht wurde das schwache römische Heer von den weit zahlreicheren Persern umzingelt, nur wenige entkamen, die meisten wurden gefangen, unter ihnen der Kaiser 4). Eine zweite Erzählung lässt den Valerian an einen Ort gelockt werden, an dem kein Entkommen möglich war, und es ist schon von Gibbon der Verdacht geäussert worden, es möge seines prätorianischen Präfecten Macrianus Verrath daran die Schuld tragen, dem er sein ganzes Vertrauen geschenkt hatte 5). Es heisst ferner 6), dass Valerian, als er sah, dass an ein Entkommen nicht zu denken sei, dem Shapur eine grosse Summe als Lösegeld bot; dieser aber, der die Verlegenheit des Valerian kannte, hielt seine Abgesandten längere Zeit hin und folgte ihnen dann auf den

<sup>1)</sup> Zosimus 1, 18. Zonaras 12, 19.

<sup>2)</sup> Zosimus 1, 36. Zonaras 12, 23.

<sup>3)</sup> Rawlinson l. c. p. 80 will auch den von Ammian (23, 5. 2 u. 3) erwähnten Ueberfall Antiochiens in diese Zeit setsen, doch geht dies aus den Aeusserungen Ammians nicht mit Bestimmtheit hervor. Gibbon bezieht die Nachricht auf die zweite Besetzung Antiochiens, nach der Gefangennehmung Valerians.

<sup>4)</sup> Zonaras 12, 23. Eutrop. 9, 7.

<sup>5)</sup> Cf. Trebell. Pollio triginta tyranni c. 12.

<sup>6)</sup> Petri Patricii excerpta p. 133 ed. Bonn.

Fusse, mit dem Verlangen, dass Valerian persönlich vor ihm erscheinen und über den Frieden unterhandeln solle. von seinem hungernden Heere und umbelehrt durch frühere Vorgänge liess sich Valerian hierzu bereit finden und wurde dann mit seinem ganzen Heere gefangen genommen. Eine dritte Erzihlung (Zonaras l. c.) lässt den Valerian sich freiwillig in den Schutz des Shapur begeben, weil er bei der meuterischen Stimnung seiner Soldaten für sein Leben fürchtete. Hiernach dürfte die Geschichte dieses unglücklichen Krieges selbst im Alterthume nicht genau bekannt gewesen sein, und nur das Eine lässt sich nicht bezweifeln, dass Valerian wirklich von Shapur gefangen wurde und in der Gefangenschaft starb. Seine Münzen reichen nur bis zum Jahre 260/1, in den Gesetzen erscheint er noch in den Jahren 262 und 265, so dass er noch einige Jahre in der Gefangenschaft zugebracht haben muss. Ueber seine Behandlung schwanken die Angaben, die älteren sagen blos, er sei in der Geimgenschaft gealtert 1), während spätere 2) wissen wollen, dass ल eine grausame Behandlung erdukten musste; wir werden später sehen, dass diese Auffassung möglicher Weise aus dem Morgenlande gekommen ist.

Nach der Vernichtung des römischen Heeres konnte nun Shapur nach Belieben die wehrlosen römischen Provinzen in Asien verheeren. Er nahm Antiochien 3, ein, überfiel Kilikien und Kappodokien, wo er die Städte Tarsus und Caesarea bezwang, nur Emesa entging durch die Entschlossenheit des Oberpriesters der ihm zugedachten Plünderung 4). Die Beute, welche Shapur aus dem römischen Reiche entführte, war unermesslich und die Behandlung der vielen Kriegsgefangenen eine unmenschliche 3, dass aber das Kriegsglück der Perser mehr der Schwäche des

<sup>1)</sup> Rutrop. 9, 7. Trebell. Poll. Valerian c. 4 u. Gallien cc. 1. 5. Die Briefe, welche die Könige der Armenier, Kadusier etc. bei Gelegenheit der Gefangennehmung des Valerian an den Perserkönig geschrieben haben sollen, sind natürlich erdichtet.

<sup>2)</sup> Agath. 4, 23. Orosius 7, 22.

<sup>3)</sup> Ob Shapur auf diesem Zuge von einem Cyriades begleitet wurde, den er als Gegenkaisen aufstellte, oder ob dies schon bei seinem ersten Zuge der Fall war, ist aus unseren Quellen (cf. Trebell. Poll. triginta tyrann. c. 2) nicht recht ersichtlich.

<sup>4;</sup> Cf. Malalas p. 297 ed. Bonn.

<sup>5)</sup> Agath. 4, 24. Zonaras 12, 23.

römischen Reiches zuzuschreiben sei als ihrer eigenen Tapferkeit, das sollte sich bald zeigen.

Als Shapur auf seinem Zuge gegen die Römer sich gegen Westen bewegte, hatte der König Odenathus von Palmyra ihn durch Gesandte begrüssen und zum Zeichen seiner Freundschaft werthvolle Geschenke überreichen lassen. Shapur hatte in seinem Hochmuthe diese Gesandten schnöde behandelt und die Geschenke zurückgewiessen. Jetzt nahm Odenathus Rache für diesen Schimpf, er überfiel auf dem Rückwege die Perser und nahm dem Shapar nicht blos einen Theil seiner Beute, sondern auch die Mitglieder seines Harems ab, welche er mit sich führte. Damit allein begnügte sich Odenathus noch nicht, die Umstände schienen ihm günstig eine ausgedehnte Herrschaft im Morgenlande zu begründen. Die entronnenen römischen Truppen hatten dem Macrianus gehuldigt und dieser hatte den gefangenen Kaiser nicht minder als die Provinzen im Stiche gelassen und sich nach Westen gewendet 1). Odenathus warf sich nun zum Rächer des gefangenen Kaisers auf, er unternahm einen Zug nach Mesopotamien, wo sich ihm die Städte Karrhae und Nisibis ergaben, die gefangenen Satrapen schickte er an Gallienus. Dann drang er über den Tigris gegen Ktesiphon vor und zwang selbst den Perserkönig zu fliehen, er belagerte die Hauptstadt, ohne sie jedoch einnehmen zu können, da die Satrapen von allen Seiten zu ihrer Vertheidigung herbeieilten. Er selbst nannte sich nun König und dehnte seine Herrschaft über Mesopotamien aus, der erfreute Gallienus gab ihm den Titel Augustus, da er in dem arabischen Fürsten den einzigen Rächer der römischen Niederlage sehen musste.

Man sollte denken, die morgenländischen Berichte, das Königsbuch voran, würden wetteifern diese Ereignisse als eines der ruhmreichsten Blätter der érânischen Geschichte zu verzeichnen. Wenn man aber nicht annehmen will, dass einige dieser Begebenheiten irrthümlich in der Zeit von Shâpûr II verzeichnet sind (s. u.), so findet sich eigentlich nirgends etwas Entsprechendes. Firdosi erwähnt allerdings auch einen Krieg, den Shâpûr I gegen den römischen Kaiser führte, und lässt den Grosskönig deshalb nach Pâlû-i-nuh vorrücken, womit wol die Stadt Palu in

<sup>1)</sup> Treb. Poll. triginta tyr. c. 12. Gallien. c. 10.

Armenien gemeint sein dürfte. Dort wird auch das griechische Heer geschlagen, gefangen wird aber nicht der römische Kaiser, sondern ein Feldherr desselben, welcher den Namen Bezants führt. Dieser soll eine Zeit lang als Gefangener bei den Eraniern gelebt haben, zuletzt aber freigelassen worden sein zum Dank dafür, dass er eine sehr schöne Brücke bei Shuster über den Kuran baute. Sind nun aber die morgenländischen Quellen über diese wichtigen Begebenheiten allzu kurz, so verweilt dagegen eine Anzahl derselben 1) mit Vorliebe bei einer romantischen Erzihlung, die schwerlich einen ernsthaften Hintergrund hat, wie wir ihr auch später in anderer Form wieder begegnen werden. Nach dieser Erzählung belagerte Shapur die Feste Hatra (Hadhr) weil der Besitzer derselben, der Araber Manizen 2), einen Einfall nach Sevåd gemacht hatte, während sich Shapur I. in Khorasan befand. Glücklicher als seine römischen Vorgänger setzte er sich in Besitz der stark befestigten Stadt, aber nicht durch Tapferkeit. sondern durch List, indem die Tochter des Manizen sich in Shapûr verliebte und ihm zu Liebe das Verderben des eigenen Vaters herbeiführte, weil sie ihm die Mittel angab einzudringen, während sie die Besatzung durch Wein zur Vertheidigung unfähig gemacht hatte. Dieselben Quellen lassen auch Nisibis von Shapur erobert werden, jedoch wieder nicht durch die Kraft seines Armes, sondern durch die Kraft des Gebetes. Wie dem auch sei, dass Shapur eine Zeit lang Nisibis besessen habe, ist auch nach den abendländischen Quellen wahrscheinlich, wir werden beide Begebenheiten wol vor das Jahr 260 setzen dürfen, zwischen die beiden römischen Kriege, damit stimmt auch Mirkhond überein.

Wir können die Regierung des Shapûr I nicht verlassen, ohne mit einigen Worten auch noch der Städte zu gedenken, die er gegründet haben soll. Firdosi 3) nennt nur einige: Shapûrgard, dann die Stadt Jondi-shapûr, die in Susiana gelegen war, und mit Kriegsgefangenen bevölkert worden sein soll. Eine dritte Stadt nennt Firdosi nicht mit Namen, sagt aber, dass sie in der Persis lag, ferner baute Shapûr die alte Feste (Kohen-diz) bei

<sup>1)</sup> Ibn Alathir I. c. p. 278. Mirkhond p. 286. Mujmil p. 505.

<sup>2)</sup> So Mirkhond bei de Sacy, Ibn Alathir nennt den König Phizen (ضيزن), Mujmil Phiren.

<sup>3)</sup> Hamza p. 48. 49 ed. Gottw. Mujmil p. 506.

Nishâpâr; der grossen Brücke bei Shuster, welche von griechischen Gefangenen gebaut worden sein soll, haben wir bereits erwähnt. Auch Ibn Alathir (t. c. p. 277) nennt nur vier Städte, als von Shapûr erbaut: Nîsabûr, Sabûr in der Persis, Fîrûz-Såbûr d. i. Anbar, und Jondi-såbûr. Weit ausführlicher ist Hamza, mit dem auch das Mujmil übereinstimmt. Er nennt: Nishabar. Bishabûr, Shad-shabûr, Beh ez Endîv Shabûr, Shabûr Khuast, Balash-Shabar und Firaz-Shabar. Von diesen Städten ist Nishâbûr bekannt, Bishâbûr soll in der Persis, Shâd-shâbûr in Mesene gelegen haben. Beh ez Endiv Shabar soll bedenten: besser als Antiochien, Endiv muss also wol aus dem Namen dieser Stadt verdorben sein, die Stadt aber ist identisch mit Jondi-sabur. Dass Fîruz Shâpûr die Stadt Anbâr sei, sagt auch Hamza. Am meisten bekannt ist der Canal Shådrevån, der diesem Fürsten zugeschrieben wird (vgl. Rawlinson, Journ. of the Geogr. Soc. 9. 79 flg.). Ibn Alathir und Mirkhond bestätigen auch die Angabe, dass Mani unter Shapur zuerst aufgetreten sei und anfangs Glück gemacht habe, später aber gezwungen worden sei zu flüchten. Die Regierungszeit des Shapar giebt Hamza auf 30 J. und 28 Tage, Agathias auf 31 Jahre an (Hist. 4, 24), ebenso Mîrkhond. Ibn Alathir nach einer seiner Quellen sogar 31 J. 6 M. 9 Tage, nach Andern aber im Mujmil blos 30 Jahre und 15 Tage, ähnlich Firdosi 30 Jahre und 2 Monate 1). Chinton setzt den Anfang seiner Regierung in das Jahr 241, seinen Tod (nach einer Regierung von 31 Jahren) in den Anfang des Jahres 272. Richter und Patkanian 240-271. Mordtmann 240-270. Mîrkhond erwähnt noch, dass Shapur I den Namen Tirdeh (pfeilgebend) geführt habe.

3. Hormisdas I. Von den Thaten dieses Königs, der in griechischen Quellen Hormisdas genannt wird und der Sohn des Shapur I gewesen sein soll, weiss weder das Königsbuch noch auch Hamza etwas zu erzählen, und dass es schon früher ebenso war, sehen wir aus den Worten, mit denen Agathias von ihm redet <sup>2</sup>). Die Leere seiner kurzen Regierung, während welcher wahrscheinlich auch nichts Merkwürdiges geschehen ist, soll im

<sup>1)</sup> Shahn. 1420, 6. v. u.:

جوسی سال بگذشت بر سر دو ماه پراکنده شد فر واورند شاه

<sup>2)</sup> Agath. 4, 24 μηδέν ότιοῦν δράσας όποῖον καὶ ἐς λόγου φέρεσθαι μνήμην.

Königsbuche verdeckt werden durch eine Anzahl von Weisheitssprüchen, die auf Hormuz I zurückgeführt werden. Nach der Angabe des Muimil soll er die Burg Deskereh al Melik noch bei Lebzeiten seines Vaters gebaut haben 1). Sehr zweiselhaft steht es wol mit der Zuverlässigkeit einer Thatsache, welche Tabari, Ibn Alathir. Muimil und Mirkhond berichten. Sie wollen wissen. dass Hormisdas noch während der Regierung seines Vaters Statthalter von Khorasan gewesen sei und sich dort ausgezeichnet habe, bald aber sei er bei seinem Vater verleumdet worden, als ob er sich empören wolle. Um die Nichtigkeit dieses Gerüchtes darzuthun, soll sich Hormuz eine Hand abgehauen und dieselbe seinem Vater übersandt haben 2). Diese Massregel würde freilich den Ungrund des Gerüchtes dargethan, aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch den Hormuz von der Nachfolge ausgeschlossen haben, da es im Morgenlande bekanntlich nicht Sitte is, Verstümmelte auf den Thron zu setzen. Ueber die Länge de Regierung des Hormuz bestehen wieder kleine Verschiedenheiten in unseren Quellen. Nach Agathias (4, 24) regierte Hormuz i Jahr und 10 Tage, mit ihm stimmt Hamza, Ibn Alathir und Mirkhond überein, Firdosi aber giebt ihm 1 Jahr und 2 Mon. 3), ebenso Mujmil; Masûdi lässt unentschieden, ob seine Regierung 1 Jahr oder 22 Monate gedauert habe. Clinton entscheidet sich für die zuerst genannte Angabe und lässt den Hormuz vom Aninge des J. 272 bis zum Beginn von 273 regieren 4).

4. Vararan I. Auch die Regierung des Sohnes und Nachfolgers des Hormisdas ist eine sehr kurze, sie wird ziemlich übereinstimmend auf 3 Jahre 5) oder genauer auf 3 Jahre 3 Monate

<sup>1)</sup> Mujmil l. c. p. 507. Ueber die Lage des Ortes drückt sich Yåqût sehr ungenau aus; er sagt blos, dass die Burg auf dem Wege nach Khoråsån in der Nachbarschaft von Sherabån lag. Es ist der Ort, der auch Dastagerd genant wird, cf. unten. Mirkhond (p. 298) schreibt ihm die Gründung der Stadt Hormuz in Susiana su.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Masúdi 2, 166.

<sup>3)</sup> Shahn. 1424, 16:

یکی سلل ودو ماه بر نخت بیش نبودم ندانستم این راز پیش

<sup>4)</sup> Mastdi 2, 166. — Richter und Patkanian setzen die Regierung des Hormisdas I von 271 — 272, ebenso Mordtmann.

<sup>5)</sup> Agath. 4, 21 καθάπου καὶ ὁ μετ' ἐκεῖνον θὐαραράνης τρισὶν ἔτεσι βασιλεύ-24. So such Mujmil (l. c. p. 508) und Masúdi.

und 3 Tage angegeben 1); ebenso Hamza. Auch von ihm weiss das Königsbuch nur Weisheitssprüche mitzutheilen; wichtiger ist was übereinstimmend Ibn Alathir, Mirkhond, Hamza, Mujmil und Masûdi erzählen, dass nämlich unter seiner Regierung Månî ergriffen wurde, nachdem er zwei Jahre in der Verborgenheit gelebt hatte. Es wurde eine Anzahl von Gelehrten zusammen gerufen, welche mit Mani disputiren mussten, zuletzt wurde er des Irrthums überführt angesehen und geschunden, seine Haut aber an einem Thore von Jondi-shapur aufgehängt, welches davon das Thor des Mant hiess. Die Angabe ist nicht unwahrscheinlich, wir werden aber sehen, dass sie nicht die einzige ist. Ibn Alathîr rühmt die Milde dieses Königs, wir würden nach seinem Vorgehen gegen Mani eher einen Fanatiker in ihm vermuthet haben. Ueber seine Beziehungen zu den Römern wissen wir nichts Näheres, nur dass er im J. 273 die Zenobia in ihren Kämpfen unterstützt hat, und dass dieselbe nach ihrer Niederlage nach Persien flüchten wollte; vor einem römischen Kriege rettete ihn - trotz einer demüthigen Gesandtschaft - nur der Tod des Kaiser Aurelian (Vopisc. Aurelian cc. 27. 28. 35).

5. Vararan II. Die morgenländischen Quellen nennen diesen Fürsten Bahrâm-i-Bahrâm, d. i. Bahrâm der Sohn Bahrâms. Die Regierung des Vararan II war eine viel längere als die seiner beiden Vorgänger, die verschiedenen Quellen sind aber über die Länge seiner Regierung nicht ganz einig, Firdosi giebt ihm 20 Jahre <sup>2</sup>), Ibn Alathîr <sup>3</sup>) sagt, dass die Angaben schwanken zwischen 18 und 17 Jahren. Die letztere Zahl ist die allgemein angenommene, sie wird bestätigt von Agathias <sup>4</sup>), Hamza, Mirkhond, Masûdi, auch vom Mujmil. Trotz dieser längeren Regierung wissen unsere Quellen doch so viel wie Nichts von diesem Könige

<sup>1)</sup> Shahn. 1426, 12:

بسه سال وسه ماه و بر سر سه روز تهی کشت ازو خت کیتی فروز Ibn Alathir l. c. p. 280. Mîrkhond bei de Sacy p. 296 giebt 3 Jahre und 3 Monate, Clinton setzt ihn von Anfang 273 bis Anfang 276, Richter und Patkanian von 272 — 275, ebenso Mordtmann.

<sup>2)</sup> Shahn. 1427, pen.:

چوشد پانشاهیش بر سال بیست یکی کم برو زندگانی گریست

<sup>3)</sup> Ibn Alathîr l. c.

Agathias I, c. δ δὲ υἰδς ὁ τούτου ὁμώνυμος μὲν ἢν τῷ γεγεννηκότι, ἐπτακαίδεκα δὲ κατὰ τὴν βασιλείαν μεμένηκεν ἔτη.

zu berichten, nur Ibn Alathir sagt, dass er ein gelehrter Mann und seine Regierung eine glückliche gewesen sei. Dass er bei Lebzeiten seines Vaters Statthalter von Segestån gewesen sei und darum den Namen Seganshah geführt habe, berichtet blos Mirkhond bei de Sacy p. 299), es ist dies wahrscheinlich eine Verwechslung. Die Zeit seiner Regierung bestimmen die Chronologen, indem sie die am meisten beglaubigte Zahl von 17 Jahren annehmen, Richter und Patkanian von 275-292, Mordtmann von 275 -283, Clinton 276-293. Nach abendländischen Berichten (cf. Flav. Vopisc. Prob. c. 17, Eutrop. 9, 18, 19 ed. Dietsch) schickten die Parther, d. i. Perser, Gesandte mit Geschenken an den Kaiser Probus und baten um Friede und Freundschaft. Probus gab eine stolze Antwort und wies die Geschenke ab als zu gering, worüber Narseus (so bei Vop.) sehr erschreckt war. In der That bereitete Probus einen Krieg gegen die Sasaniden vor, den er nicht mehr ausführen konnte, den aber im Jahre 283 sein Nachfolger Carus unternahm, (cf. Flav. Vop. Carus c. 8.) Ohne Widerstand zu finden, durchzog er Mesopotamien und kam bis nach Ktesiphon, die Eranier waren wegen innerer Wirren nicht im Stande ihm Widerstand zu leisten. Am weiteren Vordringen hinderte ihn der Tod, nach Einigen starb er an einer Krankheit, nach Anderen wurde er vom Blitze erschlagen. (Vgl. auch Zonaras 12, 30.) Nach seinem Tode traten die Römer den Rückzug an.

6. Vararanes III. Der dritte Vararanes ist der Enkel des ersten, und wird deshalb in morgenländischen Quellen Bahrami-Bahràm-i-Bahràm oder kürzer Bahràm-i-Bahràman (oder Bahràmyàn) genannt. Seine Regierung war äusserst kurz: nach Firdosi 1) betrug sie nur 4 Monate, dasselbe sagen auch Agathias 2), Masudi, Mujmil, auch Mirkhond, letzterer bemerkt jedoch, dass manche Schriftsteller ihn 9 Jahre regieren lassen. Ibn Alathîr giebt ihm 4 Jahre, was wahrscheinlich ein Missverständniss ist, ebenso bei Hamza, der 13 Jahr und 4 Monate angiebt, Mobed Behram sogar 40 Jahr 4 Monate, ein offenbarer Irrthum. Von den neuern Chronologen setzen Richter und Patkanian den Va-

<sup>1)</sup> Shahn. 1428, 7:

جوشد بانشاهیش بر چار ماه برو زار بگریست خت و کلاه

<sup>2,</sup> Agathias 1. c.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

raranes III in das Jahr 292, Mordtmann in 283, Clinton in 293, man sieht aus diesen Angaben, dass die Dauer von 4 Monaten die allgemein angenommene ist. Sowol Agathias als Hamza sagen, dass dieser König den Beinameu Segan-shah führte, als Grund wird gleichmässig angegeben, es sei damals Sitte gewesen, den königlichen Prinzen den Titel Shah oder König in der Provinz zu verleihen, welche sie verwalteten, während der Titel Shahan-shah dem Oberkönige verblieb. Auch Ibn Alathir und nach ihm Mîrkhond bestätigen zum wenigsten, dass Vararanes III die Provinz Segestân verwaltet habe, ehe er auf den Thron gelangte, und es ist darum wahrscheinlich ein Missverständniss, wenn Firdosi 1) behauptet, er habe den Titel Kirmanshah geführt, nach einer Aeusserung des Hamza kann man eher vermuthen, dass den letztern Titel Vararanes II geführt habe. Nach Ibn Alathîr hat Vararanes III die Krone nur nach ernstlicher Weigerung angenommen. Dass er und seine Vorgänger eines natürlichen Todes gestorben seien, müssten wir eigentlich annehmen, da das Gegentheil nirgends gesagt wird, dass es aber trotzdem nicht immer der Fall war, liegt nahe genug zu vermuthen?

7. Narses. Nach seiner eigenen Inschrift muss Narses, der Sohn des Shapur I und Enkel des Ardashir I gewesen sein und diese Nachricht bestätigt Sepeos (Patkanian l. c. p. 149). Dagegen macht ihn Tabari (2, 90) zum Sohn von Vararan I, Mirkhond (p. 301) zum Sohn von Vararan II, Firdosi gar zum Sohn von Vararan III, mehrere Geschichtschreiber äussern sich gar nicht über diesen Punkt. Firdosi<sup>3</sup>), Hamza, Ibn Alathir, Mirkhond und Moses v. Khorni geben ihm 9 Jahre, Agathias dagegen blos 7 Jahre und 5 Monate, auch Masüdi spricht blos von 7 oder 7½ Jahren, Mujmil schwankt zwischen 9 Jahre und 5 Monaten und 7 Jahren. Für die erste Angabe entscheidet sich Richter und setzt die Regierung des Narses von 292—302, Patkanian von 292—301, Mordtmann von 283—300, Clinton dagegen zieht es vor ihm nur 7 Jahre zuzutheilen, von 293—301. Ueber die Vorgänge unter der Regierung des Narses berichten uns die

همى نام كرمان شهش خواندند : Shahn. 1428, 4

<sup>2)</sup> Der Ausdruck des Agathias (4, 25) ist zweideutig: τούτου δὲ θᾶττον διαφθαρέντος.

همى زيست نه سال با راى و پند : Shåhn. 1429, 12

morgenländischen Schriftsteller so gut wie Nichts, Firdosi weiss nichts von seinen Thaten, Hamza und Ibn Alathir wenig mehr als den Namen, ebenso Masûdi. Etwas ausführlicher ist Mîrkhond, der erzählt, dass Narses im Beginne seiner Regierung sehr den Vergnügungen ergeben war, später aber sich bezwang und gut regierte, auch die Verwaltung der Provinzen besser beaufsichtigte als seine Vorgänger, endlich die Krone noch bei seinen Lebzeiten seinem Sohne Hormisdas übergab und sich zurückzog, um den Rest seines Lebens in beschaulicher Betrachtung zuzubringen. Anders und weniger erfreulich lassen aber die abendländischen Quellen die Regierung des Narses abschliessen. Wenn uns armenische Schriftsteller 1) erzählen, dass am Ende der Regierung des Ardashir I (etwa 239 n. Chr.) bis zur Zeit des Vararanes II (die ersten Jahre der Regierung Diocletians) die Perser Armenien allein beherrscht haben, ohne von den Römern gestört zu werden, so ist dies, im Hinblick auf die verwirrten Zutände des Abendlandes und die schnellen Wechsel der Kaiser in jener Zeit, nicht unwahrscheinlich. Eine abendländische Partei wird deswegen in Armenien immer bestanden haben, und mit Hülfe der in das römische Reich geflüchteten Arsakiden konnte der Kaiser jeden Augenblick seine alten Ansprüche erneuern. Moses von Khorni versichert nun, dass dies im dritten Jahre der Regierung Diocletians geschehen sei. Tiridates, der Sohn des ermordeten König Khosrov war mittlerweile zum Manne herangewachsen, er hatte eine römische Erziehung genossen, an den römischen Feldzügen Theil genommen und sich in ihnen ausgezeichnet<sup>2</sup>), nunmehr (um 286 und 287 n. Chr.) wurde ihm ein Heer anvertraut, mit welchem er einen Einfall nach Armenien machte, wo ihm das Volk sofort zuströmte und wo ihm der getreue Ota seine Schätze bewahrt hatte. Wenn wir an dem Berichte der Armenier festhalten, so muss Moses Recht haben, wenn er den Einfall des Tiridates um diese Zeit setzt, denn dieser, der etwa um 239 geboren sein muss (s. oben), war damals fast schon 50 Jahre alt. Schwierigkeit macht nur, dass Tiridates bis nach

<sup>1)</sup> Agathang. c. 5 (p. 37 fig. ed. Ven.). Moses Khor. 2, 77. 82.

<sup>2)</sup> Die Grossthaten, welche Agathangelos c. 6 (p. 40 flg.) erzählt, sind freilich wenig wahrscheinlich.

der Bekehrung des Constantin, also bis 323 gelebt haben muss, was voraussetzt, dass er ein ebenso hohes wie kräftiges Alter erreicht habe. Wollen wir den Zeitpunkt des Einfalles später ansetzen oder den Tiridates jünger machen, so kann er kaum ein Sohn des Khosrov gewesen sein. Da es höchst wahrscheinlich ist, dass Tiridates wirklich zur Zeit der Bekehrung des Constantin gelebt hat, so thut man gut an die romantische Geschichte des Tiridates sowie auch an diesen Feldzug im Jahre 286 nicht zu fest zu glauben 1), da beide nur durch die keineswegs zuverlässigen Armenier bezeugt sind, und man doch annehmen muss, dass Tiridates wieder vertrieben worden sei. Dagegen steht es fest, dass in einer späteren Periode der Regierung Diocletians, um 296 n. Chr. wirklich ein Feldzug gegen die Perser von dem Cässt Galerius Maximinianus unternommen wurde, dass dieser aber zwischen Callinious und Kharan durch seine Unvorsichtigkeit sich zu einer unglücklichen Schlacht mit der persischen Uebermacht hinreissen liess, die ihn zwang sich zu Diocletian zurück-

<sup>1)</sup> Auch die Armenier sind über den Zeitpunkt der Besetsung Armeniens nicht einig; statt des dritten Jahres des Diocletian nennen einige das erste, andere das neunte. Die romantische Geschichte von dem einzigen überlebenden Kinde einer ganzen Familie, das von seiner Amme gerettet wird, findet sich bei armenischen Schriftstellern zu häufig, um immer wahr sein zu können. Einer solchen wunderbaren Rettung des Artashes sind wir sehon oben (p. 210, begegnet; wir werden bald sehen, dass der heilige Gregorius auf ähnliche Weise erhalten wurde. Auch von der Familie des Karen Pahlav wurde ein Kind auf dieselbe Weise gerettet (cf. p. 242). St. Martin freilich (in seinen Noten zu Lebeau, histoire du Bas-empire 1, 76), lässt die Armenier schon um 276 sum Christenthum übertreten, da Eusebius (hist. eccl. 9, 8) einen Krieg des Maximin gegen die christlichen Armenier erwähnt. Allein diese Nachricht, von welcher nicht einmal die Armenier selbst etwas wissen, scheint mir sehr unsicher; wenn der Krieg wirklich stattgefunden hat, war gewiss das Christenthum nicht Schuld daran. Ebensowenig kann ich St. Martin beistimmen, wenn er (l. c. p. 406) den Tiridates im J. 314 sterben lässt. Es mag sein, dass es siemlich früh Christen in Armenien gab, die kleinasiatischen wie die syrischen Christen werden es kaum unterlassen haben, Missionen dahin zu senden. Darum handelt es sich aber nicht, es fragt sich, wann Trdat officiell zum Christenthume übertreten konnte; diess konnte aber nicht der Fall sein, so lange dasselbe im römischen Reiche verfolgt wurde. Sein Uebertritt ist vor dem Edicte von Mailand (313) nicht denkbar, und er hätte wenig für die Verbreitung der neuen Religion thun können, wenn er schon 314 starb; wahrscheinlich lebte er bis nach 323.

zuziehen, der sich damals in Antiochien aufhielt 1). Die verächtliche Behandlung, die Diocletian dem Galerius zu Theil werden liess, spornte denselben an, im folgenden Jahre seine frühere Niederlage zu rüchen. Im Jahre 297 wurde Narses in . Armenien, das er damals bezwungen hatte (Ammian 23, 5. 11), gänzlich geschlagen, nicht nur sein Lager, auch sein Harem fiel in die Hände des Siegers, und Narses selbst wurde verwundet und war gezwungen in die östlichen Theile seiner Monarchie zu füchten?). Wie gründlich Narses geschlagen war, das zeigen die Friedensunterhandlungen, über die wir noch einen ziemlich ausführlichen Bericht besitzen (bei Petrus Patric. p. 135 ed. Bonn). Galerius und Diocletian schickten von Antiochien aus einen ihrer Diener, Sicorius, mit den Friedensbedingungen an Narses. Unfähig zu weiterem Widerstande suchte Narses den Gesandten durch weite Wege und langes Warten zu ermüden und liess ihn est bei dem medischen Flusse Asprudis vor sich. Nicht in 2008ser öffentlicher Versammlung, sondern nur im Beisein einiger Diener empfing er ihn und hörte die Friedensbedingungen an. Diese stellten den Tigris als Reichsgränze fest und bedangen für die Römer noch fünf kleine Bezirke jenseits dieses Flusses aus?). Femer verlangten sie, dass Armenien seine Gränze bei der medischen Festung Zintha habe, und der König der Iberer seine Inrestitur von den Römern erhalten solle, endlich verlangten sie noch, dass der Ort des gegenseitigen Verkehrs in Nisibis sei. Nur gegen den letzteren Punkt erhob Narses zum Schein Einwendungen, und er wurde auch nicht gezwungen nachzugeben. Nach dem Abschlusse des Friedens erhielt Narses seine Frauen und Kinder zurück, die Sehnsucht nach diesen dürfte den Natses am meisten zu seiner grossen Nachgiebigkeit bestimmt haben. Der Kummer über dieses Unglück soll der Grund zum Tode des

<sup>1.</sup> Eutrop. 9, 24. Zonaras 12, 31. Orosius 7, 25 spricht von drei Schlachten.

<sup>2)</sup> Eutrop. 9, 25. Orosius 7, 25.

<sup>3)</sup> Genannt werden diese Bezirke von Petrus Patric. (p. 135 ed. Bonn): Intelene (Ingelene?), Sophene, Arzanene, Corduene, Zabdicene; die Gränze sollte bei der Feste Zintha in Medien sein. Ammianus Marc. (25, 7, 9) nennt Rehimene und Moxoene statt Intelene und Sophene. Rehimene lag nach Kiepert auf dem mesopotamischen Ufer des Tigris zwischen Nisibis und Ninive. Vgl. unten.

Narses gewesen sein. Von dieser Zeit an werden wir jedenfalls die Besitznahme Armeniens durch Tiridates datiren dürfen.

8. Hormisdas II. Ueber die Regierungszeit des achten . Såsåniden treffen wir wieder die gewöhnlichen Schwankungen an. Firdosi giebt ihm neun Jahre 1), dagegen Hamza 13 Jahre, Mujmil, Masûdi, Ibn Alathîr, Mîrkhond und Agathias (4, 25, nur sieben Jahre und fünf Monate: Auffallend genug ist es, dass diesen Nachrichten gegenüber die armenischen Schriftsteller fast einstimmig dem Hormisdas II nur drei Jahre zutheilen, wahrscheinlich ist aber die Ansicht Patkanians 2), dass der Imthum daher komme, dass man dem Narses (der nach manchen armenischen Autoren 14 Jahre regiert haben soll) eine Anzahl von Jahren beilegte, die eigentlich dem Hormisdas II angehören. Die neueren Chronologen entscheiden sich zumeist für die Zahl von sieben Jahren und fünf Monaten, demgemäss setzen Patkanian und Mordtmann die Regierung dieses Fürsten von 301-309, Clinton vom 3. oder 4. Monat des Jahres 301 bis zum 8. oder 9. Monat des Jahres 308. Von den Regierungshandlungen des Hormisdas II ist so gut als Nichts bekannt. Nach Aussage der morgenländischen Schriftsteller hätte Narses seinen Sohn Hormisdas noch bei seinen Lebzeiten auf den Thron erhoben, wofür indessen eine anderweitige Bestätigung nicht vorliegt. Die Regierung des Hormisdas II scheint ziemlich ruhig gewesen zu sein. und Mujmil melden als einzige Merkwürdigkeit, dass dieser Fürst eine Burg im Districte Ram Hormuz in Susiana erbaut habe. Nach Ibn Alathîr und Mîrkhond soll Hormisdas II von strengem und finsterem Aeussern gewesen sein, aber doch auf das Glück seiner Unterthanen Bedacht genommen haben. Eine Anekdote über seine Verheirathung mit einer Prinzessin von Kabul verdient hier keine weitläufige Erwähnung.

Die Regierung der acht ersten Sasaniden füllt nicht ganz ein Jahrhundert. Die Nachrichten von ihren Thaten sind sehr spärlich in den uns erhaltenen morgenländischen Quellen, und sie scheinen bereits zur Zeit des Agathias nicht viel ergiebiger gewesen zu sein als jetzt. Die Kärglichkeit der Nachrichten mag zum

<sup>1)</sup> Shàhn. 1430, pen. : چونه سال بگذشت بر سر سپهر گل زرد کُشت آن چو کُلنار چهر 2) l. c. p. 150.

Theil ihren Grund darin haben, dass viele Aufzeichnungen verbren gegangen sind, zum Theil aber auch darin, dass wirklich nicht viel geschehen ist. Mit Ausnahme der beiden ersten Sasaniden scheinen die Fürsten dieser Periode keine hervorragenden Geister gewesen zu sein, die sich in grosse Unternehmungen einlessen; das Ausland aber nöthigte sie nicht zu ungewöhnlichen Kniegsthaten, denn die Römer waren anderweitig vollauf beschäfigt, auch im Norden und Osten scheint an den Gränzen Erans Ruhe geherrscht zu haben. Politische Ereignisse von grosser Tragweite werden uns darum kaum verloren gegangen sein, mehr bedauern müssen wir, dass uns alle Kenntniss von den Vorfällen im Inneren abgeht, denn wir glauben, dass gerade diese Zeit eine sehr wichtige ist, und die Entwicklung im Innern des Reichs nicht nur für das noch junge Reich der Sasaniden, sondem für das ganze éranische Volk von höchster Bedeutung war. Wir meinen den Versuch des Mani, die éranische Religion zu verbessern.

Die religiöse Erregung, welche zur Zeit um Chr. Geb. und in dem zunächst folgenden Jahrhunderte alle Welt ergriffen hatte, war auch an Eran nicht spurlos vorüber gegangen, und dort vielleicht noch mehr berechtigt als anderswo, denn seit lange verkündigte die éranische Religion, dass tausend Jahre nach dem Erscheinen Zarathustras eine grosse Umwälzung politischer und religiöser Natur eintreten werde: ein neuer Prophet werde neue Offenbarungen bringen, wie sie dem fortgerückten Zeitalter angemessen seien. Damals, wo die Herrschaft der Parther noch in frischem Angedenken und wahrscheinlich auch die Erinnerung an die Herrschaft der Achämeniden noch nicht ganz aus dem Gedächtnisse verschwunden war, bedurfte es keines grossen Nachdenkens, um einzusehen, dass der festgesetzte Zeitraum von tausend Jahren so ziemlich abgelaufen sein müsse. Diese Berechnung nicht weniger als innere Verhältnisse drängten zu einer gründlichen Verbesserung der alten Religion, deren Stellung den von Osten und Westen andringenden Weltreligionen (Buddhismus und Christenthum) gegenüber immer unhaltbarer wurde. Daher schon unter Ardashîr I die Furcht vor Versuchen zur Umbildung der Religion, welche natürlich auch politische Verwicklungen mit sich führten, von welchen die oben (p. 193) angeführte Stelle des Masúdi berichtet und zugleich zeigt, wie sich dieser Fürst zu helfen suchte. Die Kunde von den meisten dieser Versuche ist untergegangen und das mag auch in der Ordnung gewesen sein, eine Ausnahme bildet der gewaltige Versuch des Mani, der ebenso wie sein Urheber ein besseres Schicksal verdient hätte, als ihnen geworden ist. Mani hat die Aufgabe gelöst, die den Eraniern damals gestellt war: er hat eine Religion gebildet, die als Umbildung des Parsismus zur Weltreligion gelten kann. Sie nicht anzunehmen, war der schwerste Missgriff, den die Säsäniden machen konnten, und der Untergang ihres Reiches von da an nur eine Frage der Zeit.

Wie die meisten Ereignisse dieser dunklen Periode, so bleibt uns auch der Zeitpunkt der Geburt wie des Todes des Mani zweifelhaft, und unsere Quellen darüber äusserst schwankend. Nach Clintons Annahme wäre Mant im Jahre 551 der Seleukiden geboren, welches er für identisch mit dem Schlusse des Jahres 239 n. Chr. hält, also gegen Ende der Regierung des Ardashir I. Im neunten Jahre des Gallienus (261) soll er nach Mesopotamien ge-Aohen sein, den Tod des Mani glaubt er aber unter Vararanes I zwischen 273-275 setzen zu dürfen. Clinton stützt sich hierbei auf die abendländischen Berichte über Mant, deren Unzuverlässigkeit wir schon früher (Bd. 2, 200) erörtert haben. Gegenüber stehen die Berichte des Fihrist, welche Flügel in seinem Buche über Mânî ausführlich besprochen hat. Nach diesen unverdächtigen Zeugnissen muss man annehmen, dass Mânî von érânischen Aeltern abstammte, aber wahrscheinlich in Ktesiphon geboren wurde, wo sein Vater lebte und wo er reichliche Gelegenheit fand, von Jugend auf mit Semiten in genauen Verkehr treten zu kön-, nen, während er zu gleicher Zeit in die éranischen Glaubenslehren eingeweiht wurde. Da Mants Vater ein religiös gesinnter Mann war und viel mit den Mughtasilas verkehrte, welche im südlichen Babylonien wohnten, so hatte Mani frühe Gelegenheit, auch die Ansichten dieser Sekte kennen zu lernen, an Juden und Christen wird in Ktesiphon ohnehin kein Mangel gewesen sein. Auf diese Art wurde Mani frühe mit den wichtigsten Religionsformen des Westens bekannt, und wenn man die allerdings nicht ganz klaren Ausdrücke des Fihrist dahin deuten darf, dass Mânis Vater später mit seinem Sohne wieder nach Eran zurückkehrte, so wäre es auch erklärlich, dass die érânischen Vorstellungen das Uebergewicht erhielten. Es ist nicht zu verwundern, dass die

religiös erregte Umgebung, in welcher Mani aufwuchs, schon frühe ihren Einfluss auf den Knaben äusserte: bereits im 12. Jahre wollte er göttliche Eingebungen gehabt haben, welche ihm durch einen Engel zukamen und die ihm befahlen, eine eigene Religion zu gründen, endlich im 24. Jahre wurde er benachrichtigt, es sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, um öffentlich aufzutreten. Ueber dieses Auftreten liegen uns mehrere Nachrichten im Fihrist vor. Eine aus manichäischer Quelle stammende Nachricht behauptet, es falle dasselbe zusammen mit der Thronbesteigung des Shapur I am 1. Nisan, der ein Sonntag war. Nun haben die chronologischen Berechnungen des Datums gezeigt, dass nur im Jahre 238 n. Chr. der erste Nisan auf einen Sonntag fallen konnte, in dem genannten Jahre also musste Mani zuerst aufgetreten sein. Eine andere Nachricht setzt Manis Auftreten in das zweite Jahr des Römers Gallus und bemerkt dabei, es sei dess gerade 100 Jahre nach dem Auftreten des Marcion gewesen, Marcion aber sei im ersten Jahre des Titus Antoninus und 30 Jahre nach Bardesanes aufgetreten. Hiernach würde Marcion zuerst um 138 aufgetreten sein, es bestätigt mithin diese Nachricht die früher mitgetheilte, welche den Mani am 1. Nisan des Jahres 239 auftreten lässt, und giebt ihr den Vorzug vor der Notiz, dass er im ersten Jahre des Gallus aufgetreten wäre, d. i. im Jahre 252. Mir scheint es allerdings ganz wahrscheinlich, dass Mânî den Tod des Ardashir I abwartete, ehe er mit seiner Lehre hervortrat; bei dem bekannten Eifer dieses Fürsten für die alte Religion mag er sich für seine Neuerungen keine günstige Aufnahme versprochen haben, während sich von seinem Nachfolger Besseres hoffen liess. Wenn nun Mani bei seinem Auftreten 24 Jahre alt war, so dürfte er um 214 geboren sein. Begleitet wurde er bei teinem ersten Auftreten von zwei Männern, die Anhänger seiner Lehre waren: Shamun (Simeon) und Zakû, dann von seinem eigenen Vater. Wir nehmen also an, dass Mant bei der Thronbesteigung des Shapur I ein junger Mann gewesen sei, der die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog, und es mag wahr sein, dass Péroz, ein Bruder des neuen Fürsten, zu Mâni's Anhängern gehörte und dass er es war, der die Zusammenkunft Måni's mit dem jungen Könige vermittelte. Nach der durchaus nicht unwahrscheinlichen Nachricht Masûdi's 1) soll Shapûr I sich zuerst

<sup>1;</sup> Masûdi 2, 164 ed. Paris.

zu der Lehre des neuen Propheten bekannt haben, später aber zurückgetreten sein und dessen Tod beschlossen haben, so dass es Manî für gerathen fand sich aus dem Machtgebiete des Shapur zu entfernen, sich vorbehaltend, zu gelegener Zeit dahin zurückzukehren. In diese Zeit nun werden wir am natürlichsten die grossen Reisen setzen, welche Mani angeblich im Osten gemacht hat, und die wir auch ganz wahrscheinlich finden, da Manî mit dem Buddhismus vertraut war, wie dies unten aus der Darstellung des von ihm eingeführten Cultus erhellen wird. Zeit mag er in der That unter den Einwohnern von Indien, China und besonders von Khorasan seine Lehre verbreitet und seine Schüler mit der weiteren Ausbreitung derselben beauftragt haben; dass dieselbe grossen Anklang fand, werden wir auch ohne ausdrückliche Zeugnisse nach der uns bekannten Geschichte des Manichäismus vermuthen dürfen. Das Glück, das er mit seiner Lehre machte, brachte ihm zwar viel Ehre aber auch den Hass der orthodoxen éranischen Priester ein, die sich in ihren Interessen empfindlich durch seine Einrichtungen gekränkt fühlten. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass Manî als der von verschiedenen Religionen erwartete Prophet auftrat, in Eran als Ukhshyateretô oder Oshédar (Bd. 2, 153), in Indien unter Buddhisten als Maitreya, den Christen gegenüber aber als der Paraklet. scheint ferner, dass sich Manf durch seinen Eifer, der von ihm vorgetragenen Lehre Geltung zu verschaffen, zu Täuschungen verleiten liess, die, wenn sie entdeckt wurden, gerade die entgegengesetzte Wirkung hervorbrachten. Dahin gehört es, wenn wir hören, dass dem Manî, als er zuerst vor Shapûr I erschien, ein Lichtglanz von den Schultern strahlte, der ohne Zweifel als eine göttliche Bekräftigung seines Prophetenthums angesehen werden sollte. Es wird ferner von ihm erzählt, dass er sich, mit Lebensmitteln versehen, in eine Höhle begeben und dort ein Jahr lang in der Verborgenheit gelebt habe, bei seinem Wiedererscheinen vorgebend, er sei mittlerweile im Himmel gewesen und habe von dort das Buch mitgebracht, welches er vorzeigte. Dieses Buch, das von den Morgenländern Erteng-i-Manî 1) genannt wird,

<sup>1)</sup> Der Fihrist zählt (cf. Flügel l. c. p. 72 fg.) die Schriften des Manf auf, der Erteng-i-Manf befindet sich jedoch nicht darunter. Was der Name des Buchs bedeute 1 soll, ist unklar.

soll sehr schön geschrieben und mit kunstvollen Zeichnungen versehen gewesen sein; letzteres wird vielleicht nicht ohne Absicht erzählt, da die Zeichenkunst bei den Bekennern des Islam nicht eben beliebt ist. Ueber das schliessliche Schicksal des Manf kann kaum ein Zweifel bestehen. Obwol einzelne Nachrichten behaupten, es sei Mani im Gefängniss gestorben 1), versichern doch die meisten er sei getödtet worden, seine Leiche aber gekreuzigt an einem, nach Andern aber an zwei Thoren der Stadt Jondishapur aufgehängt worden, während noch Andere ihn lebendig schinden lassen. Schwieriger ist es die Zeit von Mant's Tode zu ermitteln, es fragt sich, ob er noch unter Shapûr I starb, so dass sein Auftreten an den Anfang der Regierung dieses Fürsten, die Audienz Mani's bei demselben und sein Tod erst an das Ende von dessen Regierung fallen würden<sup>2</sup>). Die Mehrzahl unserer Quellen lässt aber den Mani vor Shapur I fliehen und unter dessen Regierung nicht mehr zurückkehren, sondern erst unter Vararanes I, der ihn dann hinrichten lässt; diese letztere Nachricht muss man dann annehmen, wenn man die Versicherung, dass Mani 40 Jahre im Osten zugebracht habe, ziemlich wörtlich nimmt, Mani würde dann etliche 60 Jahre alt geworden sein. Ganz abweichend ist der Bericht Firdosi's, der sonst manche Wahrscheinlichkeit hat. Nach ihm wäre Man? erst unter Shàpûr II hingerichtet worden, und zwar erst, nachdem er in einer öffentlichen Disputation mit den Magiern, bei welcher der König den Vorsitz führte, unterlegen war. Solche Disputationen sind allerdings nicht selten, und das Resultat dürfte schon im Voraus festgestanden haben, allein die Ansicht, dass Mani erst von Shapur II hingerichtet worden sei, ist um so unwahrscheinlicher, als ja dieser Fürst schon bei seiner Geburt auf den Thron kam und also eine sehr lange Zeit verfliessen musste, ehe er fähig war in einem Streite, wie der des Mani mit den Magiern, zu entscheiden. Nicht unmöglich aber wäre es, dass die Nachricht des Firdosi nicht an ihrem richtigen Orte steht, und von der Regierung des Shapur II in die des Shapur I zu versetzen wäre. In diesem Falle könnte man sie zur Stütze für die Ansicht gebrauchen, dass die Hinrichtung des Màni unter Shapur I erfolgt sei.

<sup>1</sup> Cf. Flügel l. c. pp. 69, 99-

<sup>2)</sup> Cf. Flügel l. c. p. 172.

Nach meiner Ansicht ist die Hinrichtung des Mant und die Verfolgung seiner Anhänger' der folgenschwerste Missgriff, den die Sasaniden begehen konnten, ihr Untergang, wie auch der der éranischen Religion war von da an nur noch eine Frage der Zeit. Obwol uns nähere Nachrichten mangeln, so dürfen wir doch mit Sicherheit annehmen, dass die Unterdrückung der Manichäer viel Blutvergiessen verursachte, denn die manichäische Religion war lebensfähig, wie sie durch ihre Schicksale im Westen (cf. Bd. 2, 231) erwiesen hat, und wenn wir oben sahen (p. 257), dass im Jahre 283 die Eranier den Römern, wegen innerer Wirren nicht kräftigen Widerstand leisten konnten, so dürften die manichäischen Zwistigkeiten bedeutenden Antheil daran gehabt haben. That verdient das Schicksal Mani's unser Mitleid, er war der rechte Mann zur rechten Zeit. Er trat auf zu einer Zeit, wo Jedermann in Eran einen neuen Propheten erwartete und begehrte, weil man fühlte, dass man eines solchen bedürfe, und er leistete wirklich, was man von dem neuen Propheten erwarten konnte: er bildete die éranische Religion zu einer Weltreligion um. Es ist nicht Mani's Schuld, wenn seine That keine besseren Früchte trug. Der Manichäismus war zwar für alle Völker bestimmt, aber er rechnete doch darauf, in dem érânischen Volke seinen natürlichen Mittelpunkt zu haben. Wäre diese Voraussetzung eingetreten, so würde die Religion Mani's für die beiden andern Weltreligionen jener Zeit, den Buddhismus und das Christenthum, eine Nebenbuhlerin geworden sein. Die Könige von Eran wären die natürlichen Beschützer der Manichäer aller Länder gewesen, die Såsaniden hätten an den Manichäern des Westens im römischen Reiche eine ebenso starke Partei gehabt, wie die römischen Kaiser an den Christen in Eran hatten. Die Annahme der manichäischen Lehre durch die Eranier hat kaum grosse Schwierigkeiten geboten, aber ihr Cultus musste die Magier erbittern, da Mânî in dem richtigen Gefühle von dem, was die Zeit verlangte, das Priesterthum nicht an einen bestimmten Stamm kettete, sondern Jedem den Zutritt zu demselben eröffnete. Einen Augenblick scheinen die Såsåniden geschwankt zu haben, ob sie sich auf die Seite der alten Priester oder auf die des Neuerers stellen sollten, die grosse Macht, welche die Priester vom Anfange an über die Gemüther der Sasaniden besessen haben, bewirkte den Sieg der alten Religion. Zu derselben Zeit, als ihre Nebenbuhler, die römischen Kaiser, ihre Zeit richtig verstanden und dem neuen Glauben sich zuwandten, hielten die Säsäniden an ihrem alten Glauben fest, der sie von allem Anfang an zu einer blossen, noch dazu erfolglosen Defensive verurtheilte. Die Folgen dieses Missgriffes liessen nicht lange auf sich warten.

9. Shàp ûr II. Mit einer seltenen Einstimmigkeit, die fast an Einmüthigkeit gränzt, geben unsere Quellen das Leben und die Regierungszeit dieses Fürsten auf 72 Jahre an. Hier stimmen Firdosi 1, Hamza, Mujmil, Ibn Alathîr, Mîrkhond, Masûdi ebenso überein, wie Moses von Khorni und andere armenische Autoren, wie Sepeos, Samuel von Ani u. s. w., nur Agathias giebt ihm blos 70, der Armenier Asoghik sogar nur 58 Jahre 2). Uebereinstimmend versichern sie auch, dass er so lange oder eigentlich noch länger König war, als er lebte, indem ihm bereits im Mutterleibe gehuldigt wurde. Auch unsere neuern Chronologen bestimmen sine Regierungszeit ziemlich übereinstimmend, Richter und Atkanian von 309-380, Mordtmann und Clinton von 309 -379. Die lange Regierung dieses Fürsten machte ihn zum Zeitgenossen der wichtigsten Weltbegebenheiten: unter seiner Regierung kam das Christenthum durch Constantin im Abendlande zu dauernder Herrschaft, er überlebte die schwachen Nachsolger Constantins, im Kriege gegen ihn fiel der letzte römische haiser, welcher die Fahne des Heidenthums aufzupflanzen wagte. Weit weniger als über die allgemeine Dauer der Regierung sind unsere Quellen über die einzelnen Lebensumstände des Shapur II im Einklange. Die muhammedanischen Quellen, voran das Königsbuch, und der diesem folgende Agathias versichern, es habe Hornisdas II keine Nachkommen, sondern nur eine schwangere Frau hinterlassen, welcher man die Krone auf den Leib legte, in der Hoffnung, dass sie einen Sohn gebären werde. Aber schon Richter3, hat darauf hingewiesen, dass später von einem Bruder des Shapur die Rede ist, der ihn überlebte. Auch Moses von Khomi erwähnt (3, 10 flg.) einen Bruder Shapur's II, Namens Nerseh, der ein persisches Heer befehligte. In noch grösserm

<sup>1. 8</sup>háhn. 1455, 1:

چو نومید کشت او زچرخ بلند که شد سانیانش بهفتاد واند

<sup>2;</sup> Vgl. Patkanian l. c. p. 155.

<sup>3)</sup> Richter, historisch-kritischer Versuch etc. p. 184.

Widerspruche mit der morgenländischen Nachricht stehen zwei griechische Schriftsteller Zosimus und Zonaras. Zosimus (2, 27 ed. Bonn) berichtet, dass bald nach der Schlacht von Chrysopolis ein persischer Prinz, Namens Hormisdas, an den Hof Constantins kam; er soll ein älterer Sohn des Hormisdas II gewesen sein, der sich aber durch eine unüberlegte Aeusserung um seine Ansprüche auf den Thron gebracht hatte. Noch bei Lebzeiten seines Vaters, an dessen Geburtsfeste, geschah es'einmal, dass ihm die versammelten Grossen nach seiner Ansicht nicht die gebührende Ehrfurcht bewiesen; voll Zorn drohte er, dass er ihnen das Schicksal des Marsyas bereiten werde, sobald er den Thron bestiegen haben werde. Den meisten Persern war es nicht klar, was der Prinz mit diesen Worten sagen wollte (darauf mag dieser auch gerechnet haben); einige aber, die in Kleinasien bekannt waren. verstanden sie doch und klärten die übrigen auf. Die Drohung blieb unvergessen und als Hormisdas II gestorben war, wurde der Prinz. anstatt auf den Thron erhoben zu werden, gefesselt und ins Gefängniss geworfen; dreizehn Jahre schmachtete er in demselben, bis es endlich seiner Gemahlin gelang, ihn daraus zu befreien, indem sie ihm, im Leibe eines Fisches versteckt, eine Feile zukommen liess und dafür sorgte, dass die Wächter betrunken gemacht wurden und das Entkommen des verkleideten Prinzen nicht sofort bemerkten. Der Prinz Hormisdas aber floh zuerst zu dem Könige von Armenien, mit dem er befreundet war, dann aber, weil er sich dort nicht hinlänglich gesichert hielt, an den Hof des römischen Kaisers, wohin ihm später seine Gemahlin nachgesandt wurde. - Abweichend erzählt Zonaras 1) den Vorgang, er macht Shapur II zum Sohn des Narses. Versicherung hinterliess Narses drei legitime, zur Nachfolge berechtigte Söhne, Namens Adanarses, Hormisdas und noch einen dritten, der nicht genannt wird. Adanarses, der zunächst seinem Vater folgen sollte, hatte sich bei den Persern verhasst gemacht durch seine Grausamkeit und weil eine ganz ähnliche Drohung von ihm berichtet wird, wie sie Zosimus dem Hormisdas in den Mund legt. Man übergieng nun aber nicht blos den Adanarses, sondern sämmtliche legitime Söhne und setzte den Shâpûr II auf den Thron, den Sohn einer Frau aus niedrigem Stande, und

<sup>1)</sup> Zonaras 13, 5.

dieser war es, welcher den einen seiner Brüder sogleich blenden und den Prinzen Hormisdas gefangen nehmen liess, aus welcher Gefangenschaft er dann entkam. Bedenklicher noch als diese widersprechenden Nachrichten scheint mir der oben erwähnte Widerspruch, dass der Nachfolger des Shapur II dessen Bruder gewesen sei. Ist es richtig, was die morgenländischen Schriftsteller berichten, dass Shapar II erst nach dem Tode seines Vaters geboren wurde, so muss er dessen jüngster Sohn gewesen sein, nun wurde er aber 72 Jahre alt, sein überlebender Bruder müsste also noch älter gewesen sein als er die Regierung übernahm. Hier sind Widersprüche in unsern Quellen, die wir nur aufzeigen, kaum aber lösen können, die lange Regierung des Shapur II spicht aber für die Fassung der Morgenländer. Wer die Regentschaft während der Minderjährigkeit des Shapur II führte, wissen wir nicht, was aber sonst von den Ereignissen während seiner Jugend erzählt wird, klingt wahrscheinlich genug; es heisst nämlich, dass die umliegenden Völker, kühn gemacht durch die Abwesenheit eines kräftigen Grosskönigs, Einfälle in das éranische Gebiet unternahmen; die Türken, die Griechen, besonders aber die Araber, die freilich am nächsten waren. Iyad, ein arabischer Häuptling, masste sich die Herrschaft über die Landschaft Sevad an, arabische Raubzüge verheerten noch andere érânische Provinzen, ja es wird selbst gesagt, dass Thâir, ein König von Yemen, die Dreistigkeit hatte, die Stadt Ktesiphon zu überfallen und nicht blos reiche Leute, sondern selbst eine königliche Prinzessin Diese unsicheren Zustände machen die mit sich fortzuführen. Nachricht wahrscheinlich, dass Shapur II erst von seinem dreissigsten Jahre an in Ktesiphon residirte, während er früher in Jondishapûr gewohnt hatte. Der junge Shapûr II soll schon frühe sein Herrschertalent gezeigt haben, und ohne Frage war er ja sowol einer der kräftigsten wie der glücklichsten Herrscher aus der Såsanidendynastie. Firdosi und Ibn Alathîr behaupten übereinstimmend 1), dass Shâpûr II im 16., (Firdosi sagt im 26.) Jahre seines Lebens einen Zug gegen Thair unternahm und denselben zuletzt zwang sich in eine Festung zurückzuziehen, wo er ihn belagerte. Hier erzählt uns aber Firdosi dieselbe Geschichte, welche andere Quellen von Shapur I und der Tochter des Königs von

<sup>1)</sup> Shahn. p. 1453, 9 ed. Macan. Ibn Alathir l. c. p. 282.

Hathra berichten (cf. p. 253), Thâirs Tochter soll sich in Shàpûr II verliebt und ihren Vater lebendig in dessen Hände geliefert haben, so dass dieser die Schmach, die Thâir über Erân gebracht hatte, an dessen eigener Person rächen konnte; die Geschichte ist aber schwerlich in diesem Falle besser begründet als in dem früheren. Wenn die obige Angabe Firdosis richtig ist, so müsste der Zug des Shàpûr II etwa um 335 angesetzt werden. Ueberhaupt scheint es sich Shàpûr II zur Aufgabe gemacht zu haben, nicht nur die Araber Mesopotamiens, sondern auch der Inseln zu unterjochen, und von seiner Grausamkeit gegen sie — er durchbohrte die Schultern der Gefangenen — soll sich der Name herleiten, den er zur Unterscheidung von andern gleichnamigen Königen führt !/-

Die Wichtigkeit, welche die Zustände Armeniens unter der Regierung des Shàpur II erhalten, nöthigt uns auf die Geschichte dieses Landes etwas genauer einzugehen. Es ist diess eine dornenvolle Aufgabe, denn die armenischen Geschichtschreiber dieser Periode, Faustus von Byzanz und Moses von Khorni, widersprechen sich gründlich und die chronologischen Angaben Beider sind unrichtig, was wol darin liegen mag, dass die ihnen vorliegenden Quellen, nach morgenländischer Gewohnheit, die Namen der verschiedenen römischen Kaiser nicht sonderten, sondern sie alle mit ihrem Titel allein bezeichneten. Auf der andem Seite enthalten doch diese einheimischen Nachrichten allzuviel Wahres und Wichtiges, als dass man sie ganz bei Seite lassen könnte, aber es muss dem Geschichtschreiber überlassen bleiben, wie er sich die Thatsachen zurecht legt. Darum kann es uns nicht wundern, wenn zwischen Gibbon und Tschamtschean einerseits, welche den armenischen chronologischen Angaben folgen, und St. Martin andererseits, welcher diese Chronologie berichtigen will, eine grosse Meinungsverschiedenheit besteht.

<sup>1)</sup> Der arabische Name ist Dulaktäf (der mit den Schultern), und mit diesem Namen wird Shâpûr II gewöhnlich zur Unterscheidung von seinem Vorgänger genannt. Nach Ḥamza (p. 51) ist der persische Name بنوى سنب gewesen, und wenn wir auch gerne zugeben, dass سنب durchbohrend heissen könne, so bezweifeln wir doch sehr, dass هوى Schulter bedeutet haben könnte. Eher kann es scheinen, als sei سنب soviel wie altb. höya cupti, linke Schulter.

folgen im Ganzen den Ansichten St. Martins, denn auch uns scheint es unzweifelhaft, dass ein chronologischer Fehler von mindestens 30 Jahren in den armenischen Berichten liege, aber wir vermögen uns nicht alle seine Ansichten im Einzelnen anzueignen. Wir geben im Folgenden einen Ueberblick über die Thatsachen in der Reihenfolge, welche uns die wahrscheinlichste zu sein scheint.

Es ist oben erzählt worden, in welcher Weise Ardashîr I dem Reiche des Königs Khosrov I von Armenien ein Ende machte. Von da an verlässt uns die sichere Geschichte dieses Landes länger als ein Jahrhundert, und es beginnt erst wieder zu tagen in der Zeit, von welcher wir hier sprechen. Es ist diess um so mehr zu bedauern, als gerade in dieser Zeit ein Ereigniss von grosser Wichtigkeit dort eintrat: der offene Uebertritt zum Christenthum. Wann das Christenthum sich zuerst nach Armenien verbreitet habe, wird sich schwerlich mehr ermitteln lassen; da aber diese Religion sowol in Mesopotamien als auch in Kleinasien viele Anhänger zählte, so dürften Missionäre schon ziemlich früh nach Armenien gekommen sein und dort einzelne Proselyten gemacht haben. Die erste sichere Nachricht von einer bedeutenderen Anzahl von Christen in Armenien erhalten wir im Jahre 311, in diesem Jahre soll nämlich der Kaiser Maximin die Armenier dieser Religion wegen mit Krieg überzogen haben 1). Ob sich dieser Krieg auf ganz Armenien bezog oder nur auf einzelne Granzdistricte, erfahren wir nicht, die christliche Religion aber, wenn sie auch zu jener Zeit in Armenien schon zahlreiche Anhänger zählte, war damals noch nicht Landesreligion. Nach der Angabe unserer Quellen muss indessen bald darauf eine Veränderung eingetreten sein durch das Zusammenwirken von Umständen, welche folgendermassen berichtet werden. Die Familie des Königs Khosrov I war, wie wir bereits wissen, durch Anak auf Anstiften Ardashir Babegans ausgerottet worden, mit Ausnahme eines einzigen Prinzen, Namens Trdat, den seine Amme auf

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. Eccl. 9, 8: τούτοις προςεπανίσταται τῷ τυράννῳ ὁ πρὸς Άρμενους πόλεμος ἀνδρας ἐξ ἀρχαίου φίλους τε καὶ συμμάχους 'Ρωμαίων' οδς καὶ αὐτοὺς χριστιανοὺς ὅντας, καὶ τὴν εἰς τὸ θεῖον εὐσέβειαν διὰ σπουδής ποιουμένους, ἱ ἐτομισής εἰδώλοις θύειν καὶ δαίμοσιν ἐπαναγκάσαι πεπειραμένος, ἐχθροὺς ἀντὶ τὰν καὶ τὰ

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

römisches Gebiet flüchtete. Gleicherweise wurde auch die Familie des Königsmörders Anak von den erzürnten Armeniern vernichtet, wieder mit Ausnahme zweier Söhne, die nach Kleinasien geflüchtet wurden, und von welchen der eine der heilige Gregorius war. Während nun Gregor in Cäsarea heranwuchs, wurde auch Trdat in der Nähe des kaiserlichen Hofes erzogen und erregte bald durch seine ungewöhnliche Tapferkeit allgemeines Aufsehen. Er hatte das Glück, dem Kaiser Diocletian wichtige Dienste zu leisten, und die Folge davon war, dass Trdat etwa um 286 mit einem römischen Heere nach Armenien gesandt wurde und mit dessen Hülfe sich dort festsetzen konnte, wo seit dem Tode Khosrov's I der Grosskönig allein geherrscht hatte. seine Dienste begab sich der heilige Gregor, der anfangs seiner Religion wegen von Trdat verfolgt wurde, dann aber denselben zum Christenthum bekehrte, ein Beispiel, dem später das ganze Land, theils freiwillig, theils gezwungen, folgte.

So wenig unwahrscheinlich diese ganze Erzählung lautet, so erhebliche Schwierigkeiten aller Art stehen derselben entgegen. Nach der gewöhnlichen Annahme der Armenier 1) wäre Khosrov! etwa 257 getödtet worden, Trdat, der zu dieser Zeit eben geboren war, ware also um 286, als er in Armenien zur Regierung gelangte, etwa 30 Jahre alt gewesen und da er bis 341 regiert haben soll, etwa 84 Jahre alt geworden. Dieser armenischen Chronologie folgt auch Gibbon in seinem Geschichtswerke. St. Martin (bei Lebeau 1, 406), er behauptet dem Geschichtswerke des Moses von Khorni ein besonderes Studium gewidmet zu haben und darum seine Verbesserungen mit Zuversicht geben zu können. Zwischen Gibbon und St. Martin besteht eine chronologische Differenz von 30 Jahren, und St. Martin behauptet - wol nicht mit Unrecht -, dass Gibbon viele Dinge in die Regierung des Constantius versetze, die vielmehr in die Constantins gehörten. Er setzt den Tod des ersten christlichen Königs Trdat um 314, und da er ihm eine Regierung von 56 Jahren giebt, 80 muss derselbe um 258 bereits zur Regierung gekommen sein, die Zurückkunft des Trdat würde also ziemlich in dieselbe Zeit fallen. als Valerian von Shapur I gefangen genommen wurde. Nach der Ansicht St. Martins dürfte wol die Ermordung des Khosrov I um

<sup>1)</sup> Cf. Tschamtscheans kürzere Geschichte Armeniens p. 79.

233 erfolgt sein, es wäre also das armenische Interregnum auf 25 Jahre, 233—258 zu beschränken. Die Einführung des Christenthums in Armenien fällt nach St. Martin's Annahme (l. c. 1, 76) in das Jahr 276, der Krieg des Maximin um 311. Der Sohn und Nachfolger des Trdat, Khosrov II, regierte 9 Jahre, 214—223, er hinterliess einen Sohn Tiran, der im 17. Jahre Constantins (322) zur Regierung kam. Er fiel durch Hinterlist in die Hände der Perser und wurde geblendet, dieses Ereigniss fand nach St. Martin um 337 Statt, und er glaubt, dass diese That den Constantin zu seinem Entschlusse bewog, einen persischen Krieg zu beginnen, in dessen Vorbereitung ihn der Tod ereilte. Tirans Nachfolger ist Arshak, der also ziemlich gleichzeitig mit Constantius zur Regierung gekommen sein muss und diesen überlebte, ebenso wie dessen Nachfolger Julian.

Es muss zugegeben werden, dass Manches für die Correcturen St. Martins spricht, und dass namentlich der Arshak der Armenier mit dem Arsakes des Ammian identisch sei. Dass aber die Zeit vor Arsakes gerade in der Weise zu ordnen sei, wie St. Martin vorschlägt, möchten wir nicht behaupten. Wir gestehen, den Erzählungen von der Abstammung des Trdat und des heiligen Gregor keinen rechten Glauben schenken zu können. Die Geschichte von ausgerotteten Familien, von denen aber immer doch ein Kind gerettet wird, kehrt in der armenischen Geschichte zu oft wieder, um allemal wahr sein zu können. Trdat musste an die früheren arsakidischen Könige angeschlossen werden, damit die rechtmässige Nachfolge in der Dynastie nicht unterbrochen werde; nicht ohne Absicht ist es auch, dass Gregor auf denselben Stamm zurückgeleitet wird, also den armenischen Königen ebenbürtig ist, denn auch von ihm stammt eine Reihe geistlicher Fürsten, die an Macht und Einfluss den weltlichen Königen nicht nachstanden. Trdat der Arsakide beginnt die Reihe der christlichen Könige Armeniens, Gregor der Arsakide ist der erste Katholikos dieses Landes, auf ihn folgte in derselben Würde erst sein Sohn Aristakes, dann ein zweiter Sohn Verthanes, der das Amt des Katholikos zu der Zeit bekleidet haben soll, als Khosrov II zur Regierung kam, und der für dessen Einsetzung in Byzanz thätig war. Yusik 1) (d. i. Hesychius) der Sohn des Ver-

<sup>1)</sup> Wir geben die Erzählung dieser Vorgänge, wie sie uns Faustus Byz. 3, 12 flg. berichtet. Ganz anders freilich Moses von Khorni (3, 11 flg.), welcher

thanes soll ziemlich gleichzeitig mit Tiran zum Katholikos geweiht worden sein, ein noch junger, aber sehr sittenstrenger und eifriger Priester, dem das Leben Tirans und seiner Umgebung sehr missfiel, denn sie begiengen zahlreiche Sünden und vergossen viel unschuldiges Blut, und der es desswegen an strengen Ermahnungen nicht fehlen liess. Als diese nichts fruchteten, schloss er den König und seine Genossen von der Kirche aus, und als Tiran mit seiner Umgebung demungeachtet an einem Festtage erschien, trat ihm Yusik unter der Thüre der Kirche entgegen und hiess ihn und sein Gefolge weggehen, da sie nicht würdig seien eine Kirche zu betreten. Dieses Verfahren erbitterte aber das königliche Gefolge dermassen, dass sie den Katholikos so unbarmherzig schlugen, dass er einige Tage später seinen Geist aufgab. Es trat nun eine grosse Verwilderung in der armenischen Kirche ein: die beiden Söhne Yusiks gaben durch ihren Lebenswandel grossen Anstoss und eigneten sich nicht für die höchste kirchliche Würde; man sah daher zunächst von dem Geschlechte Gregors ganz ab und wählte einen Mönch Pharén zum Katholikos, der zwar persönlich ein frommer Mann war, aber nicht wie sein Vorgänger nach der Märtyrerkrone strebte (Faust. Byz. 3, 16), und daher den Tiran mit seinen Ermahnungen unbehelligt liess. Ganz so betrug sich auch Sahak (Isaak). der Sohn des Albianos (Faust. 3, 17), der auf Pharén folgte und das Amt im Geiste seines Vorgängers verwaltete 1). Aber die Strafe des Himmels erreichte den gottlosen Tiran für seine Missethaten. Während seit der Bekehrung Trdats Friede gewesen war, entstanden nun Misshelligkeiten, als deren Opfer zuletzt Tiran selbst fiel, ganz schuldlos, wie es nach dem Berichte des Faustus 3,

den Tiran zu einem Zeitgenossen Julians macht und behauptet, es habe Tiras den Yusik zu Tode peitschen lassen, weil er sich seinem Ansinnen widersetzte. das Bild Julians in der Kirche aufzuhängen. Auch berichtet der genannte Schriftsteller, dass Tiran dem Julian ein armenisches Hülfsheer unter Zura dem Reshtunier zugeschickt habe, dieser aber sei aus eigenem Antriebe wieder umgekehrt, ein Benehmen, das er später mit dem Tode büssen musste, als Julian Zuras Bestrafung verlangte. Es wäre eben nicht unwahrscheinlich, dass die christliche Partei den Julian hasste und dessen Unterstützung verhinderte, doch verdient jedenfalls der Bericht des Faustus den Vorzug.

Moses von Khorni (3, 39) macht den Sahak erst zum Nachfolger des unter Arshak lebenden Nerses, was kaum richtig ist.

20 flg. scheint!). Phisak, ein verrätherischer Kammerherr des Tiran, hatte dem Statthalter von Atropatene, Shapuh-Varaz, die Meinung beigebracht, als hege Tiran Pläne, die den Persern verderblich werden könnten, und beabsichtige sogar die Såsåniden vom persischen Throne zu verdrängen. Um dieses zu verhindern. nahm Shapuh-Varaz bei einer Jagd den arglosen Tiran nebst seiner Frau und seinem Sohne gefangen, blendete den Tiran und führte ihn an den Hof des Perserkönigs, der von Faustus Nerseh genannt wird und der ihn in den Kerker warf und einen Einfall in Armenien machte. Diese Vorfälle verursachten eine grosse Bewegung unter den armenischen Adlichen. Zu schwach mit eigenen Mitteln den Persern widerstehen zu können, flüchteten sie auf römisches Gebiet, nach der Stadt Satala, und schickten Geandte an den römischen Kaiser (der bei Faustus 3, 21 Valens genannt wird) mit der Bitte um schleunige Hülfe. Diese wurde men auch gewährt, und es gelang in der Provinz Basen das persische Heer unversehens zu überfallen und so gründlich zu schlagen, dass der König Nerses nur mit Mühe seine Person retten und nur mit Lebensgefahr in seine Staaten zurückkehren konnte, nicht nur sein Gepäck, auch sein Harem fiel in die Hände der Sieger. Jetzt erst untersuchte er die Gründe, welche den ganzen Krieg veranlasst hatten, und überzeugte sich von der Nichtigkeit der Beschuldigungen, die Shâpûh-Varaz gegen den unglücklichen Tiran erhoben hatte. Die Römer machten die Wiedereinsetzung des Tiran zur ersten Friedensbedingung, mit Tiran zog auch sein Sohn Arshak wieder nach Armenien und wurde von demselben zum Mitregenten angenommen.

Es hat ganz den Anschein, als ob die hier von Faustus erzählten Begebenheiten im Zusammenhange stünden mit dem unglücklichen Kriege, den Nerses um 296 mit den Römern führte, und von dem wir oben berichtet haben. Wie aber Tiran um diese Zeit in Armenien regieren konnte, vermögen wir um so weniger einzusehen, als wir nicht glauben, dass Trdat vor dem Jahre 323 offen zum Christenthum übergetreten sei. Es ist ja immer mög-

<sup>1)</sup> Anders stellt sich freslich die Sache nach der Darstellung des Moses von Khorni (3, 17). Nach seiner Darstellung hätte Tiran durch sein Benehmen während des Feldzuges Julians das Missfallen Shåpûrs erregt, dieser habe ihm sum Scheine verziehen, und bewogen an seinen Hof zu kommen, wo er ihn dann blenden liess.



lich, dass schon von 276 an ein guter Theil des Landes christlich war, wir können aber nicht glauben, dass ein von den Römern abhängiger armenischer König officiell zum Christenthum übertrat, so lange 'als diese Religion im römischen Reiche verfolgt wurde. Er hätte dadurch die Gunst der Römer verscherzt, ohne die Zuneigung der Perser zu gewinnen. Wir müssen also diesen älteren Theil der armenischen Geschichte ganz im Dunkeln lassen und können nur sagen, dass Arshak vor dem Regierungsantritte des Shâpûr II, oder während der Minderjährigkeit desselben, auf den römischen Thron gelangt sein muss 1). Den Verlauf der Begebenheiten unter diesem Könige werden wir unten im Zusammenhange erzählen.

Die armenischen Schriftsteller geben uns sonst noch manche Notizen über die Zeit nach Einführung des Christenthums, welche zu beherzigen nützlich ist. Die neue Religion wurde von Trdat wahrscheinlich aus politischen Rücksichten angenommen und in der Folge von oben befördert, Faustus (3, 13) ist ehrlich genug uns zu sagen, dass unter König Tiran das Christenthum noch nicht festen Fuss gefasst hatte, die Armenier betrachteten es als eine Aeusserlichkeit und hingen in ihrem Innern noch ihren alten Sitten und Gebräuchen an. Als Trdat starb, versuchte ein Arsakide, Sanatruk, im östlichen Armenien, in Phaitakaran, sich festzusetzen. Er bewirkte, dass der zu den Albaniern geschickte Missionar Gregor von diesen in der Ebene Vatnean, in der Nähe des kaspischen Meeres ermordet wurde, und er selbst, wie auch die Albanier fielen wieder vom Christenthum ab. Bakor in Aghdni war kein Arsakide und konnte desshalb auch nicht König werden, mit Hülfe des Perserkönigs hoffte er wenigstens unabhängig bleiben zu können und begab sich daher in den Schutz desselben. Die christliche Partei im Lande, die wahrscheinlich hauptsächlich in den westlichen Theilen Armeniens ihre Anhänger hatte, und an deren Spitze der Patriarch Verthanes stand, war aber doch die stärkere, weil der römische Kaiser sie unterstützte. Auf ihren Betrieb geschah es, dass derselbe den Sohn des Trdat, Khosrov II, mit einem Heere versah und ihm dadurch die Nachfolge sicherte.

Rawlinson l. c. p. 156, der der Chronologie St. Martins zu folgen scheint, lässt den Arshak um 341 einsetzen.



Dem Beispiele Trdats war auch Mihran, König von Iberien gefolgt, mit ihm sein ganzes Volk; die Art ihrer Bekehrung, die in der Hauptsache wahr sein mag, wird folgendermassen erzählt!). Eine fromme Christin Namens Nune war nach Iberien gekommen und hatte sich dort durch glückliche Heilungen einen Namen erworben; unter den Geheilten befand sich auch eine Frau des Königs Mihran. Diese gelungenen Curen hatten bei dem Könige und seiner Umgebung ein günstiges Vorurtheil für die Christen erweckt, und als eines Tages der König in den Gebirgen von einem schweren Unwetter überrascht wurde und noch dazu sich verirrt hatte, da gelobte er zum Christenthum übertreten zu wollen, wenn das Unwetter nachliesse und er sich wieder zurechtfinden könnte. Sein Wunsch wurde erfüllt, und der Uebertritt fand statt. Vor der Hauptstadt, jenseits des grossen Kurstromes, stand eine Bildsäule des Ahura Mazda, welche die Bewohner der Stadt täglich von ihren Dächern aus rerehrten; nur wer zu opfern gedachte, der musste über den Fluss gehen und in den Tempel treten. Nach der Bekehrung des Königs Mihran wurde das Bild des Ahura Mazda umgestürzt und das Kreuz an jener Stelle aufgerichtet. Die Einwohner der Stadt liessen sich diess gefallen und verehrten nun von ihren Dächern aus das Kreuz ebenso wie früher die Bildsäule des Ahura; als sie aber über den Fluss setzten, um zu opfern, und nun wahrnahmen, dass das Kreuz ganz einfach und kunstlos aus gewöhnlichem Holze gezimmert sei, da nahmen sie Anstand es zu verehren, bis dass ihre Bedenken durch ein Wunder (feurige Zeichen am Himmel u. s. w.) beseitigt wurden. Die heilige Nune soll ihre Bekehrungen auch noch auf andere Völkerschaften bis zu den Thoren des Kaukasus ausgedehnt haben.

Der grösste Theil der eben erwähnten Ereignisse hatte sich begeben, ehe Shåpår II auf den Thron oder wenigstens zum Verständniss seiner Aufgabe gelangt war. Die Verhältnisse zwischen Römern und Persern gestalteten sich aber unter der Regierung des neuen Königs so unfreundlich, dass Constantin noch kurz vor seinem Tode einen Feldzug gegen Persien vorbereitete. Den Krieg, den der alte Kaiser nicht mehr hatte ausführen können, musste im Jahre 338 sein Sohn Constantius übernehmen, dem

<sup>1)</sup> Moses Khorn. 2, 86.

die Herrschaft über das Morgenland zugefallen war. Zunächst sehen wir aus den spärlichen Berichten über diese Verhältnisse!, dass wieder Armenien eine Hauptursache des Zwistes war. Die Zustände in dem gebirgigen, in viele kleine Districte zerklüfteten Lande waren immer verwirrt, es gab offenbar zwei Parteien im Lande (wie dies auch aus dem Berichte des Moses zu sehen ist), eine römische und eine persische; die letztere wird es nun gewesen sein, welche um diese Zeit das Uebergewicht hatte, die römischen Gränzdistricte schädigte und einen armenischen Häuptling - man sieht nicht genau, ob den König Armeniens oder nur den Häuptling eines Districtes - gezwungen hatte, auf römisches Gebiet zu flüchten 2). Das blosse Erscheinen des Constantius an der Gränze Armeniens stellte dieses Mal Ruhe und Ordnung wieder her, auch Shapur II hatte sich bereits von Nisibis zurückgezogen, welche Stadt er 63 Tage lang, aber vergeblich, belagert hatte 3); Krankheiten sollen gleich nach seinem Rückzuge in Persien ausgebrochen sein. Ein neuer Versuch, Nisibis einzunehmen, ist, wie es scheint, im J. 340 gemacht worden, abermals vergeblich, nach 78 Tagen musste Sapor unverrichteter Dinge wieder abziehn (Theophan 1, 57). Nach dieser fruchtlosen Belagerung scheint ein Waffenstillstand eingetreten zu sein, oder es beschränkte sich der Krieg blos auf Beunruhigung der Gränze. Wir hören erst wieder von einem ernstlichen Kriege zwischen Shapur II und Constantius im Jahr 348, als sich die Heere der beiden Herrscher bei Singara unweit des Tigris (cf. Bd. I, 298) gegenüberstanden 4), die Römer in vollkommen geordneter Schlachtreihe, unangreifbar, bewunderungswürdig selbst für die Feinde. Vergebens spähte Shapur nach einer schwachen Stelle, gegen die er seine Angriffe richten konnte; in Verzweiflung gab er nach

Vgl. über diesen Krieg im Allgemeinen Eutrop. 10, 10. Julian Orat. 1.
 p. 18 — 21 ed. Spanheim.

<sup>2)</sup> Julians Worte (l. c. p. 20) sind: Άρμεν(ων δὲ οἱ προσθέμενοι τοῖς πολεμίοις εὐθὺς μετέστησαν, σοῦ μὲν τοὺς αἰτίους τῆς φυγῆς τῷτῆς χώρας ἐχείνης ἄργοντι ἐξαγαγόντος.

<sup>3)</sup> Cf. Theophanes, Chronographia T. I, 52 ed. Niebuhr.

<sup>4)</sup> Julian Orat. 1. p. 23. 24 ed. Spanh. Ammian. Marc. 18, 5. 7. Letsterer nennt neben Singara auch noch Hileia als Ort der Schlacht; dieses ist ein Ort in der Nähe von Singara, wie aus den Worten des Sextus Rufus hervorgeht: Nocturna vero Eleiensi prope Singaram pugna, ubi praesens Constantius adfuit.

kurzem Kampfe seine Versuche auf, und eilte mit seinem Heere über den Tigris zurück. Dieser Rückzug war nun aber nicht nach dem Geschmacke der römischen Soldaten, die nicht umsonst die Mühsale des Tages ertragen haben wollten, sie drangen in ihren Kaiser, er solle sie gegen die Feinde führen. Umsonst widersetzte sich derselbe einem solchen Beginnen, er machte geltend, dass die Nacht herannahe und der Sieg am folgenden Morgen sicher sei. Das Ansehen des Constantius bei seinem Heere war nurgering und die Mannszucht nicht die beste; gegen seinen Befehl stürzten die römischen Soldaten vorwärts und erreichten die Perser bei einem befestigten Lager, welches diese sich früher eingerichtet hatten und in welches sie nunmehr flüchteten. Dem Ungestüme der Römer widerstand auch dieses Lager nicht, es wurde erstürmt, und der Befehlshaber, Shapurs eigener Sohn (eher Bruder cf. p. 269) Nerses - Shapur selbst war bereits ohne Aufenthalt weiter gezogen - wurde gefangen. Allein es fehlte den Römern, die von brennendem Durste gequält wurden, an Wasser, und die Perser, welche weniger durch das ihnen gewohnte Clima litten, überschütteten sie unter dem Schutze der Nacht mit einem Hagel von Pfeilen, so dass aus dem schon errungenen Siege eine Niederlage wurde und Constantius nur soviel erringen konnte, dass der Rückzug ein geordneter blieb und auch die Verwundeten in Sicherheit gebracht wurden. Die römischen Soldaten befleckten ihren Ruf damals auch dadurch, dass sie in ihrer Wuth den gefangenen Nerses erst geisselten und dann tödteten. Ein Glück war es für die Römer, dass die Perser sie nicht weiter verfolgten, sondern'den errungenen Vortheil nur zur Fortsetzung ihres Rückzuges benutzten. Das Jahr 349 scheint ohne bemerkenswerthe Schlachten vorübergegangen zu sein, wir wissen blos, dass der Feldzug dieses Jahres im Ganzen den Römern ungünstig war 1). Shapûr war, nachdem er seine Verluste ersetzt hatte, wieder über den Tigris gegangen und hatte dem Constantius eine Reihe von Schlappen beigebracht, über deren Bedeutung wir nichts Näheres wissen, welche aber beweisen, dass der unglückliche Ausgang der Schlacht von Singara die römischen Truppen entmuthigt und die Perser ihnen furchtbar gemacht hatte. Im Jahre 350 riefen die Verhältnisse des Westens den Constantius nach dem Abendlande,

<sup>1)</sup> Zosimus 2, 45. Zonaras 13, 7. Libanius 2, 309. 310 ed. Morel.

ohne ihn sollten seine Truppen im offenen Felde nicht thätig sein, doch sorgte er dafür, dass die Städte mit allem Nöthigen versehen waren, um etwaige Belagerungen aushalten zu können. Shapûr II benutzte alsbald die Abwesenheit seines Gegners und suchte vor Allem die Stadt Nisibis in seine Gewalt zu bringen, welche nun eine weitere, sehr heftige Belagerung auszuhalten hatte;1); die Römer vertheidigten aber die Stadt ebenso muthvoll, als die Perser sie heftig angriffen. Die Perser müssen die Belagerung nicht in der günstigsten Zeit begonnen haben, denn kaum waren sie angelangt, als die Wasser des Flusses, an welchem Nisibis liegt (Mygdonius, jetzt Jerujer oder Jakjak, vgl. Bd. 1, 291. 297), zu steigen begannen und die Umgebung der Stadt unter Wasser setzten; der Wille Shapurs duldete indessen keinen Aufschub der Arbeiten, und die Belagerungsmaschinen mussten auf Schiffen den Mauern genähert werden. Solche Beschwerden vergrösserten natürlich die Mühsale der Belagerung und vermehrten die Verluste der Perser, doch waren die Unternehmungen Shàpurs auch für die Belagerten nicht unbedenklich; es ist von einem der Stadt benachbarten Berge die Rede, den er in die Stadt zu werfen gedachte; durch Dammbauten gelang es ihm auch, die Gewalt der Fluten des Flusses aufzustauen und dann gegen die Stadt selbst zu lenken. Gleichwol konnte er nicht durchdringen, er hatte es zwar einmal dahin gebracht, dass durch die Gewalt des Wassers ein Theil der Mauern einstürzte; schon hielt er die Sache für gewonnen und stellte sein Heer sammt den Elephanten, welche er bei sich hatte, in Schlachtordnung auf, nicht zweifelnd, dass die Besatzung erschreckt und kleinmüthig seinen Angriff nicht aushalten werde. Aber die Vertheidiger der Stadt hatten die kriegstüchtigsten Männer vor die Bresche gestellt, den Unkriegerischen wurde die Vertheidigung der übrigen, wenig gefährdeten Theile der Mauer überlassen; als nun die persischen Truppen zum Sturme herankamen, wurde ihnen ein heisser Empfang zu Theil; die Ueberschwemmung, wie auch der durch sie erzeugte Schlamm gereichte ihnen und ihren Elephanten zum Verderben, und der Versuch endete mit einem so empfindlichen Verluste,

<sup>1)</sup> Zosimus 3, 8. Julian Orat. 1 p. 27—29 u. Orat. 2 p. 61 fg. Zonaras 13, 7. Philostorg. 3, 23. Theophan. 1, 58 ed. Nieb. Chronicon Paschale 1, 536. Sozomenos 3, 30.

wie er den Persern während der ganzen Belagerung noch nicht zu Theil geworden war. Nach einem zweimaligen vergeblichen Versuche gab Shapûr die Belagerung auf, als er am folgenden Tage sah, dass eine neue Mauer an der beschädigten Stelle entstanden war, um so mehr, als im Osten bei den Massageten eine Empörung ausgebrochen war 1). Der Kampf um die Stadt hatte vier Monate gedauert, und mehrere Satrapen mussten den Unmuth ihres Herrschers über die misslungene Unternehmung mit dem Leben büssen, weil sie nach seiner Ansicht ihre Pflicht nicht gethan hatten. Nach diesem Rückzuge ruhte der Streit zwischen Persern und Römern eine Zeit lang, ohne dass jedoch ein förmlicher Friede geschlossen worden wäre. Die Bewohner von Nisibis schrieben die Rettung ihrer Stadt mehr noch als ihrer eigenen Tapferkeit den Gebeten ihres frommen Bischofs Jakobus zu<sup>2</sup>), und in der That mag die Aussicht, welche eine persische Erobeung den christlichen Bewohnern von Nisibis eröffnete, viel zu der verzweifelten Vertheidigung der Stadt beigetragen haben.

Eine achtjährige Ruhe folgte auf diese fruchtlose Belagerung, die dem Constantius sehr erwünscht kommen musste, da er durch die Ereignisse in Europa vollauf beschäftigt war. Keine grössere persische Armee überschritt die Gränze, und nur vereinzelte Raubzüge bewiesen den Bewohnern der Gränzdistricte, dass noch kein Friede zwischen den beiden Mächten abgeschlossen sei. Von persischer Seite war diese Waffenruhe keine ganz freiwillige, aber Shâpûr war durch ernste Verwickelungen im Norden und Osten seines Reiches, bei den Chioniten, Eusenen und Gelanen 3 zurückgehalten und dadurch gehindert, den Angelegenheiten des Westens eine ernstliche Aufmerksamkeit zuzuwenden, er musste sich die Gelegenheit zu einem erfolgreichen Angriff auf das römische Reich entgehen lassen. Wir wissen, dass diese Kriege die Anspannung aller Kräfte Shâpûrs erheischten und dieser Zu-

<sup>3)</sup> Von den Chioniten und Eusenen spricht Ammian 16, 9. 4, die Gelanen nennt derselbe 17, 5. 1. Die Gelanen sind wol die Bewohner Gélâns; die beiden ersten Völkerschaften sind sonst unbekannt, dürften aber in der Nähe der letztern zu suchen sein. Die Chioniten sind wol ohne Frage die Qyaona des Avesta, die St. Martin und Justi wol mit Recht auf der Westselte des kaspischen Meeres suchen, cf. unten.



<sup>1)</sup> Zonaras 13, 7,

<sup>2)</sup> Theodoret 2, 30. Sozomenos, Philostorgius und Theophanes l. c.

stand erregte bei einigen Beamten der Gränzprovinzen, welche durch Spione von der Sachlage in Kenntniss gesetzt waren, die voreilige Hoffnung, dass der Zeitpunkt zu einem günstigen Frieden mit Persien gekommen sein möge. Ohne von Constantius beauftragt zu sein, setzten sich Cassianus und Musonianus im Jahre 356 mit dem ihnen gegenüberstehenden persischen Befehlshaber Tamsapores 1) ins Einvernehmen und fragten, ob er nicht durch Briefe seinem Herrn zum Abschlusse eines Friedens rathen wolle. Hierzu liess sich nun der Perser sehr gern bereit finden. weil diese Zumuthung bei ihm den Wahn erzeugte, es wünsche Constantius diesen Frieden, da ihm schwere Kriege in andem Gegenden eine Wahl nicht liessen. Eine lange Zeit verging natürlich, ehe der Brief Tamsapors in die Gegend gelangte 2), in welcher Shapûr damals weilte, und der Zufall wollte, dass er eintraf, als dieser eben seine Angelegenheiten in jener Gegend glücklich geordnet hatte. Shapur II beschloss sofort, sich die vermeintlichen Verlegenheiten des Constantius zu Nutze zu machen, und erklärte sich zwar zum Frieden bereit, aber unter Bedingungen, welche die Römer in ihrer damaligen Stellung unmöglich genehmigen konnten. Uebrigens zeigt Shâpûrs Brief, wenn er in allen Theilen ächt ist, dass man zu seiner Zeit die Verhältnisse des Achämenidenreiches noch nicht vergessen hatte. Perserkönig erklärt, dass eigentlich alles Land bis an den Strymon und die Gränzen Makedoniens ihm gehöre, denn seine Vorfahren hätten diese Länderstriche besessen; er wolle aber seine Mässigung zeigen und sich mit Armenien und Mesopotamien begnügen; sollte aber der römische Kaiser auf diese billige Forderung nicht eingehen, so sei er entschlossen, im nächsten Frühjahre den Krieg mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften zu erneuern. Constantius die Vorschläge Shapurs II ablehnen musste, so hatte er sich für das kommende Frühjahr auf einen ernstlichen Krieg vorzubereiten, eine Aufgabe, die ihm durchaus nicht willkommen war, wesshalb er nach der Abreise des persischen Gesandten eine neue Gesandtschaft mit Geschenken an Shapur schickte, welche die Aufgabe hatte, den Perserkönig auf andere Gedanken zu

<sup>1)</sup> Der Name findet sich auch in armenischen Schrifstellern, wo er Denshapuh lautet.

<sup>2)</sup> Vgl. zum Folgenden Ammian 17, 5. 1 fg.

bringen oder doch die Ausführung seiner Pläne möglichst zu verzögern. Diese Gesandtschaft konnte um so weniger Erfolg haben, als mittlerweile Shapur in seinen Absichten noch bestärkt worden war. Ein römischer Ueberläufer, Antoninus, dem die Intriguen seiner Feinde keine andere Wahl gelassen hatten als die Flucht auf persisches Gebiet, drang unaufhörlich in Shapur, die Verlegenheiten der Römer doch zu benützen und den Euphrat zu überschreiten; die Herrschaft über das Morgenland könne ihm um so weniger entgehen, als die Römer eben den General Ursicinus, den einzigen, der den Persern mit Erfolg widerstehen konnte, abberufen hatten; und Shapur war auch vollkommen entschlossen, seinem Rathe und seiner Führung zu folgen. Die Gesandten am persischen Hofe und die Kundschafter meldeten den Römern übereinstimmend diese Thatsache, ebenso die Ueberläufer. Frühling des Jahres 359 unternahm Shapar II den angedrohten Zug in das römische Gebiet, für dessen Verlauf wir in dem Berichte des persönlich betheiligten Ammianus Marcellinus die beste Quelle haben 1); er war selbst um jene Zeit in Nisibis und beobachtete in eigener Person, mit Hülfe eines den Römern geneigten Satrapen von Corduene, den Uebergang Shapars über den Tigris, bei welchem der Perserkönig von dem Könige von Albanien und Grumbates, dem Könige der Chioniten, begleitet war. Sie setzten über den Anzabas (d. i. den grossen Zab) und den Tigris, der Uebergang über den letztern Fluss dürfte in der Gegend von Mosul stattgefunden haben.

Auf die sichere Nachricht von dem Vorrücken der Perser war Ursicinus nach Nisibis zurückgesendet worden, ohne jedoch ein Commando zu erhalten; in seinem Gefolge befand sich Ammianus Marcellinus und Beide wurden bei einer Recognoscirung von Nisibis abgeschnitten und begaben sich nach Meïa Carire<sup>2</sup>) am Berge Izala. Die Römer fühlten, dass sie zu schwach seien im offenen Felde Mesopotamien zu behaupten, und beschlossen daher ihr Heer über den Euphrat zurückzuziehen. Die Städte

<sup>1)</sup> Cf. Ammian 18, 6. 8 fg.

<sup>2)</sup> Meïacarire ist ein ganz richtiger syrischer Name und bedeutet kaltes Wasser. Jetzt heisst die Quelle Moyet-Sheikhân, cf. Petermann, Reisen im Orient 2, 31. Kiepert, Sitzungsberichte der berliner Academie 1873, p. 180. lzala ist der Name, welchen die Syrer dem Masius geben.

Mesopotamiens wurden in den Vertheidigungsstand gesetzt, nur Kharan wurde aufgegeben, weil die schlechten Mauern die Vertheidigung unmöglich machten. Das Landvolk mit seinen Vorräthen flüchtete in die Städte, das eben reifende Getraide wurde verbrannt und auch die Wiesen verheert, damit die Perser aus dem Lande selbst keinerlei Verpflegung erhalten konnten. Am Euphrat wurden neue Befestigungen und Verschanzungen angelegt, welche den Uebergang möglichst erschwerten. Diese Massregeln der Römer bestimmten das Verhalten der Perser. Sie hüteten sich in der Mitte des heissen, verwüsteten Landes zu marschiren und hielten sich in der Nähe des Masiusgebirges, wo sie noch einige grünende Thäler und zum wenigsten Wasser fanden. An Nisibis zogen sie diessmal vorbei 1) nach Bebasa, von dort gedachte Shapur entweder nach Zeugma (d. i. Bir, Bd. 1, 292) oder nach Nikephorium (d. i. Raqqa, cf. Bd. 1, 289) zu ziehen und an einem dieser beiden Orte über den Euphrat zu setzen. In Bebasa erfuhr aber Shapur durch einen zuverlässigen Kundschafter, dass zur Zeit der Euphrat so angeschwollen sei, dass man an eine Ueberschreitung dieses Flusses an den genannten Stellen nicht gut denken könne. Auf diese Nachricht hin änderte Shapur seinen ursprünglichen Plan, und beschloss auf den Rath des Antoninus sich nach rechts zu wenden, wo ihn der Weg durch noch nicht verwüstetes Land nach den beiden Römerposten Barzala und Laudias 2) führte, bei welchen der Uebergang über den Euphrat leichter erzwungen werden konnte. Ursicinus, der, ohne beauftragt zu sein, den Oberbefehl führte, statt des ganz unfähigen Sabinianus, welcher dem Namen nach commandirte, beschloss, als er von dem Marsche des Shapur hörte, von Meïacarire an den Euphrat zu eilen, zunächst nach Samosata, und die Brücken, die bei Zeugma und Capersana über den Euphrat führten, zerstören zu lassen. Da begab es sich, dass ein Trupp Illyrier, der erst vor kurzer Zeit zum römischen Heere in Mesopotamien gestossen war, den Auftrag erhalten hatte die Zugänge zu bewachen, in der Nacht aber seinen Posten verliess um in einiger



<sup>1)</sup> So nach Ammian (18, 7. 3), dagegen berichtet Zonaras (13, 9), dass Shapar II Nisibis zum vierten Male angegriffen, aber sich zuräckgezogen habe, als er merkte, dass man ihm ernstlichen Widerstand entgegensetzen werde.

Barsala lag in Kommagene oberhalb Samosata und behielt den Namen Barsal bis in das Mittelalter. Die Lage von Laudias ist unbekannt.

Entfernung davon zu schlafen, wo er sich sicherer glaubte. Perser, hiervon benachrichtigt, liessen ihre Vorhut von 20,000 Mann, unter Anführung des Tamsapor und Nohodares 1) in der Nacht bis in die Nähe der Stadt Amida vorrücken und auf den umliegenden Höhen sich verbergen; als nun Ursicinus und Ammianus, ohne Ahnung von diesen Vorgängen mit geringer Begleitung am folgenden Tage ihre Reise nach Samosata fortsetzen wollten, sahen sie sich plötzlich von einer persischen Uebermacht angegriffen, gegen welche aller Widerstand sich als hoffnungslos erwies. Die ganze Schaar wurde zersprengt und der grösste Theil derselben fand den Tod; Wenige retteten sich in das Taurusgebirge, unter ihnen Ursicinus, Ammian entkam nach Amida und fand nach einer schrecklichen Nacht endlich Einlass in diese Stadt, die mit den Bewohnern der umliegende Orte überfüllt war, denn es war eben ein sehr besuchter Markt abgehalten worden, als die Nachricht von dem Hefannahen des persichen Heeres eintraf.

Die Stadt Amida war nicht von Alters her ein fester Platz gewesen, erst im Jahre 341 hatte Constantius, damals noch Cäsar, den Ort mit starken Mauern und Thürmen umgeben, damit sie bei Ueberfällen der Perser den Bewohnern der Umgegend einen Zufluchtsort biete 2). Jetzt hatte sie ihre natürliche Lage verbunden mit den Befestigungen zu einer starken Vormauer gegen die Perser gemacht. Sie lag am Fusse des Taurus, zwischen dem Tigris, der dort eine Biegung macht und dem Nymphius, der im Norden der Stadt fliesst und sich in den Tigris ergiesst. Westen der Stadt lag der District Gumathene, der fruchtbar und wohl angebaut war, eine Quelle in der Mitte der Stadt gab gewöhnlich gutes Wasser, doch wurde dasselbe zuweilen durch aufsteigende Gase verdorben. Die Stadt, welche sich nach ihrer Befestigung sehr vergrössert haben muss, war gewöhnlich von der fünften Legion vertheidigt, sechs andere Legionen eilten auf die Nachricht vom Herannahen der Perser in Eilmärschen nach Amida. ausserdem hatte sich noch eine Anzahl einheimischer Truppen in der Stadt eingefunden, die alle muthig und tapfer waren. Shapûr rückte, dem Rathe des Antoninus gemäss, von

<sup>1)</sup> Nohodares ist wol derselbe Name wie das moderne Naudar.

<sup>2)</sup> Cf. Ammian 18, 9. 1. Theophanes 1, 54 ed. Nieb.

Bebasa über Horre, Meïacarire und Charcha 1) gegen Amida vor, zwei römische Castelle, Rema und Buse, in welchen die Römer viele Kostbarkeiten hatten, weil sie dieselben für sicher hielten, wurden von der kleinmüthigen Besatzung gleich beim ersten Angriffe übergeben; die Schätze wurden dem Könige überhiefert, derselbe befahl, dass den gefangenen Frauen kein Leid zugefügt werden solle. Drei Tage später erschien Shapur II vor Amida. Die Besatzung und die Bewohner der Stadt schmeichelten sich, dass es Shâpûr bei der blossen Aufforderung zur Uebergabe bewenden lassen und weiter ziehen werde, wenn sie nicht erfolge. Shapur aber zweifelte gar nicht, dass die Stadt sich sofort ergeben werde, wenn man die Grösse seines Heeres gesehen habe, welches alle Höhen und Thäler in der Umgegend erfüllte. Zuversichtlich ritt er selbst im königlichen Schmucke in die Nähe der Mauern und forderte zur Uebergabe auf; als aber mehrere Wurfgeschosse auf ihn abgeschossen wurden, deren eines ihn beinahe verwundet hätte, da wurde er auf das Höchste erzürnt und wollte die widerspenstige Stadt von Grund aus zerstören. Vergebens baten ihn seine Heerführer sich nicht vom Zorne hinreissen zu lassen und wegen einer so geringfügigen Ursache von dem gebilligten Kriegsplane abzuweichen; Alles was sie erlangten war, dass Shapûr bewilligte, dass am folgenden Tage die Stadt nochmals zur Uebergabe aufgefordert werde. Diessmal vertrat Grumbates, der König der Chioniten, die Stelle Shapurs, und ritt, von seinem jungen Sohne begleitet, zur Stadt hin und forderte sie auf sich zu ergeben. Die Antwort war ein von der Hand eines kundigen Schützen abgesendetes Geschoss, welches den Sohn des Grumbates todt niederstreckte. Ein hitziges Treffen, welches den ganzen Tag andauerte, entspann sich alsbald um den Leichnam, der zuletzt in den Händen der Perser blieb. Der weitere Fortgang des Krieges war damit entschieden: Shapur musste nunmehr vor Amida bleiben und den Tod des jungen Prinzen rächen, wenn er sich nicht die Herzen seiner Bundesgenossen allzusehr entfremden wollte 2). Der Königssohn wurde unter sieben Tage an-

Die Lage dieser Orte kann jetzt nicht mehr genau nachgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. 19, 2. 1: nec enim Grumbales inulta unici pignoris umbra ire ultra patiebatur.

dauernden Leichenfeierlichkeit bestattet und dann die Belagerung Amidas mit allem Ernste begonnen. Die persische Armee reichte hin um die Stadt fünfmal einzuschliessen; von den Hülfsvölkern erhielten die Chioniten ihren Platz im Osten, die Segestaner, welche Elephanten bei sich hatten, im Westen, die Albanier im Süden, die (sonst ganz unbekannten) Vertae im Norden. Gegen die Mauern gebrauchte man römische Belagerungsmaschinen. welche man bei der Erstürmung von Singara erbeutet hatte. Die Belagerten wussten sehr wohl, warum die Belagerung der Stadt unternommen ward, und verzweifelten vom Anfange an an der Möglichkeit sie gegen die Uebermacht zu halten, aber sie beschlossen ihr Leben so theuer als möglich zu verkaufen. Es waren natürlich die Belagerten viel mehr angestrengt als die Belagerer, da die Angriffe oft ganze Tage hindurch dauerten und sich dieselben nicht in dem Masse ablösen konnten wie die Belagerer. So sehr nahm die Vertheidigung alle Kräfte in Anspruch, dass man darauf verzichten musste, die Verwundeten zu pflegen und diese sich helfen mussten, wie sie konnten; natürlich starben nicht nur viele von ihnen, es stellten sich auch Seuchen ein, die jedoch bald wieder nachliessen, als erfrischende Regenschauer kamen, welche die Hitze mässigten. Man hatte wenigstens den Trost, dass man den Belagerern sehr beträchtlichen Schaden zufüzte. denn die abgesendeten Geschosse fehlten nur selten in den dichten Haufen der Feinde. Einmal jedoch wäre die Stadt beinahe demselben Schicksale anheim gefallen, wie früher Sardes unter Kyros (Bd. 2, 284). Siebenzig kühne persische Soldaten hatten einen im Süden der Stadt am Tigris gelegenen Thurm erstiegen, den man nicht bewacht hatte, weil man jene Stelle für unangreifbar hielt; nur mit Mühe gelang es die Perser wieder aus der gewonnenen Position hinauszutreiben. Dagegen machten die in die Stadt eingeschlossenen gallischen Truppen einen nächtlichen Ueberfall, der vielen vornehmen Persern das Leben kostete und so grossen Schrecken im persischen Lager verbreitete, dass drei Tage lang die Angriffe unterblieben. Aber solche Vorgänge konnten nur dazu dienen, die Perser immer mehr zu erbittern, sie vermochten aber nicht das Schicksal der Stadt zu ändern, wenn nicht Hülfe von aussen kam. Dass man die tapferen Vertheidiger ohne Hülfe liess, bleibt ein Schandfleck für die Römer. Vergebens war Ursicinus nach Edessa geeilt, wo der altersschwache und feige Feldherr Sabinianus sich aufhielt, dieser schützte direkte Befehle des Kaisers als Grund seiner Unthätigkeit vor und blieb ruhig in Edessa. So erzwang denn, wie vorauszusehen war, Shāpūr nach 73tägiger Belagerung (Ammian. 19, 9. 9), den Eintritt in die Stadt und ein allgemeines Blutbad erfolgte, wie diess bei solchen hartnäckigen Kämpfen nur zu leicht der Fall ist, aber auch nachher zeigte sich Shāpūr sehr hart und ungrossmüthig gegen die Gefangenen. Nur Wenige entkamen in der allgemeinen Verwirrung', unter ihnen Ammianus Marcellinus, der mit einigen Anderen unbemerkt ein kleines Thor passirte und nach grossen Gefahren und Mühsalen erst Melitene, dann Antiochien erreichte.

Die elende Kriegführung der Römer in diesem Feldzuge hatte ihre beste Stütze an den Vorurtheilen der Perser gefunden. denn es ist kaum glaublich, dass Sabinianus kräftigen Widerstand geleistet haben würde, wenn Shapur seinen ursprünglichen Kriegsplan verfolgt hätte. Die lange Belagerung Amidas hatte aber viele Zeit gekostet, es war inzwischen der Herbst herangekommen, und ein weiteres Vorrücken schien in diesem Jahre nicht mehr rathsam. Während der Belagerung hatte man noch Zeit gefunden, einige umliegende Burgen zu nehmen, unter welchen Ziata 1) mit Namen genannt wird, und man dachte jetzt vor Allem daran, die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen. Obwol sich Shapur von den Ergebnissen sehr befriedigt stellte, welche der Feldzug des Jahres 359 geliefert hatte, so war dies doch in Wirklichkeit nicht der Fall, das mit so grossen Hoffnungen begonnene Unternehmen hatte nicht weniger als 30,000 Mann gekostet, weit mehr als man Gefangene von den Römern erhielt. Es liess sich indessen voraussehen, dass die Perser nach diesen Erfolgen auch im Jahre 360 einen neuen Zug unternehmen würden 2). Ein neuer Ueberläufer hatte sich dem Antoninus beigesellt, diess war Craugasius, ein vornehmer Bürger von Nisibis, dessen schöne Gattin in einer der eroberten Burgen in persische Gefangenschaft gerathen war; ihr zu Liebe zog auch ihr Gemahl

<sup>1)</sup> Cf. Ammian 19, 6. 1. St. Martin vermuthet, dass die armenische Stadt K'arberd (cf. Bd. 1, 153) unter Ziata zu verstehen sei, weil sie Syrer und Araber mit dem Namen Hisn Ziyad bezeichnen.

<sup>2)</sup> Ammian 20, 6. 1.

vor zu den Persern zu entweichen, von welchen er auch hoch in Ehren gehalten wurde, da er ihnen durch seine Ortskenntniss nützlich war. So weit aussehende Pläne wie im Jahre 359 hatte indessen Shapar für 360 nicht entworfen, er rückte mit weit geringerer Heeresmacht in Mesopotamien ein und begnügte sich mit der Eroberung einiger Städte. Singara wurde zuerst eingeschlossen und bald auch mit stürmender Hand genommen, da die tapfere Besatzung keine Hülfe von aussen erhielt; dem darauf folgenden Gemetzel that indess Shapur bald Einhalt, die Gefangenen schickte er aber in die entferntesten Gegenden Erans. Eingedenk der früheren Verluste unternahm er die Belagerung von Nisibis auch diessmal nicht, sondern zog weiter nach Bezabde 1) oder Phönica, welche Stadt erst nach tapferer Gegenwehr in seine Hände fiel; hier floss mehr Blut als in Singara, da sich Besatzung und Einwohner noch vertheidigten, als die Perser schon in die Stadt eingedrungen waren. Zufrieden mit dem Erfolge dieses Jahres kehrte nun Shapûr über den Tigris zurück, jedoch nicht ohne vorher die Festungswerke von Bezabde wieder ausgebessert und eine hinreichende Besatzung in ihnen zurückgelassen zu haben, welche mit allem Nöthigen versehen wurde, denn Shapur legte grossen Werth auf den Besitz von Bezabde und sah voraus, dass man suchen würde ihm die Stadt wieder zu entreissen. Auf dem Rückwege gedachte er noch die Festung Virta?) am Tigris zu nehmen, doch scheiterten seine Versuche an der Tapferkeit der Besatzung, und er musste abziehen ohne seinen Zweck erreicht zu haben. Die fortgesetzten Unfälle hatten übrigens Constantius die Nothwendigkeit gezeigt, einmal ernstlicher als bisher gegen die Perser aufzutreten. Er war darauf bedacht, Truppen anzuwerben, die er selbst anzuführen beschloss, für das Jahr 360

<sup>1)</sup> Bezabde ist aus Bet-zabde, Haus der Zabde, verstümmelt, die Zabde sind ein kurdischer Stamm, nach welchem die ganze Umgegend Zabdicene heisst. Bezabde ist mit der neuern Stadt Jezfra (Bd. 1, 174) identisch; Phoenica hat sehon Layard (Ninive and Babylon p. 53) in dem am Tigris gelegenen Dorfe Fynyk entdeckt.

<sup>2)</sup> Virta hat man längst als eine andere Orthographie für Birtha, d. i. Festung, erkannt. Der Ort lag jedenfalls an einem Uebergange des Tigris, doch lässt sich seine Lage nicht genauer bestimmen. Der Ansicht G. Rawlinsons (l. c. p. 185), dass Bir am Euphrat gemeint sein könne, kann ich mich nicht anschliessen.

kam diese Hülfe zu spät, Shapûr hatte sich bereits über den Tigris zurückgezogen, als Constantius ankam. Durch Kappadokien, über Melitene und Samosata begab dieser sich nach Edessa 1), wo er das Nöthige für seine weiteren Pläne vorbereitete. Auf dem Wege nach Edessa liess er auch den König Arsakes von Armenien zu sich kommen und beschwor denselben sich nicht durch Versprechungen der Perser von seiner Treue gegen die Römer abbringen zu lassen, was dieser nicht nur gelobte, sondern auch hielt, denn er war dem Constantius sehr verpflichtet, unter Anderm hatte dieser den Arsakes mit Olympias, der Tochter des Ablabius verheirathet, welche ihm reiche Besitzungen auf römischem Gebiete zubrachte. Dann begab sich Constantius nach Bezabde und suchte diese Stadt wieder in seine Gewalt zu bekommen, allein die persische Besatzung vertheidigte sich so tapfer wie die römische in Amida und mit grösserem Glücke, denn Constantius musste im Herbste 360 nach Antiochien zurückkehren, ohne die Stadt erobert zu haben.

Das Jahr 361 fand den Constantius in grosser Verlegenheit, getheilt zwischen den Sorgen um den persischen Krieg (denn Shapur, noch keineswegs entmuthigt, gedachte immer noch den Euphrat zu überschreiten) und den bedenklichen Fortschritten, welche Julian von Gallien aus machte. Eine Zeit lang gedachte Constantius den persischen Krieg rasch zu beendigen und sich dann mit ganzer Macht auf Julian zu werfen. Er hatte erfahren, dass Shapur neue Truppen gesammelt und mit ihnen sich an den Tigris begeben habe; desswegen ging er nach Edessa, dort wollte er die Nachrichten abwarten, welche ihm seine Kundschafter über die Bewegungen der persischen Armee senden würden. Aber Shapur säumte den Tigris zu überschreiten, die Nachrichten über seine Bewegungen blieben unsicher und Constantius überlegte, ob er etwa einen neuen Versuch machen solle Bezabde einzunehmen, oder ob er sein Heer in einzelne Abtheilungen auflösen und an verschiedenen Punkten verwenden solle. erhielt er ziemlich gleichzeitig die Nachricht von den grossen Fortschritten Julians und von dem Rückzuge Shapûrs aus seinen Stellungen am Tigris, die Vorzeichen sollen, wie Ammian versichert, ihm für seine Unternehmung nicht günstig geschienen

<sup>1)</sup> Cf. Ammian 20, 11, 1,

haben. Beruhigt für den Augenblick über die Gefahr, welche den Römern von Eran aus drohte, machte sich Constantius sofort auf den Weg in das Abendland, aber der Tod ereilte ihn 361 in Cilicien, ehe er noch dort angekommen war. Die Perser machten sich den Tod des Constantius zu Nutze und fielen alsbald wieder in Mesopotamien ein; so behauptet wenigstens Theodoros (3, 21) und seine Nachricht klingt wahrscheinlich genug. Es dürfte indessen dieser neue Zug ein blosser Raubzug gewesen sein.

Als nun die Nachricht nach Eran gelangte, dass an die Stelle des Constantius Julian getreten sei und überall ohne Widerspruch als Kaiser anerkannt werde, da begriff Shapûr II sofort die Aenderung der politischen Lage und sah voraus, dass der neue Kaiser einen viel nachdrücklicheren Krieg führen könne als der alte. Leber die Persönlichkeit des neuen Kaisers und über seine Absichten hatte indessen Shapur kaum eine klare Vorstellung, und wenn er im Jahre 362 einen Brief an Julian schrieb, dem er eine Gesandtschaft folgen zu lassen versprach, so hatte er wol mehr die Absicht zu sondiren, als eine grosse Hoffnung auf die Annahme seiner Vorschläge. Ueber die Gesinnung Julians sollte er denn auch nicht lange in Zweifel bleiben, denn Julian liess den Brief Shapurs verächtlich auf die Erde werfen und erklärte die Absendung einer Gesandtschaft für unnöthig 1), da er selbst nach Persien kommen werde. Acht Monate nach dem Tode seines Vorgängers befand sich Julian bereits in Antiochien mit den Vorbereitungen zu einem persischen Feldzuge beschäftigt. Nach Ammian 2) war es die Lust am Kriege überhaupt, dann der Wunsch, sich den Beinamen Parthicus zu verdienen; bei der Gesinnungsweise des Julian wird man annehmen dürfen, dass er ebenso dem Macedonier Alexander nachzueifern gedachte, wie sein Vorgänger Trajan (vgl. Socrates Hist. Eccl. 3, 21). Unbegreiflich bleibt es, dass man den Feldzug Alexanders des Grossen nicht eifriger studirte, man hätte dann einsehen müssen, dass er sich ganz anders benommen habe wie sein römischer Nacheifrer,

<sup>1)</sup> Libanius 1, 577 ed. Reiske: ὁ δὲ ῥίψαι κελεύσας ἀτίμως τὴν ἐπιστολὴν .... καὶ ἀντεπέστελλέ γε, μηδὲν δεῖν πρεσβέων, αὐτοῦ τάχιστα ἐκεῖνον ὀψομένου. Aehn-lich Socrates 3, 19, wo Julian sagt: αὐτόν με ὄψεσθε μετ' οὐ πολὺ, καὶ οὐδέν μοι λεήσει πρεσβείας. Vgl. auch Sozomen. 5, 1.

<sup>2)</sup> Cf. Ammian 22, 12. 2.

und mit weit grösserer Umsicht dem Misslingen seines Unternehmens vorbeugte. Dass der mit so grossen Hoffnungen unternommene Feldzug Julians missglückte, ist kaum zu verwundern. wenn man die mangelhaften Vorkehrungen erwägt. über diesen Zug sehr gute Quellen, unsere Nachrichten stammen theils von Julian selbst, theils von Theilnehmern an dem Feldzuge, wie Ammianus und Eutropius 1). Mehrere kleine Völkerschaften hatten dem Julian im Voraus ihre Unterstützung angeboten, aber Julian hatte sie abgelehnt, weil er dieselbe nicht zu bedürfen glaubte; nur den König von Armenien hielt er für wichtig, sowol wegen der Lage seines Landes, welche ihn kaum vermeiden liess die Partei eines der beiden streitenden Theile zu ergreifen, als auch wegen der nicht unbedeutenden Heeresmacht, die er in das Feld zu führen vermochte. Julian ermahnte den Arsakes 2) ernstlichst die römische Sache nicht zu verlassen, und der König von Armenien schien diess auch zu beabsichtigen, ja wenn wir dem Berichte des armenischen Geschichtschreibers Moses folgen, hätte sich Tiran nach dem Beispiele Julians wieder mehr zum Heidenthum hingewandt: er befahl das Bild des Kaisers in der Kirche aufzustellen und gerieth darüber in Unfrieden mit der christlichen Partei seines Landes, mehrere Eiferer erlitten den Märtyrertod, darunter Yusik, Nachkomme und Nachfolger des heiligen Gregor. Zora der Reshtunier, der dem Julian armenische Hülfstruppen zuführen sollte, gehorchte nicht und kehrte wieder um, ein Betragen, das er mit dem Tode büssen musste, da Julian seine Bestrafung verlangte<sup>3</sup>). Diese Anhänglichkeit an die Römer erklärt das spätere Schicksal des Tiran vollkommen, aber wir haben schon oben gezeigt, wie unsicher und widersprechend die armenischen Nachrichten sind (cf. p. 275).

<sup>1)</sup> Julian epistolae p. 399 ed. Spanheim; Ammian. Marc. 23, 2. 1 fg. Eutrop. 10, 16. Ausserdem ist noch zu vergleichen: Zosimus 3, 12 fg. und Evagrii hist. eccles. 6, 11 ed. Vales.

<sup>2)</sup> Ammian 23, 2. 2 nennt ihn Arsaces, und St. Martin hält ihn für den armenischen König Arshak (bei Lebeau 3, 40), wol mit Recht. Der beleidigende Brief des Julian an Arsakes (bei Muratori anecd. Graec. p. 334) scheint mir unsweifelhaft unächt und erfunden. Moses von Khorni (3, 13) behauptet, Julian habe den Tiran gezwungen, ihm seinen Enkel als Geisel zu überliefern.

<sup>3)</sup> Gibbon hält den betreffenden Brief des Julian (Moses Khor. 3, 15) für untergeschoben, wozu ich keinen Grund sehe.

Am 5. März des Jahres 363 1) verliess Kaiser Julian Antiochien um sich zu der Armee zu begeben, welche ihn nach Eran begleiten sollte. Ueber Berrhoea (das jetzige Haleb) zog er nach Hierapolis, wo sich alle Schiffe auf dem Euphrat zu versammeln hatten. Nachdem er am 15. März den Euphrat überschritten hatte, kam er nach Batne, von wo aus er vielleicht auch Edessa besuchte<sup>2</sup>), und von da nach Khàràn (cf. Bd. 1, 293 flg.). dieser Stadt zweigten sich zwei Wege ab, die weiter nach Osten führten, auf dem einen gelangte man über Nisibis nach Adiabene, der andere dehnte sich längs des Bilikhflusses bis an den Euphrat aus. Julian sandte auf dem ersten dieser Wege unter Procopius und Sebastian 30,000 Mann auserlesener Truppen (blos 18,000 nach Zosimus, 20,000 nach Sozomenus), die am Tigris operiren und die Perser genau beobachten sollten; es wurde bestimmt, dass sie sich mit dem Könige von Armenien vereinigen und durch Corduene. Moxoene und den fruchtbaren medischen District Chiliocome 3) südwärts nach Ktesiphon vordringen sollten, vor welcher Stadt sie, nach Berechnung des Kaisers, ziemlich gleichzeitig mit dem Hauptheere eintreffen würden. Julian selbst mit weiteren 65,000 Mann schlug den Weg nach dem Euphrat ein, die Feinde hatte er dadurch getäuscht, dass er Etappen auf dem Wege zum Tigris einrichten liess, während er selbst nach dem Euphrat marschirte. Er gelangte nach Callinicus, an welcher Stelle der Bilikh in den Euphrat mündet und zog nun, wie früher der jüngere Kyros, längs des zuletzt genannten Stromes weiter. Dort empfing er eine Gesandtschaft der Araber, und während er mit dieser verkehrte, kam auch seine gesammte Flotte auf dem Euphrat angefahren, welche aus 1000 hölzernen Lastschiffen bestand, die mit Proviant und Kriegsgeräthen beladen waren, ferner

<sup>1)</sup> Ueber den Zug Julians vergl. man die Mittheilungen Weissenborns in Ersch und Grubers Encyclopädie s. v. Julianus Apostata, die besonders durch die (zum Theil von Kiepert herrührenden) geographischen Erörterungen werthvoll sind.

<sup>2)</sup> So nach Zosimus (3, 12) Angaben; die Mehrsahl der Quellen behauptet, Julian sei nicht in diese gut christliche Stadt gekommen, cf. Theodoret 3, 26. Sozomenus 6, 1. Auch Ammian (23, 3. 1) erwähnt nichts von diesem Besuche, welcher daher unwahrscheinlich ist.

<sup>3)</sup> Chiliocome ist wahrscheinlich Uebersetzung eines persischen Wortes vielleicht hazar-dib.

aus 50 Kriegsschiffen und eben so viel andern, welche Geräthschaften für Brücken führten 1). Zu Anfang April befand sich Julian in Circesium, der Gränze des römischen Gebiets, am Zusammenflusse des Kabûr mit dem Euphrat. Nachdem man den Kabûr überschritten hatte, war man auf feindlichem Gebiete. Das Heer wurde nun in der Weise geordnet, dass Julian selbst das Centrum führte, Nevitta zog mit einigen berittenen Legionen am Ufer des Euphrat als rechter Flügel, Hormisdas (vgl. p. 270) und Arinthaeus befehligten den linken Flügel. Eine Vorhut von 1500 M. zog unter dem Befehle des Lucillianus dem Heere voraus, den Nachtrab führten Dagalaiphus und Victor, hinter ihnen marschirte Secundinus, Dux von Osdruene. Man kanı zunächst nach Zaitha?), wo die Römer in der Nähe noch den Grabhügel des unglücklichen Kaiser Gordianus sahen, dann nach Dura (cf. p. 34), weiter nach Phathusa und Anatho (d. i. Ana, Bd. 1, 167), welcher Ort eine auf-einer Insel gelegene Festung besass, deren Besatzung sich ergab und kriegsgefangen nach Chalcis in Syrien geführt wurde; der Anführer Pusaeus trat in römische Dienste und zeichnete sich später im ägyptischen Kriege aus, die übergebene Festung wurde verbrannt. Noch mehrere Festungen ähnlicher Art3) trafen die Römer auf ihrem Wege stromabwärts, deren Besatzungen die Uebergabe vorläufig verweigerten, gleichwol hielt man für klüger weiter zu ziehen, um nicht viele Zeit mit der Eroberung unbedeutender Plätze zu vergeuden. Dann gelangte man nach Paraxmalcha 4) und etwas weiter stromabwärts nach einer Stadt Diacira oder Dacira 5) am rechten Euphratufer, in der man reiche Vorräthe

<sup>1)</sup> Nach Zosimus (3, 13) war die Flotte noch bedeutender, sie bestand aus 600 hölzernen und 500 aus Leder gefertigten Fahrzeugen, dazu 50 Kriegsschiffen; andere breite Schiffe führten die Brückengeräthschaften, wieder andere die Lebensmittel. Malalas (p. 329) giebt die Gesammtsumme der Schiffe auf 1250 an.

<sup>2)</sup> Ammian (23, 5. 7) erklärt den Namen richtig mit olea arbor, es ist syrisch zaitho, Oelbaum.

<sup>3)</sup> Die erste dieser Festungen, welche Zosimus (3, 15, vgl. auch Liban. 1, 595) als eine sehr starke bezeichnet aber nicht nennt, heisst bei Ammian Thilutha (Amm. 24, 2. 1), nach Weissenborn die Insel Telbes, die zweite (24, 2, 2), Achaiachala, soll die Insel Kurs sein.

<sup>4)</sup> Der Ort wird auch Baraxmalcha geschrieben; malcha ist offenbar König; der erste Theil des Wortes ist mir unklar.

<sup>5)</sup> Weissenborn sucht den Ort bei der jetzigen Ruine Elqasr, 20 engl. Meilen oberhalb Hit.

von Salz und Getreide fand, welche man sich aneignete, die Stadt aber von Grund aus zerstörte, auf dem linken Ufer des Stromes lagen an dieser Stelle nur die blos von Zosimus (3, 15) erwähnten Orte Sitha und Megia, dann wurde Ozogardana 1) besetzt, wo man noch Ueberreste fand, welche aus der Zeit Trajans herrührten. Hier wurde den Soldaten eine zweitägige Rast zugestanden, nach Ablauf derselben wurde aber auch dieser Ort den Flammen übergeben. Bisher war man noch keiner Spur des Feindes begegnet, nunmehr aber wäre Hormisdas beinahe von dem Surena mit seinen Truppen aufgehoben worden, letzterer hatte sich mit Podosaces, einem Könige der Assaniten 2) dazu verbündet, und nur der unvermuthet angeschwollene Euphrat vereitelte den Plan, da derselbe nicht wie gewöhnlich an jener Stelle durchritten werden Der anbrechende Tag zeigte den Römern die gefährliche Nähe der Feinde, welche nun verjagt wurden. Bei dem verlassenen Dorfe Macepracta fand man Ueberreste der medischen Mauer<sup>3</sup>), welche ursprünglich gegen die räuberischen Einfälle der Nomaden erbaut worden war. Man befand sich jetzt in der Nähe des heutigen Felûja, an der Stelle wo der grosse Canal beginnt, welcher den Euphrat mit dem Tigris verbindet, der jetzt Saqlaviya genannt wird, den aber Ammian Naarmalcha (Königscanal) nennt. Der Uebergang über diesen Canal war für die Römer sehr schwierig, da sie weder mit den Waffen schwimmen noch auch den sumpfigen Boden schnell durchwaten konnten, während doch am entgegengesetzten Ufer Feinde sich zeigten,

<sup>1)</sup> Diess ist der erste Ort mit einem bestimmt érânischen Namen: gardana = vardana, Stadt, Ozo ist wahrscheinlich Eigenname. Zosimus schreibt Zaparapăia; die Lage des Ortes lässt sich nicht bestimmen, da keine Entfernungen angegeben sind.

<sup>2)</sup> Ammian (24, 2. 4) nennt ihn Malechus Rodosaces; das erste Wort ist deutlich arab. (24, 2. 4) nennt ihn Malechus Rodosaces; das erste Wort ist deutlich arab. (24, 26, 27), melik, König; Podosaces heisst, wie ich glaube, dasselbe. Schon St. Martin hat auf den Petesakas des Ktesias verwiesen; ich denke, es ist pådishåh, welches Wort im Mitteléranischen noch ein Adjectiv ist, welches mächtig, vermögend bedeutet, nicht blos den éranischen Grosskönig bezeichnet. Das Volk der Assaniten kommt nicht weiter vor, St. Martin bei Lebeau 3, 81) möchte annehmen, der Name sei verschrieben statt Mauzaniten, unter welchem Namen Malalas eine Völkerschaft in der Nähe von Ktesiphon kennt.

<sup>3)</sup> Die medische Mauer wird auch von Xenophon erwähnt Anab. 1, 7. 15 and 2, 4, 12.

welche mit Pfeilen und Schleudersteinen den Uebergang wehren wollten. Bei dieser Lage der Dinge beschloss der in der Kriegführung erfahrene Julian den Feind im Rücken angreifen zu lassen und dadurch dessen Aufmerksamkeit vom Uebergange abzulenken; zu dem Ende schickte er den Victor mit genügender Truppenzahl zu der schon übergesetzten Vorhut, und der Anschlag gelang auch vollkommen, da die römischen Truppen nach einigem Suchen sich vereinigten und leicht die Feinde zur Flucht nöthigten, so dass das römische Heer ungehindert seinen Uebergang bewerkstelligen Die nächste Unternehmung, zu der man nun schritt, war die Belagerung von Pirisabora 1), einer der wichtigsten Städte Assyriens. Die Stadt lag auf einer Halbinsel, welche von dem Euphrat und einem von demselben abgeleiteten Canale gebildet wurde, sie war mit Mauern und Thürmen versehen und auf allen Seiten geschützt: im Süden und Westen durch den Fluss und durch Felsen, im Osten durch einen tiefen Graben und durch Palissaden, im Norden durch einen Canal. Auf einer Anhöhe lag die schwer zugängliche Burg, die durch einen nicht leicht zu begehenden Weg mit der Stadt verbunden war. lungen, welche mit Hülfe des der Sprache und des Landes kundigen Hormisdas angeknüpft wurden, führten zu keinem Ziele, man musste zu einer förmlichen Belagerung schreiten. wendung der Belagerungsmaschinen waren die Römer den Persem derart überlegen, dass die Belagerten schon nach ganz kurzer Zeit die Stadt verliessen und sich auf die Burg zurückzogen, wo sie sich zwar tapfer vertheidigten, doch auch so bald nachgaben, dass bereits nach zweitägiger Belagerung (Zos. 3, 18) diese feste Stadt in Julians Hände fiel. Grosse Vorräthe von Getreide und Waffen wurden dort angetroffen, welche die Sieger theils für sich verwendeten, theils vernichteten, wenn sie keinen Gebrauch davon machen konnten, ebenso wurden auch alle Festungswerke zerstört. Ob Julian den Besitz der wichtigen Stadt lediglich seiner Tapferkeit verdankte, mag dahin gestellt bleiben, es scheint dass

<sup>1)</sup> Pirisabora schreibt Ammian (24, 2. 9), dagegen Zosimus (3, 17) Βηςσαβῶρα. Libanius (1, 598) bezeichnet sie wenigstens deutlich als πόλις Ἀσσυρίων μεγάλη, τοῦ μὲν τότε βασιλεύοντος ἐπώνυμος. Der persische Name ist Pérozshàpůr (cf. oben p. 254), sie ist identisch mit dem später Anbar (d. i. Magazin) genannten Orte.

der Befehlshaber von Pirisabora guten Grund hatte zu fordern, dass er niemals nach Eran zurückkehren müsse!). Von Pirisabora aus marschirte Julian 14,000 Schritte weiter und wandte sich jetzt, wie es scheint, vom Euphrat hinweg auf den Tigris zu, an welchem Ktesiphon lag; die Perser, ahnend, welchen Weg die Römer einschlagen würden, hatten die Gegend unter Wasser gesetzt?, nicht ohne Schwierigkeit beförderte Julian sein Heer durch Ueberbrückungen weiter, wobei, wie zu Xenophons Zeiten, die in jener Gegend häufigen Dattelpalmen das Material liefern Die nächste bedeutende Stadt war Maozamalcha 3), in deren Nähe Julian unversehens von zwei Persern angegriffen und beinahe getödtet worden wäre; die nachdrückliche Belagerung des schon festen Ortes wurde in Folge dieses Ereignisses beschlossen, nach drei Tagen fiel auch sie durch Minengänge, welche die Belagerer unter der Mauer hindurch in die Stadt hinein führten. An Grausamkeit standen die Truppen Julians hinter den Persern nicht zurück, schonungslos wurde in der Stadt gemordet, nur der Führer Nabdates 4) wurde im ersten Augenblicke gerettet, aber nur um sein Leben einige Tage später doch lassen zu müssen. Nabdates hatte erst versprochen Maozamalcha den Belagerern freiwillig zu übergeben, hatte aber sein Wort nicht gehalten und die Feste aufs eifrigste vertheidigt. War es unter diesen Um-

<sup>1.</sup> Ammian nennt diesen Anführer Mamersides, Zosimus Momosires; ich vermuthe in dieser Form einen arabischen Namen. Weiterhin erzählt Ammian (24, 5.3), dass man bei der Annäherung an Seleukia (Zosimus 3, 2 nennt den Ort Σεβαθά) Gekreuzigte traf, Mitglieder der Familie des Mamersides, welche auf diese Art gestraft wurden; Shapur wird also wol an Verrath geglaubt haben.

<sup>2;</sup> Ich vermuthe, dass hier die Gegend zwischen dem Saqlavîya und Hindiyacanal gemeint ist; Layard, der diese Gegend durchreiste (Discoveries p. 178 fg.), fand dort ein ganzes Netz alter Canäle und Sümpfe, die fast bis in die Gegend von Bagdad reichen. Die Orte Phissenia und Bithra bei Zosimus sind natürlich nicht nachzuweisen.

<sup>3,</sup> Maozamalcha ist nach Assemani Bibl. or. 3, 2, 623 noch den syrischen Christen unter dem Namen Mahuza bekannt. Die Befestigungen beschreibt Libanius (1, 600 fg.) am genauesten. Nach Zosimus (3, 20) wurde blos eine Festung belagert, in deren Nähe eine volkreiche Stadt lag, die er. Βησουγίς nennt.

<sup>4)</sup> So neunt ihn Ammian (24, 4, 26), dagegen Zosimus (3, 23) Άναβ-λέτης.

ständen überhaupt zu verwundern, dass die erzürnten Römer ihm das Leben schenkten, so erbitterte er sie von Neuen, weil er es nicht lassen konnte den Hormisdas zu beschimpfen wegen seines Verrathes an dem Vaterlande, was seinen Tod herbeiführte. Man näherte sich nun der Stadt Ktesiphon und fand überall lachende, angebaute Gefilde, die geschont, einen grossen königlichen Park, der zerstört wurde. Die Vertheidigung der Perser wurde nun in der Nähe der Hauptstadt etwas lebhafter, Julian rückte mit dem Heere nach Coche (Zosimus nennt den Ort Zochase) in der Nähe von Seleukia; ein Castell, das Zosimus Sabatha nennt, wurde nicht ohne Mühe genommen, die Besatzung vertheidigte sich um so hartnäckiger, als man glaubte annehmen zu können, dass Shapur mit seiner Armee bereits in der Nähe sei. Um die Flotte aus dem Euphrat in den Tigris, oberhalb Ktesiphon', bringen zu können, liess Julian einen von den Persern verschütteten Canal wieder reinigen und fahrbar machen. Auch dieses Unternehmen gelang, wie alles was Julian bisher unternommen hatte.

Julian war nunmehr bis zu der alten Königsstadt Seleukia vorgedrungen, aber diese Stadt war längst nicht mehr die Hauptstadt des Reiches, sondern das am andern Ufer des Tigris liegende Ktesiphon. Um dorthin zu gelangen blieb also dem Heere noch die schwierige Aufgabe, im Angesichte des Feindes auf das linke Ufer des Tigris zu gelangen. Man konnte bemerken, dass eine grosse Anzahl Truppen, Fussgänger wie Reiter, am jenseitigen Ufer aufgestellt seien, es schien desshalb hoffnungslos die Herstellung von Brücken auch nur zu versuchen, und Julian befahl daher mit den Schiffen Nachts den Uebergang zu erzwingen. Allein das entgegengesetzte Ufer war steil und dazu noch durch

<sup>1)</sup> Ueber den Nahar Malcha und andere Canäle in der Umgebung Seleukias vgl. Fabian de Seleucia Babylonia p. 17 fg. Vielleicht war der hier gemeinte Canal der Sarsar der Spätern, der entweder mit dem Königscanale in Verbindung stand, oder auch, die abendländischen Schriftsteller haben den Namen des Königscanals auf einen andern übertragen. Zu bedenken ist freilich, dass der auf Trajan zurückgeführte Canal nach Ammian (24, 6. 2) nur einen Lauf von 30 Stadien hatte, bis er sein Wasser in den Tigris führte, also nur kurz vor Seleukia sich abzweigen konnte, wie man ja auch in Ktesphon die Veränderung des Wasserlaufs alsbald bemerkte. Wir wissen eben zu wenig über die Zwischencanäle, welche die Hauptcanäle in jener Gegend unter sich verbinden, um ein bestimmtes Urtheil abgeben zu können.

eine Mauer geschützt 1), Führer wie Soldaten weigerten sich gleichmässig, Julians Befehlen zu gehorchen, weil sie befürchten mussten, mit Geschossen und Feuer zu gleicher Zeit angegriffen zu werden. Da indessen Julian von seinem Plane weder abweichen wollte noch konnte, wagten endlich fünf Schiffe die gefährliche Unternehmung, die denn auch von den Persern sofort in Brand gesteckt wurden. Da hatte Julian die Geistesgegenwart zu versichern, dieser Brand sei nur ein verabredetes Feuerzeichen, welches die gelungene Landung verkünden sollte, sofort setzte sich die gesammte Flotte in Bewegung und erzwang nicht nur wirklich den Uebergang, sondern vermochte auch noch die brennenden Schiffe zu löschen und zu retten. Ein hitziges Treffen folgte der Landung, welches von Mitternacht bis Mittag (nach Ammian den ganzen Tag) andauerte und mit der Flucht der Perser endigte, zu welcher diesen die eigenen Führer Pigraxes, Anareos und Surena<sup>2</sup>) das Beispiel gaben. Vielleicht hätte man in der ersten Ueberraschung Ktesiphon selbst nehmen können, wenn man nicht den Bitten des verwundeten Victor Gehör gegeben hätte, welcher die Truppen beschwor, sich in keine übereilten Unternehmungen einzulassen. In diesem Treffen sollen die Perser 2500 Mann verloren haben, während die Römer ihren eigenen Verlust auf nur 75 Mann angaben 3). Im persischen Lager wurde reiche Beute vorgefunden, der Haupterfolg des Tages bestand darin, dass nunmehr die ganze Armee in aller Ruhe auf das linke Tigrisufer übersetzen konnte.

Bisher war der Zug des Julian glücklich verlaufen; er hatte Schrecken, Schaden und Elend über blühende Provinzen des Säsänidenreiches gebracht und seine Soldaten durch Beute bereichert; hätte er nunmehr in aller Schnelligkeit Ktesiphon genommen, ehe Shapûr mit seinem Heere herbeikam, oder hätte er

<sup>1)</sup> Cf. Liban. 1, 606.

<sup>2;</sup> So lauten die Namen bei Zosimus (3, 25); Ammian (24, 6. 12) giebt Pigranes (einige Handschr. Tigranes) für Pigraxes; ich kann weder die eine noch die andere Namensform erklären. Für Anareos hat Ammian gewiss richtig Narseus.

<sup>3)</sup> So übereinstimmend Zosimus 3, 25 und Ammian 24, 6, 15, nur dass letterer den Verlust der Römer nur auf 70 Mann angiebt. Nach Libanius 1, 607 war der Verlust der Perser viel größer: καὶ τῆς τῆς τοσούτον ἐκέκρυπτο τοῖς τῶν πεπτωκότων σώμασιν, δσον ἂν καλύψαι έξακιςχιλίους νεκρούς.

Friedensunterhandlungen begonnen, wozu Shapar die Hand zu bieten schien 1), so hätte vielleicht das Ende des Krieges dem Anfange entsprochen. Es scheint aber, dass Julian mit keinem klaren Plan den Feldzug begonnen hat und auch während desselben sich mehr von seinen Launen als von strategischen Rücksichten leiten liess. Die Eroberung von Schlössern aus keinem andern Grunde, als weil Einzelne von den Inwohnern den Kaiser angegriffen hatten, muss mehr Soldaten gekostet haben, als die Erwerbung werth war, es ist zu glauben, dass damals so gut wie jetzt Sümpfe in jener Gegend vorhanden waren, welche Krankheiten erzeugten, und manchem Römer das Leben kosteten. Noch hatte man das eigentliche Eran nicht betreten, noch war man mit einem persischen Heere nicht einmal handgemein geworden, und schon zeigten sich die Verlegenheiten. Julian hatte darauf gerechnet, dass die 30,000 Mann, die er von Khârân aus nordwärts entsendet hatte, um diese Zeit ihre Aufgabe gelöst haben und zu ihm stossen würden. Dazu war aber gar keine Aussicht, der König von Armenien hatte sich nach römischer Ansicht treulos erwiesen und die versprochenen Hülfstruppen nicht gestellt, es war sogar auf einige römische Soldaten geschossen worden?), die abgeschickten Truppen waren also im Norden festgehalten. Bei einem unter den Mauern Ktesiphons abgehaltenen Kriegsrathe musste Julian dem Drängen seiner Generale nachgeben und von der Belagerung dieser Stadt abstehen. Noch schwankte er über Ein persischer vornehmer Ueberläufer beseine fernen Pläne. redete ihn, noch weiter gegen Osten vorzudringen 3), er versprach ihm, ihn auf einem rauhen Wege in 3-4 Tagen nach Eran zu

<sup>1)</sup> Libanius 1, 90. 608. Socrates 3, 21. Ich bezweifle übrigens die Aufrichtigkeit dieser Unterhandlungen, denn Shapur hatte keinen Grund sich für besiegt zu halten.

<sup>2)</sup> So nach Libanius 1, 609: dôtxia τοῦ τὸ ἔθνος ἔχοντος. Dagegen spricht Ammian (25, 7.12) vom Arsakes als amico nobis semper et fido. Mit Ammian stimmt auch Mos. Chor. 3, 15, der behauptet, dass Zora das Hülfsheer zu den Römern führen sollte, aber ungehorsam war, was er später mit dem Leben büsste. Dass auf einige römische Soldaten geschossen wurde, während sie badeten, ist noch kein Beweis für die Treulosigkeit des Königs.

<sup>3)</sup> Vgl. Socrat. 3, 22. Sozomen. 6, 1. Theodoret 3, 21. Orosius 7, 30. Zonaras 13, 13. Gregor. Naz. or. 4. Die Erzählung bei Malalas p. 331 erinnert zu sehr an Zopyrus.

bringen, wo er lachende Gefilde finden und mit seinem Heere von den Erträgnissen der Umgegend leben könne, so dass es nicht nöthig sei, noch ferner Lebensmittel mit sich zu führen. Es kann hier blos der Weg durch den Engpass von Kerend gemeint sein, auf welchem Julian, wenn er denselben verfolgt hätte, sich wahrscheinlich dem Könige Shapur sammt dem persischen Heere in ungünstiger Lage gegenüber gesehen hätte. Trotz der Warnungen des erfahrenen Hormisdas liess sich Julian von dem Ueberläufer bereden, alle seine Schiffe bis auf 12 zu verbrennen 1), da es einen sehr grossen Theil des Heeres beschäftigte, dieselben stromaufwärts in dem reissenden Tigris zu befördern. Der Weg, den der Ueberläufer das römische Heer führte, wandte sich vom Tigris ab und führte über einen Ort Noorda nach dem Flusse Dura 3), überall sah man, dass die Perser die Feldfrüchte verbrannt hatten, so dass es unmöglich war durch die noch rauchenden Felder auch nur zu marschiren, viel weniger aus ihnen seinen Unterhalt zu gewinnen, dabei wurde man noch immer von persischer Reiterei angegriffen. Man wandte sich daher wieder an den Tigris zurück, es war aber schwer zu sagen, was man weiter beginnen solle. Es war klar, dass man sich durch die Verwüstung des Landes und die Zerstörung der Vorräthe die Möglichkeit abgeschnitten hatte auf dem Wege wieder zurückzukehren, auf dem man gekommen war; zudem waren jetzt durch Ueberschwemmungen die Wege verdorben, weil im Mai der Euphrat, angeschwollen durch den in Armenien schmelzenden Schnee über seine Ufer tritt. Es blieb also nichts übrig als ganz ähnlich wie früher Xenophon mit seiner Schaar, aufwärts am Tigris nach Corduene zu ziehen und sich dort mit dem römischen Nordheere zu vereinigen. Dass diess ein Rückzug war, ist klar genug und es ist lächerlich, wenn Ammian und Libanius uns glauben machen wollen, es sei das Såsånidenreich so gut wie erobert gewesen und Shapar habe nur an Frieden gedacht. Wir wissen nur zu gut, dass Julian das persische Reich eigentlich noch gar nicht betreten

<sup>1;</sup> So Ammian 24, 7. 5 und Zonaras l. c. Dagegen spricht Zosimus 3, 26 von 18 römischen und vier persischen Fahrzeugen, welche gerettet wurden, Libanius 1, 610 von fünfzehn.

<sup>2)</sup> Der Fluss Dura ist ohne Zweifel der Diala; der Ort Noorda kann nicht weit von Kuruster gelegen haben (Bd. 1, 118). Etwa bei Bakuba müssen sich die Römer wieder dem Tigris zugewendet haben.

hatte und dass Shapur nicht der Mann war aus bloser Feigheit einen unzeitigen Frieden zu schliessen. Als Julian den Befehl zur Rückkehr gegeben hatte, da zeigte sich den Römern, als sie morgens aufbrechen wollten (16. Juni), in der Ferne eine ungeheure Staubwolke 1), deren Ursache sich nicht erkennen liess, die aber etwas Ungewöhnliches bedeuten musste; manche glaubten, es seien Araber, die, angelockt durch das falsche Gerücht von der Eroberung Ktesiphons, an der Plünderung Theil zu nehmen wünschten, während andere grosse Schaaren wilder Esel als die Ursache vermutheten. Am andern Morgen entdeckte man, dass es ein Theil der grossen persischen Armee war, welche ohne Zweifel durch den Pass von Kerend herabkam. Die Soldaten wünschten sie anzugreifen, aber Julian vermied den nutzlosen Kampf und führte sein Heer an den Tigris zurück. Unter beständigen Kämpfen marschirten die Römer über Barophthas, Symbra, dann Nisbara und Nisanabe (zwei Städte die sich gegenüber an beiden Seiten des Tigris lagen), über Danabe, Synca, Akkete 2) stromaufwärts, die Perser wurden zwar stets zurückgeschlagen, konnten aber natürlich nicht ganz verjagt werden, da die Hamrinhügel, welche den Marsch der Römer im Osten begränzten, den Persern zahlreiche Schlupfwinkel boten und die von ihnen gewählte Art des Kampfes sehr erleichterten. Aber erst als die Römer in den District Maranga3) kamen, sahen sie sich der ganzen persischen Armee gegenüber, welche von Merenes 1) und zwei Söhnen des Königs befehligt wurde, denn Shapur selbst mit einem weiteren Heere sollte erst nachkommen. Ein Gefecht entspann sich alsbald, in welchen die Perser, wie gewöhnlich geschlagen wurden und grössere Verluste hatten als die Römer, wie denn diese Gefechte auch manchem vornehmen Perser das

<sup>1)</sup> Cf. Ammian 24, 8. 5.

<sup>2)</sup> Die Ortsnamen werden von Zosimus 3, 27. 28 mitgetheilt. Ammian nennt blos ein Hucumbra, das wol dem Symbra des Zosimus entspricht. Die Orte selbst sind nicht nachzuweisen, sie lagen wol zwischen dem Diala und Adhem.

<sup>3)</sup> So Ammian, Zosimus 3, 28 Μάρωνσα; auch nennt er weiterhin noch ein sonst unbekanntes Dorf Τούμμαρα.

<sup>4)</sup> Merenes ist wol derselbe Name wie Mihran, d. i. Abkömmling des Mithra, den wir in griechischen wie in armenischen Schriften dieser Periode öfter gebraucht finden.

Leben kostete 1). Trotzdem waren diese unaufhörlichen Kämpfe sehr unbequem und ermüdend für das römische Heer, zumal da ein neuer und gefährlicherer Feind jetzt anfing sich zu zeigen: der Hunger, denn der Vorrath an Lebensmitteln, welchen die Römer mit sich genommen hatten, war bald erschöpft und es war unmöglich ihn im Lande zu ergänzen, da die Perser so viel als möglich die Vorräthe in feste Plätze geschafft, alles Uebrige aber verdorben hatten. Julian suchte die allgemeine Noth zu lindern wie er konnte, und theilte diese Leiden mit den geringsten seiner Soldaten. Am Tage nach der Schlacht bei Maranga war es (Zos. 3. 29), dass Julian in seinem Eifer von der Spitze seines Heeres. die angegriffen wurde, bis zum gleichfalls angegriffenen Nachtrab eilte um zu ermuthigen und Alles in Ordnung zu halten; da hatte er wegen der Hitze des Tages keinen Panzer angelegt und wurde. als die Perser bereits in die Flucht geschlagen waren, von dem Wurfspiesse eines feindlichen Reiters getroffen, das Geschoss streifte den rechten Arm und drang bis in die Leber. Die Verwundung des Kaisers verbreitete grosse Erbitterung im Heere, die Schlacht wurde fortgesetzt und endete nicht eher als bis 50 Satrapen und andere vornehme Perser getödtet waren, unter ihuen die Führer Merenes und Nohodares. Aber die Wunde Julians erwies sich als tödtlich und er verschied in der darauf folgenden Nacht<sup>2</sup>). Die Noth zwang das römische Heer, so schnell wie möglich einen neuen Herrscher zu wählen, gleich am nächsten Morgen versammelten sich die Führer zu einer Besprechung, und obwol selbst in der damaligen misslichen Lage die Parteisucht nicht erloschen war, so einigte man sich doch bald soweit. dass noch am 27. Juni Jovianus als Kaiser ausgerufen werden konnte. Ihm fiel die wenig beneidenswerthe Aufgabe zu, das römische Heer aus den Verlegenheiten zu befreien, in welche dasselbe gedrängt war. Zunächst war nichts Anderes zu thun als vorwärts zu marschiren, um, wenn möglich, die Gränze des römischen Gebietes zu erreichen. Jovian gab daher den Befehl zum Aufbruch.

Schon zwischen Danake und Synka war Adaces (so Ammian 25, 1. 6.
 Ζοε. Δάκης) gefallen, der einmal als Gesandter bei Constantius gewesen war.

<sup>2)</sup> Malalas p. 331 nennt (auf die Autorität des Magnus von Karrhae) den Ort, wo Julian verschied, Asia; er lag 150 Millien von Ktesiphon entfernt, in der Nähe der Ruine der Stadt Bubion.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

Die Kunde von dem Tode Julians war alsbald zu den Persern gedrungen, ein Ueberläufer hatte sie ihnen gleich nach der Wahl Jovians hinterbracht und den neuen Kaiser als träge und weichlich geschildert. Sie wurde alsbald dem Shapur gemeldet, der nicht mehr weit von der Stelle entfernt war 1). Wäre nun auch wirklich Shapur bereits zum Frieden geneigt gewesen, wie Libanius behauptet 2), so musste diese Nachricht ihn bestimmen den Kampf fortzusetzen. Er vereinigte seine aus Reiterei bestehenden Truppen mit dem übrigen Heere, welches mit den Römern handgemein geworden war, und beschloss einen neuen Angriff. das römische Heer am nächsten Tage weiter marschiren wollte, sah es sich von den Persern mit grosser Macht und mit Elephanten angegriffen. Wie gewöhnlich wurden die Perser zurückgetrieben, aber die fortwährenden Kämpfe ermüdeten das Heer. Man kam nach Sumere 3) und erreichte weiterhin Charcha und Dura 4), wo man zum Ueberflusse auch noch von den Arabern angegriffen wurde. Die Soldaten verlangten über den Tigris geführt zu werden, weil sie dort weniger Mühen zu haben und die römische Gränze näher glaubten, als sie in der That war. Der Kaiser widersetzte sich, aber vergebens, der Versuch eine Brücke zu schlagen erwies sich jedoch als unmöglich. In diesen traurigen Zuständen konnte man es als ein grosses Glück betrachten, dass Shapur selbst mit Friedensvorschlägen zuerst hervortrat. Einige Schriftsteller behaupten, es hätten diese Friedensunterhandlungen noch vor dem Tode Julians begonnen, doch hat das Heer keinesfalls darum gewusst; auf jeden Fall hatte Shapar andere Gründe den Frieden zu befördern, als ihm die römischen Schrifsteller unterschieben: die Furcht vor einem endlichen Siege der Römer und die Anerkennung der überlegenen Kriegskunst derselben. Es stand in der Gewalt Shapur's das römische Heer zu vernichten; was die Tapferkeit der Perser nicht vermochte,

<sup>1)</sup> Ammian 25, 5. 8 discessit ad Persas: ac data dicendi copia, quae sciret. docet Saporem jam propinquantem.

<sup>2)</sup> Libanius 1, 612.

<sup>3)</sup> Zosimus 3, 30 nennt das Castell Σοῦμα; es ist wol das Samara der spätern Araber, vgl. Layard, discoveries p. 471. Der Einwand St. Martins, dass Samara erst von dem Khalifen Motasem gebaut wurde, ist nicht stichhaltig; der Name des Orts kann älter sein.

<sup>4)</sup> d. i. Imam Dura, südlich von Tekrit. Vgl. auch Layard l. c. p. 470.

. das musste der Hunger in kurzer Zeit vollenden. Lächerlich ist es, wenn Ammian behauptet, es habe nur noch vier Tagemärsche bedurft um nach Corduene zu gelangen, er bedachte nicht, dass auch noch zwei reissende Ströme im Angesichte des Feindes zu überschreiten waren, ehe man diese Provinz erreichte. Offenbar erwog Shapûr, dass die Vernichtung des römischen Heeres ihm keinen Nutzen bringe, dass er aber wichtige politische Vortheile erlangen könne, wenn er dem neu erwählten Kaiser die Rückkehr in die Heimath gestatte. Der Friede war freilich ein solcher, wie die Römer nicht gewohnt waren ihn abzuschliessen, daher die Wehklage aller römischen Schriftsteller, welche vergessen, dass die römischen Bedingungen im Falle eines Sieges kaum leichter gewesen wären. Shapur bestand auf der Rückgabe der fünf Provinzen jenseits des Tigris, die sein Vorgänger Narses hatte abtreten müssen 1), weiter verlangte er fünfzehn Schlösser in Mesopotamien, die Stadt Nisibis und wahrscheinlich ganz Mygdonien 2), die Stadt Singara mit ihrem Gebiete und den wichtigen festen Platz, welcher das maurische Lager (castra Maurorum) genannt wurde 3). Die Spitze des Vertrags war offenbar gegen Armenien gerichtet 4), wesshalb es auch nicht befremden kann, wenn diesen Bedingungen noch die weitere hinzugefügt wurde: es solle dem Könige von Armenien fernerhin von den Römern keine Hülfe geleistet werden. Die Dauer des Friedens wurde auf 30 Jahre festgesetzt und die einzige Milderung, welche die Römer mit Mühe erhielten, war, dass den Einwohnern von Nisibis und Singara die Auswanderung erlaubt sein sollte. Den Römern blieb in der That keine Wahl als den Frieden anzunehmen, mochten die Bedingungen sein wie sie wollten, und Eutropius hat ganz Recht, wenn er diesen Frieden einen zwar

<sup>1)</sup> Cf. oben p. 261. Mit Recht macht Weissenborn darauf aufmerksam, dass die Verschiedenheit in den Angaben hei Ammian keine zufällige ist, sondern dass die von Jovian zurückgegebenen Provinzen nicht ganz mit den von Narses abgetretenen zusammenfielen, denn Sophene und Ingilene waren auch in der Folge noch Theile des römischen Reiches.

<sup>2)</sup> Nach Malalas p. 336.

<sup>3)</sup> Cf. Ammian 25, 7. 9.

<sup>4)</sup> Vgl. Philostorg. 8, 1. έπὶ Πέρσας άχρι τῆς Άρμενίας οἰονεὶ τεῖχος προυβέβλητο. Vgl. auch Zos. 3, 31.

unrühmlichen aber nothwendigen nennt<sup>1</sup>). Durch Austausch von Geiseln wurde dieser Vertrag von beiden Seiten bestätigt.

Die Verhandlungen über den Frieden hatten vier Tage gedauert, denn so lange hatte Shapur gezögert seine Bedingungen Während dieser Zeit machte sich der Mangel an zu stellen. Lebensmitteln bei den Römern sehr fühlbar und die Bande der Disciplin waren bereits bedenklich gelockert. Nach dem Abschluss des Friedens war es die erste Sorge Jovians, das Heer auf die rechte Seite des Tigris überzusetzen, bei diesem Geschäfte leisteten die Kähne die besten Dienste, welche man noch aus dem Brande der Flotte gerettet hatte. Gleichwol gingen bei dieser Gelegenheit noch viele Menschen zu Grunde, da die Soldaten nicht warten wollten, bis die Reihe an sie kam, und den Tigris zu durchschwimmen suchten, aber von dem reissenden Strome verschlungen wurden 2). Der weitere Marsch der Römer richtete sich nun über Hathra und Tilsaphata 3) nach der römischen Gränze, der Weg ging in brennender Hitze durch wüstes Land, in welchem man nur wenig essbare Kräuter, nur schlechtes oder auch zuweilen gar kein Wasser fand; doch scheint man sich durch das Schlachten des Zugviehs geholfen und eine förmliche Hungersnoth vermieden zu haben, auch hatte man dem Heere Lebensmittel ein Stück Weges weit zugeschickt. Gross war der Verlust an Waffen und Gepäck, da die Soldaten alles irgend Entbehrliche von sich warfen, der Verlust an Menschen wird genauer nicht angegeben, er ist jedenfalls beträchtlich gewesen. Kaum war das römische Heer vor Nisibis angekommen, als auch schon die Perser auf rasche Ausführung der Friedensbedingungen drangen. Shapur wusste

<sup>3)</sup> Tilsaphata ist jetzt Tell Afard; vgl. Forbes im Journal of the R. Geographical Society 9, 410.



<sup>1)</sup> Eutrop. 10, 17: (Iovianus) patem cum Sapore, necessariam quidem, sed ignobilem fecit.

<sup>2)</sup> Ammian berichtet (25, 8. 4), dass die Perser Miene machten, eine Brücke über den Tigris zu schlagen und die Römer auch noch ferner auf ihrem Rückmarsche zu verfolgen. Diess war indessen nicht blos den Vertragsbestimmungen entgegen, sondern auch gegen das Interesse Shapurs, insofern dadurch den Römern Grund gegeben wurde, später den ganzen Vertrag für null und nichtig zu erklären. Wenn eine solche Absicht wirklich bestand, so wusste wahrscheinlich Shapur nichts davon, wie er ja auch auf die Beschwerde der Römer sogleich den Bau einzustellen befahl.

offenbar sehr wohl, dass Jovian noch nicht im ganzen Reiche anerkannt sei, dass möglicher Weise der Friede in Rom und Constantinopel nicht anerkannt werden würde, und wollte daher eine vollendete Thatsache schaffen. Jovian führte getreulich aus, was er versprochen hatte, ungerührt durch den Jammer der Stadt Nisibis, die so oft den Einfällen der Perser getrotzt hatte. Die Einwohner wanderten nach Amida aus, die Rücksichtslosigkeit, mit der diese Auswanderung bewerkstelligt wurde, wird uns von Ammian (25, 9. 1. flg.) und Zosimus (3, 33) ausführlich beschrieben.

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass in den nächsten Jahren nach Abschluss dieses vortheilhaften Friedens eine der hauptsächlichsten Sorgen Shapurs es sein musste, die ihm entfremdeten Provinzen Armenien und Iberien wieder möglichst enge mit seinem Reiche zu vereinigen. Ehe wir aber zur Darstellung dieser Begebenheiten schreiten, müssen wir erst in aller Kürze die Geschichte Armeniens 1) nachholen, wie sie sich seit dem Regierungsantritte des Königs Arshak bis zu der Zeit gestaltet hatte, von der wir hier sprechen. Die Stellung Armeniens war damals schwieriger als lange vorher, durch seine Lage zwischen zwei gleich mächtigen und auf ihren Einfluss stets eifersüchtigen Reichen; dazu scheint Arshak ein schwacher Fürst gewesen zu sein, der diesen Verhältnissen keineswegs gewachsen war. Durch römischen Einfluss war er auf den Thron gekommen, daher kann es uns auch nicht befremden, wenn wir hören, dass in den ersten Jahren seiner Regierung der römische Einfluss überwog. Zu den ersten Regierungshandlungen des neuen Königs hatte es gehört, dass er die in Verwirrung gerathenen Verhältnisse seines Reiches wieder ordnete, nicht nur die adlichen Familien wieder in ihre Besitzungen einsetzte, aus welchen sie zum Theil unter Tiran vertrieben worden waren, sondern auch die kirchlichen Verhältnisse wieder in den alten Stand zu bringen sich bemühte. Bei der Besetzung der Würde eines Katholikos kehrte er wieder zu der Familie Gregors des Erleuchters zurück, welche, wie es scheint, nach der damaligen Ansicht der Armenier

<sup>1)</sup> Ich folge in der Darstellung dieser verwirrten Zeiten zumeist den Angaben des Faustus im 4. und 5. Buche seines Werkes, von denen der kurze Bericht des Moses 3, 18—39 nicht unbedeutend abweicht.

ein gewisses Anrecht auf die höchste kirchliche Stellung im Lande Der Erkorene war Nerses, der Enkel ienes Yusik, der unter Tiran ums Leben gebracht worden war, mit der königlichen Familie durch Verwandtschaft verbunden, denn seine Mutter war Bambish, die Schwester des König Tiran gewesen. Nerses war in Constantinopel und Caesarea erzogen und in den griechischen Wissenschaften wohl bewandert, daher auch ganz geeignet zu der politisch nicht minder als kirchlich wichtigen Würde, die ihn gewissermassen zum Vertreter des römischen Einflusses in Armenien machte. Er war verheirathet gewesen und aus seiner Ehe war ein Sohn Namens Sahak hervorgegangen, aber schon nach drei Jahren war seine Frau gestorben und er war dann Wittwer geblieben und hatte sich dem Kriegsdienste gewidmet. Er gehörte zu den Waffenträgern des Königs, aber der Uebergang von der kriegerischen zur geistlichen Laufbahn scheint damals in Armenien nicht beanstandet worden zu sein. Fast mit Gewalt zur Uebernahme der höchsten kirchlichen Würde gezwungen, wenn wir anders unseren Gewährsmännern trauen dürfen, widmete er sich nach Antritt seines Amtes mit grossem Eifer theils der Wiederherstellung der in Vergessenheit gerathenen kirchlichen Lehren und Gebräuche, theils der Einführung solcher, die in Armenien noch nicht durchgedrungen waren. richtete Hospitäler ein, sorgte für die Armen und die Fremden und beförderte dadurch die Civilisation seines Vaterlandes. Arshak stand er vom Anfang an auf einem freundlichen Fusse. doch traten bald Verhältnisse ein, welche es dem Arshak unmöglich machen mussten, immer den religiösen Geboten des Bischofs zu folgen, selbst wenn er weniger wankelmüthig gewesen wäre, als es der Fall war. Shapur hatte in Persien zu regieren begonnen und seine Augen auf Armenien gerichtet, welches Land er wieder fest an sein Interesse zu ketten gedachte; dabei kann es seinem Scharfblicke unmöglich entgangen sein, welchen Nachtheil der Uebertritt zum Christenthume dem persischen Interesse in jenem Lande gebracht hatte, und er hat gewiss sehr bald daran gedacht, wo möglich die neue Religion wieder zu vertreiben. Mit solchen Plänen trat er indessen anfangs nicht hervor, er schmeichelte vielmehr dem Arshak 1), den er mit seinem Oberfeldherm

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Faustus 4, 16. 17.

Vasak nach Ktesiphon einlud und dort mit Beweisen seines Wohlwollens und seiner Hochachtung überhäufte, indem er auf alle Weise zu zeigen suchte, dass er den Arshak ganz als seines Gleichen betrachte. Zweck dieser Aufmerksamkeiten war aber der Abschluss eines Bündnisses, der König von Armenien musste sich eidlich verpflichten, treu unter allen Umständen bei den Persern ausharren zu wollen. War es in Anbetracht der Verhältnisse, wie sie damals lagen, schon schwierig, auch beim besten Willen dieser Verpflichtung jederzeit nachzukommen, so bewirkte die Eifersucht der armenischen Grossen eine Störung des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiden Königen noch ehe eine eigentliche Veranlassung dazu vorhanden war. König Shàpur hatte bei Abschluss des Tractates sich besonders der Vermittlung des Mamikonier Vardan bedient, auf dessen Treue er vollkommenes Vertrauen setzte. Diese Bevorzugung erregte aber den Neid von Vardan's Bruder, dem armenischen Oberfeldherrn Vasak, dieser wandte nun seinen ganzen Einfluss auf den schwachen Arshak an, um denselben gegen Shâpûr einzunehmen, so dass dieser zuletzt heimlich Ktesiphon verliess und in sein Reich zurückkehrte.

Die fluchtartige Abreise des König Arshak soll in Ktesiphon eine Christenverfolgung verursacht haben; Mari, der Patriarch von Ktesiphon wurde hingerichtet. Es liegt nahe zu vermuthen, dass die Christen Ktesiphons bei der Leistung des Eides nicht mit Shapur im Einverständnisse gehandelt und sich dadurch dessen Missfallen zugezogen haben, denn die Christen Persiens mussten natürlich einen möglichst festen Anschluss Armeniens an Byzanz wünschen. Zu einem Bruche zwischen Shapûr und Arshak führte aber das sonderbare Benehmen des letzteren nicht, auch war dazu wenig Grund vorhanden, denn damals scheinen die arianischen Streitigkeiten eine Entfremdung zwischen Armenien und dem Hof von Byzanz herbeigeführt zu haben. An der Spitze einer armenischen Gesandtschaft, die um diese Zeit nach Constantinopel geschickt wurde, stand der Patriarch Nerses selbst, derselbe wurde aber dort in Folge theologischer Streitigkeiten zurückbehalten und auf eine wüste Insel verbannt 1), die

<sup>1)</sup> Faustus 4, 5 erzählt Unglaubliches über die Glaubenstreue des Nerses; Aehnliches, aber doch verschieden Moses Chor. 3, 30. Beide nennen irr-

übrigen Gesandten kehrten reich beschenkt in ihr Vaterland zurück und der Kaiser liess auch zwei armenische Prinzen sie begleiten, die bis dahin als Geiseln an seinem Hofe gelebt hatten, der eine hiess Gnel und war Sohn des Trdat, eines Bruders des Arshak, der andere Tirith, gleichfalls der Sohn eines anderen Bruders des Königs. Diese Gunstbezeigungen genügten aber nach dem Zeugnisse des Faustus (4, 11) nicht, um den Arshak über die rechtswidrige Zurückhaltung des Nerses zu beruhigen, er entfernte sich von den Römern und machte mehrere Einfälle nach Kappadokien, natürlich sehr zur Zufriedenheit des Shapur. Die Rückkunft der beiden armenischen Prinzen war aber weder für das Land noch für den König ein Glück zu nennen. Gnel verheirathete sich bald nach seiner Zurückkunft mit der schönen Pharandem, der Tochter des Fürsten der Siunier, und Tirith, der sich in diese Frau verliebt hatte, trachtete von da an dem Gnel nach dem Leben. Mit Hülfe seines Freundes Vardan gelang es auch dem Tirith sehr bald, den schwachen Arshak misstrauisch gegen Gnel zu machen, so dass er denselben zu tödten befahl 1), aber der Zweck des ganzen Anschlages wurde nicht erreicht, denn Arshak selbst heirathete die Pharandem und Vardan wie Tirith hielten es ihrer Sicherheit wegen für nöthig, an den Hof des Shapur zu entfliehen, der letztere wurde indessen auf der Flucht eingeholt und ermordet. Das Privatleben des Arshak war keineswegs rein, nach Moses baute er sich eine Stadt in einem schönen Thale, in der Nähe der östlichen Euphratquellen, und gab den Bewohnern derselben grosse Vorrechte, indem er verordnete, dass gegen keinen derselben Prozesse und Klagen angestrengt werden konnten; die Folge davon war, dass eine Menge schlechten Gesindels in die neue Stadt strömte, in deren Gemeinschaft Arshak ein keineswegs erbauliches Leben führte. Auch Pharandem als Königin übte einen durchaus unheilvollen Einfluss aus, Arshak war ihr persönlich zuwider (Faustus 4, 15), aber die Macht des Königthums scheint sie sehr geliebt zu haben und ihr Vater Antiochus war der entschiedene Günstling ihres Gemahls.

thumlich den Valens als den damals regierenden Kaiser; es ist Constantius gemeint.

<sup>1)</sup> Die Begebenheiten werden etwas verschieden erzählt bei Faustus 4, 11 fg. und Moses Chor. 3, 22 fg.

überwiegende Einfluss Persiens schien um diese Zeit fest begründet, im Jahre 350 leistete Arshak sogar den Persern gegen die Römer Hülfe, er kam früher nach Nisibis, wo er mit Shapûr zusammentreffen sollte, als die Perser, und hatte das Glück noch vor ihrer Ankunft einen bedeutenden Vortheil über die Römer zu erlangen. Shàpùr war hoch erfreut, als er dieses hörte, und um den Arshak mit noch festeren Banden an sein Interesse zu knüpfen, gedachte er ihm seine Tochter zur Frau zu geben. Allein gerade diese vermeintliche Gunst diente dazu, das bisher bestehende Verhältniss zu lösen 1). Arshaks Schwiegervater sah ein, dass diese neue Heirath nur zur Verstossung seiner Tochter führen könne, und wandte seinen ganzen Einfluss auf um dieselbe zu hintertreiben. Er bestach einen der Räthe des Shapûr, der den Arshak glauben machen musste, es sei ihm von Shapûr eine Falle gestellt, derselbe beabsichtige nur sich seiner Person zu bemächtigen. Erschreckt berieth sich Arshak mit seinen Feldherrn, die ihm alle einmüthig die schleunige Rückkehr in sein land anriethen, denn der Aufenthalt in der Fremde war ihnen längst verleidet. In aller Stille wurde der Befehl zum Aufbruch gegeben und die nichts ahnenden Perser bemerkten denselben erst, als die Armenier schon einen bedeutenden Vorsprung hatten. Shapar, dem in jener Zeit Alles daran lag, den König von Armenien bei dem geschlossenen Bündnisse zu erhalten, unterdrückte seinen gerechten Unwillen und stellte sich den Persern gegenüber, als sei der Rückzug mit seinem Wissen angeordnet Allein Arshak's Verdacht gegen Shapur war nun einmal erwacht und Pharandem und ihr Vater scheinen sich alle Mühe gegeben zu haben, den Riss unheilbar zu machen. Dazu fand sich denn auch bald eine Gelegenheit. Shapur schickte den Mamikonier Vardan als seinen Gesandten zu Arshak, derselbe musste ihm mit den höchsten Eiden bekräftigen, dass Shapur Alles vergeben und vergessen wolle, wenn der König nur seinen Eid halte und der persischen Allianz treu bleibe. Arshak hatte die Botschaft des Shapur gut aufgenommen und den Vardan gnädig auf seine Güter entlassen, denn die Häupter der Gegenpartei waren damals nicht in seiner Nähe; diese waren die Königin und Vardan's eigener Bruder Vasak. Pharandem hatte

<sup>1)</sup> Faustus 4, 20.

einen unauslöschlichen Hass gegen Vardan, weil sie ihn als einen Mitschuldigen an dem Tode ihres ersten Mannes betrachtete; sie und Vasak überzeugten nun den schwachen Arshak, dass gerade Vardan es sei, der ihn in die Hände der Perser liefern wolle, und dass der Anschlag auch ohne Zweifel gelingen werde, wenn nicht Arshak zuvorkomme und den Vardan tödten lasse. Demnach wurde die Ermordung Vardan's befohlen und von seinem eigenen Bruder ausgeführt. Diese muthwillige Greuelthat vollendete den Bruch zwischen Arshak und Shâpûr.

In diese Zeit, von welcher wir hier sprechen, muss ein Ereigniss fallen, von welchem uns Moses allein berichtet 1). Die Missregierung des Arshak hatte in ganz Armenien so grosse Unzufriedenheit erregt, dass ein bedenklicher Aufstand fast des gesammten Adels ausbrach, der dem Arshak beinahe den Thron gekostet hätte. An der Spitze der Unzufriedenen stand Nerseh, aus dem Hause Kamsar. Arshakavan, die neu erbaute Stadt, der Sitz einer zügellosen Bevölkerung, wurde erstürmt und die meisten Einwohner fanden den Tod durch das Schwert, mit genauer Noth entkam Arshak und sein Oberfeldherr Vasak in das Land der Iberer. Die Perser schlugen sich auf die Seite der armenischen Rebellen, sie nahmen die Stadt Ani ein und erbeuteten die dort aufbewahrten Gebeine der armenischen Könige, welche sie jedoch den Armeniern auf ihre Bitten wieder zurückgaben. Arshak warb in Iberien ein Heer, mit welchem er nach Armenien zurückkehrte und sich dort mit den wenigen Anhängern verband, welche er noch finden konnte. Anfangs schwankte das Kriegsglück zwischen beiden Parteien hin und her; als aber auch ein römisches Heer auf dem Kampfplatze erschien um sich gegen Arshak zu wenden, da verzweifelte dieser an der Möglichkeit eines glücklichen Ausgangs und wandte sich bittend an den Patriarchen Nerses, der damals aus der griechischen Gefangenschaft bereits zurückgekehrt war, indem er Besserung gelobte und die Vermittelung des Nerses sowol bei seinen eigenen Unterthanen als auch bei den Römern nachsuchte. dass es damals in Armenien zwei grosse Parteien gegeben haben muss, eine christliche, an deren Spitze Nerses stand, und die zu einem Bündnisse mit den Römern hinneigte, und eine persische,

<sup>1)</sup> Moses Chor. 3, 27. Angedeutet ist die Sache auch bei Faustus 4, 19.

welche den Einfluss des Shapur begünstigte. Nerses übernahm die erbetene Vermittlung, die ihm nicht schwer wurde, da auch der armenische Adel sich nach Beilegung dieser Streitigkeiten sehnte, es wurde beschlossen, dass Arshak den Thron wieder besteigen und alles Geschehene von beiden Seiten vergeben und vergessen werden sollte. Der Einfluss des Nerses in Byzanz war hinreichend gross, um auch den römischen Kaiser zur Genehmigung dieses Friedens und zur Zurückziehung seines Heeres zu bewegen. In Armenien ging die Mehrzahl des Adels auf die Vorschläge des Nerses ein, nur zwei vornehme Armenier, Meroužan der Ardrunier und Vahan der Mamikonier, erkannten den geschlossenen Frieden nicht an und flüchteten an den Hof des Shapur. Sie thaten daran weise, denn die beschworenen Verträge hinderten später den Arshak nicht an seinen früheren Feinden blutige Rache zu nehmen und namentlich das Haus Kamsar fast ganz auszurotten 1). Zunächst aber hatte der geschlossene Friede die Folge, dass Arshak ganz und gar in Abhängigkeit von den Römern gerieth. Zu einer Heirath mit der Tochter des Königs von Persien hatte er sich früher nicht entschliessen können, jetzt heirathete er - ohne Zweifel vorzugsweise aus politischen Motiven - die Olympias, die hinterlassene Braut des Constans, des verstorbenen Bruders des Kaisers Constantius. Dieses Ereigniss fand im Jahre 358 statt 2) und beweist uns den hohen Werth, den man damals in Constantinopel auf die armenische Allianz legte. Es versteht sich von selbst, dass Pharandem vorher verstossen wurde, denn Arshak als christlicher König konnte doch nicht zwei Gemahlinnen haben. Wie lange die Verbindung des Arshak mit der Olympias gedauert haben mag, wissen wir nicht; auf jeden Fall hatte die neue Gemahlin eine sehr schwierige Stellung, denn sowenig auch Pharandem an der Person des Königs gelegen sein mochte, ihren früheren Einfluss gab sie nur sehr ungerm auf 3),

i) Faustus 4, 19 spricht blos von einem einzigen Sprossen dieses Hauses, Namens Spandarat, der von Vasak gerettet wurde; nach Mos. Chor. 3, 31 wäre dieser selbst nebst seinen zwei Söhnen entsichen.

<sup>2)</sup> Athanasius ad monach. 1, 775 ed. Migno: οὕτω γὰρ εἰς τὸν ἀδελφὸν ἀσεἐεῖν τετόλμηκε. Καὶ προσποιεῖται μὲν οἰκοδομεῖν αὐτῷ μνημεῖον, τὴν δὲ μνηστὴν αὐτοῦ τὴν Ὀλυμπιάδα βαρβάροις ἐκδέδωκεν, ἢν ἐκεῖνος μέχρι τελευτῆς ἐφύλαττε, καὶ ὡς ἰδίαν ἀνέτρεφεν ἐαυτῷ γυναῖκα.

<sup>3)</sup> Cf. Faustus 4, 15.

und suchte sich der verhassten Nebenbuhlerin um jeden Preis zu entledigen. Diess war aber nicht ganz leicht; zu offener Gewaltthat durfte man gegen eine nahe Verwandte des kaiserlichen Hofes in Byzanz nicht schreiten, dazu war Olympias sehr vorsichtig, sie war von ihrer eigenen Dienerschaft umgeben und genoss nur, was diese selbst ihr zubereitet hatte; zuletzt gelang es aber einen einheimischen Priester zu bestechen, so dass er ihr in einer Hostie Gift beibrachte, an welchem sie starb. Nach dem Tode der Olympias trat Pharandem wieder in ihre alten Rechte, doch scheint dieser Todesfall das Einvernehmen mit den Römern nicht gestört zu haben, nur verlor Nerses seinen Einfluss und zog sich ganz von Hofe zurück 1). Als Julian seinen persischen Feldzug unternahm, hielt Arshak treu zu ihm und leistete ihm Hülfe nicht nur mit dem armenischen Heere, sondern auch noch mit einem geworbenen Heere, das aus Alanen und Hunnen?) bestand. Dieses Heer dürfte sich mit der römischen Nordarmee vereinigt und Medien verwüstet haben; es wird dadurch erklärlich, warum Shapur persönlich so spät auf dem Kampfplatze erschien: er wird eben die nördliche Armee bekämpft haben.

Nachdem Shapur seinen Krieg mit den Römern glücklich beendigt hatte, da verstand es sich von selbst, dass er daran dachte, sofort seine Pläne auf Armenien und Iberien durchzuführen, für die ihn der Friedenstractat freie Hand liess. Bezüglich Armeniens war festgesetzt worden (Ammian 25, 7.12. 27, 12. 1 fg.), dass die Römer hinfort dem Arsakes keine Hülfe leisten sollten, was nichts anderes hiess, als dass Shapur Armenien erobern dürfe, wenn er könne und wolle. Nach Allem, was vorhergegangen war, durfte Arshak keine rücksichtsvolle Behandlung von Shapur erwarten, hatte dieser Fürst doch noch beim Beginne des römischen Krieges Gesandte an ihn geschickt, um ihn an

<sup>1)</sup> Ein späterer Biograph des Nerses, Mesrob, der um 962 lebte, sagt, dass Nerses sich nach Edessa zurückgezogen habe, doch ist diese Quelle keine sehr vertrauenswürdige. Mit dem Beginne der Regierung des Julian hörte natürlich auch der Einfluss des Nerses in Byzanz auf. Nach Faustus (l. c. versah ein gewisser Jonak die Stelle des Nerses, der aber natürlich nicht unter den Patriarchen aufgeführt wird.

<sup>2)</sup> Diese Hunnen, welche Faustus hier erwähnt, sind wol dieselben, von welchen auch Mos. Khor. spricht (2, 85) und die im Norden des Kaukasus gewohnt haben müssen.

seinen Vertrag zu erinnern, Arshak aber sich so schroff zurückgehalten, dass er nicht einmal Shapurs Namen hören mochte Faust. 4, 21), und sich noch überdiess an der Verheerung Mediens betheiligt. Gleichwol scheint die Eroberung Armeniens durch die Perser nicht sofort erfolgt zu sein; erst nach längeren Kämpfen and nicht ohne Anwendung von Verrath kam das Land und die Person des Königs in die Hände des Shapur. Ueber die Vorgänge nach dem Friedensschlusse in Armenien und Iberien besitzen wir einen wol zuverlässigen, leider aber sehr kurzen Bericht bei Ammian, mit welchem die ausführlichen, aber nicht stets zuverlässigen Berichte der Armenier nicht immer leicht in Einklang zu bringen sind. Wir halten es für das Beste, wenn wir zuerst eine Uebersicht über die Begebenheiten jener Zeiten lediglich nach Ammian geben und an den Gang der Ereignisse, wie er sich nach Ammians Bericht darstellt, die Erweiterungen anknüpfen, die sich aus den Schriften der Armenier selbst ergeben.

Um das Jahr 368 meldet Ammian (27, 12. 1 fg.), dass der König Shåpår seine Hand nach Armenien ausstreckte, und zwar, wie er behauptet, im Widerspruche mit dem abgeschlossenen Friedensvertrage 1). Das Volk im Allgemeinen suchte er durch fortwährende Einfälle zu ermüden und dem Frieden um jeden Preis geneigt zu machen, dabei verschmähte er nicht, die Grossen und Satrapen an sich zu ziehen und durch Bestechungen zu gewinnen. Den König Arsaces lockte er unter listigen Vorspiegelungen zu sich, liess ihn dann bei einem Gastmahle überfallen, blenden und nach der Festung Agabana bringen, wo er später hingerichtet wurde. Wie in Armenien, so wollte Shåpûr seinen überwiegenden Einfluss auch in Iberien wieder herstellen; er

<sup>1:</sup> St. Martin (bei Lebeau 3, 271) hat bereits gezeigt, dass es mit diesem Widerspruch gegen den Friedensvertrag nicht viel auf sich hat, denn Ammian hat 25, 7. 12 selbst tadelnd erwähnt, dass eine Bedingung gemacht wurde, die den Arsaces isolirte: quibus exitiale aliud accessit et impium, ne, post haec ita composita, Arsaci poscenti contra Persas ferretur auxilium, und fügt gleich darauf bei: unde postea contigit, ut vivus caperetur idem Arsaces. Später, als die Römer den Armeniern wirklich Beistand leisteten, schickten die Perser eine Gesandtschaft (Ammian 27, 12. 15) petentes nationem eamdem, ut sibi et Ioviano placuerat, non defendi. Die Römer konnten vielleicht den nicht ganz klaren Wortlaut des Vertrags zu ihren Gunsten umdeuten; der ursprüngliche Sinn vollte jedenfalls sein, dass Armenien den Persern verbleibe, wenn sie es erobern könnten.

vertrieb den Sauromaces, der dort mit der Römer Bewilligung die Herrschaft führte, und übergab das Land einem seiner Anhänger mit Namen Aspacuras. Nach Armenien schickte er den Eunuchen Cylaces und den Artabannus, beide Armenier, die als Flüchtlinge an seinem Hofe lebten; ihr Auftrag ging vor Allem dahin, die Burg Artogerassa zu erobern, wo sich die Gemahlin des Arsaces nebst ihrem Sohne, dem rechtmässigen Thronerben, aufhielt, mit dem Schatze des Arsaces, den sie dorthin geslüchtet hatten. Getreu dieser Weisung, begannen die beiden Armenier alsbald die Belagerung von Artogerassa, aber die Festigkeit des Platzes und die Strenge des armenischen Winters hinderte den Fortgang derselben ungemein. Die beiden Führer glaubten, dass vielleicht Unterhandlungen schneller zum Ziele führen könnten: desshalb begaben sich Cylaces und Artabannus in die Festung und suchten durch Drohungen die armenische Königin einzuschüchtern, damit sie dem Shapur freiwillig die Festung übergebe. Aber dieser gelang es, die beiden Armenier auf ihre Seite zu ziehen und zur Untreue gegen den König von Persien zu vermögen. Es wurde verabredet, dass sie einen Ueberfall der ihnen anvertrauten persischen Truppen begünstigen sollten, die natürlich von einer solchen Sinnesänderung ihrer Befehlshaber keine Ahnung hatten, und bei diesem Ueberfalle, der vielen Persern das Leben kostete, entkam glücklich der junge Thronerbe Para aus der Festung und flüchtete sich auf römisches Gebiet, wo ihm Valens in der Nähe von Neocaesarea einen Aufenthaltsort anwies. Cylaces und Artabannus gingen nun weiter, sie traten offen auf die Seite des einheimischen Thronerben und baten den Valens, dass er den Para nach Armenien zurückschicken möge. Valens entsprach diesem Begehren und schickte den Para in Begleitung eines gewissen Terentius nach Armenien, verweigerte ihm aber den Königstitel, um den mit Shâpûr geschlossenen Vertrag nicht zu verletzen. Sobald dem Shapur die Nachricht von diesen Vorgängen zukam, machte er sich selbst mit einem Heere auf den Weg nach Armenien, und da die Römer den Para nicht offen zu unterstützen wagten, so musste derselbe nebst Cylaces und Artabannus sich nach Westen in die unwegsamen Gebirge Lazistans flüchten. Dieser Zug Shapurs hatte den Erfolg, dass die Festung Artogerassa nun alles Ernstes belagert wurde und auch fiel; die Gemahlin des Arsaces und die gefundenen Schätze nahm Shapur mit

sich nach Persien. Der König von Persien war aber nicht blos mit Gewalt, sondern auch mit List erfolgreich thätig gewesen; es gelang ihm, den Para gegen seine Beschützer Cylaces und Artabannus einzunehmen, so dass er sie enthaupten und ihre Köpfe an Shapur senden liess. Im Uebrigen verstand es sich von selbst, dass Shapur mit Einbruch des Winters wieder in sein Land zunickkehrte und dass Para nach seinem Abzuge wieder erschien, jetzt offen von den Römern unterstützt, welche den Arinthaeus mit einem Heere nach Armenien schickten (370). Begreiflicher Weise beklagte sich Shapur über diese Hülfe, welche dem Para von den Römern zu Theil ward, als einen offenbaren Friedensbruch, aber er erreichte nicht nur nichts, es wurde sogar auch Sauromaces nach Iberien geschickt in Begleitung von 12 römischen Legionen. Dort kam es zu einem gütlichen Vergleiche. Iberien wurde zwischen den beiden Prätendenten getheilt und der Kur zur Gränze zwischen den beiderseitigen Gebieten bestimmt: Sauromaces erhielt diesseits des Flusses die an Armenien und Lazistân gränzenden Gebiete, Aspacuras, der an Shâpûr gebunden war, weil er ihm seine Kinder hatte als Geiseln stellen müssen, erhielt den Theil von Iberien, der gegen das Land der Albaner und die Gränze der Perser lag. Dass Shapur diese Vorgange als offenen Friedensbruch ansah, erhellt daraus, dass er die an Valens gesandte Gesandtschaft zurückberief und wir im Jahre 371 von einem neuen Feldzuge hören, den er gegen die römische Gränze unternahm (Ammian 29, 1. 1); gegen ihn wurden Trajan und Vadomarius geschickt, mit dem Auftrage jedoch, die Perser nicht selbst anzugreifen, sondern sich nur zu wehren. wenn sie angegriffen würden. Dies geschah, und in einem gleichwol nicht zu vermeidenden Gefechte blieben die Römer Sieger. Sehr ernstlich scheint indessen auch der nun gealterte Shapur den Krieg nicht betrieben zu haben; mit Einbruch des Winters kehrte er nach Ktesiphon zurück, und obwol er noch neun Jahre regiert zu haben scheint, so ist doch für uns die Geschichte seiner Berührungen mit dem Westen geschlossen, da von ihm nicht weiter mehr die Rede ist.

Mit diesen Berichten Ammians lassen sich nun die weitläufigen Berichte der Armenier, namentlich des Faustus, nicht immer leicht in Einklang bringen. Zwar am Anfange stimmen sie ganz leidlich zusammen. Die verschiedenen kleinen Einfälle nach

Armenien, von welchen Ammian spricht, finden wir bei Faustus ebenfalls, nur viel weitläufiger erwähnt 1), ebenso bestätigt derselbe den Verrath der armenischen Grossen; in dieser Hinsicht waren für das Interesse Shapûrs besonders die beiden armenischen Flüchtlinge Meroužan der Ardrunier und Vahan der Mamikonier thätig, von welchen wir oben (p. 315) gesprochen haben und die beide sich zur mazdayaçnischen Religion bekannten: beide besassen eine ausgebreitete Verwandtschaft in Armenien, die sie nach und nach auf ihre Seite zogen. So kam es, dass Arshak sich plötzlich von allen Seiten von Aufständen umgeben sah, zu einer Zeit, da er sich selbst in einer Provinz befand, welche von dem Sitze seiner Regierung entfernt war. Die Aufstände der Grossen verursachten eine Bewegung im ganzen Lande, man erklärte der immerwährenden Kriege milde zu sein, welche während der dreissigjährigen Regierung des Arshak das Land immerfort verwüstet hatten. Vergeblich suchte der Patriarch Nerses, dem diese Hinneigung zu Persien sehr unangenehm sein musste, das Land in der Treue zu seinem Landesherrn zu erhalten. An Arshak selbst sandte Shapûr freundliche Zuschriften, in welchen er ihn zu einer persönlichen Zusammenkunft einlud, bei der sie ihre Streitigkeiten besprechen könnten. Begreiflicher Weise traute Arshak dieser Freundlichkeit nicht und forderte Eide für seine persönliche Sicherheit; auch diese wurden geleistet, Shâpûr liess das Siegel mit dem Eber auf das Schreiben drucken, welches er an Arshak sandte; dadurch wird, nach Ansicht der Perser, ein königliches Versprechen unverletzlich. Die wenigen Truppen, die

<sup>1)</sup> Die kleinern Expeditionen, welche offenbar den dispendia levia des Ammian (27, 12. 2) entsprechen, werden von Faustus 4, 26—50 aufgezählt; er erwähnt nicht weniger als 22 solcher Züge, die wol alle in das östliche Armenien zu setzen sind, oder auch nach Atropatene, wo einige derselben ausgefochten werden. Diese Züge wurden befehligt 1) von Vin, 2) Andekan, 3; Hazaravukht, die einen Einfall nach Ardanene machten, 4) Dmavund Wsemakan aus dem Geschlechte von Käus, 5) Vahrič, der in Makhazean getödtet wurde, 6) Gumand-Shähpur, 7) Dehkan Nahapet, 8) Surén-Pahlav, aus dem königlichen Geschlechte, 9; Apakan Wsemakan, 10) Zik, 11) Surén Parsik, d. i. der Perser; er wurde von den Armeniern gefangen genommen, 12; Hrevshoghoumn, gleichfalls vom Stamme der Könige Persiens, 13) Aghana-Ozan der Arsakide, 14) Boyekan, 15) Vajakan, 16; Mshkan, 17) Marič, 18) Zindakapet, 19) der Kleiderbewahrer Sakestans, 20) Shapastan Takarapet, 21) der Kleiderbewahrer der Magier. 22) Hambarakapet.

noch um die Person des Arshak geblieben waren, drangen in ihn, die Vorschläge des Königs von Persien anzunehmen; er konnte sich offenbar nicht mehr auf sie verlassen und folgte ihrem Rathe, weil ihm nichts Anderes zu thun übrig blieb 1). Begleitet von seinem Oberfeldherrn Vasak, der die meisten Schlachten gegen die Perser geschlagen hatte, machte er sich auf den Weg in das persische Hoflager, wo er natürlich sofort festgenommen wurde. Das Schicksal, welches die Gefangenen am persischen Hofe erwartete, lässt sich nach den Anschauungen der Perser jener Zeit fast im Voraus bestimmen, wir bedürfen nicht der Zauberkünste der Chaldäer, um dasselbe zu motiviren, wie Faustus thut. Es mag sein, dass Shàpûr eine Zeit lang unschlüssig war, was er mit Arshak anfangen solle, ob es nicht gut sei, denselben in sein Land zurückzuschicken- und dort als persischen Vasallen weiter regieren zu lassen; zuletzt aber entschied er sich, denselben zwar seinem Eide gemäss nicht zu tödten, aber zeitlebens gefangen zu halten. Auch Faustus erzählt, dass er bei einem Gastmahle überfallen und gefesselt wurde; den Ort der Verbaunung nennen die Armenier Anoish oder Andemesh in Khuzistan 2/1. Dass Arshak auch geblendet worden sei, berichten die armenischen Schriftsteller nicht. Vasak, dem man keinerlei Versprechungen gemacht hatte, wurde hingerichtet.

Noch ehe das Schicksal Arshaks sich endgültig entschieden hatte, war dieser gezwungen worden, an seine Gemahlin Pharandem<sup>3</sup>) zu schreiben, sie möge an den persischen Hof kommen; das Gleiche wurde von Shapar allen Grossen Armeniens befohlen. Diese Befehle erweckten aber das kaum beseitigte Miss-

<sup>1,</sup> Nach Mos. Khor. 3, 34 hatte der persische Feldherr Aghana-ozan aus dem Geschlechte der persischen Arsakiden den Auftrag, den Arshak festzunehmen. Vergebens hatte ihn Arshak auf Grund ihrer Verwandtschaft beschworen, Mitleid mit ihm zu haben und ihn auf griechisches Gebiet entschlüpfen zu lassen; dieser hatte es abgelehnt, den Arshak daran erinnernd, wie er selbst mit dem eben so verwandten Hause der Kamsar verfahren sei.

<sup>2)</sup> Bei Procop. de bell. pers. 1, 5 heisst es τὸ τῆς λήθης φρούριον. Vergl. dagegen Mos. Khor. 3, 35, 50 und Faustus 4, 54. Ammian nennt den Ort Agabana.

<sup>3)</sup> Es ist gewiss, dass Pharandem damals die Gemahlin des Arshak war, nicht Olympias, die längst gestorben war (cf. Mos. Khor. 3, 24). Sie war auch die Mutter des Thronerben, den Ammian Para, die Armenier aber Pap Pennen.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

trauen der Armenier gegen die Pläne Shâpûrs von Neuem; das Heer des Aghana-ozan, das in Armenien stand, war nur schwach, es wurde vertrieben, und die armenischen Grossen flüchteten sich meistens mit ihren Familien auf römisches Gebiet. Auch Pharandem leistete dem erzwungenen Befehle Arshaks keine Folge, sondern warf sich mit ihren Schätzen in die Festung Artogerassa, und benachrichtigte davon ihren Sohn Pap 1). Als Shapur seine Pläne in solcher Weise gekreuzt sah, wurde er überaus zomig und schickte zwei Feldherrn zur Belagerung von Artogerassa ab; diese hiessen aber nach Angabe des Faustus (4, 55) Zik und Karen 2). In den östlichen Theil Armeniens, wo um diese Zeit die mazdavacnische Religion noch viele Anhänger gezählt haben muss, schickte Shapur die beiden Apostaten Meroujan und Vahan; dem ersteren<sup>3</sup>) hatte er seine Schwester Ormizdukht zur Frau gegeben, und machte ihm Hoffnung, dass er ihm das Königreich Armenien übertragen werde, wenn er dort die persische Herrschaft begründe und das Land zum alten Glauben zurückführe. Dass die Herrschaft des Shapur sich wesentlich nur auf die östlichen, an Medien stossenden Bezirke Armeniens erstreckte, meldet auch Ammian 4). Meroujan liess die Bischöfe und christlichen Priester nach Persien abführen, er vernichtete die christliche Literatur des Landes so viel er konnte, er verbot den Arme-

<sup>1)</sup> Während nach dem Berichte des Ammian der Sohn des Arsaces ursprünglich mit seiner Mutter in Artogerassa eingeschlossen war, lassen ihn die armenischen Berichte von Anfang an bei den Römern weilen. Nach Mos. Khor. 3, 29 war er als Geisel nach Byzanz geschickt worden.

<sup>2)</sup> Diese Namen sind mit den von Ammian gebrauchten nicht zu vereinigen. Den Namen des Eunuchen Cylaces hat übrigens St. Martin richtig in dem von Faustus 5, 3 und 6 genannten Keghak wiedererkannt.

<sup>3)</sup> Die beiden armenischen Geschichtschreiber Faustus und Moses, welche diese Periode behandeln, sind weder über die Wirksamkeit, noch über die Privatverhältnisse dieser beiden Personen unter sich in Uebereinstimmung. Nach Faustus ist Vahan die Hauptperson, ein Mamikonier, Bruder des armenischen Oberfeldherrn Vasak und Schwestersohn des Meroujan (4, 59). Nach Mos. Khor. 3, 29. 48 hatte Vahan die Tačatuhi, eine Schwester des Meroujan zur Frau; an letzterer Stelle nennt übrigens Moses fälschlich den Vardan statt Vahan. Die Ansicht des Moses ist desswegen wahrscheinlicher, weil Meroujan der vornehmere der beiden Flüchtlinge gewesen zu sein scheint.

<sup>4)</sup> Ammian 25, 7. 12: Unde postes contigit, ut ... et Armeniae maximum latus Medis conterminans, et Artaxata inter dissensiones et turbamenta raperent Parthi.

niern, griechisch zu sprechen, oder aus dem Griechischen zu übersetzen, unter dem Vorwande, dass eine solche Thätigkeit unnütz sei, da zwischen Armenien und Griechenland nähere Beziehungen nicht beständen; er verbot selbst den Gebrauch der griechischen Schrift und schrieb vor, entweder die persische oder syrische Schrift zu gebrauchen, denn die Armenier hatten damals noch kein eigenes Alphabet. Der östliche 'Theil Armeniens wurde verheert; Ammian nennt blos die Stadt Artaxata, aber Faustus fügt noch die gänzliche Zerstörung von Vagharshåbåd, Erovandashat, Van, Zarishat und Zarehavan hinzu 1). Zu dieser Zeit war es, dass Shapur zum zweiten Male nach Armenien kam, die Festung Artogerassa fiel, und Pharandem gefangen fortgeführt und nach dem Zeugnisse der Armenier hingerichtet wurde. Um diese Zeit muss es auch gewesen sein, dass der gefangene König Arshak sich selbst den Tod gab. (Faust. 5, 7. Mos. Khor. 3, 35. Procop. Bell. Pers. 1, 5).

Um diese Zeit, nach der Rückkehr des Shapur aus Armenien, dürfte es gewesen sein, dass die Römer beschlossen dem Para kräftigere Hülfe angedeihen zu lassen, damit der römische Einfluss in Armenien nicht ganz zu Grunde gehe. Früher hatte man ihm blos erlaubt als Prätendent aufzutreten; um ihn hatte sich eine Schaar getreuer Armenier gesammelt, Flüchtlinge, die aus Furcht vor Shapurs Zorne auf römisches Gebiet übergetreten waren; an ihrer Spitze stand Mushegh, der Sohn des verstorbenen Feldherrn Vasak (cf. Faust. 5, 1); aber diese Schaar war zu schwach gewesen, bis Artogerassa vorzudringen und der bedrängten Mutter des Para zu helfen. Mushegh betrieb in Constantinopel unablässig die Ausrüstung eines römischen Hülfsheeres, und es ist möglich, dass auch der Patriarch Nerses an der Gewährung dieser Bitte grossen Antheil hatte, wie Moses (3, 36) erzählt. Im Jahre 370 erschien Arinthaeus in Armenien mit römischen Truppen<sup>2</sup>), es kam zu mehreren Schlachten zwischen Armenien und

<sup>1)</sup> Was Faustus (4, 55) von der Zahl der Gefangenen und Getödteten erzählt, ist natürlich höchst übertrieben, ebenso das von der grossen Zahl der gefangenen Juden, die aus Armenien nach Persien geführt wurden; er meint die Nachkommen der angeblich von Barsapharnes nach Armenien geführten Juden, von welchen oben p. 207 die Rede gewesen ist. Viele derselben sollen bereits Christen gewesen sein.

<sup>2)</sup> Nach St. Martins Annahme (bei Lebeau 3, 430) wäre Arinthaeus zwei-

Persien, erst in Daranaghi 1), dann in Dirav, am Fusse des Npatgebirges; in beiden Schlachten wurde von beiden Seiten mit grosser Erbitterung gekämpft, aber der Sieg blieb zuletzt den Armeniern. Para oder Pap stellte mit Hülfe des tapfern Mushegh die alte Herrschaft der Könige von Armenien fast im vollen Umfange wieder her, sie überfielen den Perserkönig sogar in Atropatene, und der flüchtende Shapur musste es erleben, dass sein Harem in die Hände der Armenier fiel; doch wurden die Frauen von Mushegh rücksichtsvoll behandelt und an Shapur zurückgeschickt, sehr zum Missvergnügen des Pap und der armenischen Grossen. In gleich ritterlicher Weise benahm sich Mushegh gegen Urnair, den König der Albanier, der verwundet in seine Hände fiel, denn er scheute sich königliches Blut zu vergiessen. In allen übrigen Dingen gab aber Mushegh an Wildheit und Grausamkeit den Persern nichts nach; er zerstörte die Feuertempel und liess die Anhänger des mazdavacnischen Glaubens hinrichten, ganz ebenso wie die Perser Kirchen zerstörten und Christen ermordeten.

Es ist nicht unseres Amtes, uns hier in die Einzelheiten der armenischen Geschichte zu vertiefen 2); es genüge uns zu sagen, dass Shāpūr den Pap nicht aus seinen Besitzungen zu vertreiben vermochte, dass dieser aber offenbar eine schwankende und zweideutige Politik verfolgte, wie seine Vorfahren auch gethan hatten, und endlich als ein Opfer des Misstrauens fiel, welches die Römer, schwerlich mit Unrecht, gegen ihn gefasst hatten. Manches Unrecht seines Vaters hat Pap wieder gut gemacht, die vertriebenen Fürsten, namentlich die Kamsar, setzte er wieder in ihre Besitzungen ein; im Allgemeinen aber geben die Römer wie die Armenier ihm ein ungünstiges Zeugniss; er scheint eben ein Sohn jener durchaus rohen Zeit gewesen zu sein. Die Römer (Ammian 30, 1. 3) nannten ihn hochmüthig und grausam, die Armenier erzählen von seinen unnatürlichen Lastern; wenigstens einen gewissen persönlichen Muth wird man ihm nicht abspre-

mal nach Armenien gekommen, das erste Mal um 370, um den Para auf den Thron su setzen, das zweite Mal nach der Ermordung des Cylaces und Artabannus, wo seine Ankunft den Plan der Perser vereitelte sich Armeniens wieder zu bemächtigen.

<sup>1)</sup> Cf. Bd. 1, 158.

<sup>2)</sup> Cf. Faust. 5, 21 - 24. 29. 30. Mos. Khor. 3, 38.

chen dürfen. Terentius, der römische Begleiter und Beobachter des Pap, und eine armenisch-römische Partei, welche sich um denselben schaarte, verübelten dem Pap namentlich die Ermordung des Cylaces und Artabannus. Nach dem Berichte des Faustus (5, 6) wäre die That wenigstens entschuldbar. Nach seiner Darstellung war Cylaces oder Keghak der Befehlshaber einer Festung, und soll in dieser Eigenschaft dem Shapur die Anerbietung gemacht haben, er wolle ihm gegen eine gewisse Summe den Pap und seinen Begleiter Terentius überliefern. Die Sache wurde durch andere armenische Grosse verrathen, Keghak an den armenischen Hof berufen und dort hingerichtet. Wir können die Sache nicht mehr beurtheilen: es ist möglich, dass Cylaces schuldlos und das Ganze nur eine Intrigue war; dafür spricht, dass der so nahe betheiligte Terentius die Hinrichtung des Cylaces nicht billigte; unmöglich ist aber auch nicht, dass Cylaces, der schon einmal an Shapur zum Verräther geworden, nun auch den Pap zu verrathen suchte. Zu dieser That fügen armenische Quellen 1) noch eine weitere Unthat hinzu: die Vergiftung des Patriarchen Nerses. Als der von Byzanz unterstützte Throncandidat musste Pap christliche Gesinnung zeigen; dem Einflusse des Nerses verdankte er wahrscheinlich zum grossen Theile seine Erhebung auf den armenischen Königsthron; kein Wunder, wenn Nerses, die Wichtigkeit seiner Stellung fühlend, dem Könige scharfe Bemerkungen über seinen zügellosen Lebenswandel machte, Ermahnungen, welche von diesem mit geziemender Demuth angehört werden mussten. Kein Wunder aber auch, wenn dem Pap diese Ermahnungen sehr unbequem wurden und wenn er und seine Umgebung daran dachten, den lästigen Priester auf eine gute Art zu beseitigen, gegen den sie offen nicht aufzutreten wagten. Solche Dinge gaben aber dem Terentius hinlänglichen Grund zu ungünstigen Berichten nach Byzanz, so dass endlich Valens den Pap an seinen Hof rufen liess?). Derselbe leistete

<sup>1)</sup> Factst. 5, 24. Mos. Khor. 3, 38.

<sup>2;</sup> Cf. Ammian 30, 1 fg. — Faustus 5, 32 erzählt die Ermordung des Pap ebenso, mit nur unbedeutenden Abweichungen, aber er stellt den Pap weit schuldiger dar als Ammian; er behauptet, derselbe habe nicht nur mit Persien verhandelt, sondern auch den Kaiser in Byzanz durch unverständige Forderungen gereizt. Die Geschichte von der Reise nach Kilikien und der Entwei-

willig Folge; als er aber nach Tarsus in Kilikien kam, wurde er uuter nichtigen Vorwänden an der Weiterreise gehindert und, ohne dass man die ihm gebührende Achtung ausser Augen setzte, in Gefangenschaft gehalten. Eine Zeit lang bielt er geduldig aus, bis er hörte, dass Terentius in den Valens dringe, dem Pap einen Nachfolger zu geben, weil sonst die Armenier zu den Persern abfallen würden. Aus diesen Mittheilungen schöpfte Pap die Ueberzeugung, dass nur die schleunige Rückkehr in sein Vaterland ihn retten könne. Er verabredete sich mit seiner armenischen Leibwache, die aus 300 Reitern bestand, und verliess eines Tages unvermuthet die Stadt. Vergebens war es, dass ihn der Präfekt der Provinz, dem seine Abreise alsbald gemeldet wurde, und der ihn noch in der Vorstadt traf, zur Rückkehr ermahnte, vergeblich auch wurde eine Legion den Flüchtlingen nachgeschickt; durch in die Luft geschossene Pfeile wurde dieselbe zur schleunigen Flucht bewogen. Wohlbehalten und ungehindert erreichten die Armenier den Euphrat, den sie nicht ohne Gefahr, aber doch glücklich überschritten; während sie aber aus Unbekanntschaft mit der Gegend nicht auf dem geraden Wege vorwärts drangen. war ihre Flucht ruchbar geworden, und die Anführer der in jenen Gegenden liegenden Truppen gedachten ihnen den Weg zu verlegen. Rechtzeitig gewarnt und zurechtgewiesen, vermied Pap die im Voraus besetzten Strassen, ein Waldweg verbarg ihn und seine Begleiter den Römern, und er erreichte glücklich sein Heimathland. Allein seine Beseitigung war einmal beschlossene Sache, und der in Armenien weilende Trajan erhielt von Valens die Weisung, ihn um jeden Preis aus dem Wege zu schaffen. verstellter Freundlichkeit nahte sich Trajan dem Könige, zeigte demselben öfters Briefe, nach welchen es schien, als habe man am Hofe Paps Flucht verziehen, und liess ihn zuletzt bei einem Gastmahle ermorden, zu dem er ihn eingeladen hatte. Ammian, der uns den ganzen Hergang erzählt, missbilligt das Benehmen der Römer und scheint zu glauben, dass Pap ein Opfer der Verleumdung geworden sei; da er aber selbst angiebt, dass Shapur sehr ungehalten über den Tod des Pap gewesen sei, so wird doch wohl derselbe versucht haben, dadurch, dass er sich den Persern

chung von dort gehört dem Ammian allein. Gans anders und wenig glaubwürdig Mos. Khor. 3, 39.

näherte, aus seiner Abhängigkeit von den Römern befreit zu werden, was diese dagegen zu verhindern suchen mussten.

Den Eindruck, welchen diese That in Armenien machte, schildern uns armenische Quellen 1). Die armenischen Fürsten waren über die Ermordung ihres Königs in hohem Grade bestürzt, und versammelten sich zu einer Berathung über die Massregeln, die zu ergreifen seien; wir vermuthen, dass es sich dabei immer nur um einen Theil der Armenier, die den Römern zugewandte christliche Partei, handelte. Diese Versammlung fand bei näherer Ueberlegung, dass sie die Sache hinnehmen müsse wie sie sei, da man die Hülfe des römischen Kaisers nicht entbehren konne, wenn man nicht eine Beute der Perser werden wolle. Man schickte desshalb nach Byzanz und bat um einen neuen König; als solcher wurde Varazdat gesandt, ein im römischen Reiche erzogener Arsakide, auf dessen Gesinnung man glaubte vertrauen zu können; derselbe wird uns als ein sehr starker und tapferer Mann. aber von kindischem Geiste geschildert, wie er auch noch sehr jung war und sich lieber in der Gesellschaft seiner Altersgenossen bewegte als unter erfahrenen Männern. Bald auch wurde ihm die Abhängigkeit von Byzanz lästig, und um sich aus derselben zu befreien, wusste er kein anderes Mittel als die Annäherung an den König der Perser. Den tapfern Mushegh, den treuen Oberfeldherrn Paps, beseitigte er, indem er ihn hinterlistig bei einem Gastmahle trunken machte und dann ermorden liess. Faustus stellt die Sache so dar, als habe Varazdat nur den Einflüsterungen seines Pflegevaters Bat, des Fürsten der Saharunier, Gehör geschenkt, welcher zu seinen Verleumdungen keinen andern Grund hatte, als dass er für sich die Würde eines Oberfeldherrn erstrebte; man sieht aber deutlich, dass noch andere Ursachen vorhanden waren, und Mushegh mehr den Römern zugethan war, als Varazdat mit seinen Interessen verträglich fand; derselbe hatte namentlich den Vorschlag gemacht, durch ganz Armenien romische Besatzungen zu vertheilen, wodurch natürlich Armenien vollkommen in die Abhängigkeit von den Römern gekommen wäre. Nach dem Tode des Mushegh glaubte nun Bat an das Ziel seines Ehrgeizes gekommen zu sein, denn der König übertrug ihm jetzt die Würde eines Oberfeldherrn. Es scheint aber,

<sup>1)</sup> Faustus 5, 33 fg. Mos. Khor. 3, 40.

dass diese Würde damals schon in dem Hause der Mamikonier gewissermassen als erblich angesehen wurde; Vajé, das neue Haunt der Mamikonier, scheint zwar keinen Anspruch auf das Amt gemacht zu haben, aber es kamen damals aus Persien zwei Glieder dieser Familie zurück, welche anders darüber dachten. Es waren dies Manuel und Koms, die Söhne des in Persien hingerichteten Vasak, welche mit ihrem Vater nach Persien gekommen und dort aufgewachsen waren, bisher dem Shapur gedient hatten, nun aber von diesem in Ungnade entlassen und in ihr Land geschickt worden waren. Ihr ferneres Benehmen erweckt den Verdacht, dass die Ungnade eben nicht gross war und Shapur die beiden Brüder zumeist in seinem Interesse in ihr Land zurückschickte. Ohne Widerrede trat ihnen nach ihrer Rückkunft Vale die Würde eines Familienoberhauptes der Mamikonier ab; aber ihr Hauptzweck war, den Tod ihres Oheims Mushegh zu rächen und die Würde eines Oberfeldherrn wieder zu gewinnen 1). Ein beleidigender Brief an Varazdat rief eine ebenso beleidigende Gegenantwort hervor; aber von Worten kam es sehr bald zu Thaten. In der Umgegend von Karin (Erzerum) kam es zur Schlacht, die Truppen des Varazdat wurden geschlagen, er selbst kämpfte tapfer, wäre aber beinahe gefangen worden, doch liess man ihn entkommen. Er flüchtete auf römisches Gebiet, wo er bis zu seinem Tode lebte. Diese Vorgänge in Armenien werden wir etwa in die Jahre 376 - 378 zu setzen haben.

-Nach der Flucht Varazdats bedurfte Armenien eines neuen Königs, und der Oberfeldherr Manuel liess nun die Wittwe des ermordeten Pap aufsuchen; sie hiess Zarmandukht und besass zwei Söhne, Arshak und Vagharshak, beide noch zu jung um regieren zu können. Die thatsächliche Macht fiel dem neuen Oberfeldherrn zu, der die Reichsverwesung in Gemeinschaft mit der Mutter der Prinzen führte. Da nun diese Anordnungen begreiflicher Weise nicht nach dem Geschmacke der Römer waren, die nur

<sup>1)</sup> Wir geben den Verlauf der Begebenheiten, wie sie uns Faustus erzählt. Moses von Khorni (l. c.), der die ganze Sache nur kurz erwähnt, sagt ganz abweichend, Varazdat sei von den Römern abberufen und nach Thule verbannt worden, weil sie erfuhren, dass er mit dem Perserkönige wegen Uebergabe des Landes in Unterhandlung stehe und eine von dessen Töchtern heirathen wolle.

durch ernstere Beschäftigungen in anderen Theilen ihres Reiches im Augenblicke verhindert waren sich in die armenischen Angelegenheiten zu mischen, so hielt es Manuel für nöthig, einen andern starken Rückhalt für sich und seine Schützlinge zu gewinnen. Eine Gesandtschaft wurde mit reichen Geschenken nach Persien geschickt, um die Unterwerfung unter den Scepter des Königs von Persien anzubieten und zugleich um Unterstützung gegen die Römer zu bitten. Wir wiederholen, dass es sich hier nur um den westlichen Theil Armeniens handeln kann, denn im östlichen Theile herrschte noch Meroujan. Hoch erfreut gewährte Shapur II die Bitten der Armenier. Die Geschenke der Königin und Manuels wurden auf das Freigebigste erwiedert, und Surénein angesehener und vornehmer Perser, in der Eigenschaft eines Marzban oder Markgrafen nach Armenien geschickt mit einem Heere von 10000 Mann, um im Nothfalle dem Manuel Hülfe leisten zu können. So konnte denn Shapur II mit der Hoffnung. aus dem Leben scheiden, dass seine Anstrengungen nicht vergebens gewesen seien und dass die altérânische Besitzung Armenien dem Såsånidenreiche gerettet worden sei. Die Verhältnisse zum Römerreiche waren schon früher, im Jahre 376, geordnet worden. Als Shapûr durch den Tod des Pap die Hoffnung vereitelt sah, dass er auf gütlichem Wege sich Armenien aneignen könne, hatte er einen Gesandten, Arraces, zu Valens geschickt und ihm vorgeschlagen Armenien ganz zu verwüsten, damit dieses Land endlich einmal aufhöre die Veranlassung zur Zwietracht zwischen beiden Reichen zu sein. Im Falle Valens nicht darauf eingehen wolle, sollte Arraces verlangen, dass wenigstens ganz Iberien dem Aspacures, dem Schützlinge des Shapur, zugetheilt werde. Als Valens weder auf das Eine noch auf das Andere eingehen wollte, kam Shapûr wieder auf den Frieden des Jovian zurück, und forderte, dass die Zeugen auf beiden Seiten vernommen würden; die meisten derselben waren aber schon gestorben. Valens schickte nun seinerseits eine Gesandtschaft an Shapur, welche den Auftrag hatte zu fordern, dass Shapur die Armenier in Ruhe lasse, und ihm den festen Vorsatz des Kaisers zu verkünden, dass auch in Iberien Sauromaces geschützt werden solle. Diese Gesandtschaft scheint aber ihre Befugnisse überschritten und einige armenische Gebiete an der römischen Gränze angenommen zu haben, die Shapur abtreten wollte, natürlich unter

der Bedingung, dass das übrige Armenien ihm gehöre. Valens genehmigte die Annahme nicht, und Shåpûr gab dann dem Surena den Auftrag, diese abgetretenen Gebiete wieder zu besetzen und auch den Sauromaces nach Kräften zu quälen. So sah es ganz darnach aus, als ob es zu einem neuen Kriege zwischen Römern und Persern kommen solle, als plötzlich der Einbruch der Gothen der ganzen Sache eine andere Wendung gab und den Valens zu einem Frieden nöthigte, über den wir nichts Näheres wissen (Ammian 30, 2. 1 fg.) 1).

Ehe wir von der Betrachtung der öffentlichen Thätigkeit des Shapur II scheiden, müssen wir noch einen kurzen Blick auf die Nachrichten werfen, welche sich in den persischen Quellen von diesen Vorgängen finden, welche eine der offenbar glanzvollsten Perioden des Sâsânidenreiches bilden, die wir aber, wie dem Leser nicht entgangen sein wird, nur nach abendländischen und . armenischen Quellen dargestellt haben. Nur Ibn Alathîr (1, 283) hat einen Bericht, den man allenfalls als einen magern Auszug aus der Geschichte dieser Zeit betrachten kann; nach dem Königsbuche und den an dasselbe sich anschliessenden, eigentlich morgenländischen Quellen wird das Verhältniss des Shapur II zum römischen Reiche in einer ganz andern, fabelhaften Weise dargestellt. Als Kaufmann verkleidet schleicht sich Shapur in das römische Reich ein, wird dort erkannt - nach Hamza als er eben einen Tempel besah, nach Ibn Alathir als er eben zusah, wie der Kaiser speiste - und in eine Haut eingenäht. Weiterhin scheiden sich die Erzählungen; nach dem Königsbuche bleibt er in diesem Zustande in einer römischen Festung zurück, während der Kaiser mit seinem Heere nach Persien zieht, um in der Abwesenheit des Fürsten dessen Land zu verwüsten, bis er endlich durch die Liebe eines Mädchens, das mit ihm entslieht, aus seiner traurigen Lage befreit wird. Nach Mirkhond (p. 352) und Ibn Alathîr2) nimmt der Kaiser den gefangenen Shapûr mit sich; bei der Belagerung von Jondîshâpûr sind seine Wächter unaufmerksam, so dass er mit einigen persischen Kriegsgefangenen in Be-

<sup>1)</sup> Cf. Excerpta ex Eunapii historia p. 52 ed. Bonn: πρὸς μὲν τοὺς Πέρσας ἀναγχαίαν εἰρήνην συνθέμενος.

<sup>2)</sup> Mujmil (l. c. p. 511) erwähnt beide Erzählungen, die vielleicht den Zweck haben, die lange Unthätigkeit des Shapar zu erklären, während Julian gegen Ktesiphon vorrückte.

rührung kommt, welche ihm Oel verschaffen, das die Haut erweicht, so dass er sich befreien und in die Stadt gelangen kann. Uebereinstimmend wird berichtet, dass der Kaiser die Gefangenschaft des Shapur zu glücklichen Raubzügen in dessen Land benützte, dass in dem königslosen Lande der grösste Theil des Adels in griechische Gefangenschaft gerieth. Dieser Zustand änderte sich aber alsbald, als Shapur befreit war; schnell sammelte er ein Heer, mit welchem er den bei Ktesiphon (oder Jondîshâpûr) weilenden Kaiser unvermuthet überfiel und zu seinem Gefangenen machte. Nur unter der Bedingung, dass für all das Unglück voller Ersatz geleistet werde, welches der Kaiser in Eran angestiftet hatte, verstand sich Shapur dazu, dem Kaiser das Leben zu Zwar rüstete Bezânûs, der Bruder des gefangenen Kaisers, ein neues Heer aus, um seinen Bruder zu befreien, aber er richtete nichts aus, und musste zuletzt froh sein, auf die Bedingungen hin, welche Shâpûr zu gewähren für gut fand, einen leidlichen Frieden zu erhalten. Der Kaiser aber blieb in Gefanschaft und wurde sehr schnöde behandelt, und erst die Leiche desselben schickte Shapûr in sein Land zurück. - Von der Gefangenschaft Shapurs in Griechenland wissen die abendländischen Quellen so wenig etwas wie davon, dass er selbst einen Kaiser gefangen habe, und es ist für uns keine Frage, dass weder das Eine noch das Andere wahr ist. Es ist uns aber schon früher aufgefallen, dass die morgenländischen Quellen unter Shapûr I nichts von der Gefangennehmung eines römischen Kaisers wussten, welche damals wirklich erfolgte; es liegt daher die Vermuthung nahe, es möge die That des ersten Shapur auf den zweiten übertragen worden sein, wie ja auch die Eroberung von Hathra von jedem der beiden Fürsten erzählt wird, nur dass sie bei Shâpûr II nach Arabien verlegt wird. Wenn Firdosi auch den Mânî unter Shapur II hinrichten lässt, so ist diess ein offenbarer Irrthum. Wir wollen blos noch bemerken, dass die Behandlung des gefangenen Kaisers, wie sie uns Firdosi darstellt, ganz der Art ist, wie sie die bei Shapur I bezeichneten Gerüchte kundgeben.

Was wir von der Regierung Shapurs ausser seinen Kriegsthaten erfahren, ist nur sehr wenig; dass er auch in andern Theilen seines Reiches als an der Westgränze zu kämpfen hatte, ist schon oben (p. 283) mitgetheilt, so weit wir es noch wissen. So wenig wir auch davon wissen, so können wir doch sagen, dass

diese Kämpfe sehr ernster Art waren, das erste Vorzeichen jener Bewegung nordischer Völker, deren Bedeutung schon Julian richtig erkannt hatte 1). Die morgenländischen Quellen nennen Shapur auch als Städtegründer; einig sind sie über die Stadt Khorre Shàpur oder Eranshehr Shapur in der Nähe von Susa: Hamza schreibt ihm auch die Gründung von Susa selbst zu. Hamza und Mujmil eine Stadt Barzakh-Shapur; Ibn Alathir erwähnt auch noch Nishapur, Mujmil die Stadt Kerkhe, eine Brücke Andimeshk, die von römischen Gefangenen gebaut wurde, vielleicht wieder eine Verwechslung mit der Brücke des Shapur I. von der oben p. 253 die Rede war. Hamza und Mujmil erwähnen auch die Erbauung eines Feuertempels in Hervan (oder Jervan) bei Jai, d. i. Ispahan; Hamza giebt ihm den Namen Surush Aderan, Mujmil nennt ihn Surud Shaderan. Sehr zu bedauern ist es. dass wir über die innern Verhältnisse des Landes unter Shapurs II Regierung nichts Näheres wissen, namentlich über die religiösen. Es ist die Zeit, da das Christenthum im römischen Reiche die herrschende Religion zu werden anfing und auch in Armenien immer festeren Fuss fasste. Dem politischen Blicke Shapurs entging es nicht, wie gefährlich die Ausbreitung dieser Religion für ihn sei, wie sie sowol in Armenien wie in seinem eigenen Lande eine Partei schuf, die mit der Landesreligion nichts gemein hatte und ihre Blicke sehnsüchtig nach Byzanz richtete; daher sein Bestreben, das Christenthum auszurotten. Faustus (4, 16) erzählt, dass Shapur nach dem Entweichen des Arshak aus Ktesiphon geschworen habe, auch nicht einen Christen dort übrig zu lassen; unter den gefallenen Priestern wird Mari als Oberpriester genannt. Vielleicht ist es dieselbe Verfolgung, von welcher Theophanes (Chronog. p. 36 ed. Bonn.) erzählt und in das Jahr 317 verlegt; Usthaxades, der Lehrer des Shapur, ein Erzbischof Simeon, an die 100 Kleriker und viele andere Personen sollen an einem Tage hingerichtet worden sein, in den übrigen Städten aber die Zahl der Märtyrer bis auf 18000 gestiegen sein. Es heisst auch, dass Constantin sich brieflich an Shapur gewandt und ihn gebeten habe, mit der Verfolgung inne zu halten. Ist dies wahr, so hat Constantin seinen Glaubensgenossen einen

<sup>1)</sup> Cf. Eunapius Exc. p. 68 ed. Nieb. τάς τε Σχυθικάς χινήσεις ὅσπερ ἐγχρυπτομένας ἔτι χυματιστὴν ἐτίθει..

schlechten Dienst erzeigt, denn durch einen solchen Brief musste Shapur in seiner Ansicht von der politischen Gefährlichkeit der Christen nur noch bestärkt werden. Es scheint übrigens, dass Shapur II seine Thätigkeit nicht auf die Abwehr einer fremden Religion beschränkt, sondern auch der einheimischen seine Sorgfalt zugewendet hat. Hamza und Mujmil berichten, dass unter seiner Regierung Aderbad gelebt habe, eine in der persischen Religionsgeschichte wichtige Persönlichkeit, von der wir unten noch sprechen werden.

10. Ardashîr II. Die Regierung dieses Fürsten, die übrigens sowol durch Münzen, als durch die übereinstimmentle Nachricht aller unserer Quellen gesichert ist, erinnert uns wieder einmal in unangenehmer Weise daran, wie unsicher alle unsere morgenländischen Nachrichten sind, und dass die Geschichte dieser Zeiten in der Hauptsache doch nur aus abendländischen Quellen geschöpft werden kann. Uebereinstimmend sagen fast alle Geschichtschreiber, welche den Ardashîr II erwähnen, dass derselbe ein Bruder des Shapur II gewesen sei. Wenn diess der Fall ist, so kann er nur ein älterer Bruder gewesen sein, und da Shâpûr selbst einige siebzig Jahre alt wurde und so lange regierte, als er lebte, so muss der Bruder zu der Zeit, als er die Regierung antrat, schon sehr betagt gewesen sein. Auf einen Widerspruch der geschichtlichen Zeugnisse haben wir schon früher hingewiesen: dass nämlich Shapur II der einzige männliche Nachkomme des Hormisdas II gewesen sein soll, also eigentlich keinen Bruder hätte haben können; wie wir indessen früher schon gezeigt haben, werden wiederholt Brüder des Shapur II erwähnt, und wir können uns vielleicht die Sache so zurecht legen, dass diese Brüder als nicht regierungsfähig erachtet wurden, weil sie von mütterlicher Seite nicht ebenbürtig waren, und dass man über dieses Hinderniss um so weniger hinwegsah, als dieselben persönlich nicht beliebt waren. Wir müssen also als möglich zugeben, dass Shapur II einen überlebenden Bruder gehabt habe, und der Umstand, dass dieser in so hohem Alter zur Regierung gelangte, wäre zwar befremdlich, aber doch nicht unmöglich. Die armenischen Schriftsteller behaupten übrigens, Ardashîr sei ein Sohn des Shàpûr II gewesen (Patkanian l. c. p. 155). Wenig wahrscheinlich ist es aber, dass Shapur II trotz des hohen Alters, das er erreichte, doch nur mehrere minderjährige Söhne hinterlassen habe, welche

die Zügel der Regierung nicht zu ergreifen vermochten. Ueber die Art und Weise wie Ardashîr II zur Regierung gelangte, sowie über die Dauer seiner Regierung geben unsere Quellen sehr widerstreitende Nachrichten. Agathias (4, 26) sagt, dass sich Ardashîr II der Regierung bemächtigt habe, aber nach 4 Jahren gestorben sei; nach Masûdi (2, 189) wurde er nach vier Jahren entfernt; dasselbe berichtet Ibn Alathfr; Hamza (der uns nichts als eine angebliche Beschreibung der Persönlichkeit liefert), lässt ihn gleichfalls 4 Jahre regieren, ebenso Mujmil; die Armenier, deren Aussagen Patkanian gesammelt hat (l. c. p. 155) schwanken zwischen drei und vier Jahren. Diese Angabe ist darum von den neuern Chronologen angenommen, die meisten lassen den Ardashîr II von 380-384 regieren, Clinton von 380-383 und Mordtmann von 379-383. Ganz abweichend Firdosi, der diesem Fürsten 10 Jahre giebt1). Mujmil (l. c. p. 513) kennt eine Angabe, welche die Regierungsdauer auf 4-5 Jahre, und eine andere, welche sie auf 12 Jahre festsetzt. Nach Agathias, Tabari, Ibn Alathir, Mirkhond bemächtigte sich Ardashîr II nach dem Tode des Shapur II der Herrschaft und wurde seiner Grausamkeit wegen von den Persern entthront. Ganz anders Firdosi (dessen Auffassung sich auch bei Mîrkhond ohne Angabe der Quelle findet): nach seiner Darstellung hätte Shapur II seinen Bruder zum Reichsverweser während der Minderjährigkeit seines Sohnes ernannt; in dieser Eigenschaft regierte er das Reich während der Minderjährigkeit des Shapur III und übergab demselben das Reich, nachdem er herangewachsen war. Da er keine Steuern erhob, erhielt er den Beinamen Nékôkar, d. i. Wohlthäter. Wir brauchen nicht erst zu sagen, wie unwahrscheinlich dieses alles ist. Viel wahrscheinlicher ist noch die Nachricht, dass ein überlebender Bruder des Shapur II die Krone einige wenige Jahre besessen habe.

11. Shâpûr III. Die Existenz dieses Fürsten wird durch eine kleine Inschrift bei Kirmânshâh, durch Münzen und durch kurze Notizen bei den Geschichtschreibern erwiesen. Er scheint unbedeutend gewesen zu sein, auch regierte er nicht lange. Agathias, Tabari, Ibn Alathîr, Hamza lassen ihn geradezu fünf Jahre herrschen, ebenso eine Nachricht bei Masûdi, doch kennt

<sup>1)</sup> Shahn. 1457, 5 v. u.: جوده سال گیتی همی داشت راست نخورد وببخشید چندان که خواست

dieser Schriftsteller auch die Ansicht, dass er 5 Jahre und 4 Monate regierte, dasselbe sagt auch Firdosi 1), während ihm Mirkhond unbestimmt nur etwas über 5 Jahre giebt. Die Geschichtschreiber rühmen seine Milde und Güte, wissen aber nichts Näheres darüber mitzutheilen. Er starb auf der Jagd, indem durch einen grossen Sturm das Zelt, in dem er sich befand, umgerissen und er erschlagen wurde. Nach Tabari und Ibn Alathir freilich hätten die Grossen die Seile des Zeltes abgeschnitten, so dass er erschlagen werden musste. Richter lässt Shâpûr III von 385—389 regieren, Mordtmann und Clinton von 383—388, Patkanian (l. c. p. 157) giebt ihm nur 2 Jahre, von 384—386.

So kurz und unbedeutend die Regierung des Shapur III auch gewesen sein mag, sie hatte das Verdienst, eine entscheidende Wendung in den armenischen Angelegenheiten angebahnt zu haben, welche so lange die Beziehungen zwischen dem persischen und römischen Reiche getrübt hatten. Im Jahre 384 kamen Gesandte nach Byzanz, welche einen dauernden Frieden zwischen Persien und dem römischen Reiche herzustellen suchten 2), und diess Ziel diessmal auch erreichten. Die Verhandlungen über diesen Frieden zogen sich mehrere Jahre hin, so dass der Abschluss desselben erst in die Regierung des Nachfolgers des Shapur III zu setzen sein wird. Den Hauptgegenstand der Verhandlungen bildeten natürlich wieder die Angelegenheiten Armeniens, deren weitere Entwicklung unter der Regierung des vorigen Königs 3) und unter der Shapurs III wir hier kurz angeben müssen. Wir haben bereits gesehen, wie in den letzten Jahren der Regierung des Shapur II die Verhältnisse Armeniens sich zur Zufriedenheit dieses Königs gestalten, wie sie der Regent Manuel für seine

چو شد ساليان پنچ رچار ماه : 1 Shāhn. 1459, 1

<sup>2)</sup> Die Schriftsteller sind einig darüber, dass die Perser es waren, welche die Initiative ergriffen. Pacatus Panegyr. 22, 2: Persis ipsa, reipublicae nostrae retro aemula, .... quidquid unquam in principes nostros inclementius fecit, excusat obsequio. Denique ipse ille rex ejus, — etsi adhuc nomine est foederatus, jam tamen cultibus tuis tributarius est. Oros. 7, 34: Persae ultro CP. ad Theodosium misere legatos pacemque supplices poposcerunt: ictumque tum foedus est quo universus Oriens usque ad nunc tranquillissime fruitur.

<sup>3)</sup> Die armenischen Schriftsteller sprechen immer nur vom »König von Persiene ohne ihn zu nennen. — Ich schliesse hieraus, dass Shapur II damals schon todt war.

minderjährigen Schützlinge angebahnt hatte. Die Verbindung hätte lange andauern können, denn Manuel hielt fest an der persischen Allianz, und die Römer hatten allzu ernste Sorgen, als dass sie daran denken konnten die Ruhe zu stören. Es war, wie so oft, der Ehrgeiz und die Rastlosigkeit des Adels, die das gute Verhältniss störten. Meroujan, der Adrunier und Schwiegersohn des Shapûr II, war noch in Armenien und es waren demselben gewiss bedeutende Besitzungen zugefallen, aber es war ihm unerträglich, die Gunst des Königs von Persien mit einem Andern theilen zu müssen 1). Um den Manuel zu stürzen, nahte er sich demselben freundlich und suchte sich sein Vertrauen zu erwerben; als ihm diess geglückt war, meldete er ihm plötzlich in aller Heimlichkeit, es sei aus Persien der Befchl gekommen, den Manuel an Händen und Füssen gefesselt nach der Residenz abzuliefern, und Surén sei mit der Vollziehung dieses Auftrags betraut. Anfangs wollte es Manuel nicht glauben, da zu einem solchen Vorgehen der Perser nicht der mindeste Grund vorlag; indessen Meroujan wusste ihn zu täuschen und die Meinung beizubringen, dass er auf seine eigene Sicherheit bedacht sein müsse. Mitten im Frieden überfiel er die arglosen Perser, die zum Schutze Armeniens abgesandt waren, und richtete unter ihnen ein grosses Blutbad an; nur Surén wurde ungefährdet in seine Heimath entlassen, da mit ihm Manuel persönlich befreundet war. Natürlich störte dieser Vorgang das gute Einvernehmen mit Persien ganz und gar, und wenn es nicht zu sehr ernsten Feindseligkeiten kam, so war wol der Grund, dass eben in Persien damals eine schwache Regierung war; es werden zwar einige Einfälle der Perser erwähnt, doch waren sie unbedeutend, und Manuel schlug sie leicht zurück. Meroujan glaubte nun seine Zeit gekommen, sich der Herrschaft über Armenien zu bemächtigen. Mit seinem eigenen Heere und mit persischen Hülfstruppen ausgerüstet. machte er sich auf und gedachte den Manuel unversehens zu überfallen und gefangen zu nehmen. Allein während er auf rauhen Gebirgswegen umherirrte, wurde seine Annäherung dem Manuel verrathen, er traf denselben gerüstet, und Meroujan selbst fiel in der Schlacht, welche sich alsbald entspann?). Aber nur

<sup>1)</sup> Cf. Faust. 5, 38 fg.

<sup>2)</sup> Dagegen lässt Mos. Khor. 3, 37 den Meroujan schon gleich nach der Schlacht von Dirav fallen, und zwar durch die Hand eines armenischen Feld-

kurze Zeit nach diesem glücklichen Gefechte starb Manuel, der eine seiner Töchter mit dem Thronerben Arshak verheirathet und sieben Jahre in Armenien regiert (378—85) hatte, während dessen Bruder Vagharshak die Tochter des Bagratiden Sahak ehlichte. Arshak und Vagharshak übernahmen die Regierung gemeinschaftlich; da aber die kräftige Hand Manuels das Ganze nicht mehr zusammenhielt, so verloren die jungen Könige immer mehr an Ansehen, und die Grossen des Reiches wendeten sich wieder den Persern zu, während der sterbende Manuel den beiden Königen die Anlehnung an die Römer gerathen hatte; seinem Rathe folgte Arshak, der fünf Jahre allein regiert haben soll, da sein Bruder Vagharshak schon im ersten Jahre seiner Regierung starb.

12. Vararan IV. Von diesem Fürsten, welcher von den muhammedanischen Schriftstellern Behram, von den Armeniern Vram genannt wird, wissen wir sehr wenig, und dieses Wenige ist, wie gewöhnlich, widersprechend. Als einen Sohn des Shâpår III bezeichnen ihn Agathias, Masûdi und Firdosi, doch ist es nicht wahrscheinlich, dass Shapur III schon einen erwachsenen Sohn hatte; besser ist daher die Nachricht der meisten Schriftsteller Tabari, Ibn Alathîr, Mîrkhond), dass er ein Bruder des Shâpûr III, also ein Sohn des Shâpûr II war, eine Thatsache, welche seine Inschriften zur Gewissheit erheben. Auch über die Dauer seiner Regierung schwanken unsere Nachrichten. Agathias (4, 26), Masudi (2, 190), Tabari, Mirkhond, Hamza geben ihm elf Jahre, so auch Mujmil (l. c. p. 513), Firdosi dagegen 141). Ueber seine Regierung selbst wissen wir wenig Näheres; Hamza, Tabari, Masûdi und Agathias sagen, dass er den Namen Kirmânshâh geführt habe; denselben Namen geben ihm auch armenische Schriftsteller. Die neueren Chronologen schwanken über die Zeit seiner Regierung, doch sind sie darüber einig, ihm 11 Jahre zu geben. Mordt-

herrn, eines Bagratunier, Namens Sembat. Den Manuel erwähnt Moses überhaupt gar nicht; nach seiner Darstellung hätte Kaiser Theodosius sowol den Varazdat aus eigenem Antriebe entfernt, als auch die beiden Söhne des Pap eingesetzt (3, 41). Es ist unzweifelhaft, dass hier Faustus die Sache richtiger darstellt. Ueber die Gründe, welche den Moses zu seiner Abänderung bewogen haben, vgl. man St. Martin bei Lebeau 4, 154 und v. Gutschmid, die Glaubwürdigkeit etc. p. 11.

<sup>1)</sup> Shahn. 1460, 13:

برو سالیان بر گذشته دو ففت

جهاندار برنا زڭتى برفت

mann und Clinton setzen seine Regierung von 388 - 399, Richter von 389-399, Patkanian von 386-397. Nach Hamza war Behrâm IV ein sehr sorgloser Herrscher; nach seinem Tode fand man viele an ihn gerichtete Schreiben noch versiegelt vor. Nach Tabari kam er bei einem Aufstande der Truppen ums Leben, er wurde von einem Pfeile getroffen, von welchem Niemand wusste wer ihn abgeschossen habe. Mirkhond berichtet nach andern Quellen, dass ein Verwandter des Königs die That gethan habe. Wahrscheinlich unter seiner Regierung 1) kam der Abschluss des Vertrages zu Stande, welcher dem langjährigen Zwiste zwischen Römern und Persern über Armenien ein Ende machen sollte. Beide Herrscher fanden es vortheilhaft, ein Königreich Armenien als neutrales Gebiet zwischen ihren Reichen bestehen zu lassen, um dadurch alle Reibungen zu verhindern; nur beschloss man, zwei Könige von Armenien zu ernennen, einen im römischen und einen im persischen Antheile des Landes 2). Die Art und Weise der Theilung zeigt uns, dass im Wesentlichen die Idee ausgeführt wurde, welche schon Shapur II bei seinen Friedensvorschlägen zu Grunde legen wollte. Der Antheil, welchen die Perser erhielten, war bei Weitem der grösste, den Römern blieb nur ein kleiner Strich im Westen von Colchis bis Mesopotamien, der Sophene, Ingilene, Astyanene, Akilisene, Derxene und Caranitis nebst verschiedenen kleinen Bezirken umfasste. Arshak musste die Residenz seiner Väter in der Provinz Ararat verlassen und sich in den römischen Theil des armenischen Gebiets begaben; ein Theil des Adels, dessen Besitzungen im persischen Theile lagen, begleitete ihn. Diese Auswanderung gefiel dem persischen Könige sehr übel, er verlangte von Arshak die Rücksendung der Flüchtlinge. Arshak erwiederte, dass er dieselben nicht hindern, aber auch nicht zwingen werde, und deutete an, dass es am besten sein werde, wenn der König auch seinen Antheil von Armenien ihm anvertrauen wolle. Hierauf ging aber Vararanes nicht ein, er ernannte einen andern Arsakiden Namens Khosrov zum Könige von Persarmenien, der auch

So wenigstens, wenn Behrâm IV schon im J. 388 zur Regierung kam, denn in diesem Jahre war nach Libanius Friede zwischen Römern und Persern.

<sup>2)</sup> Cf. Faustus 6, 1. Mos. Khor. 3, 42; v. Gutschmid l. c. p. 13 setxt die Theilung in das Jahr 390.

Christ war, und meldete diess den flüchtigen Armeniern mit dem Beisatze, dass er sie im Besitze ihrer Güter lassen und die Verträge balten wolle, wenn sie zurückkehrten, ausserdem aber ihre Besizzungen confisciren werde. Diess wirkte, die entflohenen Armenier kehrten mit wenigen Ausnahmen auf ihre Güter zurück; nur Wenige blieben, und auch diese waren dem Arshak nicht treu, wie Sahak, der Schwiegervater seines verstorbenen Bruders, und mehrere Andere. Das Verhältniss der beiden Theile Armeniens war kein gutes, beide Könige befehdeten sich, und Arshak zog in jeder Beziehung den Kürzern, da ihn seine Umgebung bestabl und er von Khosrov im Felde geschlagen wurde. Uebrigens starb Arshak schon 21/2 Jahre nach der Theilung und erhielt keinen Nachfolger; ein Armenier, aber als römischer Beamter, trat an seine Stelle (392). Diese Massregel erregte aber bei den armenischen Grossen viele Unzufriedenheit und sie wandten sich durch Kazavon aus der Familie der Kamsar, denselben, welchen man als ihre Obrigkeit bestellt hatte, an Khosrov und trugen ihm auch die Herrschaft von Griechisch-Armenien an (394), unter der Bedingung, dass für die früheren Vorgänge vollkommene Amnestie gewährt und die in Persisch-Armenien confiscirten Güter ihren Eigenthümern wieder zurückgegeben würden, endlich, dass Khosrov sie schützen werde gegen den römischen Kaiser, wenn dieser etwa die in dem ihm zugefallenen Theile liegenden Güter ihnen nehmen wollte. Mit Freudenging Khosrov auf diese Bedingungen ein und wurde auf diese Art wieder König über ganz Armenien. Er bat den Arkadius (richtiger: Theodosius I), dass er ihn auch mit seinem Antheile von Armenien belehen möge, und versprach das Land gut zu regieren und den Tribut pünktlich zu zahlen. Wirklich ging Arkadius auf dieses Ansinnen ein, da ihm ein Krieg im Oriente neben den übrigen Verwicklungen im römischen Reiche damals äusserst unbequem sein musste. Anders Vararan IV, der diesen Schritt des Khosrov so wie die Ernennung des Sahak zum Katholikos von Armenien als einen eigenmächtigen Eingriff in seine Herrscherrechte ansah 1), den Khosrov zu

<sup>1)</sup> So nach Mos. Khor. 3, 50. Etwas anders Lazarus von Farp p. 23, der den Sturz des Khosrov mehr einer Intrigue zuschreibt, während nach Moses ein förmliches Zerwürfniss zwischen dem Könige von Persien und Armenien bestand, und Khosrov sogar den Arkadius um bewaffnete Hülfe angegangen hatte, die ihm aber nicht gewährt wurde.

sich berief und absetzte; doch geschah ihm kein Leid, er wurde nur in das Schloss der Vergessenheit gesperrt, in welchem auch sein Vorgänger Arshak seine Tage beschlossen hatte (p. 321). Als neuer König von Armenien wurde Vram-Shapuh, ein Bruder des abgesetzten Khosrov, ernannt, welcher in Frieden regierte; nur muss unter seiner Regierung Armenien von den Hunnen verheert worden sein, ein Ereigniss, von dem wir übrigens nur aus abendländischen Nachrichten etwas wissen.

13. Yezdegerd I¹) der Böse²). Sehr wenig ist es, was wir über die Regierung dieses Fürsten erfahren, da er die ganze Zeit seines Lebens den Frieden mit dem Abendlande wahrte und daher den griechischen und römischen Schriftstellern keine Veranlassung gab seiner zu gedenken. Er scheint indessen ein kriegerischer Fürst gewesen zu sein, den man im Abendlande nicht ohne Sorgen den Thron besteigen sah, auch scheint es in der ersten Zeit wirklich zu Misshelligkeiten gekommen zu sein, doch änderte sich dieses bald und Yezdegerd schloss einen Frieden mit dem römischen Reiche, der wenigstens gehalten wurde, so lange er lebte³). Das freundschaftliche Verhältniss zwischen den beiden Monarchien hatte zur Folge, dass Yezdegerd einen gelehrten Eunuchen an Arkadius überliess, der im Dienste seines Ministers Narses gestanden hatte und nun der Lehrer des Theodosius II wurde⁴); dieser Umstand mag den Ur-

<sup>1)</sup> Der Name dieses Fürsten, der von hier an noch öfter in der Geschichte der Säsäniden vorkommen wird, lautet auf Münzen ידרכרודי (Yezdikerti), bei den Syrern Yezdegerd, bei den Griechen 'Ισδιγέρδης, bei den Armeniern Yazkert. Mordtmann (Zeitschr. der DMG. 8, 63) schiebt vor diesem Fürsten auf die Autorität des Mujmil (l. c. 1843 p. 387) noch einen andern Yezdegerd ein, der im Gegensatz zu dem unsrigen אַבְּלֶבֶל בֹּלָם, d. i. Yezdegerd der Milde, genannt wird. Ich habe nicht gewagt ihm zu folgen, obwol einige Münzen von diesem Yezdegerd vorhanden sind; er ist vielleicht ein unglücklicher Usurpator gewesen.

<sup>2)</sup> Der Name ist بزدگار Bazegår, der Sünder, entgegengesetzt dem Nékôgår, der Wohlthäter, von dem oben die Rede war. Dunkel sind zwei andere Namen خردید گار Dafr, den Hamza, und فردید گار Fardidgår, den Mirkhond gebraucht.

<sup>3)</sup> Procop. B. P. 1, 2.

<sup>4)</sup> Theophanes Chron. 1, 125 ed. Nieb. Synesius ep. 110.

sprung der Fabel erklären, dass Arkadius den Perserkönig zum Vormunde seines noch unmündigen Sohnes gemacht habe 1); dass diess eine Fabel sein muss, wird durch die offenbare Absurdität einer solchen Anordnung hinlänglich bewiesen. Ueber die Abstammung des Yezdegerd sind unsere Quellen nicht ganz übereinstimmend, die bestbeglaubigte Ansicht ist, dass er ein Sohn des Shapur III und Bruder des Vararan IV war, dafür entscheiden sich Firdosi, Tabari (2, 103), Masûdi (1, 190) und Lazarus von Farp (p. 33 ed. Venet.). Andere wie Sepeos, Hamza und Ibn Alathir halten ihn für einen Sohn des Vararan IV. Diese zweite Ansicht kennt auch Mirkhond, so wie einige der Schriftsteller, die ihn zu einem Sohne des Shapur III machen. Die Angaben über die Zeit seiner Regierung sind merkwürdig bestimmt: Hamza lässt den Yezdegerd 22 Jahre, Mujmil 21 Jahre 5 Monate und 18 Tage regieren, ebenso Masûdi (2, 190); für diese letztere Ansicht hat sich auch St. Martin (bei Lebeau 5, 483 not.) entschieden. Eine andere Angabe bei Masûdi setzt seine Regierung auf 22 Jahre weniger 2 Monate fest, Agathias giebt ihm gerade nur 21 Jahre, ebenso Tabari. Die gewöhnliche Annahme der neuern Chronologen ist, dass Yezdegerd I von 400-420 regiert habe, so Richter, Mordtmann, Clinton, dagegen setzt Patkanian mit Muralt<sup>2</sup>) seine Regierung in die Jahre 397-417, was richtiger sein wird. Alle morgenländischen Schriftsteller stimmen darin überein dass dieser Yezdegerd I zwar verständig und unterrichtet, aber im höchsten Grade misstrauisch und grausam gewesen sei, der für gute Dienste und Aufopferungen keine Belohnung, aber für das geringste Versehen grausame Strafen kannte. Er hatte an Narses einen vortrefflichen Minister<sup>3</sup>), aber er richtete sich wenig nach seinen Rathschlägen. Ausserdem wissen wir nur noch, dass die Kinder des Yezdegerd I meistens sehr jung starben und dass ihm im achten Jahre seiner Regierung ein Sohn geboren wurde, den er Behrâm nannte und natürlich gross zu ziehen wünschte. Die Weisen des Reiches beriethen nun mit

<sup>1)</sup> Theophanes l. c. Procop. bell. Pers. 1, 2. Agathias 4, 26. Zonaras 13, 22.

<sup>2)</sup> Patkanian l. c. p. 161. Muralt Essai de Chronologie byzantine (St. Petersburg 1855) p. 29.

<sup>3)</sup> Ausser Tabari nennt ihn noch Ibn Alathir, der ihn als حكيم زمانع, den hervorragenden Gelehrten seiner Zeit betitelt.

einander, wie man am besten verhindern könne, dass die Gemüthsart des Vaters sich auf den Sohn vererbe; das Horoskop verhiess dem Kinde eine glückliche Regierung, sie gaben daher dem Vater den Rath, für seinen Sohn einen weisen Mann zu suchen, der ihn auferziehe. Der Rath schien dem Yezdegerd gut zu sein, er liess nach passenden Männern in allen Gegenden suchen und entschied sich zuletzt für Mundir, den König von Yemen 1. Nicht zum Gelehrten wollte Yezdegerd I seinen Sohn erzogen haben, er sollte sich in allen ritterlichen Künsten üben, und dazu fand sich bei den Arabern die beste Gelegenheit. Am Hofe Mundirs bildete sich der junge Behram aus und zeigte bald die hervorragenden Eigenschaften eines Prinzen, der zum Herrscher bestimmt ist, namentlich zeichnete er sich als gewaltiger Jäger aus. Nachdem er zum Jünglinge herangewachsen war, kehrte er an den Hof seines Vaters zurück; die finstere, despotische Art desselben behagte jedoch dem an die Freiheit gewöhnten Sohne nicht, es entstanden bald Misshelligkeiten und Behram wurde zuletzt sogar in Gefangenschaft gehalten, weil er einmal in Gegenwart des Königs eingeschlafen war. Auf die Fürsprache des griechischen Gesandten Tînos 2) wurde er der Haft wieder entlassen und durfte zu Mundir zurückkehren. Wir wissen nicht, was an diesen Erzählungen Wahres ist, wir vermuthen, dass die Erziehung des Prinzen unter den Arabern in seiner frühesten Jugend in das Reich der Fabeln gehört, aber dass er sich allerdings als erwachsener Mann länger bei Mundir aufgehalten haben mag, vielleicht vom Anfange an mit dem Plane, sich der Hülfe dieses arabischen Fürsten zu bedienen, wenn die Zeit gekommen sein würde seine Ansprüche auf den Thron geltend zu machen. Inzwischen regierte Yezdegerd I in gewohnter Weise weiter. seine Gemüthsart wurde immer schlechter, auch kränkelte er, namentlich scheint ihm ein schwer zu stillendes Nasenbluten gepeinigt zu haben. Zu seiner Heilung gebrauchte er die Quelle

So nach Firdosi. Die Araber nennen Mundir als König von Hira-Ueber ihn und die Fabeln, welche sich bei den Arabern an den Aufenthalt Behrämgürs bei ihnen knüpfen, vgl. man Caussin de Perceval, histoire des Arabes 2, 55 fg.

<sup>2)</sup> Ich vermuthe, dass der Name Tinos aus Anthemius verstümmelt sei: wir wissen, dass Anthemius einmal als Gesandter nach Persien gesandt wurde, cf. Lebeau 5, 252.

Sav in der Nähe von Tus, dort stiess er auf ein wildes Pferd, das er zu bändigen versuchte, welches ihm aber einen Schlag an den Kopf versetzte, so dass er starb. Die gequälten Perser betrachteten dieses Pferd als ein vom Himmel gesandtes Wesen, das sie von einem unerträglichen Tyrannen erlösen sollte, sie behaupten, es sei verschwunden, nachdem es die That vollbracht hatte. Auf diese Weise erzählen Firdosi wie Tabari den Tod des Yezdegerd I.

Dass Yezdegerd I ein finsterer und ungewöhnlich strenger, ja grausamer Herrscher gewesen sei, wird sich nicht bezweifeln lassen, und es liegt nahe zu vermuthen, dass körperliche Leiden einen grossen Antheil an seiner Sinnesart gehabt haben, denn auch Sokrates (7, 8) berichtet uns, dass Yezdegerd I von immerwährendem Kopfweh gequält wurde. Dass das ungünstige Bild, welches die Morgenländer von diesem Fürsten entwerfen, irgendwie als Ausdruck der Missbilligung seiner Hinneigung zum Christenthume zu gelten habe, lässt sich nicht beweisen. Gewiss ist aber die Vorliebe des Yezdegerd I für das Christenthum, welche so gross war, dass man sich in christlichen Kreisen schmeichelte, es werde dieser König offen zu dieser Religion übertreten; wie die Verfolgung der Christen in der letzten Periode von Yezdegerds Regierung und sein Benehmen in Armenien schliessen lässt, war diese Erwartung eine unbegründete. Dass Yezdegerd I den Christen so geneigt war, hatten diese zumeist dem Einflusse des mesopotamischen Bischofs Maruthas zuzuschreiben, der öfter zu Gesandtschaften an den persischen Hof verwendet wurde (es sollen damals öfter solche Gesandtschaften zwischen Römern und Persern gewechselt worden sein) und in sehr freundschaftliche Beziehungen zu dem persischen König trat. Seinem Gebete wurde es zugeschrieben 1), dass Yezdegerd von dem immerwährenden Kopfweh geheilt wurde, an welchem er litt. Wie Sokrates erzählt, machte die hohe Gunst des Maruthas die Mager eifersüchtig und verleitete sie zu einem gewagten Unternehmen. Sie verbargen in der Feuerkapelle, in welcher Yezdegerd I täglich seine Andacht zu verrichten pflegte, einen

<sup>1)</sup> S. Sokrates 7, 8; Theophanes dagegen behauptet (1, 132 ed. Nieb.), es habe Maruthas einen wahnsinnigen Sohn des Yezdegerd I hergestellt und sich dadurch die Zuneigung des Vaters erworben.

Menschen, der dem Könige zurufen musste, es sei nicht recht, dass er einen Christen also begünstige, so zwar, als ob die Stimme aus dem Feuer komme. Allein der Betrug wurde entdeckt, wie es heisst durch Mitwirkung des Maruthas, der überzeugt war, dass das Féuer unmöglich gesprochen haben könne, und die Mager wurden strenge bestraft. Nichts desto weniger sollen sie später noch einen ähnlichen Versuch gemacht haben, indem sie von dem Orte, wo Maruthas sich befand, einen heftigen Gestank ausgehen liessen; allein auch dieses Mal entgingen sie nicht der Entdeckung und der Strafe. Nach der Versicherung des Sokrates (7, 18) soll Yezdegerd I die Christen überhaupt nicht verfolgt und nur der Tod seine völlige Bekehrung zum Christenthum verhindert haben. Dieser Versicherung stehen indessen andere glaubwürdige Nachrichten entgegen: Theophanes (1, 128) sagt bestimmt, dass Yezdegerd I in demselben Jahre, in welchem Hypatia ermordet wurde, also 414, eine Christenverfolgung begonnen habe. Die Ursache dieser Verfolgung, welche Theophanes nur kurz erwähnt, erzählt uns Theodoret (5, 39) ausführlich, und man sieht daraus, dass die persischen Christen in Hinblick auf die Gunst des Königs sich Vieles erlaubten. Ein christlicher Bischof in Persien, Namens Abdas, hatte einen Feuertempel verbrannt; hierüber hatten die Mager bei ihrem Könige Klage geführt, und dieser hatte dem Abdas sein Unrecht mit gelinden Worten verwiesen und ihm befohlen den verbrannten. Feuertempel wieder aufzubauen. Diesen Befehl auszuführen weigerte sich Abdas durchaus, Yezdegerd drohte darauf alle christlichen Kirchen zu zerstören, wenn sein Befehl nicht geachtet würde, und sah sich auch gezwungen seine Drohung auszuführen. Diess war die Veranlassung zu einer harten Verfolgung der Christen im persischen Reiche, welche nach Theodoret 30 Jahre andauerte, während Andere ihr nur fünf Jahre geben. Dass bei Yezdegerd I in den letzten Jahren seiner Regierung eine vollkommene Sinnesänderung in Bezug auf die Christen eintrat, macht auch sein Verhalten in Armenien wahrscheinlich. Dort war noch unter der Regierung des Vararan IV der König Vram-Shapuh auf den Thron gekommen, und er konnte, Dank den friedlichen Verhältnissen zwischen den Persern und Römern in der damaligen Zeit, in aller Ruhe regieren. Gleichwol fanden sich die Römer nicht bewogen, das Verhältniss fortbestehen zu lassen, zu welchem sie

sich Vram-Shapuhs Vorgänger gegenüber verstanden hatten, und auch den griechischen Antheil Armeniens von dem Könige von Persarmenien verwalten zu lassen, sie ernannten für ihr Land einen eigenen Grafen 1) und zeigten dadurch die Absicht, diesen Theil Armeniens mehr und mehr als römische Provinz zu behandeln. Als Vram-Shapuh starb, hinterliess er nur einen zehnjährigen Sohn. Damals regierte bereits Yezdegerd in Persien, und ihn baten die Armenier, dass er ihnen ihren frühern König Khosrov wieder geben möge, der damals schon sehr alt war, aber noch als Gefangener in Persien lebte. Yezdegerd I gewährte nicht nur diesen Wunsch, er erlaubte auch, dass mit Khosrov sich Hrahat nach Armenien zurückbegeben dürfe, der Sohn jenes Kazavon, welcher zugleich mit Khosrov in die Verbannung gezogen und dort gestorben war; doch musste Hrahat erst aus Segestån berufen werden, und noch ehe er in Armenien ankam, war Khosrov bereits gestorben, er hatte nur acht Monate regiert (413). Nunmehr gedachte aber auch Yezdegerd I den Armeniern nicht mehr einen König aus ihrem alten Geschlechte zu geben, sondern Persarmenien näher mit seiner Dynastie zu verknüpfen, ähnlich wie diess die Römer mit ihrem Theile Armeniens schon gethan hatten 2), und sandte desshalb seinen eigenen Sohn Shapuh als König nach Armenien, ziemlich um dieselbe Zeit, als die Verfolgung der Christen in Persien begann. Er sagte sich nämlich, dass die armenischen Grossen unruhig seien und die Veränderung liebten, dass es daher sehr wohl sich ereignen könne, dass sie wieder von Persien abfielen und sich zu den Römern wendeten, an deren Gebiet sie ebensogut gränzten wie an das

<sup>1)</sup> Cf. Mos. Khor. 3, 54.

<sup>2)</sup> Nach der Mittheilung Procops (bell. Pers. 2, 3, de aedif. 3, 1) hatte Khosrov (Procop nennt ihn fälschlich Arsakes) seine beiden Söhne Tigranes und Arsakes zu Erben seiner Staaten eingesetzt; Arsakes sollte den kleinern Theil, d. i. wol das griechische Armenien, erhalten, Tigranes einen viermal grössern, d. h. Persarmenien. Ueber die ungleiche Theilung ersürnt, suchte Arsakes mit Hülfe der Römer seinen Bruder zu bekriegen; dieser trat seine Ansprüche an den König von Persien ab und zog sich als Privatmann nach Erän zurück, worauf dann Arsakes seinen Theil gleichfalls an Theodosius II abtrat und von da an auf griechischem Gebiete lebte. Die armenischen Schriftsteller erwähnen dieses Ereigniss nicht.

persische, und dass ein Antrieb zum Abfall die Religion sein könne, denn schon damals bekannte sich die Mehrzahl der Armenier zum Christenthume. Wenn nun Shapuh die armenischen Grossen oft an seinen Hof berief und ihnen durch glänzende Feste, grosse Jagden u. dgl. zu schmeicheln und sie fest an sich zu ketten suchte, hielt Yezdegerd es nicht für unmöglich, sie nach und nach vom Christenthume zur mazdayagnischen Religion zurückzuführen; auf jeden Fall glaubte er, dass sein eigener Sohn die persischen Interessen in Armenien besser wahren werde als ein König, der dem armenischen Volke selbst entnommen sei. Shapuh war also König von Armenien und regierte das Land vier Jahre lang bis zum Tode seines Vaters, aber wenn wir dem Berichte des Moses (3, 55) glauben, genoss er die Achtung der Armenier nicht in hohem Grade. Die Hoffnung des Yezdegerd I, die Armenier wieder zur mazdayaçnischen Religion zurückführen zu können, erwics sich als vollkommen trügerisch; das Christenthum hatte die fast vierzigjährige Periode der Duldung, die es unter den Regierungen des Ardashîr II, Shâpûr III und Yezdegerd I genossen hatte, bestens benutzt; das numerische Uebergewicht war in Armenien schon jetzt auf der Seite der Christen, und eben um diese Zeit geschah ein entscheidender Schritt zur dauernden Entfremdung zwischen Armeniern und Eraniern durch die Erfindung und Verbreitung des dem griechischen nachgeahmten armenischen Alphabets. Wir werden unten an einer andern Stelle die Geschichte dieser Schrifterfindung ausführlicher zu beschreiben haben, aber wir müssen hier bereits darauf hinweisen. dass durch dieses Alphabet die christlichen Priester die Träger der armenischen Bildung wurden und von da an durch die Uebersetzung christlicher Schriften die christlichen Ideen immer grössere Verbreitung im Lande fanden. Die Christenverfolgung, welche sich in den letzten Jahren der Regierung Yezdegerds I erhoben hatte, scheint übrigens auch nach Armenien sich erstreckt zu haben, so dass zahlreiche Flüchtlinge sich auf römisches Gebiet retteten. Im engen Zusammenhange damit soll die Erbauung von Theodosiopolis oder Erzerûm stehen, welches um diese Zeit von Anatolius auf Befehl des Kaisers Theodosius II gegründet wurde (Mos. Khor. 3, 59). Die ausserordentlich wichtige Lage des Orts lässt vermuthen, dass es sich bei dieser Gründung ebensosehr um die Schöpfung eines Waffenplatzes handelte, als um das Bedürfniss, den armenischen Flüchtlingen eine Wohnstätte zu bereiten 1).

14. Vararan V. Wie uns das Königsbuch berichtet, versammelten sich nach dem Begräbnisse des Yezdegerd I die Grossen des Reiches und beschlossen, in Erwägung der Drangsale, die sie unter der Regierung des eben verstorbenen Königs hatten ertragen müssen, bei der Besetzung des Thrones auf die unmittelbare Nachkommenschaft des Yezdegerd I keine Rücksicht zu nehmen, weil man fürchtete, der Sohn werde dem Vater ähnlich sein. König Shapuh von Armenien verliess sein Land, sobald er von dem Tode 2) seines Vaters hörte, und eilte nach Ktesiphon, ohne Zweifel um den Thron für sich in Anspruch zu nehmen. sber er wurde gleich nach seiner Ankunft getödtet, und die Wahl der persischen Grossen fiel auf Khosrav, der ein Nachkomme des Ardashîr Bâbegân genannt wird 3); doch scheint die Anerkennung nicht ganz ohne Austand erfolgt zu sein, da noch mehr Bewerber Ansprüche auf den erledigten Thron zu haben meinten. Am klügsten hatte sich bei dieser Angelegenheit Vararan oder Behram benommen, der durch seine Liebe zur Jagd bei den Eraniern berühmt wurde und den Namen Behrâmgûr4) erhielt. Er hatte sich, wie wir wissen, nach Hîra begeben, wahrscheinlich in Vorahnung der Dinge, welche kommen mussten; dort hatte er sich mit dem Könige Mundir befreundet, der sich nun bereit finden liess (natürlich in Erwartung einer entsprechenden Belohnung), die Ansprüche Vararans mit bewaffneter Hand zu unter-

<sup>1)</sup> Der armenische Name der Stadt ist bekanntlich Karin, er gründet sich auf den alten Namen des Bezirks, der schon bei Plinius (H. N.5, 24) den Namen Caranitis führt. Auch das Neupersische kennt ناري Qarin, nicht blos als Mannesname, sondern auch als Bezeichnung eines Berges Shâhn. 1123, 17.

<sup>2)</sup> Mos. Khor. 3, 56 lässt den Shapuh auf die Nachricht von der Krankheit zeines Vaters abreisen und nach dem Tode desselben in Ktesiphon ankommen. Nach der oben mitgetheilten Erzählung kann diess kaum richtig zein.

<sup>3)</sup> Khosrav gehörte also der herrschenden Familie nur im weiteren Sinne an. Die oben mitgetheilte Nachricht findet sich bei Tabari (2, 115) und Ibn Alathir; Mirkhond (p. 329 bei de Sacy) will wol dasselbe sagen. Die Nachricht, dass Khosrav ein Sohn des Ardashir II gewesen sei, scheint mir auf einem Irrthume zu beruhen.

<sup>4)</sup> d. i. Behram, der wilde Esel. Theodoret (5, 37) nennt ihn Γοροράνης.

stützen. Ein arabisches Heer erschien zur Bestürzung der Eranier plötzlich vor der Hauptstadt 1), und eine Gesandtschaft, welche an Mundir geschickt wurde, um nach dem Zwecke dieser Bedrohung sich zu erkundigen, verwies dieser an Vararan, den er als Grosskönig anerkenne und nach dessen Befehle er handle. Man musste sich also bequemen mit dem neuen Prätendenten zu unterhandeln; diese Unterhandlungen sind uns aber nur in einer wenig zuverlässigen übertriebenen Form überliefert. Nach Firdosi liess es Vararan zunächst auf eine Wahl durch das Loos ankommen; es wird zuerst unter 100, dann unter 50, dann unter 30, und endlich nur unter 3 Personen gelost, aber der Name Vararans ging immer wieder aus der Urne hervor. Trotz dieser sichtlichen Kundgebung des Himmels weigerten sich die Eranier doch den Vararan anzuerkennen; sie liessen alle auf Veranlassung Yezdegerds I grausam Verstümmelten zusammenkommen, als Beweis für die Rechtmässigkeit ihrer Weigerung, ferner ein Mitglied dieses Hauses als König anzuerkennen. Die grosse Zahl dieser Verstümmelten, die ein ganzes Heer bildeten, soll selbst Vararan tief ergriffen und zu einem Vertrage mit seinem Volke bestimmt haben: er versprach besser zu regieren und die Krone freiwillig niederzulegen, wenn es sich nach Verlauf eines Jahres zeigen sollte, dass die Eranier mit seiner Regierung nicht zufrieden seien. Ferner erbot er sich, mit dem schon vor ihm ernannten Khosrav in der Art um die Krone zu streiten, dass derjenige der Sieger sein solle, welcher die Krone von einem Throne herabhole, an welchem zwei Löwen festgebunden waren. In diesem gefährlichen Wettstreite liess Khosrav seinem jüngern Nebenbuhler den Vortritt: dieser holte die Krone auch wirklich und beseitigte die Löwen, worauf ihn Khosrav zuerst als Grosskönig begrüsste. Wichtig ist es, dass dem neuen Könige neben anderen Versprechungen auch die Versicherung in den Mund gelegt wird, dass er nach den Gesetzen der Religion Zarathustras regieren würde. Wie lange diese Regierung dauerte, ist nach unsern Quellen so wenig sicher wie bei andern Sasaniden. Die kürzeste Dauer seiner Regierung wird von Ibn Alathir gegeben, nämlich 18 Jahre 10 Monate und 20 Tage; zwanzig Jahre giebt ihm

So nach Tabari (2, 114). Nach Firdosi hätten wir diese Vorgänge nach Jihrem in der Persis zu verlegen.

Agathias (4, 27); die armenischen Quellen schwanken zwischen 21 und 22 Jahren (Patk. p. 162); Hamza, Mujmil, Tabari und Masüdigeben 23 Jahre; Mirkhond schweigt ganz über diesen Punkt. Begreiflicher Weise sind auch die Ansichten der neuern Chronologen schwankend. Richter setzt die Regierung des Behrämgür oder Vararan von 421—441, Mordtmann 420—440, ebenso Clinton; am richtigsten ist wol die Annahme von Muralt und Patkanian, von welchen ihn der erstere von 417—442, der letztere von 417—438 regieren lässt.

Von den Begebenheiten unter der Regierung des Vararan V erwähnen wir zuerst die Beziehungen zum römischen Reiche als die wichtigsten und die am besten beglaubigten. Wir wissen, dass in den letzten Jahren der Regierung des Yezdegerd I eine Christenverfolgung ausgebrochen war; sie dauerte auch unter dem neuen Könige fort und scheint ebensowol den Ansichten Vararans als der grössern Anzahl seiner Unterthanen entsprochen zu haben. Socrates, der aber mit seiner Ansicht allein steht, lässt diese Verfolgung erst mit der Thronbesteigung des neuen Königs beginnen (7, 18). Begreiflicher Weise trübte diese Verfolgung die Beziehungen zwischen Eran und dem römischen Reiche. Viele christliche Unterthanen aus Eran flüchteten sich auf römisches Gebiet, und dem Ansinnen des Vararan, dass dieselben ausgeliefert werden möchten, wurde nicht entsprochen. Die Perser übten nun Wiedervergeltung, sie wollten römische Unterthanen auch nicht wieder herausgeben, welche sie um Lohn zu Arbeiten in ihren Goldminen gedungen hatten; dann wurden verschiedene römische Kaufleute auf persischem Gebiete in ihrem Eigenthume geschädigt, und so entstand ein Krieg zwischen beiden Reichen, welcher mehrere Jahre andauerte. Das Bild, welches wir uns aus den kurzen Nachrichten der Schriftsteller zusammensetzen können, welche über diesen Krieg berichten 1), ist das folgende. Wie es scheint, wurde derselbe von den Persern, den Römern unerwartet und ohne vorhergehende Kriegserklärung durch einen Einfall ins römische Gebiet mit Hülfe der Araber begonnen. Bedeutende Regengüsse verzögerten indessen die Fortschritte des persischen Heeres, so dass die Römer ihre Truppen sammeln und einen Einfall in die armenisch-persische Provinz Arzanene

<sup>1)</sup> Theodoret 5, 37. Sokrates 7, 18. Theophanes 1, 132 ed. N.

machen konnten. Der römische Feldherr, der an der Spitze der Unternehmung stand, hiess Ardaburius; ihm zu begegnen eilte aber der Perser Narses herbei, ohne Zweifel der Mihr Narsi, von welchem Tabari spricht und den er einen Sohn des unter Yezdegerd I berühmten Narses nennt 1), er wurde aber geschlagen und musste sich zurückziehen. Diesen Unfall dachte nun Narses durch einen Einfall in römisches Gebiet wieder auszugleichen: aber Ardaburius ahnte seine Absicht, und als Narses in Nisibis ankam, fand er nicht nur die römische Gränze wohl vertheidigt, es wurden die Perser selbst in Nisibis belagert. Getrennt von dieser Armee war noch eine zweite ausgerüstet, zu welcher auch der arabische Fürst Mundir mit zahlreichen Schaaren von Arabern stiess und die von Vararan in Person angeführt worden sein dürfte. Sie nahm ihren Weg zum Euphrat und muss denselben überschritten haben, aber sie richtete nichts aus, denn die Araber waren ihr mehr zur Last als zur Hülfe. Auf die falsche Nachricht von dem Herannahen eines römischen Heeres ergriff die Araber ein panischer Schrecken, sie eilten zum Euphrat zurück und stürzten sich bewaffnet in den Fluss; nicht einer soll das jenseitige Ufer erreicht haben, und nach des Theophanes übertriebener Angabe sollen 100000 Araber bei dieser Gelegenheit um das Leben gekommen sein<sup>2</sup>). Durch das Vorrücken dieser zweiten Armee wurden indessen die Römer bewogen, die begonnene Belagerung von Nisibis wieder aufzugeben aus Furcht vor der Menge von Elephanten, die Vararan mit sich führte. Diese Vorgänge scheinen in das Jahr 421 zu gehören 3), und in dieselbe Zeit fällt wol auch die nur von Theodoret 4) berichtete Belagerung von Theodosiopolis 5) durch die Perser, die gleichfalls erfolglos

Tabari (2, 122) nennt ihn Hazār-bende, d. i. 1000 Sklaven besitzend;
 ich glaube aber darum nicht, dass er mit dem Märtyrer Suenes zu verbinden
 sei, von dem Theodoret 5, 39 spricht und ihn χιλίων οἰκετῶν δεσπότην nennt.

Diese Zahl nennt sowol Theophanes als Theodoret, Abulfaraj dagegen.
 a. 399, spricht nur von 6000 Todten.

<sup>3)</sup> Cf. Theoph. 1, 133.

<sup>4)</sup> Theodoret 5, 37.

<sup>5)</sup> Natürlich ist hier nicht die neu gegründete Stadt Theodosiopolis in Armenien gemeint, sondern Resaina in Mesopotamien, welche Stadt im J. 383 den Namen Theodosiopolis erhalten hatte. Vgl. Malalas p. 345. Nach Procop (de aedif. 3, 5) war das nördliche Theodosiopolis zu dieser Zeit noch sehr unbedeutend.

war. In den darauf folgenden Jahren rühmen sich die Römer noch mehrere Vortheile davon getragen zu haben, von welchen indessen Socrates (7, 18) mehrere nur kurz erwähnt, nämlich dass Areobindus einen der stärksten Perser getödtet, Ardaburius sieben persische Anführer umzingelt und vernichtet habe, während Vitianus die Reste des arabischen Hülfsheeres schlug. Gleichwol zog es Theodosius vor, einen Frieden mit den Persern zu unterhandeln; es wurden Gesandte abgeschickt1), in deren Auftrag ein gewisser Maximus zu dem Könige der Perser ging, vorgebend, er sei nur von dem Heerführer zu Unterhandlungen beauftragt, der Kaiser wisse überhaupt noch gar nichts von dem gegenwärtigen Kriege. Auch die Perser waren dem Frieden sehr geneigt, da es ihnen an Lebensmitteln mangelte, doch wünschte man vorher noch eine glänzende Waffenthat gethan zu haben. Die Schaar der Unsterblichen, welche, wie zur Zeit der Achämeniden, noch immer gebildet wurde und die aus 10000 Mitgliedern bestand, unternahm es eine Heldenthat auszuführen. In zwei Haufen getheilt, zogen sie aus nach dem Orte, wo ein Theil der Römer stand, aber nur der eine Haufe zeigte sich dem Feinde, während der andere im Hintergrunde lag und die Römer abzuschneiden gedachte. Aber die Sache kam anders als die Perser dachten. man hatte den Hinterhalt bemerkt und den römischen Feldherrn benachrichtigt, und es waren nun die Perser, welche eingeschlossen wurden und grösstentheils ihren Tod fanden. Nach dieser Niederlage säumten die Perser nicht länger, den von den Römem gewünschten Frieden abzuschliessen; nach einer Nachricht sollte derselbe hundert, nach einer andern nur 50 Jahre gelten 2); in der That hat dieser im J. 422 geschlossene Friede 80 Jahre gedauert. Nach Sokrates und Theophanes hätte mit diesem Friedensschlusse auch die Christenverfolgung ihr Ende gefunden; es ist diess aber nicht wahrscheinlich, sie liess nur an Heftigkeit nach, ohne jedoch ganz zu erlöschen. Theodoret sagt, dass sie während der ganzen Regierung des Vararan V andauerte und nach dessen Tode von seinem Sohne fortgesetzt wurde, sie hat

Diese Angabe des Sokrates und Theophanes ist wahrscheinlicher als die des Evagrius (1, 19), dass der Perserkönig es war, der Geschenke schickte und um Frieden bat.

<sup>2)</sup> Sozomenos 9, 4. Cedrenus 1, 599 ed. Bonn.

jedenfalls über 30 Jahre gedauert. Auch die persischen Quellen gedenken dieses Krieges gegen die Römer, wiewol ganz kurz, und lassen ihn durchaus zum Vortheile der Perser endigen. Ibn Alathir und Mirkhond lassen den Narses sogar bis Constantinopel vordringen und den Kaiser zwingen sich den Persern zu unterwerfen. Auch verlegen die morgenländischen Schriftsteller diesen Krieg fälschlich an das Ende der Regierung des Vararan.

Die Nachrichten über andere Kriege, welche Vararan V geführt hat, können wir nur aus morgenländischen Schriftstellern entnehmen, sie sind offenbar nicht in allen Einzelheiten zuverlässig. Der Krieg mit dem Khâqân von China begann nach Tabari (2, 119) im siebenten Jahre der Regierung des Vararan V, also etwa im Jahre 424. Die Kunde von den Rüstungen des mächtigen Herrschers im Norden verbreitete in Eran überall den grössten Schrecken, sobald sie bekannt wurde; nur Vararan V zeigte anscheinend grosse Sorglosigkeit, versäumte aber nicht in der Stille die geeigneten Massregeln zu treffen. Als er mit den Rüstungen zu Ende war, übergab er seinem Bruder Narsi den grössten Theil des Heeres und die Verwaltung des Reiches, während er selbst mit einem kleinen Heere nach Adargushasp in der Nähe von Ardebil zog, scheinbar um eine Jagd abzuhalten. Dieser Zug des Vararan wurde von einer grossen Anzahl Erânier als eine Flucht des Königs angesehen; wider den Willen des Narsi schickten sie eine Gesandtschaft an den bereits heranrückenden Khaqan und suchten den Einfall in das Land durch Anerbieten eines Tributs abzuwenden. Der Khaqan war durch seine Kundschafter von der Flucht des Vararan unterrichtet, die er gleichfalls als Feigheit auslegte; er ging auf den Vorschlag ein und besetzte einstweilen Merv, wo er sich sorglos dem Vergnügen der Jagd hingab, da er an keinen Angriff von éranischer Seite mehr dachte und blos die Einlieferung des Tributs erwartete. Aber Vararan drang nun geradewegs von Ardebîl über Amol, das Etrekthal und Neså gegen Merv vor, überraschte den Khågån auf der Jagd 1) und nahm ihn gefangen. Nunmehr änderten sich die Verhält-

<sup>1)</sup> Firdosi nennt den Ort Keshméhen (کشمیهی , Yâqût schreibt fälschlich کشمیهی , der Ort lag am äussersten Ende des Gebietes von Merv. Masûdi behauptet, der Khâqân sei bis Rai vorgedrungen ; dann wird die Stellung des Vararan in Åderbaijan noch begreiflicher.

nisse vollkommen, Vararan drang gegen Bokhârâ vor und nöthigte die Einwohner dieses Landes zur Zahlung eines Tributs, ja er setzte sogar einen Erânier als seinen Lehensträger dort ein und bestimmte die Gränzen zwischen beiden Ländern durch eine aufgerichtete Säule. So viel Glück und Tapferkeit beschämte die kleinmüthigen Erânier, welche die Gesandtschaft an den Khâqân betrieben hatten; demüthig baten sie um Verzeihung, die ihnen auf die Verwendung des Narsi auch zu Theil ward. Grosse Reichthümer hatte Vararan sowol im Lager des Khâqân, als in Bokhârâ erbeutet; diese häufte er aber nicht nutzlos in seinem Schatze auf, sondern verwandte sie zu gemeinnützigen Bauwerken und zur Unterstützung der Armen und Waisen<sup>1</sup>). Unter grossem Jubel zog der König Vararan V wieder in seine Residenz Ktesiphon ein.

Fabelhafter noch als dieser Bericht über den Krieg gegen Turan ist die Erzählung, die man allgemein bei den morgenländischen Schriftstellern findet, dass Vararan einmal die Regierung seines Landes seinem Minister übergab, während er selbst als sein eigener Gesandter an den Hof des Shankal von Indien in Kanoj ging, dort unbekannt mehrere Jahre verweilt und durch ungewöhnliche Tapferkeit so sehr auffällt, dass ihm der Shankal eine seiner Töchter zur Frau giebt und nicht wieder ziehen lassen will. Mit Hülfe seiner Gemahlin gelingt es dem Vararan zu fliehen, er wird zwar von dem Shankal eingeholt, doch lässt ihn dieser ruhig ziehen, nachdem er erfahren hat, welch hohen Rang sein Schwiegersohn besitzt. Der Shankal kam sogar mit sieben ihm untergegebenen indischen Fürsten an den Hof Vararans um seine Tochter zu besuchen, und diese Zusammenkunft erhöhte den Glanz von Vararans Regierung ungemein. Nach einer Mittheilung Tabaris hätte der Shankal seinem Schwiegersohne auch die Provinzen Sind, Makrân und überhaupt alle an Erân gränzende Gebiete abgetreten. Noch unwahrscheinlicher und nicht einmal durchgänzig bezeugt sind die Kriegszüge, die Vararan nach Yemen und Sudan unternommen haben soll, wie Ibn Alathir und Mirkhond erzählen. Die morgenländischen Schrift-

<sup>1)</sup> Tabari (l. c. p. 120) erzählt, die erbeuteten Perlen und Edelsteine seien dem Feuertempel in Äderbaijan (wahrscheinlich dem Ädar gushasp) geschenkt worden. Auch die Frau des Khaqan soll als Dienerin diesem Tempel sugetheilt worden sein.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

steller und namentlich Firdosi erzählen aus dem Privatleben des Vararan V noch gar Vieles, das hier keine Erwähnung verdient; aus den möglichen wie unmöglichen Jagdgeschichten, so wie aus seinen vielen Abenteuern mit Frauen lässt sich nur so viel entnehmen, dass er ein ungewöhnlich geschickter und glücklicher Jäger und dass er dem weiblichen Geschlechte mehr als billig zugethan gewesen sein muss, so dass er sich dadurch dem offenen Tadel seiner Minister aussetzte. Auch Gastmähler und Musik liebte er ungemein und hatte auch ein Vergnügen daran, seine Unterthanen fröhlich und gesellig leben zu sehen. Um dem Mangel an Musikern abzuhelfen, liess er aus Indien einen Stamm kommen, den Hamza Zoth (الزط) nennt, während sie nach Firdosi Luren hiessen.

Noch bleibt uns, über die Veränderungen zu berichten, welche sich während der Regierung des Vararan V in Armenien zutrugen, und die wichtig genug sind. Der Thronwechsel bei dem Tode des Yezdegerd I hatte zugleich die Armenier ihres Königs beraubt, da Shapuh nach Ktesiphon gegangen war und dort ermordet wurde. Sobald dieser Mord und der Regierungswechsel in Persien den Armeniern bekannt wurde, da vereinigten sich die Grossen des Landes und erhoben sich gegen die persische Herrschaft. Mit leichter Mühe wurde das anscheinend wenig zahlreiche persische Heer in Armenien geschlagen und der Anführer getödtet, worauf sich das Heer in einzelne Schaaren auflöste, welche sich zu retten suchten so gut sie es vermochten. Der neue König Vararan V musste die Armenier ruhig gewähren lassen, denn erst hielten ihn die Thronstreitigkeiten in Persien von einem kräftigen Einschreiten ab, dann der wichtige Krieg mit den Römern. In den Jahren, während welcher die Armenier ihre Freiheit geniessen durften, fanden sie bald, dass diese nicht das gehoffte Glück brachte, Anarchie und Unordnung nahmen überhand, die Wege und andern öffentlichen Anstalten verfielen, und die Tribute konnten nicht gezahlt werden 1). Vararan V hatte nun nicht Lust, seine Ansprüche auf Armenien aufzugeben. wünschte sie aber auch nicht durch einen langwierigen Krieg aufrecht zu erhalten, sondern zog es vor, durch Sembat, den Bagratiden, den armenischen Grossen Friedensvorschläge machen

<sup>1)</sup> Cf. hierzu und zum Folgenden Mos. Khor. 3, 56. 58.

zu lassen. Unter Vermittelung des Katholikos Sahak kam bald eine Uebereinkunft zu Stande, welche den Armeniern für die Vergangenheit vollkommene Amnestie versprach, als tributpflichtigen König Armeniens aber den Ardashir, den Sohn Vram-Shåpuls, einsetzte, der damals (423) erst 18 Jahre alt war. Wahrscheinlich wird Vararan V dieses Resultat selbst nur als ein vorläufiges betrachtet haben. Es dauerte nur wenige Jahre und die Armenier waren wieder unsufrieden mit ihrem Könige, der ein sehr anstössiges Privatleben geführt haben soll; doch scheint es sehr wahrscheinlich, dass dieses nur den Vorwand für die Pläne der persischen Partei abgab, welche wünschte Persarmenien in ein ähnliches Verhältniss zum persischen Reiche zu bringen, wie es die Römer in dem ihnen zugefallenen Theile schon durchgeführt hatten. Die Unzufriedenen schlugen dem Katholikos Sahak vor sich mit ihnen zu verbinden; sie wollten vom Könige von Persien die Absetzung des Ardashîr verlangen, an dessen Stelle dann blos ein persischer Statthalter treten solle 1). Sahak sah ein, dass die Durchführung dieses Planes das persische Armenien enger an Persien ketten würde, als ihm, dem Christen, lieb sein konnte; er schlug seine Mitwirkung an diesem Beginnen durchaus ab und rieth, in einer so wichtigen Angelegenheit doch erst den Rath des Kaisers Theodosius zu hören, ehe man zur That schreite. Dieser unvorsichtige Rath hatte nur die Folge, dass Sabak nun in den Sturz des Königs hineingezogen wurde, denn die armenischen Grossen liessen sich in ihrem Vorhaben nicht irre machen, sie gingen nach Ktesiphon, wo sie nicht blos den König verklagten, sondern auch den Katholikos wegen seiner Hinneigung zu Byzanz. Vararan V hätte ein sehr schlechter Politiker sein müssen, wenn er nicht eingesehen hätte, welchen Vortheil ihm das Begehren der armenischen Grossen bringe; König wie Katholikos wurden nach Ktesiphon berufen, abgesetzt und gefangen gehalten; wir wollen gern glauben, dass bei der Verurtheilung nicht streng alle Formen des Rechts festgehalten wurden und dass die Absetzung der Verklagten eine im Voraus beschlossene Massregel war. An die Stelle des Ardashîr trat nun ein persischer Markgraf (Marzban) und das Königreich Armenien hatte aufgehört zu existiren (429). Die Schicksale des Katholikos be-

<sup>1)</sup> Mos. Khor. 3, 63, 64. Laz. c. 13-15.

rühren uns hier weiter nicht (wir werden in der Folge weitläufiger davon zu sprechen haben); wir bemerken blos, dass es zunächst noch keine Zerwürfnisse zwischen den Persern und Armeniern wegen der Religion gegeben zu haben scheint, denn willig bestätigte Vararan V den vorgeschlagenen Nachfolger des Sahak und bestätigte auch ohne sonderliche Schwierigkeit in den nächsten Jahren anderweitige Veränderungen innerhalb der christlichen Kirche Armeniens. Es sollte bald anders kommen.

Ueber den Tod des Vararan V gehen die Berichte unserer Quellen auseinander. Firdosi giebt an, dass Vararan V sein Leben auf 63 Jahre gebracht habe, dann habe er die Regierung feierlich seinem Sohne übergeben und sich von der Welt zurückgezogen, eines Morgens habe man ihn bald darauf todt gefunden. Dagegen behaupten Ibn Alathir, Tabari und Mirkhond, derselbe sei auf der Jagd in einen tiefen, verdeckten Brunnen gefallen und habe dort seinen Tod gefunden.

15. Yezdegerd II. Sehr wenig ist es, was wir aus muhammedanischen Quellen über diesen Fürsten erfahren. das Wenige indessen gereicht ihm zu seinem Ruhme: er war gerecht gegen seine Unterthanen und gütig gegen das Heer, wesswegen ihm der Beiname des Gnädigen (الليون) zuerkannt wurde. Wenn manche Schriftsteller (Tabari, Ibn Alathîr, Mîrkhond) berichten, dass er den berühmten Mihr Nerseh wieder zum Minister machte, der sich gegen das Ende der Regierung seines Vaters von allen Geschäften zurückgezogen hatte, so ist diess richtig, nicht aber, dass ein neuer Krieg von ihm gegen das römische Reich geführt worden wäre, der die Eintreibung des schuldigen 'Tributs zur Veranlassung hatte. Ueber die Dauer der Regierung Yezdegerds II sind unsere Quellen wie gewöhnlich schwankend. Die geringste Angabe ist die des Agathias (4, 27), welcher dieselbe auf 17 J. und 4 Monate festsetzt; Firdosi 1), Tabari und Mîrkhond auf geradezu 18 Jahre, Ibn Alathîr auf 18 J. 4 M., Hamza auf 18 J. 4 M. und 18 Tage. Masûdi schwankt zwischen 18 und 19 Jahren. Die neuern Chronologen schwanken gleichfalls, Richter setzt sie zwischen 442-459, Clinton 440-458, Mordtmann 440 - 457, Muralt 442 - 459, endlich Patkanian 438 - 457.

ده و قشت بگذشت سال ازبرش

<sup>:.1)</sup> Firdosi Shahn. 1588, 9 v. u. بنالید چون تیره کُشت افسرش

Die mangelhaften Berichte der Muhammedaner über die Regierung dieses Königs werden in sehr erwünschter Weise ergänzt durch die ausführlichen Nachrichten der armenischen Geschichtschreiber; namentlich haben zwei gleichzeitige Historiker, Elisaeus und Lazarus von Farp, die Ereignisse während der Regierung Yezdegerds II ausführlich beschrieben. Am Anfange derselben schien es zu Misshelligkeiten mit dem römischen Reiche kommen zu sollen; Yezdegerd nahm eine drohende Stellung an und schlug ein Lager bei Nisibis auf, aber der byzantinische Hof in seinen damaligen Bedrängnissen war entschlossen, um jeden Preis Frieden mit Persien zu halten, und schickte den General Anatolius 1) als Gesandten an den Perserkönig, der diesem alles bewilligte was er verlangte, auch die Rückgabe der christlichen Flüchtlinge, die sich während der Verfolgungen auf byzantinisches Gebiet geslüchtet hatten. Damals wurde auch vereinbart, dass an den beiderseitigen Gränzen keine Festungen errichtet werden sollten, eine Clausel, die später zu ernsten Verwicklungen führte. Durch die Friedensliebe der Byzantiner vor einem Kriege von dieser Seite vollkommen gesichert, konnte Yezdegerd II seinen Unternehmungsgeist gegen die Völker im Norden Erans richten, wo damals das Reich der K'ushan noch bestand, und überhaupt die Völker des Nordens das Sasanidenreich ebenso auf der Westseite wie auf der Ostseite des kaspischen Meeres bedrängten. Der König wohnte in Nishapur, um dem Kriegsschauplatze nahe zu sein; vom vierten bis zum elften Jahre seiner Regierung verwendete Yezdegerd seine Thätigkeit und Kraft auf die Abwehr dieser Peinde und sah auch seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt, denn durch eine Festung gelang es ihm den Pass von Derbend zu schliessen, so dass die nördlichen Völkerschaften nicht mehr durch denselben vorzudringen wagten; in das Land der K'ushan war er vorgedrungen und hatte mehrere Provinzen verwüstet. und auch ihr König war mithin gezwungen Frieden zu halten. Eine Periode des tiefsten Friedens hätte also vom 12. Regierungsjahre Yezdegerds II anfangen müssen, wie sie Erân selten gesehen hat, und es wäre ganz in der Ordnung gewesen, wenn

<sup>1)</sup> Offenbar ist dies dieselbe Gesandtschaft, von der auch Procop (de bell. pers. 1, 2) spricht, sie aber fälschlich unter Vararan IV verlegt. Die Angabe des Elisaeus als eines Zeitgenossen scheint mir glaubwürdiger.

Yezdegerd II nunmehr seine volle Aufmerksamkeit den inneren Angelegenheiten des Landes zugewendet hätte. Diess that er denn auch, leider aber in einer so verkehrten Weise, dass er die ärgerlichsten Verwicklungen im Innern hervorrief und selbst die Erfolge nach aussen hin zum guten Theil wieder vernichtete.

Yezdegerd II scheint nicht nur eine sehr hohe Meinung von sich und seinem königlichen Berufe gehabt zu haben, er war auch der mazdavacnischen Religion bis zum Fanatismus ergeben, und der Gedanke, die Glaubenseinheit im érânischen Reiche herzustellen oder doch wenigstens das Christenthum aus demselben zu verdrängen, bildete schon von seiner Thronbesteigung an einen seiner Lieblingswünsche. Bestärkt wurde er in seinem Vorhaben von dem Minister Mihr Nerseh, den er wieder an die Spitze der Geschäfte gerufen hatte. In der That lagen die politischen Vortheile, die aus der Verdrängung des Christenthums entsprangen, auf der Hand, und es verstand sich für einen persischen Politiker eigentlich von selbst, dass man nach der Erwerbung von Persarmenien darnach trachten musste, diesen Landestheil unauflöslich mit Eran zu verbinden, für welchen Plan die christliche Religion das grösste Hinderniss war. Fügt man hinzu, dass Yezdegerd II neben diesen aus der Politik entsprungenen Vorstellungen seines Ministers auch noch von den Magem gedrängt wurde, welche dem Könige die Vernichtung des Christenthums in Eran als eine Gott wohlgefällige That hinstellten, die den Ruhm Yezdegerds II für alle Zeiten begründen werde, so begreift man, dass dieser König den festen Vorsatz fasste, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Ausrottung des Christenthums zu erzwingen. Die Sache schien nicht unmöglich zu sein, denn wenn auch zu dieser Zeit die Christen in Persarmenien bereits die Mehrheit gebildet haben dürften, so waren doch mindestens im Osten des Landes die Anhänger der mazdayaçnischen Religion noch eine erhebliche Minorität. So lange indessen der Krieg gegen die Völker des Nordens dauerte, musste sich Yezdegerd II der offenen Verfolgung des Christenthums enthalten, denn er sah ein, dass er zu den Bedrängnissen von aussen nicht auch noch innere Wirren hinzufügen dürfe. Er beschränkte sich daher darauf, in seinem Lande die Rechtgläubigen gegen die Ketzer zu bevorzugen; in Syrien verfolgte er indessen nur die orthodoxen Christen, duldete aber die Nestorianer, weil die Ab-

neigung derselben gegen das byzantinische Reieh seine politischen Pläne begünstigte. In Armenien traf er seine Vorbereitungen. Der erste Markgraf dieses Landes (cf. oben p. 355) hiess Mihir Shapuh, er regierte das Land von 429 - 442; um diese Zeit wurde dieses Amt dem Fürsten Vasak von Siunik' übertragen 1), nicht ohne Absicht, denn er wird wol die meisten Unterthanen gehabt haben, welche noch dem alten érânischen Glauben huldigten; der Oberbefehl über das armenische Heer blieb nach wie vor dem Mamikonier Vardan, der, wie wir oben gesehen haben, durch Familienbande mit der Familie Gregors des Erleuchters und mithin mit dem Christenthume aufs engste verbunden war; die Sache war aber wol nicht zu ändern, da dieses Amt in der Familie erblich war. Der König verwendete die armenischen Truppen, sowie auch die aus Iberien, Albanien und den Kaukasusstämmen aufgebotenen vielfach ausserhalb ihres Vaterlandes, theils diesseits, zum Theil wol auch jenseits des kaspischen Meeres; unter allen diesen Völkern fanden sich viele Christen, und Yezdegerd schmeichelte sich, dass sie in fernen Landen geneigter sein würden ihre Religion zu wechseln, als zu Hause<sup>2</sup>). Diese Truppen haben in dieser Zeit offenbar den Persern wichtige Dienste geleistet, sie halfen namentlich den Pass von Derbend befestigen, so dass die nordischen Völker auf dieser Seite nicht mehr einbrechen konnten; seit 450 wurden sie auch gegen die Hayatheliten verwendet und sie halfen dort Yezdegerds Siege erkämpfen. Aber alle diese Dienste wurden ihnen übel vergolten. Es zeigte sich bald, dass die Hoffnung des Königs, das armenische Heer von seiner Religion abwendig zu machen, nur zum kleinsten Theile in Erfüllung ging, und alsbald wurde dasselbe auf kleinliche Art gequält. Man löste die Truppen aus den nor-

<sup>1)</sup> Nach Lazarus von Farp. c. 19 war Mihr Nerseh in seiner Ansicht, dass Armenien zum mazdayaçnischen Glauben zurückgeführt werden könne, hauptsächlich von Varazvaghan, dem Schwiegersohne Vasaks, bestärkt worden. Dieser Mann, der mit seinem Schwiegervater in Unfrieden lebte, war selbst zur zarathustrischen Religion zurückgekehrt; man hatte ihm offenbar Hoffnung gemacht, dass er die Würde eines Marzbân erhalten werde. Wir wissen nicht warum diess nicht geschah.

<sup>2)</sup> Man vergleiche hierzu besonders die Schrift des Armeniers Elisaeus (Venedig 1852) und Lazarus von Farp. c. 19 fg.

dischen Provinzen in kleine Abtheilungen auf und schickte sie in entfernte Landstriche, wo sie ringsum von feindlichen Völkerschaften umgeben waren und wo man ihnen die unwürdigste Behandlung zu Theil werden liess: man verkürzte ihren Proviant, so dass sie Hunger und Durst leiden mussten, und wies ihnen ungesunde Winterquartiere an, während die abtrünnigen Christen von diesen Uebeln befreit wurden. Armenien selbst entging auch nicht einer ähnlichen Behandlung. Unter dem Vorwande, dass man eine Steuererleichterung beabsichtige, wurde Denshapuh, ein Vertrauter des Königs, damit beauftragt, einen neuen Census der Provinz Armenien vorzunehmen; in Wahrheit aber wollte man eine Uebersicht über die Zahl der Kirchen und Klöster in diesem Lande haben; die Steuern wurden auch nicht erleichtert. sondern vergrössert, und die Geistlichen zu denselben herangezogen; die Bedrückung war so gross, dass selbst Perser sagten, das Land werde eher ausgeraubt als besteuert. Denshapuh hatte auch seine Anwesenheit in Armenien dazu benutzt, um nach Kräften Uneinigkeit unter den verschiedenen adelichen Familien des Landes zu stiften und sie namentlich gegen ihren Oberfeldherrn Vardan einzunehmen.

Nachdem nun Yezdegerd II um 450 seine Kriege gegen die Völker des Nordens glücklich beendigt hatte, glaubte er einen Schritt weiter gehen und offen gegen das Christenthum auftreten zu dürfen. Mihr Nerseh schickte einen Erlass an die Armenier, in welchem neben der Anpreisung der Vorzüge der mazdayaçnischen Religion die hauptsächlichsten Anklagen gegen das Christenthum zusammengefasst waren und in welchem schliesslich den Armeniern die Wahl gelassen wurde, dem Christenthum zu entsagen oder diese Anklagen zu entkräften!). War das armenische Volk schon durch die früheren Bedrückungen erbittert, so war dieser neue Erlass ganz dazu angethan, diese Erbitterung noch zu steigern. Die christlichen Priester verfassten eine Gegenschrift, in welcher sie nicht ohne Geschick, aber auch nicht ohne Bitterkeit die ihnen gemachten Vorwürfe zurückwiesen und erklärten, dass

<sup>1)</sup> Diese beiden Schriftstücke werden sowol von Elisaeus (p. 41 fg., p. 47 fg.), als von Lazarus c. 20. 21 mitgetheilt. Beide Geschichtschreiber weichen im Wortlaute sehr von einander ab; die Angaben des Elisaeus sind sicher vorzuziehen.

die Armenier bei ihrem Glauben beharren würden. Yezdegerd II war über diese Widersetzlichkeit sehr erzürnt, er berief die Grossen der drei Provinzen Armenien, Iberien und Albanien an den königlichen Hof, um dort selbst seinen Willen zu vernehmen, unter den Gerufenen befanden sich natürlich auch die grössten Würdenträger, Vasak und Vardan. Schon der Empfang musste den Geladenen zeigen, dass sie den Zorn des Königs auf sich geladen hatten, denn die sonst beim Empfange gebräuchlichen Höflichkeitsformeln wurden dieses Mal ausser Augen gesetzt; der König selbst liess in seiner Ansprache an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: er liess den Christen einfach die Wahl zwischen der Abschwörung ihres Glaubens oder der Deportation nach Segestân und Khuzistân. Sie erbaten sich Bedenkzeit, sie glaubten durch Bestechungen wirken zu können, bei dem festen Willen des Königs scheiterten aber diese Versuche, und ein Herr des Hofes, der ihnen wohlwollte, gab ihnen den Rath, wenigstens zum Scheine sich den Wünschen des Königs anzubequemen, damit sie in ihr Land zurückkehren könnten. Bei längerm Nachdenken zeigte sich, dass es in der That keinen anderen Ausweg gab, sie verfügten sich also in den Feuertempel und nahmen dort an den Ceremonien der Mazdayaçnier Theil. Yezdegerd II, der eben einen neuen Zug gegen das Reich von Kushan unternehmen wollte, war ebenso erstaunt wie erfreut über diese Sinnesänderung, er glaubte die Abtrünnigen der väterlichen Religion wieder gewonnen und überhäufte sie mit Auszeichnungen und Beweisen seiner Gnade. Er liess sie dann wieder in ihr Land zurückkehren, doch behielt er als Pfand für ihr ferneres Wohlverhalten Ashusha den König von Iberien und zwei Söhne des Vasak als Geiseln bei sich: mit den Armeniern aber schickte er eine Colonie von nicht weniger als 700 Magern unter Leitung eines Obermagers ab, welche den gemessenen Befehl hatten, innerhalb eines Jahres die christliche Religion in Armenien, Albanien und Iberien auszurotten. Die Kirchen sollten geschlossen, die Kirchengüter in den königlichen Schatz gebracht werden, aller öffentliche Gottesdienst sowie die Unterweisung in der christlichen Religion wurde verboten, die Mönche und Nonnen sollten gezwungen werden in die Welt zurückzukehren und sich der weltlichen Kleidung bedienen. Die christlichen Ehegesetze hatten keine Geltung mehr, die Polygamie und die Verwandtenehe sollte wieder eingeführt und überhaupt Alles nach dem mazdayaçnischen Gesetze geregelt werden. Die abgesandten Mager waren von Truppen begleitet, die ihnen bei ihrem Geschäfte helfen sollten, sie liessen sich in einem Orte Namens Angegh nieder und fassten dort ihre Beschlüsse, wie sie am besten die Befehle des Königs ausführen könnten.

Gross war die Erbitterung und die Aufregung, welche sich des armenischen Volkes bemächtigte, als alle diese Vorgänge im Lande bekannt wurden. Der grösste Theil der Armenier hatte die feste Absicht, sich seine Religion nicht entreissen zu lassen, eine allgemeine Volkserhebung bereitete sich vor, und Vardan, der, wie es scheint, die Absicht gehabt hatte, nach dem römischen Armenien auszuwandern, wurde bestimmt zu bleiben, da Vasak ihn versichern liess, dass er im Einverständnisse mit ihm handeln werde, wenn er sich an die Spitze der Aufständischen stelle. Die Mager machten, fünf und zwanzig Tage nach ihrer Ankunft, den ersten Versuch ihren Auftrag auszuführen, ungeschickter Weise damit, dass sie an einem Sonntage eine Kirche zu schliessen versuchten. Ein Volksauflauf war die natürliche Folge davon, die Mager mussten unverrichteter Weise entfliehen, um ihr Leben zu retten. Der Obermager war nach der Darstellung des Elisaeus ein vernünftiger, keineswegs fanatischer Mann, bei dem Anblick der Volkswuth sah er ein, dass es unmöglich sein würde die Armenier mit Gewalt zu bekehren, er erbot sich an den Mobed der Mobede zu schreiben, ihm die Sache vorzustellen und zu rathen, dass man ihn den langsameren Weg der Ueberzeugung anstatt der Gewalt anwenden lasse. Hiermit war aber der Markgraf Vasak nicht zufrieden, wie überhaupt die Privatstreitigkeiten der Armenier unter sich die ganze Sache sehr verschlimmerten. Vasak war allerdings dem Perserkönig gegenüber dadurch gebunden, dass er demselben zwei Kinder hatte als Geiseln stellen müssen, doch scheint diess nicht der Hauptgrund für sein Benehmen gewesen zu sein, vielmehr die Ueberzeugung, dass er sich bei Yezdegerd angenehm machen werde, wenn er mit allem Eifer dessen Befehle ausführe, möge der Ausgang der Sache sein wie ihm wolle. Es bemühte sich daher Vasak, die Partei der Mager möglichst zu verstärken theils durch Einschüchterung, theils auch durch glänzende Gastmahle und Feste, dabei wurden die Christen in ihren Kirchen vielfach belästigt und insultirt. Die aufständische Partei blieb auch nicht müssig, obwol sie sich nicht verhehlen

konnte, dass das Benehmen des Vasak nicht ohne Erfolg sei; einen üblen Einfluss hatte Vahan der Amatunier, der fortwährend zum Angriff antrieb, nicht der guten Sache wegen, sondern aus Feindschaft gegen Vasak, den er auf die eine oder die andere Weise zu schädigen trachtete, sei es an seiner eigenen Person oder an seinen Söhnen. Lange Zeit widerstand Vardan, der wohl einsah, wie aussichtslos ein Kampf der Armenier ohne Bundesgenossen gegen die gesammten Streitkräfte des Såsanidenreiches sei, aber die Ungeduld seiner Anhänger liess sich zuletzt nicht mehr zügeln, da die Mager zusehends an Anhängern gewannen. Das persische Lager wurde erstürmt und die persischen Truppen wurden zum Theil niedergemetzelt, zum Theil in die Festungen geführt, Vasak wurde gefangen und konnte nur durch seine scheinbare Rückkehr zum Christenthum sich das Leben erkaufen, bei dieser Gelegenheit wurden auch Feuertempel zerstört, die Mager misshandelt und zum Theil getödtet. Aber nicht blos in ganz Armenien wurden die Feuertempel zerstört und die mazdayaçnische Religion abgeschafft, ein Haufe Armenier begab sich, ohne von Vardan Befehl empfangen zu haben, nach dem benachbarten Atropatene, um auch dort zu rauben und zu plündern und die Feuertempel zu zerstören.

Nach diesen Vorgängen war natürlich der Bruch mit Yezdegerd II ausgesprochen, die aufständischen Christen mussten sich entschliessen, auch unter den ungünstigsten Umständen den Kampf mit Persien aufzunehmen. Die üblen Nachrichten liessen nicht lange auf sich warten. Bald hörte man, dass das 10,000 Mann starke Heer, welches bisher die Pässe von Derbend bewacht hatte, gegen Armenien in Anmarsch begriffen sei und 300 Mager mit sich führe, Vasak hatte dasselbe herbeigerufen, um das Ansehn der Mager zu vergrössern. Man sieht selbst durch die Berichte der christlichen armenischen Schriftsteller hindurch. dass keineswegs das ganze Land hinter Vardan stand, dass die Perser im Gegentheil einen ziemlichen Anhang unter den Grossen des Landes hatten, von welchen manche dies offen erklärten, während Andere ihnen wenigstens im Innern ergeben waren. Der gefährlichste unter den letztern war Vasak. Dieser hatte es verstanden, die christlichen Armenier so weit zu täuschen, dass sie ihm ein Commando anvertrauten. Obwol derselbe äusserlich im Interesse der Christen handelte, auch sogar seinen Namen unter

eine Bittschrift setzte, welche den byzantinischen Kaiser um Hülfe anging, so befand er sich gleichwol in beständigem Verkehre mit den Persern und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, um offen zu ihnen überzugehen. Auf seinen Rath geschah es, dass Vardan dem aus Albanien heranziehenden Perserheere entgegenzog, heimlich hatte Vasak den Seboukht, den Auführer des persischen Heeres, von dem Umfange der Streitkräfte benachrichtigt, welche Vardan heranführte, und seine Ueberzeugung ausgesprochen, dass den Persern der Sieg gewiss sei. Darin jedoch hatte sich Vasak getäuscht, er bedachte nicht, dass eine kleine Armee, welche begeistert ist, Ungewöhnliches zu leisten vermag. Der persische General hatte den Kur überschritten und sein Heer erlitt bei der Stadt Khaghkhagh in der Provinz Uti eine gründliche Niederlage, die persischen Truppen wurden bis an den kleinen Fluss Lophnas verfolgt, an dessen sumpfigen Ufern mehr Menschen zu Grunde gingen, als in der Schlacht durch das Schwert gefallen waren. Dieser Sieg eröffnete dem Vardan Albanien, dessen christliche Einwohner sich nun gern an das armenische Heer anschlossen, er drang bis zum Passe von Derbend yor und zerstörte die Gebäude, welche dort Yezdegerd II mit grosser Mühe hatte errichten lassen, und schloss mit nördlichen Völkern Verträge, dass diese ihm Hülfstruppen stellen sollten. Während er so beschäftigt war, erhielt er die Nachricht, dass Vasak, der sich durch den erhaltenen Zuzug nun stark genug dünkte, die Maske abgeworfen habe, offen zu den Persern übergetreten sei und die christlich gesinnten Landstriche, namentlich die Provinz Ararat, verheere. Auf diese Kunde beschloss Vardan nach Armenien zurückzukehren. Vasak getraute sich nicht, ihm im offenen Felde zu begegnen, er zerstörte so viel als möglich die Lebensmittel, bemächtigte sich der Kinder von mehreren vornehmen christlichen Familien und zog sich darauf nach seiner Provinz Siunik zurück, wo ihm während des Winters von den aufständischen Armeniern vielfacher Abbruch geschah. Dies war aber auch der letzte Glücksfall, dessen die Christen in diesem Kriege sich rühmen konnten, denn Vasak war mit Erfolg im Interesse des Königs thätig: er verkündete, dass Yezdegerd II künftighin die christliche Religion im Lande dulden werde, und versprach eine allgemeine Amnestie für diejenigen, welche die Waffen niederlegen würden, und da sogar christliche Priester sich

als seine Werkzeuge gebrauchen liessen, so gelang es ihm, viele der Schwankenden zu sich herüber zu ziehen. Grossen Schaden fügte Vasak den Aufständischen auch dadurch zu, dass er die Verträge illusorisch machte, welche dieselben mit den Albaniern und andern Völkern des Nordens abgeschlossen hatten, dass es ihm gelang, durch Hülfe seines in byzantinischen Diensten stehenden Verwandten Vasak den byzantinischen Hof und die byzantinischen Bischöfe gegen die Armenier einzunehmen. Während dieser Vorgänge befand sich Mihr Nerseh bei dem persischen Heere in der Provinz Phaitakaran, wo dasselbe den Araxes überschritten hatte, und er beschäftigte sich damit, über die Stärke des feindlichen Heeres und die Einrichtung und Stimmung desselben die genauesten Erkundigungen einzuziehen. Als dieses geschehen war, stellte er das persische Heer unter den Oberbefehl des Mushkan Niusalavort und begab sich selbst nach Eran zurück, um seinem Könige Bericht zu erstatten.

Wenn Vasak den Armeniern die Amnestie und die Gestattung freier Religionsübung verkündigte, so hatte es damit seine vollkommne Richtigkeit, Yezdegerd II hatte den bedenklichen Aufstand Armeniens mit Schrecken erfahren, er vermuthete, dass die Aufrührer mit Unterstützung der Byzantiner handelten, und Verwickelungen mit denselben würden ihm um so unangenehmer gewesen sein, als sein neuer Feldzug gegen die Hayatheliten keineswegs gelungen war. Er schob alle Schuld auf seine schlechten Rathgeber, nahm seine strengen Verordnungen sofort zurück und erlaubte den christlichen Gottesdienst nicht nur in Armenien, sondern selbst in seinem Lager, ja er zwang sogar die christlichen Soldaten an diesen Gottesdiensten Theil zu nehmen, ébenso liess er die confiscirten Kirchengüter wieder zurückgeben. Diese Maassregeln galten indessen bei dem Fanatismus, den Yezdegerd früher gezeigt hatte, nicht für aufrichtig, auch mochten viele von denen, die sich am Aufstande betheiligt hatten, fühlen, dass sie zu weit gegangen seien und auf Verzeihung nicht rechnen dürften. Die Aussicht auf griechische Hülfe erwies sich als trügerisch, die armenische Gesandtschaft war zwar von Theodosius II freundlich empfangen worden, aber dieser Kaiser starb bald darauf und sein Nachfolger Marcian hatte durchaus keine Lust, sich in einen Krieg mit den Persern zu verwickeln, er schlug das Begehren der Armenier ab und setzte den persischen Hof davon in Kenntniss.

Vardan sah sich also ganz auf seine eigenen Hülfsmittel angewiesen, es war ein Verzweiflungskampf, den er unternahm, fast ohne Aussicht auf schliesslichen Erfolg. Der persische Feldherr rückte nun vor und verschanzte sich in der Gegend von Zaravand und Her 1), von dort aus sandte er Streifcorps aus, um die Gegend zu plündern und zu verwüsten. Gegen diese wurde Arandar der Amatunier geschickt und derselbe scheint sie auch glücklich zurückgewiesen zu haben, aber einen Sieg kann man diese Scharmützel nicht nennen, denn der Verlauf zeigt, dass der persische Feldherr ungehindert auf anderen Wegen gegen Artaxata vordraug. In der Ebene Avarayr<sup>2</sup>), die von dem kleinen Flusse Dghmut durchströmt wird und am Fusse des Ararat gegen Artaxata hin liegt, begegnete Vardan dem feindlichen Heere. Beide Theile ordneten sich mit Sorgfalt und thaten ihr Möglichstes, um die Entscheidung zu ihren Gunsten zu wenden. Noch wogte die Schlacht unentschieden hin und her, als eine Anzahl von Feiglingen im armenischen Heere zu weichen anfing, was die Perser alsbald bemerkten und nachdrängten. Vardan, der sein eigenes Leben nicht schonte, suchte durch einen heftigen Angriff auf die Perser das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, verlor aber bei dieser Gelegenheit das Leben. Der Tod des Feldherrn war für das armenische Heer das Zeichen zur Flucht, die es im Schutze der Nacht um so leichter ausführen konnte, als das persische Heer selbst zu sehr gelitten hatte, um die Armenier nachdrücklicher verfolgen zu können (2. Juni 451). Der Krieg artete nunmehr in einen Guerillakrieg aus, die Perser verbreiteten sich nun durch das ganze Land und verheerten dasselbe, während die Einwohner bei dem Herannahen des Heeres in die Gebirge entflohen. Auch die nördlichen Völker strömten jetzt durch das geöffnete Thor von Derbend herein und verwüsteten Albanien. Die zahlreichen kleinen Festungen vertheidigten sich so gut sie konnten, die meisten fielen iedoch nach und nach in die Hände der Perser.

Yezdegerd II sah wohl ein, wie sehr er sich durch diesen unnöthigen Religionskrieg geschadet hatte, das verwüstete Armenien lieferte für Jahre keinen Ertrag und die Festung von Derbend, welche man mit so grosser Anstrengung hergestellt hatte,

<sup>2)</sup> Diese Ebene ist in der Nähe des Ararat zu suchen.



<sup>1)</sup> Zwei Cantone im Osten Armeniens, in der Nähe des Urumiasees.

war vernichtet, und den Schaaren des Nordens stand der Weg durch diesen Pass wieder offen. Der König war ernstlich darauf bedacht das Land zu beruhigen, nach den übereinstimmenden Berichten des Ministers Mihr Nerseh und des General Mushkan war Vasak mit seinem blinden Eifer das hauptsächlichste Hinderniss des Friedens. So kam es, dass Vasak um die gehofften Früchte der Treulosigkeit betrogen wurde. Es war vor Allem nöthig, dem Lande einen neuen Markgrafen zu geben. Nach dem Rathe seines Generals zog Yezdegerd II die persischen Truppen ganz aus Armenien zurück, enthob den Vasak seiner Stelle und rief ihn wie die übrigen armenischen Grossen an seinen Hof; als neuen Markgrafen ernannte er einen an den Gränzen Armeniens begüterten und dort offenbar in hohem Ansehn stehenden Mann Namens Atrormizd. Vasak kam an den königlichen Hof in der Hoffnung, für seine Thaten hohen Lohn zu erhalten, aber seine Feinde, sein Schwiegersohn Varazvaghan voran, hatten seinen Sturz schon vorbereitet. Vasak wurde in den Anklagestand versetzt und es fand sich überreiches Material zur Klage gegen den ehemaligen Markgrafen, sein zweideutiges Benehmen gegen Vardan, den er verhindert hatte ins Exil zu gehen, seine Billigung der Gesandtschaft nach Constantinopel und noch vieles Andere dieser Art wurde gegen ihn geltend gemacht, am meisten aber schadete ihm der Nachweis, dass er auch Staatsgelder zum eigenen Vortheile unterschlagen habe. Er verlor nicht blos die Würde eines Markgrafen, auch seine Herrschaft Siunik wurde ihm genommen und dem Varazvaghan zugetheilt, dazu sollte er noch die unterschlagenen Gelder wieder zurückerstatten. Vasak sah sich mit seiner Familie an den Bettelstab gebracht und starb nach einigen Jahren in Persien, nach Elisaeus im Gefängnisse. Den Grad der Schuld Vasaks können wir nicht mehr ermessen, auf alle Fälle war er eine verhasste Persönlichkeit, welche Perser wie Armenier vereint stürzen wollten. Zweideutig war Vasaks Verhalten jedenfalls, aber nicht zweideutiger als das anderer Armenier, die wir im Laufe dieser Geschichte kennen gelernt haben.

Wenn nun auch Yezdegerd II den Urheber des armenischen Unglücks strenge bestrafte, so war er darum doch nicht gesonnen, die Empörer leer ausgehen zu lassen. Die armenischen Grossen, welche an dem Aufstande Theil genommen hatten, wurden wenige Tage nach ihrer Ankunft am königlichen Hoflager ins Gefängniss geworfen, wo sich auch die compromittirten Bischöfe und Priester befanden. Der Prozess, der gegen sie geführt werden sollte, zog sich sehr in die Länge, und als Yezdegerd II im 16. Jahre seiner Regierung (454) einen neuen Zug gegen die Kushan unternahm, befahl er sie nach Nishapur zu bringen, wo er gewöhnlich wohnte. Der Zug fiel unglücklich aus und es ist nicht unmöglich, dass dieser Ausgang auf das Schicksal der gefangenen Christen eingewirkt hat. Ein Turanier, der in Eran zum Christenthum übergetreten war, entfernte sich heimlich und verrieth dem Herrscher von K'ushan den ganzen Kriegsplan des Perserkönigs. Zu schwach, um sich in offener Feldschlacht mit den Persern messen zu können, legte sich derselbe am geeigneten Orte in den Hinterhalt und überfiel unvermuthet einen Flügel des persischen Heeres, den er so gründlich schlug, dass Yezdegerd II den ganzen Feldzug aufgeben und den Rückzug antreten musste. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass dem Yezdegerd II der Grund seines Missgeschicks bekannt wurde und ihn mit neuem Grolle gegen die Christen erfüllte. Nach Elisaeus scheint es, dass er noch vor seiner Rückkehr den Denshapuh abschickte mit dem Auftrage, den armenischen Priestern den Prozess zu machen und sie hinrichten zu lassen. Verhör und Hinrichtung sind bei den Armeniern zu einer Legende geworden, die wir hier nicht zu wiederholen brauchen, aus der aber so viel hervorgeht, dass die Vorwürfe, welche den Priestern gemacht wurden, besonders die waren, dass sie während des Aufstandes in Armenien Mager misshandelt und getödtet, sowie Feuertempel zerstört und das heilige Feuer ausgelöscht hatten. Wegen dieser Vergehn, die wol ziemlich deutlich nachgewiesen werden konnten, wurden sie zum Tode verurtheilt. Die Adelichen, welche sich an dem armenischen Aufstand betheiligt hatten, wurden in Eran, in der Umgegend von Rai, in Gefangenschaft gehalten, anfangs strenge, doch wurde ihr Loos immer mehr erleichtert und nur der Tod verhinderte Yezdegerd II sie wieder in ihr Vaterland zu entlassen. Die Söhne des Hamayak, des Bruders.von Vardan (dieser selbst hatte nur Töchter hinterlassen) waren nach Eran gebracht worden und hätten eigentlich als Nachkommen eines Hochverräthers getödtet werden sollen, Yezdegerd II schenkte ihnen aber auf Fürbitte ihres Oheims Ashusha, Königs von Iberien, das Leben (Lazar. v. Farp. c. 51). Es deutet Nichts darauf hin, dass Yezdegerd II nach Besiegung

des armenischen Aufstandes auf seine frühern Plane wieder zurückgekommen sei und die gewährte Amnestie zurückgenommen
habe, es scheint vielmehr, dass der neue Markgraf Atrormizd das
land im Ganzen mild regierte, was freilich nicht ausschliesst,
dass der Uebertritt zur mazdayagnischen Religion immer noch der
wherste Weg zu Amt und Würden war und das Christenthum
ben nur geduldet wurde. Yezdegerd II starb übrigens bereits
wenige Jahre nach dem Ende des armenischen Aufstandes, welcher das am besten bekannte Ereigniss unter seiner Regierung
bildet, wahrscheinlich im Jahre 457.

16. Hormisdas III. Nicht alle unsere Quellen erkennen die Existenz der Regierung dieses Fürsten an, welche indessen scher gestellt ist durch das Zeugniss des Shahname, Masûdi und Mirkhond; die übrigen Geschichtschreiber erwähnen zwar die Begebenheiten, erkennen aber Hormisdas III nicht als König an; zu beachten ist, dass auch Agathias ihn nicht kennt. Das Shahnime - allerdings nur in der Ueberschrift - giebt diesem König nur ein Jahr, nach Tabari scheint es indessen, dass seine Regierung länger gedauert habe, auch die armenischen Geschichtscheiber sagen, dass sich die Thronstreitigkeiten durch mehrere Jahre erstreckten; Patkanian wird daher wol Recht haben. wenn er Hormisdas III von 457-459 regieren lässt und meint. dass seine Herrschaft jedenfalls länger als ein Jahr gewährt habe. Clinton setzt den Regierungsantritt des Peroses in das Jahr 458 und erwähnt die Regierung des Hormisdas III nicht, dasselbe thut Muralt, der den Regierungsantritt des Peroses in das Jahr 459 setzt, Mordtmann (p. 12) will ihn gleichfalls gestrichen wissen. Aber auch über andere Dinge, welche diesen König betreffen, sind unsere Quellen nicht im Einklange. Nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Shâhnâme wie Tabaris war Hormisdas der jingere, Peroses der ältere Sohn des Yezdegerd II, nach den amenischen Geschichtschreibern verhielt sich die Sache umgekehrt, Peroses wäre der jüngere Sohn gewesen; in ersterem Falle war es nicht in der Ordnung, dass Hormisdas III sich der Regierung bemächtigte. Nach Ibn Alathîr war Hormisdas III Statthalter von Segestån, er müsste sich also mit Hülfe der Bewohner dieses Landes zum Könige aufgeworfen haben; nach Tabari war aber Peroses beim Tode seines Vaters Statthalter von Segestân, und diese Nachricht ist die wahrscheinlichere, der in der Resi-

denz befindliche Sohn wird zunächst Gelegenheit gehabt haben, sich der Zügel der Regierung zu bemächtigen. Alle unsere Quellen stimmen darin überein, dass Peroses nach dem Regierungsantritte seines Bruders nach Norden entfich, allein über die näheren Umstände gehen die Berichte wieder auseinander. Nach Firdosi floh Peroses zu dem König von Caghanian, Namens Faghanish, der ihn gegen Abtretung von Termed und Vesagird mit einem Heere unterstützte 1). Nach Tabari war es Khushnevaz, der König der Hayathaliten, der später auch in des Peroses Schicksal eingriff, an den der flüchtige Prinz sich wandte, auch behauptet er, dass Khushnevåz nicht sofort dem Drängen des Peroses nach Unterstützung Gehör gegeben, denselben vielmehr in Tâlegân internirt habe. Erst nach mehreren Jahren, als es sich zeigte, dass Hormisdas III schlecht regierte, habe sich Khushnevâz bereit gezeigt den Pereses zu unterstützen; die übrigen Geschichtschreiber wissen nichts von diesen Schwierigkeiten, welche Peroses gefunden haben soll, und wir können die Sache um so weniger entscheiden, als uns ja die Lage der Dinge in jener Zeit fast ganz unbekanut ist. Nach Elisaeus (p. 351) war es ein gewisser Raham aus der Familie Mihran, der Lehrer des Peroses, welcher mit einem wenig zahlreichen Heere den Hormisdas III angriff, gefangen nahm und dann erdrosseln liess. Nach Ibn Alathir hess Peroses selbst seinen Bruder hinrichten. und zwar in Rai und in Gemeinschaft mit drei anderen Personen seines Hauses; doch kennt er auch einen anderen Bericht, dass Peroses seinen Bruder nicht tödten, sondern blos fesseln liess. Diess ist auch die Ansicht des Shahname, welches Werk nicht nur versichert, dass Peroses seinem Bruder verzieh, sondern auch bei einer späteren Gelegenheit denselben nochmals nennt. Aus diesen widersprechenden Berichten geht nur so viel mit Sicherheit hervor, dass es dem Hormisdas gelungen war, sich auf kurze Zeit der persischen Krone zu bemächtigen, dass er aber bald von Peroses wieder gestürzt wurde.

17. Peroses. Hamza von Ispâhân giebt die Regierungsdauer des Peroses auf 27 Jahre an, die Ueberschrift bei Firdosi

Es ist gewiss ein Fehler, wenn Mirkhond behauptet, dass die Hayåthaliten dem Peroses das Gebiet von Termed übergeben hätten. Cf. de Sacy p. 344 und die Note.

nur auf 11 Jahre, eine genauere Angabe im Texte selbst habe ich nicht gefunden. Agathias giebt ihm 24 Regierungsjahre, Ibn Alathir und mit ihm Mirkhond schwanken zwischen 21-26 Jahren, Tabari giebt ihm 26, Masûdi 29 Jahre. In Uebereinstimmung mit Agathias lässt ihn Clinton von 458-482 regieren, Mordtmann von 457-483, Richter von 461-487, Muralt 459-483, endlich Patkanian von 459-486. Nach dem Königsbuche, dem auch Mirkhond zustimmt, war das erste Regierungsjahr des Pe-10ses glücklich, aber im zweiten Jahre schon begann die grosse Dure, die nach Tabari erst im siebenten Regierungsjahre anfing. Es lässt sich nicht bezweifeln, dass dieses so vielfach berichtete Ereigniss wirklich stattfand und die Ursache grosser Bedrängnisse für das Reich der Säsäniden war, wenn auch klar ist, dass unsere Quellen die Sache vielfach übertreiben. Unglaublich ist es, dass die Dürre sieben Jahre währte, dass Flüsse wie der Tigris und der Oxus austrockneten, dass die Vögel verhungert aus der Luft herabfielen, aber eine schwere, länger andauernde Hungersnoth ist nicht abzuleugnen. Einstimmig sind auch unsere Quellen in dem Lobe, das sie dem Betragen des Peroses während dieser Prifungszeit zollen, sie geben ihm das Zeugniss, dass er Alles that, was in seinen Kräften stand, um die Noth des Volkes zu lindern: er liess die Steuern nach, er zwang die Reichen ihre Vorräthe mit den Armen zu theilen, nach Tabari liess er auch um grosse Summen Lebensmittel in den benachbarten Staaten aufkaufen. Eine orientalische Uebertreibung ist es natürlich wieder, wenn behauptet wird, dass in Folge dieser weisen Massregeln nur ein einziger Mensch aus Hunger gestorben sei.

Liest man die muhammedanischen Erzählungen von der Regierung des Königs Peroses, so muss man glauben, es sei dieselbe, abgesehen von diesem Naturereignisse, das wir eben berichtet haben, in vollkommener Ruhe verlaufen und erst am Ende seiner Regierung sei diese Ruhe getrübt worden. Allein die übrigen Berichte, voran die Erzählungen der Armenier, beweisen, dass dieser König durch kriegerische Ereignisse sehr in Anspruch genommen war. Während der Thronstreitigkeiten zwischen Peroses und Hormisdas hatte sich Vacé, der Neffe des Peroses und König von Albanien, unabhängig gemacht (cf. Elisaeus p. 351 flg.), er kehrte auch nach der Thronbesteigung des Peroses nicht zum Gehorsam zurück, sondern hielt sich durch die Miethstrappen,

welche ihm die nördlichen Gebirgsvölker stellten. Die persischen Truppen vermochten allein nicht mit diesem Heere fertig zu werden, auch sie warben also bei den Hunnen und anderen Völkern; aber obwol sie auf diese Weise das Uebergewicht erhielten und das Heer des Vacé mehrfach schlugen, so konnten sie denselben doch weder gefangen nehmen noch tödten, sie litten sogar sehr theils durch Ueberfälle, mehr noch durch Krankheiten. Erst im fünften Jahre der Regierung des Peroses wurde dieser Streit beigelegt, und zwar, wie es scheint durch einen Vergleich; Vacé, der sich unter Yezdegerd II zur Religion der Mazdayaçnas bekehrt hatte, später aber wieder zum Christenthum zurückgekehrt war, erhielt die Erlaubniss bei seiner Religion zu bleiben, und es wurde ihm ein kleines Gebiet angewiesen, in welchem er herrschen konnte. Eine schwere Sorge für Peroses waren überhaupt die damals sehr mächtigen Völker des Nordens sowol diesseits als jenseits des kaspischen Meeres. Im Jahre 465 - also ein Jahr nach Beendigung des Krieges in Albanien - hören wir von einer Gesandtschaft, welche Peroses nach Konstantinopel geschickt hat 1), um Geldbeiträge zu erhalten für die Unterhaltung der Festung Iuroeipaach 2), die an den kaspischen Thoren lag,

<sup>1)</sup> Cf. Excerpta e Prisci historia p. 159 ed. Bonn.

<sup>2)</sup> Der Pass loupoeinady, wie Prisous schreibt, oder Bipanapdy, wie wir bei Johannes Lydus (de magistr. 3, 52) finden, soll nach St. Martin (bei Lebeau 6, 269. 442. 459) der Pass von Dariel sein, und mit Rücksicht auf die damaligen Granzen des byzantinischen und des Perserreiches scheint diese Annahme die natürliche, denn bei dem Vordringen der Feinde durch den Pass von Dariel waren die römischen wie die persischen Gränzen gleich sehr gefährdet. Nach den Angaben des Johannes Lydus aber lässt sich nicht gut bezweifeln, dass der Pass von Derbend gemeint sein muss, an demen Schutz die Römer wenig Interesse haben konnten, nachdem Armenien getheilt und Artaxata den Persern zugefallen war. Theodosius II hatte einen Beitrag zur Erhaltung der Befestigungen in diesem Passe allerdings dem Yezdegerd II zugesagt, weil er eben damals Alles bewilligte, was Yezdegerd II zu fordern für gut fand; es ist aber ganz erklärlich, dass sich seine Nachfolger der anscheinend ganz nutzlosen Ausgabe zu entziehen auchten. - Der erste Theil des Namens dieser Festung ist noch nicht arklärt, St. Martin sieht darin das armenische Virapahak, d. i. Festung der Iberer, aber mit den Iberern hat der Pass von Derbend nichts zu thun. Dass aber  $\pi 2d\chi$ , = arm. pahak, Festung sei, scheint auch mir gewiss zu sein; ich möchte daher die Form Βιραπαάχ für die richtige halten. (Man vergl. über die Forderungen des Peroses auch noch: Chronique de Josue le Stylite ed. P. Martin p. XV). Möglicher Weise beruht

indem er behauptete, dass es nicht blos ein persisches, sondern ein gemeinschaftliches Interesse der Perser und Byzantiner sei, die Völker des Nordens nicht durch den Kaukasus zu lassen, denn sie würden bei ihren Einfällen nicht blos persisches, sondern auch römisches Gebiet verheeren. Gleicher Weise verlangte er auch Beiträge zu seinen Kriegen gegen die Hunnen, welche Kidariten genannt werden; wir möchten daher glauben, dass diese Kidariten diesseits des kaspischen Meeres gewohnt haben. denn dass die Hephthaliten in das römische Gebiet einfallen sollten, wäre schwer zu glauben. Der Kaiser Leo genehmigte übrigens keinen dieser Vorschläge, sondern erklärte, er werde einen eigenen Gesandten wegen dieser Angelegenheit an den Perserkönig schicken. Die Abweisung scheint den Peroses verdrossen zu haben, denn er liess den griechischen Gesandten Constantius lange in Edessa warten, bevor er ihn empfing; derselbe traf ihn endlich in Gorgo (worin man nicht unwahrscheinlich das spätere Jorjan vermuthet1), an der Gränze der Kidariten, welche aufs Neue zu überschreiten er sich eben anschickte2). Die Perser hatten den langen Krieg mit den Kidariten durch ein verstelltes Freundchaftsbündniss zu endigen gesucht, derselbe war entstanden durch die Verweigerung eines Tributes, den die Perser glaubten von den Kidariten fordern zu dürfen; zuletzt hatten sie dem jungen König dieses Stammes, welcher Konchas genannt wird, ein Freundschaftsbündniss und die Hand einer persischen Prinzessin angetragen. Diesem Antrage hatte der König der Kidariten beigestimmt, aber statt einer Prinzessin irgend ein anderes Mädchen erhalten; dieses Mädchen, welches befürchtete grausam ermordet zu werden, wenn der Betrug zufällig entdeckt würde, hatte freiwillig den ganzen Hergang ihrem Gemahle mitgetheilt, und dieser hatte, um sich zu rächen, eine Anzahl persischer Offiziere theils getödtet, theils verstümmelt nach Persien zurückgeschickt

die Form loupes:παάχ auf einem Irrthume. Bei Agathangelos (p. 26 ed. Venet.) lesen wir von König Khosrov, dass er die Thore der Alanen und ihren Engpass (ziuroy pahâkin) öffnete, und der griechische Uebersetzer giebt die angeführten armenischen Worte durch Ζουάρου πύργου, hat also das Pronomen als Eigennamen aufgefasst; etwas Aehnliches mag auch hier vorliegen.

<sup>1)</sup> Man kann aber auch an Gurganj bei Khiva denken. Vgl. Vivien de St. Martin: les Huns blancs p. 9.

<sup>2)</sup> Cf. Priscus l. c. p. 219 fg.

und dadurch diesen neuen Krieg heraufbeschworen. Den Kampf mit den Kidariten scheint Peroses glücklich beendigt zu haben, denn wir hören 1), dass er im Jahre 472 eine neue Gesandtschaft nach Konstantinopel schickte, welche mittheilte, dass er die Kidariten besiegt und ihre Hauptstadt Balaam eingenommen habe. Auch mit anderen Völkern des Nordens, die durch die kaspischen Thore einzudringen suchten, den Saraguren und Akattiren, hatte Peroses im Jahre 468 zu kämpfen 2), wehrte aber ihre Einfälle glücklich ab.

Weniger glücklich als gegen diese im Westen des kaspischen Meeres wohnenden Völker war Peroses gegen die im Osten dieses Meeres, welche um diese Zeit eine besondere Bedeutung gehabt haben. Schon unter Ardashîr Bâbegân sind wir den Kushan begegnet, besonders aber unter Yezdegerd II, und wir haben gesehen, dass dieser Fürst zwar am Anfange seiner Regierung glücklich gegen den König der K'ushan kämpfte, in den letzten seiner Feldzüge aber unterlag. Die Bewohner dieses Nordreiches erscheinen unter Peroses und seinen Nachfolgern gewöhnlich unter dem Namen Hephthaliten 3), sie waren keine Nomaden, sondern hatten feste Wohnsitze, nach Tabari in Badakhshan, Balkh, Tokhârestân und Gharjistân, nach Masûdi in Bokhàrà und Samarqand, sie scheinen aber ihre Herrschaft bis in die Gränzen Erans hinein ausgedehnt zu haben. Wir haben gesehen, dass Peroses mit ihrer Unterstützung auf den Thron kam, nicht ohne Opfer an Land und Vermögen, das gute Einvernehmen zwischen

<sup>1)</sup> Priscus l. c. p. 165.

<sup>2)</sup> ibid. p. 161.

<sup>3)</sup> Cosmas Indicopleustes (schrieb um 533, cf. Lassen in d. Alterthumsk. 2, 773) nennt sie λευχοὶ Οὐννοι und, ihr Land Οὐννία. Auch Agathias 4, 27 sagt: Οὐννικὸν γὰρ γένος οἱ Νεφθαλῖται; so nennt das Volk auch Theophanes Chronogr. 1, 188 fg. ed. Nieb.; Procop. bell. Pers. 1, 3 nennt sie Ἐρθαλῖται, ebenso Menander in Exc. de legationibus p. 295. 299 ed. Nieb., von dem wir auch erfahren, dass die Hephthaliten in Städten wohnten. Vgl. auch Theophyl. Simocatta 4, 6 und 7, 7. Mirkhond bei de Sacy p. 343—365. Mujmil ut-tewärikh im Journal as. 1841. T. 12, 517. Die Armenier nennen sie Hephthagh (Lazar. von Farp. c. 73) oder Thetal (St. Martin Mémoires 2, 373). Nach Tabari (2, 128) soll haythâl in der Sprache von Bokhârâ einen starken Mann bezeichnen. Elisaeus (p. 32) gebraucht dafür den Namen Itaghakan, womit vielleicht der Name der Stadt Tâleqân zusammenhängt. Cf. Collection des historiens de l'Armenie 2, 368. Vivien de St. Martin hālt sie für die Yeths.

beiden Nationen scheint aber bald gestört worden zu sein. Wir konnen zwei Kriege unterscheiden, welche Peroses gegen die Hephthaliten führte, und beide Male unglücklich. Von dem ersten berichtet Procopius 1), wie er sagt nach der Erzählung von Eusebius, der als Gesandter des Kaiser Zeno persönlich an den Ereignissen theilnahm. Durch verstellte Flucht hatten die Hephthaliten den Peroses in einen Hinterhalt gelockt, an einen Ort, der auf allen Seiten von steilen bewaldeten Hügeln umgeben war, welche dem Heere der Hephthaliten zum Verstecke dienten?). Die Lage war sehr bedenklich, doch ist es möglich, dass ein Verzweiflungskampf die Perser noch aus ihrer Lage befreien konnte; dazu wollte es aber der König der Hephthaliten nicht kommen lassen, er schickte eine Gesandtschaft an Peroses und liess ihn wissen, dass er ihn und sein Heer frei abziehen lassen wolle, wenn er ihm als seinen Oberherrn huldigen und schwören wolle, niemals wieder gegen die Hephthaliten zu Felde zu ziehen. Andere Schriftsteller (cf. Josue le Stylite p. XVI) fügen noch hinzu, es ei Peroses. von dem römischen Kaiser Zeno um eine grosse Samme losgekauft worden. Solche Bedingungen mussten den Mak eines persischen Grosskönigs auf eine schwere Probe setzen, indessen es war kein anderer Weg zur Rettung und die Sophistik der Mager im Heere des Peroses erleichterte demselben den Entchluss. Es wurde dafür gesorgt, dass die Ceremonie der Huldigung des Morgens bei Sonnenaufgang stattfand, zur Zeit, als die Perserkönige jeden Tag der Sonne ihre Verehrung zu bezeigen hatten; Peroses betrachtete die Huldigung, welche er dem Könige der Hephthaliten leisten musste, als an die Sonne gerichtet, und glaubte sich nun durch seine Schwüre in keiner Weise gebunden.

Es ist nicht anzunehmen, dass der König der Hephthaliten sich mit blossen Worten begnügt habe, die Anerkennung seiner

<sup>1)</sup> Cf. Procop. de bell. Pers. 1, 3. Theophan. Chronogr. 1, 188. Die Erzihlung des Lazarus von Farp. c. 73 zeigt, dass ihm diese Geschichte auch bekannt war.

<sup>2)</sup> Nach Tabari (2, 132) müssten wir den Schauplatz in die Wüste zwischen Merv und Balkh verlegen; da aber die Erzählung Procops auf ein Thal mit bewaldeten Hügeln hinweist, so dürfen wir vielleicht annehmen, dass Peroses am Etrek aufwärts marschirte, wo am ersten solche Stellen zu finden and. Cf. Bd. 1, 59.

Oberherrschaft bedingte ganz gewiss die Entrichtung eines jährlichen Tributes von Seiten des Perserkönigs, und dieser Umstand hat wol ebenso dazu beigetragen, den Peroses nach Verlauf einiger Jahre zu einem neuen Kriege gegen die Hephthaliten zu bewegen, als die persönliche Demüthigung, welche er erlitten hatte. Den Plan zu dem neuen Feldzuge scheint Peroses sehr geheim gehalten zu haben 1), nach der Erzählung des Lazarus erfuhr das persische Heer erst in Hyrkanien, gegen wen es geführt werden solle, und alsbald verbreitete sich ein solcher Schrecken, eine solche Muthlosigkeit im persischen Heere, dass dasselbe eher einer Schaar von Verbrechern glich, welche ihr Urtheil erwarten, als einer Anzahl von Helden, die in den Kampf zieht. Aber auch die Hephthaliten ahmten darin die Perser nach, dass sie lieber durch List als durch Tapferkeit siegen wollten, wie diess auch früher geschehen war. Zuerst liess der König der Hephthaliten dem Peroses Vorstellungen machen und ihn an seinen früheren Eid erinnern, aber Peroses, der sich nicht gebunden fühlte, gab eine trotzige Antwort. Der König der Hephthaliten griff darauf zu folgender List, welche von Procop am ausführlichsten beschrieben wird. Er liess einen tiefen Graben machen, den er aber mit Zweigen und anderen Dingen äusserlich zu verdecken befahl, dieser Graben war nur an einem Orte durch eine feste Stelle unterbrochen, welche eine Art von Brücke bildete, auf welcher etwa zehn Reiter den Graben sicher überschreiten konnten. Die Reiterei der Hephthaliten zog nun dem anrückenden persischen Heere entgegen und wandte sich, sobald sie desselben ansichtig wurde, in eiliger Flucht rückwärts, während die Eranier sie hitzig verfolgten. Als nun die Hephthaliten an den Graben kamen, schlossen sich ihre Reihen dicht an einander und sie überschritten denselben an der ihnen bekannten sichern Stelle: die Eranier, welche keine Gefahr ahnten, stürmten in ausgedehnten Reihen nach und fielen zumeist in den Graben, wo sie ihren Tod fanden, unter den Gefallenen befand sich auch Peroses. nach Procop mit 30 seiner Söhne. Nur Wenigen gelang es in die Heimath zu entfliehen und dort die Kunde von dem grossen Missgeschick zu verbreiten, welches die persische Armee betroffen

<sup>1)</sup> Vgl. Procop. de bell. Pers. 1, 4. Lazarus v. Farp. c. 73. Theophanes l. c. 1, 189. Cedrenus 1, 623 ed. Bonn.

hatte. Procop (bell. pers. 1, 4) und Cedrenus (1, 623) erwähnen auch die Geschichte von einer sehr kostbaren Perle, welche Peroses bei seinem Tode getragen haben soll und die später nicht wieder zum Vorschein kam. Nach Cedrenus besassen die Hephthaliten dieselbe und wollten sie dem Justinian selbst um einen hohen Preis nicht verkaufen. Tabari erwähnt die Sache gleichfalls, aber in einer etwas anderen Form. Peroses soll nämlich in einer goldenen Kapsel an seinem Arme ein Schriftstück getragen haben, welches ein Verzeichniss seiner sämmtlichen Schätze enthielt. Dieses Schriftstück musste Khushnevaz dem Sufra zurückgeben, und dieser war durch dasselbe im Stande, die Zurückgabe der Beute bis auf die geringste Kleinigkeit zu betreiben.

Diese Angaben des Procopius und Lazarus von Farp scheinen in der Hauptsache wahrheitsgetreu zu sein, sie helfen uns die Angaben der muhammedanischen Schriftsteller berichtigen, welche in den Hauptsachen zwar auch übereinstimmen, sonst aber sich vielerlei Uebertreibungen schuldig machen. Am ausführlichsten ist die Darstellung Tabaris, mit dem Ibn Alathir und Mirkhond ziemlich übereinstimmen 1). Nach Tabari wäre der fürst der Hephthaliten grausam und tyrannisch gewesen, darum seien viele seiner Unterthanen nach Persien entslohen und hätten den Peroses zum Kriege angetrieben. Der Fürst der Hephthaliten wusste wohl, dass er und sein Heer der persischen Armee nicht gewachsen sei, er siegte angeblich durch die Aufopferung eines seiner Führer, für dessen Benehmen offenbar die Erzählung von Zopvros (Bd. 2, 318) zum Vorbild gedient hat. Dieser Führer liess sich mit abgehauenen Händen und Füssen an den Weg legen, an dem die Perser vorüberzogen, und gab an von dem Könige Khushnevaz so grausam verstümmelt zu sein, weil er zur Gerechtigkeit ermahnt und vom Kampfe mit den Persern abgerathen habe; er erbot sich nun, die Perser in fünf Tagen durch die Wüste zu führen, während sie auf dem gewöhnlichen Wege deren zwanzig brauchen würden. Peroses vertraute sich und sein Heer dem verstümmelten Manne trotz aller Warnungen an;

<sup>1)</sup> Tabari 2, 131 fg. Ibn Alathír 1, 293 fg. Mirkhond p. 348 fg. Abweichend erzählt Josue Stylites (p. XVI ed. Martin), es sei Peroses wieder lebendig entlassen worden um die Summe von 30 Talenten Gold; da er nur 20 bezahlen konnte, so musste er seinen Sohn Qobåd als Geisel zurücklassen; erst in einem dritten Kriege sei Peroses geblieben.

aber als die fünf Tage längst vergangen waren, hatte man das Ende der Wüste noch immer nicht erreicht, Menschen und Vieh starben in grosser Menge und am Ende der Führer selbst, dennoch blieb nichts übrig als vorwärts zu marschiren, da die Umkehr der gewisse Tod gewesen wäre. Als die persische Armee endlich das angebaute Land wieder erreichte, war sie in einer solchen Verfassung, dass ihr nichts übrig blieb, als den Khushnevâz um Frieden zu bitten. Dieser war bereit, den Peroses und sein Heer wieder abziehen zu lassen, unter der Bedingung jedoch, dass Peroses beschwöre, eine Säule, welche Khushnevaz als die Gränze seines Reichs setzen lassen würde, niemals zu überschrei-Die Säule wurde aufgerichtet, Peroses leistete den Eid und kehrte in sein Land zurück; aber als 3-4 Jahre vergangen waren, da fand er es unmöglich, die Schmach länger zu ertragen und fragte den obersten Mobed, ob es denn kein Mittel gebe, ihn von seinem Eide zu entbinden, was dieser zwar verneinte, dadurch aber den Peroses in seinem Vorhaben nicht erschütterte. Dieser sammelte nun ein grosses Heer und 500 Elephanten; so ausgerüstet brach er nach Norden auf, seine durch Schönheit ausgezeichnete Tochter Péroz-dokht nahm er mit sich, während er seine beiden Söhne Balash und Qobad zu Hause liess unter der Obhut des erfahrenen Sufra 1), der früher Statthalter in Seïstan gewesen war. Als Peroses an die Stelle kam, wo die Säule stand, liess er dieselbe umwerfen und auf Wagen vor dem Heere herfahren, so glaubte er den Eid zu umgehen, der ihm verbot die Säule zu überschreiten. Allein die Strafe für den gebrochenen Eid blieb nicht aus und Peroses ging auf die oben schon erzählte Weise zu Grunde 2).

Anders als Tabari erzählt das Königsbuch die Sache, dasselbe ist sichtlich bemüht, den Zug des Peroses als gänzlich unmotivirt darzustellen. Nach dem Berichte des Firdosi herrschte zwischen den Hephthaliten und dem persischen Reiche der tiefste Frieden, denn Vararan V hatte bei dem Friedensschlusse (p. 353) eine Gränze bestimmt, bis zu welcher das érânische Gebiet rei-

Masúdi setzt (2, 195) die Stelle, wo das persische Heer seinen Untergang fand, in die Nähe von Merv er-rûd.



Mirkhond p. 350 nennt diesen Mann Sukhrå und sagt, derselbe sei vom königlichen Stamme gewesen.

chen sollte. Diese Gränze überschritt Peroses in seinem Uebermuthe; seinen ältesten Sohn Qobåd nahm er mit sich, den jüngeren Balàsh liess er zurück und vertraute ihm die Regierung; ein vornehmer Perser, Namens Serkhân (Sufrâ), war ihm als Stütze beigegeben. Vergebens waren alle Vorstellungen, welche der Hephthalitenfürst Khushnevaz dem Peroses machen liess; die ben erwähnte List bewirkte dann die Vernichtung des persischen Heeres, Peroses und sein Bruder Hormuz blieben todt, Qobad ward schwer verwundet aber noch lebend aus dem Graben gezegen, mit Fesseln beladen und in der Gefangenschaft gehalten. Hinsichtlich der inneren Politik blieb Peroses den Grundsätzen Yezdegerds II getreu, er betrachtete die mazdavacnische Religion als Staatsreligion und stellte sich feindlich gegen andere Religionen, welche er nach Kräften zu unterdrücken suchte. So hören wir bereits im Jahre 465, dass Peroses sich durch seinen Gesandten in Constantinopel beschwerte<sup>1</sup>) über den Schutz der füchtigen Perser (die gewiss zum grossen Theile Christen waren) in byzantinischen Reiche, ferner über die Bedrückung der jenseits der persischen Gränzen wohnenden Bekenner der mazdayacnischen Religion, welche man dadurch von ihrem Glauben abzubringen gedachte. Beide Beschuldigungen wies der byzantinische Hof als unbegründet zurück, man sieht aber, dass Peroses sich als Schirmherr des Parsismus betrachtete. Von strenger Ahndung von Vergehen gegen Mazdayacnier zeugt auch eine Nachricht, welche Hamza (p. 56) uns erhalten hat. Fanatische Juden in Ispahan hatten zwei vornehme Mager umgebracht, ihnen die Haut abgezogen und dieselbe, wie es heisst, für ihre Zwecke verwendet. Zur Sühne für diese Unthat liess Peroses die Hälfte der Juden in Ispahan umbringen und ihre Kinder dem Feuertempel Curùsh-Âderan in Hervan<sup>2</sup>) als Tempeldiener übergeben. Von Verfolgung der persischen Christen durch Peroses erzählen uns auch christliche Quellen (vgl. Assemani bibl. or. 3, 1. 398). Unter einem solchen Könige hat die christliche Partei in Armenien natürlich keine guten Tage gesehen, doch war dieselbe lange Zeit

<sup>1)</sup> Priscus 1. c. p. 159.

<sup>2)</sup> Der Name Hervan scheint mir derselbe zu sein wie Hrev bei den armenischen Geschichtschreibern; Elisaeus und Lazarus bezeichnen mit diesem Namen die Umgegend von Rai.

hindurch entweder zu schwach oder die Herrschaft des Peroses zu kräftig, als dass es zu einem offenen Ausbruch kommen konnte<sup>1</sup>). Die wegen des armenischen Aufstandes in Eran gefangen gehaltenen Adelichen hatte Peroses gleich am Anfange seiner Regierung begnadigt, aber erst in seinem 6. Regierungsjahre nach Armenien zurückgeschickt, weil er ihnen nicht traute, so lange als der Aufstand in Albanien währte. Der von Yezdegerd II in Armenien eingesetzte Markgraf Atrormizd wurde nach dem Regierungsantritte des Peroses seines Amtes enthoben und durch Izad-Veshnasp ersetzt, der das Land bedrückt haben soll, jedenfalls aber die Christen zurücksetzte und den Uebertritt zur mazdavaçnischen Religion begünstigte; in der That fehlte es auch nicht an Armeniern, welche aus weltlichen Absichten ihren Glauben verleugneten und nach Art der Renegaten mit grosser Gehässigkeit gegen ihre früheren Glaubensgenossen auftraten, so dass sie selbst die Verachtung der Perser herausforderten, aber der Patriarch Kiuth, der die Bekehrungen zu verhindern suchte, wurde abgesetzt. Die drei von Yezdegerd II begnadigten Söhne des Mamikonier Hmayeak waren von ihrem Oheim Ashusha nach Iberien gebracht und ihrer Mutter - der Schwester des Königszurückgegeben worden. Ihre Namen waren Vahan, Vasak und Ardashes, zu ihnen gesellte sich ein vierter Bruder Vard, der niemals nach Persien gekommen war; alle vier Söhne wurden von ihrer Mutter in der christlichen Religion erzogen, wie es sich für die Nachkommen Gregors des Erleuchters geziemte. Mit der Begnadigung war auch Zurückgabe der confiscirten Güter verbunden, sie gingen auf Vardans Neffen über, da Vardan nur Töchter hinterlassen hatte; der blosse Name des Geschlechts war indessen schon hinreichend, um den Neffen des früheren Oberfeldherrn in Armenien ein hohes Ansehn zu verleihen. Unter den vier Söhnen war Vahan der älteste, der bald zu einem geachteten Manne heranwuchs und selbst von den persischen Machthabern manche Auszeichnung erfuhr, von einer politischen Rolle schlossen ihn indessen die Vergehen seines Vaters aus. Vahan war eifrig bemüht den Verdacht zu beseitigen, der sich am persischen Hofe sehr natürlich an seinen Namen knüpfte, sein Verlangen nach politischem Einfluss war so gross, dass sogar er, der Nach-

<sup>1)</sup> Cf. Lazarus von Farp. c. 54 fg. und besonders c. 59.

komme des armenischen Apostels, sich nicht scheute zur Religion der Mazdayaçnas überzutreten. Allein er erreichte seinen Zweck nicht, das Misstrauen des Peroses blieb und wurde von den Feinden des Vahan mit Hinweis auf die Vergangenheit des Geschlechts der Mamikonier eifrigst genährt; Vahan musste sich legnügen das Haupt seines Geschlechtes zu sein und auf Ehreninter verzichten, welche von den Persern vergeben wurden. Dieses Benehmen des Peroses trieb den Vahan in die Partei der Unzufriedenen und später zurück zum Christenthum; die Gelegenheit eine Rolle zu spielen zeigte sich aber für ihn und seine Partei erst im 25. Jahre der Regierung des Peroses (484). Wie in Armenien so war auch in Iberien während der Regierung des Peroses die Partei der Mazdayaçnas die herrschende gewesen, in dem genannten Jahre aber tödtete dort Vakhtang den mazdayaçnichen König Vazgén, bemächtigte sich des Reiches und stützte sich auf die christliche Partei, Alsbald liessen sich die Wirkungen in Armenien spüren. Der Markgraf hatte das armenische Heer um diese Zeit in Albanien verwendet, wo die Christen in demelben von den Renegaten viele Unbill hatten ertragen müssen; morsichtiger Weise führte er dasselbe nach Armenien zurück, und alsbald nahm der Aufstand einen solchen Umfang an, dass Veshnasp e gerathen fand, in das benachbarte Atropatene zu entfliehen. Vahan scheint anfangs geschwankt zu haben, ob er sich dem Aufstande anschliessen solle oder nicht, von seiner Betheiligung hielt ihn nicht nur die bekannte Unzuverlässigkeit des armenichen Adels, sondern wol noch mehr die Erwägung ab, dass sein Bruder Vard als Geisel am persischen Hofe weile und die Erhebung mit dem Leben büssen müsse, er ist wol erst beigetreten, als er die Nachricht erhielt, dass es seinem Bruder geglückt sei zu entfliehen. Ein Einfall, den der Markgraf Veshnasp aus dem benachbarten Atropatene machte, wurde glücklich zurückgeschlagen, aber das folgende Jahr (485) brachte grössere persische Heere und ernstere Angriffe und es verlief für den Aufstand nicht günstig. Die Perser erkannten richtig, dass der Hauptsitz des Aufstandes nicht in Armenien, sondern in Iberien sei; unter den Oberbefehl des Vakhtang hatte sich auch Vahan gestellt, der das in seiner Familie erbliche Amt des Oberfeldherrn übernommen hatte, während der Bagratunier Sahak von den Aufständischen zum Markgrafen ernannt worden war. Der persische Feldhert

Mihran richtete sofort seine Aufmerksamkeit auf Vakhtang, und liess sich in seinem Marsche auch durch einige kleine Erfolge nicht aufhalten, welche Vahan über die persischen Truppen errungen hatte, ehe dieselben noch vollständig beisammen waren. Vakhtang, der sich zu schwach fühlte, um dem heranziehenden Mihran die Spitze zu bieten, rief alsbald den Vahan mit seinen Armeniern zur Hülfe herbei, die Folge war, dass beide vereint von Mihran geschlagen wurden in einer entscheidenden Schlacht, in welcher der Markgraf Sahak. Vahans Bruder Vasak und viele andere armenische Grosse das Leben verloren. Der armenische Geschichtschreiber will den Verlust der Schlacht dem Verrathe des Vakhtang zuschreiben, es ist aber kein rechter Grund für diese Annahme vorhanden; allerdings hatte Vakhtang angegeben, dass er Hülfstruppen von den Hunnen erwarte, welche nicht erschienen, er mag aber darin ebenso getäuscht worden sein wie die Armenier. Wie dem auch sei, es lässt sich nicht bezweifeln. dass sowol das armenische als auch das iberische Heer sich als gleich feig erwiesen, und dass keines von beiden nach dieser Schlacht sich mehr im offenen Felde zeigen konnte. Der Krieg wäre gewiss bald beendigt gewesen, hätte nicht Peroses den Mihran sammt seinem Heere aus Iberien und Armenien zu sich gerufen, um ihn in seinem Feldzuge gegen die Hephthaliten zu begleiten. Dadurch wurde es dem Vahan möglich, nach Armenien zurückzukehren und wieder etliche Streitkräfte an sich zu ziehen, mit denen er aber etwas Grosses nicht ausrichten konnte, und als im Jahre 487 Hazarayukht mit einem grösseren Heere erschien, musste Vakhtang nach Kolchis entfliehen und Vahan irrte zuletzt mit nur 30 Begleitern im Lande umher. Da traf unvermuthet die Hiobspost von der Niederlage und dem Tode des Peroses ein, welche zunächst die Folge hatte, dass Hazaravukht mit seiner Armee nach Eran zurückeilte, wo man seiner Dienste nothwendiger bedurfte; zugleich aber bildete dieses Ereigniss einen Wendepunkt für die Geschicke Armeniens, wie uns die Geschichte der nächsten Såsåniden zeigen wird.

Nach morgenländischen Schriftstellern soll Peroses auch mehrere Städte gegründet haben. Hamza (p. 55) giebt Rai, Jorjan, Aderbaijan und Indien als die Gegenden an, in welchen er neue Städte anlegte. Nach Tabari (2, 131) baute er eine Stadt Ram-Péroz in der Gegend von Rai, eine zweite Stadt gleichen

Namens in Âderbaijan, die dritte Stadt Rushen-Péroz lag im Gebiete von Gurgan. Nach Ḥamza führten die indischen Städte dieselben Namen, doch sagt er nicht wo sie lagen.

18. Balash1). Wie gewöhnlich sind die Nachrichten, welche sich über diesen Fürsten und seine Regierung erhalten haben, rielfach im Widerspruche gegeneinander. Am meisten übereinstimmend sind die Angaben über die Dauer der Regierung dieses Fürsten; Firdosi giebt ihm zwar in der Ueberschrift fünf Jahre, aber im Texte selbst ist nur von vier Jahren die Rede, und diese letztern Angaben bestätigen auch alle übrigen Geschichtschreiber, griechische, armenische und muhammedanische, welche diesen König überhaupt erwähnen. Demgemäss lässt ihn Richter von 488-491 regieren, Clinton von 482-486, Mordtmann von 483-487, Muralt 485-488, Patkanian von 486-490. Dagegen muss es zweifelhaft bleiben, ob Balash der Bruder oder der Sohn des Peroses gewesen sei; für erstere Nachricht entscheiden sich die armenischen Schriftsteller, denen sich auch Procop (l. c. 1, 5) anschliesst, und sie scheint auch die wahrscheinlichere. Die Famlie des Peroses muss übrigens sehr zahlreich gewesen sein wir haben gehört, dass Procop 30 seiner Söhne mit ihm fallen lässt - und es mögen immerhin mehrere jüngere Söhne desselben zu Hause geblieben sein. Nach Firdosi wäre auch Qobåd mit in den Krieg gezogen und verwundet in die Hände der Feinde gefallen, nach Tabari und den Geschichtschreibern, welche sich an ihn anschliessen, ist er zurückgeblieben, und es ist unsere Ceberzeugung, dass diess das Richtige ist. Wir werden unten nochmals auf diesen Punkt zurückkommen.

Procop (l. c. 1, 4 fin.) nennt den Balåsh weder als Reichsverweser, noch als Nachfolger des Peroses, was ein offenbares Versehen ist; dagegen giebt er die unzweifelhaft richtige Notiz, dass die Perser zwei Jahre lang den Hephthaliten tributpflichtig waren. Die wenig beneidenswerthe Aufgabe des Balåsh war es, das Unglück, welches über Erån hereingebrochen war, nach Kräften zu lindern, und das scheint er auch ehrlich und mit gutem

Diess ist die Form des Namens, welche die muhammedanischen Geschichtschreiber gebrauchen; an sie schliesst sich Βλάσης bei Procop nahe an. Die Armenier nennen den König Vagharsh; auf den Münzen nennt er sich Varkas, eine Form, die mit der obigen nicht leicht zu vereinigen ist.



Erfolge gethan zu haben. Wenn er durch das Anerbieten eines Tributs das wehrlose Reich der Sasaniden vor einer feindlichen Invasion bewahrte, so wird ihm diess Niemand verübeln können. Das Erscheinen des Hazaravukht mit seinem Heere aus Armenien gab dem Lande wieder eine Armee, Balash und die Grossen Persiens fühlten, dass man suchen müsse eine Versöhnung mit den christlichen Provinzen anzubahnen, statt dieselben durch muthwillige Angriffe auf ihre Religion immer in Aufregung zu erhalten 1); am wichtigsten war die Versöhnung mit Armenien, da dieses Land auf Iberien und Albanien einen unleugbaren Einfluss ausübte: daher wurden Vertrauenspersonen nach Armenien gesandt, an deren Spitze Nikhor Veshnaspdat stand, um mit Vahan zu unterhandeln. Auch Vahan und seine Anhänger waren des nutzlosen Krieges müde, sie ergriffen mit Freuden den Vorschlag des Nikhor, dem sie auf drei Bedingungen hin die Rückkehr zum Gehorsam in Aussicht stellten. Die erste dieser Bedingungen war freie Religionsübung, Beseitigung der Feuertempel, wodurch wahrscheinlich die Anerkennung des Christenthums als Landesreligion ausgesprochen werden sollte. Als Folge dieser Anerkennung wurde weiter verlangt, dass die bisherige Praxis aufgegeben werde, nach welcher der Uebertritt zum Parsismus als der sicherste Weg betrachtet werden konnte, der zu Ehrenstellen führte. Die zweite Bedingung war, dass künftighin zwischen guten und bösen Menschen, zwischen den alten adelichen Familien des Landes und den Emporkömmlingen besser unterschieden werden solle als bisher. Diese Bedingung bezog sich offenbar auf die Renegaten, welche bisher das Land vielfach bedrückt hatten und nun entfernt werden sollten. Endlich wurde drittens noch verlangt, dass der König das Land unter seine Verwaltung nehmen und nicht, wie bisher, die wichtigsten Geschäfte durch Zwischenpersonen abmachen solle. Nikhor fand diese Bedingungen ganz billig und versprach sie dem Könige vorzulegen. Eine günstige Gelegenheit zeigte sich sofort für Vahan, den Dank des Königs sich zu verdienen, noch ehe er dessen formliche Amnestie erhalten hatte. Zareh, ein Sohn des Peroses. hatte sich gegen Balash empört, und unter den damaligen Umständen war eine Verstärkung der Reiterei des Königs höchst

<sup>1)</sup> Cf. Laz. v. Farp. c. 75 fg.

wünschenswerth; Nikhor rieth dem Vahan, eine Abtheilung Armenier zu den Truppen des Königs zu entsenden, und Vahan befolgte diesen Rath, der ihm einen Antheil an dem Siege über den Empörer verschaffte, der bald nachher ergriffen und hingerichtet wurde. Als nun kurz darauf die Verzeihung des Königs eintraf, begab sich Vahan selbst an den Hof des Balash, wo er mit Auszeichnung empfangen wurde; er wurde als Oberhaupt des Hauses der Mamikonier anerkannt und erhielt die Würde eines Oberfeldhern über die armenischen Truppen, welche seine Vorfahren gleichfalls besessen hatten; auch andere seiner Anhänger wurden mit Würden und Auszeichnungen bedacht. Zum Markgrafen Armeniens wurde ein gewisser Andekan ernannt, ein Mann von milder Denkungsart, der aber schon nach wenig Monaten seine Würde wieder in die Hände des Königs legte, und demselben rieth, sie gleichfalls dem Vahan zu übertragen, denn derselbe kenne bereits das Land, während es für einen Perser Jahre enfordere, bis er sich die nöthigen Kenntnisse erworben habe; dann sei die Verwaltung eines armenischen Grossen, der von den Einkunften seiner Güter lebe, weit billiger als die eines Ausländers, der mit Familie und Dienerschaft vom Staate erhalten werden müsse: endlich sei die Fähigkeit und Redlichkeit des Vahan unbezweifelt. Der König folgte dem Rathe seines Dieners, und Vahan vereinigte nun die beiden höchsten Würden in seiner Hand, zu grosser Freude seiner Landsleute. Die langjährigen Misshelligkeiten zwischen Persien und Armenien waren auf diese Weise glücklich beendigt und ein dauernder Frieden beider Länder in Aussicht gestellt.

Kaum hatte indessen Balåsh einen der Kronprätendenten beseitigt, der ihm aus der Familie des Peroses entstanden war, als in der Person des Qobåd ein neuer auftrat. Sein Schicksal ist enge verknüpft mit dem des Sufrå oder Sukhrå, den wir oben schon als Beirath des Reichsverwesers Balåsh kennen gelernt haben. Nach Firdosi war derselbe aus Shîrâz gebürtig und Statthalter in Zâbulistân, nach Tabari war er aus königlichem Geschlechte und Statthalter in Seïstân gewesen, ehe ihn Peroses mit dem hohen Posten betraut hatte. In der Hauptsache stimmen alle muhammedanischen Quellen darin überein, dass Sufrå, sobald er die Niederlage des Peroses erfuhr, mit einem neuen Heere gegen Khushnevåz gezogen sei und denselben gezwungen habe,

sowol den gefangenen Gobâd, als auch die ganze Beute wiede herauszugeben; nach Tabari bequemte sich Khushnevaz bein Herannahen des Sufra aus blosser Furcht zur Erfüllung diese Bedingungen, nach Firdosi war diess eret die Folge einer Schlacht welche die Hephthaliten verloren hatten, und wenn Sufra ihner nicht härtere Bedingungen auferlegte, so geschah diess blos dess halb, weil er den Vertrag heilig hielt, den die Hephthaliten mit Vararan V geschlossen hatten. Nach Tabari bieten die erfreuten Perser dem Sufrà nach seiner Rückkehr die Krone an, welche ei ausschlägt und räth den Balash zum König zu wählen; auf dies Nachricht hin entflieht Qobad zu den Hephthaliten und kehrt vor dort erst vier Jahre später zurück, als Balash gestorben ist. Nach Firdosi bringt Sufrà den Qobad im Triumphe nach Eran zurück wo er wie auch Qobad von Balash mit Ehren empfangen wird; viel Jahre später entfernt er den Balåsh als einen untüchtigen Regenton und setzt den Qobad an seine Stelle. Mujmil lässt den Balasl sogar seinen Bruder Qobåd überleben und in Iraq eines natür-Alle diese Nachrichten verdienen nui lichen Todes sterben. einen sehr bedingten Glauben. Der persische Stolz empörte sich gegen den Gedanken, dass eine Niederlage seiner Heere unge rächt bleibe, viel weniger noch mochte er zugestehen, dass ma sich sur Zahlung eines Tributes bequemen musste. Die Treulosigkeit des Peroses ward als der einzige Grund der Niederlag angeschen; sobald ein persisches Heer unter einem Führer erscheint, der an diesem Frevel keinen Theil hat, ist es natürlich siegreich. Zweiselhast bleibt es, ob Sufra zuerst die Erhebung des Balash auf den persischen Thron begünstigte, nachdem die Nachricht von dem Tede des Peroses eingetroffen war, und ob der unzufriedene Qobad schon damals zu den Feinden des Vaterlandes flüchtete, oder ob diess gleichzeitig oder erst nach den Aufstande des Zareh geschah (für dessen Erhebung wir blos das Zeugniss des Lazarus von Farp haben). Die letztere Annahme scheint uns wahrscheinlicher, wenn wir bedenken, dass Qobid auf seinem Zuge nach dem Norden von Zarmihr, dem Sehne det Sufrå, begleitet war, der dem rebeltischen Prinzen wol mit Bewilligung seines Vaters folgte. Dass aber Qobad bei den Hephthaliten Unterstützung fand, mag damit zusammenhängen, dass Balash im dritten Jahre seiner Regierung aufhörte den Siegem im Norden Tribut zu zahlen, sei es, weil er sich nun zum Widerstande stark genug fühlte, oder auch weil ihm das Geld mangelte. Darin stimmen alle unsere Quellen überein i), dass es zu einem kampse zwischen Baläsh und Qobäd nicht kam, es ist also das Wahrscheinlichste, dass Baläsh starb, ehe die Feindseligkeiten begannen. Einige unserer Quellen (Hamza, Mirkhond) schreiben dem Baläsh auch die Gründung einer Stadt zu, die Baläshäbäd biess und in der Gegend von Ktesiphon lag, Hamza nennt noch Baläshazz in der Gegend von Holvan. Bei Yäqüt wird auch eine Burg Baläshjird in der Gegend von Merv auf Baläsh zurückgeführt. Von grosser Bedeutung sind diese Bauwerke kaum gewesen, aber als eminent friedlicher König hatte Baläsh um das persische Reich seine grossen Verdienste, wenn nicht die wenigen Nachrichten trügen, die uns von seiner Regierung geblieben sind.

19. Qo bâd²) I. Die Regierung des Qobâd bildet einen volkommenen Gegensatz gegen die Regierung seines Vorgängers: sie ist eben so lang als jene kurz war, ebenso bewegt und kriegenisch als die vorhergehende ruhig und friedlich. Wir theilen sie wie weere Vorgänger in zwei Hälften, welche durch die kurze Zwithenregierung des Zamaspes auseinander gehalten werden. Die Gesammtregierung des Qobâd giebt das Königsbuch auf 40, Agathias, Hamza und Mujmil auf 41, endlich Masûdi und Ibn Alathfr auf 43 und Malalas (p. 471) auf 43 Jahre und 2 Monate an, in diesen Zahlen ist die Zwischenregierung des Jâmâsp mit einbegriffen, wie Hamza ausdrücklich sagt. Ueber die Zeit, da Jâmâsp zur Regierung kam, gehen unsere Quellen wieder auseinander, nach Ibn Alathfr fand die Absetzung des Qobâd im 10., nach Agathias im 11. and nach Tabari im 12. Jahre seiner Regierung statt, nach

<sup>1)</sup> Die Angabe bei Theophanes (Chron. 1, 191) und Theodorus (2, 51), dass Qobåd den Balåsh gefangen genommen und geblendet habe, beruht wol auf einer Verwechslung mit dem später zu erwähnenden Zamaspes. Uebrigens ersihlt auch Josue Stylites (l. c. XX), dass Balåsh des Reiches beraubt und geblendet wurde; er sei von den Magern gehasst worden, weil er Båder einrichten wollte, worin sie eine Entheiligung des Wassers sahen.

<sup>2)</sup> Der Name Qobåd ist der alte Name Kavåta, wie er im Avesta und in der mythischen Zeit erscheint. Wir nehmen den Jamasp nicht in die Reihe der Säsänidenkönige auf, wiewol Münzen von ihm vorhanden sind, da seine Regierung auch im Königsbuche und sonst nur als Zwischenregierung aufgefast wird.

dem Königsbuche müssen wir einen früheren Zeitpunkt annehmen, wie wir sehen werden. Die Dauer der Zwischenregierung des Jàmâsp ist gleichfalls streitig: Masûdi lässt ihn 2, Agathias 4 und Tabari (2, 151) 6 Jahre regieren. Die armenischen Schriftsteller weichen von den obigen Angaben etwas ab 1). Sepeos lässt auf den Peroses den Jamasp mit 8jähriger Regierung folgen, dann den Qobad mit 41 Jahren, diess ist ein offenbarer Irrthum. Andere, wie Acoghik, lassen den Qobad erst 11 Jahre regieren, dann den Jàmasp 4 Jahre und dann weiter den Qobad noch 31 Jahre. Samuel von Ani giebt dem Qobad 7 Jahre vor Jamasp, diesem 2 Jahre, dann dem Qobad 17 Jahre. - Von den neueren Chronologen lassen Richter den Qobad I von 491-531 und Mordtmann von 487 - 531 regieren, Muralt von 483 - 531, Patkanian von 490-531. Bartholomäi glaubt nach den Münzen annehmen zu müssen, dass Qobåd zuerst von 491-500 regierte, dann Jàmasp von 500-503, endlich Qobad zum zweiten Male von 503-531. (Vgl. auch Mordtmann l. c. p. 18 flg.).

Die Geschichtschreiber fällen fast alle ein sehr hartes Urtheil über Qobàd<sup>2</sup>), sie nennen ihn heftig und grausam gegen seine Untergebenen, besonders aber heben sie hervor, dass er von den alten Sitten abgewichen sei und sich den Lehren Mazdaks zugewendet habe, unter denen die eine mit Abscheu hervorgehoben wird, welche die Gemeinsamkeit der Frauen lehrt. Diese Hinneigung zu ketzerischen Lehren dürfte denn auch bei Christen und Morgenländern nicht wenig dazu beigetragen haben, dem Qobâd einen schlechtern Namen zu machen als er verdient, es muss wenigstens hervorgehoben werden, dass der Gedanke einer Steuererleichterung zuerst von ihm ausging, wenn sie auch erst sein Sohn wirklich durchgeführt hat, ein Zeichen, dass er doch auch ein Herz für die Noth seiner Unterthanen hatte.

Aus der ersten Regierungsperiode des König Qobad ist nur eine einzige Kriegsthat zu verzeichnen, die nicht einmal allgemein beglaubigt ist, ein Zug gegen die Khazaren. Da dieses Volk seine Wohnsitze am Don und an der Wolga hatte, müsste Qobad sehr weit gegen Norden gekommen sein, aber nach Ibn Alathir (1, 298) scheint es, dass die Khazaren einen Einfall nach Eran

<sup>1)</sup> Cf. Patkanian 1. c. p. 178.

<sup>2)</sup> Vgl. Agathias 4, 27. Theophylact. Hist. 4, 6. Cedrenus 1, 624.

gemacht und bis Dainavar vorgedrungen waren, worauf Qobåd sie vertrieb und bei dieser Gelegenheit die ganze Araxesebene bis nach Shirvan in seine Gewalt brachte und dort die Städte Baileqan und Bardaa gründete, wahrscheinlich um die Kriegsgefangenen dort anzusiedeln. Ausserdem fallen nur noch zwei vichtige Ereignisse in diese Regierungsperiode Qobâds: die Beseitigung des Sufra und die Beschützung der Lehren Mazdaks. Aus allen unseren Quellen geht hervor, dass Sufrå einen sehr grossen Antheil an der Erhebung des Qobad auf den persischen Thron hatte, und begreiflicher Weise war daher sein Ansehen ein sehr grosses und sein Einfluss so mächtig, dass er dem neuen Könige um so eher drückend erscheinen musste, als ihn Sufrå nicht eben vorsichtig ausübte. Mit Glücksgütern reichlich gesegnet, hatte sich derselbe nach Shîrâz zurückgezogen und schaltete dort ziemlich eigenmächtig, nach dem Königsbuche soll er sogar Steuern erhoben haben, ohne die königliche Bewilligung dazu einzuholen. Lange dachte Qobad auf Mittel, diesen übernächtigen Vasallen zu demüthigen; endlich, im fünften Jahre seiner Regierung (Tabari 2, 147), offenbarte er sich dem Ispehbed shapur in Rai, der ihm zu helfen versprach. Die näheren Umstände, welche den Sturz des Sufra begleiteten, werden wieder in verschiedener Weise angegeben. Nach Firdosi zog Shapur mit seinem Heere nach der Persis, nahm dort den Sufra gefangen und führte ihn nach Ktesiphon, nach anderen Berichten kam Shapûr mit bedeutendem Gefolge an den königlichen Hof, verwickelte sich dort mit dem gleichfalls anwesenden Sufrå in einen Streit und nahm den alten kraftlosen Mann, der keinen Widerstand leisten konnte, gefangen und Qobad liess diess ruhig geschehen. Anfangs beabsichtigte man nicht weiter zu gehen, als man aber bemerkte, dass das Volk für Sufra Partei nahm, hielt man es für klüger ihn zu tödten. Wiederum schwanken die Berichte über die Folgen dieser That. Nach Firdosi muss man annehmen, dass die Ermordung des Sufrå den Aufstand erregte, welcher die Absetzung des Qobâd zur Folge hatte. Viel wahrscheinlicher indessen ist der Bericht der übrigen Quellen, dass das Volk bei dieser Gelegenheit ruhig blieb und Shapur in den nächsten Jahren dieselbe Stellung einnahm, die Sufra vorher inne gehabt hatte, dass die Absetzung Qobads erst einige Jahre später erfolgte, und zwar aus dem Grunde seiner Hinneigung zu den Lehren Mazdaks.

Ueber die Lehrsätze Mazdaks haben wir schon früher (Bd. 2. 232 flg.) zu sprechen Gelegenheit gehabt, hier mag das Wenige seinen Platz finden, was uns über seine Lebensumstände und seine Verbindung mit Qobâd bekannt ist. Mehrfach wird berichtet, dass Mazdak der Sohn Bâmdads 1) sei, sein Geburtsort ist nach Tabari (2, 148) die Stadt Nishapûr in Khorasan, und nach demselben Schriftsteller gefiel die Lehre Mazdaks dem Qobad, weil derselbe die Gemeinsamkeit der Frauen lehrte und Qobad die Frauen ausschweifend liebte. Dagegen erzählt Mirkhond (p. 353), Mazdak sei aus Istakhr und habe den König durch einen Betrug für sich gewonnen, er habe nämlich im Feuertempel einen Menschen so in einer Höhle verborgen, dass die Stimme desselben aus dem Feuer zu kommen schien, der König, der den Betrug nicht ahnte, habe wirklich geglaubt, das Feuer spreche mit Mazdak, und darin ein Zeichen seiner göttlichen Sendung gesehen. Diese Erzählung ist derjenigen sehr ähnlich, welche wir früher (p. 344) in Bezug auf den Bischof Maruthas erzählt haben, und mag aus ihr entsprungen sein. Ganz verschieden und weit glaubwürdiger ist die Erzählung Firdosis. Nach Firdosis Darstellung bekleidete Mazdak die hohe Stellung eines Schatzmeisters beim Könige, und die Veranlassung zur Begründung einer neuen Religionsgemeinschaft gab die Beobachtung des menschlichen Elendes. In Folge einer Missernte war eine Hungersnoth in Eran entstanden, bei welcher das Volk unsäglich litt, während der Hof und die Vornehmen Getreide aufgespeichert hatten und darum von aller Noth befreit blieben. Es kam mehrfach zu Aufläufen, man verlangte Brod, und diese allgemeine Bedrängniss scheint dem Mazdak zu Herzen gegangen zu sein; er wandte sich an den König und fragte ihn in Form einer Parabel, was zu thun sei. Wenn ein Mann, so äusserte er, von einer giftigen Schlange gebissen wird und sein Nachbar hat ein Gegenmittel, theilt ihm aber davon nichts mit, so dass der Mann sterben muss, trifft da den Nachbar eine Schuld an diesem Tode! Gewiss, erwiederte der König, und wenn er verklagt wird, so

<sup>1)</sup> Cf. Vd. 4, 141 in der H. U. und Mujmil l. c. 1842. pp. 117, 137.

muss man ihn verurtheilen, weil er den Tod eines eeiner Mitmenschen nicht verhindert hat. Eine andere, ähnliche Frage wurde vom Könige auf gleiche Weise beantwortet, und darauf hin hielt sich Mazdak für berechtigt, das in den Magazinen befindliche Getreide unter die Hungrigen zu vertheilen. Um solche Verschleuderung befragt, beruft er sich auf die Antworten des Königs, dieser wird durch die Aeusserungen seines Schatzmeisters nachdenklich und veraulasst denselben zu einer weitläufigeren Darlegung seines Systems. Masdak bekennt nunmehr, dass es ihm Untecht erscheine, wenn ein Theil der Menschheit darbe, während der andere im Ueberfluss lebe, es dürfe weder Reiche noch Arme geben, Alle hätten das gleiche Anrecht auf die irdischen Gentisse. Vor fünf Dévs müsse der Mensch sich hüten 1): dem Dämon des Neids, der Begierde, der Habsucht, des Zorns und der Rachsucht, die beiden letzteren hätten ihren Ursprung von den drei ersten und seien blosse Wirkungen derselben; Weiber und Glücksgüter seien die Gegenstände, durch welche iene fünf Dévs wirkten, wären Weiber und Glücksgüter allen Menschen gemeinsam, so würden auch die von ihnen verurschten Uebel aufhören. Qobad wurde von der Richtigkeit dieser Lehren überseugt und bekannte sich offen zu ihnen.

Das Auftreten Mazdaks und sein Erfolg ist ein Beweis, wie wenig man sich damals in Eran selbst von der Mazdayaçnalehre befriedigt fühlte und wie sehr man nach einer verbesserten Religion suchte. Wir möchten weder dem Mazdak bei der Verkündigung seiner Lehre noch dem Qobad bei der Annahme derselben unedle Motive zuschreiben, es ist aber klar, dass mit den Grundsätzen Mazdaks ein Staat nicht bestehen konnte, da sie die Bande der Familie und des Eigenthums vollkommen lösten. Auch haben wir keinen Grund an der Richtigkeit der Versicherung zu zweifeln, dass die Lehre Mazdaks zwar bald eine grosse Verbreitung fand, dass sich aber vornehmlich die Armen und die Hefe des Volkes an ihn anschlossen. Um so heftiger wird der Hass der Besitzenden gewesen sein, wenn sie auch denselben nicht so-

<sup>1)</sup> Der Bericht Firdosis zeigt sehr schön, in welcher Weise Mazdak seine Lehre an die Zarathustras anschloss: es handelt sich um die Bekämpfung des Dévs der Begierde, über dessen Gefährlichkeit wir schon früher (2, 135) gesprochen haben. Dass Mazdak nicht eine neue Religion stiften, sondern nur die bestehende erweitern und verbessern wollte, sagen alle unsere Quellen.

fort laut werden liessen. Schon nach wenig Jahren aber war die Unzufriedenheit eine so allgemeine, dass ein Ausbruch erfolgen konnte, in Erân wie in Armenien, denn auch dorthin hatte man die Lehren Mazdaks auszubreiten gesucht. Natürlich fanden solche Grundsätze bei der christlichen Bevölkerung Armeniens die entschiedenste Missbilligung, Vahan, obgleich um diese Zeit nicht mehr Markgraf, stellte sich an die Spitze der Gegenbewegung und man soll sogar dem Kaiser Anastasius die Herrschaft über Persarmenien angetragen haben 1); die ganze Sache hatte aber keine weiteren Folgen, da in der Verwerfung der Lehre Mazdaks die Christen mit der Mehrzahl der Mazdavacnas übereinstimmten. Auch die érânischen Priester, welche mit grosser Eifersucht über ihren Rechten wachten, konnten an der neuen Lehre keinen Geschmack finden, sie schlossen sich den Unzufriedenen an, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der oberste Mobed es war, der nach dem Ausbruche des offenen Aufstandes die Absetzung Qobâds feierlich aussprach, wie Tabari berichtet (2, 149). Nicht blos Qobad, auch Mazdak war bei dem Tumulte in die Hände der Aufständischen gerathen, letzterer wurde aber alsbald von seinen erbitterten Anhängern wieder befreit?). Rücksicht auf die Zahl und die Stimmung der Mazdakiten mag auch der Grund sein, dass man mit Qobad glimpflicher umging, als sonst bei morgenländischen Aufständen Sitte ist: er wurde in Gewahrsam gehalten, sonst aber ihm kein Leid zugefügt, jedoch Jamasp, ein anderer Sohn des Peroses, an seiner Stelle zum König ausgerufen.

Nur die eben angeführten Einzelnheiten: dass Qobåd gefangen genommen wurde, ihm aber sonst kein Leid geschah, werden von allen unseren Quellen übereinstimmend berichtet, in der Erzählung der einzelnen Umstände weichen sie sehr von einander ab, am weitesten freilich Firdosi, der, wie wir bereits wissen, den Qobåd bei einem Aufstande gefangen nehmen lässt, der mit der Sekte Mazdaks nichts zu thun hat, sondern von der Ermordung Sufrås seinen Ausgang nimmt. Firdosi (mit dem natürlich auch Mujmil übereinstimmt) behauptet, der gefangene Qobåd sei dem Zarmihr, dem Sohne Sufrås, übergeben worden, ohne Zweifel in der Erwartung, dass ihn derselbe nach den Ge-

<sup>1)</sup> Cf. Josue le Stylite p. XXII.

<sup>2)</sup> Cf. Tabari 2, 149.

setzen der Blutrache ums Leben bringen werde. Aber Zarmihr dachte anders: mehr als die Rache für seinen Vater lag ihm die Erweiterung seiner Macht am Herzen, und er erwog, dass ihm die Dankbarkeit des Qobåd gewiss sei, wenn er demselben wieder zum Throne verhelfe; er begünstigte daher die Entweichung des Qobâd aus seiner Haft, verbarg denselben zuerst in Ahvaz und verhalf ihm später zur Flucht nach dem Reiche der Hayathaliten, dafür nahm Zarmihr nach der Rückkehr Qobads eine ganz ähnliche Stellung ein, wie sie früher sein Vater besessen hatte. So lautet der Bericht Firdosis, der mit den Erzählungen unserer übrigen Quellen unvereinbar ist. Glaubwürdiger ist, was uns andere Quellen versichern 1), dass die Perser nach Absetzung des Qobad ernstlich überlegten, ob sie ihm nicht das Leben nehmen sollten, eine Ansicht, die namentlich von Gusanastades, welcher an der Spitze der Truppen gestanden zu haben scheint, auf das eifrigste befürwortet wurde, weil nur so der abgesetzte König endgültig beseitigt sei und späteren blutigen Kämpfen am besten vorgebeugt werde. Die Ansicht des Gusanastades drang nicht durch, wol kaum weil die Perser sich scheuten das Blut eines derer Könige zu vergiessen, wie Procopius meint, sondern eher weil man die Wuth der Mazdakiten fürchtete. Die Prophezeiung des Gusanastades ging bald in Erfüllung, Qobad ward aus dem Schlosse der Vergessenheit, in das man ihn gebracht hatte, bald wieder befreit. Die näheren Umstände seiner Befreiung sind schon frühe der dichtenden Sage anheimgefallen. Am verbreitetsten ist die Ansicht, dass eine Frau, die bald seine Gemahlin, bald seine Schwester genannt wird (Beides kann zugleich wahr sein), mit Qobads Bewilligung ein Liebesverhältniss mit dem Gefängnisswärter anknüpfte und so die Gelegenheit fand, entweder den Qobad in ihren Kleidern entschlüpfen oder in einen Teppich gehüllt heraustragen zu lassen. Glaubwürdiger scheint mir die Erzählung des Theophylact (Hist. 4, 6), dass es der Befehlshaber des Schlosses war, welcher das Liebesverhältniss mit der Frau des Qobâd unterhielt, und dass derselbe durch nachlässige Bewachung des Gefangenen gestissentlich dessen Flucht begünstigte. Ein treuer Freund des Qobad, Namens Seoses 2), erwartete den-

<sup>1)</sup> Cf. Procop. Bell. Pers. 1, 5. Tabari 2, 150.

<sup>2)</sup> Sowol Procop 1, 6, als Theophylact, Hist. 4, 6 geben den Namen Σεόσης,

selben mit Pferden und brachte ihn in ein sicheres Versteck, wahrscheinlich in oder bei Ahvâz, wo er sich nach Tabari ein Jahr lang aufhielt, bis man alle Nachforschungen aufgegeben hatte und er seine Flucht zu den Hayathaliten sicher bewerkstelligen konnte. In dieser Zeit der Verborgenheit verheirathete sich Qobâd mit der Tochter eines Landmannes, und die Frucht dieser Ehe war der spätere König Khosrav, mit dem Beinamen Noshérvân 1). Eine starke Partei hatte Qobâd immerhin im Lande, denn die Mazdakiten hielten fest zu ihm, mit ihnen allein wagte er aber den Kampf nicht aufzunehmen und beschloss darum die Hülfe der Hayathaliten nachzusuchen.

Während der Gefangenschaft des Qobad und nach seiner Flucht bis zu seiner Zurückkunft regierte Jâmâsp in Eran, aber von seinen Regierungshandlungen ist durchaus nichts bekannt, auch war er nach der Versicherung Firdosis noch minderjährig. Ueber die Dauer der Abwesenheit des Qobad schwanken die Berichte, wie wir gesehen haben; unzweifelhaft ist es, dass er bei den Hayathaliten die freundlichste Aufnahme fand 2), dass er sich mit der Tochter des Beherrschers dieses Volksstammes verheirathete und dass ihm sein Schwiegervater ein ansehnliches Heer zur Verfügung stellte; Firdosi fügt noch die gewiss nicht unrichtige Notiz bei, dass ihm Qobad die Provinz Caghanian abtreten musste. Die Ankunft des Oobad mit einem starken Heere scheint in Erân vollkommen überrascht zu haben, denn wir hören nicht, dass er einem ernstlichen Widerstande begegnet wäre, Jamasp entsagte der Regierung freiwillig und erhielt dafür nach dem Berichte Firdosis und Tabaris die Verzeihung seines Bruders, nach der wahrscheinlicheren Erzählung des Procop und Cedrenus wurde er geblendet. Gusanastades büsste seine frühere Prophezeiung mit dem Leben, an seine Stelle trat ein Verwandter, Namens

Σεώσης, der wahrscheinlich Siavakhsh sein soll; Cedrenus 1, 625 schreibt fehlerhaft Σεσόσης.

<sup>1)</sup> Manche Schriftsteller (of. Tabari 2, 145, Mirkhond bei de Sacy p. 352) verlegen den Schauplatz dieser Geschichte nach Nishäpur und setzen die Begebenheit vor den Anfang der Regierung Qobåds in die Zeit seiner ersten Flucht nach Turån. Diess ist jedoch unwahrscheinlich; wenn Khosrav so frühe geboren wäre, hätte er nach seines Vaters Tode nicht noch 48 Jahre regieren können.

<sup>2)</sup> Procop. bell. Pers. 1, 6. Cedrenus 1, 625.

Adergudumbades, für den treuen Seoses wurde eine ganz neue Würde geschaffen 1). Ein wichtiges Zugeständniss musste jedoch Qobid seinem Volke machen, bevor er den Thron wieder einnehmen durfte: seine sämmtlichen früher zu Gunsten der Mazdakiten erlassenen Gesetze mussten zurückgenommen werden, doch blieb es ihm unbenommen, sich persönlich zu ihren Lehren zu bekennen 2).

Für die zweite Periode der Regierung Qobads verlassen uns die morgenländischen Berichte fast gänzlich, wir wissen daher nicht, ob er mit inneren Zwistigkeiten zu kämpfen hatte; dafür aber treten die abendländischen Quellen wieder in den Vordergrund, weil die Periode des langen Friedens zwischen dem érânischen und römischen Reiche um diese Zeit zu Ende ging. Die Quellen früherer Zwietracht zwischen beiden Reichen waren versiegt, seitdem Erân in Mesopotamien Nisibis besass und die Theilung Armeniens den langen Streit um den Besitz dieses Landes beendigt hatte. Nicht der Erwerb neuer Provinzen war es, was den Ausbruch neuer Feindseligkeiten veranlasste, sondern eine Geldfrage, in welcher nach unserer Ansicht die Såsaniden vollkommen in ihrem Rechte waren. Nach dem Vertrage von 442 latten die Römer unter Anderm eine Summe jährlich zu entrichten, welche dazu bestimmt war, den Persern die Unterhaltung der Festungen zu erleichtern, welche sie im Kaukasus zum Schutze gegen die nördlichen Völker unterhalten mussten. Das Geld war ein sehr wohl angewandtes, aber seit längerer Zeit hatten die Römer unterlassen diese Zahlung zu leisten, sei es, dass der römische Stolz sich dagegen sträubte, eine jährliche Ab-

<sup>2)</sup> Cedrenus 1, 625: καταλώσας τοὺς νόμους πάντας οδς προεξέθετο. Vgl. auch bei Tabari 2, 151.



<sup>1)</sup> Gusanastades ist wol ein Eigenname, zusammengesetzt aus בייים, gushan, männlich, und שייט, ståd, entweder soviel als שייט, oståd, Lehrer, oder verderbt aus Arshtåt. Ganz ebenso gebildet ist der Name אב, Mihr-ståd. Adergudumbades dagegen scheint ein Titel = אב, Adargadån-bad, Herr der Feuertempel; die Lesart ist jedoch nicht sicher, of. Lagarde, Abhandlungen p. 185. Seoses wurde nach Procop 1, 6. 11 zum Άδρασταδαρανσαλάνκ ernannt; ich glaube trots Lagardes Widerspruch auch jetzt noch, dass J. Müller den Namen richtig mit Artestårån sålår, Herr der Krieger, erklärt hat (cf. Lagarde, ges. Abhandlungen p. 185); die Stellung der Wörter ist in solchen Titeln gerade die bei den Såsåniden gewöhnliche.

findungssumme zu bezahlen, die man leicht für einen Tribut ansehen konnte, sei es, dass man in Konstantinopel nicht mehr glaubte ein grosses Interesse an den Kaukasusfestungen zu haben, seitdem Persarmenien in fremden Händen war. Schon unter Peroses waren die Römer an die Zahlung ihrer Schuld gemahnt worden, wie wir gesehen haben; wie uns Josue Stylites sagt. liess es weder Balash noch auch Qobad in der ersten Periode seiner Regierung an solchen Mahnungen fehlen, aber immer ohne Erfolg. Die schweren Lasten, welche die Hülfe der Hayathaliten dem Reiche aufgebürdet hatte, liessen den Qobad bald nach seiner Wiedereinsetzung dies Gesuch wiederholen. Nicht blos die früher geltend gemachten Gründe veranlassten den Kaiser Anastasius die Bitte abermals abzuschlagen, sondern auch der Wunsch, die Geldverlegenheit des Qobad zu steigern und dadurch Streitigkeiten zwischen ihm und den Hayathaliten hervorzurufen. Doch Qobåd wusste sich zu helfen, er beschloss was ihm verweigert wurde mit Gewalt zu erzwingen, und begann eine Reihe von Feldzügen, als deren einzigen Zweck man die Erpressung von Geldsummen ansehen kann. Durch die Weigerung des Anastasius, die vertragsmässig festgesetzten Summen zu bezahlen, hielt er sich zum Kriege für berechtigt; einige Stämme, die in der Umgegend von Nisibis einen Aufstand begonnen hatten, kehrten schleunig zum Gehorsam zurück, als man ihnen einen gewinnreichen Krieg in Aussicht stellte, den aufständischen Armeniern versprach Qobad Amnestie und freie Religionsübung, wenn sie an dem Feldzuge Theil nehmen wollten, und sie fügten sich gleichfalls, ebenso scheinen die Havathaliten mit Freuden das persische Heer begleitet zu haben 1. Der Beginn des Krieges fällt in die zweite Hälfte des Jahres 502 und scheint die Römer vollkommen überrascht zu haben; Qobad richtete zuerst seine Schritte gegen Theodosiopolis und war bereits nach wenig Tagen durch Verrath des Befehlshabers Constantin, der in seine Dienste trat, im Besitze der Stadt, die Umgegend war ihm widerstandslos preisgegeben und mit reicher Beute kehrten die Perser aus Armenien zurück<sup>2</sup>). Ihr nächstes

<sup>1)</sup> Josue Stylites p. XXIV.

<sup>2)</sup> Josue Styl. p. XLII. Procop. 1, 7. Evagrius 3, 37. Malalas p. 398 ed. Bonn.

Ziel war die Stadt Amida; Martyropolis, mit ihrem Vorstand Theodor an der Spitze, unterwarf sich der persischen Herrschaft freiwillig, denn die Stadt konnte sich nicht halten, da sie nicht befestigt war; dieser klugen Massregel verdankte es diese Stadt, dass sie gegen Erlegung eines zweijährigen Tributes geschont wurde und ihren Präfecten Theodor als persischen Beamten behielt 1). Weniger nachgiebig war Amida; obwol auch diese Stadt überrascht und ohne genügende Besatzung war, so wollte sie es doch auf eine Belagerung ankommen lassen. In der That bewährte Amida seinen alten Ruf, seine Einwohner vertheidigten sich so tapfer, dass Qobâd beinahe die Belagerung aufgegeben hätte, nur der Hohn, mit dem er von den Mauern überschüttet wurde, hielt ihn vor der Stadt zurück. Nach 80tägiger Belagerung fiel Amida, nicht weil seine Hülfsmittel erschöpft waren, sondern in Folge einer Nachlässigkeit. Ein persischer Soldat hatte bemerkt, dass ein unterirdischer Gang nicht gehörig verschüttet sei, der in den Hof eines Wachtthurmes führte; auf diesem Wege schickte Qobàd Nachts Soldaten in den Thurm, welche die Besatzung in Folge eines Festes schlafend fanden und niedermachen konnten 2). Enmal im Besitze des Thurmes ordnete Qobâd einen allgemeinen Sturm an, der zwar noch vielen Persern das Leben kostete, ihnen aber doch zuletzt den Besitz der Stadt sicherte. Wie immer bei solchen Gelegenheiten entstand ein grosses Blutbad, bei welchem 50000 Menschen das Leben verloren haben sollen, der grösste Theil der Einwohner Amidas wurde nach Eran in die Gefangenschaft geschleppt. Die Einnahme Amidas fällt auf den 10. Januar 503; Qobàd hatte aber die Zeit, während welcher er vor dieser Stadt liegen musste, nicht unbenutzt verstreichen lassen, er hatte den Fürsten Noman von Hira mit seinen Arabern ausgeschickt, um das platte Land von Mesopotamien, namentlich die Umgegend von Kharan, zu plündern 3). Die römischen Besatzungen in den

<sup>1)</sup> Procop. de aedif. 3, 2. 5.

<sup>2)</sup> Theophanes Chronogr. 1, 223 behauptet, der Thurm sei durch Verrath in die Hände der Perser gerathen. Es ist wahrscheinlich ein Missverständniss, der Thurm war nicht weit vom Kloster der Iberer, dessen Vorstand ein Perser war, cf. Assemani Bibl. Or. 1, 274 not., daher mag der Verdacht gekommen sein.

<sup>3)</sup> Josue Stylites p. XLV fg. Cf. auch Causain de Perceval histoire des Arabes 2. 68.

Städten machten zwar mehrere gelungene Ausfälle und thaten den Arabern einigen Abbruch, im Ganzen aber erreichte Noman seinen Zweck vollkommen und kehrte mit 18000 Kriegsgefungenen und reicher Beute in das persische Lager zurück. Qobid liess eine Besatzung von 1000 Mann unter dem Befehl eines Persers Gloes oder Glones in Amida zurück 1), dann führte er sein Heer sammt der Beute nach Nisibis und lagerte sich an den Sinjärbergen. Zu spät hatte Anastasius seinen Fehler erkannt und einen Gesandten Namens Rufinus mit dem Anerbieten einer Summe Geldes an Qobad geschickt, wenn er sich in sein Land zurückziehen wolle. Der Gesandte traf den Perserkönig, als er sich eben anschickte Amida zu belagern, und Qobad begnügte sich den Rufin so lange zurück zu halten, bis Amida gefallen war; dann entliess er ihn, um seinem Herrn die Kunde von diesem Unglück nebst der Nachricht zu überbringen, dass er einen neuen Feldzug zu gewärtigen habe, wenn er die verlangte Summe nicht bezahle.

Mittlerweile hatten die Römer ein mächtiges Heer von 52000 Mann gesammelt, das aber erst im Mai 503 aufbrach und nicht vereint marschirte, sondern unter drei Feldherren, Areobindus, Patricius und Hypatius vertheilt war, die noch von einer ganzen Anzahl von Vertrauenspersonen begleitet wurden. Da nun das Heer gemächlich marschirte, so ist es begreiflich, dass dasselbe den Feind nicht mehr im Lande fand; das Beste wäre nun gewesen, denselben unverzüglich mit vereinten Kräften in seinem eigenen Lande anzugreifen, vor Amida aber ein schwaches Beobachtungscorps zurückzulassen. Statt dessen beschlossen Hypatius und Patricius die Uebergabe von Amida mit 40000 Mann zu erzwingen, während Areobindus nur mit 12006 Mann sich gegen die persische Armee unter Qobad wandte. Anfangs hatte Areobindus Erfolg und zwang den Perserkönig sich von Nisibis zurückzuziehen; diess dauerte aber nur so lange, bis Qobad von den Hephthaliten und Arabern Verstärkungen erhielt und dem Areo-

<sup>1)</sup> Γλόης nennt ihn Theophan. 1, 224, Γλάνης Procop. B. P. 1, 7. Die oben genannte Zahl der Besatzung giebt Procop, Josue spricht von 3000v Mann, wol fehlerhaft statt 3000. Nach Procops Berichte bewies sick Qobèd gnädig gegen die Gefangenen von Amida und schickte sie fast alle wieder is ihre Heimath, auch Anastasius auchte durch Steuererlass ihre Stellung erträglich zu machen.

bindus mit Uebermacht entgegen treten konnte 1). Areobindus erhielt durch seine Kundschafter Nachricht davon, dass das persische Heer im vollen Anmarsche sei, und da er mit seiner geningen Truppenzahl nicht wagte demselben die Spitze zu bieten, so verlangte er, dass seine Collegen mit Verstärkungen zu ihm stossen sollten, und dieses Verlangen war um so gerechter, als eine förmliche Belagerung von Amida noch gar nicht begonnen war. Allein Hypatius und Patricius verweigerten alle Unterstützung, so dass Areobindus in seinem Unmuthe fast das Commado niedergelegt hätte und nach Constantinopel zurückgekehrt wire, nur mit Verlust seines Gepäckes gelang es ihm nach Constantine zu entkommen. Das war es, was Hypatius und Patricius gewollt hatten, sie hielten nun die Zeit für gekommen, ihre eigene Ueberlegenheit zu zeigen und marschirten dem Qobad entgegen, dessen Vorhut sie vernichteten, sie bestand nur aus 800 Hephthaliten; weil sie aber unterlassen hatten sich über die Stärke der nachrückenden Armee zu unterrichten und sieh im Vollgefühl ihres vermeintlichen Sieges der Ruhe hingaben, wurken sie von Qobad überrascht und so gründlich geschlagen, dass sur wenige von dieser Armee sich retten konnten, mit Ausnahme der beiden Generale, die gleich beim Beginne der Schlacht entsohen waren. Unabhängig von diesen Gefechten unternahmen auch die Araber Streifzüge, sowol die Araber, welche sich an den Kaiser anschlossen, als auch die von Hîra, welche den Fahnen des Qohad folgten. Die letzteren hatten sogar die Stadt Khabûra angegriffen, waren aber zurückgeschlagen worden 2). Qobåd suchte Edessa zu nehmen, in welche Stadt sich Areobindus eingeschlossen hatte, aber vergeblich 3), mit Constantine scheint er sich güthich abgefunden zu haben (Procop B. P. 2, 13). Noch vor Beginn

<sup>1)</sup> Nach Josue Stylites p. XLIX kam die Verstärkung im Juli 503 an und bestand aus Persern, Hunnen und Arabern. Procop B. P. 1, 8 sagt, Arcobindus sei έν χωρίφ Άρζαμένων gewesen, Rawhinson vermuthet, es solle damit Arsanene bezeichnet werden; richtiger hat man wol mit Kiepert, Sizzungsber. 1873, p. 188) an die Stadt Arsama im Süden des masischen Gebirges zu denken.

Josne p. L. Die Stadt lag am Flusse Kabûr (ef. Bd. 1, 299). Theophylact, Hist. 4, 10 nennt sie Άβαρέων φρούριον.

<sup>3)</sup> Die ausführliche Darstellung dieser Bestrebungen findet man bei Josue p. LI fg.

des Winters wurde übrigens Qobâd durch einen Krieg mit den Hephthaliten<sup>1</sup>) genöthigt, seine Thätigkeit auf einen andern Schauplatz zu verlegen. Noch immer muss aber Qobâd diesen Krieg gewinnreicher gefunden haben als den Frieden, denn die Unterhandlungen zerschlugen sich wegen der Höhe seiner Forderungen. Die Stadt Martyropolis war wieder zum Gehorsam gegen den römischen Kaiser zurückgekehrt, nachdem die Perser abgezogen waren, und Theodor wurde vom Kaiser belobt, weil er durch sein kluges Benehmen die Stadt gerettet hatte<sup>2</sup>).

Das Jahr 504 begann mit bessern Aussichten für die Römer. Qobåd wurde durch den nordischen Aufstand fortwährend vom Kriegsschauplatze fern gehalten, dagegen hatte Anastasius den gänzlich unfähigen Hypatius entfernt und an seiner Stelle einen seiner tüchtigsten Generale, den Illyrier Celer in den Orient geschickt und ihm eine neue Armee mitgegeben. Die veränderten Zustände zeigten sich bald in den Ereignissen. Noch gegen das Ende des Jahres 503 drang Patricius von Melitene aus gegen Amida vor, schlug eine ihm entgegen kommende starke Abtheilung der Perser und nahm deren Führer gefangen; darauf wurde die Belagerung Amidas im Ernste begonnen, Celer rückte von Callinicus über Rhesena gleichfalls gegen Amida vor, während Timostratos östlich gegen die Sinjarberge zog; seinen Bemühungen ist es wol zu verdanken, dass eine Abtheilung von 10000 Persern, welche wahrscheinlich zur Hülfe von Amida bestimmt war, in Nisibis Halt machte. Celer blieb nicht vor Amida liegen, die Stadt zeigte sich in den Händen der Perser nicht weniger widerstandsfähig als früher in denen der Römer, sie musste mehr durch Hunger als durch die Waffen erobert werden; Patricius genügte, um sie einzuschliessen, Celer aber zog mit seinem Heere nach Arzanene, Areobindus nach Persarmenien, wo sie das Land verheerten und grosse Beute machten. Auf dem Rückwege gelang es ihnen, die 10000 Perser, welche in Nisibis lagen, aus der Stadt heraus und in einen Hinterhalt zu locken, so dass sie dieselben fast vernichten konnten und selbst Nisibis beinahe in ihre

<sup>1)</sup> Diese meint wol Procop, wenn er B. P. 1, 8 die Hunnen nennt, Theophanes 1, 228 dagegen bezeichnet die Kadusier und andere Völker als die Empörer; der Aufenthalt Qobâds wäre demnach diesseits des kaspischen Meeres gewesen.

<sup>2)</sup> Procop. de aedif. 3, 2.

Hände gefallen wäre 1). Mittlerweile war auch Amida, mit Lebensmitteln schlecht versehen, in den Zustand äusserster Bedrängniss gerathen, freilich ohne dass die Belagerer diess ahnten. Mit äusserster Härte verweigerte Glones den unglücklichen Bewohnern der Stadt jede Unterstützung und verkürzte selbst die Rationen seiner Soldaten; nachdem Glones durch Verrath in die Hände der Römer gefallen war 2), setzte sein Sohn die Vertheidigung in gleicher Weise fort. Durch diese Aufopferungen gelang es den Persern, eine Capitulation zu erwirken, die ihnen für die Uebergabe der Stadt 1000 Pfund Goldes sicherte zu einer Zeit, wo ihre Lebensmittel nur noch für sieben Tage ausreichten.

Das Jahr 504 nahte sich seinem Ende und immer noch dauerte der nordische Krieg fort und nöthigte den Qobad seine Kräfte zu zertheilen; dieser Uebelstand und die Misserfolge des Jahres 504 machten den Perserkönig geneigt zum Frieden, welchen zu erhalten ihm nicht schwer fiel, denn auch die Römer wünschten den ihnen unbequemen Krieg sobald als möglich zu beendigen. Noch ehe Amida capitulirt hatte, war eine neue persiche Armee von 20000 Mann nach Mesopotamien gekommen, deren Führer 3) den Auftrag hatte, eine Auswechslung der Gefangenen zu bewirken und Friedensvorschläge zu machen; nach einiger Zögerung kam ein siebenjähriger Friede oder vielmehr Waffenstillstand zu Stande, von dessen einzelnen Bedingungen wir wenig wissen 4), der aber, wie es scheint, die alten Streitfragen unverändert fortbestehen liess.

Kaum war der Friede geschlossen, als schon wieder der Grund zu einem neuen Kriege gelegt wurde<sup>5</sup>). Der Kaiser Ana-

<sup>1)</sup> Procop 1, 9. Josue Styl. p. LVIII fg. Theophan 1, 228.

<sup>2)</sup> Die Geschichte wird ausführlich von Procop erzählt B. P. 1, 9.

<sup>3)</sup> Es ist klar, dass der Name dieses Führers nicht genannt wird, denn Ασκεβέδης, wie ihn Procop, oder Άσκετιος, wie ihn Theophan nennt, ist ein Titel und heisst Herr der Pferde (cf. armenisch aspet, conte); Josue schreibt Astabid, was ich nicht durchaus verwerfen möchte, da der Wechsel zwischen P und st auch sonst vorkommt (cf. harviep und harviet).

<sup>4)</sup> Nach Theophan l. c. erhielt Qobad 30 Talente, nach Zacharias von Melitene (bei Assemani Bibl. Or. 1, 280) hätte er 11000 Goldstücke erhalten, also 10000 und den Kaufpreis von Amida: es ist dies die Summe, die Qobad nach Josue St. LIV früher schon verlangt hatte.

<sup>5)</sup> Cf. Assemani Bibl. Or. 1, 280. 281. Procop. de B. P. 1, 10. 16. de aedif. 2, 1. Evagr. 3, 37. Theophan. 1, 231. Malales p. 399. Cedrenus 1, 630.

Spiegel, Brin. Alterthumskunde. III.

stasius benutzte die eingetretene Ruhe, um verschiedene an den östlichen Gränzen gelegene Waffenplätze beträchtlich zu verstärken: Theodosiopolis wurde durch ihn zu der bedeutenden Festung gemacht, welche die Stadt seitdem geblieben ist, nicht nur Edessa und Batne wurden verstärkt, es wurde auch in Dara hart an der Gränze, nur 11/2 Stunde von Nisibis entfernt, eine ganz neue Festung angelegt. An sich waren diese Bestrebungen ganz löblich, denn es gab kein besseres Mittel, die römischen Besitzungen vor den Verheerungen der Perser zu schützen, als gerade dieses; leider aber war es eine neue Verletzung des Vertrages zwichen Theodosius II und Yezdegerd II, welcher bestimmte, dass keine der beiden Mächte neue Festungen an den Gränzen bauen sollte, und an eine gütliche Lösung von der drückenden Vertragshestimmung dachte man römischer Seits nicht, vielmehr scheint man dagauf gerechnet zu haben, dass Qobad durch die Verwicklungen im Norden seines Reiches gehindert werde, sich der Vertragsverletzung energisch zu widersetzen. So lange Qobid im Norden beschäftigt war, enthielt er sich freilich aller Klagen, und der nordische Krieg scheint ziemlich lange gedauert zu haben; kaum aber war derselbe beendigt, als er auch Klage über Vertragebruch führte; Anastasius suchte ihn zuerst durch Worte und als diese nicht fruchteten, durch eine Summe Geldes zu beschwichtigen, welche Qobad auch annahm, aber nur als Kaufpreis für seine Nachsicht, nicht als endgültige Abfindungssumme. Der Streit über die Subsidien für die Kaukasusfestungen bestand immer noch nach dem Frieden, in diesem hatte Anastasius durch Bewilligung einer mässigen Summe 1) pur eine kleine Frist erkauft, während welcher die Sache schlummerte. Dieser Kaiser scheint die Ansicht gehaht zu haben, dass ihn die Erhaltung der Kaukasusfestungen wenig kümmere, er lehnte sogar ab, als ihm eine derselben zum Kaufe angeboten wurde, deren sich bald darauf Qobåd mit Gewalt bemächtigte. Das Jahr 515 musste ihn eines Besseren belehren, denn in diesem Jahre erzwangen sich nach dem Berichte byzantinischer Schriftsteller 2) die Hunnen den

<sup>1)</sup> Iqh. Lydus de magiat. 3, 53 καὶ πέρας έσχεν ή φιλονεικία μετρίων που ὑπὸ Αναστασίου χαρισθέντων Κωάδη,

Theophan 1, 249. Codrenus 1, 633. Malalas p. 406. Die beiden ersten Schriftsteller nemnen diese Hunnen Σαβήρ, Malalas Σάβεφοι.

Durchgang durch die kaspischen Pforten und verwüsteten nicht blos Armsnien, wo der damalige Markgraf Burzan bei ihrer Annäherung entsich und das Land im Stiche liess 1), sondern auch Kappadokien, Galatien und das Pontusgebiet.

Trotz aller Klagen, zu welchen die Perser sich berechtigt hielten, blieb jedoch der Friede ungestört, so lange Anastasius lebte; im Jahre 518 starb dieser Kaiser und im Jahre 522 hören wir von einem neuen Streitpunkte zwischen beiden Nationen, und diesmal waren die Perser in vollkommenem Rechte. Wie gespannt die Verhältnisse beider Reiche seien, hatte sehon ein Vorfall im Jahre 521 gezeigt. Die Perser wie die Römer hatten damale die Gewohnheit, ihre Kriege soviel als möglich mit auswärtigen Hülfstruppen zu führen, beide hatten den Hunnenfürsten Ziligdes oder Zilgibis 2), der im Norden der kaspischen Thore wohnte, für den Fall eines Krieges angeworben, und der Hunne hatte von Beiden das Geld genommen und Beiden Versprechuigen gemacht; auf welche Seite er sich schliesslich stellen würde, hing von Zeit und Umständen ab. Qobad war der Erste, der ihm den Befehl um Aufbruche zukommen liess, und ohne Weigerung leistete Zligdes dem Gebote Folge und vereinigte sich mit 20009 seiner Untergebenen mit dem persischen Heere. Erbittert über diese Treulosigkeit theilte Justin dem Perserkönige mit, wie er selbet den Ziligdes gegen die Perser geworben und dessen Zusage erhalten habe. Ziligdes selbst bestätigte die Wahrheit dieser Angaben und Qobad liess ihn und einen grossen Theil seines Heeres uns Leben bringen. Wichtiger aber waren die Ereignisse des Jahres 5223). In diesem Jahre kam Tsathes, der König der Lazen, nach dem Ableben seines Vaters Damnases nach Constantinopel, um sich taufen zu lassen und dem Kaiser seine Huldigung darzubringen. Bisher war es Sitte gewesen, dass jeder neue König der Lazen dem Perserkönige huldigte, Tzathes war auch mit Qobåd persönlich bekannt, aber gleichwel weigerte er sich, seine Bestätigung von da zu holen, wo sie seine Väter empfangen hatten, angeblich wegen heidnischer Ceremonien, de-

<sup>1)</sup> St. Martin bei Lebeau 7, 431.

<sup>2)</sup> Erstere Form des Namens giebt Theophanes 1, 257, letztere Malalas p. 414.

<sup>3)</sup> Cf. Malalas p. 412. Theophan 1, 259. Cedrenus 1, 638. Zonaras 14, 5.

nen er sich hätte unterwerfen müssen, es verstand sich eben von selbst, dass alle Christen ihre Augen nach Constantinopel wandten. Der neue Proselyte wurde von Justin ausserordentlich gnädig aufgenommen, mit einer vornehmen Römerin verheirathet, und kehrte mit reichen Ehrenkleidern, welche das Bild des Kaisers trugen, mit prachtvollen Gürteln und Schuhen nach Lazistan zurück. Justin wusste sehr wohl, dass Tzathes durch die Annahme einer solchen Investitur sich zum Vasallen des römischen Reiches erklärte, und ein scharfer Protest des persischen Hofes liess auch nicht lange auf eich warten. Wenn Justin in seiner Antwort sich bemühte, die ganze Sache als etwas Harmloses darzustellen, so wusste er sehr wohl, dass er eine Unwahrheit sagte, und die ferneren Ereignisse haben es vollgültig erwiesen. Trotz aller Gründe wollte aber Qobad doch keinen Krieg mit den Römern anfangen, er war alt und scheute die Anstrengungen eines grossen Krieges, dazu hatte er den Plan, seinem Lieblingssohne durch Hülfe der Römer die Thronfolge zu sichern. Wie so manchem persischen Könige verbitterte die Frage, wer sein Nachfolger sein solle, auch dem Qobad die letzten Jahre seines Lebens. Nach Tabari (2, 148) hatte er 10 Söhne, von denen aber - wahrscheinlich durch den Rang ihrer Mütter - nur vier als zur Nachfolge berechtigt angesehen werden konnten 1). Der älteste dieser Söhne war Kaoses 2, dem sein Alter wie sein Name einen gewissen Anspruch auf die Krone gaben, aber er war seinem Vater nicht genehm und sein Betragen scheint manchen Anstoss erregt zu haben. Ein zweiter Sohn Zames 3) war ein tapferer Mann und desswegen beim Volke allgemein beliebt, aber er war einäugig und dieses körperliche Gebrechen schloss ihn nach eranischer Ansicht von dem Throne aus.: Ein dritter Sohn war Phthasuarsas 4), er war der Candidat

<sup>1)</sup> Vgl. zum Folgenden Procop B. P. 1, 21. Theophan 1, 258.

<sup>2)</sup> Kaćone ist natürlich Kaus, und der Name scheint dem Kinde ursprünglich mit Bezug auf die Nachfolge gegeben worden zu sein: auf Qobad sollte ein Kaus folgen, wie früher auf Kai-qobad ein Kai-kaus gefolgt war.

<sup>3)</sup> Ζάμης ist wol جم, Jam, d. i. Yima.

<sup>4)</sup> Theophan 1, 261 nennt den Phthasuarsas ausdrücklich υίὸν αὐτοῦ τον τρίτον ... δν ἐγέννησεν αὐτῷ Σαμβύκη ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ, er war also von ganz untadeliger Geburt. Phthasuarsas ist wol kein Name, sondern ein Titel: Patashqar-shāh, den dieser Sohn erhalten hatte, weil er den District Patashqar verwaltete.

der Mazdakiten, in deren Ansichten er erzogen war und an denen er, sei es aus Ueberzeugung, sei es aus Politik, unverbrüchlich festhielt. Der vierte Sohn endlich war Khosrav 1), er stützte sich natürlich auf die Mager und die orthodoxe Partei des Landes. Die Neigung des Vaters entschied sich für Khosrav, ihm wollte er den Thron hinterlassen, aber er kommte sich nicht verbergen, dass Khosrav eine sehr starke Partei gegen sich habe und dass Niemand zu sagen vermöge, wie die Dinge sich gestalten würden, wenn er, Qobad, unvermuthet sterben sollte, desshalb suchte er dem Lieblingssohne die mächtige Hülfe des römischen Kaisers zu sichern und war bereit, für diese entsprechende Opfer zu bringen. Es erschien unvermuthet ein persischer Gesandter in Constantinopel mit Briefen von Qobad, in welchen dieser zwar sein gutes Recht wahrte, aber deutlich durchblicken liess, dass er nicht blos zum Frieden, sondern auch zum Nachgeben bereit sei, wenn der Kaiser sich entschliessen könne seinen Sohn Khosrav zu adoptiren. Der Inhalt des Briefes erregte anfangs bei Justin wie bei dem präsumtiven Thronfolger Justinian grosse Freude, bis der Quastor Proklus sie durch sein Bedenken in das Gegentheil verlehrte; dieser sah in dem ganzen Vorschlage nur eine Finte, um dem Khosrav einen Anspruch auf die römische Kaiserkrone zu erwerben. Während man in Constantinopel noch die Antwort üherlegte, welche man geben wollte, kam ein zweiter Brief Qobâds dem bei seinem hohen Alter Alles daran liegen musste, die Angelegenheit rasch zu erledigen), in welchem gebeten wurde, dass man die Bevollmächtigten für die Friedensunterhandlungen ernennen und die Formalitäten bezeichnen möge, denen sich Khosrav bei der Adoption zu unterwerfen habe. Diese Eile missfiel dem römischen Hofe im höchsten Grade und es wurde beschlossen, den vermeintlichen Anschlag zu vereiteln. Scheine wurde eine Commission nach der persischen Gränze geschickt, welche über den Frieden unterhandeln sollte, sie bestand

<sup>1)</sup> Ich nenne diesen Fürsten Khosrav, wie er selbst auf seinen Münsen sich nennt, und mit Beziehung auf den griechischen Namen Χοσρόης. Nach Procop war seine Mutter die Schwester des oben genannten Aspebedes; Firdosi und die Morgenländer überhaupt machen sie zur Tochter eines Landedelmannes (عرفق ), der allerdings zum königlichen Stamme gehört haben soll.

aus den uns schon von früher bekannten Männern Hypatius, Patricius und Rufinus, Qobad sandte in dieser für ihn so bochwichtigen Angelegenheit zwei seiner vornehmsten Diener, Seoses und Mebodes 1), die alsbald mit den Römern in Unterhandlung traten, man kam aber zu keinem Resultate, da die Römer zu keinem solchen kommen wollten. Man stritt dafüber, ob die Römer mit Recht oder mit Unrecht Lazistan besetzt hielten, hinsichtlich der Adoption erklätten die römischen Abgesandten, dass es eine Adoption durch die Waffen sein müsse. An der Form wäre nun den Persern wol wenig gelegen gewesen, wahrscheinlich aber merkten sie, dass es nur eine Form sein und bleiben solle und dass Khosrav auf eine thatkräftige Unterstützung der Römer nicht zählen könne. Die Verhandlungen zerschlugen sich und Khosrav, der zwei Tagereisen von Nisibis entfernt auf den Abschluss des Friedens wartete, um sich dunn sofort nach Constantinopel zu begeben, kehrte nach Eran zurück.

Wir können den Plan des Qobad nicht für so abenteuerlich halten, wie er vielen Geschichtschreibern erschienen ist, wir halten ihn vielmehr vom Standpunkte des Perserkönigs für ganz natürlich. Was Qobad wünschte, war, dass Khosrav nach seinem Tode durch eine römische Armee seine Ansprüche auf den Thron stützen könne, die Adoption hätte dem Kaiser ein Recht gegeben zu Gunsten seines Adoptivschnes zu interveniren. Weiter dachte man in Ktesiphon nicht, und für diese Gefälligkeit würde wahrscheinlich Qobad den Römern gerne das streitige Lazistan abgetreten haben. Der Gedankengang war ein ganz natürlicher: den Vararan V hatte ein arabisches Heer auf den persischen Thron erhoben, dem Qobad hatten die Hephthaliten zweimal denselben Dienst erzeigt -- warum sollte nicht ein römisches Heer dem Khosrav zu ähnlichem Zwecke zur Verfügung stehen! Die Bedenken des Proklus waren jedenfalls übertrieben, einen ungläubigen König hätte das byzantinische Reich damals nicht geduldet, mochten seine Ansprüche noch so berechtigt sein, er hätte sie mit den Waffen geltend machen müssen, wenn er aber dazu die Macht hatte, konnte er jederzeit einen legitimen Grund

<sup>1)</sup> Procop sagt von ihm: τὴν μαγίστρου έχων ἀρχήν. Nach Firdosi war aber Mebodes wenigetens unter Khosrav Mundkoch des Könige, also ἀρχιμάγειρος.

zur Eroberung finden. — Uebrigens kosteten die fruchtlosen Unterhandlungen einem um Qobad sehr verdienten Manne das Leben 1): Mebodes verklagte den Seoses, er habe unzeitig nicht nur die lazische Frage angeregt, wozu er keinen Auftrag hatte, sondern auch mit Hypatius geheime Unterhandlungen gepflogen and im Vereine mit ihm die Adoption des Khosrav verhindert. Wir wissen nicht, was Wahres an der Sache ist, da aber Rufinus in Constantinopel ähnliche Klagen gegen Hypatius erhob, so wird doch einiger Grund zur Beschwerde vorhanden gewesen sein. Qobad scheute sich, das Todesurtheil gegen einen so bewährten Diener auszusprechen, er rief seinen grossen Rath zusammen, und als dieser den Seoses zum Tode verdammte, so gab er sich den Anschein, als lasse er der Gerechtigkeit nur widerstrebend ihren Lanf. Die hohen Würden hatten den Seoses anmassend und darum verhasst gemacht, er galt für einen Freigeist, der sich um die Vorschriften der mazdayagnischen Religion wenig kümmerte, solchen Klagen gegenüber wollte es wenig bedeuten, dass er ein durchaus redlicher und gerechter Mann war.

Der heisse Wunsch, seinem Lieblingssohne Khosrav die krone zu sichern, brachte den Qobad am Ende seines Lebens noch in Confliet mit den Mazdakiten, deren Macht er geschaffen, zu deren Lehren er sich unter allen Wechselfällen seines Lebens bekannt hatte und deren Wohlwollen ihm gewiss manch grossen Dienst geleistet haben wird. Begreiflicher Weise war die Frage der Thronfolge für die Mazdakiten von ungeheurer Wichtigkeit, sie wussten, dass sie ihre Existenz nur der Gunst des regierenden Königs verdankten, es musste ihnen Alles daran liegen, entweder die gleiche Gunst oder doch wenigstens Duldung sich auch von dem Nachfolger zu sichern?), sie fühlten sich als eine mächtige Partei im Staate und glaubten ihre Pläne allenfalls mit Gewalt durchsetzen zu können. Im Vertrauen auf die Lage der Dinge ersuchten sie den Qobad, seinem Sohne Phthasuarsas noch bei seinen Lebzeiten die Regierung abzutreten, richtiger wol: denselben

<sup>1)</sup> Cf. Procop B. P. 1, 11.

<sup>2;</sup> Cf. Theophanes 1, 261. Malalas p. 444. Cedrenus 1, 639. Zonaras 14, 5. Die Byzantiner nennen die Mazdakiten fälschlich Manichäer, auch von morgenländischen Geschichtschreibern werden sie unter dem Namen ¿; Julian Zanadiqa, erwähnt, cf. Caussin de Perceval histoire 2, 83.

sofort zu seinem Nachfolger zu ernennen. Es zeigte sich nun aber, dass die Mazdakiten allzu fest auf die Gunst des alternden Königs gerechnet hatten, ohne Bedenken brachte er seine alten Gesinnungsgenossen der Durchführung seines Lieblingsplanes zum Opfer. Zum Scheine ihrem Verlangen nachgebeud, lud er sie ein zur Krönungsfeier sammt ihren Weibern und Kindern zusammen zu kommen, als diess geschehen war, schied er die Mazdakiten von den Andersgläubigen aus unter dem Vorwande, dass er nur von ihnen die nothwendigen Ceremonien vorgenommen sehen möchte; kaum aber war sein Wunsch erfüllt, als bereit stehende Soldaten den Befehl erhielten, in die wehrlose Menge einzuhauen, so dass ein grosses Blutbad angerichtet wurde, bei welchem auch der Vorstand der Mazdakiten Indarazar 1) ums Leben kam. Dem Blutbade folgte noch der Befehl nach, die in der Provinz lebenden Mazdakiten aufzusuchen und zu tödten, der Obermager Glonazes und der christliche Bischof Bazanes waren Augenzeugen der Mordscenen gewesen und werden sie wol auch gebilligt haben. Was aus Phthasuarsas geworden sei, erfahren wir nicht, doch kann sein Schicksal nicht zweifelhaft sein. Etwas verschieden erzählt Firdosi, mit dem der kurze Bericht des Mujmil übereinstimmt 2). Das Königsbuch weiss nichts von einem Gegencandidaten der Mazdakiten, sondern sagt nur, dass man in die Gesinnungen des Khosrav gegen die neue Sekte Zweifel setzte: Mazdak veraustaltete daher eine Massendemonstration: 100000 seiner Anhänger mussten dem Qobad ihre Unterwürfigkeit bezeigen, zugleich aber über die Kälte des Thronfolgers sich beklagen und verlangen, dass Khosrav eine schriftliche Verpflich-

<sup>1)</sup> So heisst der Vorstand der Mazdakiten bei Malalas, Indazar bei Theophanes, und wir dürfen wol annehmen, dass Mazdak damals nicht mehr am Leben war, obgleich die morgenländischen Berichte einmüthig erklären, dass Mazdak bei dieser Gelegenheit hingerichtet wurde. Den Namen Indarazar vermag ich nicht zu erklären, der im Königsbuche vorkommende Name Anderiman (اندریمار) ist der einzige, der einigermassen anklingt.

<sup>2)</sup> Ich halte diese Nachricht des Königsbuches wenn auch nicht für schlechthin richtig, doch immer für richtiger als die Angaben Tabaris, Ibn Alathfrs und Mirkhonds, welche die Vernichtung der Mazdakiten erst unter Khosrav setzen und mit allerlei Ersählungen ausschmücken, die offenbar Sensation machen sollen. Dass auch Khosrav noch die Reste der Mazdakiten verfolgen liess, soll darum nicht geleugnet werden.

tung eingehe, von den alten Irrthümern sich abzuwenden und der neuen Lehre treu anzuhangen. Diese Verpflichtung einzugehen weigerte sich Khosrav mit aller Entschiedenheit, aus dem Grunde, weil er die neue Lehre für ketzerisch halte, und er verlangte eine Frist von sechs Monaten, um den Beweis für seine Behauptung beizubringen. Sie wurde ihm gewährt und Khosrav benutzte die Zeit, um die gelehrtesten Mobeds nach der Hauptstadt zu bringen, daneben traf er aber auch noch andere Vorbereitungen. Als nun die Frist abgelaufen war, wurde eine grosse Disputation zwischen Mazdak und seinen Gegnern angestellt, und es wurde den letzteren leicht zu beweisen, dass Mazdaks Lehre den ganzen Staat auflösen müsse, indem sie nicht nur alle Standesunterschiede wegräume, sondern auch die Familie vernichte, so dass in kurzer Zeit weder die Väter ihre Sohne noch auch die Söhne ihre Väter kennen und Niemand wissen würde. wem seine Habe nach seinem Tode zufalle. Qobåd überliess seine früheren Schützlinge der Willkühr seines Sohnes, der darauf schon vorbereitet war und ein grosses Blutbad unter den Anbingern Mazdaks anrichtete, den Stifter der Lehre aber ans Kreuz schlagen liess. Soviel scheint aus diesen widersprechenden Nachnichten mit Sicherheit hervorzugehen, dass die Mazdakiten zuerst bei einem öffentlichen Feste überrascht und in grossen Massen niedergemacht wurden, und dann noch eine Verfolgung der einzelnen Mitglieder der Sekte in den Provinzen erfolgte. Da die Sekte viele Feinde zählte, wird sie rasch abgenommen haben, nachdem ihr die königliche Gunst entzogen war.

Qobàd hatte nun keinen Grund mehr die Römer zu schonen, nachdem sie seinen Lieblingswunsch vereitelt hatten, und er gedachte die lazische Frage nicht auf sich beruhen zu lassen, so alt er auch war. In dieser und ähnlichen Fragen zeigte sich aber die verwundbare Stelle des Perserreiches auf das deutlichste. Aus den langen Kämpfen mit den Römern um den Besitz Armeniens waren die Perser rühmlich hervorgegangen, sie hatten es ihren Waffen zu danken, dass ihnen schliesslich der grössere Theil des Landes als Persarmenien verblieb und als Folge davon auch ihr Einfluss auf Iberien und Lazistän gesichert war. Aber ein anderer Feind der Perser, welcher sich nicht durch Waffen bekämpfen liess, war das Christenthum, es entriss ihnen eine Provinz nach der andern und eine ebenbürtige geistige Macht

konnte man ihm nicht entgegenstellen. Das Christenthum hatte eben Lazistan den Persern entfremdet; um das Land wieder zu gewinnen, musste man Iberiehs sicher sein, durch welches Land die vorzüglichsten Pässe nach Lazistan führten, aber Iberien wie Persarmenien waren christliche Länder, und wenn sie auch äusserlich bei Persien bleiben mussten, so gehörten doch ihre Sehnsucht und ihre Wünsche dem rechtgläubigen Herrscher in Constantinopel. Dass dieser Zustand sich ändere, musste den Persern höchst wünschenswerth sein und Qobad glaubte es durch einen Machtspruch erzwingen zu können. Ohne Umstände befahl er dem König Gurgenes von Iberien 1), zur mazdavacnischen Religion zurückzukehren, die Todten nicht mehr zu begraben, sondern für die Hunde und Vögel auszusetzen. Folge dieses Befehls war, dass sich Gurgenes sofort nach Constantinopel um Hülfe wandte. Dem Kaiser Justinus fehlte es zwar nicht an gutem Willen, aber durchaus an Macht, den Iberern zu helfen, er suchte zuerst hunnische Völkerschaften durch Geld zur Theilnahme am Kriege zu bewegen, und als diess misslang, schickte er in der That ein kleines Hülfscorps unter Petrus nach Lazistan, um den Iberern beizustehen, das aber viel au schwach war die persische Armee zu bekämpfen, welche sich unter der Anführung des Boes<sup>2</sup>, den Gränzen Iberiens näherte. Vergeblich sucht Justin die Lazen zu bewegen, ihr eigenes Land zu vertheidigen. Man beschloss nun wenigstens zwei Schlösser zu besetzen, welche die Zugänge von Iberien nach Lazistan sperrten, man hoffte, dass die Lazen wenigstens die Verproviantirung dieser in wilder, unfruchtbarer Gegend gelegenen Plätze übernehmen würden. Da diess nicht geschah, so musste die Besatzung sich zurückziehen, Gurgenes und andere vornehme Iberer mit ihren Familien flohen aus dem Lande, die persische Armee bemächtigte sich Iberiens und Lazistâns ohne Schwierigkeit

Die Romer suchten nun auf anderen Gebieten des persischen Reiches ihre Misserfolge in Iberien auszugleichen. Im Jahre 526 erhielten Sittas und Belisarius, zwei damals noch sehr junge Münner, den Auftrag, einen Einfall nach Persarmenien zu ma-

<sup>1)</sup> Cf. Procop B. P. 1, 12. de aedif. 3, 7.

Procop l. c. schreibt: Οὐαρίζην μέν τὸ ἀξίωμα, Βόην δὲ δνομα; beide
 Wörter sind noch nicht erklärt. Vgl. auch Lagarde, Abhandlungen p. 191.

chen, eine andere Armee unter Licelarius wurde gegeh Nisibis geschickt. Der erste Einfall in Armenien gelang, die Römer mechten reiche Beute, als sie aber einen zweiten Zug unternahmen, traten ihnen zwei vornehme Armenier; Narses und Aratius 1), entgegen und nöthigten sie zur Flucht. Auch das Heer des Liœlarius floh, aber ohne genügenden Grund, blos wegen der Feigheit seines Führers, dieser wurde daher entsetzt und Belisar erhielt dessen Stelle und nahm seinen Wohnsitz in Dara; dort scheint er das ganze Jahr 527 geblieben zu sein, ohne etwas Neues zu unternehmen, erst das Jahr 528 brachte wiederholte Kämpfe: Belisar hatte von Justinian, der mittlerweile dem Justin auf dem Throne gefolgt war, den Befehl erhalten, in Mindon, ganz nahe an der persischen Gränze, eine neue ähnliche Festung anzulegen wie Dara. Die Perser widersetzten sich natürlich diesem Vorhaben mit allen Kräften, ein Sohn des Qobad, den Malalas Xerxes nennt<sup>2</sup>), war mit 30000 Persern herangekommen ihm die Spitze zu bieten, und Belisar fühlte sich viel zu schwach; ererhielt zwar Verstärkungen, aber ohne dass ihm diese etwas mizten. die Perser blieben Sieger und der Versuch, Mindon zu bestigen, musste aufgegeben werden. Auch die Lazen hatten in Constantinopel wieder um Hülfe gebeten und ein byzantinischer Feldherr Petrus scheint einen Erfolg gehabt zu haben 3). Das Jahr 529 verlief mit fruchtlosen Friedensverhandlungen, in dem Briefe, welchen der Gesundte Hermogenes nach Constantinopel brachte4), stellte Qobàd die Sache so dar, als ob er sich nur im Interesse des romischen Reiches aufgeopfert und dadurch seinen Schatz erschopft habe, die Beiträge, welche frühere Kaiser geleistet hätten, seien seit der Zeit des Anastasius zurückgehalten und dadurch Qobâd gezwungen worden, durch Einfälle in das

<sup>1)</sup> St. Martin l. c. 8, 43 hat schon gezeigt, dass es die armenischen Namen Nerseh und Hrahat sind und wahrscheinlich die Nachkommen gleichnamiger Helden bezeichnen, die Lazarus von Farp unter den Anhängern Vahansnennt. Nach Procop (1, 15 fg.) besassen sie Βολον τὸ φρούριον, d. i. Bogberd in Basén. Ein zweites Castell Φαράγγιον (ib. 1, 22) ist unbekannt.

<sup>2)</sup> Cf. Malalas p. 441, der auch sagt, dass ein anderer Sohn des Qobâd, Peroses, in Lazistân war Er meint wol den Kaoses, denn Peroses hiess nach Procop 1, 13 der Mihran: Μιβράνης μέν τὸ ἀξίωμα, Περόζης δὲ ὄνομα.

<sup>3)</sup> Cf. Malalas p. 427. Theophan 1, 267 und besonders Cedrenus 1, 643.

<sup>4)</sup> Malalas p. 449.

römische Gebiet seine Forderungen zu befriedigen; für den Fall, dass keine Zahlung erfolge, wurde der Wiederbeginn der Feindseligkeiten für das Jahr 530 in sichere Aussicht gestellt. Dennoch schickte Justinian den Hermogenes und Rufinus von Neuem zu Qobâd, während sie aber noch in Dara die Erlaubniss erwarteten, die persische Gränze überschreiten zu dürfen, wurde Belisar von dem königlichen Prinzen und seinem Begleiter, dem Mihran Peroses, mit 40000 Mann angegriffen (Juni 530), denen Belisar nur 25000 entgegenzusetzen hatte. Während die Schlacht noch unentschieden schwankte, der rechte Flügel der Perser unter Pituazes sogar einige Vortheile errungen hatte, fiel der Führer des linken Flügels Baresmanes, und alsbald trat auf diesem Flügel eine wilde Flucht ein, welche bald auch den rechten Flügel fortriss. Die Römer verfolgten die Fliehenden nur wenig, um den glücklich errungenen Vortheil nicht wieder in Frage zu stellen, und konnten sich als die Sieger betrachten 1). Nicht weniger glücklich waren die Römer in Armenien, wo es ihnen gelang, den tüchtigen persischen Feldherrn Mermeroes zweimal zu schlagen. Den Zom über dieses Unglück liess Qobad den Peroses empfinden, den er seiner Würden entsetzte; er empfing auch im August 530 den römischen Gesandten Rufinus, aber den von Justinian der afrikaschen Angelegenheiten wegen so sehnlich gewünschten Frieden konnte dieser nicht erlangen. Qobad beschwerte sich bitter über die Treulosigkeit der Römer und verlangte nach wie vor die Beiträge zur Unterhaltung der Kaukasusfestungen und die Zerstörung von Dara, oder wenigstens eines von beiden. Rufinus reiste unverrichteter Dinge wieder von Ktesiphon ab 2).

Qobàd hatte allen Grund, über die Misserfolge seiner Generale in Armenien und Mesopotamien übler Laune zu sein, denn er musste einsehen, dass sie nicht durch Zufälligkeiten verschuldet seien, sondern ihren Grund in den starken Befestigungen hatten, welche Anastasius angelegt hatte und die das Vordringen der persischen Armeen ungemein erschwerten. Es musste ihm daher sehr erwünscht sein, dass Almundir III, König von Hìra,



Die im Texte angegebenen Zahlen sind die des Procop; nach Malalas zählte die persische Armee 70000 Mann, Theophanes spricht gar von unzähligen Truppen.

<sup>2)</sup> Procop B. P. 1, 15. 16.

ein bewährter Vasall, ihm vorschlug, den Feldzug des Jahres 531 an dem rechten Euphratufer aufwärts zu wagen 1). Dort seien keine mit Soldaten angefüllte Festungen, das reiche Antiochien sei ein ebenso würdiges wie sicheres Ziel, die Perser würden schon wieder auf dem Rückwege von der geplünderten Stadt sein, ehe man in Mesopotamien noch sichere Kunde von dem Zuge habe. Die Bedenken, welche man aus der Unfruchtbarkeit und Wasserlosigkeit der zu durchziehenden Gegenden herleiten konnte, erklärte Almundir für nicht stichhaltig und erbot sich selbst, den Führer zu machen. Eine persische Armee von 15000 Reitern wurde unter dem Befehle des Azarethes 2) gesammelt und dieser angewiesen, sich der Führung des Almundir anzuvertrauen. Der Zug schien anfangs sehr glücklich von Statten zu gehen, unbehelligt erreichten die Perser Commagene; als sie aber bei Gabbula (Jabal) ankamen, hörten sie, dass Belisar in Chalkis stehe, derselbe hatte also früher als die Perser vermutheten, von dem Zuge Kunde erhalten, war mit allen verfügbaren Truppen herbeigeeilt und hatte sich zwischen die persische Armee und ihr Ziel Antiodien geschoben. Bei so bewandten Umständen hielten es die Perser für das Beste, die Fortsetzung des Marsches aufzugeben, und sie traten, nachdem sie noch das Schloss von Gabbula geplündert hatten, den Rückweg an; Belisar folgte ihnen langsam, so zwar, dass er gewöhnlich am Abend den Lagerplatz erreichte, den die Perser am Morgen verlassen hatten, denn es war blos seine Absicht, die Perser aus dem römischen Gebiet heraus zu treiben, einen Kampf wollte er vermeiden, da er die Schwächen seines Heeres sehr wohl kannte. So dachten aber nicht seine Soldaten und auch nicht einmal alle Führer derselben, sie sahen in dem Benehmen des Feldherrn nur Feigheit und verlangten ungestüm zum Kampfe geführt zu werden, als sie (19. April 531) den Feind, Callinicus gegenüber, ansichtig wurden, der sich eben anschickte das römische Gebiet zu verlassen. Vergebens stellte Belisar seinen Truppen das Nutzlose des Kampfes vor, der im günstigsten Falle nichts weiter erziele als was die Perser ohnediess zu thun vorhatten, er musste nachgeben und was er vorausgesehen hatte

Procop l. c. 1, 17. Malalas 'p. 461 fg. Caussin de Perceval, histoire 2, 95.

<sup>2)</sup> So heist er bei Procop, Malalas nennt ihn 'Etapde.

geschah: die Römer, welche wegen der bevorstehenden Osterfeiertage längere Zeit gefastet hatten und daher kraftlos waren, wurden von den Persern, die mit dem Muthe der Verzweiflung fochten, bald überwältigt, es kam der rechte Flügel, auf dem Araber und andere Bundesgenossen kämpften, in Unordnung, der linke hielt sich etwas besser, mit Mühe aber erhielt Belisar mit dem Mitteltreffen bis zum Anbruch der Nacht das Gefecht aufrecht. Die römische Armee begab sich auf die Euphratinseln und setzte am folgenden Morgen auf das linke Euphratuser über, die Perser behaupteten das Schlachtfeld und setzten am andem Morgen ihren Rückmarsch unbelästigt fort. Beide Feldherren hatten ihre Pflicht gethan, aber beide wurden von ihren Herren mit Undank belohnt, Helisar wurde in Folge dieser Schlacht aus Mesopotamien abgerufen und durch Sittas ersetzt 1), Qobad aber fand, dass die Expedition sehr viele Mannschaft gekostet und sehr wenig erreicht habe, desswegen behandelte er den Azarethes mit Verachtung. Um das Jahr nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, sandte Qobâd ein neues starkes Heer ab, dem er drei seiner tüchtigsten Generale als Führer zutheilte, den Chanaranges, den Aspebed und Mermeroes<sup>2</sup>). Zuerst wurde ein Einfall in das Gebiet von Edessa versucht, ein festes Schloss Abgersåt 3) fiel bald in die Hände der Perser, darauf kehrten dieselben nach Persien zurück. Eine zweite Expedition ging nach Martyropolis und die Perser belagerten diese Stadt, da sie einen Widerstand im affenen Felde nicht fanden. Nun war zwar Martyropolis um jene Zeit etwas befestigt, doch sahen die Einwohner ein, dass sie einer ernstlichen Belagerung nicht lange widerstehen könnten, das römische Heer unter Sittas war zu schwach um die Stadt zu entsetzen; zwar brachte es den Persem eine kleine Niederlage bei, aber Qobad schickte Verstärkungen und ertheilte seinen Generalen die Weisung, nicht nach Eran zurückzukehren, bis sie die Stadt genommen hätten. Dagegen hatten die Römer in Persarmenien einige Erfolge, dort achlug Dorotheus die Perser im offenen Felde und nöthigte sie, auch ihm eine Festung zu über-

<sup>1)</sup> Procop B. P. 1, 21.

<sup>2)</sup> Procop l. c. Maialas p. 465. 469.

<sup>3)</sup> τὸ κτισθὲν ὁπὸ Ἀβγάρου fügt Malalas erklärend bei. St. Martin (l. c. 8, 166) hat den Namen achon richtig erklärt, er bedeutet: Sitz des Abgar.

geben, in welcher sie reiche Schätze niedergelegt hatten, weil er ihnen das Wasser abschnitt. Als nun um diese Zeit die Nachricht vom Tode Qobads eintraf, erlangten die Römer einen ihnen sehr erwünschten Waffenstillstand in Mesopotamien, dessen Gewährung sie freilich mehr ihrer List als ihrer Tapferkeit verdankten: sie hatten nämlich einen persischen Spion bestochen, eine falsche Nachricht im persischen Heere zu verbreiten, als ob die Hunnen, welche die Perser als Hülfsvölker erwarteten, von den Römern gewonnen seien und bei ihrer Ankunft ihre Waffen gegen die Perser kehren würden. Diese Aussicht, verbunden mit den Nachrichten über die schwankenden Zustände in Eran, nachten die persischen Generale einem Waffenstillstande geueigter, als sie sonst gewesen wären. Qobad I war am 8. September 531 durch einen Schlagfluss auf der rechten Seite gelähmt worden und starb fünf Tage später im Alter von 82 Jahren und 3 Monaten 1). Seine Besinnung scheint er bis zuletzt gehabt zu baben, er sorgte um seinen Lieblingssohn, weil er Streitigkeiten voraussah, und legte sein Testament in die Hände seines treuen Dieners Mebodes, welcher die beste Hoffnung hegte dasselbe usführen zu können.

Die griechischen Nachrichten schildern uns nur die Kriege, welche Qobad I in der zweiten Periode seiner Regierung gegen das byzantinische Reich geführt hat, wir erfahren aber Nichts von seinen Unternehmungen nach anderen Seiten. Nur beiläufig vernehmen wir, dass er auch einen Krieg gegen die nordischen Volker zu führen hatte, und dieser Krieg scheint die Zeit zwischen dem ersten und zweiten römischen Kriege so ziemlich ausgefüllt zu haben. Wenn nicht Alles trügt, dürfte die Macht der Hephthaliten, deren Wachsen wir schon unter Yezdegerd II wahrnehmen können und die unter Perozes und Qobad I ihren Höhepunkt erreichte, in der zweiten Hälfte der Regierung Qobads schon in Abnahme gewesen sein. Ausserdem hören wir, dass Qobad seinen Vasallen Almundir in Hira etwa um das Jahr 518 abgesetzt und diese Besitzungen dem Härith übergeben habe, weil dieser Araber sich der Sekte der Mazdakiten zuneigte; als

<sup>1)</sup> S. Malalas p. 471. Firdosi giebt dem Qobad in runder Zahl nur 80 Jahre p. 1617, 10:

بهشتاد شد سالیان قباد نبد روز پیری هم از مرگ شاد

aber später die Mazdakiten bei Qobad in Ungnade fielen, konnte Almundir mit einer persischen Armee sein Reich wieder erobern<sup>1</sup>. Die Menge von Städtegründungen, welche dem Qobâd zugeschrieben wird, beweist hinlänglich, dass er ein kriegerischer Fürst war, der für die Unterbringung von Kriegsgefangenen zu sorgen hatte. Hamza und Mujmil stimmen über diese Gründungen unter sich überein. Eine Stadt Eran-shad-Qobad lag zwischen Holvan und Shahrizor, Shahrabad-Qobad zwischen Gurgan und Khorasan. Die berühmteste Gründung war an den Gränzen der Persis Beh-ez Amîd-Qôbàd 2), welche mit den Kriegsgefangenen der Stadt Amida bevölkert wurde. Ein Ort Mino-Shapur3 in der Nähe von Ktesiphon ist wol mehr ein Lustort als eine Stadt gewesen. Ausserdem wird noch genannt Balash-jenud 4), Khabur-Qobàd (Mujmil: Hesabur-Qobàd) bei Mosul und Ized-Qobàd (Mujmil: Ized-qobàd-gird) in Sevad. Tabari (2, 147) und Ibn Alathir nennen andere Städte: Avjan (Ibn Alathir richtiger Arrejan) in der Nähe von Ahvaz, Kazerun, Holvan, Qobadiyan in Khotlan, Termed und Wazem oder Zem am Oxus. Wieder anders Mirkhond (p. 357. 358) Berdaa, Genje und Miafaregin, letzteres entschieden falsch.

20. Khosrav I Anosharevan<sup>5</sup>). Die Abweichungen über die Regierungsdauer dieses Fürsten bewegen sich in sehr engen Gränzen, sie schwanken zwischen der Zahl von 48 Jahren und von 47 Jahren und etlichen Monaten. Auf 47 Jahre 7 Monate und einige Tage berechnet Hamza die Regierung, Mujmil giebt dieselbe Zeit oder auch 48 Jahre, Masüdi lässt uns die Wahl zwischen 47 J. 8 M. oder 48 Jahren, Ibn Alathir zwischen 47 und

<sup>1)</sup> Die Belege sehe man bei Caussin de Perceval 1. c. 2, 82.

Dass dieses die richtige Lesart sei, zeigt die beigefügte Erklärung der Worte = besser als Amida.

<sup>3)</sup> Hamza schreibt Hambu-Shapur, das etwa Verbergen des Shapur heissen könnte; Hamza wie Mujmil bemerken, dass die Einwohner von Bagdåd den Ort Janb-i-Shapur nennen.

Hamsa Valåsh-jird, was dem halbarabischen Balåsh-jenûd vorsuziehen zu sein scheint.

<sup>5)</sup> Diese Schreibung ist die ursprüngliche und richtige, denn das Wort bedeutet: mit unsterblicher Seele begabt; ganz gewöhnlich wird aber dafür النوشيروان, Anüshfrvan, geschrieben. Letzteres Wort übersetzt Masadi (2, 196) mit »neuer König«, was natürlich unrichtig ist.

48 Jahren, blos 48 Jahre giebt Tabari an (2, 232) und Agathias 4, 29). Darum ist auch bei neuern Chronologen kein sonderliches Schwanken, Richter, Clinton, Mordtmann und Muralt lassen den Khosrav von 531—579 regieren, Lebeau (10, 161) vom 12. Juni 531—Frühjahr 579, Patkanian von 531—578.

Die Voraussicht des Qobâd, dass nach seinem Tode Thronstreitigkeiten ausbrechen würden, bewahrheitete sich vollkommen; kaum hatte er die Augen geschlossen, als auch der älteste Sohn, Kaoses, sein Recht auf die Krone geltend machte und sich zum König ausrufen lassen wollte. Dagegen protestirte aber Mebodes (der aus irgend einem Grunde Zeit gewinnen wollte); der König, behauptete er, könne nur in einer Versammlung der Grossen des Reiches feierlich ausgerufen werden. Kaoses liess sich den Aufschub gefallen, denn der Zustimmung der Grossen zu seiner Wahl glaubte er vollkommen sicher zu sein. Als nun aber die Grossen sich versammelt hatten, da brachte Mebodes das ihm anvertraute Testament des Qobâd zum Vorschein, und der Adel Erans unterwarf sich dem Ausspruche, sei es, dass er wirklich so grosse Ehrfurcht vor dem Willen des verstorbenen Herrschers hegte, oder dass er mittlerweile auf andere Art gewonnen worden war. So bestieg denn Khosrav den Thron der Såsåniden, und eine seiner ersten Sorgen scheint es gewesen zu sein, den römischen Krieg zu beendigen, damit er seine ganze Kraft den inneren Verhältnissen widmen könne, die noch nicht endgültig geordnet waren. Nach dem Berichte des Malalas 1) soll Khosrav zuerst Friedensvorschläge gemacht und der römische Hof gezögert haben sie anzunehmen. Indessen bestätigte Justinian den abgeschlossenen Waffenstillstand von Martyropolis und auch die Friedensverhandlungen kamen bald in Gang. Ein Plünderungszug, den um diese Zeit ein Hunnenstamm von den kaspischen Thoren aus ins römische Gebiet machte und der sogar nach Kilikien und Kyrrhestike sich erstreckte, lehrte den römischen Kaiser von Neuem. dass es doch auch für sein Reich nicht gleichgültig sei, ob die Kaukasuspässe bewacht würden oder nicht. Im Jahre 533 wurde, nach mancher Verzögerung, der definitive Frieden, an-

<sup>1)</sup> Malalas p. 471.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

geblich auf ewige Zeiten, abgeschlossen 1). Beide Fürsten erkannten sich als vollkommen ebenbürtige Monarchen an und versprachen sich gegenseitig mit Geld und mit Heeren zu unterstützen. Es wurde festgestellt, dass die Bewachung der Kaukasuspässe den Persern obliege, dass aber Justinian die Summe von 11000 Pfund Goldes zu zahlen habe, um seine Verbindlichkeiten zu lösen. Die Zerstörung Daras wurde nicht mehr gefordert, doch sollte nur die unumgänglich nöthige Anzahl Truppen dort gehalten werden und der Commandant der römischen Truppen seinen Sitz in Constantine haben. Die gemachten Eroberungen wurden zurückgegeben, die Perser erhielten die oben genannten Kastelle Bolon und Pharangion zurück, ebenso die Goldbergwerke in Persarmenien, welche ihnen gehörten; sie mussten sich aber auch bequemen, die in Lazistan eroberten Plätze an die Römer auszuliefern, was sie nur mit Widerstreben thaten, da sie das Land eigentlich als ihr Eigenthum betrachteten.

Ein grosser Theil der morgenländischen Nachrichten setzt das Blutbad, welches die Vernichtung der Mazdakiten einleitete, und die Hinrichtung des Mazdak selbst in den Anfang der Regierung des Khosrav. Entgegen dieser Nachricht behauptet Malalas 2), dass Khosrav auch dieser Sekte freie Religionsübung gewährt habe, und dass die Mager über diese Duldung erbittert waren und eine Verschwörung anstifteten, die den Khosrav wieder von der Herrschaft entfernen sollte. Ueber diese Vorgänge ist Procop 3) unsere einzige Quelle, er erzählt den Verlauf der Verschwörung wie folgt. Der beliebteste unter den Söhnen Qobàds war Zames, aber man konnte nicht daran denken, ihn auf den Thron zu erheben, da er, als Einäugiger, nach den Anschauungen der Eranier von der Regierung ausgeschlossen war; daher verfiel man auf den Ausweg, seinen noch minderjährigen Sohn zum König auszurufen, der, wie sein Grossvater, Qobad hiess; für ihn konnte Zames die Vormundschaft übernehmen und somit die königliche Macht für eine Reihe von Jahren thatsächlich ausüben. Der Plan wurde aber dem Khosrav verrathen und dieser sicherte sich gegen alle ähnlichen Verschwörungen dadurch, dass

<sup>1)</sup> Procop B. P. 1, 22. Malalas p. 471. 477. Theophan 1, 277.

<sup>2)</sup> Malalas p. 472.

<sup>3)</sup> Cf. Procop B. P. 1, 23.

er nicht blos den Zames, sondern seine sämmtlichen Brüder sammt deren männlicher Nachkommenschaft tödten liese. Selbstverständlich erwartete auch die vornehmen Perser kein besseres Loos, welche sich an der Verschwörung betheiligt hatten, darunter Aspebedes, den Oheim des Khosrav. Nur die unschuldige Veranlassung des Blutbades, der kleine Qobad, entging dem Tode, aber nicht mit Genehmigung seines königlichen Oheims. Nach der Sitte der königlichen Prinzen hatte Zames seinen Sohn einer auswärtigen Säugamme übergeben und dazu die Frau des Chanarangen Adergudumbades ausersehen; dieser war damals Statthalter einer Provinz und verweilte mit seiner Familie in der seiner Verwaltung anvertrauten Gegend, entfernt vom Hofe. Es stand darum nicht in der Macht des Khosrav, den jungen Qobad zugleich mit den übrigen Gliedern seiner Familie zu tödten, aber er sandte dem Adergudumbades den gemessenen Befehl dafür zu sorgen, dass Qobâd das Schicksal seines Vaters theile. Dieser aber, den dringenden Bitten seiner Frau nachgebend, welche eine grosse Liebe zu ihrem Pflegekinde gefasst hatte, meldete zwar dem Khosray, dass Qobad sich nicht mehr unter den Lebenden befinde, in Wahrheit aber brachte er den Prinzen nicht um das Leben, sondern liess ihn in der Stille erziehen und schickte ihn, nachdem er herangewachsen war, mit reichen Mitteln versehen, ins Ausland. Qobâd ging nach Constantinopel, wo er mit vieler Freundlichkeit aufgenommen wurde 1). Die ganze Angelegenheit war in tiefstes Geheimniss gehüllt, nur Varrhames (Behrâm), der eigene Sohn des Adergudumbades, wusste darum und noch ein Diener, auf den man sich verlassen konnte; auch wäre das Geheimniss bewahrt geblieben, hätte nicht Varrhames selbst, als er den Khosrav nach Lazistan begleitete (wol im J. 541), diesem das Geheimniss seines Vaters nicht nur verrathen, sondern ihm auch gleich den Diener als Zeugen seiner Mittheilung vorgestellt, da dieser in seinem Gefolge war. Es ist selbstverständlich, dass ein so despotischer Fürst wie Khosrav auf Rache sann und den hochbejahrten Adergudumbades, der unter der Regierung seines Vaters gegen 12 Völkerschaften rühmliche Kriege geführt hatte,

<sup>1)</sup> Procop scheint einigermassen zu zweifeln, dass der in Constantinopel erschienene Qobâd wirklich der ächte gewesen sei, doch giebt er an, dass sich derselbe durch grosse Aehnlichkeit mit Qobâd I ausgezeichnet habe.

ermorden liess, nachdem er denselben durch verstellte Freundlichkeit in den Bereich seiner Gewalt gelockt hatte.

Früher noch als den Adergudumbades hatte auch den Mebodes das Schicksal erreicht, welches hochgestellten Persern in Eran so leicht zu Theil wird. Die grossen Verdienste, welche er sich um Khosrav bei dessen Thronbesteigung erworben hatte, schützten ihn eben so wenig vor der Rache dieses Fürsten, als früher dem Seoses seine Vergangenheit bei Qobâd genützt hatte. Der Sturz des Mebodes wird verschieden erzählt, darin aber begegnen sich unsere Quellen, dass sie denselben das unschuldige Opfer einer Hofintrigue werden lassen. Nach Procop 1) stellte des Mebodes Rival Zaberganes dem Könige eine Weigerung des Mebodes augenblicklich zu kommen in der Art dar, dass dieser auf den Gedanken gerieth, Mebodes weigere sich überhaupt zu kommen und befinde sich also im Zustande der Rebellion. Nach dem Königsbuche und Mujmil war die Sache ernster: Zabergan 2) beschuldigte den Mundkoch des Königs, derselbe habe im Verein mit seinen Söhnen den Khosrav vergiften wollen; die Folge war, dass nicht blos Mebodes hingerichtet, sondern der ganze männliche Theil seiner Familie ausgerottet wurde. Nach Firdosi wurde die Unschuld des Mebodes später entdeckt und Khosrav bestrafte nicht blos die Schuldigen, sondern suchte seinen Fehltritt an den noch übrigen Gliedern von Mebodes Familie so viel als möglich zu sühnen.

Die Zeit, welche zwischen dem Abschlusse des Friedens im Jahre 533 und dem Beginne des ersten Krieges zwischen Khosrav und den Römern liegt, wurde bekanntlich von Justinian und seinem grossen Feldherrn Belisar bestens benutzt, um die Macht des Römerreiches zu erhöhen durch Zerstörung des Vandalenreiches in Afrika und des Gothenreiches in Italien. Auch Khosrav hat gewiss diesen Zeitraum nicht ungenützt verstreichen lassen, aber bei dem gänzlichen Mangel an chronologischen Anhaltspunkten wissen wir nicht gewiss, welche seiner Eroberungen wir in diese Periode zu verlegen haben. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass die Züchtigung rebellischer Unterthanen, von welcher uns Fir-

<sup>1)</sup> Procop B. P. 1, 23 fin.

<sup>2)</sup> Firdosi nennt diesen Mann زورأن, was Zauran und Zuran gelesen werden kann; in Mujmil (p. 119. 139) heisst er زروان, Zarvan.

dosi erzählt, hierher gehöre. Die räuberischen Balûcen mussten sich vor Khosravs Macht beugen; nicht besser erging es den Gebirgsstämmen von Gélân und Dailem, die nach schweren Verlusten Geiseln für ihr ferneres Wohlverhalten stellen mussten. Gegen die türkischen Stämme, welche nicht selten Einfälle nach Mazenderan machten, wurde an der Gränze der Wüste eine Mauer aufgerichtet, welche solchen unvermutheten Ueberfällen steuern sollte. Am eifrigsten aber suchte Khosrav die zügellosen Völker zu zähmen, die im Kaukasus und jenseits dieses Gebirges wohnten; wir hören, dass die Alanen - unter diesem Namen sind diese Bergvölker zu verstehen - gleichfalls sich unterwerfen und Geiseln stellen mussten. Nicht zufrieden mit diesem Erfolge, legte Khosrav grossartige Befestigungen bei Derbend und den übrigen Kaukasuspässen an, Werke, von welchen die morgenländischen Schriftsteller mit Bewunderung sprechen; sie wurden wol mit dem Gelde erbaut, welches Khosrav zu dem Ende von Justinian beim Abschlusse des Friedens erhalten hatte. Ob schon in dieser frühen Periode seiner Regierung Khosrav mit den Turånjern Krieg führte, wissen wir nicht, jedenfalls hatte er auch später sich noch mit ihnen zu beschäftigen; möglicher Weise. wenn auch nicht gerade nothwendig, dürfen wir seine indischen Eroberungen in diese Zeit versetzen. Es heisst nämlich, Khosrav habe sich diejenigen Theile Indiens wieder angeeignet, welche früher unter Vararan V an Erân gekommen waren (cf. p. 353), die sich aber seit dieser Zeit wieder unabhängig gemacht hatten. Ibn Alathir nennt als solche Theile: Sind, Sindost (?), Arachosien, Zâbulestân und Tokhârestân, Andere dehnen diese Eroberungen noch weiter, selbst bis Ceylon aus.

Trotz aller glücklichen Unternehmungen, welche dem Namen Khosravs innerhalb und ausserhalb der Gränzen seines Reiches Ruhm und Ansehn verschaften, wurde derselbe immer bedenklicher und ängstlicher durch die weit grössern Triumphe Justinians im Westen. Als das Vandalenreich gefallen war, hatte er den Justinian beglückwünscht<sup>1</sup>) und dabei, wie im Scherze, die Bemerkung fallen lassen, dass ihm eigentlich ein Antheil an der Beute gebühre, denn Justinian hätte sie kaum machen können, wenn er, Khosrav, nicht ruhig geblieben wäre. Justinian hatte

<sup>1)</sup> Cf. Procop B. P. 1, 26.

den Wink verstanden und den Gesandten mit reichen Geschenken zu seinem Herrn zurückgeschickt, denn es lag ihm allerdings viel daran, dass Persien Frieden halte. Als nun aber auch das Gothenreich in Italien ernstlich erschüttert und dem Falle nahe war, da fand es Khosrav höchst bedenklich, Justinians Macht weiter wachsen zu lassen, und er überlegte, ob nicht von seiner Seite etwas geschehen müsse. Bestärkt wurde er in dieser Ansicht durch eine Botschaft des Ostgothenkönigs Vitiges, welcher einsah, dass Justinian nur darum seine ganze Macht gegen ihn kehren könne, weil er keinen Theil derselben gegen Persien zu verwenden brauche: dringend forderte er Khosrav auf, fernere Vergrösserungen des Justinian doch nicht zu dulden, da dieser zuletzt auch ihm gefährlich werden würde; grössern Eindruck brachte vielleicht noch eine Gesandtschaft aus dem römischen Armenien hervor, die seine Hülfe in Anspruch nahm 1). Bald stand der Entschluss fest, dass ein Krieg mit dem römischen Reiche begonnen werden sollte; es bedurfte nur noch eines Vorwandes, und der war bald gefunden. Almundir III war noch immer der Vasall des persischen Reiches, schaltete aber in Hira ziemlich selbständig und machte Raubzüge, wohin es ihm beliebte, ohne sich sonderlich um die Verträge seines Oberherrn zu kümmern. Nach Abschluss des Friedens' im J. 533 scheint sich Almundir den Römern genähert und Geschenke oder eine Pension erhalten zu haben 2), aber im Jahre 539 wandte er sich gegen den Arethas (Harith V), König von Ghassan 3), der unter römischem Schutze stand, und verlangte von ihm die Herausgabe eines Landstriches, welcher den Namen Strata führte, auf dem nichts wuchs als kümmerliche Weide für einige Schafe. So armselig auch das Object des Streites war, keiner von beiden Theilen wollte nachgeben, eine von Justinian abgeordnete Commission fand die Ansprüche dunkel und die Entscheidung zog sich in die Länge; einer der Commissäre glaubte die Sache durch Geld beilegen zu

<sup>1)</sup> Die Gründe der Unzufriedenheit in Armenien erzählt ausführlich Procop B. P. 2, 3. Vgl. Auler l. c. p. 34 fg.

<sup>2)</sup> Cf. Malalas p. 466, 467.

<sup>3)</sup> Am ausführlichsten findet man die hier erzählten Verhältnisse bei Procop B. P. 2, 1 fg. dargestellt, kurz und in der Hauptsache nicht unrichtig erwähnen sie auch Firdosi, Masüdi und Tabari. Vgl. auch Caussin de Perceval l. c. 2, 98. 235. Vgl. auch Malalas p. 479. 480 und Menander p. 369 fig.

können und übergab dem Almundir einen Brief, den Justinian in dieser Angelegenheit geschrieben haben sollte. Almundir schickte den Brief seinem Lehnsherrn, und dieser fand darin den Versuch, seinen Vasallen zum Abfalle zu verlocken; ähnliche Schreiben, behauptete Khosrav, hätten auch die Hunnen ihm mitgetheilt, die Römer hingegen stellten die letztern Schreiben ganz in Abrede, dem Schreiben an Almundir sollte aber Khosrav nach ihrer Behauptung einen Sinn unterlegen, den es niemals gehabt hätte. In feierlicher Versammlung vor allen seinen Grossen beschloss Khosrav den Krieg gegen Byzanz, doch sollte derselbe erst im Frühighr 540 seinen Anfang nehmen und ohne Kriegserklärung beginnen, wie denn überhaupt die Feldzüge Khosravs gegen Westen, ähnlich denen seines Vaters Qobâd, blosse Raub- und Plünderungszüge waren ohne ein politisches Ziel, wie es früher Shapur II gehabt hatte. Die Römer scheinen über diese Pläne schlecht unterrichtet gewesen zu sein und keinenfalls den Ausbruch des Kriegs für so nahe gehalten zu haben; ein Gesandter Justinians Namens Anastasius kam um diese Zeit mit einem Schreiben des Kaisers an Khosrav, das Schreiben wurde zwar angenommen, aber dem Gesandten weder eine Antwort auf dasselbe ertheilt, noch dessen Rückreise zugelassen.

Ohne Zweifel würde Khosrav am liebsten seinen Weg durch Mesopotamien genommen haben, allein die starke Festung Dara und die übrigen mesopotamischen Festungen standen einem solchen Beginnen hindernd im Wege; darum beschloss er wieder den Weg auf dem rechten Euphratufer zu versuchen, den sein Vater am Ende seines Lebens für geeignet erkannt hatte, und wie dem Qobad, so erschien auch ihm Antiochien als das wünschenswertheste Ziel des ganzen Zuges; je weniger die Römer den Beginn des Krieges ahnten, desto sicherer konnte man das Gelingen der Unternehmung voraussehen. Mit Vermeidung der festen Plätze, die ohnediess am linken Euphratufer lagen, zog Khosrav am Euphrat aufwärts, er beachtete nicht die kleine Stadt Zenobia als zu unbedeutend; erst die Stadt Sura 1) hielt er seiner Aufmerksamkeit würdig. Die schwache Besatzung des Ortes versuchte erst zu widerstehen, da aber gleich in den ersten Tagen ihr Führer getödtet wurde, entfiel ihr der Muth, man beauftragte

<sup>1)</sup> Firdosi (p. 1640) nennt die Stadt شورأب, Shūrāb.

den Bischof, über die Höhe des Lösegeldes mit den Persern zu unterhandeln; Khosrav war aber bereits gegen die Stadt aufgebracht, weil die bisherigen Gefechte ihm einen nicht unbedeutenden Verlust bereitet hatten. Scheinbar freundlich nahm er den Bischof auf, gab ihm Hoffnung auf die Gewährung seines Gesuches und schickte ihn endlich von einer Ehrenwache begleitet in die Stadt zurück. Allein die Ehrenwache hatte nur den Zweck, die am Thore Wacht haltenden Soldaten zu hindern, das Thor wieder zu schliessen, nachdem sie den Bischof eingelassen hatten; während man sich noch stritt, kam Khosrav mit der ganzen Armee herbei und bemächtigte sich der Stadt, die er dem Erdboden gleich machte und deren Einwohner er als Kriegsgefangene erklärte. Zweck dieser wenig rühmlichen That war wol, Schrecken zu verbreiten und den Widerstand gegen die persische Macht als unmöglich darzustellen. Das harte Loos der Bewohner scheint dem Khosrav nach kurzer Zeit selbst zu Herzen gegangen zu sein, denn er bot sie dem Bischof Candidus von Sergiopolis 1) gegen ein Lösegeld von nur 200 Pfd. Gold an, und als der genannte Bischof das Gold nicht zu besitzen versicherte, begnügte er sich mit dessen schriftlich gegebener Bürgschaft, dass das Gold später bezahlt werden solle. Viele der auf diese Weise Erlösten starben indessen bald darauf in Folge der erduldeten Behandlung. Erst nach diesem Handstreiche liess Khosrav den Anastasius zu seinem Herrn zurückkehren, um demselben zu melden, dass der Krieg mit Persien thatsächlich schon ausgebrochen sei.

Das Benehmen des byzantinischen Hofes und seiner Vertreter diesen Einfällen gegenüber war ein überaus klägliches<sup>2</sup>). Obwol man schon lange wusste, dass ein Krieg mit Persien nicht zu den Unmöglichkeiten gehöre, so war doch zum Schutze des Landes nicht das Mindeste geschehn. Den Oberfehl über die dort versammelten Truppen führte dem Namen nach Belisar, der aber in Italien war; an seiner Stelle commandirte Buzes, der seinen Sitz in Hierapolis genommen hatte. Auf die Nachricht von der Einnahme von Sura versammelte er die angesehensten Einwohner



<sup>1)</sup> Nach Procop B. P. 2, 5 war Sergiopolis 126 Stadien von Sara entfernt.

<sup>· 2)</sup> So wenigstens, wenn die Darstellung des Procopius zuverlässig ist. Anders urtheilt Auler in seiner Schrift de fide Procopii Caesareensis. Bonn. 1876. p. 11 fg.

der Stadt Hierapolis, und nachdem er hohe Worte gesprochen hatte über die Art wie die Stadt zu vertheidigen sei, entfernte er sich mit dem besten Theile seines Heeres, ohne dass Jemand wusste wohin er gegangen war. In Constantinopel entsandte Jusinian seinen Neffen Germanus als Oberbefehlshaber nach dem Orient; derselbe reiste in Begleitung seines Sohnes Justinus mit grossem Gepränge und einem Gefolge von 300 Personen ab, aber ohne Heer, der Kaiser versprach, dass ein solches ehestens folgen solle. In Antiochien angekommen, untersuchte Germanus die Besesigungen der Stadt; er fand sie im Allgemeinen zufriedenstellend, eine Stelle ausgenommen, wo ein Felsen die Mauer überngte, ohne in den Kreis der Befestigung gezogen zu sein. Germanus verlangte, dass diese Höhe entweder abgetragen oder mit einem Thurme versehen und mit der Mauer verbunden würde, aber die Baumeister getrauten sich in der kurzen ihnen gegebenen Frist weder die eine noch die andere dieser Arbeiten auszufihren, und man entschloss sich Alles zu lassen wie es war, damit nicht der Feind durch unvollendete Arbeiten auf die schwathen Stellen der Befestigung aufmerksam gemacht würde. Die Justinian versprochene Armee für den Oberfeldherrn blieb aus und sein Aufenthalt in Antiochien war nutzlos, ja gefährlich, da die Nachricht von der Anwesenheit eines nahen Verwandten des Kaisers den Khosrav veranlassen konnte, seinen Marsch gegen Antiochien zu beschleunigen; Germanus fühlte diess und 10g sich nach Kilikien zurück. Vollständig verlassen von dem Schutze des Kaisers, musste jede der syrischen Städte sehn wie sie mit dem siegreichen Feinde sich abfinden könne; in Antiochien fühlte man sich mit Recht vorzugsweise bedroht, darum wollte man den Weg zu Unterhandlungen sobald als möglich beheten. Der Bischof Megas von Berrhöa ward zum Vertreter der Stadt in dieser schwierigen Angelegenheit erwählt. Er traf den Khosrav auf seinem Marsche durch Syrien in der Nähe von Hie-<sup>rapolis</sup>. In beweglichen Worten stellte Megas dem persischen Monarchen das Unglück vor, welches er durch seinen Zug über Unzählige verbreite, die ihm nie ein Leid zugefügt hatten, die ihm weder widerstehen wollten noch konnten. Khosrav, dem es an einer vernünftigen Antwort fehlte, erging sich in leeren Drohungen, hiess aber den Bischof bleiben und seinem weitern Marsche folgen. Er wandte sich zuerst gegen Hierapolis, erkannte aber bald, dass die Festungswerke in gutem Zustand seien und dass es ihm eine lange Zeit kosten werde, wenn er d Stadt mit Gewalt nehmen wolle; er zeigte sich desshalb zu Unte handlungen geneigt, und da auch die Einwohner der Stadt es fi vortheilhafter ansahen, sich mit einer Summe Geldes zu löse als die Schrecken einer Belagerung über sich ergehen zu lasse so kam ein Vergleich bald zu Stande, und gegen die Auszahlun von 2000 Pfund Silber liess Khosrav die Stadt Hierapolis unb helligt. Um diese Zeit erhielt auch Megas von Khosrav auf sei beständiges Drängen die Zusicherung, dass er gegen die Zahlur von 1000 Pfund Gold ganz Syrien räumen wolle; er reiste darm in Eilmärschen nach Antiochien zurück, während Khosrav ih langsam folgte. Megas berichtete über den Erfolg seiner Ser dung, und es konnte für keinen Vernünftigen ein Zweifel be stehen, dass man sich beeilen musste um den geforderten Pre die bevorstehenden Verheerungen eines zügellosen Heeres abzu kaufen; es zeigte sich aber, dass der byzantinische Hof, wenn e auch zu schwach war seine Unterthanen zu schützen, doch di Macht besass dieselben zu verderben. Kaiserliche Gesandt welche eben auf der Durchreise in Antiochien eingetroffen waren fanden es unanständig, kaiserliche Städte mit Geld loszukaufe und Megas reiste mit einer abschlägigen Antwort ins persisch Lager zurück. Er traf den Khosrav vor Berrhoea, welche Stad eben noch über ihre Auslösung unterhandelte, die der Perserkö nig nicht so billig stellte wie in Hierapolis, da er sah, dass di Befestigung sehr mangelhaft sei. Er forderte 4000 Pfund Silber in der Angst versprach man die Summe zu zahlen, bei nähen Zusehen fand man aber, dass man den hohen Preis nicht zahler konnte, weil so viel Silber nicht aufzutreiben war: Khosrav wollt an die Zahlungsunfähigkeit nicht glauben, es kam zu Misshellig keiten, und die Einwohner flüchteten sich mit ihren Habseligkeiten in die Burg, während Khosrav sich der leeren Stadt bald be mächtigte und sie grossentheils in Asche legte. In der Burg wäre man vor unmittelbarer Gefahr gesichert gewesen, hätte sich nicht gar bald herausgestellt, dass die einzige Quelle zur Befriedigung der vielen Flüchtlinge und ihres Viehs nicht ausreiche. Glücklicher Weise kam Megas noch rechtzeitig zurück, und es gelang ihm den Khosrav zu überzeugen, dass nicht böser Wille, sondern wirkliches Unvermögen die Einwohner Berrhoess hin-

lette den eingegangenen Vertrag zu halten, und die Perser zogen endlich ab, nachdem sie 2000 Pfund Silber empfangen hatten. Nunmehr konnte aber den Khosrav nichts mehr abhalten Antiochien zu belagern und sein ganzes Heer gegen die Stadt zu wenen; bei der blossen Nachricht von seiner Annäherung ergriffen zehrere der angesehensten Einwohner Antiochiens mit ihren Schätzen die Flucht, und eine grosse Anzahl gedachte ihnen zu folgen, da die Stadt ohne Besatzung war, als plötzlich Theoktistus und Motatzes aus dem Libanon mit 6000 Mann einzogen und die gesunkene Hoffnung auf Widerstand von Neuem belebten. Khosrav machte noch einen Versuch die Stadt zur Entrichtung eines Lösegeldes zu bewegen, er wiederholte seine Forderung von 1000 Pfund Gold, es war aber klar, dass er mit sich handeln lassen würde; die Verhandlungen zerschlugen sich jedoch und Schimpfreden, welche der Pöbel Antiochiens von den Mauern aus gegen die Perser richtete, erbitterten den König, der nun die Belagerung im Ernste begann. Procop glaubt, die Stadt wäre gegen jeden Angriff gesichert gewesen, wenn die Antiochier gewagt litten, nur 300 Mann aus der Stadt auf jenen Felsen zu stellen, den man als die schwächste Stelle für die Vertheidigung erkannt hatte, diess geschah aber nicht, und die Perser bemerkten bald, dass diese Stelle ihnen grosse Vortheile biete, und besetzten dieselbe; gleichwol würde es noch lange gedauert haben, bis die Perser in Antiochien einziehen konnten, wenn nicht ein unglückliches Ereigniss der Belagerung ein Ende gemacht hätte. Die römische Besatzung hatte, weil sie auf den Mauern nicht die zur Vertheidigung nöthige Mannschaft aufstellen konnte, für einen Theil der Soldaten hölzerne Gerüste gebaut, auf welchen diese am Kampfe theilnahmen; das Zusammenbrechen eines solchen Gerüstes, auf dem eine allzugrosse Menschenmenge sich drängte, wurde von den übrigen Soldaten, welche nur das Geräusch hörten ohne die Ursache zu kennen, mit dem Einsturz der Mauer verwechselt; man glaubte Alles verloren, verliess schleunig seinen Posten und drängte sich zur Flucht nach der befestigten Vorstadt Daphne, eine grosse Anzahl Flüchtlinge verlor in dem Gedränge das Leben. Die Perser besetzten mit leichter Mühe die Mauer, da sie Niemand hinderte, aber sie zögerten noch eine Weile die Stadt zu betreten, weil sie einen Hinterhalt vermutheten; in der That suchte ein Theil der Jugend Antiochiens, die man bewaffnet hatte, ihnen noch den Besitz der Stadt streitig machen, aber ohne Erfolg. Die Einwohner Antiochiens, welc nicht gesichen waren oder ihren Tod bei der Erstürmung der Stagefunden hatten, wurden zu Sklaven gemacht, die Stadt aber a Khosravs Besehl zum grössten Theil niedergebrannt, die Stad mauer liess man indessen unversehrt. Den Antheil des Köni an der Beute bildeten die sehr reichen Kirchenschätze.

Jetzt erst, nachdem Khosrav das Ziel seiner Wünsche reicht hatte, liess er die Gesandten Justinians vor sich. Er such nachzuweisen, dass nicht er sondern Justinian den Frieden g brochen habe, er vermochte aber keine einzige feindliche Th der Römer namhaft zu machen, die bekannten Briefe des Kaise an Almundir und die Hunnen bildeten die Hauptpunkte der A klage. Die römischen Gesandten bemühten sich, diese Beschu digungen theils zurückzuweisen, theils zu entkräften; næ längeren Verhandlungen erklärte sich Khosrav zum Frieden ut Rückzuge bereit, wenn die Römer ihm sofort 5000 Pfund Gold auszahlen und zu einer jährlichen Abgabe von 500 Pfund Gol sich verstehen wollten; dann wolle Persien auch die Kaukasu pässe selbst bewachen und in den Fortbestand der vertragswidn erbauten Feste Dara willigen. Für den Augenblick blieb nich übrig. als sich den harten Bedingungen des Siegers zu füger und wir können es diessmal dem Königsbuche nicht verdenker wenn es den Khosrav als Besieger des römischen Kaisers da stellt, der ihn um Frieden bitten und zu einem jährlichen Tribi sich verstehen musste 1). Immerhin hätten die Römer sich glück lich schätzen mögen, wenn es bei diesen Zahlungen sein Bewen den gehabt hätte, aber man hatte es mit einem übermüthige und treulosen Sieger zu thun, der die geschlossenen Verträg ungescheut verletzte, wenn er Lust hatte. Zuerst beeilte er sich gar nicht mit der Rückkehr, er setzte vielmehr seinen Weg noch fort bis zu dem am Meere gelegenen Seleukia, wahrscheinlich u sagen zu können, nur das Meer habe seinem Zuge eine Gränz gesetzt. Dort badete und opferte er, dann kehrte er nach Antio

<sup>1)</sup> Das Shåhnåme (p. 1638 fg.) nennt als den römischen Feldherrn, det Khosrav besiegte, Farfurius, was nur Porphyrius sein kann; als Eroberunget nennt es Shuråb, Âråish-i-Rûm (d. i. Zierde von Rûm, womit wol Antiochien gemeint ist) und Qâlinios. Uebrigens zieht dieses Buch alle Kriege von 541-557 in einen einzigen Feldzug zusammen.

chien zurück. Er sprach ferner den Wunsch aus, das benachbarte Apamea zu besuchen, wie man wohl wusste aus Habsucht, auch verliess er die Stadt erst, nachdem man ihm die reichen Kirchenschätze ausgeliefert hatte. Endlich, nachdem er noch in Antiochien einer Vorstellung im Circus beigewohnt und dort der wn ihm gewählten grünen Farbe im Gegensatz zu der kaiserkhen blauen den Sieg verschafft hatte, begab er sich auf den kickweg, vermied es aber denselben Weg zu nehmen, auf dem er gekommen war, sondern zog es vor, möglichst viele Städte zu besuchen, die sich noch nicht gelöst hatten. So verlangte er von der Stadt Chalcis 1) die Auslieferung der in ihr liegenden Soldaten und ein Lösegeld, trotz des geschlossenen Friedens, die Einwoher verbargen die Soldaten und zahlten ihm 200 Pfund Gold. Bei Obbane, 40 Stadien von Barbalissus, setzte er über den Euphrat auf einer Brücke, um sich gegen Edessa zu wenden, mch diese Stadt hätte er, trotz des geschlossenen Friedens, sehr geme eingenommen, begnügte sich aber wieder mit 200 Pfund Gold. Auch Constantine musste sich auslösen, dagegen ging Thirdn frei aus, weil so viele Heiden dort wohnten. Die verbeste Festung Dara hätte Khosrav bei dieser Gelegenheit gerne mz beseitigt, trotzdem dass die Ratification des geschlossenen Vertrags durch Justinian schon in seinen Händen war, als er vor dieser Stadt ankam. Er begann eine Belagerung, musste aber deselbe bald wieder aufgeben. So endigte der Feldzug des Jahres 540, der für die persischen Waffen nichts weniger als rühmlich, fir den Geldbeutel des Khosrav aber sehr einträglich war. Das teulose Benehmen der Perser während des ganzen Rückzuges hatte aber die natürliche Folge, dass Justinian den geschlossenen Vertrag für nichtig erklärte (Proc. B. P. 2, 13 fin.).

Solche Raubzüge liessen sich aber aus mehreren Gründen aicht gut wiederholen: das durchzogene Land war ausgeplündert und die Römer aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt, so dass man fürchten musste, künftig einem ebenbürtigen Heere zu begegnen; desswegen wählte sich Khosrav für das Jahr 541 einen anderen Schauplatz seiner Thätigkeit, denn es zeigte sich eben eine güntige Gelegenheit, seine Ansprüche auf Lazistan zu erneuern. Dass die Ceremonien, welche die Taufe des Königs Tzathes be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop B. P. 2, 10-13; de aedif. 2, 2. Assemani Bibl. or. 1, 416.

gleitet hatten, nicht so harmlos gewesen waren, als Justin sie des Qobâd dazzustellen versucht hatte (p. 404), liess sich aus den in zwischen bekannt gewordenen Thatsachen entnehmen. Die Römer hatten mehr und mehr gesucht das Land in ihre Gewalt n bekommen, sie hatten, seit der oben erzählten Vertreibung da iberischen Königs Gurgenes, angeblich zum Schutze des Landes Truppen dorthin gelegt und die römischen Generale hatten sid durch ihre Habsucht bei den Lazen verhasst gemacht. Am Ufe des Meeres war das von Justinian erbaute Petra ein starker Waffen platz, und dieses militärische Uebergewicht gab den Römern di Macht, den Lazen Steuern aufzulegen sowie den Handel in Monopole zu verwandeln. Kein Wunder, dass die lazischen Könige sich für zurückgesetzt und in ihren Rechten gekränkt fanden; ist daher erklärlich, dass schon Gubazes, der Sohn und Nachfolge des Tzathes, Hülfe und Rettung gerade in den Verhältnissen suchte, aus welchen sein Vater nicht ohne Mühe sich befrei hatte. Eine lazische Gesandtschaft erschien im Winter 540-41 in Ktesiphon, welche den frühern Abfall beklagte und um Hülfe gegen die römische Bedrückung bat; das Land sei zwar nicht leicht zugänglich, aber die Gesandten erboten sich das persische Heer selbst zu führen. Reichthümer hatte es keine zu bieten, doch setzte man voraus, dass es den Persern immerhin obliege zu segen, dass die alten Gränzen des Reiches erhalten blieben, auch liege es am Meere, sei reich an Holz, das sich zum Schiffban trefflich verwenden lasse, und zur See stehe von dort der Wes nach Byzanz offen. Die Lazen hätten bis jetzt den Römern als Vormauer gegen die Völkerschaften des Kaukasus gedient, werde im Belieben der Perser stehen, diese gegen das römische Reich loszulassen, wenn sie einmal Lazistan besässen 1). Diese Gründe schienen dem Khosrav einleuchtend, er sagte die gewünschte Hülfe zu, befahl aber den Gesandten die Sache gans geheim zu halten, da er die Römer überraschen wolle. Er besprach die Angelegenheit nur mit seinen vertrautesten Räthen und lies überall die Nachricht verbreiten, die Hunnen hätten einen Einfall nach Iberien gemacht und er eile dahin, um sie zu züchtigen. Das Heer, welches unter seiner Leitung auszog, nahm allerdings seine Richtung gegen Iberien, vermied aber dieses Land und be-

<sup>1)</sup> Cf. Procop B. P. 2, 17. B. G. 4, 4. 5.

trat bald Lazistan, wo es unter Leitung der lazischen Gesandten die richtigen Wege einschlug und gangbar machte, ohne dass es Jemand gehindert hätte; bald kam auch König Gubazes und hulegte dem Khosrav als seinem Oberherrn. Die persische Armee muschirte geradezu auf Petra, den stärksten Punkt des Landes; merst wurde dahin blos Aniabedes mit einer Anzahl Truppen geandt, ihm folgte aber bald Khosrav mit dem ganzen Heere, da Aniabedes meldete, dass die Stadt verlassen scheine und keine Vertheidiger sich zeigten. Diess war jedoch ein Irrthum, Aniabedes hatte sich durch eine Kriegslist des römischen Feldherrn Johannes täuschen lassen: der erste Versuch die Stadt zu nehmen wurde blutig zurückgewiesen und eine förmliche Belagerung susste begonnen werden, denn die Besatzung war tapfer, und Petra selbst war theils durch das Meer, theils durch Felsen gesichert, gegen welche die Belagerungsmaschinen nichts ausrichten konnten, den einzigen Zugang zur Stadt bildete eine enge Schlucht, die aber mit Mauern und Thürmen gut befestigt war. Ein Unglick war es indessen für die Besatzung, dass der Anführer seich in den ersten Tagen der Belagerung getödtet ward, auch plang es den Persern einen der Thürme zu unterminiren und in hand zu stecken; dadurch wurden die Römer muthlos und capitulirten unter der Bedingung, dass ihr Leben und ihr Eigenthum ihnen gesichert blieb, nur die Schätze des verstorbenen Anführers Johannes fielen dem Khosrav zu. Mit diesem Erfolge musste sich Khosrav für dieses Jahr begnügen, denn seine Soldaten fingen an but ihren Unwillen zu äussern, dass der König Dinge unterwhme, welche seine Kräfte überstiegen.

Während Khosrav in Lazistân beschäftigt war, hatten die Römer gesucht von Mesopotamien 1) aus einen Einfall in das persische Gebiet zu machen und das Vergeltungsrecht zu üben. Obteich Belisar selbst der Führer des Unternehmens war, so entsprach doch der Erfolg nicht den Erwartungen, was den vielen lähmenden Einflüssen zuzuschreiben ist, mit welchen er zu kämpfen hatte. Er fand in Dara die Soldaten ohne Kleider, ohne Waffen und voller Furcht vor den Persern, die Führer aber unbändig, jeder wollte den Oberbefehl führen, keiner gehorchen. Der Weg in das persische Gebiet führte über Nisibis, aber Belisar

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 18.

wollte nicht zu einer Belagerung der Festung schreiten, um di Schwäche seiner Armee nicht zu verrathen; er zog es vor, sich i einiger Entfernung von der Stadt zu lagern, es war nämlich sein Absicht, die persische Besatzung zu einem Kampfe im freie Felde zu verlocken, sie zu schlagen und bei dieser Gelegenhe vielleicht in die Stadt einzudringen. Nur mit Mühe und er nachdem er den untergebenen Generalen Einsicht in seine Plär gestattet hatte, gelang es ihm die Mehrzahl derselben für sich 1 gewinnen. Belisars Anschlag erwies sich als richtig, bei eine Ausfalle wurden wirklich die Perser so geschlagen, dass sie sie nicht mehr aus ihren Mauern herauswagten, aber die Hoffnung die Stadt selbst zu nehmen, musste Belisar aufgeben; er zog als weiter und belagerte die kleine Feste Sisauranon, deren Besatzun von 800 trefflichen persischen Reitern aus Mangel an Lebensmittel sich bald ergeben musste und nach Italien geschickt wurde, ut dort gegen die Gothen zu kämpfen. Der weitere Plan Belisar war 1), über den Tigris zu gehen und dort so weit als möglich vor zudringen, diess wagte er aber nicht, ohne vorher über die Streit kräfte Erkundigungen eingezogen zu haben, welche in jener Lande standen; zu dem Ende schickte er den Araberfürste Arethas mit seinen Schaaren (die er sonst doch nicht verwende konnte) über den Tigris und gab ihnen eine kleine Anzahl römi scher Truppen mit unter dem Befehle des Trajanus und Johanne Phagas, ihre Aufgabe war das Land zu verwüsten, Nachrichte über den Stand der Vertheidigung in den Provinzen jenseits de Tigris einzuziehen und dann in das römische Lager zurückzukeh ren. Willig genug übernahm Arethas den Auftrag das Land z verwüsten, da er aber reiche Beute machte, die er mit den Rö mern nicht theilen wollte, so kehrte er nicht in das römische La ger zurück und bewog sogar den Trajanus und Johannes, welche er vorspiegelte, dass ein grosses persisches Heer im Anzuge sei sich nicht zu Belisar zu begeben, sondern nach Rhesena zurück zuziehen. Unterdessen wartete Belisar in peinlicher Ungewiss heit, er überzeugte sich erst spät von der Treulosigkeit seine Bundesgenossen; mittlerweile war die Hitze schon eingetretet und die Zeit zum Handeln vorüber, da das Fieber fast die Hälft der Armee kampfunfähig machte. Belisar musste sich also wie

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 19. Vgl. auch Caussin de Perceval l. c. 2, 236.

der zurückziehen, und in Constantinopel war man mit den Ergebnissen seines Feldzuges sehr unzufrieden, da man gehofft hatte, er werde bis in die Gegend von Ktesiphon vordringen und die gefangenen Antiochener wieder zurückführen. Das wäre wol auch möglich gewesen, wenn ihm die gebührende Unterstützung zu Theil geworden wäre.

Der Feldzug des Jahres 542 zeigte die hohen Feldherrntalente des Belisar im glänzendsten Lichte 1). Für dieses Jahr hatte Khosrav einen Raubzug geplant, der ihn nach Palästina führen sollte, denn man hatte ihm die reichen Schätze der dortigen Kirchen gerühmt, welche ihm Aussicht auf reiche Beute eröffneten, auch mag er wol erfahren haben, dass kein römisches Heer von Bedeutung ihm den Weg versperren werde. Gegen ihn wurde in aller Eile Belisar geschickt, aber, wie gewöhnlich, ohne Truppen und andere Hülfsmittel; die Führer und Soldaten, welche er an Ort und Stelle fand, waren gänzlich entmuthigt und getrauten sich nicht die Festungen zu verlassen, nur mit grosser Mühe bewog er sie, ihm in sein Hauptquartier zu folgen, welches er in der Stadt Europos, unfern des Euphrat, aufschlug. Khosrav wählte wieder seinen gewöhnlichen Weg am rechten Euphratufer, er beabsichtigte die im Jahre 540 theils gebrandschatzten, theils niedergebrannten Städte möglichst zu vermeiden und sich neue Opfer zu suchen. Der erste, der seinen Zorn erfuhr, war der Bischof Candidus von Sergiopolis, der seine alte Schuld nicht abtragen konnte und dauernd in persische Gefangenschaft gerieth; die Stadt Sergiopolis liess er zwar belagern, konnte sie aber nicht einnehmen, weil Mangel an Wasser sein Heer die Belagerung aufzugeben nöthigte. Die Nachricht, dass Belisar sein Hauptquartier in Europos habe, machte ihn stutzig, er vermuthete, dass ein römisches Heer seinen Rückzug durch Mesopotamien verhindern solle, er misstraute offenbar den Nachrichten. welche er früher empfangen hatte, und schickte einen seiner Beamten, Bardanes, ins römische Lager, angeblich als Gesandten, in Wirklichkeit aber damit er die Stärke des römischen Heeres auskundschafte. Dieser Bardanes, den Khosrav als einen sehr verständigen Mann hoch achtete, liess sich von Belisar vollkommen über die Stärke und Ausrüstung des römischen Heeres täu-

<sup>1)</sup> Cf. Procop B. P. 2, 26. 21.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

schen, so dass er seinem Herrn schleunigen Rückzug anrieth. Khosrav setzte unterhalb Europos über den Euphrat, weil er ohne Proviant sein Heer unmöglich auf dem Wege zurückführen konnte, auf dem er gekommen war, und Belisar hinderte ihn nicht, weil er sehr wohl wusste, dass diess nicht in seiner Macht stehe; durch die Haltung, welche er einnahm, erreichte er sogar. dass Khosrav versprach das Land auf seinem Marsche nicht feindlich zu behandeln, wenn man ihm Geiseln stelle. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass Khosrav die Stadt Callinicus zerstörte und den Theil der Einwohner in die Gefangenschaft führte, welcher dort zurückgeblieben war, denn die Festungswerke wurden eben einer Reparatur unterzogen und während derselben war die Stadt nicht vertheidigungsfähig; es geschah diess jedoch, ehe die versprochenen Geiseln eingetroffen waren. Den verhältnissmässig günstigen Verlauf dieses Feldzuges hatten die Römer nur dem Genius Belisars zuzuschreiben, wenn anders Procops Darstellung richtig ist, die einzige, welche wir über diese Ereignisse besitzen. Unmöglich ist es freilich nicht, dass der Bericht Procops etwas zu günstig ist und dass die damals herrschende schreckliche Pest einen bedeutenden Antheil an Khosravs Entschluss zum Rückzuge hatte, wie diess schon Rawlinson<sup>1</sup> vermuthet hat.

Das Jahr 543 brachte Ereignisse, welche die Fortschritte Khosravs noch mehr lähmten, als im vorhergehenden Jahre der Fall gewesen war 1). Alles war zu einem neuen Feldzuge vorbereitet, der dieses Mal durch Persarmenien das römische Gebiet erreichen sollte, Khosrav selbst war nach Atropatene gereist, wo er bei dem Feuer Gushasp sich Segen für sein Vorhaben erflehen wollte, aber die Pest, die sich nun auch nach jenen Gegenden verbreitet hatte, zwang ihn sich mit seinem ganzen Heere nach der Provinz Assyrien zu wenden, welche noch von der Krankheit verschont war. Da trat ein Ereigniss ein, welches den ganzen Feldzug für dieses Jahr vereitelte. Schon zur Zeit als Khosrav von seinem Feldzuge aus dem römischen Gebiete zurückkehrte, scheint sich in Erân das Gerücht verbreitet zu haben, er sei ein Opfer der Pest geworden. Nun hatte Khosrav einen Sohn Namens Noshazâd, er war der Sohn einer Christin und der Religion

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 24. Rawlinson, the seventh monarchy p. 401.

seiner Mutter treu geblieben 1), sein Vater hielt ihn in Jondishapur in gelinder Haft, sei es seiner Religion wegen oder weil er sonst seinen Absichten misstraute<sup>2</sup>). Als ihm der Tod seines Vaters gemeldet wurde, glaubte er die Herrschaft an sich reissen zu können, er stellte sich an die Spitze einer Anzahl christlicher Perser. die er theils durch Anwerbung (für welche ihm seine Mutter das Geld gab), theils durch Oeffnung der Gefängnisse zu vermehren trachtete, auch den byzantinischen Kaiser soll er um Hülfe angegangen haben. Der Versuch glückte um so weniger, als sich bald herausstellte, dass die Nachricht von Khosravs Tode falsch sei, aber es ist immerhin merkwürdig, dass man damals hoffen konnte sich des persischen Thrones zu bemächtigen, indem man sich auf die unterdrückten und unzufriedenen Parteien des Reiches stützte. denn Noshazâd hat ohne Zweifel ausser auf die Christen auch auf die Reste der Manichäer und Mazdakiten gezählt. Ueber das schliessliche Schicksal Noshazâds liegen uns zwei von einander abweichende Berichte vor. Nach dem Königsbuche soll Khosrav das Beginnen seines Sohnes ziemlich glimpflich beurtheilt haben, er gab dem Feldherrn Râm-Barzîn 3) zwar den Auftrag, die Empörung zu unterdrücken, aber auch das Leben des Prinzen zu schonen. Das erstere geschah, das letztere erwies sich unmöglich, Noshazåd fiel tapfer an der Spitze der Seinigen kämpfend. Nach den Angaben Procops, die auch dem Ibn Alathir und Mirkhond bekannt sind, wäre der Prinz wirklich gefangen und mit einer ganz leichten Verstümmelung bestraft worden, die ihm aber alle Hoffnung

<sup>1)</sup> Die obige Darstellung schliesst sich zumeist an Firdosi an. Procop (B. P. 2, 5) erzählt, dass Khosrav nach der Zerstörung von Sura eine schöne Griechin Namens Euphemia heirathete, und St. Martin (l. c. 9, 9) hat geglaubt, dass Noshazåd der Sohn dieser Euphemia sei; diess ist aber mit Rücksicht auf die Zeit nicht möglich, denn Ibn Alathir sagt ausdrücklich, er sei der älteste Sohn des Khosrav gewesen; dieser mag wol noch andere Christinnen in seinem Harem gehabt haben. Ibn Alathir nennt ihn einen Manichäer (نفية) und sagt, Khosrav habe ihn mit vertrauenswürdigen Männern nach Jondishapür geschickt, die ihn von seinen Irrthümern zurückbringen sollten.

Procop (B. G. 4, 9) nennt die Stadt Λαπατώ in Susiana; sie soll mit Suq-ul Ahvåz identisch sein.

Diess ist der Name des Feldherrn bei den Morgenländern, während Procop ihn Phabrizus nennt, ein Name, der sonst nicht wieder vorkommt. Den Noshazåd nennt er 'Ανατάζαδος, vielleicht ist der wahre Name Anosha-zåd.

auf den Thron benehmen musste. Vielleicht darf man eine doppelte Empörung Noshazads annehmen, und dann erhielt er bei der ersten eine milde Strafe, bei der zweiten fand er seinen Tod. Wie dem auch sei, diese Ursachen hinderten den Khosrav einen Feldzug zu unternehmen, die Römer suchte er mit scheinbaren Friedensunterhandlungen von seinem Lande ferne zu halten, diese erfuhren aber noch zeitig genug den wahren Stand der Dinge und beschlossen einen Einfall in das von Truppen fast gänzlich entblösste Persarmenien zu machen 1). Die Römer waren diessmal den Persern an Truppenzahl weit überlegen, sie hatten ein Heer von 30000 Mann, dem nur 4000 Perser unter Nabedes entgegenstanden, demselben Feldherrn, den zwei Jahre früher Belisar bei Nisibis geschlagen hatte. Aber Belisar war nicht bei dem römischen Heere, das überhaupt unter nicht weniger als 14 Führer vertheilt war, von welchen jeder nach eigenem Gutdünken handelte. Das nächste Ziel war die in acht Tagmärschen zu erreichende Stadt Tovin, während Nabedes in dem nur 120 Stadien davon entfernten Anglon stand, einem an einem Bergabhang liegenden Dorfe, das von einer auf einem steilen Abhange liegenden Burg überragt wurde; alle Zugänge waren gut verbarrikadirt und in einige Häuser Soldaten in Hinterhalt gelegt. Die Römer näherten sich dem Orte in Unordnung, denn man hatte sie mit der falschen Nachricht getäuscht, dass Nabedes abgezogen sei; als sie nun wider Vermuthen sich dem Feinde gegenüber sahen, ordneten sie sich so gut es gehen wollte und griffen das Dorf an, in welchem sich Nabedes auf der Defensive hielt. Die Perser kämpften in den engen Strassen-mit grossem Vortheil, und als Narses, einer der besten römischen Führer, gefallen war, wandten sich die Römer zur wildesten Flucht, die Reiter trieben ihre Pferde an, bis sie todt niederfielen, das Fussvolk warf Waffen und Rüstung von sich. Die Perser machten viele Gefangene und reiche Beute, sie hätten die ganze Armee der Römer vernichten können, wenn sie nicht, aus Furcht vor einem Hinterhalte, sie allzu langsam verfolgt hätten.

Im Jahre 544 suchte Khosrav das im vorhergehenden Jahre Versäumte durch einen Angriff auf Edessa wieder einzuholen <sup>2</sup>;,

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 24. 25.

<sup>2)</sup> Cf. Procop B. P. 2, 26. Evagr. 4, 27.

es verdross ihn, dass er diese Stadt früher mehrmals belagert aber niemals genommen hatte, dieses Mal vermass er sich, dieselbe in einen Weideplatz zu verwandeln und sämmtliche Einwohner in die Gefangenschaft zu führen 1). Trotzdem zeigte er sich vom ersten Tage der Belagerung an zu Unterhandlungen geneigt; da er aber gar nicht zweifelte, dass es in seiner Macht stehe die Stadt einzunehmen, so waren seine Forderungen unmässig, er beanspruchte alles Gold und Silber, das in der Stadt zu finden war, und wollte den Bewohnern blos das Leben lassen. Die Besatzung wie die Einwohner Edessas waren kleinmüthig und friedliebend genug, aber die harten Forderungen trieben sie zur Verzweiflung, sie mussten widerstehen oder untergehen, und nachdem sie sich einmal zu diesem Entschlusse aufgerafft hatten, zeigte es sich, dass die persische Macht nicht unwiderstehlich war. Khosrav erschöpfte alle Belagerungskünste, die ihm zu Gebote standen, er versuchte es mit einem allgemeinen Angriffe auf die Mauern, Alles ohne Erfolg, er musste zuletzt froh sein, eine Summe von 500 Pfund Gold zu erhalten und sich, unter dem Vorwande, dass Friedensunterhandlungen eröffnet seien, nach Eran zurückziehen zu können. In der That war der Geldgewinn durch den Verlust an Material und Leuten mehr als aufgewogen, und die römischen Gesandten Constantin und Sergius, welche Justinian zu Unterhandlungen nach Ktesiphon schickte, fanden dieses Mal ein geneigtes Gehör. Die Schwierigkeit der Friedensunterhandlungen bildeten die Verhältnisse von Lazistan, die Römer verlangten, dass die Perser das Land verlassen sollten, diese aber waren dazu nicht zu bewegen. Nach Khosravs Vorschlag wurde daher nicht ein Friede sondern ein Waffenstillstand auf fünf Jahre vereinbart, von welchem Lazistân ausgeschlossen blieb2), Justinian verpflichtete sich dafür 2000 Pfund Gold zu bezahlen und den römischen Arzt Tribunus an Khosrav zu senden. Dieser Waffenstillstand, der im Frühlinge des Jahres 545 geschlossen war und folglich im Frühling 550 zu Ende ging, wurde

<sup>1)</sup> Diese Aeusserung scheint mir der Ansicht zu widersprechen, welche Rawlinson (the seventh monarchy p. 403) aufgestellt hat, dass Khosrav die Absicht gehabt habe durch die Besitznahme Edessas seine Ansprüche auf die Euphratlinie zu erneuern. Es musste ihm dann Alles daran liegen, die wichtige Stadt unversehrt in seine Gewalt zu bekommen.

<sup>2)</sup> Procop B. P. 2, 28. Agathias 2, 18.

im Herbste 551 nochmals auf fünf Jahre verlängert unter der Bedingung, dass Justinian wieder 2000 Pfund Gold und weitere 600 für die schon verflossenen 18 Monate bezahlen solle 1). War es nun schon schwierig genug, einen solchen Waffenstillstand zu vereinbaren, so war es noch schwieriger ihn streng aussuführen, denn beide Reiche besassen Vasallen, welche ihre eigenen Privatstreitigkeiten ausfochten, ohne sich viel um die Uebereinkunst ihrer Lehnsherren zu kümmern. So folgte denn auch jetzt eine Verletzung des Waffenstillstandes seinem Abschlusse auf dem Fusse. Zwischen Almundir, dem Könige von Hîra, und Arethas, dem Ghassaniden, bestand Blutrache, an welcher der römischpersische Waffenstillstand natürlich nichts änderte. Almundir bemächtigte sich eines Sohnes des Arethas und opferte ihn der arabischen Venus, Arethas hingegen brachte dem Almundir eine grosse Niederlage bei 2). Beide Reiche waren so vernünftig, diese Privatstreitigkeit zweier arabischer Häuptlinge nicht als einen Friedensbruch anzusehen. Die Periode des Waffenstillstandes benutzte Justinian sehr verständiger Weise zur Verstärkung seiner Festungen im Morgenlande. Die Pässe, welche von Persarmenien nach Sophanene führten, wurden befestigt, die Vertheidigungsmittel von Melitene und Theodosiopolis verstärkt und mehrere Städte jenseits des Euphrat erhielten Manern 3). Wundern muss es uns, dass wir nicht auch von Anlagen hören, die den Persern den Weg am rechten Ufer des Euphrat versperrten. Dass die Perser alle solche Befestigungen hassten, ist selbstverständlich. Als im Jahre 550 Isdigunas als Gesandter des Khosrav nach Constantinopel reiste, wurde ihm ein Gefolge von 500 Mann gegeben, und dieses soll die Aufgabe gehabt haben, sich während eines Nachtlagers in Dara dieser Festung zu bemächtigen 4) und sie dem Befehlshaber von Nisibis zu überantworten, der von dem Plane in Kenntniss gesetzt war. So war wenigstens den Römem durch einen persischen Ueberläufer gemeldet worden, und Georgios, der Commandant von Dara, weigerte sich aus diesem Grunde mehr als 20 Personen vom Gefolge des Isdigunas in die Stadt zu lassen, die Uebrigen mussten ausserhalb derselben übernachten.

<sup>1)</sup> Procop B. G. 4, 15.

<sup>2)</sup> Cf. Caussin de Perceval l. c. 2, 238.

<sup>3)</sup> Procop de aedif. 3, 2 - 5.

<sup>4)</sup> Procop B. P. 2, 28. B. G. 4, 15.

Obwol Lazistân in den Waffenstillstand von 545 nicht eingeschlossen war, so hören wir doch erst wieder um 549 von kriegerischen Ereignissen daselbst1). Mittlerweile hatten die Lazen gefunden, dass das persische Joch noch unerträglicher sei als das byzantinische. Vor Allem waren die Lazen aufrichtige Christen geworden und es widerstrebte ihnen, unter einem ungläubigen Könige zu stehen. Aber auch die materiellen Verhältnisse des Landes hatten sich unter persischer Herrschaft verschlechtert: zwar hatte die Salzsteuer aufgehört, aber auch der Handel überhaupt, und die Lazen mussten doch durch den Erlös von Häuten und Sklaven den Preis für die Lebensbedürfnisse bestreiten, die sie vom Auslande zu beziehen gezwungen waren. Khosrav hingegen hatte seine Gründe um Lazistan festzuhalten, namentlich war es die Rücksicht auf die stets zum Abfall bereiten christlichen Iberer, deren Land er von zwei Seiten fassen konnte, wenn er im Besitze von Lazistan war; dann betrachtete er es auch als ein bequemes Ausfallthor in verschiedene römische Provinzen, wie Kappadokien, Bithynien etc., es reizte ihn die Aussicht, mit dem Holzreichthume Lazistans Schiffe zu bauen und Constantinopel zu erreichen. Endlich glaubte er durch den Besitz dieses Landes auch der benachbarten Hunnen sich versichern zu können. Khosrav sah sehr wohl, dass er auf die Treue des christlichen Volkes nicht bauen könne, darum beschloss er dasselbe in eine andere Provinz zu verpflanzen und zuverlässigere Unterthanen an dessen Stelle zu setzen. Stillschweigend traf er Vorbereitungen zur Ausführung seiner Pläne. Eine grosse Menge Schiffsbauholz ward in Petra angesammelt, angeblich um Belagerungsmaschinen anzusertigen, in Wahrheit aber um eine Flotte zu bauen; ein Blitz, welcher das angesammelte Holz in Brand steckte, zerstörte diesen Plan. Ein weiterer Plan war auf Beseitigung des Königs Gubazes gerichtet; man hielt einen vornehmen Lazen für geeignet dabei mitzuwirken und zog ihn ins Vertrauen, dieser aber täuschte die Perser und verrieth dem Könige den Anschlag, der nun offen von den Persern abfiel und in Constantinopel Verzeihung und Hülfe suchte, welche ihm auch gewährt wurde. Ein Hülfsheer von 8000 Mann (darunter 1000 Mann Hülfstruppen von den Tzanen) setzte sich sofort in Bewegung unter Anführung

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 29.

des Dagisthäus; Gubazes selbst hatte nicht nur sein Volk aufgeboten, sondern auch die benachbarten Saberen und Alanen gewonnen, die um den Preis von 300 Pfund Gold nicht blos Lazistan beschüzzen, sondern auch Iberien verheeren wollten; auch diese Summe sollte Justinian zahlen und er weigerte sich nicht, da er aber das Geld nicht zur rechten Zeit schickte, scheint das Bündniss keine Früchte getragen zu haben. Immerhin waren die Römer im Vortheile, die Perser waren überrascht, und ehe sie Hülfe erhalten konnten, musste man suchen sie aus dem Lande zu treiben. Gubazes rieth dem Dagisthäus, die Perser nicht blos in Petra zu belagern, sondern auch eine genügende Anzahl seiner Truppen zur dauernden Besetzung der Pässe zu verwenden, welche nach Lazistan führten, er selbst begab sich mit seiner gesammten Streitmacht in gleicher Absicht an die Gränzen seines Reiches, denn man wusste bereits, dass Khosrav auf die Nachricht von den Vorgängen in Lazistan ein Hülfsheer von 30000 Mann unter Mermeroes, der einer seiner fähigsten Generale war, abgesandt habe, und es galt demselben den Zugang zu wehren. Allein Dagisthäus befolgte diese zweckmässigen Rathschläge sehr wenig, er ordnete nur etwa 100 Mann zur Besetzung eines Passes ab und blieb selbst mit seinem gesammten Heere vor Petra liegen. Die kleine persische Besatzung von 1500 Mann wehrte sich sehr tapfer, dennoch hätte sie noch vor Ankunft eines Hülfsheeres sich ergeben müssen, hätte nicht Dagisthaus selbst die Uebergabe verzögert, weil er mit dem Kaiser um den Preis verhandelte, der ihm für die gelungene Eroberung gezahlt werden solle. Während so die Zeit verstrich, änderte sich die ganze Lage: Mermeroes erzwang sich, wenn auch mit schweren Verlusten (er soll 1000 Mann gegen die 100 Römer verloren haben), den Eingang nach Lazistân, der persische Befehlshaber von Petra hiervon benachrichtigt, wusste den Dagisthäus mit Unterhandlungen über die freiwillige Uebergabe so lange hinzuhalten, bis dieser, die Gefahr erkennend, in der er schwebte, schleunigst und mit Zurücklassung seines Lagers die Belagerung aufhob. Ehe noch die Perser das Lager sich aneignen konnten, plünderten dasselbe die Tzanen, der Römer eigene Bundesgenossen, und zogen sich mit der Beute in ihr Land zurück. Neun Tage nach dem Abzuge des Dagisthäus kam Mermeroes vor Petra an 1) und versah die Stadt mit 3000

<sup>1)</sup> Procop B. P. 2, 30.

Mann neuer Truppen, von der frühern Besatzung waren kaum 150 mehr kampffähig. Die Befestigungen des Ortes wurden ausgebessert, so gut es sich in der Eile thun liess, von Lebensmitteln liess er der Besatzung zurück was er bei sich hatte, da diess aberunzureichend war und er selbst sein Heer in Lazistan nur mit Schwierigkeit erhalten konnte, so zog er sich nach Persarmenien zurück, nur 5000 Mann im Lande zurücklassend, und diese fielen, als des Landes unkundig, den vereinten Anstrengungen der Lazen und Römer bald zum Opfer. Die Lazen machten sogar einen Einfall nach Iberien, schlugen auch dort eine persische Truppenabtheilung und nahmen einen Theil des Proviants weg, der für Petra bestimmt war.

Im Jahre 550 sandte Khosrav den Chorianes nach Lazistân¹), den er für einen seiner fähigsten Generale hielt, und gab ihm ein neues Hülfsheer, welches aber meistens aus Alanen und andern Hülfstruppen bestand. Trotzdem verschlimmerte sich die Lage der Perser zusehends. In einem Districte, welchen Procop Mucheiresis nennt, am Flusse Hippis 2), trafen die Perser mit den vereinten Streitkräften der Römer und Lazen zusammen, der Kampf war erbittert und wurde, wie so häufig, durch den Tod des Chorianes entschieden, der sofort die Flucht des persischen Heeres veranlasste. Unheilvoller noch für die Perser war die Belagerung von Petra, welche Festung nach der hartnäckigsten Vertheidigung von ihrer Seite während des Jahres 550, zu Anfang des Jahres 551 doch in die Hände der Römer fiel. Mit Recht hatten sich die Lazen<sup>3</sup>) über das Verhalten des Dagisthäus beklagt und ihm allein die Schuld zugeschrieben, dass sich Petra noch in den Händen der Perser befinde, sie erreichten dadurch auch, dass dieser General abberufen und durch Bessas ersetzt wurde, welcher die Belagerung von Petra sofort wieder aufnahm. Diese zweite Belagerung war eine ungemein hartnäckige, die Hälfte des 6000 Mann zählenden römischen Heeres ging zu Grunde, noch mehr litt die 3000 Mann starke persische Besatzung;

<sup>1)</sup> Procop B. G. 4, 1. 8.

<sup>2)</sup> Nach Strabo XI, 498. 500 ist diess ein Nebenfluss des Phasis. St. Martin (l. c. 9, 203) macht darauf aufmerksam, dass in jener Gegend ein Fluss von den Georgiern Tskenis-tskali, d. i. Pferdefluss, genannt werde; vielleicht ist Hippis blos Uebersetzung des georgischen Wortes.]

<sup>3)</sup> Cf. Procop B. G. 4, 11. 12. 13. 14-16.

von dieser wurden nur 730 Mann gefangen, 700 waren bei der Belagerung umgekommen, 1070 beim Sturm gefallen, der Rest, welcher sich in die Burg zurückgezogen hatte und alle Vorschläge, sich zu ergeben, hartnäckig verwarf, ging mit dieser in Flammen auf. Man fand in der Festung grosse Vorräthe von Lebensmitteln, welche noch für lange Zeit gereicht hätten. Mit dem Falle von Petra hätte eigentlich der Krieg zu Ende sein sollen, die Perser hatten jeden Stützpunkt in Lazistan verloren und das Erscheinen eines neuen Perserheeres hätte verhindert werden können, wenn man zu rechter Zeit die Zugänge besetzte; leider war diess aber unterblieben und im Frühjahre 551 begann das Blutvergiessen von Neuen, da Mermeroes mit einem neuen Heere in das Land rückte, zu spät allerdings, um Petra noch retten zu können, aber mächtig genug, um eine lazische Stadt zu belagern, welche Archäopolis genannt wird. Diese Stadt wurde zwar durch einen unvermutheten Ueberfall des persischen Heeres gerettet, aber Mermeroes war noch stark genug, um die Lazen und Römer zu zwingen, sich in ihre Festungen zurückzuziehen und ihm das offene Land zu überlassen, er konnte seine Winterquartiere in dem Districte Mucheiresis unweit Cutatisium 1) aufschlagen, dem einzigen fruchtbaren Bezirk, den Lazistan besass. Mermeroes bemächtigte sich auch der Festung Ucheimer und wusste sich so in Ansehen zu setzen, dass nicht nur ein grosser Theil der Lazen nothgedrungen zu ihm halten musste, sondern auch die benachbarten Bezirke Svania und Scymnia unter persische Herrachaft kamen, während Gubazes zwar den Römern treu blieb, aber in den unwirthlichen Gebirgen sich vielen Entbehrungen ausgesetzt sah. Grössere Fortschritte konnte aber Mermeroes auch im Jahre 552 nicht machen, trotzdem dass Khosrav ihm hunnische Hülfsvölker und Elephanten zugeschickt hatte, da die Lazen und Römer sich aus ihren gesicherten Stellungen nicht hervorwagten, und ein erneuerter Angriff des Mermeroes auf Archäopolis misslang auch diesesmal. Erst im Jahre 553 kam wieder einige Bewegung in die Operationen. Mermeroes war einer der tüchtigsten Feldherrn der Perser 2), er stand zur Zeit des lazischen Krieges bereits

So nennt Procop den Ort, während Agathias (2, 19) die Form Κοτάϊσκ gebraucht. Es ist wol das neuere Kutaïs. Aeltere Namen wie Κοτιάϊον, Κυτείκ erwähnt Procop.

<sup>2)</sup> Cf. Agathias 2, 22.

in hohem Alter und war an beiden Füssen gelähmt, so dass er sich in einer Sänfte tragen lassen musste, aber er entzog sich desswegen keiner Mühseligkeit, welche der Krieg mit sich brachte, er war ungeschwächten Geistes, seine Fähigkeiten und Erfahrung unbezweifelt. Um an den Phasis zu gelangen, suchte Mermeroes die Festung Telephis zu umgehen 1), er hoffte, dass er dadurch die verbiindeten Römer und Lazen in Schrecken setzen und ihnen einige feste Plätze abnehmen könne; aber er fand, dass er mit Gewalt seinen Zweck nicht erreichen werde, denn die localen Schwierigkeiten waren sehr gross, welche einem Heere das Fortkommen in dem sumpfigen und waldigen Terrain wehrten; doch wären sie zu überwinden gewesen, wenn nur nicht die Römer alle Zugänge auf das Genaueste bewacht hätten. Mermeroes beschloss daher zur List seine Zuflucht zu nehmen: er wusste in seinem eigenen Heere das Gerücht erst von seiner Erkrankung, dann selbst von seinem Tode zu verbreiten, er rechnete sicher darauf, dass den Römern dieses Gerücht durch ihre Spione alsbald zukommen werde. Er hatte sich nicht getäuscht und erreichte auch seine Absicht vollkommen, denn die Römer liessen sich sofort in Sicherheit wiegen, sie erwarteten eher den Abzug der Perser als einen Angriff, und verrichteten den Wachtdienst mit grösster Nachlässigkeit. Sobald Mermeroes merkte, dass seine List gewirkt habe, griff er mit äusserstem Ungestüm an, die Römer, vollkommen unvorbereitet, wichen aus Telephis und zogen sich erst auf die nächste stärkere Abtheilung, schliesslich aber bis in die Nähe der Küste auf die sogenannte Insel zurück, die vom Phasis und Dokonos gebildet und sehr fest war. Dorthin ihnen zu folgen fand Mermeroes nicht für gerathen, aber er schlug eine Brücke über den Phasis und verstärkte die Feste Onoguris, von der aus Archäopolis bedroht wurde. Die weiteren Vortheile, welche sich aus diesem Erfolge durch einen neuen Feldzug gewinnen liessen, gingen den Persern verloren, da Mermeroes nach seiner Rückkehr in sein Winterquartier Mucheiresis ernstlich erkrankte und sich nach Iberien zurückziehen musste, wo er bald daranf wirklich starb.

Khosrav betrauerte den Tod des Mermeroes auf das Tiefste 2)

<sup>1)</sup> Agathias 2, 19 fg.

<sup>2;</sup> Agathias 3, 2.

und gab ihm als Nachfolger den Nachoragan, einen nicht unfähigen aber über die Massen prahlerischen und von sich eingenommenen General. Dieser übernahm das Commando unter besonders günstigen Umständen, denn noch ehe er zur Armee kam. hatten die Römer ein Verbrechen begangen, welches die Lazen in die Hände der Perser treiben konnte, wenn diese ihren Vortheil zu benützen verstanden. König Gubazes von Lazistan 1) war mit dem Gebahren der römischen Feldherren, welche seine Bundesgenossen sein sollten, natürlich höchst unzufrieden; sie hatten nach der Eroberung von Petra nicht die Zugänge von Lazistân besetzt, wie er gerathen hatte, desshalb hatte eine neue persische Invasion im Lande Schrecken und Trauer verbreitet, im Jahre 553 hatten sie sich von den Persern durch ihre Feigheit und Unthätigkeit bis an das Meer zurückwerfen lassen. diese Dinge meldete Gubazes dem Justinian mit bittern Klagen und erreichte wenigstens soviel, dass dem Bessas der Oberbefehl abgenommen und dem Martinus und Rusticus übertragen wurde: mit ihnen stand jedoch Gubazes ebensowenig auf gutem Fusse und sagte ihnen die bittersten Dinge selbst in Gegenwart von Fremden. Erbittert über solche Rücksichtslosigkeit und voll Furcht, dass die fortgesetzten Klagen zuletzt auch ihnen am Hofe schaden könnten, beschlossen sie sich des Gubazes zu entledigen; weil sie ihn aber nicht ohne Weiteres zu tödten wagten, schickten sie zuerst einen Gesandten nach Constantinopel, der den Gubazes verleumden musste, als ob derselbe zu den Persern überzugehen beabsichtige, ja den Abfall schon vollzogen habe. Leicht wurde durch diesen Bericht Justinian veranlasst, den schriftlichen Befehl auszustellen, dass man den Gubazes zur Verantwortung nach Constantinopel schicken solle, wenn er nicht gutwillig gehe, mit Gewalt, im äussersten Falle wurde sogar erlaubt ihn zu tödten. Nun glaubten die römischen Generale den Mord vollziehen zu können, ohne dass man sie irgendwie bestrafen konnte, ohne grosse Mühe wurde ein Vorschlag gefunden, auf welchen Gubazes einzugehen sich weigerte, sein Widerspruch wurde als Auflehnung angesehen und Gubazes fiel unter den Dolchen der Generale. Diese Mordthat rief in den Reihen der Lazen die grösste Erbitterung hervor, sie trennten sich von den Römern und ver-

<sup>1)</sup> Cf. Agathias 3, 2 flg.

kehrten nicht mehr mit ihnen. Martinus und Rusticus waren doch nicht ganz ohne Sorge über den Eindruck, den diese Nachnichten auf den Kaiser machen könnten, sie wünschten daher, dass zugleich die Meldung einer glänzenden Waffenthat nach Constantinopel gelangen möge, als solche betrachteten sie die Einnahme der von den Persern besetzten Festung Onoguris, deren Nachbarschaft für die Stadt Archäopolis höchst lästig war; konnte man die Einnahme derselben melden, so wurde, wie sie meinten, die Ermordung des Gubazes leicht verziehen 1). Unverzüglich wurden Belagerungsmaschinen erbaut und das gesammte römische Heer — 50000 Mann stark — setzte sich gegen den kleinen Platz in Bewegung. Noch auf dem Wege dahin erfuhr man durch Aussage eines gefangenen Spions die Nachricht, dass das in Mucheiresis lagernde Perserheer - 3000 Mann - der bedrohten Festung zu Hülfe ziehe, man hielt es nicht für nöthig, ihm mehr als 600 Reiter entgegenzusenden. Diese brachten allerdings die Perser anfangs zum Weichen, weil man dieselben als die Vorhut eines viel stärkeren Heeres ansah; sobald man sich aber von der geringen Zahl der Feinde überzeugt hatte, rückten die Perser wieder vor, schlugen die römischen Reiter und verfolgten sie so heftig, dass sie ziemlich zu gleicher Zeit mit ihnen vor Onoguris ankamen, wo sie alsbald den grössten Schrecken und Verwirrung verbreiteten. Ohne dass man sich auch nur nach der Zahl der Feinde erkundigt hätte, verliess man die Zelte und die Belagerungsmaschinen, und als nun gleichzeitig auch die Besatzung von Onoguris einen Ausfall machte, wurde die Flucht allgemein, man wagte nicht einmal in das Lager vor Archäopolis zurückzukehren, sondern floh in die Berge, um das Leben zu retten. Nicht leicht ist ein so grosser Sieg müheloser gewonnen worden. Inzwischen hatten auch die Lazen ihre Entschlüsse gefasst 2). Sie waren ziemlich in derselben Lage wie die Armenier nach der Ermordung des Para (p. 327), hier wie dort gab die Liebe um Christenthume den Ausschlag, man entschloss sich an dem Bündnisse mit den Römern festzuhalten, aber eine Gesandtschaft m Justinian zu schicken, diese sollte dem Kaiser den Mord des Jubazes im rechten Lichte darstellen und verlangen, dass sein

<sup>1;</sup> Agath. 3, 5 flg.

<sup>2;</sup> Agath. 3, 14.

Bruder Tzathes an seine Stelle gesetzt und die Mörder bestraft würden. Beide billigen Wünsche gewährte Justinian, den ersten sogleich, den zweiten später (s. Agath. 4, 1 flg.).

Im Frühighre des Jahres 555 erschien nun endlich Nachorsgan mit einem Heere von 60000 Mann in Lazistan 1), nachdem er die Zeit der Entfremdung zwischen Römern und Lazen ungenützt hatte verstreichen lassen. Er gedachte das römische Heer anzugreifen, das sich wieder auf die Insel zurückgezogen und bei Archäopolis blos eine Besatzung von 2000 Hunnen vom Stamme Saber gelassen hatte. Auf sie stiess Nachoragan zuerst, er entsandte gegen sie 3000 Dilemniten, die zu den besten Truppen seines Heeres zählten, und gab diesen den kurzen Befehl die Hunnen zu vernichten. Aber es kam anders als er erwartet hatte. Die Dilemniten hatten beschlossen die Hunnen des Nachts zu überfallen, da sie aber der Wege unkundig waren, so hatten sie sich eines Führers bemächtigt, der ein Laze und darum der römischen Sache ergeben war, dieser wusste sich im Walde unbemerkt zu entfernen und weckte die schlafenden Hunnen mit der Nachricht von der Ueberraschung, die ihnen bevorstand. Alsbald waffnete sich die ganze Schaar und verliess das Lager, welches unbewacht blieb, um sich ausserhalb desselben in zwei Theile zu scheiden und in Hinterhalt zu legen. Als die Dilemniten in das Lager eingezogen waren, wurden sie von den Hunnen mit Ungestüm angegriffen, so dass 800 im Lager selbst fielen, im Ganzen aber nur ein Drittel das persische Lager wieder erreichte. Diese empfindliche Schlappe störte jedoch das Selbstbewusstsein des Nachoragan in keiner Weise, die Stellung der Römer auf der Insel schien ihm zunächst unangreifbar, darum beschloss er die sechs Parasangen südlicher gelegene Stadt Phasis zu nehmen, deren Mauern nur von Holz und zum Theil schadhaft waren. In aller Stille setzte er des Nachts sein Heer auf einer Schiffbrücke über den Phasis, denn die Stadt Phasis lag an der Südseite des Flusses, und von dieser Seite gedachten die Perser sie anzugreifen; das gesammte Heer erreichte das jenseitige Ufer, ohne dass die Römer es ahnten, welche erst drei Stunden nach dem Abzuge die Entfernung der Perser bemerkten. In aller Eile wurde ein grosser Theil der verfügbaren Mannschaft in Schiffe gebracht, um der bedrängten

<sup>1)</sup> Agath. 3, 17 flg.

Stadt zu Hülfe zu eilen, man hoffte, dass der reissende Strom die Schiffe noch vor dem Eintreffen der Perser an ihren Bestimmungsort tragen werde; die Erwartung würde sich auch bewährt haben, hätten nicht die Perser, in Voraussicht einer solchen Unternehnung, den Fluss durch Holzstücke verbarrikadirt, so dass man die Schiffe mit grosser Mühe wieder zurück rudern musste, damit sie nicht beschädigt würden. Die Römer erreichten indessen trotz dieses Hindernisses ihren Zweck, die Truppen marschirten, die Perser vermeidend, zu Lande nach der Stadt und kamen noch vor den Persern dort an. Die Stadt Phasis war auf der Nordseite durch den Fluss und die auf diesem aufgestellte römische Flotte vor einem unmittelbaren Angriff gesichert, auf der Südseite hatte man den mangelhaften Befestigungen durch einen tiefen Graben nachgeholfen, in welchen man das Wasser eines benachbarten Sees geleitet hatte. Nachoragan begann die Belagerung, er leitete zuerst das Wasser des Grabens ab, aber seine Arbeiten verzögerten sich mehr als gewöhnlich, weil seine Soldaten alles Holz, das sie bedurften, in ziemlich weiter Entfernung holen mussten. Dem ungeachtet schien der Fall der Stadt nur eine Frage der Zeit za sein, und Nachoragan zweifelte so wenig daran, dass er die Abtheilungen seiner Truppen, welche Holz fällten, anwies, sofort ihre Arbeiten einzustellen, wenn sie Rauch aufsteigen sehen würden, denn diess sei das Zeichen, dass die Stadt genommen sei. Es zeigte sich aber nun wieder, von welchen Zufälligkeiten oft das Gelingen einer Unternehmung im Orient abhängt, und die Römer fanden hier Gelegenheit, die List des Mermeroes durch eine ähnliche gegen Nachoragan zu vergelten. Martinus, der Beschlahaber der belagerten Stadt, stellte plötzlich seinem Heere einen angeblich aus Constantinopel angekommenen Boten vor, der die nahe Ankunft eines Hülfsheeres meldete. An der Sache war kein wahres Wort, Martinus that diess nur, um den Eifer seines Heeres zu beleben und zur schleunigen Besiegung der Peinde anzutreiben, damit es nicht die Beute mit dem neu angekommenen Heere theilen müsse, daneben in der Hoffnung, dass dieses Gerücht auch in das feindliche Lager seinen Weg finden möge. So war es auch in der That, und Nachoragan hielt es für klug, eine starke Abtheilung nach der Richtung zu entsenden, von der man die Annäherung des neuen Heeres vermuthen musste, zugleich beschloss er den allgemeinen Angriff auf die

Stadt nicht aufzuschieben, bis das vermeintlich in der Annäherung begriffene Heer derselben zu Hülfe eilte. Während des grössten Getümmels machte Justinus, der sich unter dem Schutze der römischen Schiffe mit 5000 Mann heimlich aus der Stadt begeben hatte 1), plötzlich einen Angriff auf die Perser, welcher diese um so mehr bestürzt machte, als er gerade an der Seite erfolgte, von der man die Annäherung des neu ankommenden Heeres erwarten musste. Unter dem Eindrucke, dass man es mit einem Theile des neuen Heeres zu thun habe, dem es gelungen sei die ausgesendeten Truppen zu umgehen, zogen sich die Perser zurück und der begonnene Rückzug artete bald in die wildeste Flucht aus. Es gelang dem Nachoragan nicht seine Truppen nochmals zum Stehen zu bringen, er zog sich, da die Jahreszeit schon ziemlich weit vorgerückt war, nach Iberien zurück und liess blos den Wafrizes mit einigen Truppen in Lazistân zurück. Bald darauf wurde er zurückberufen und hingerichtet 2), ein Missgeschick, das er nicht verdient hatte, denn seine Operationen waren nicht ungeschickt und seine Niederlage die Folge eines sehr leicht erklärlichen Missverständnisses.

Die Folge dieses unglücklichen Feldzuges war nun nicht blos, dass die Perser sich im Jahre 556 aller Unternehmungen in Lazistän enthielten, sondern auch, dass sich Khosrav mehr und mehr davon überzeugte, es sei dieses Land für ihn verloren und er dürfe nicht für den unfruchtbaren Ruhm, ein so wenig einträgliches Land bei seiner Krone zu erhalten, noch grössere Opfer an Menschen und Geld auf das Spiel setzen; solche Erwägungen machten ihn denn auch geneigter, den bald wieder ablaufenden Waffenstillstand in einen dauernden Frieden zu verwandeln. Es wurde beschlossen zunächst eine Waffenruhe eintreten zu lassen, während welcher jede der beiden Armeen ihre Stellung behalten solle, darauf begab sich von Seite der Römer Petrus, von der der Perser Zikh oder Yezdegusnaph<sup>3</sup>) nach Dara, um über den

<sup>1)</sup> Nach Agath. 3, 24 hatte Justinus mit seinen Truppen nur zufällig die Stadt verlassen, um in einer Kirche ausserhalb derselben sein Gebet zu verrichten; ich gebe jedoch Rawlinson Recht, wenn er (l. c. p. 418 Anm.) glaubt, dass diess im Einverständnisse mit dem Plane des Martinus geschah.

<sup>2)</sup> Agath. 4, 23.

Cf. Agath. 4, 30, Theophan 1, 370 und am ausführlichsten Menander Exc. p. 346 ed. Bonn. Ueber die Namen des persischen Bevollmächtigten

Frieden zu unterhandeln. Die Ansichten über die Bedingungen waren so verschieden, dass es Jahre erforderte, bis eine Uebereinstimmung erzielt werden konnte. Die Perser wollten einen ewigen Frieden und in Folge desselben einen jährlichen Geldbeitrag, ausserdem noch eine Abschlagszahlung, die dem 30-40jährigen Betrage der jährlich zu zahlenden Summe gleich kam. Die Römer wollten nur einen kurzen Frieden und verweigerten jede Geldsumme. Erst im Jahre 562 wurde ein fünfzigjähriger Friede abgeschlossen unter folgenden Bestimmungen. Die Perser ziehen sich aus Lazistan zurück und überlassen dieses Land den Römern. Die Römern verpflichten sich, den Persern jährlich die Summe von 30000 Goldstücken zu zahlen, und zwar in der Weise, dass sofort der siebenjährige Betrag bezahlt wird, nach Verlauf von sieben Jahren wieder der Betrag für weitere drei Jahre, so dass erst im zehnten Jahre die regelmässige jährliche Zahlung eintritt. Neben diesen beiden Hauptbedingungen wurde auch noch über viele andere wichtige Gegenstände eine Uebereinkunft abgeschlossen: die Perser verpflichten sich, keinem der barbarischen Völker den Durchgang durch die Kaukasuspässe zu gestatten, die Römer dagegen, ihre Truppen an keiner Stelle den persischen Gränzen zu nähern; die Araber, welche schon so manchen Zank zwischen beiden Reichen veranlasst hatten, wurden in den Frieden ausdrücklich mit eingeschlossen. Der Handel zwischen den beiden grossen Reichen wurde gestattet und den Kaufleuten Schutz zugesagt, vorausgesetzt, dass sie die gesetzlichen Zölle bezahlten. Gesandte und Courriere beider Monarchen sollten innerhalb der Gränzen beider Reiche mit der ihrem Stande gebührenden Achtung behandelt werden und die Waaren, welche sie mit sich führten, zollfrei sein; für arabische und andere auswärtige Kaufleute wurden Nisibis und Dara als Eingangsstellen festgestellt; Personen, welche den Anordnungen zuwider handeln, sollten innerhalb des Landes abgeurtheilt werden, wo der Betrug geschah. Hinsichtlich der Flüchtlinge wurde bestimmt, dass dieselben in ihre Heimath zu-

widersprechen sich unsere Quellen. Agathias l. c. sagt: ἐκπέμπει .... ἄνδρα Πέρσην τῶν σφόδρα παρ' αὐτοῖς λογιμωτάτων, ὄνομα δὲ ἦν αὐτῷ Ζίχ. In der That kommt bei Faustus (4, 55) ein Perser Namens Zik vor (cf. oben p. 320). Dagegen sagt Menander: Περσῶν πρεσβευτής, ῷ δῆτα ὑπῆρχε μὲν ἀξίωμα τὸ Ζίχ, μέγιστόν τι τοῦτο παρὰ τοῖς Πέρσαις γέρας, προςηγορία δὲ αὐτοῦ Ἰεσδεγουσνάφ. Der letstere Name ist jedenfalls ächt.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

rückkehren könnten, ohne irgend eine Belästigung befürchten zu müssen, aber nach Abschluss des Friedens sollte jeder der beiden Staaten gehalten sein die Flüchtlinge auszuliefern. Eine gemischte Commission sollte die Rechtsstreitigkeiten entscheiden, welche zwischen den Angehörigen beider Staaten entstehen würden. Dara sollte nicht mehr als Bedrohung des Perserreiches angesehen werden und darum fortbestehen, aber die Römer verpflichteten sich, keine neuen Gränzfestungen mehr anzulegen. Ein Separatvertrag ordnete die Verhältnisse der Christen im persischen Reiche: sie durften Kirchen erbauen, ihre Religion ausüben, selbst ihre Todten begraben, aber sie sollten sich aller Bemühung enthalten, die Mazdayaçnas zu ihrem Glauben zu bekehren.

Obwol der lazische Krieg die Perser viele Jahre lang beschäftigte, so hören wir doch nicht, dass seit dem Jahre 542 Khosrav je wieder persönlich an demselben theilnahm; wir können daher vermuthen, dass er im Norden und Osten Angelegenheiten zu ordnen hatte, die ihm wichtiger waren, denn mit dem römischen Reiche bestand damals ein Waffenstillstand, den er nicht verletzt zu haben scheint. Es ist natürlich zu glauben, dass er sich mit den Hephthaliten beschäftigt hat; welchen Antheil er aber an der Zerstörung des Hephthalitenreiches gehabt habe, das lässt sich aus den widersprechenden Berichten nicht entnehmen. Wenn wir dem Königsbuche glauben, so hat Khosrav das Hephthalitenreich nicht zerstört, sondern dasselbe ist durch die Völker des Nordens gefallen. Der Khaqan von China, so erzählt dieses Buch, dessen Macht bis an den Yaxartes, ja selbst bis an den Oxus reichte, hatte von der Macht des Khosrav gehört und beschloss, ihm eine Gesandtschaft mit reichen Geschenken zu schicken, damit ein freundschaftliches Verhältniss zwischen beiden Reichen angebahnt werde. Ghataqar, der König der Hephthaliten, erhielt Nachricht von diesem Vorhaben und war von den Folgen sehr wenig erbaut, denn da sein Land zwischen beiden Reichen lag, so musste er fürchten, dass beide sich in Freundschaft über die Theilung seines Gebietes einigen würden; als daher der Gesandte des Khâgân durch sein Gebiet passirte, liess er ihn überfallen und ermorden 1). Darüber kam es nun zum Kriege

Die Ermordung der Gesandten schiebt ein Volk dem andern zu; hier sind es die Hephthaliten, welche chinesische Gesandte ermorden. Nach Me-

zwischen Khaqan und Ghataqur, letzterer wurde besiegt und sein Land unterjocht. Eine solche Ausdehnung der Herrschaft des Khàcan schien nun dem Khosrav sehr gefährlich, auch glaubte er selbst Ansprüche auf Theile dieses Landes zu haben; daher sammelte er in Gurgan ein ansehnliches Heer, mit welchem er nach Norden zu ziehen beabsichtigte. Die Aussicht auf einen Krieg mit Khosrav erschreckte den Khâqân gewaltig, es kam zu Unterhandlungen, zuletzt wurde die Sache gütlich beigelegt. Khosrav heirathete die Tochter des Khaqan und erhielt einen grossen Theil des Hephthalitenreiches ausgeliefert. Mit dieser Erzählung des Königsbuches stimmt nun auch Menander 1), welcher die im Jahre 557 nach Constantinopel gekommene Gesandtschaft der Avaren dem Kaiser Justinian berichten lässt, dass die Türken die Hephthaliten sich dienstbar gemacht und ihr Reich zerstört hätten. An einer andern Stelle 2) berichtet Menander freilich, dass ein persischer Gesandter behauptete, sein Herr habe das Reich der Hephthaliten zerstört, doch können wir diese Aussage sehr wohl für eine eitle Prahlerei halten. Aber auch eine Reihe glaubwürdiger Zeugen unter den morgenländischen Schriftstellern, wie Masûdi (2, 203) und Tabari (2, 161), lassen das Reich der Henhthaliten durch Khosrav zerstören, nach Tabari in Gemeinschaft mit dem Khaqan; Hamza hingegen erwähnt die Begebenheit nicht. Nach meiner Ansicht ist die Erzählung des Königsbuches in der Hauptsache richtig, nur allzusehr verkürzt. Es wird richtig sein, dass die Türken das Hephthalitenreich zerstörten und dass die Eifersucht zwischen Persern und Türken zuletzt durch eine Heirath des Khosrav mit der Tochter des Khåqàn beigelegt wurde, von der uns noch andere Quellen erzählen und die wir als historisch ansehen müssen; allein zwischen bei-

nahder (l. c. p. 297; liess Khosrav Gesandte der Hephthaliten ermorden, um sie von seinem Lande fern zu halten. Endlich berichten chinesische Geschichtschreiber, dass der Khäqän der Jéujen chinesische Gesandte anhielt, die nach dem Westen ziehen wollten, und ihnen unter keiner Bedingung weiter zu reisen gestattete. (Cf. Neumann, die Völker des südlichen Russlands p. 84.) Die Gründe sind ähnliche, aber die Zeit stimmt nicht, doch mag der Vorfall der Erzählung des Königsbuchs zum Vorbild gedient haben.

<sup>1)</sup> Menander l. c. p. 295 fg.

<sup>2;</sup> Menander p. 354: καὶ ότι (Χοσρόης) τὴν τῶν Ἐφθαλιτῶν κατεστρέψατο δύ-

den Ereignissen liegen wahrscheinlich viele Jahre, und in diesen Zeitraum gegenseitiger Eifersucht dürfen wir wol die Ereignisse setzen, von denen uns abendländische Quellen berichten. Nach Mirkhond (l. c. p. 365) hätte Khosrav seinen Sohn Hormuzd gegen den Khåqån geschickt und dieser hätte bei der Annäherung des persischen Heeres die besetzten Landstriche (Shåsh, Ferghånå, Samarqand, Bokhårå, Kesh und Nesf) aufgegeben und wäre nach Norden entfichen. Aber diese Nachricht, nach der Hormuzd (der Sohn der Tochter des Khåqån) damals schon erwachsen gewesen wäre, steht vereinzelt. Dass die Türken es waren, welche dem Reiche der Hephthaliten ein Ende machten, bestätigen auch chinesische Quellen, und zwar muss diess nach dem Jahre 555 gewesen sein, denn um diese Zeit zerstörte der Khåqån der Türken die Herrschaft der Jouanjouan und machte sich zum Herrn Transoxaniens 1).

Es scheint, dass die Hephthaliten - welche ein sesshaftes Volk waren - den Verlust ihrer Selbständigkeit weniger gefühlt haben als den Schaden, welchen die veränderten Verhältnisse ihrem Handel zufügten. Die Handelsgesetze des Khosrav machten es ihnen unmöglich, den gewinnreichen Seidenhandel schwunghaft zu betreiben; auf ihr Ansuchen schickte der Khagan eine Gesandtschaft nach Persien, an deren Spitze ein gewisser Maniach stand, welche die Freigebung dieses Handels bewirken sollte. Khosrav war sehr wenig geneigt diese Bitte zu bewilligen, mochte aber ebensowenig durch eine abschlägige Antwort einen offenen Bruch mit seinem mächtigen türkischen Nachbar herbeiführen; auf Rath eines türkischen Ueberläufers, Namens Katulphus, kaufte und bezahlte Khosrav die Seide, welche man ihm gebracht hatte, verbrannte sie aber dann vor den Augen der Abgesandten, so dass diese sehr missvergnügt in ihr Land zurückkehrten. Eine zweite Gesandtschaft hatte keinen besseren Erfolg, die Türken behaupteten sogar, man habe mehrere ihrer Gesandten durch Gift umgebracht, während die Perser klimatischen Einflüssen die Schuld an ihrem Tode zuschrieben. Es trat eine grosse Kälte ein in den Beziehungen zwischen Khosrav und den Türken, Maniach aber setzte es durch, dass eine Gesandtschaft, an deren Spitze er wieder stand, direct nach Constantinopel gesandt wurde. Sie

<sup>1)</sup> Cf. Vivien de St. Martin: les Huns blancs pp. 52. 63. 77.

kam dort im Jahre 568 an und wurde sehr freundlich empfangen, offenbar war es auch nicht allein ihr Zweck, die Handelsbeziehungen zu ordnen, sondern auch politische Verbindungen anzuknüpfen. Auf dem Rückwege begleitete sie Zemarchus als Abgesandter des Kaisers, der den Khāqān am Altaigebirge fand und ihm vorgestellt wurde; ein neuer türkischer Gesandter begleitete ihn (569) auf der Rückreise, die sehr beschwerlich war, weil sie über den Aralsee und im Norden des Kaukasus gemacht werden musste, denn die Perser gaben sich Mühe, die Alanen zu gewinnen 1) und durch sie die Weiterreise des Gesandten zu verhindern; sie fühlten sich zwischen dem türkischen und römischen Reiche in einer ähnlichen üblen Lage, wie früher die Hephthaliten zwischen Türken und Persern.

Beachtung erfordern auch die Berührungen zwischen Persien und Yemen, welche zur Zeit des Khosrav stattfanden und bei denen auch wieder die Verhältnisse zwischen den Römern und Persern massgebend waren; im Grunde handelte es sich auch nach dieser Seite hin um das Vordringen des Christenthums unter römischen Schutze, dem die Perser zu wehren suchten. Von Eran war Yemen durch Wüsten getrennt, für die Römer war das Land zu Schiffe leichter zu erreichen und freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten schon seit längerer Zeit stattgefunden?). Einer Gesandtschaft, welche Constans im Jahre 343 nach Yemen geschickt hatte, war es zwar nicht gelungen, den Beherrscher jenes Landes zu einem Feldzuge gegen die Sasaniden zu veranlassen, aber sie erreichte Duldung für das Christenthum und die Erlaubniss zur Erbauung dreier Kirchen im Interesse der zahlreichen christlichen Kaufleute, welche der Handel dorthin führte. Noch scheint aber das Christenthum wenig Fortschritte im Lande selbst gemacht zu haben, weit grösseren Anhang hatte das Judenthum, und ein Zug, den der fanatische König Dû Nowas gegen Ende des fünften oder Anfang des sechsten Jahrhunderts nach der christlichen Stadt Najran unternahm, wurde für die Schicksale des Landes verhängnissvoll. Dû Nowâs liess den Einwohnern dieser Stadt, in deren Besitz er gekommen

<sup>1;</sup> Theophylact, Hist. 3, 9.

<sup>2:</sup> Ich folge hier zumeist Caussin de Perceval l. c. 1, 118 fig. Etwas anders Lebeau 8, 44 fig.

war, die Wahl zwischen dem Tode und der Annahme des Judenthums, eine grosse Anzahl Christen soll bei dieser Gelegenheit den Tod gefunden haben. Dieses traurige Schicksal erregte das Mitleid des Kaiser Justin I, und da Yemen wegen seiner Entfernung ein unmittelbares Eingreifen der Römer nicht gut gestattete, so ermuthigte er den christlichen König von Axum in Abyssinien zu einem Zuge dahin und unterstützte ihn angeblich selbst mit Schiffen. Dû Nowas wurde besiegt und die Abyssinier richteten in Yemen ein christliches Königreich ein. Diese Ereignisse fallen wahrscheinlich in das Jahr 525. Die abyssinische Herrschaft scheint hart gewesen zu sein, sie wurde von den Arabern überhaupt, namentlich aber von der ehemaligen königlichen Familie nur mit Unwillen ertragen. Ein Glied dieses himyaritischen Königsgeschlechtes, Namens Çayf, hatte vergeblich in Constantinopel um Hülfe nachgesucht, die Abyssinier waren Christen, Cayf und seine Landsleute aber meistens Juden oder Heiden. Von Constantinopel kam Cayf nach Hìra sum König Noman, der ihn bei Khosrav einführte, aber auch da fand er anfänglich mit seinem Anliegen kein geneigtes Gehör, der weite Weg und die Armuth des Landes schreckte den persischen König ab; erst als Cavf von dem Reichthume seines Vaterlandes ein lockendes Bild entworfen und die Habgier des Khosrav gereizt hatte, änderte sich die Sache etwas, doch blieben die Bedenken noch immer vorherrschend und Cayf starb, ohne etwas erreicht zu haben, aber sein Sohn Ma'dîkarib konnte einige Unterstützung erlangen; die Armee, die ihm zur Verfügung gestellt wurde, war gewiss nicht bedeutend und grösstentheils den persischen Gefängnissen entnommen, der Anführer hiess Vahraz (besser wol Varaz) und war ein Dailemite. Der Zug wurde zu Schiffe unternommen und sobald Ma'dikarib gelandet war, strömten die Araber in grossen Massen zu seinen Fahnen und vermehrten sein Heer so beträchtlich, dass die Abyssinier geschlagen und vertrieben werden konnten. Ma'dîkarib wurde bald ermordet und Yemen blieb unter der Verwaltung persischer Statthalter. Dieser Zug Ma'dikaribs fällt etwa um das Jahr 575. Der Vortheil, den die Perser erlangt hatten, bestand blos darin, dass die christliche Herrschaft in Yemen vernichtet wurde, die Einwohner des Landes blieben Heiden und Juden, vom Uebertritte zur Religion der Perser war keine Rede.

Obwol der Friede zwischen Persern und Römern auf 50 Jahre geschlossen war, so dauerte er doch nur 10 Jahre und im Jahre 572 begann der Krieg von Neuem; beide Völker schieben sich die Schuld an diesem Kriege zu, dieses Mal ist es gewiss, dass die Römer den grösseren Antheil an derselben haben. Die türkischen Gesandtschaften hatten nicht wenig dazu beigetragen, die Friedensliebe der Römer zu mindern, noch im Jahre 571 war wieder eine solche in Constantinopel erschienen, um in den Kaiser zu dringen, dass er den Frieden breche und den gemeinsamen Feind bekämpfen helfe 1). Es hatte etwas Verlockendes, das persische Reich von Westen und Osten zugleich anzugreifen und dadurch seinen Untergang herbeizuführen, man entging dann den lästigen Zahlungen, welche man vertragsmässig zu leisten hatte. Ån Veranlassungen zum Kriege fehlte es niemals, nach Theophanes war der abyssinische König Arethas auf Anstiften der Römer in das persische Gebiet eingefallen und hatte dort Verwüstungen angerichtet, wichtiger noch war eine Empörung des persischen Theiles von Armenien 2). Noch immer gaben die persischen Gewalthaber in diesem Lande die fruchtlosen Versuche nicht auf, die Armenier wieder zur persischen Religion zurückzuführen, ein erneuerter Versuch hatte einen Aufstand herbeigeführt, in dem der persische Statthalter 3) Surena ermordet worden war. Wie gewöhnlich wandten sich die Armenier nach Constantinopel und boten ihre Unterwerfung an, diessmal nicht vergeblich, denn Justin II erklärte selbst dem persischen Gesandten, dass er sie unter seine Obhut nehmen wolle; der persische Gesandte Sebukhtes war nämlich zu Justin gekommen, um die Wiederaufnahme der Zahlungen zu betreiben, welche nach dem Friedenstractate von 562 nunmehr alljährlich erfolgen sollten, allein Justin wollte sich auch dazu nicht verstehen und behandelte den persischen Gesandten überhaupt verächtlich. In früheren Jahren hätte es nicht mehr als dieses bedurft, um den persischen König zu einem Feldzuge zu veranlassen, jetzt in-

<sup>1)</sup> Cf. Menander p. 311 ed. Nieb. Theophylact Hist. 3, 9. Theophanes 1, 377 fig. Auch Firdosi erwähnt diesen neuen Krieg, aber nur kurz und ungenügend.

<sup>2,</sup> Evagr. 5, 7.

<sup>3,</sup> Σουρήνη, πλιματάρχην nennt ihn Theophylact, mit dem letztern Worte soll wol das érânische Marzbân übersetzt werden.

dessen war Khosrav alt geworden und scheute die Mühsale des Krieges. Nicht so Justin, der zwar nicht rüstete, aber doch thörichter Weise den Krieg begann. Noch im Jahre 572 schickte Justin den Marcianus 1) in den Orient; derselbe kam nach Edessa ohne ein anderes Heer als eine Anzahl von Leuten, die er unterwegs zusammengerafft hatte, gleichwol unternahm er sofort einen Einfall nach Arzanene, der auch gelang, da sich die Perser im tiefsten Frieden mit den Römern glaubten und daher vollkommen unvorbereitet waren. Auch im Jahre 573 gelang dem Marcian seine erste Waffenthat gegen einen Ort Sargathon, der auf persischem Gebiete lag, aber der Angriff auf die Festung Thebothon misslang, in noch höherem Grade die Belagerung von Nisibis, so dass Marcian sich nach Dara zurückzog. Mittlerweile hatte Khosrav seine Rüstungen zur Gegenwehr beendigt und begann den ihm aufgedrungenen Krieg mit aller Energie. Mit seinem gesammten Heere zog er von Ktesiphon aus und überschritt den Tigris, dann zog er am linken Ufer des Euphrat stromaufwärts bis zu einem Orte Ambaron 2), von dort schickte er den Adormaanes mit 6000 Mann in der Richtung von Circesium ab, welches fünf Tagereisen entfernt war, während er selbst durch wüste Gegenden gegen Dara marschirte. Unvermuthet erschien er vor diesem Platze und belagerte die Festung, welche sich ihm nach einer fünf- bis sechsmonatlichen Einschliessung ergeben musste 3). Die römische Armee hatte sich nach Mardin zurückgezogen. Adormaanes aber hatte unweit Circesium den Euphrat überschritten und war durch Syrien bis Antiochia vorgedrungen, überall raubend und plündernd, ohne dass ihm Jemand Widerstand leistete. Antiochien konnte nicht daran denken sich zu vertheidigen, da ein Theil der Mauern eingefallen war, die meisten Einwohner entstohen und nahmen ihre Kostbarkeiten mit sich: das mag wol der Grund gewesen sein, warum Adormaanes nur eine Vorstadt verbrannte und sich um die Stadt nicht weiter küm-

<sup>1)</sup> Theophanes nennt ihn Martinus, ebenso Zonaras 14, 10.

So hiess die Stadt nach Joh. Epiph., d. i. Anbar. Theophylact Hist.
 10, schreibt Άβάρων.

Theophyl. 3, 11, der Dara nach 6 Monaten fallen lässt. Evagr. 5, 10 sagt, die Belagerung habe 5 Monate gedauert und die Stadt sei genommen worden κατά τὴν ἄραν τοῦ χειμῶνος.

merte. Schlimmer ging es in Apamea. Auch diese Stadt konnte an keinen Widerstand denken und suchte sich durch reiche Geschenke abzukaufen; diese nahm Adormaanes willig in Empfang, überfiel aber dennoch die Stadt, verbrannte sie und führte die Einwohner in die Gefangenschaft, wie er auch selbst wieder nach Persien zurückkehrte.

Der schwache Justin II wurde durch die Nachricht von solchen Unglücksfällen ebenso kleinmüthig, als er früher übermüthig gewesen war; körperlich und geistig gebrochen fühlte er sich den Zuständen nicht mehr gewachsen, die Kaiserin Sophia leitete die Angelegenheiten unter Beirath des Thrakier Tiberius, der bald zum Mitregenten des Justin ernannt wurde. Die Kaiserin und ihr Rathgeber waren sehr in Verlegenheit, wie sie die Angelegenheiten des Orients wieder ordnen sollten, als glücklicher Weise Khosrav selbst den Weg der Unterhandlungen betrat 1), weniger aus Friedensliebe als aus Uebermuth, denn er glaubte, die Römer seien hinlänglich gedemüthigt, um sich allen seinen Bedingungenzu unterwerfen. Obwol der Brief des Khosrav in wenig geziemender Sprache abgefasst war, so schickte die Kaiserin doch den Zacharias, einen der Leibärzte des Kaisers, zu Khosrav und schloss mit demselben zunächst einen einjährigen Waffenstillstand ab, gegen Bezahlung von 45000 Goldstücken?), innerhalb dieses Jahres sollten weitere Friedensverhandlungen folgen. Die Römer rüsteten mit aller Macht, schickten aber doch die versprochenen Gesandten Trajan und Zacharias, die mit dem persischen Bevollmächtigten Mebodes endlich eine Verlängerung des Waffenstillstandes auf drei Jahre vereinbarten gegen jährliche Zahlung von 30000 Goldstücken und mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass Armenien in den Waffenstillstand nicht eingeschlossen werden solle3). Die Verhandlungen waren so nahe daran gewesen zu scheitern, dass die Perser unter Tamchosro die Feindseligkeiten bei Dara schon wieder eröffnet hatten; nach Abschluss des Waffenstillstandes zog der römische Feldherr sofort nach Armenien, wohin ihm Khosrav selbst mit seinem Heere folgte. Schon zu Anfang des Jahres 575 war Justinus, der Sohn des Germanus,

<sup>1)</sup> Menander p. 316.

<sup>2.</sup> Menander p. 389.

<sup>3)</sup> Cf. Theophylact Hist. 3, 12.

als Oberbefehlshaber der römischen Truppen in den Orient gesandt worden, als nun Khosrav den Euphrat überschritten hatte und in die Gegend von Malatia gekommen war, fand er sich zu seinem Schrecken einem wohlgerüsteten römischen Heere gegenüber. Beide Heere wagten keinen Angriff, zu einer förmlichen Schlacht scheint es gar nicht gekommen zu sein 1), Kurs, ein Skythe, welcher auf dem linken Flügel der Römer commandirte, überraschte die ihm gegenüber stehenden Perser, drang bis zum königlichen Zelte vor und erbeutete die darin befindlichen Kostbarkeiten, sowie er sich auch des heiligen Feuers bemächtigte, das Khosrav bei sich hatte; Khosrav dagegen brachte die gegen Norden gelagerten Römer zum Weichen und bemächtigte sich der Stadt Melitene, die er leer fand und verbrannte. Immerhin aber dursten sich die Römer des Sieges rühmen, da Khosrav den Rückzug über den Euphrat in solcher Eile antrat, dass ein Theil seines Heeres dabei zu Schaden kam, er zog nach Arzanene und die Römer scheinen ihn nicht weiter belästigt zu haben, da jenseits des Euphrat der Waffenstillstand galt, aber sie drangen in Armenien ein und verheerten und plünderten das persische Armenien und brachten, ohne dass sie Jemand hinderte, den Winter auf persischem Gebiete zu<sup>2</sup>).

An den Aufstand der Armenier hatten sich, wie gewöhnlich, auch die Iberer angeschlossen, dort und im benachbarten Albanien waren römische Feldherren beschäftigt, als Khosrav im Jahre 576 die Feindseligkeiten wieder aufnahm; in Armenien selbst, dem nächsten Ziele des persischen Heeres, war Nichts vorbereitet, denn der Feldzug begann bereits im Frühjahre, nicht erst im Sommer, wie es sonst die Gewohnheit der Perser war. Khosrav gedachte zugleich Krieg zu führen und zu unterhandeln<sup>3</sup>), der römische Gesandte Theodor, der nach Dara kam, fand den König nicht mehr vor, aber es war der Befehl gegeben worden, ihn in das Lager zu schicken. Khosrav war zuerst in die Gegend

Ich folge hier dem Berichte des Evagrius (H. E. 5, 14), Theophylact
 14 stellt den Sieg der Römer weit glänzender dar.

So wieder nach Evagrius, Theophylact 3, 15 lässt den Justin bis an und selbst auf das hyrkanische Meer kommen, was gewiss eine Uebertreibung ist.

<sup>3)</sup> Menander p. 392 flg.

der Arrester und Mareptiker (in der Nähe des Vansees) gezogen, dort fand er eine freundliche Aufnahme und bereitwillige Verpflegung seines Heeres; als er aber weiter nach Bagravandene und Taron kam, fand er Alles leer, die Einwohner waren mit ihren Habseligkeiten gefichen und es wurde schwierig das Heer zu versorgen. Dort erreichte ihn auch Theodor und begann seine Unterhandlungen, die den König in seinen Operationen nicht störten, derselbe drang vielmehr durch Badiane (Vanant) in das römische Armenien ein und begann die Belagerung von Theodosiopolis. Es lag ihm sehr daran, diese feste Stadt zu nehmen, denn er versprach sich dann eine bedeutende Rückwirkung in Persarmenien und Iberien: auch zweifelte er gar nicht daran. dass er diese Stadt ebenso in seine Gewalt bekommen werde wie Dara, aber er musste sich doch vor Ablauf des Jahres überzeugen, dass seine Bemühungen fruchtlos seien, und er wurde darum wieder geneigter für Friedensvorschläge; aber noch ehe diese zum Ziele geführt hatten, erfocht Tamchosro einen grossen Sieg über Justinian 1), so dass dieser aus Persarmenien weichen musste, während Tamchosro bis Theodosiopolis und Amida vorrückte und dann durch Arzanene auf das persische Gebiet zurückkehrte. Dieser neue Erfolg liess die Perser ihre Forderungen so hoch spannen, dass die Unterhandlungen zuletzt sich zerschlugen, welche übrigens das Jahr 577 ziemlich ausgefüllt haben müssen 3), und erst im Jahre 578 die Feindseligkeiten wieder begannen, wobei den Persern vorgeworfen wird, dass sie nicht einmal den Ablauf des Waffenstillstandes abgewartet hätten 3). Zum Befehlshaber hatte Khosrav denselben Mebodes 4) ausersehen, der früher die Friedensunterhandlungen geführt hatte, und ihm den Sapoes, Sohn des Mihran, beigegeben; beide hatten die Aufgabe in Mesopotamien einzufallen, sie verwüsteten die Umgegend von Theodosiopolis (in Mesopotamien) und Constantine, Tamchosro, der in Armenien commandirte, zog vor dem Schlosse Kitharizon 5)

<sup>1)</sup> Theophylact 3, 15.

<sup>2)</sup> Theophylact l. c. und ausführlicher bei Menander p. 318 fig.

<sup>3)</sup> Theophylact l. c. Menander p. 408 giebt an, dass die Perser die Feindseligkeiten um 40 Tage su früh begannen.

<sup>4)</sup> Menander p. 319 giebt ihm den Titel Σανναχοερύγαν, Theophylact nennt ihn besser Σαρναχοργάνης, doch ist das Wort auch in dieser Form noch unklar.

<sup>5)</sup> Diese Burg (φρούριον) nennt auch Procop (B. P. 2, 24) und hier Theo-

vorbei in die Gegend von Amida, wo er plünderte. Aber auch in die römische Kriegführung war ein anderes Leben gekommen, seit Justinian zurückberufen und Mauricius an seine Stelle getreten war: zwar hatte dieser talentvolle Feldherr noch nicht Gelegenheit gehabt sich zu versuchen und begann, wie früher Belisar, in diesen Gegenden seine Laufbahn, auch wurde er bald durch Krankheit an seinen Fortschritten gehindert, gleichwol leistete er jetzt schon mehr als seine Vorgänger. Er beantwortete die persischen Feindseligkeiten durch einen Einfall nach Arzanene, wo er das wichtige Schloss Aphumon nahm und 10090 Kriegsgefangene wegführte, die nach Kypros verpflanzt wurden. Dann wandte er sich in die Gegend von Nisibis, nahm Singara ein und entsendete den Kurs sogar zu einen Plünderungszug über den Tigris 1). Der herannahende Winter zwang ihn, wieder auf römisches Gebiet zurückzugehen, und der Winter wurde wieder zu Friedensunterhandlungen zwischen beiden Monarchen benutzt, Pherogdates ging nach Constantinopel, Zacharias und Theodor nach Ktesiphon. Die Vorschläge, welche jeder der beiden Herrscher machte, näherten sich einander so sehr, dass dieses Mal wahrscheinlich eine Verständigung erfolgt wäre, aber ehe die griechischen Gesandten in Ktesiphon eintrafen, war Khosrav zu Anfang des Jahres 579 gestorben. Nach dem Königsbuche hinterliess er sechs Söhne und erreichte ein Alter von 75 Jahren<sup>2</sup>. Ein Jahr vor seinem Tode hatte er den Hormisdas als Thronfolger eingesetzt.

Khosrav Anosharevan gehört zu den geseiertsten Namen der éranischen Geschichte, und diese Thatsache allein beweist, dass er Verdienste besessen hat, die ihn dem Herzen seines Volkes theuer machten. Er wird geseiert als ein gerechter Herrscher, und wenn wir über seine Begriffe von Gerechtigkeit in manchen Dingen anders urtheilen dürsten als seine Unterthanen, so lässt sich daraus kein Vorwurf für ihn ableiten, er muss als ein Kind

phylact 3, 15, und Menander (p. 329); sie muss in der Nähe der persisch-römischen Gränze gelegen haben.

<sup>1)</sup> Theophylact 3, 16.

<sup>2)</sup> Shahn. 1782, 13 und 1789, 8 ed. Macan. Demnach ware Khosrav bei seiner Thronbesteigung 27 Jahre alt gewesen und im J. 504 geboren; dasu will aber nicht stimmen, dass er nach demselben Buche bei der Rückkehr seines Vaters aus Turan schon mehrere Jahre alt gewesen sein soll.

seiner Zeit und seines Volkes beurtheilt werden. Die Fehler, welche ihm Procop (B. P. 2, 9) vorwirft, hat er gewiss alle gehabt, er war ein Lügner wie so viele seiner Landsleute, er machte sich kein Gewissen daraus, jeden geschworenen Eid zu brechen, er war des Geldes wegen zu jeder Schandthat fähig; es scheint aber gewiss, dass auch seine römischen Zeitgenossen auf keiner höheren Stufe der Moral standen. Unbezweifelt sind seine Verdienste um die Staatsverwaltung, von welchen wir an einer andern Stelle dieses Werkes ausführlicher zu reden haben werden. Morgenländische wie abendländische Schriftsteller stimmen darin überein, dass Khosrav ein Freund der Wissenschaften gewesen sei, er liebte die Schriften des Plato und Aristoteles, Thukydides und Demosthenes, die er aus persischen und zum Theil auch aus syrischen Uebersetzungen kannte; dass er diese Schriftsteller freilich nicht auffasste, wie die Griechen zu thun gewohnt waren, zeigte sich, als die letzten heidnischen Philosophen (etwa um 532) sich an seinen Hof begaben. Durch das Edict Justinians vom Jahre 530, welches die Philosophenschulen schloss, in der Ausbreitung ihrer Lehren gehindert, beschlossen sieben Neuplatoniker sich an den Hof des Khosrav zu begeben, der ihnen als ein Freund der Philosophie gerühmt worden war. Sie kannten das Land nicht, in welches sie zogen, sie erwarteten einen platonischen Staat zu finden oder wenigstens einen König, wie ihn Xenophon in der Kyropädie beschreibt; sie waren sehr enttäuscht, als sie bemerkten, dass das Land ihren Erwartungen nicht entsprach und auch der König selbst ihren philosophischen Ansichten keinen Einfluss auf sein Leben gönnte. Trotz aller äusseren Ehrenbezeigungen begaben sie sich sehr bald wieder in ihr Vaterland zurück, und Khosrav erwirkte durch den Friedenstractat, den er eben abschloss (533), dass sie unangefochten und ihren Ansichten gemäss auf römischem Gebiete leben durften. nimmt uns gar nicht Wunder, dass ein griechischer Schwindler, Uranius, einen weit grösseren Erfolg am persischen Hofe hatte als diese ernsten Männer der Wissenschaft 1). Die morgenländischen Berichte rühmen auch die Verdienste des Ministers Buzurjmihr. der mit Khosrav in der Pflege der Wissenschaften wetteiferte, sie heben namentlich dessen Verkehr mit Indien hervor,

<sup>1)</sup> Cf. Agathias 2, 28-31.

dem die Eranier die Kenntniss des Schachspieles und die Uebersetzung des Buches Kalila va Dimna zu verdanken hatten. Unangenehm berührt bei diesen literarischen Bestrebungen. dass immer nur von der Einbürgerung fremder Geisteswerke in Eran die Rede ist, niemals aber von eigenen Werken, welche der érànische Geist geschaffen hätte. Eine Folge dieser Vorliebe für ausländische Geistesproducte dürfte wol gewesen sein, dass man unter Khosravs Regierung auch ausländische Religionen, wie die christliche, mit grösserer Nachsicht behandelte, als früher der Fall gewesen war. - Der Glanz, welchen Khosravs glückliche Kriege gegen das römische Reich über Eran verbreiteten, war mehr Schein als Wirklichkeit; man darf nicht vergessen, welche schwere Kriege damals die Römer zu führen hatten, dass Italien und Afrika ihre ganze Kraft erforderten und nur mit Mühe Truppen nach Osten entsendet werden konnten. Die Vertheidigung der Römer gegen die Perser war meistentheils so schlecht, dass es kaum ein Ruhm für diese ist, in solchen Kriegen gesiegt zu haben. Vom érânischen Standpunkte aus betrachtet konnte Khosrav kaum mit seinem grossen Vorfahren Shapur II verglichen werden, der mit nicht geringerer Tapferkeit kämpfte und feste politische Ziele hatte, während bei Khosrav die Geldgier vorherrschend war, er richtet immer seine Züge dahin, wo er die reichste Beute zu gewinnen hofft und dem geringsten Widerstande begegnet, bei den Friedensschlüssen handelt es sich hauptsächlich um Geldsummen. Trotz aller Kriegszüge geht Eran doch um eine Provinz ärmer aus dem Kampfe hervor, es zeigt sich, dass Lazistan nicht festgehalten werden kann und auch Armenien und Iberien nur auf eine Gelegenheit warten, um sich unter römischen Schutz zu begeben. Die Vernichtung des römischen Einflusses in Yemen war allerdings ein Erfolg, der Erwerb des Landes aber kaum eine erhebliche Stärkung der persischen Macht.

Khosrav Anosharevan ist auch berühmt durch seine Bauwerke, nach manchen Schriftstellern ist der Palast von Ktesiphon sein Werk, welcher den Namen Taq-i-Kesra führt, doch ist diess nicht unbestritten 1), Manche schreiben ihn dem Khosrav Parvéz zu. Bedeutender ist die Anlage einer neuen Stadt in der Nähe

<sup>1)</sup> Cf. Mujmil l. c. p. 122. Masúdi 2, 199.

Ktesiphons (cf. Theophyl. 5, 6), sie war bestimmt die Kriegsgefangenen aufzunehmen, welche nach der Zerstörung Antiochiens im Jahre 540 nach Persien gebracht wurden. Sie wurde Er-rumiyya, d. i. die römische Stadt genannt, ihr eigentlicher. Name aber war Beh-az-Andiu-Khosrav, d. i. die Stadt des Khosrav, die besser ist als Antiochien. Der stolze Titel zeigt die Absicht an: Khosrav wollte eine Stadt herstellen, welche das römische Antiochien übertreffen sollte; wie wenig er aber dazu im Stande war, zeigte er dadurch, dass er sich nicht nur die zerstörte Stadt möglichet zum Muster nahm, sondern auch alle irgend wie bedeutenderen Kunstwerke des römischen Antiochien nach seiner neuen Stadt bringen liess. Eine weitere Stadt des Khesray soll Nezen bar Kejîn geheissen haben, wir kennen sie nur aus den Mittheilungen des Mujmil und wissen nicht wo sie lag. Die bedeutendste Unternehmung des Khosrav war aber die Befestigung der Kaukasuspässe, Båb el Ebvåb (Thor der Thore) genannt. welche von Manchen fälschlich Alexander dem Grossen zugeschrieben wird. Hamza von Ispahan hat uns diese Anlage am ausführlichsten beschrieben 1): ihre Länge vom Meere bis zu den Bergen wird auf 20 Parasangen angegeben, in jeder Gegend (wol bei jedem Gebirgspasse) siedelte er ein Heer an, dem Grundstücke zu seinem Unterhalte angewiesen wurden; die Führer dieser Heere erhielten fürstlichen Rang und entsprechende Ehrenkleider, ihre Titel richteten sich nach den auf den letzteren abgebildeten Thieren, einer hiess Baghran-shah (Eberkönig), Shirvan-shah (Löwenkönig), Filan-shah (Elephantenkönig), Alanshah (Rabenkönig). Es ist nicht unmöglich, dass die Osseten noch ein Rest jener Gränzwache sind.

21. Hormisdas IV. Die Regierung dieses Königs wird zumeist auf 12 Jahre angegeben, so von Masúdi (2, 211), Mujmil (l. c. p. 123); abweichend giebt Hamza 23 oder 13 Jahre an, Ibn Alathîr (1, 343) kennt sowol die Angabe von 12 Jahren als von 11 Jahren und 9 Monaten. Bei Firdosi, Tabari und Mirkhond finde ich keine genauern Angaben der Dauer seiner Regierung. Nach Richter regierte er von 579—590, nach Lebeau (10, 161 und 299) und Patkanian von 578—590, Clinton 579—590, Muralt 579—591, nach Mordtmann vom März 579 bis April

<sup>1)</sup> Hamza p. 57. 58. Vgl. auch Masúdi 2, 196.

590. Nach dem Zeugnisse des Firdosi und vieler anderer Schriftsteller war er der Sohn der türkischen Prinzessin, welche Khosrav I geheirathet hatte, und diese hohe Abstammung von Seite der Mutter wie des Vaters bildete sein hauptsächlichstes Anrecht auf den Thron. Abweichend erwähnt nur Masûdi (l. c.) die Nachricht, sie sei eine Tochter des Khazarenkönigs gewesen, doch kennt er auch die Ansicht, dass sie die Tochter des Khaqan gewesen sei. Ihr Name war Fågim nach Masûdi, nach den Armeniern soll sie Kaïén geheissen haben. Die abendländischen Quellen schildern uns den Hormisdas IV als einen der schwärzesten Tyrannen 1), einen heftigen Menschen von unersättlichem Geize, übelwollend gegen die Untergebenen, grausam gegen die Vornehmen, die er auf verschiedene Art ums Leben brachte und namentlich im Tigris ertränken liess. Theophylact erwähnt das Gerücht, dass eine Weissagung, er werde Leben und Thron in einem Aufstande verlieren, ihn zu seiner grausamen Handlungsweise veranlasste. Die Berichte der morgenländischen Schriftsteller lauten nicht ganz so ungünstig; wohl erwähnen auch sie seine Grausamkeit und erzählen, dass unter seiner Regierung nicht weniger als 13600 Menschen hingerichtet worden seien, aber diese Strenge traf zumeist nur die Vornehmen, daneben wird die strenge Gerechtigkeitsliebe des Hormisdas IV gegen das Volk gerühmt. Etwas abweichend von den übrigen Schriftstellern ist der Bericht des Königsbuches, mit dem wie gewöhnlich Mujmil (l. c. p. 123 flg.) übereinstimmt. Nach diesem Berichte wendete sich die Wuth des Hormisdas IV gleich nach seiner Thronbesteigung gegen drei Minister seines Vaters: Izad Gushasp, Buzurg-Mihr und Adar-Mah, er liess sie in das Gefängniss werfen und dort selbst an dem Nöthigsten Mangel leiden. In seiner Noth wendete sich Izad Gushasp an seinen Freund, den Obermobed Zartusht und bat denselben um Unterstützung, welche ihm Zartusht nicht nur gewährte, sondern auch seinen Freund im Gefängnisse besuchte und tröstete. Sobald der König diess vernahm, liess er nicht nur den Izad Gushasp tödten, sondern vergiftete auch den Zartusht bei einem Gastmahle mit eigener Hand. Es heisst, dass Zartusht

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 3, 17. Evagr. 6, 16. Letzterer nennt den Hormisdas IV πάντων βασιλέων άδιαωτατον γενόμενον, οὐ μόνον δτι χρήμασιν έζημίου τοὺς ὑπηκόους, ἀλλὰ καὶ θανάτων διαφόροις ἰδέαις.



dem Könige noch vor seinem Tode prophezeite, dass auch ihn der Tod bald ereilen werde. Ein anderer von den Grossen, welchen Hormisdas IV zu verderben gedachte, hiess Sîmâh Burzîn, er beauftragte dessen Busenfreund Behrâm Âdar Mahân als Ankläger desselben aufzutreten; dieser that es, aber das Verbrechen, welches er seinem Freunde Schuld gab, war, dass er für die Erhebung des Hormisdas auf den Thron gesprochen habe. Natürlich mussten beide Männer sterben. Späterhin, so behauptet Firdosi, habe sich Hormisdas IV von seinen bösen Wegen bekehrt, und zwar auf Grund einer Weissagung seines Vaters, die er im Archive vorfand und die ihm sein Ende durch eine Empörung prophezeite. Auch Firdosi rühmt seine strenge Gerechtigkeit, die er im ganzen Lande ausübte, denn er hielt sich nicht lange an demselben Orte auf, sondern reiste immer im Lande umher.

Nach dem Zeugnisse des Agathias (4, 29) hatte Khosrav I die Verwüstung seines Landes vor seinem Ende noch mit eigenen Augen gesehen und war zum Frieden geneigt geworden. Tiberius war sehr bereit einen solchen abzuschliessen 1), er weigerte sich nicht Persarmenien und Iberien so wie Arzanene und das Castell Afumon zu räumen, verlangte aber dafür auch wieder in den Besitz von Dara gesetzt zu werden, und es war alle Aussicht, dass man sich auf dieser Grundlage geeinigt haben würde, wenn Khosrav I am Leben geblieben wäre. Zwar die Römer waren erbötig, die dem Khosrav I gemachten Vorschläge auch für seinen Sohn gelten zu lassen, die an Khosrav abgeordneten Gesandten, welche dessen Tod in Syrien erfuhren, erhielten den Befehl ihre Reise fortzusetzen, ebenso eine Anzahl kriegsgefangener vornehmer Perser, welche Tiberius als Beweis seiner freundschaftlichen Gesinnung dem Khosrav I ohne Lösegeld zurückschicken wollte. Daneben vernachlässigten die Römer aber ihre Vorbereitungen nicht für den Fall, dass der Krieg wieder beginnen sollte, und Mauricius blieb im Orient. In Nisibis wurden die Gesandten der Römer ehrenvoll empfangen und die Grossmuth des Tiberius gepriesen; gar bald aber zeigte sich die unfreundliche Gesinnung des neuen Herrschers: man setzte die ihnen gebührende Achtung aus den Augen, verzögerte ihre Ankunft in der Residenz, und als sie dieselbe endlich erreicht hatten, dachte Niemand daran

<sup>1)</sup> Cf. Menander p. 409 fg. Theophyl. 3, 17.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

Friedensunterhandlungen zu eröffnen, ja Hormisdas IV selbst erklärte ihnen in einer Audienz geradezu, dass er ebensowenig daran denke Dara zurückzugeben wie Nisibis oder Singara. Damit Hormisdas IV seine Rüstungen vervollständigen und den Proviant für sein Heer beschaffen konnte, wurde auch die Rückreise der Gesandten verzögert und dieselben so schlecht behandelt, dass beide in eine schwere Krankheit verfielen. Nach diesen Vorgängen hätte man wenigstens erwarten sollen, dass Hormisdas IV den römischen Krieg mit allem Ernste betreiben würde; das geschah aber nicht, und derselbe zog sich Jahre lang hin als eine schwere Plage für die Gränzprovinzen beider Länder, aber ohne erhebliches Resultat. Die Römer begannen die Feindseligkeiten noch im Jahre 579, Mauricius rückte bis an den Tigris vor und unternahm von dort Streifzüge, die sich bis nach Medien erstreckten 1). Im Jahre 580 gedachte Mauricius noch weiter vorzudringen, unvorsichtiger Weise hatte er sich jedoch mit Mundir IV verbündet, der seine Absichten an die Perser verrieth. Während Mauricius von Circesium aus längs des Euphrat vordrang, verliess ihn Mundir, und der römische Feldherr musste hören, dass eine persische Armee unter Adormaan und Tamchosro auf Callinicus marschire; alsbald verbrannte er seine Schiffe und kehrte zurück, es gelang ihm, die beiden persischen Feldherren zu schlagen, so dass dieselben über den Tigris zurückkehren mussten 2).

Im Jahre 581 wurden Unterhandlungen eröffnet, welche von römischer Seite Zacharias, von persischer Andigan<sup>3</sup>) führte, die aber natürlich resultatlos blieben, da die Perser jede Gegenleistung gegen die römischen Abtretungen verweigerten. Eine persische Armee unter Tamchosro näherte sich der Stadt Constantine, Mauricius eilte zu ihrem Schutze herbei und die Perser wurden gründlich geschlagen, Tamchosro selbst fiel in der Schlacht. Die Ausnutzung dieses Sieges unterblieb, da Mauricius

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 3, 17.

<sup>2)</sup> Theophyl. l. c. Evag. 5, 20. Zonaras 14, 11. Vgl. auch Caussin de Perceval, histoire 2, 130.

<sup>3)</sup> Andian ist wol der persische انديان, Andian, der auch im Königsbuche in diesen Zeiten mehrmals genannt wird. — Vergleiche sonst Menander l. c. p. 417. Theophyl. 3, 18. Theophan. 1, 387. 390. Evagr. 5, 20.

bald nach demselben nach Constantinopel gerufen wurde und kurz darauf den römischen Kaiserthron bestieg; bei seinem Abgange hatte er den Oberbefehl in die Hände des Johannes Mystacon gelegt, der damals in Armenien commandirte und wenig geeignet war ihn zu ersetzen. Johannes überschritt den Nymphius 1), den Gränzfluss der Römer gegen Arzanene, ein persischer Feldherr, welcher Kardarigan 2) genannt wird, trat ihm hier entgegen, die Feindseligkeiten beschränkten sich auf Gefechte am Nymphius und Tigris. Ein für die Römer glücklich begonnenes Gefecht endigte zu Gunsten der Perser, weil Kurs, welcher den rechten Flügel fährte, aus persönlichen Gründen die Bewegung der übrigen Heerestheile nicht unterstützte. Die Perser belagerten ohne Erfolg die Festung Aphumon, die sich noch immer in den Händen der Römer befand, diese suchten mit ebenso wenig Glück sich der Festung Akbas zu bemächtigen, welche die persische Armee, durch Signale der Belagerten auf die Bedrängnisse derselben aufmerksam gemacht, rechtzeitig entsetzte und durch ihr unvermuthetes Erscheinen den überraschten Römern namhafte Verluste beibrachte. Diess sind die Ereignisse des Jahres 582; im Jahre 583 wagte Johannes gar nichts zu unternehmen, desshalb nahm ihm Mauricius den Oberbefehl wieder ab und übergab ihn dem Philippikus, dessen militärische Talente er sehr hoch schätzte, es sollte sich indessen bald zeigen, wie ungerechtfertigt dieses Vertrauen war. Im Jahre 584 beschränkten sich anfangs die Feindseligkeiten 3) auf die Berge Aisumas und Izala das Masiusgebirge), welche Philippikus besetzt hielt und den Persern den Durchzug verwehrte, von dort machte er Einfälle in das persische Gebiet und tödtete viele Personen aus angesehenen Familien in Nisibis; später zog er an den Nymphius und wagte von da einen Einfall in das uns unbekannte Gebiet Bearbaes, bald aber stiess er auf überlegene Kräfte der Perser und musste

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 1, 9. 12. Evagr. 6, 3. Theophanes 1, 390. Muralt verlegt die Unterhandlungen in das Jahr 580, die Vorgänge bei Callinicus in 561.

<sup>2)</sup> Kardarigan oder Chardarigan ist ein Titel und kein Name, er entspricht dem neup. کاردار, Vezier. Unten zu erwähnende Nachrichten zeigen, dass es kein Obergeneral war.

<sup>3;</sup> Theophyl. 1, 12. 13. Evagr. 6, 3. Theophan. 1, 390. Cedrenus 1, 692. Zonaras 14, 12.

sich zurückziehen. Er theilte sein Heer in zwei Theile, von welchen der eine den Euphrat erreichen sollte, sich aber verirrte und nach vielen Verlusten in den wasserlosen Ebenen Mesopotamiens zuletzt froh war, Theodosiopolis (in Mesopotamien) zu gewinnen, der andere Theil zog sich über Sisarbane 1) in das uns unbekannte Gebiet Rhabdius zurück. Im Jahre 5852 unternahmen die Römer einen Raubzug nach Arzanene, Philippikus wurde aber bald krank und musste in Martyropolis zurückbleiben, die Perser suchten vergebens Monocarta zu nehmen. Ernsthafter wurden die Ereignisse im Jahre 5863). Eine Friedensbotschaft des Hormisdas IV wurde von dem römischen Heere mit Recht als blosser Hohn aufgefasst, man liess seine Gesandten gar nicht zu Ende reden und beschloss den Krieg fortzusetzen. Philippikus marschirte nach Bibas am Arzamon 4), er hatte diese Stellung gewählt, weil dort die persische Cavallerie nicht wirken konnte, denn von dem persischen Flusse Buron bis zum Arzamon war das Land trocken und kein Wasser zu finden. Der Kardarigan, nach persischer Art übermüthig und voll Selbstvertrauen, nahm die Sache leicht, und als ihm seine Zeichendeuter den glücklichen Ausgang der Schlacht verhiessen, beschloss er die Römer anzugreifen, das Wasser liess er dem Heere auf Kamelen nachführen. Zum Angriff hatte sich der persische Feldherr einen Sonntag ausersehen, er hoffte die Römer unvermuthet bei ihren Andachtsübungen zu überfallen, allein Philippikus war durch ausgesendete Streifcorps und persische Gefangene gewarnt und auf seiner Hut. In einer Ebene bei dem Kastell Solachon kam es zur Schlacht. die Perser wurden geschlagen und wenn die Römer besser unterrichtet gewesen wären, hätten sie den Kardarigan sammt dem besten Theile seines Heeres gefangen nehmen können. Die geschlagene Armee wollte sich in die nur 4 Meilen entfernte Festung Dara werfen, wurde aber abgewiesen und musste ihren Marsch fortsetzen. Philippikus glaubte nun keinen Feind mehr vor sich

<sup>1)</sup> Diess ist wahrscheinlich identisch mit dem oben genannten Sissuranon.

<sup>2)</sup> Theophyl. 1, 14. Theophan. 1, 391. Cedrenus 1, 693. Zonaras 14, 12.

<sup>3)</sup> Theophyl. 1, 15. Theophan. 1, 392. Cedrenus 1, 693. Zonaras 14, 12.

<sup>4)</sup> Dieser Fluss wie der später genannte Buron ist unbekannt, es muss ein Zufluss auf der rechten Seite des Tigris sein.

zu haben 1) und machte einen Einfall nach Arzanene, wo sich das Heer bemühte die versteckten Einwohner aufzufinden und zu Kriegsgefangenen zu machen. Als nun aber Philippikus Chlomaron belagerte, eilte der Kardarigan mit einigen eilig zusammengerafften Schaaren herbei, vor denen Philippikus, der die Schwäche der Perser nicht kannte, auf das schimpflichste floh. Beschämt zog er sich nach Amida zurück, von den Persern verfolgt, die ihm vielen Schaden zufügten. Um den Schimpf einigermassen zu verwischen, wurde der ältere Heraklius (Vater des spätern Kaisers) mit einem Theil des Heeres nach Mesopotamien geschickt, er verheerte das Land und kehrte ungefährdet nach Theodosiopolis zurück. Auch im Jahre 587 wurde der Krieg in derselben lässigen Weise fortgesetzt2), Philippikus zeigte sich nicht mehr selbst im Felde, sondern überliess das Heer anderen Generalen, unter welchen Heraklius der Aeltere der ausgezeichnetste war. Zwei kleine Festungen wurden eingenommen<sup>3</sup>), darauf beschränkte sich die ganze Thätigkeit.

Das Jahr 588 begann für die Römer noch unter ungünstigeren Aussichten. Der feige Philippikus war endlich abberufen worden ), aber er hatte durch seine treulosen Massregeln dafür gesorgt, dass Priscus, der neue Feldherr, bei seiner Ankunft mit einem Aufstande bedroht wurde, der ihn zuletzt zur Flucht nöthigte. Dieser Aufstand dauerte einen grossen Theil des Jahres hindurch mit unverminderter Heftigkeit; während dieser Zeit machten die Perser ganz ungestraft Einfälle in das römische Gebiet, Germanus, der Führer, den sich die Aufständischen selbst gewählt hatten, vermochte kaum 1000 Mann zusammenzubringen, um Constantine zu befreien. Später im Jahre gelang es die Soldaten zu beschwichtigen. Die Armee theilte sich nun in zwei Theile, der eine zog nach Martyropolis, der andere machte einen Einfall in das persische Gebiet; diesem letzteren trat der persische Feldherr Maruzas ) so nachdrücklich entgegen, dass die Römer

<sup>1)</sup> Theophyl. 2, 8.

<sup>2)</sup> Theophyl. 2, 10. 18. Theophan. 1, 399.

Die eine wird nicht genannt, die andere heisst bei Theophanes Βεϊουδες, bei Theophylact Βεϊουδαές.

<sup>4)</sup> Theophyl. 3, 1 fig. Evagr. 6, 4. 5. Theophan. 1, 400 fig. Cedren. 1, 694. Nach Muralt fallen diese Vorgange in das Jahr 587.

<sup>5)</sup> So nennt ihn Theophylact, Theophanes Βαρούζας, Cedrenus Βαρουζᾶς.

ihr Vorhaben aufgaben und durch Arzanene Martyropolis zu gewinnen trachteten. Maruzas folgte ihnen und unter den Mauern von Martyropolis kam es zur Schlacht, in welcher die Römer siegten; Maruzas fiel, 3000 Perser ergaben sich und nur 1000 Mann konnten sich nach Nisibis retten. Dieser Sieg machte dem römischen Heere grosse Freude, die erbeuteten Fahnen wurden nach Constantinopel geschickt und trugen wesentlich zur Versöhnung des Kaisers mit seinem Heere bei. Noch ein merkwürdiger Fall wird uns aus diesem Jahre berichtet 1), welcher zeigt, wie gross die Aehnlichkeit des Sasanidenreiches mit dem alten Perserreiche war. Die im Schlosse der Vergessenheit aufbewahrten Kriegsgefangenen empörten sich gegen den Commandanten des Schlosses, tödteten denselben und brachen nach der Heimath auf, Manusa, die Schwester des getödteten Commandanten, mit sich führend, sie erreichten auch glücklich die römische Gränze. Es war eine bunt gemischte Gesellschaft aus allen Ländern, aber die Rädelsführer waren Griechen, die bei der Eroberung von Dara in die Hände der Perser gefallen waren.

Zu Anfang des Jahres 589 spielte ein gewisser Sittas 2 die Stadt Martyropolis aus Privatrache in die Hände der Perser; nach der Verabredung mit demselben kamen 400 Perser als Ueberläufer vor die Stadt, Sittas beredete die Bürger dieselben einzulassen, da man sie bei der Vertheidigung gut gebrauchen könne, sobald aber die Perser im Innern der Stadt waren, bemächtigten sie sich derselben und verjagten die Bürger mit Ausnahme der jungen Frauen und der Sklaven. Philippikus, der endlich mit dem Heere versöhnt war, suchte vergeblich die Stadt zu nehmen, es gelang ihm nur sie zu blokiren, denn es handelte sich darum keine persische Besatzung in die Stadt zu lassen. Als im Jahre 590 erst Mebodes dann auch Aphraates von Armenien aus vor Martyropolis erschienen, trat ihnen Philippikus entgegen und lieferte ein Treffen, in welchem Mebodes getödtet wurde, aber er konnte doch nicht verhindern, dass feindliche Verstärkungen in die

<sup>1)</sup> Theophan. 1, 403. Cedren. 1, 695. Theophyl. 3, 5; letsterer nennt das Schloss Giligerdon, vielleicht کُلگری, Gilgird, Lehmschloss.

Cf. Theophyl. 3, 5. Theophan. 1, 403. Evagr. 6, 14; nach letzterem war Sittas τὶς τῶν ἐν Μαρτυροπόλει δεκάρχων. Musalt setzt die Eroberung von Martyropolis in das Jahr 590.

Stadt geworfen wurden. Da die Römer die Hoffnung aufgeben nussten Martyropolis selbst wieder zu nehmen, erbauten sie auf einem benachbarten Hügel eine Burg, von der aus sie die ganze belagerte Stadt übersehen konnten. Der Kaiser war mit diesem Gange der Ereignisse unzufrieden, er berief den Commentiolus als Commandanten und entfernte den Philippikus, aber der neue Befehlshaber war noch unfähiger als der alte. Er rückte gegen Nisibis vor 1), begegnete dem Aphraates bei Sisarbanum und begann eine Schlacht, die damit endigte, dass Commentiolus nach Theodosiopolis entfloh. Heraklius der Aeltere rettete die Ehre der Römer, er sammelte die flüchtigen Truppen, griff die verfolgenden Perser von Neuem an und nöthigte dieselben zur Flucht. nachdem Aphraates gefallen und das ganze persische Lager von den Römern erbeutet worden war. Während so mit sehr abwechselndem Erfolge Jahre lang gekämpft worden war, trat in Persien ein merkwürdiges Ereigniss ein, welches plötzlich dem ganzen Kriege eine andere Richtung gab. Dieses Ereigniss, welches einzig in der Geschichte Persiens dasteht, ist die Empörung des pernischen Generals Behram Cobin. Es fehlt uns nicht an Berichten über diese merkwürdige Empörung, kürzere aber wol zuverlässige Erzählungen erhalten wir durch die Byzantiner, längere mit offenbar Unrichtigem untermischte von den morgenländischen Schriftstellern, die jedoch zu wichtig sind, als dass wir sie übergehen dürften. Da diese beiden Arten unserer Quellenschriften zu sehr von einander abweichen, um sich vereinigen zu lassen, so müssen wir uns entschliessen den Hergang zweimal zu erzählen.

Nach den abendländischen Berichten war Vram oder Behram aus einer vornehmen Familie Arzanenes<sup>2</sup>), die ihren Stammbaum auf die Arsakiden zurückführte. Er hatte sich bereits unter Khosrav I bei der Belagerung von Dara ausgezeichnet, war bis zur Würde eines Oberbefehlshabers emporgestiegen und bekleidete noch ausserdem die Stelle eines Darigmedum<sup>3</sup>) oder Palastaufsehers. Durch seine Tapferkeit waren die Türken bezwungen

<sup>1;</sup> Cf. Theophyl. 3, 6. Theophan. 1, 403. Evagr. 6, 15.

<sup>2)</sup> Theophyl. 3, 18; er will diese Nachricht von einem Manne haben, der die διφθέραι βασιλικαί genau kannte. Vgl. auch Zonaras 14, 12.

<sup>3;</sup> Theophyl. l. o. δαριγμεδούμ τῆς βασιλικῆς ... (ἔστι δὲ δν δὴ χουροπαλά-την Ῥωμαῖοι χατονομάζουσιν. Ich kann das Wort nicht erklären.

und die Perser von einem lästigen Tribute von 40000 Goldstücken befreit worden, den sie bis dahin den Türken hatten zahlen müssen. Die Türken waren in Folge dieses Tributes so reich geworden, dass sie selbst die gewöhnlichsten Gegenstände aus Gold anfertigen liessen; durch die Siege des Behram änderte sich das Verhältniss und die Türken mussten jetzt den Persern dieselbe Summe zahlen, welche diese früher ihnen gezahlt hatten 1). Nach glücklicher Beendigung des türkischen Kriegs wurde Behram von Hormisdas IV nach Suanien und Kolchis geschickt, wo er das Land nach Belieben verwüsten konnte, da ein römisches Heer nicht zur Stelle war; auf die Nachricht von dem unerwarteten Ueberfalle sendeten die Römer sofort eine Anzahl von Truppen unter Romanus, einem ihrer tüchtigsten Generale, in die bedrohten Gegenden. Romanus fand den Behram nicht mehr in Kolchis, er befand sich bereits auf dem Rückzuge, die Römer verfolgten ihn und Behram zog sich eilig über den Araxes 2) zurück, in der Hoffnung, dass ihm Romanus nach Eran folgen werde. Doch der römische Feldherr war zu vorsichtig, als dass er sich mit seinem kleinen Heere in so entfernte Gegenden gewagt hätte, er kehrte um und Behram rückte wieder vor, als er sah, dass seine Wünsche nicht in Erfüllung gingen. Romanus hätte am liebsten ein Treffen vermieden, aber die Stimmung seines Heeres zwang ihn eine Schlacht zu liefern, in welcher Behram geschlagen wurde. Obwol die Folgen dieser verlornen Schlacht nicht bedeutend waren, so reizten sie doch den Unwillen des Hormisdas IV, er entsetzte - wahrscheinlich durch Einflüsse an seinem Hofe bestimmt - nicht nur den Behram seiner Würde als Oberfeldher. sondern schickte ihm noch mit einem beleidigenden Briefe Weiberkleider zu. Für diesen Schimpf wusste sich Behram bitter zu rächen. Er zeigte sich in den ihm zugeschickten Kleidern,

<sup>1)</sup> Muralt lässt im Jahre 591 türkische Stämme in Suanien von Behräm schlagen, diesen aber dann von Romanus besiegen. Diese Ansicht hat Manches für sich; bei dem bestimmten Widerspruche der morgenländischen Quellen (cf. unten) wage ich sie nicht anzunehmen.

durch gefälschte Briefe, als ob Hormisdas IV den Sold seiner Soldaten zu verringern gedenke, brachte er auch das um ihn versammelte Heer zum Aufruhr. Der Brief des Hormisdas IV wurde mit einem ähnlichen beantwortet, in welchem er als Tochter des Khosrav angeredet wurde, und als der erzürnte Monarch einen Gesandten 1) nach Armenien sandte mit dem Auftrage, den Behram in Ketten nach Ktesiphon zu bringen, wurde derselbe auf Behrams Befehl getödtet. Die Empörung des Behram fand Billigung bei den in der Schlacht von Sisarbanum geschlagenen Persern, welche sich nach Nisibis zurückgezogen hatten?) und nicht nach Hause zurückkehren wollten, da sie Hormisdas IV mit dem Tode bedroht hatte, wenn sie nicht siegen würden. Um diesen Unzufriedenen Gelegenheit zum Anschluss zu geben, rückte Behram gegen Süden vor; als er an die Ufer des grossen Zab gekommen war, schickte das Heer in Nisibis Gesandte an ihn ab und verbündete sich mit ihm, und Behram liess alle Wege auf das genaueste überwachen, damit nicht Boten diese Vorgänge dem Könige meldeten. Mittlerweile befand sich Hormisdas IV in der Persis, wie es scheint gemieden von den vornehmen Persern, in einem Zustande, der an Raserei gränzte. Während sich Behram nach und nach der Festungen an der persischen Gränze bemächtigte, sammelte Hormisdas IV ein kleines Heer, das er unter den Oberbefehl eines Pherochanes 3) stellte, als Gehülfen erbat sich derselbe den Zadesprates, den Hormisdas IV wegen seiner in Martyropolis begangenen Unterschleife in Ketten hatte legen lassen; nur mit Widerwillen willigte Hormisdas in die Befreiung desselben, und Zadesprates vergalt die ihm erzeigte Gunst dadurch, dass er sofort zu Behram überging, als er in die Nähe des Zab kam. Anfangs hoffte Behram, dass der Pherochanes das Beispiel des Zadesprates nachahmen werde, darin irrte er sich aber, dieser drang vielmehr in ihn, wieder zum Gehorsam zurückzukehren; Behram wusste darum eine Verschwörung im Lager seines Gegners anzubahnen, so dass der Pherochanes unvermuthet

<sup>1)</sup> Theophylact nennt den Gesandten  $B_{\alpha\rho}d\mu\eta\varsigma$ , die lateinische Uebersetzung Sarames.

<sup>2)</sup> Cf. Theophyl. 4, 1.

<sup>3)</sup> Theophyl. 4, 2 sagt τὸ δ' ὄνομα τὴν τοῦ μαγίστρου ἀξίαν τῷ Ῥωμαϊκῷ ἐνσημαίνεται γλάστες. Theophan. 1, 406 nennt ihn Φερογάνην τὸν μάγειρον, was auch nicht unmöglich ist. Im Mitteltérânischen heisst Ferkhân so viel als weise.

überfallen und getödtet wurde; wiederum aber hatte sich Behram getäuscht, wenn er glaubte, das Heer werde nun zu ihm übergehen, dieses kehrte vielmehr sofort nach Ktesiphon zurück1. Die Nachricht von diesen Vorgängen erhielt, Hormisdas IV nach dem Verlauf von fünf Tagen; er begab sich nun nach Ktesiphon und sammelte so viele Truppen als ihm nur möglich war, um sich vor persönlicher Gefahr zu schützen, aber seine Bestrebungen waren fruchtlos. Die Nachricht von dem Aufstande hatte auch in der Hauptstadt und ihrer Umgebung Alles in Aufregung versetzt, die Bande der Ordnung waren gelöst, so dass Bastam es wagen konnte, seinen Bruder Bindoes, den Sohn des Aspabedes und nahen Verwandten des Hormisdas IV, aus dem Kerker zu befreien, in welchen ihn der König, mit Ketten beladen, hatte werfen lassen, ohne dass Jemand ihn hinderte. Mit dem vor den Thoren Ktesiphons angekommenen Heere zog Bindoes in den Palast, wo ihn Hormisdas IV, der bewaffneten Widerstand unmöglich fand, auf dem Throne sitzend empfing und ihn strenge fragte, kraft welchen Rechts er sich in Freiheit und vor den Augen seines Königs befinde. Es gelang indessen dem Hormisdas nicht, durch die angenommene Würde seinen Gegner zur Achtung zu zwingen, derselbe überhäufte ihn vielmehr mit Schimpfreden, riss ihn vom Throne und liess ihn ins Gefängniss werfen, wo er geblendet wurde. Khosrav, der Sohn des Hormisdas, entfloh, use nicht in den Sturz seines Vaters verwickelt zu werden. aber Bindoes holte ihn zurück und bekleidete ihn mit der königlichen Würde. Der geblendete Hormisdas war zur Regierung selbst unfähig, er machte noch einen Versuch, die Königskrone wenigstens für einen Sohn zu retten, der seinem Herzen näher stand als Khosrav Parvéz; vergebens, denn der Hass, der sich gegen Hormisdas IV gesammelt hatte, war zu gross und allgemein, und seine Fürbitte diente nur dazu, seinen Lieblingssohn und dessen Mutter in sein Unglück zu verwickeln, denn beide wurden sofort von der erbitterten Menge in Stücke gehauen, und Khosrav II bestieg den blutgetränkten Thron seines Vaters. Dieser

<sup>1)</sup> Theophan. 1, 407 sagt τῷ Βαρὰμ ἡνώθησαν, was durch das Folgende widerlegt wird; es müsste denn sein, dass dieses Heer von Behråm nach Ktesiphon geschickt und dort von Bindoes theilweise umgestimmt worden wäre, oder dass wir den Bericht der Mozgenländer als wahr hinnehmen, of unter-Im letsteren Falle könnten beide Schriftsteller Becht haben.

behandelte anfangs seinen Vater mit Rücksicht und liess ihm die Speisen von der königlichen Tafel reichen; da sich aber Hormisdas IV wie ein wüthendes Thier geberdete und alle Versöhnung mit seinem Sohne zurückwies, so liess ihn dieser mit Knütteln ersehlagen (Theophyl. 4, 7. Theophan. 1, 408).

Dieselben Vorgänge finden wir bei den mergenländischen Schriftstellern erzählt, weit ausführlicher, aber auch mit vielen Fabeln vermischt. Unter sich stimmen auch diese Berichte nicht sonderlich überein, obwol, da Tabari die Empörung Behrâms nicht beschrieben hat1), die muhammedanischen Geschiehtschreiber ihre Erzählung dieser in den Annalen persischer Geschichte so denkwürdigen Vorgänge zumeist aus dem Königsbuche entlehnt haben. Auch die armenischen Berichte neigen sich mehr der morgenländischen Auffassung zu und können darum hier angeschlossen werden. Wir folgen in unserer Erzählung dem Königsbucke, nach unserer Ueberzeugung der zuverlässigsten Quelle, werden aber auf die wichtigsten Abweichungen der übrigen Berichte in den Anmerkungen aufmerksam machen. Wie bereits oben gesagt worden ist, wandte sich die Tyrannei des Hormisdes IV zumeist gegen den Adel seines Reiches und entfremdete diesen dem Hofe; die Kunde von diesen Verhältnissen drang nach und nach zu den umliegenden Völkern und ermuthigte sie das Säsänidenreich anzugreifen. Im zehnten Jahre seiner Regierung sah sich Hormisdas von allen Seiten bedroht, die Römer bedrängten ihn von Westen her, im Norden machten die Khazaren einen Einfall in das Reich, im Süden verheerten die Araber die Provinz Sevad, und vor Allem im Osten verlangte Save-shah 2), der Oheim des Hormisdas IV, an der Spitze einer zahlreichen Armee den Eintritt in das Reich, angeblich um gegen die Römer sich wenden zu können. Nun empfand es Hormisdas IV schmerzlich, dass er den Adel so von sich gestossen hatte, so dass er sowol dessen Rath als seiner thätigen Mitwirkung entbehren musste; er berieth sich indessen mit seinen Getreuen und diese waren der Meinung, dass vor Allem mit den Römern Friede

<sup>1)</sup> Cf. Tabari 2, 253.

<sup>2)</sup> So schreibt Firdosi und man denkt zunächst an den Namen des Kareshvare, das Çavahê heisst; Mîrkhond und Ibn Alathîr lesen الشابعة, Shâya. Vivien de St. Martin (l. c. p. 78) erinnert an Chao-vou, den chinesischen Titel der Yethaprinzen.

gemacht werden müsse, was auch geschah; weniger wichtig war der Einfall der Khazaren, den man als einen blossen Raubzug auffasste, gegen sie wurde Kharrâd ausgeschickt. der sie auch bald in ihr Land zurücktrieb. Als die Araber von diesen Vorgängen hörten, kehrten sie freiwillig in ihr Gebiet zurück; es blieb nur der geplante türkische Einfall übrig, der mit Waffengewalt gehindert werden sollte, dazu musste aber erst ein Heer ausgerüstet und für dieses ein Feldherr gefunden werden. Diese Vorgänge werden uns nun vom Königsbuche in einer durchaus sagenhaften Gestalt mitgetheilt, es wird behauptet, die nun eingetretenen Ereignisse wie ihr nothwendiger Ausgang seien schon längst von einem Sterndeuter vorher gesehen worden zur Zeit, als Khosrav I die Mutter des Hormisdas IV heirathete. Alle diese Dinge werden nun dem Hormisdas von dem alten Mihran-Setad, dem ehemaligen Freiwerber des Khosrav I, mitgetheilt und ihm auch die Persönlichkeit des Feldherrn genau beschrieben, der da siegen würde. Es zeigte sich, dass diese Beschreibung genau auf Behrâm Cobîn 1) passte, der damals in Berdaa das Commando führte, und dieser wurde demgemäss sofort an den Hof berufen.

Nach dem Königsbuche war Behrâm Cobîn der Sohn eines Gushasp, der Marzbân oder Markgraf in Rai war (Sh. 1856, 5 v. u.) und aus dem Geschlechte der Arsakiden stammte (ibid. 1879, 11, in der Heldenzeit sollte der zur Zeit des Kaikâus lebende Gurgîn sein Ahnherr gewesen sein (ib. 1880, 18 flg.). Diese Nachrichten weichen von den abendländischen Berichten ab, welche den Behrâm aus Armenien stammen lassen, aber wenigstens an einer Stelle (1908, 10) wird auch im Königsbuche Behrâm einem Armenier ähnlich genannt. Als er an den Hof des Hormisdas IV kommt.

<sup>1)</sup> Der Grund des Beinamens Cobin (i. e. جو بين, hölsern) steht bei den Eräniern selbst nicht fest. Am wahrscheinlichsten ist die Angabe Tabaris (2, 252), dass Behräm gross und sehr hager war und daher diesen Beinamen erhielt. Weit unwahrscheinlicher ist die Angabe Firdosis, der den Namen auf die auch bei Tabari (2, 257) erwähnte Erzählung surückführen will, dass Behräm mit seiner Lanze einen Hammelskopf durchbohrte, der mit mehreren an-

deren in einem geflochtenen Korbe (جبين, Cubbin) getragen wurde. Am allerunwahrscheinlichsten ist eine von Tabari (2, 252) erwähnte Erklärung. dass Behräm einen Menschen mit einem Streiche in der Art gespalten habe, dass die Leute hinzuliefen und verwundert zu einander sagten Shav bin (ببين), d. h. komm und siehe!

macht er sowol durch sein ritterliches Benehmen als durch die Zuversicht, mit der er ein glückliches Ende des Krieges voraussagt, einen höchst günstigen Eindruck. Er wird zum Oberbefehlshaber ernannt und bildet sich ein Heer von 12000 Streitern (ohne Zweifel nach der Zahl der Bilder des Zodiakus) und behauptet, dass diese geringe Zahl hinreiche, um das ungeheure Heer der Türken zu schlagen, er verweist auf Rustem und Isfendiar, die mit derselben Zahl von Kriegern die grössten Thaten ausgeführt haben. Nur Männer, welche das vierzigste Jahr überschritten hatten, wurden in dieses Heer aufgenommen, da nur dieses Alter die richtige Reife voraussetzen lässt. Ehe Behram auszog, bat er selbst den Shâh ihm einen Bevollmächtigen beizugeben, der ihm über alle Dinge Bericht erstatten könne. Wenn Behram glaubte, durch diese Massregel der Verleumdung die Macht zu nehmen, so irrte er sich, es scheint, dass eine grosse Partei am Hofe eine friedliche Beilegung des Streites lieber gesehen hätte und darum der Energie gram war, mit welcher Behram die Rüstungen betrieb; es mag darum wahr sein, dass man gleich nach dem Abzuge des Behram den Hormisdas darauf hinwies, es könne kommen, dass der kräftige Mann, wenn er siegen sollte, den Sieg zu seinem eigenen Vortheil ausbeute, nur werden es nicht gerade Sterndeuter gewesen sein, welche solche Behauptungen aufstellten, wie Firdosi behauptet. Es heisst, dass das Misstrauen des Hormisdas bald so gross war, dass er den Behrâm wieder zu sich berief, dieser aber sich weigerte umzukehren. Nach Tabari (2, 259) marschirte Behram über Ahvaz nach Herat und Balkh, nach Firdosi (p. 1813, pen.) scheint es, dass Behrâm in festen Stellungen in der Gegend von Herât den Feind erwartete; auch sieht man, dass Hormisdas einstweilen durch verstellte Friedensunterhandlungen die Fortschritte des Save-shah hemmte, bis Behram in die gewünschte Stellung einrücken konnte. Das Missverhältniss zwischen beiden Heeren muss ein sehr grosses gewesen sein (man spricht von 300000 Türken gegenüber von 12000 Persern), und im eigenen Lager des Behram fanden sich Kleinmüthige genug, welche ihn aufforderten, doch lieber den Weg der Unterhandlung zu wählen und sein Heer nicht in einem so ungleichen Streite zu wagen. Behrâm liess sich durch solche Vorstellungen ebensowenig stören wie durch Unglück verheissende Träume, er führte seinen Kriegsplan durch und der Erfolg gab ihm Recht: die feste

Stellung, die er gewählt hatte, glich das Missverhältniss der Zahl aus und die Elephanten, auf deren Mitwirkung die Türken gerechnet hatten, wandten sieh, sobald sie verwundet waren, gegen das eigene Heer und richteten dort Unheil und Verwirrung an. Zuletzt muss das türkische Heer fliehen und der Save-shah selbst wird von Behram mit einem Pfeile getödtet. Die Freude am persischen Hofe ist natürlich gross, als solche Botschaften anlangen, der siegreiche Feldherr wird mit Ehren reich bedacht und erhält nun den Auftrag, anch den Parmuda zu bekriegen, welcher der Sohn des Save-shah ist und mit einem zweiten Heere seinen Vater unterstützen will. In der Umgegend von Balkh treffen beide Heere zusammen, ein von Parmûda geplanter Ueberfall misslingt, dem Behran dagegen glückt es die Türken zu überfallen und in die Flucht zu schlagen, so dass Parmuda fliehen und sich in die Festung Avaze einschliessen muss, wo er von Behram belagert wird. Ohne Aussicht auf weitere Hülfe spricht nun Parmuda die Vermittlung des Behram bei seinem Vetter Hormisdas IV an, er will sich unterwerfen, wenn ihm sein Leben gesichert wird. Behram geht auf den Vorschlag ein und bald gelangt die Aufforderung an Parmûda, zur Huldigung an den persischen Hof zu kommen, begleitet von dem Versprechen persönlicher Sicherheit, Alles mit dem königlichen Siegel ausgefertigt. Darauf hin überliefert Parmuda die Festung Avaze sammt allen in ihr befindlichen Schätzen an Behram und macht sich auf den Weg nach Erân.

Bis zu diesem Zeitpunkte war das Einvernehmen zwischen Hormisdas und seinem Feldherrn Behräm ein vollständiges, wie ja auch Behräm nicht das Geringste gethan hatte, was den persischen Hof verstimmen konnte. Dieses schöne Verhältniss sollte aber nicht lange dauern. Nach Uebergabe der Festung Avaze nahm Parmūda, während er seine Vorbereitungen zur Abreise traf, auch nicht die geringste Notiz von Behräm, er betrachtete sich als einen Verwandten des Hormisdas und sah in Behräm blos einen Diener seines Vetters. Dieses Betragen erzürnte den Behräm in so hohem Grade, dass er sich nicht nur thätlich an dem Gefangenen vergriff, sondern ihn auch noch ins Gefängniss werfen liess. Die beiden Schreiber, welche den Behräm begleiteten, machten Vorstellungen und Behräm sah bald ein, dass er zu weit gegangen sei, er liess Parmūda frei und bemühte sich, dessen

Verzeihung zu gewinnen. Letzteres gelang ihm nun freilich nicht; zwar liess ihn Parmuda merken, dass er es unter seiner Würde erachte, eine Anklage gegen ihn zu erheben, aber er verheimlichte ihm auch nicht, dass nach seiner Meinung ein so ungeziemendes Betragen des Feldherrn dem Könige auch von anderer Seite gemeldet werden müsse. Am persischen Hofe weiss sich Parmuda bald beliebt zu machen, so dass er als persischer Vasall wieder in sein Land zurückkehren darf, nachdem er den Eid der Treue abgelegt hat. Dass er als Ankläger des Behrâm aufgetreten sei, hören wir nicht, aber auf seiner Rückreise behandelt er den Behram ebenso rücksichtslos wie früher, trotzdem dass dieser sich alle Mühe giebt, ihm die gebührende Achtung zu erweisen. War Behram schon über diese Vorgänge verstimmt, so wird er es noch mehr, als er merkt, dass er bei Hofe nicht zum Besten angeschrieben ist. Zugleich mit Parmûda hatte nämlich Behrâm auch die in der Festung Avåze gefundenen Schätze an den Hof gesandt, ans der Menge derselben aber für sich zwei kostbare Ohrgehänge, zwei gestickte Kleider und zwei gestickte Stiefel zurückbehalten, . ohne sie in dem Verzeichnisse auch nur zu erwähnen. Alshald wurde die Sache durch einen der Spione im Heere des Behram an den Hof berichtet und Hormisdas dadurch in den grössten Zorn versetzt. Es war nicht der Werth der zurückbehaltenen Gegenstände, den Hormisdas nicht verschmerzen konnte, aber die Aneignung dieser Kleidungsstücke schien die gebeimen Gesinnungen des Feldherrn zu verrathen, nach seinem Range durfte er zwar Ohrgehänge tragen, nicht aber gestickte Mäntel und Schuhe, die Abzeichen königlicher Würde; offenbar also musste er nach der Herrschaft streben. Dieser Verdacht und der Aerger über Behrams Benehmen gegen Parmûda, das gleichfalls nicht verschwiegen geblieben war, bewogen den Hormisdas, dem Behram statt der gehofften Ehrenkleider vielmehr Weiberkleider und ein Nähkästchen nebst einem beleidigenden Briefe zu übersenden; mit dieser Sendung wollte Hormisdas nicht die Feigheit des Behram tadeln, wozu nicht der mindeste Grund vorlag, sondern sein verstecktes, hinterlistiges Betragen, das mehr für Weiber geeignet war als für Männer. Dem Auftrage, sich öffentlich mit diesen Geschenken zu zeigen, kam Behrâm nur zu gut nach: er erschien vor dem Heere in Weiberkleidern und verkündete demselben, es seien diess die Ehrenkleider, deren ihn der König für seine Ver-

dienste gewürdigt habe. Die Entrüstung des Heeres war natürlich eine allgemeine, denn Jeder konnte sich sagen, was er selbst zu erwarten habe, wenn man den so hoch verdienten Feldherm also belohne. Man erklärte alsbald, dass man von einem solchen Könige nichts mehr wissen wolle, und Behram war diese Stimmung ganz angenehm', denn er fasste jetzt den Entschluss, den Thron der Såsåniden zu stürzen und ein neues Arsakidenreich in Rai aufzurichten. Dieser kühne Entschluss erscheint dem Königsbuche so ungeheuerlich, dass es ihn nur übernatürlichen Ursachen glaubt zuschreiben zu dürfen. Es heisst nämlich, dass Behram um diese Zeit auf die Jagd geritten und von einem wilden Esel in einen Wald und vor ein darin befindliches Schloss gelockt worden sei. Er stieg ab und ging hinein; einer seiner Generale folgte ihm, nachdem man eine Zeit lang vergeblich auf Behrams Rückkunft gewartet hatte, er fand denselben in tiefem Gespräche mit einer auf einem Throne sitzenden Frau und wurde bedeutet, er möge nur wieder hinausgehen, der Feldherr werde gleich folgen. Diess geschah auch, aber Behram war von dieser Zeit an ein veränderter Mann und die Mobeds erklärten, dass jenes Schloss bezaubert gewesen sei und dass die Dévs Behrâms Sinn verkehrt hätten, nachdem sie bei seiner damaligen Stimmung Macht über ihn gewonnen hatten. Mit Arglist wusste Behram das Heer bei dem Glauben zu erhalten, als habe Hormisdas nicht blos den Feldherrn, sondern auch das Heer beleidigen wollen durch ausgestellte Wachen wusste er zu verhindern, dass keine directen Mittheilungen von dem Könige an das Heer gelangen konnten 1). Seine Umgebung merkte sehr wohl, dass Behram mit gefährlichen Plänen sich trage, und zwei wichtige Persönlichkeiten, der grosse Schreiber<sup>2</sup>) und Kharrâd Barzîn, suchten nach Ktesiphon zu entsliehen, aber nur dem erstern gelang sein Vorhaben, der letztere wurde wieder eingeholt, aber von Behram mit grosser Milde behandelt.

<sup>2)</sup> Es ist nicht recht klar, wer unter dieser öfter genannten Persönlichkeit zu verstehen ist, nach der Ueberschrift des Capitels müsste es Ized Gushasp sein, was aber nicht stimmen will. Vielleicht ist es der nach Shåhn. p. 1811 dem Behräm beigegebene Schreiber Mihrän.



Anders stellt die Sache Tabari (2, 267) dar, nach ihm hätte Behråm das Heer zu begütigen gesucht, wäre aber durch den Ungestüm desselben bewogen worden an der Empörung Theil zu nehmen.

Das Heer des Behrâm war überzeugt, dass man bei Hofe nichts von ihm wissen wolle und dass ihm desshalb nichts übrig bleibe, als das Schicksal seines Führers zu theilen. Was aber nun geschehen solle, darüber waren die Meisten vollkommen im Unklaren. Bei einer grossen Berathung, zu der Behrâm die Führer seines Heeres versammelte, liess derselbe seinen Wunsch, selbst zum König ausgerufen zu werden, deutlich genug durchblicken, aber nur einer seiner Getreuen, Yelan sina, erklärte sich unbedingt für diese Ansicht, die meisten der Anwesenden sprachen sich so vorsichtig aus, dass Behrâms eigene Schwester Gurdiya!), welche die Verhandlungen mit angehört hatte, ihren Bruder beschwor, seinem Plane zu entsagen und sich für seine zukunftigen Pläne lieber den Sufrà oder Zarmihr zum Muster zu nehmen. Doch Behräm liess sich nicht in seinem Vorhaben erschüttern, er schloss ein Bündniss mit den Türken ab, die ihm wahrscheinlich auch Hülfstruppen gestellt haben, und führte sein Heer gegen Westen. Ein grösseres Hinderniss für die Pläne des Behram als Hormisdas selbst schien ihm dessen Sohn Khosrav m sein; um diesen zu beseitigen liess Behrâm in Rai Münzen mit dem Bilde des Khosrav prägen und diese durch Kaufleute nach Ktesiphon verbreiten, er hoffte, dass Hormisdas dadurch Verdacht gegen Khosrav sehöpfen und denselben beseitigen werde 2); ein sehr gefährlicher Nebenbuhler wäre aus dem Wege geräumt gewesen, wenn die Voraussetzung Behrams eingetroffen wäre. Der Anschlag war klug ersonnen und wäre auch beinahe geglückt, Hormisdas glaubte wirklich an die Schuld seines Sohnes, wollte denselben aber nicht öffentlich hinrichten, sondern heimlich durch Gift aus dem Wege schaffen lassen. Ein Thürhüter, welcher zugehört hatte, als dieser Plan im Zimmer des Königs entworfen wurde, verrieth dem Khosrav die Gefahr, worauf sich dieser schleunigst nach Atropatene flüchtete und dort eine An-

Ein Bruder des Behrâm, welcher dem Königshause treu bleibt, heisst Gerdui oder Gurdui; Gurdui und Gurdiya lauten nicht persisch, man könnte Gordius und Gordia darin vermuthen.

<sup>2)</sup> Im persischen Tabari wird behauptet (2, 263), Behräm habe erfahren, dass Khosrav mit einem Heere gegen ihn geschickt werden solle; da habe er dem Heere einen fingirten Gesandten des Khosrav vorgestellt, der ihn zur Huldigung aufforderte; darauf habe das Heer den Khosrav zum König ausgerufen und Behräm Münzen mit dessen Bildnisse schlagen lassen.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

zahl bedeutender Personen aus allen Gegenden Erans um sich versammelte, die ihn mit den Waffen in der Hand zu unterstützen versprachen. Als Khosravs Flucht dem Hormisdas gemeldet wurde, liess er die beiden Oheime seines Sohnes, Bindui und Gustehem, in das Gefängniss werfen 1), zum Befehlshaber seines Heeres ernannte er den Âyîn Gushasp, der dasselbe gegen Behrâm führen sollte. Âyîn Gushasp hatte sich einen Landsmann als Begleiter erbeten, den ihm Hormisdas nur ungern gewährte, weil er ihn für eine schlechte Persönlichkeit hielt. Seine Ansicht sollte sich nur zu bald bestätigen: in Hamadan ermordete derselbe seinen Beschützer, und das Heer des Âyîn Gushasp, das sich nu ohne Führer sah, zerstreute sich nach allen Seiten, ein Theil kehrte zum König nach Ktesiphon zurück, ein zweiter schloss sich an Khosrav an, ein dritter ging zu Behram über?). So viel Unglück brach den Muth des Hormisdas, er fühlte sich ohne Heer nicht sicher genug und hörte auf sich öffentlich zu zeigen, er gab weder Audienzen noch Gastmahle mehr. Sehr bald machte sich der Mangel einer kräftigen Oberleitung in Ktesiphon fühlbar, Bindui und Gustehem sowie die übrigen Gefangenen setzten sich in Freiheit, ohne dass sie Jemand daran gehindert hätte<sup>3</sup>). Sie ziehen in den Palast des Hormisdas und behandeln diesen ganz so wie Theophylact erzählt, aber erst nach der Blendung des alten Königs wurde Khosrav herbeigerufen, der auch dem Rufe schleunigst Folge leistete, damit ihm nicht Behram zuvorkomme und Ktesiphon besetze. So lautet der Bericht über die früher nach den Abendländern erzählten Vorgänge nach morgenländischen Berichten. Dass die abendländischen Berichte im Allgemeinen

Nach den Armeniern (Patkanian l. c. p. 189) war Hormisdas mit Bindui und Gustehem verschwägert, er hatte ihre Schwester geheirathet. Alle drei waren Kinder des Asparabed, den Hormisdas hatte umbringen lassen; er fürchtete nun die Rache seiner Söhne.

<sup>2)</sup> Ganz anders der persische Tabari (2, 270 fig.). Dort geht Äyfn Gushasp, der den Namen Yazdânbakhsh führt, allein zu Behrâm, seinem alten Feind, um diesen auf solche Art mild gegen Hormisdas zu stimmen; auf dem Wege wird er ermordet; der Mörder entflieht zu Behrâm, der ihn aber hinrichten lässt.

<sup>3)</sup> Aehnlich auch die Armenier (bei Patkanian p. 189); sie nennen den Ort, wo Bindoes und Bestäm gefangen gehalten wurden, Grvandakan, und behaupten — was irrig — dass auch Khosrav dort eingesperrt war.

suverlässiger sind, scheint mir unzweifelhaft, im Einzelnen mag Manches in der morgenländischen Erzählung brauchbar sein. Ich glaube, dass Theophylact Recht hat, wenn er den Behrâm aus Armenien stammen lässt, darum brauchen wir aber nicht die Zuverlässigkeit der Angabe zu bezweifeln, dass Behram in Rai, dem alten Sitze der Arsakiden, seinen hauptsächlichsten Stiitzpunkt hatte. Dass Behram gegen die Türken mit grosser Auszeichnung gekämpft hat, wird von beiden Seiten bestätigt, dass aber seine Empörung in Armenien und nicht in Ostéran begann, scheint mir gewiss, auch sind die Gründe viel wahrscheinlicher, welche die Abendländer für das Betragen des Hormisdas angeben, als die der Morgenländer. Der Ayîn Gushasp des Shâhnâme ist offenbar der Pherochanes der Abendländer, das Ende des Hormisdas wird aber von den Morgenländern ganz verschieden erzählt und kann erst unter der Regierung des nächsten Königs mitgetheilt werden.

22. Khosrav II Parvéz¹). Nach der Angabe des Ḥamza regierte dieser König 38 Jahre, dieselbe Zahl nennen auch Mujmil, Masûdi, Ibn Alathîr (1, 363), während mehrere Armenier (cf. Patkanian l. c. p. 192) ihm nur 37 volle Jahre geben und am Anfange des 38. getödtet werden lassen. Firdosi²) giebt ihm irrig nur 28 Jahre. Richter, Mordtmann, Patkanian lassen ihn von 590—628, Lebeau (11, 150) vom 28. Mai 590 bis 24. Febr. 628 regieren, Clinton vom September 590 bis 24. Febr. 628, endlich Muralt von 591 bis zum 24. Febr. 628.

Die Umstände, unter welchen der neue König die Zügel des persischen Reiches ergriff, mögen demselben weniger schrecklich erschienen sein als uns, kaum aber weniger bedenklich. Das aufrührerische Heer, welches ihn eben statt seines Vaters an die Spitze der Regierung gestellt hatte, war weder zuverlässig noch war es das einzige, ein anderes näherte sich mit starken Schritten

<sup>1)</sup> So lautet eigentlich der Beiname dieses Königs, der gewöhnlich nach der neuern Aussprache Parviz geschrieben wird. Eine noch ältere Form ist Aparvez; das Wort bedeutet »überaus mächtig«, so erklärt es auch Ibn Alathir, der es (1,344) dem arabischen jähn gleichsetzt.

<sup>2)</sup> Shāhn. 2025, ult.:

چو گردنده گردون بسر بربگشت شد از شاهیش سال بر بیست و فشت

der Hauptstadt, geführt von einem energischen Feldherrn, von dem man nicht wusste, wie er sich zu der neuen Ordnung der Dinge verhalten werde. Khosrav II wünschte ihn wo möglich freundschaftlich zu stimmen, in dem Briefe, durch den er dem Behram seine Thronbesteigung anzeigte, lud er ihn zu sich ein und versprach ihm, dass er der Zweite im Reiche sein solle, auch begleitete er das Schreiben mit kostbaren Geschenken 1). Wir dürfen ziemlich zuversichtlich annehmen, dass ein Hauptgrund, der für die Erhebung des Khosrav II auf den königlichen Thron in den Augen der Perser sprach, der Umstand war, dass er einer der Wenigen - vielleicht der Einzige - war, denen die Geburt ein vollkommenes Anrecht auf die Nachfolge gab. Dieser Grund würde auch bei einem persischen Feldherrn von der gewöhnlichen Art schwer ins Gewicht gefallen sein, nicht aber bei Behram, dessen Absicht es augenscheinlich war, den Thron der Sasaniden zu stürzen und eine neue Dynastie zu begründen. Die Palastrevolution in Ktesiphon kam offenbar dem Behram höchst ungelegen und Khosrav II war in seinen Augen eine Persönlichkeit, die um jeden Preis vernichtet werden musste. Der Brief des Khosrav II fand daher eine hochmüthige und abweisende Autwort, Behram erklärte den Königsthron für erledigt, forderte den Khosrav auf, die Gefangenen wieder in die Gefängnisse zu schicken, aus denen er sie entlassen hatte, das Diadem abzulegen und dann zu ihm zu kommen, in diesem Falle solle er mit einer Provinz belehnt werden. Khosrav II machte noch einen zweiten Versuch den Behram zu versöhnen, er stellte sich als glaube er, dass der beleidigende Ton in Behrams Briefe nicht diesem selbst, sondern dem Ungeschick seines Schreibers zuzuschreiben sei. Diesen zweiten Brief scheint Behram gar nicht beantwortet zu haben, und Khosrav II musste sich bequemen, seinem Feinde auf dem Schlachtfelde zu begegnen<sup>2</sup>); sein Heer war in einer Verfassung, die es uns erklärlich macht, warum Khosrav II sich alle Mühe gab einer bewaffneten Begegnung auszuweichen. Mit einigen zusammengerafften Schaaren aus der Umgegend des Zab und aus Atropatene zog er dem Behram entgegen, Sarames führte den rechten Flügel, Zamendes den linken, Bindoes befehligte das

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 4, 7. 8.

<sup>2)</sup> Theophyl. 4, 9. 10. Evagr. 6. 17. Theophan. 1, 409. Zonaras 14, 12.

Centrum. In einer Ebene trafen beide Heere zusammen 1), nur ein Fluss trennte sie, aber Khosrav wagte es nicht mit Anstrengung aller Kräfte eine Entscheidung herbeizuführen, er hatte sich in einer Stadt festgesetzt, aus welcher er jeden Morgen seine Truppen heraus, aber am Abend wieder zurückführte, durch nichts entscheidende Gefechte verlor er viele Leute und machte seine Truppen muthlos; als nun Khosrav auch noch einige der Führer hinrichten liess, weil er sie im Verdacht hatte, dass sie mit den Feinden unterhandelten, da wurde sein Heer so schwierig, dass Khosrav seine Frauen in Sicherheit brachte und in der Stille Vorbereitungen zur eigenen Flucht traf. Aber noch ehe er seinen Plan ausführen konnte, brachte Behram das innerlich zerrüttete Heer des Khosrav durch einen nächtlichen Ueberfall zur Auflösung und nöthigte den Khosrav mit wenigen Getreuen schnell zu entsliehen, weil fast das ganze Heer zum Gegner überging. Als Khosrav mit seinen Begleitern nach Ktesiphon zurückgekehrt war, setzte er sofort über den Tigris und überlegte, welche Massregeln er am besten ergreifen könne, ob er sich in den Schluchten des Kaukasus verbergen oder die Hülfe der Türken oder Römer nachsuchen solle. Er entschloss sich endlich zu letzterm Schritt und erreichte bei Circesium die römische Gränze. mit einem Gefolge von nur 30 Mann und seinen Frauen, von denen zwei ihre neugebornen Kinder an der Brust trugen. Probus, der Befehlshaber der Stadt, empfing den Khosrav mit allen Ehren und beförderte sein Gesuch um Unterstützung<sup>2</sup>) nach Constantinopel an den Kaiser Mauricius, Khosrav aber begab sich nach Hierapolis, um dort die Entscheidung des Kaisers abzuwarten. Um sich für die gastliche Aufnahme dankbar zu erweisen, schickte Khosrav den Satrapen Myragdus nach Martyropolis mit dem Besehle die Stadt den Römern zu übergeben, insgeheim aber wies er den Besehlshaber an, seiner öffentlichen Aufforderung keine Folge zu leisten, sondern die Stadt zu halten. Wahrscheinlich wollte er erst abwarten, welchen Erfolg seine Schritte in Constantinopel haben würden.

<sup>1)</sup> Nach Theophylact in der Gegend von Nisibis, nach Theophan in der Nähe des Zabflusses. Letztere Nachricht stimmt besser zu den morgenländischen Berichten, vgl. unten.

<sup>2)</sup> Den achten Brief des Khosrav findet man bei Theophyl. 4, 11 mitgetheilt und die Aechtheit des Schriftstücks betheuert.

Mittlerweile war Behräm ungehindert nach Ktesiphon vorgedrungen und hatte auf die Nachricht von der Flucht des Khosrav Abtheilungen seines Heeres abgeschickt, um denselben zu ergreifen i); aber nur des Bindoes konnten sie sich bemächtigen, Khosrav war entkommen, ohne Zweifel zum grossen Aerger des Behräm, dem Alles daran liegen musste, den letzten legitimen Thronerben zu vernichten. Er scheute sich nun nicht mehr, das Ziel seines Ehrgeizes, die Erwerbung der persischen Königskrone für sich und seine Nachkommen offen einzugestehen, und er hoffte anfangs von den Persern die freiwillige Zustimmung zu seinen Wünschen zu erlangen; da aber die Mager den Wechsel der Dynastie für ungesetzlich erklärten, so sah er ein, dass diess nicht zu erreichen sei, und krönte sich bei einem grossen persischen Feste mit eigner Hand zum Könige von Persien.

In Constantinopel hatte Mauricius zwar den persönlichen Besuch des Khosrav abgelehnt, zu welchem derselbe sich erboten hatte, dagegen aber seine Gesandten empfangen und seine Vorschläge erwogen. Auch Behram hatte Schritte gethan und versprochen die römische Neutralität mit Abtretung von Nisibis und des daran gränzenden Landstriches bis zum Tigris erkaufen zu wollen?; aber Khosrav war zu weit bedeutenderen Opfern bereit, er bot die Rückgabe von Martyropolis und Dara, die Abtretung eines Stückes von Persarmenien und einen ewigen Frieden an, ohne dass darum die Zahlung der früher bedungenen Hülfsgelder von Seiten der Römer wieder aufgenommen werden müsste3. Diese Anerbietungen und die eigene Neigung des Mauricius, die legitime Sache zu beschützen, bewogen den Hof von Constantinopel zur thatkräftigen Unterstützung der Ansprüche des Khosrav. Verschiedene vornehme Perser, welche als Kriegsgefangene auf römischem Gebiete lebten, erhielten die Weisung sich zu ihrem Könige zu begeben; es wurde beschlossen, dass sich die Truppen, welche Johannes Mystacon befehligte, mit denen des Narses vereinigen und unter dem Oberfehle des letztern dem Khosrav zu Hülfe ziehen sollten. Dieser hatte unterdessen auch seine Anhänger zu sammeln gesucht, sein Oheim Bestâm war

<sup>1)</sup> Theophyl. 4, 12.

<sup>2)</sup> Theophyl. 4, 14.

<sup>3)</sup> Theophyl. 4, 13. Cf. Theophan. 1, 410. Evagr. 6, 18.

nach dem treu gebliebenen Armenien 1) gegangen, die getreuen Perser sollten sich in Atropatene sammeln und mit den Armeniern vereinigen. Die günstigen Aussichten belebten den gesunkenen Muth des Khosrav von Neuem, in Begleitung des Commentiolus verliess er Hierapolis und begab sich nach Constantine. Während sich die Dinge für Khosrav immer günstiger gestalteten, mehrten sich für Behram die Schwierigkeiten. Zwei seiner Generale, die Theophylact Zamendes und Zoambres nennt?). hatten mit einem Theile des Heeres sich empört, den gefangenen Bindoes befreit und an die Spitze des Heeres gestellt; aber Behråm hatte noch rechtzeitig von dieser Empörung Nachricht erhalten und die ihm treuen Truppen gleichfalls zu den Waffen gerufen; in einem erbitterten nächtlichen Kampfe blieb er zuletzt Sieger und die Empörer büssten ihr Unternehmen mit einem qualvollen Tode; nur dem Bindoes gelang es zu entkommen und sich den Truppen anzuschliessen, welche sein Bruder Bestam und und der armenische Fürst Mushegh für Khosrav sammelten. seinen Unternehmungen gegen Khosrav war aber Behrâm nicht glücklich. Zunächst handelte es sich darum, die Bewegungen des Khosrav zu beobachten; da nun Behrâm nicht wusste, ob Khosray von Circesium oder von Constantine aus in das persische Gebiet einbrechen werde, sandte er den Miraduris nach Anatho, um sich von dort Gewissheit zu verschaffen, was in Circesium vorgehe und ob ein Angriff auf Ktesiphon im Plane des römischen Feldherrn liege; mit einem ähnlichen Auftrage wurde auch der bekannte Ueberläufer Zadesprates nach Nisibis entsendet. Es war aber dem Behram wie dessen Gesandten unbekannt, dass Solchanes, der Befehlshaber von Nisibis, in Voraussicht der kommenden Ereignisse schon zu Anfang des Jahres 592 sowol die Stadt Nisibis, als auch das umliegende Land bis zum Tigris dem Khosrav II überliefert hatte. Durch einen vorausgeschickten Boten von der nahen Ankunft des Zadesprates benachrichtigt, liess Solchanes durch einen seiner Officiere Namens Rosas das Schloss umstellen, in welchem Zadesprates sein Nachtlager genommen hatte, und denselben tödten, ehe er noch Nisibis erreichen konnte. Nicht viel glücklicher war Miraduris, zwar erreichte

<sup>1)</sup> Patkanian l. c. p. 193.

<sup>2)</sup> Theophyl. 4, 14. 15.

er den Ort seiner Bestimmung, fiel aber kurze Zeit darauf durch eine Meuterei seiner Soldaten 1).

Während dieser Zeit hielt Khosrav II in dem nur 3 Parasangen von Dara entfernten<sup>2</sup>) Mardin seinen Hof, zu ihm strömten die Vornehmen aus der Umgegend ihm zu huldigen und Geiseln für ihr Wohlverhalten zu stellen. Als nun noch Narses mit einem ansehnlichen römischen Heere nach Dara kam, als es bekannt wurde, dass Khosrav II von Mauricius adoptirt sei und mit Sohn angeredet werde, vor Allem aber, als ruchbar wurde, dass der Kaiser dem Khosrav auch noch eine bedeutende Summe Geldes geliehen habe, da begann Desertion die Reihen des Behram mehr und mehr zu lichten. In Gemeinschaft mit Narses kam Khosrav nach Dara und trat diese Stadt durch eine ausgestellte Urkunde sofort an Mauricius ab; im Uebrigen betrug er sich daselbst höchst unpassend, so dass es fast zu Händeln mit der christlichen Bevölkerung gekommen wäre. Von Singara aus, wohin er seine Frauen und Kinder in Sicherheit brachte, entsandte er den Mebodes mit 2000 Mann gegen Süden, um wo möglich Ktesiphon zu nehmen; er selbst begab sich nach dem nur 14 Stadien von Dara entfernten Ammodion und von da an den Tigris. umgeben von einer römischen Leibwache, welche er sich ausgebeten hatte, weil er seinen eigenen Landsleuten misstraute. Am Tigris liess er Halt machen und erwartete, wiewol vergeblich, die Ankunft des Heeres, das aus Armenien zu ihm stossen sollte; 1000 Mann von den römischen Truppen setzten über den Tigris, um den Feind zu beobachten, am grossen Zab trafen sie eine Abtheilung der Feinde unter Anführung des Brysacius, die sie in der Nacht überfielen und schlugen, den Anführer aber gefangen nahmen und dem Khosrav überlieferten, der über ihn die grausamen Strafen verhängte, welche von jeher persische Hochverräther trafen. Das Gelingen dieser ersten Waffenthat erfreute den Khosrav II in hohem Grade, er drang in Narses den Sieg zu benützen, und dieser gab auch seinen Bitten nach, überschritt den Tigris und verschanzte sich bei einem Orte Dînâbâdân3). Unterdessen war Mebodes mit seinen Truppen bis in die Nähe von Seleucia

<sup>1)</sup> Theophyl. 5, 1. 2.

<sup>2)</sup> Theophyl. 5, 3 flg.

<sup>3)</sup> Theophyl. 5, 5 τῷ Διναβαδών . . . τάφρφ περιστοιχίζονται.

vorgedrungen, der von Behrâm dort eingesetzte Statthalter ergriff bei Annäherung dieser geringen Macht die Flucht, so dass Mebodes ohne Schwertstreich Seleucia besetzen konnte; gleich darauf unterwarf sich auch Ktesiphon und erkannte den Khosrav II als König an, ebenso das benachbarte von Khosrav I gegründete Antiochien. Den griechischen Bewohnern der letztgenannten Stadt kündigte Mebodes ihre Befreiung an und ermahnte sie einer solchen Gnade dadurch sich würdig zu zeigen, dass sie die Anhänger des Behram ihm auslieferten. Diess geschah und alle diese Unglücklichen wurden als Hochverräther betrachtet und demgemäss behandelt; dieses Schicksal traf namentlich die Juden, welche mit ihren Reichthümern den Behram nicht unerheblich unterstützt haben sollen 1). Aus der Beute wählte Mebodes die kostbarsten Stücke aus und schickte sie dem Khosrav II zugleich mit einem Berichte über den glücklichen Verlauf seiner Unternehmung, nach deren Beendigung er auch selbst sich wieder zum Heere zurückbegab.

Die Armee des Khosrav II hatte unterdessen nicht blos den Tigris, sondern auch den grossen Zab ungehindert überschritten und war in vier Tagemärschen bis Alexandriana oder Alexandrine und einen Tag später nach Chnaithas gekommen, welches nicht weit vom kleinen Zab entfernt (wahrscheinlich in der Umgegend von Arbela) lag. Den Uebergang über den kleinen Zab suchte Behräm seinen Gegnern streitig zu machen und sie überhaupt zu einer Schlacht zu zwingen, eher als die vom Norden heranziehenden Schaaren das Heer des Khosrav II verstärkt hatten; aber Beides misslang ihm, die Uebergänge über den kleinen Zab wurden gesichert und das Heer, welches Johannes Mystacon und Bindoes herbeiführten, vereinigte sich mit der Südarmee <sup>2</sup>). Diese Vereini-

<sup>1)</sup> Theophyl. 5, 6. 7.

<sup>2)</sup> Die Operationen, welche hier ausgeführt wurden, sind von Theophylact nur dunkel beschrieben. Rawlinson in seiner bekannten Abhandlung On the site of the Atropatenian Ecbatana p. 72 hält Alexandriana für Arbela, Chnaitha sucht er östlich von Arbela in dem jetzigen Districte Bestora; diesen District besetzte Narses, um die Vereinigung mit dem armenischen Heere zu erleichtern. Behräm muss den kleinen Zab besetzt gehalten haben; um die Vereinigung des armenischen Heeres mit dem römischen zu verhindern, hat sich derselbe auf Nebenwegen über Koi Sanjak nach Sardesht und von da an den Urumiasee begeben, dessen östliches Ufer er bei Binäb erreicht haben

gung soll das römisch-persische Heer auf 60000 Mann gebracht haben, denen Behram nur 40000 Mann entgegenstellen konnte. Um das Missverhältniss der Zahlen auszugleichen, versuchte Behram einen Ueberfall; das unebene Terrain verzögerte seine Bewegungen, so dass die Sonne aufging, ehe er seinen Zweck erreicht hatte. Zwei Tage lang standen sich die beiden Heere gegenüber, am dritten liessen sich die Soldaten des Behram nicht mehr zurückhalten, da sie an strenge Zucht nicht gewöhnt waren; auch die Truppen des Khosrav wurden durch die Vorstellungen der Römer nur mit Mühe gebändigt. Die Ruhe und Kriegskunst des Narses trug an diesem Tage den Sieg davon, das Heer des Behram floh und rettete sich auf einen Hügel, 500 Ueberläufer schlossen sich an Khosrav an; dieser verlangte nun von Narses, dass er den Behrâm auf seinem Hügel angreifen solle, was Narses aber ablehnte. Khosrav II führte nun selbst diesen Angriff mit seinen Persern aus, wurde aber mit Verlust zurückgeschlagen, und es würde ihm sehr übel ergangen sein, wenn nicht zuletzt die Römer zu seiner Rettung doch noch eingegriffen hätten. Behram wagte nicht in der Stellung zu bleiben, welche er eingenommen hatte, er zog sich in die Berge zurück; suerst marschirte er nach Kanzaka, von da eine kleine Strecke weiter, bis an den Fluss Balarathus 1). das Heer des Khosrav II folgte ihm langsam. An den Ufern des Balarathus kam es zur Schlacht. Dass Behråm mit grosser Tapferkeit kämpfte, wird auch von den byzantinischen Schriftstellern zugegeben; diese schreiben den Sieg der Ausdauer und Tapferkeit des Narses und der römischen Truppen zu. Behråm wurde genöthigt mit einem Theile seines Heeres zu entfliehen, seine Weiber und Kinder sowie sein eigenes Zelt fielen in die Hände der Sieger, ebenso 6000 Gefangene, welche Khosrav II mit Lanzen tödten liess. Den flüchtigen Behråm liess er von 10000 Mann unter Bestâms Führung verfolgen, sie kehrten aber wieder zurück ohne ihn gefunden zu haben.

wird. Dort hörte er, dass seine Mühe vergebens sei, weil das armenische Heer auf dem westlichen Ufer marschire; es hatte wahrscheinlich seinen Weg über Bayezid, Khoi, Urumia nach Ushne'i genommen, von wo er leicht nach Assyrien kommen konnte. Bei Sirgan (Saragana bei Theophylact) in der Ebene von Ushne'i vereinigten sich beide Heere.

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 5, 10. 11. Theophan. 1, 411.

Khosrav II kehrte vom Schlachtfelde nach Kanzaka<sup>1</sup>) zurück und entliess dort die römischen Hülftstruppen, ohne Belohnung, wie die Byzantiner versichern, wahrscheinlich weil er glaubte, ihre Hülfe schon theuer genug bezahlt zu haben. Dass der früher geschlossene Vertrag ausgeführt wurde, ist ausdrücklich angegeben (Theophyl. 5, 15) und nicht zu bezweifeln: Dara und Martyropolis befanden sich bereits in römischen Händen und auch der Besitz der abgetretenen Theile Armeniens<sup>2</sup>) wurde ihnen nicht vorenthalten.

In der eben angegebenen Weise verlief dieser merkwürdige Krieg, welcher die Wiedereinführung des Khosrav II in sein Reich zur Folge hatte, nach den Berichten der Byzantiner. Wir wollen nun auch die Darstellung der Morgenländer kennen lernen, und legen dabei wieder den Bericht des Königsbuches zu Grunde, welches ohne Frage die Anschauung der Perser am getreuesten wiedergiebt. Wie weit die Wahrheit auf der einen oder andern Seite ist, wagen wir in den einzelnen Fällen nicht immer zu bestimmen; im Ganzen und Grossen bestätigen auch diese verzerrten Berichte die Wahrheit der Mittheilungen Theophylacts. Ueber das Ende des Hormisdas IV lauten die morgenländischen Berichte sehr verschieden von den abendländischen. Das Königsbuch erzihlt, dass Khosrav das Unglück seines Vaters auf das Tiefste beklagte, denselben sogleich nach seiner Ankunft in Ktesiphon besuchte und betheuerte, er sei ganz unschuldig beargwöhnt worden, da er nie daran gedacht habe nach der Herrschaft zu streben. Das Einvernehmen zwischen Vater und Sohn stellte sich auch wieder her; Hormisdas IV sprach nun drei Wünsche aus, von denen zwei, die sich auf die persönliche Pflege des Hormisdas IV bezogen, von Khosrav II sofort gewährt wurden. Der dritte

<sup>1)</sup> Ueber Kanzaka vergl. man Bd. 1, 133. Dass hier Shiz zu verstehen sei, sagt Tabari ausdrücklich, nach Firdosi müssen wir den Ort näher am Urumiasee auchen. Der Name war aber sehr häufig, Yaqut erwähnt ein خزنف, Jamaq bei Maragha, welches in Frage kommen könnte. Rawlinson l. c. p. 75 hält den Balarath für den nördlichen Arm des Saruk und glaubt, dass Behräm in das Thal am Südarme des Flusses marschirt sei, indem er Takht-i-Soleimän zur Linken liess.

<sup>2)</sup> Cf. Patkanian l. c. p. 194. Nach St. Martin (bei Lebeau 10, 332) hiess der abgetretene District Tanoutirakan gund (Heer der Fürsten) und erstreckte sich längs des römischen Theils von Armenien.

Wunsch betraf die Bestrafung des Bindui und Gustehem; auch diesen war Khosrav II zu erfüllen bereit, nur machte er seinen Vater darauf aufmerksam, dass die Erfüllung desselben im gegenwärtigen Augenblicke unthunlich sei und bis nach der Besiegung des Behram aufgeschoben werden müsse. Zunächst war das Dringendste, der Rebellion des Behram ein Ende zu machen 1), Khosrav II zieht demselben mit einem Heere entgegen und trifft ihn in der Umgegend von Nahrevan<sup>2</sup>). Ehe das Schwert entscheidet, sucht Khosrav II nochmals den Weg der Unterhandlung zu betreten, er hat eine persönliche Zusammenkunft mit Behram und erbietet sich, ihn mit einer ansehnlichen Landstrecke zu belehnen und zum Sipâhbed zu machen. Aus den Antworten des Behram leuchtet sein Hass gegen die Såsåniden überhaupt und gegen Khosrav insbesondere hervor; den letztern bezeichnet er verächtlich als den Schah der Alanen; es scheint mithin, dass Khosrav früher diese Würde bekleidete 3). Die Unterhandlungen zerschlsgen sich ohne zu einem Resultate zu führen, denn Behram zeigt den tiefsten Abscheu gegen den unnstürlichen Sohn, den er ohne Scheu als einen Mitschuldigen an dem Geschicke des Hormisdas darstellt. Auch die übrigen Aeusserungen, welche Firdosi dem Behram in den Mund legt, sind sehr charakteristisch, er sagt. dass es seine Absicht sei, das Königthum wieder aus der Persis nach Rai zu verlegen, er stützt sich auf seine Verwandtschaft mit Gurgîn, dem Sohn Mîlâds 4), betont aber fortwährend, dass der

<sup>1)</sup> Nach dem persischen Tabari (2, 270. 277) lässt Behräm zuerst des Khosrav II als König ausrufen; später sagt er seinem Heere, Hormisdas IV habe diesen umbringen lassen, und erklärt einen andern Sohn des Hormisdas IV, Namens Shahriär, anzuerkennen; es ist diess wol der Unglückliche der in Ktesiphon ermordet wurde. Noch später wirft er sich zum Rächer der Hormisdas gegen Khosrav II auf. Entgegen diesen Nachrichten betont Firdosi überall den Hass des Behräm gegen die Säsäniden und dessen Wunsch, selbst König zu werden.

So ausser Firdosi auch Masúdi (2, 215) und Mirkhond (p. 395). Nahreván liegt zwischen Baghdåd und Kerkuk (of. de Sacy, Chrestomathie arabe
 328); Tabari (1, 276) setzt die Begegnung nach Holván.

Tabari 2, 277 erzählt Aehnliches, offenbar eine Umgestaltung des Briefwechsels bei Theophylact.

<sup>4)</sup> Diese Persönlichkeit wird im älteren Theile des Königsbuches öfter genannt unter der Regierung des Kai Kaus und besonders des Kai Khoçrav. Nach Shahn. 907, 7 ist er vom Stamme des Gudarz und wird allerdings in Verbindung mit Rai gebracht.

Charakter und die Verdienste einem Manne ein grösseres Anrecht auf den Thron geben als die blose Geburt. Wenn er sich demnach als Rächer des Vaters gegen den verbrecherischen Sohn aufwirft, so hat diess keinen andern Sinn, als dass er den letzteren beseitigen will. Khosrav II wagt nicht in offener Feldschlacht dem Behrâm zu begegnen und plant einen nächtlichen Angriff, der aber von seinen vornehmsten Anhängern nicht gebilligt wird und darum aufgegeben werden muss; man räth aber dem Khosnv, sich für die Nacht aus dem Lager heraus und an einen gesicherten Ort zu begeben, denn Behrâm werde ohne Zweifel von der Absicht des Khosrav Nachricht erhalten haben und seinerseits einen Ueberfall machen. So verhält es sich in der That, die beiden Heere, welche sich gegenüberstehen, sind durch Bande der Verwandtschaft vielfach verbunden und ein grosser Theil des königlichen Heeres hat die Absicht, nach der ersten verlorenen Schlacht zu Behram überzugehen. Als nun dieser in der Nacht einen Ueberfall macht, sucht man den Khosrav vergebens, er erscheint erst am Morgen, als schon das ganze Schlachtfeld mit Todten und Verwundeten bedeckt ist, und wenn er nun auch Wunder der Tapferkeit vollbringt, so kann er doch den üblen Eindruck nicht wieder verwischen, sein Heer verlässt ihn und er neht sich mit zehn Begleitern dem ganzen feindlichen Heere gegenüber. Nunmehr hält er es für rathsam, den Gegnern das Schlachtfeld zu überlassen und seine Person in Sicherheit zu bringen; er nuss diess um so mehr, als er weiss, dass er der einzige lebende Sprosse des Königshauses ist und ausser ihm kein ebenbürtiger König gefunden werden kann. Verzweifelt kehrt Khosrav nach Ktesiphon zurück und beräth mit seinem Vater, was nun weiter u thun sei. Er will zu den Arabern entsliehen, aber Hormisdas IV widerräth diesen Schritt: bei den Arabern finde er weder Geld noch Waffen, und er habe doch auch selbst nicht die Mittel in Händen um die Mängel eines arabischen Heeres zu ergänzen; dabei seien die Araber äusserst unzuverlässig und würden ihn um geringen Lohn an Behrâm verrathen. Der einzige Weg zur Rettung sei die Hülfe des römischen Kaisers 1), bei ihm finde Khosrav vor Allem Geld und damit könne er sich Waffen und Anhänger verschaffen. Die Nachricht, dass Behrâm mit seinem Heere

<sup>1)</sup> Ibn Alathir (1, 345) nennt ihn geradezu Mauricius (موريق).

bereits in der Nähe von Ktesiphon sei, zwingt den Khosrav zur raschen Flucht, auf der ihn seine beiden Vettern Bindui und Gustehem begleiten; er bemerkt aber, dass diese, statt ihre Flucht zu beschleunigen, sehr langsam reiten; er glaubt, der Grund dieser Zögerung sei ihr Wunsch zu Behram überzugehen, sie aber erklären ihm, man brauche noch nicht zu befürchten von dem Heere des Behram überholt zu werden; eine weit grössere Gefahr sei, dass Hormisdas IV lebendig in Ktesiphon zurückbleibe, denn nun werde Behrâm als dessen Minister 1) nicht nur in vollkommen rechtmässiger Weise das Land regieren, sondern mit Fug und Recht auch die Auslieferung des Khosrav und seiner Freunde, als rebellischer Unterthanen, vom römischen Kaiser verlangen können. Die Antwort, welche Khosrav ihnen giebt, ist so zweideutig, dass Bindui und Gustehem recht wohl die Genehmigung ihres Vorhabens aus ihr entnehmen konnten; sie ritten also in die Stadt zurück und erdrosselten den Hormisdas IV mit einer Bogensehne, darauf begaben sie sich wieder zum Gefolge des Khosray 2). Als Behrâm in Ktesiphon anlangte und den Hormisdas IV todt fand, war es seine erste Sorge, den flüchtigen Khosrav verfolgen zu lassen, und es dauerte auch nicht sehr lange, bis die Verfolger die Flüchtlinge bei einer christlichen Kirche einholten. wo sie Rast gehalten hatten. Khosrav II schien verloren und wurde nur durch die Geistesgegenwart und Aufopferung seines Oheims Bindui gerettet. Dieser hiess ihm, sich schleunigst auf die Flucht zu begeben, blieb aber selbst mit den königlichen Insignien zurück. Als nun die Verfolger unter der Anführung des Behram Siavushan in die Nähe des Klosters kamen, zeigte sich ihnen Bindui mit den königlichen Insignien auf dem Dache. Er erreichte seinen Zweck vollständig: der königliche Schmuck galt als ein Zeichen, dass Khosrav in dem Kloster sei, man umzingelte dasselbe, weil man am Ziele seiner Wünsche angekommen zu

<sup>1)</sup> Firdosi gebraucht das Wort ستور, Destûr, d. i. Minister, Masûdi (2, 218) أمير الامراء, Ferdemân, was er durch أمير الامراء erklärt.

<sup>2)</sup> Die verschiedenen Geschichtschreiber weichen etwas von einander ab. Nach Masûdi und Mirkhond beschwört Khosray seinen Oheim das Leben seines Vaters zu schonen, nach Ibn Alathir giebt er keine Antwort. Nach Tabari (2, 279) wird die That dem Khosrav verheimlicht, nachdem sie geschehen ist.

sein glaubte, und gewährte dem Khosrav die Möglichkeit seine Reise ungehindert fortzusetzen. Nun erschien Bindui vor dem feindlichen Befehlshaber, aber in seinen gewöhnlichen Kleidern und als angeblicher Unterhändler für Khosrav, der zu ermüdet sei, um sofort den Rückweg antreten zu können, und darum um Aufschub bis zum folgenden Morgen bitte. Diese Bitte wird gewährt, ebenso eine neue um weiteren Aufschub; zuletzt kommt natürlich die Wahrheit an den Tag, aber erst nachdem Khosrav nicht mehr eingeholt werden kann; statt des Khosrav muss nun Bindui nach Ktesiphon zurückkehren, wird aber von Behräm nicht mit dem Tode bestraft, sondern nur gefangen gehalten.

Nachdem Behram in Ktesiphon angekommen war, berief er eine Versammlung der Grossen zu sich, um zu berathen wie das Reich verwaltet werden solle, bis man eine passende Persönlichkeit für den Thron gefunden haben werde; dabei wurde des Khosrav, der doch der einzige mögliche Thronerbe war, als eines Vatermörders nur mit Abscheu gedacht. Begreiflicher Weise erklärte sich ein grosser Theil der Versammlung bereit, den Behram selbst auf den Thron zu heben, doch wurden auch Stimmen laut, welche verlangten, dass man den Khosrav zurückberufen und dass Behråm Verzeihung für sein bisheriges Vorgehen erbitten solle; sei Khosnv nicht geneigt diese Verzeihung zu gewähren, so möge sich Behram nach Khorasan zurückziehen und dort in Frieden regieren; es scheint demnach seine Herrschaft im Osten ziemlich fest begründet gewesen zu sein. Aber Behram schlug sich auf die Seite seiner Anhänger, er erklärte die königliche Würde anzunehmen, und gab seinen Gegnern drei Tage Frist um die Gränzen seines Reiches zu verlassen; eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen soll in Folge dieses Befehls ausgewandert sein. Die Ueberzeugung, die neuen Zustände seien auf die Dauer nicht haltbar, scheint auch in der Umgebung Behrams verbreitet gewesen zu sein, und der gefangene Bindui arbeitete nach Kräften daran sie zu befestigen. Man hatte diesen wichtigen Gefangenen unter die Obhut des Behram Siavushan gestellt, desseiben Mannes, der ihn nach Ktesiphon zurückgeführt hatte; in seinem Hause fand er ziemliche Freiheit und wusste seinem Wirth die Unhaltbarkeit von Behrâms Herrschaft klar zu machen: Behrâm Siâvushan erbot sich sogar, den Usurpator beim Ballspiele zu ermorden, wenn sich Bindui eidlich verpflichten wolle bei Khosray Verzeihung für seinen Abfall zu erlangen. Der Anschlag wurde durch die eigene Frau des Behräm Siävushän verrathen, und Behräm Cobîn tödtete den Empörer mit eigner Hand. Als sich die Kunde von dieser That in der Stadt verbreitete, entfloh Bindui und entkam glücklich zu dem Armenier Musil, bei dem er die weiteren Befehle des Khosrav abwartete.

Mittlerweile hatte Khosrav seine Flucht fortgesetzt und war nach mancherlei Gefahren durch die Wüste auf römisches Gebiet gekommen 1); dort wird er von den Einwohnern als König der Könige mit allen Ehren empfangen, während der Kaiser, wie ein Vasall, alle Dinge, deren er bedarf, ihm zur Verfügung stellt. Der Gesandtschaft nach Constantinopel wird auch hier gedacht, aber Perser wie Armenier<sup>2</sup>) berichten, dass man sich in Constantinopel lange überlegte, ob man die erbetene Hülfe leisten solle oder nicht; das Königsbuch lässt die Sache dem Khosrav gleichgültig erscheinen, da er sich ja blos an den Khåqan zu wenden braucht, um Alles zu erlangen was er bedarf. Um diese Zeit sollen auch griechische Mönche dem Khosrav seine künftigen Schicksale vorausgesagt und seine Grösse verkündet haben 3). Zuletzt entschliessen sich die Römer zu einem Vertrage mit Khosrav, in welchem dieser sich verpflichtet mit dem römischen Reiche Frieden zu halten 4) und Mariam, die Tochter des Kaisers, zur Frau zu nehmen; nach Abschluss des Vertrages werden dem Khosrav grosse Schätze zugeführt und Nivâthus<sup>5</sup>), der Bruder der Mariam,

Nach Tabari (2, 288) kam Khosrav nach Raqqa, dagegen nennt Masadi (2, 219) Rohâ als seinen nächsten Zufluchtsort.

Cf. Patkanian I. c. p. 193. Die Armenier sagen auch, dass Armenien dem Khosrav treu blieb, namentlich Mushegh, der Fürst von Taron, der Musil der Perser.

<sup>3)</sup> Bei dieser Gelegenheit erfahren wir (Shahn. 1909), dass Bestam und Gustehem derselbe Name ist; letztern Namen führt der Oheim des Khosrav gewöhnlich im Königsbuche, während ihn Theophylact Βεστάμ, die Armenier Vstam nennen. Die Byzantiner sprechen von einer ähnlichen Prophezeiung, cf. Theophyl. 5, 12.

<sup>4)</sup> Nach Patkanian l. c. p. 192 erbietet sich Khosrav an die Römer Nisibis, Van und Tiflis abzutreten, Behräm macht ähnliche Anerbietungen.

<sup>5)</sup> Diess ist die Form des Namens, welche Firdosi gebraucht; Tabari (2, 291) liest بيناتوس, Bînâtûs, Masûdi تندوش, Tendûs. Dass die richtige Lesung des Namens Taïadus i. e. Theodosius sei, hat schon de Sacy zu Mîrkhond p. 398 gezeigt.

erscheint mit einem stattlichen Heer zur Hülfe seines Schwagers. Vereint mit ihm begiebt sich Khosrav nach Atropatene auf die Ebene Dûk, die nicht weit vom Urumiasee lag 1); dort vereinigte sich auch Bindui und Mushîl mit den römischen Hülfstruppen. Das Königsbuch ist sichtlich bestrebt, den Werth der römischen Hülfe möglichst herabzudrücken. Als Behram hört, dass Khosrav mit seinem Heere in Eran erschienen ist, wendet er sich brieflich an verschiedene Führer dieses Heeres und fordert sie auf mit ihm gemeinsame Sache zu machen und dahin zu wirken, dass das unfähige Haus Såsåns erlösche. Diese Briefe werden durch einen als Kaufmann verkleideten Spion in das Lager des Khosrav geschickt; als nun dieser Spion die Grösse des von Khosrav geführten Heeres erblickt, da verzweifelt er an der Möglichkeit von Behrams Beginnen und überliefert die Briefe dem Khosrav, um sich rechtzeitig in dessen Gunst zu setzen. Khosrav beantwortet diese Briefe im Namen derer, an welche sie gerichtet waren, und zwar in dem Sinne, in welchem Behram es wünschen musste: er lässt sie sagen, sie seien mit Khosrav in Streit und warteten blos auf Behrams Ankunft um zu ihm überzugehen. Die Antworten werden durch den Ueberbringer der Briefe an Behrâm zurückbefördert', der nun - gegen den Rath seiner Umgebung - beschliesst, sofort gegen Khosrav zu ziehen, was dieser eben wollte. Als Behram in die Nähe des griechisch-persischen Heeres kam, sah er freilich, dass er getäuscht worden sei; allein Furcht war seinem Herzen unbekannt, und er beschloss zu kämpfen. Am ersten Tage, wo nur die Römer ins Gefecht kamen, ist der Erfolg für den Behram, darum beschliesst Khosrav am zweiten Tage mit seinen Persern zu kämpfen, während die Römer blos die Zuschauer abgaben. Natürlich ist Behram sehr erschrok-

<sup>1)</sup> Tabari (2, 292) sagt, dass Khosrav nach Shiz (Takht-i-Suleimān) zog. Diese Nachricht steht nicht in allen Handschriften des Tabari, findet sich aber bei Aşmai, cf. Rawlinson l. c. p. 76. 77. Bei der ungemeinen Unzuverlässigkeit muhammedanischer Nachrichten über die Säsänidenzeit ist es nicht unmöglich, dass Firdosi von dem ersten Zuge des Behräm gegen Bindui und Mushegh spricht, während Tabari die letzte Schlacht im Auge behält. Mit Unrecht führt Rawlinson l. c. p. 77 not. das Königsbuch unter den Zeugen für die Identität von Shiz und Kanzaka auf; Firdosi nennt nicht letztere Stadt, sondern (Shähn. 1927, 6 v. u.) Khanjest, d. i. den Urumiasee (cf. Bd. 1, 128).

ken, als er merkt, dass er es nicht mehr mit den Römern, sondem mit Persern zu thun hat, doch bewährt sich seine Tapferkeit auch an diesem Tage: Khosrav mit 14 seiner Gefährten beginnt einen Einzelkampf, Behram mit nur drei Begleitern tritt ihm entgegen und tödtet alle mit Ausnahme des Khosrav, der durch ein unmittelbares Wunder gerettet wird, indem ihn der Engel Serosh vor dem verfolgenden Behram beschützt 1). Die Dazwischenkunft des Himmels macht den Behram muthlos, und als Khosrav in der Nacht dem Heere des Behram Verzeihung verspricht, wenn es reuig zu ihm zurückkehrt, da findet Behram am Morgen nur noch leere Zelte und muss mit seinen Anhängern eiligst entflichen. Zur Verfolgung schickte Khosrav einen gewissen Nastvad mit 3000 Reitern ab, dieser überholte die Flüchtigen und versteckte sich in einem Schilfwalde, um ihnen den Weg abzuschneiden; Behram wurde aber rechtzeitig gewarnt und legte Feuer an den Schilfwald, so dass ein Theil des darin versteckten Heeres umkam; ein Theil entfloh, der Anführer wurde gefangen, aber von Behram mit Verachtung als ein Unwürdiger entlassen und ihm blos aufgetragen dem Khosrav das Wohlbefinden des Behram zu melden 2).

Die weiteren Schicksale des Behram Cobin sind den Abendländern unbekannt geblieben; am ausführlichsten erzählt sie das Königsbuch, und es ist nicht schwer, das wirklich Geschichtliche darin vom Fabelhaften abzuscheiden. Behram begab sich nach seiner Niederlage zum Khaqan, mit dem er ja schon vorher verbündet gewesen, und er war in dieser Stellung dem Khosrav nicht weniger gefährlich, als dieser dem Behram selbst früher im romischen Reiche gewesen war. Nicht als ein Schutz suchender Flüchtling naht er dem Khaqan, er sagt ihm blos, dass er sich einige Zeit in seinem Lande aufzuhalten beabsichtige, doch wolle er dem Fürsten keine Unannehmlichkeiten verursachen, und er sei auch bereit sich nach Indien zurückzuziehen, wenn seine Gegenwart nicht gerne gesehen werde 3). Aber der Khaqan nimmt

Tabari (2, 295) will diese Geschichte für lügnerisch erklären und macht einige Aenderungen; die Fassung des Königsbuches ist gewiss die ursprüngliche.

<sup>2)</sup> Tabari (2, 298) bringt noch Abenteuer des Behräm mit einem Könige Qarin, die offenbar erst aus der obigen Geschichte entstanden sind.

<sup>3)</sup> Der Bericht des Königsbuches ist sehr abweichend von dem des per-

ihn gerne auf und beschwört mit einem heiligen Eide, dass er bei ihm unter allen Umständen gesiehert leben könne; bald gewinnt auch Behram durch seine Tapferkeit so sehr das Herz des türkischen Herrschers, dass er ihm seine Tochter zur Frau giebt, und Behram durfte wol hoffen das Ziel seiner Wünsche zu erreichen, das kein anderes gewesen sein kann als ein türkisches Hülfsheer, an dessen Spitze er von Neuem sein Heil in Erân versuchen konnte. Dort konnte der Aufenhalt des Behrâm nicht lange geheim bleiben, und Khrosrav II schickte, sobald er ihn erfuhr, einen beleidigenden Brief an den Khâqân, durch den er Behrâms Auslieferung verlangte, aber die Forderung wurde schnöde abgewiesen. Als Khosrav II sich überzeugt hatte, dass mit Gewalt Nichts zu erlangen sei, beschloss er List anzuwenden, und schickte den Kharrad Barzîn mit dem Auftrage nach Norden, den Behram zu vernichten; zu dem Ende stellte er ihm reiche Geldmittel zu Gebote. Wirklich gelang es dem Kharrâd, sich bei dem Khiqan in Gunst zu setzen, aber seine Versuche, den Behram bei demselben zu verdächtigen, misslangen gänzlich, es erhielt in Gegentheile Behram ein Heer, mit welchem er bis Merv vordrang. Da sah Kharrad, dass Gefahr im Verzuge sei, er setzte sich mit einem dem Behram feindlich gesinnten Manne in Verbindung und bewog denselben nach Merv zu reisen, dem Behram unter dem Vorwande einer geheimen Mittheilung zu nahen und zu ermorden. Die That gelang, und Khosrav II war von seinem gefährlichsten Feinde befreit, zum grössten Leidwesen des Khågan, der im heftigsten Zorne gegen die ganze Familie des Mörders wüthete 1); Kharrad aber war rechtzeitig verschwunden, um am

sischen Tabari (2, 302). Nach Firdosi befreit Behram den Khaqan von einer sehr lästigen Person, die er Maqatura nennt; bei Tabari heisst er Pegu und ist Bruder des Königs.

<sup>1)</sup> Der Schluss der Erzählung ist bei Firdosi ganz anders als bei Tabari; nach seiner Darstellung ist die Frau des Khåqån nur insofern schuldig, als sie ihrem betrunkenen Manne den Siegelring abzieht und mit demselben den Pass ausstellt, den Kharråd bedarf um nach Erån zurückkehren zu können; sie thut dies aus Dankbarkeit, weil Kharråd ihre Tochter von einer Krankheit geheilt hat. Nach Tabari lässt die Frau des Khåqån den Behråm durch ihren Sklaven ermorden. Sehr kurz und ungenügend ist die Erzählung, welche Mirkhond (p. 400) von dem Vorfalle giebt; Ibn Alathir (1, 346) stimmt mit Tabari überein.

Hofe des Khosrav II die Belohnungen in Empfang zu nehmen, auf die er sich durch seinen wichtigen Dienst ein Anrecht erworben hatte.

Abweichend von den Berichten der Byzantiner versichert das Königsbuch, Khosrav II habe die römischen Hülfstruppen auf das Glänzendste belohnt, und die übrigen morgenländischen Schriftsteller stimmen damit überein; ebenso soll Khosrav II auch seine einheimischen getreuen Anhänger mit bedeutenden Schenkungen bedacht haben. Wie uns Theophylact (5, 11) berichtet, verlangte und erhielt Khosrav II am Anfange seiner Regierung eine römische Leibwache, weil er seinen eigenen Unterthanen misstraute. Zu der Missstimmung der Perser mag der Verdacht beigetragen haben, dass Khosrav II während seines Aufenthaltes im römischen Reiche zum Christenthume übergetreten sei. Man hat sich dort wahrscheinlich mit dieser Hoffnung geschmeichelt, aber das unpassende Benehmen des Khosrav II in der Kirche zu Dara (Theophyl. 5, 3), welches beinahe einen Aufstand unter den dortigen Christen hervorgerufen hatte, hätte eines Besseren belehren sollen. Richtig ist es, dass Khosrav II nach der Wiedereinsetzung in sein Reich dem heiligen Sergius in Sergiopolis reiche Geschenke schickte 1), um sein Gelübde zu lösen, einmal ein kostbares goldnes Kreuz, das Khosrav I der Kirche geraubt hatte, zum Danke für den Tod des Zadesprates, das andere Mal reiche Geschenke wegen der Schwangerschaft seiner geliebtesten Frau, der Griechin Sira oder Shîrîn 2), wie sie die Morgenländer nennen; diese Frau hatte wahrscheinlich grösseren Antheil an der Absendung dieser Geschenke als Khosrav II selbst. Sie war nach der Versicherung der Armenier (Patkanian l. c. 194) aus Susiana und eine sehr eifrige Christin, die viele Kirchen und Klöster erbaute. Die Vorliebe, welche Khosrav für diese christliche Frau hegte, die er, den Gewohnheiten und noch mehr den Wünschen seiner Unterthanen entgegen 3), zu

<sup>1)</sup> Cf. Theophyl. 5, 13, 14. Evagr. 6, 21. Nach Muralt verheirathet sich Khosrav II im J. 593 mit Sira; die Geburt des Sohnes ist 594 zu setzen.

<sup>2)</sup> Die Behauptung der Morgenländer, dass Khosrav II eine griechische Prinzessin Maria geheirathet habe, ist ganz grundlos.

<sup>3)</sup> Theophyl. 5, 13: παραχαράττων των Βαβυλωνίων τὰ νόμιμα. Die persischen Könige hatten su allen Zeiten Fremde als Concubinen, aber nicht als wirkliche Gemahlinnen.

seiner Gemahlin erhob und mithin ihre Kinder regierungsfähig machte, hat wol am meisten dazu beigetragen, dass er für einen Christen gehalten wurde. Das Königsbuch kennt diese Ansicht auch, behandelt sie aber als ein grundloses Gerücht, für welches es folgenden Grund angiebt. Als Khosrav II seinen Sieg über Behrâm dem Kaiser in Constantinopel meldete, freute sich dieser ausserordentlich und schickte ihm unter andern Geschenken auch mehrere kostbare, gestickte Gewänder: von den letztern trug auch eines das Zeichen des Kreuzes. Dieses Geschenk setzte nun den Khosrav in einige Verlegenheit, er fand, dass es die Artigkeit gegen den Kaiser erfordere, sich in diesen Kleidern zu zeigen, aber er befürchtete auch, dass das Kreuzeszeichen auf denselben ihn in den Verdacht der Hinneigung zum Christenthum bringen werde. Er beräth sich indessen mit seiner Umgebung, unter der sich auch der Obermobed befindet, und diese räth ihm, getrost die Kleider zu gebrauchen, da ihn das Kreuzeszeichen ja zu Nichts verpflichte. So geschah es, und die Verständigen wussten wohl, dass Khosrav diese Kleider nur aus Rücksicht für den Kaiser trage, aber unter den ferner Stehenden verbreitete sich das Gerücht, Khosrav II sei Christ geworden.

Von der langen Regierung des Khosrav II wissen wir nur wenig, und diess Wenige ist nicht erfreulich. Dass ein Despot, wie er war, mit Unmenschlichkeit gegen die Anhänger des Behràm wüthete, berichtet Theophylact (5, 15), und kann uns kaum wundern; dass er aber seinen Oheim Bindoes hinrichten liess 1), trotz der grossen Verdienste, welche sich dieser Mann um ihn erworben hatte, muss billig in Erstaunen setzen, und er ist gewiss dabei mehr von selbstsüchtigen Zwecken geleitet worden, als von dem Wunsche eine Bitte seines unglücklichen Vaters zu erfüllen. Auch dem anderen Oheim Gustehem oder Bestâm war ein gleiches Loos zugedacht, aber dieser wurde rechtzeitig gewarnt und kam nicht, er war vielmehr im Stande, geraume Zeit dem Khosrav II zu trotzen und unabhängig von ihm zu leben. Es scheint eben, dass Behrâm im Osten von Rai mehr Anhänger hatte als im Westen, und dass sich jene Gegenden nach seinem Sturze noch lange nicht beruhigten. Darauf deuten die Nach-

<sup>1)</sup> Nach Theophylact (5, 15) wurde Bindoes im Tigris ertränkt, nach dem Königsbuche (Shåhn. 1979) wurden ihm Hände und Füsse abgeschnitten.

richten der Armenier 1), welche erzählen, dass Khosrav II nach seiner Wiedereinsetzung den armenischen General Sembat mit seinen Truppen dazu verwendete, den Aufruhr in Hyrkanien zu bekämpfen, ebenso Herât, Bâdghés und Tokhârestân zu verwüsten. Das Königsbuch sagt uns, dass sieh Bestam oder Gustehem mit den Ueberbleibseln der Armee des Behram verband, welche nach dem Tode ihres Führers aus dem Norden zurückkehrte, und dass er sogar dessen Schwester Gurdiya heirathete. Diese Ehe sollte ihm jedoch zum Verderben gereichen. Khosrav II, unwillig darüber, dass er den Aufstand des Bestâm nicht mit Waffengewalt niederschlagen konnte, wandte sich an Gurdiya (durch Vermittelung ihres Bruders Gurdt, der immer in Khosravs Nähe geblieben war) und versicherte ihr brieflich mit den heiligsten Eidschwüren, dass er sie in die Zahl seiner Frauen aufnehmen und ihren Anhängern Amnestie gewähren wolle, wenn sie ihn von Gustehem befreie. Die Folge dieses Briefes war, dass Gurdiva den Gustehem mit Hülfe von fünf Männern erdrosselte, als er betrunken in seinem Bette lag, und sich dann an das königliche Hoflager begab, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen. Hierher gehört wol auch die Erzählung, dass Khosrav II, um die Stadt Rai zu strafen, derselben einen schlimmen Vorsteher gab, der sie sehr qualte, bis endlich Gurdfva durch ihre Bitten sie wieder von ihm befreite.

Es war eine natürliche Folge der grossen Dienste, welche Mauricius dem Khosrav II geleistet hatte, dass in den nächsten Jahren nach der Wiedereinsetzung dieses Fürsten in sein Reich die Beziehungen Persiens zum römischen Reiche ungetrübt blieben. Nur im Jahre 601 entstand eine Misshelligkeit durch einen Plünderungszug, den ein unter römischem Schutze stehender Araberfürst in das persische Gebiet unternommen hatte; Khosrav II hatte diese Ausschreitung so übel genommen, dass er den Gesandten des Mauricius sehr kalt behandelte; doch lenkte er bald wieder ein, weil er bedachte, dass seine eigene Herrschaft noch nicht fest begründet sei. Das im Jahre 602 erfolgte traurige Ende des Mauricius und die Erhebung des Phokas auf den römischen Kaiserthron entheben den Khosrav II nicht blos den Rück-

<sup>1)</sup> Patkanian I. c. p. 195. — Die Münzen des Bestäm zeigen, dass seine Unabhängigkeit 6 Jahre andauerte.

sichten der Dankbarkeit, die er gegen den alten Kaiser zu nehmen hatte, sondern sie lieferten ihm auch noch den gewiss nicht unerwünschten Vorwand zu einem Kriege gegen das römische Reich. In seinen Bedrängnissen hatte Mauricius auf den Beistand des Khosrav II gehofft und seinen Sohn Theodosius nach Persien geschickt, um denselben um schleunige Hülfe anzugehen. Schon in Nicaea war Theodosius eingeholt und hingerichtet worden; im Volke aber hatte sich das Gerücht verbreitet, derselbe sei nach Persien entkommen und werde mit einem Heere von dort in seine Staaten zurückkehren 1). Diesen falschen Gerüchten gab Khosrav II geflissentlich Nahrung, und als im Jahre 603 Phokas den Lilius nach Persien schickte, um seine Thronbesteigung mitzutheilen, wurde dieser Gesandte eingekerkert und der Brief des Phokas auf beleidigende Weise beantwortet. Der römische Krieg war eine beschlossene Sache, er wurde noch durch den Umstand erleichtert, dass die Umwälzung in Constantinopel weder von Heraklius in Aegypten, noch von Narses in Mesopotamien anerkannt wurde; der letztere hatte sich nach Edessa geworfen, und obwol er sonst mit Khosrav II nicht im besten Einvernehmen stand, so näherte er sich doch demselben bei dieser Gelegenheit und trieb ihn zum Kriege gegen Phokas an. Wahrscheinlich hätten die Ereignisse eine andere Gestalt gewonnen, wäre nicht dieser tüchtige General schon im Jahre 605 nach Constantinopel gelockt und dort hingerichtet worden. Eine neue Penode des persisch-römischen Kriegs begann mit dem Jahre 604, eine Reihe beiderseitiger Plünderungen, welche erst nach 24 Jahren mit dem Tode des Khosrav II endigen sollte. Nur die Byzantiner, Syrer und Armenier geben uns über diese Kriege einige dürstige Notizen, während die muhammedanischen Geschichtschreiber ganz von ihnen schweigen. Im Jahre 604 brach Khosrav II zum ersten Male in Mesopotamien ein. Die wenigen Truppen, welche die Römer in jenen Landstrichen hatten, belagerten eben Edessa unter der Anführung desselben Germanus, den im Jahre 588 das empörte Heer zu seinem Anführer gewählt hatte (p. 469). Germanus eilte sofort zur Abwehr des Angriffs herbei, aber er war zu schwach, er wurde geschlagen und starb 11 Tage

<sup>1)</sup> Vergl. hierzu: Theophyl. 8, 13. Theophan. 1, 449 fig. Cedrenus 1, 769. Zonaras 14, 13. Patkanian l. c. p. 197 fig.

später in Constantine an seinen Wunden. Eine zweite Schlacht gegen neue Truppen, die Phokas unter Anführung des Leontius geschickt hatte, endete gleichfalls zum Vortheile der Perser, welche viele Gefangene machten, die Khosrav II mit dem Tode bestrafte. Die Römer wurden nun der Führung des Domentiolus. eines Neffen des Phokas, anvertraut, aber Khosrav II kehrte in sein Land zurück und überliess alle weiteren Massregeln seinen Generalen<sup>2</sup>). Im Jahre 605 kehrte indess der persische König wieder auf den Kriegsschauplatz zurück und eroberte nicht blos Dara, sondern verheerte ganz Mesopotamien und Syrien. Nach den wenigen Bemerkungen, welche Barhebraeus3) macht, hielt sich Khosrav II zwei ganze Jahre in Tur-Abdin, Khesen-Kephas, Mardin, Kapher-tuta und Amida auf; in dieselbe Zeit fällt auch die Eroberung von Ras-Ain und Edessa durch Shah Varaz 1), die Ueberschreitung des Euphrat und die Einnahme von Hierapolis, Beroea und Antiochien, sowie anderer weniger bedeutender Städte. Im Jahre 607-608 eroberte Ashtat Yeztaïar5) jin Verbindung mit dem falschen Theodosius in Armenien die Städte Theodosiopolis und Satala, im Jahre 609-610 bemächtigte sich Shahén Patgosapan 6) der Stadt Cäsarea in Kappadokien; nach

Theoph. 1, 452: δ δὲ Χοσρόης σὺν τοῖς 'Ρωμαίοις γίνεται εἰς τὸ Ἀρξαμοῦν.
 Der Ort ist nicht bekannt; die lateinische Uebersetzung ist ad Arzamum und St. Martin versteht darunter den Theophyl. 1, 15 genannten Fluss, von welchem oben p. 468 die Rede gewesen ist.

<sup>2)</sup> Die Armenier nennen (cf. Patkanian p. 197) als solche Generale: Dschouan-Veh, Datoïean und Senitam-Khosrov, deren Personen und Namen mir gleich unbekannt sind. Der berühmteste wird Khorheam genannt, der identisch ist mit dem bei Theophanes 1, 452 genannten 'Poυσμίαζαν, bekannter unter dem Namen Shåh-varåz, Sar-varåz oder Guråz, bei den Arabern auch Shahrvaråt, d. i. Städteeber genannt, gr. Σαρβάρας. Letzterer Name bedeutet, wie Barhebraeus richtig sagt, aper ferus; es ist blos ein Beiname; für Rusmiaza findet sich auch Rasmizas, was an neup.

<sup>3)</sup> Barhebraei Chronicon p. 98. 99 ed. Kirsch.

<sup>4)</sup> Patkanian l. c. p. 198.

<sup>5)</sup> Ashtat ist bekannt (Bd. 2, 108). Yestaïar heisst Gottesfreund.

<sup>6)</sup> Arm. Shahén ist ohne Zweifel das neupersische شاهین , Shahín, Faike. Der Name Patgosapan scheint ein Patronymikum zu sein. Im Chronicon paschale (1, 708) erhält er den Titel Βαβμανζαδαγώ. Das erste Wort scheint , Bahman, zu sein, das letztere steht wol für neup. زادگان, zädagån. Das Wort würde bedeuten: Nachkomme des Bahmansohnes.

Theophanes besetzten sie sogar Galatien und Paphlagonien und drangen bis Chalkedon vor, auch scheint es nicht, dass sie im Winter wieder in ihr Land zurückkehrten. Im Jahre 610—611 verpflanzte Shahén die kriegsgefangenen Einwohner von Theodosiopolis nach Hamadan.

Bis zu diesem Zeitpunkte war der Krieg des Khosrav II durchaus gerechtfertigt gewesen; die Unordnungen in Constantinopel hatten seinen Unwillen erwecken müssen, die Verwirrung im Reiche der Römer hatte seinen ungehemmten Siegeslauf erleichtert. Nachdem aber im Jahre 610 Phokas gefallen und Heraklius an seine Stelle getreten war, hätte Khosrav II wenigstens zu Unterhandlungen bereit sein sollen. Es zeigte sich nun, dass die Züchtigung des Mörders des Mauricius bloser Vorwand war. Nach armenischen 1) Nachrichten sandte Heraklius gleich nach seiner Thronbesteigung eine Gesandtschaft an Khosrav II mit der Bitte um Frieden, aber Khosrav II wollte davon nichts hören. das Reich der Römer, sagte er, gehöre ihm und er habe es dem Theodosius abgetreten. Da die Römer sich nicht bequemten, diese untergeschobene Persönlichkeit anzuerkennen, wurde die-Verwüstung ihres Landes fortgesetzt. Im Jahre 611 drangen die Perser in Syrien ein, im Jahre 612 eroberten sie Caesarea zum zweiten Male und machten viele tausend Kriegsgefangene. Ein noch härtererSchlag traf die Römer im Jahre 614. Shâhvarâz nahm Damascus, drang dann im Jahre 615 (614 nach Muralt) auch in Palästina ein und eroberte dieses Land mit Einschluss von Jerusalem, welche Stadt nach einer Belagerung von 18 Tagen fiel und arg verwüstet wurde. Die Perser betrachteten die Juden als ihre Freunde und diese liessen ihrem Hasse gegen die Christen freien Lauf. Eine grosse Menge 2) von Christen fand ihren Tod, 35000 wurden in die Gefangenschaft geführt, unter ihnen Zacharias, der Patriarch von Jerusalem. Unter den Kostbarkeiten, welche hinweggeschleppt wurden, befand sich auch die Reliquie des heiligen Kreuzes, deren Verlust die Gläubigen tief geschmerzt haben muss. Neue Verluste standen im Jahre 616 bevor. Die Perser drangen in Aegypten ein, sie eroberten nicht blos Alexan-

<sup>1)</sup> Cf. Patkanian p. 198.

<sup>2)</sup> Die Armenier sprechen (Patkanian p. 200) von 17000, Theophanes 1, 463 von 90000 Todten.

drien, sondern drangen selbst bis zu den Gränzen Aethiopiens vor; überall, wohin sie kamen, machten sie viele Kriegsgefangene und reiche Beute. Im Jahre 617 ging Chalkedon den Römern verloren. So viel Unglück liess den Heraklius im Jahre 618 einen neuen Versuch machen, ob er nicht zu einem Frieden gelangen könne: er schickte Gesandte mit reichen Geschenken an Khosray II und bediente sich dabei der Vermittlung des Shahén, mit welchem er selbst eine Zusammenkunft hatte 1). Allein mit dem fortdauernden Glücke war auch der Uebermuth des Khosrav II gewachsen, er drohte seinem Feldherrn mit dem Tode, weil er dem Heraklius erlaubt hatte eine Gesandtschaft abzusenden, anstatt diesen selbst gebunden an das königliche Hoflager abzuliefern. Die Geschenke wurden angenommen, aber die Gesandten in den Kerker geworfen und den Römern bedeutet, sie würden keinen Frieden erhalten, bevor sie das Christenthum abgeschworen hätten. Im Jahre 620 fiel auch Ancyra<sup>2</sup>) in die Hände der Perser. Heraklius, auf der einen Seite von den Persern, auf der andern von den Avaren eingeschlossen, sah sich fast auf Constantinopel beschränkt; er dachte bereits daran, mit seinen Schätzen nach Carthago zu entsfiehen. Der Plan wurde bekannt, es entstand ein Auflauf, und Heraklius musste schwören, den Versuch nicht wiederholen zu wollen. In dieser äussersten Noth raffte er sich endlich zu tapferer Gegenwehr auf und es sollte sich bald zeigen, wie nichtig diese persischen Eroberungen seien, wenn man ihnen männlichen Widerstand entgegensetzte.

Es war im Jahre 621, als Heraklius zuerst seine Vorbereitungen traf, um den Einfällen der Perser in das römische Reich ähnliche in ihrem eigenen Lande entgegenzusetzen. Er bedurfte dazu zweierlei: Geld und Soldaten; das erstere lieferten ihm die reichen Kirchenschätze, aber ein Heer zu bilden musste seine persönliche Sorge sein, da es an erfahrenen Feldherren durchaus mangelte; die alten waren gestorben oder der Tyrannei des Phokas zum Opfer gefallen, neue hatten sich nicht gebildet. Am

<sup>1)</sup> Chron. pasch. 1, 706 fig. Theophan. 1, 464. Nicephorus de rebus post Mauricium gestis p. 20 ed. Niebuhr. Dazu die armenischen Nachrichten l. c. p. 201. Muralt setzt die Gesandtschaft in das Jahr 617.

Theophan. 1, 465. Nach Muralt ist diese Eroberung in das Jahr 619 su setzen.

Ostermontage des Jahres 622 setzte Heraklius mit seinen Truppen nach Asien über, die römische Flotte gab ihm, den Persern gegenüber, den Vortheil, dass er sein Heer landen konnte wo er wollte; er brachte dasselbe wohlbehalten nach Pylae, dem heutigen Iskenderûn 1), wo er einen augenblicklichen Angriff nicht zu fürchten hatte und seine ganze Zeit auf die Ausbildung seiner Truppen verwenden konnte. Der grösste Theil des Jahres verging in dem Bestreben, die durchaus muthlose und ungeübte Armee wieder kriegstüchtig zu machen 2), ihre Lücken zu ergänzen, sie durch Scheingefechte auf den wirklichen Krieg vorzubereiten. Noch im Herbste jedoch führte er seine Truppen nach Armenien, wo er eine Schaar feindlicher Reiter schlug und ihren Führer gefangen nahm, ein Glück verheissender Anfang, welcher die Zuversicht der jungen Truppen merklich erhöhte. Die Perser nahmen anfänglich von diesem Zuge nicht sonderlich Notiz, sie glaubten, weil der Winter vor der Thür war, Heraklius werde sich in das Pontusgebiet begeben und dort Winterquartiere beziehen; statt dessen machte er einen Einfall nach Persarmenien. Nunmehr eilte Shahvaraz nach Kilikien, in der Hoffnung den Kaiser durch diesen Zug zur Rückkehr zu nöthigen; als aber diese Erwartung sich nicht erfüllte, blieb ihm nichts übrig, als der römischen Armee zu folgen. Shahvaraz gedachte die Römer unversehens zu überfallen, aber eine helle Mondnacht, auf die er nicht gerechnet hatte, vereitelte seine Absicht, er musste sich ins Gebirge zurückziehen, aus dem er sich nur herauswagte, um den Römern verschiedene kleinere Treffen zu liefern; da er aber in diesen geschlagen wurde, so wurde sein Heer immer kleinmüthiger, die Römer aber immer muthiger; letztere schlugen ihn zuletzt auch in einer grösseren Schlacht und erbeuteten das persische Lager, dessen Kriegsvorräthe ihnen gut zu Statten kamen. Heraklius liess sein Heer im persischen Armenien überwintern, er selbst begab sich nach Constantinopel zurück, aber bereits im März des Jahres 623 begann er einen zweiten, wichtigeren Feldzug, dem eine Anerbietung zu Friedensunterhandlungen vorher-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Cf. Georgii Pisidae de expeditione Persica 2, 10 ed. Nieb. und die Anmerkungen zu der St. Anders Nicephorus p. 17. 18, der die Jahre verwechself, cf. Petav. ad h. l.

<sup>2)</sup> Theophan. 1, 470 flg. Cedren. 1, 720. Zonaras 14, 15.

gegangen sein soll, welche von Khosrav II abgewiesen wurde. Nach einer Nachricht 1) nahm Heraklius seinen Weg mit 5000 Mann über Trapezunt durch Lazistân und Mingrelien, er vereinigte sich dort mit den Türken oder Khazaren, welche er sich als Bundesgenossen geworben hatte; seine Armee soll durch diese Zuzüge bis auf 120000 Mann angewachsen sein. Khosrav II hatte dem Shahvaraz befohlen, mit seiner Armee wieder einen Einfall in das römische Gebiet zu machen; auf die Nachricht von der Annäherung des Heraklius hatte er diese Anordnung wieder zurückgenommen und den Shahvaraz angewiesen, sich mit Shahén 2) zu vereinigen und gegen Heraklius zu kämpfen. Diesem Befehle konnte aber Shâhvarâz keine Folge leisten, da der Brief des Khosrav II von den Römern aufgefangen wurde, welche dem persischen Feldherrn die falsche Weisung zugehen liessen, nur auf römischem Gebiete zu bleiben, da man seiner nicht mehr bedürfe<sup>3</sup>). Ohne die Hülfe des Shahvaraz scheint aber auch Shahén zu schwach gewesen zu sein, um dem Heraklius die Spitze zu bieten; so kommt es, dass wir während des ganzen Feldzuges von diesen beiden Führern und ihren Truppen nichts hören. Ungehindert zog desshalb Heraklius mit seinen Truppen aus Armemenien nach Atropatene hinüber, das Land verwüstend und die Feuertempel zerstörend, wohin er auch kam. Khosrav II stand mit 40000 Mann in Gazaka und erwartete dort die Ankunft des Heraklius, wahrscheinlich aber auch die Mitwirkung der zweiten Armee unter Shahén: als er aber von dieser nichts hörte und Heraklius so nahe kam, dass dessen aus Arabern bestehender Vortrab bereits mit seinen Truppen handgemein geworden war, da hielt er sich in Gazaka nicht mehr für sicher, sondern entfloh durch die Gebirge nach Süden. Heraklius hielt seinen Einzug in Gazaka, wo ein berühmter Fenertempel war und der Sage nach die Schätze des lydischen Krösus niedergelegt waren. Dort fand und zerstörte Heraklius ein Bild des Khosrav II 4), das unter einer Wölbung sass, welche den Himmel vorstellen sollte; um ihn

Cf. Patkanian l. c. p. 204. 205. Nicephorus p. 17. 18. Theophan. 1, 471.
 Cedren. 1, 721.

<sup>2)</sup> Theophanes schreibt Σάην, Cedrenus Σαίν.

<sup>3)</sup> Cf. Nicephorus p. 19.

<sup>4)</sup> Nicephorus l. c.

herum sah man die Sonne, den Mond und andere Gestirne und göttliche Wesen; mit Hülfe von Maschinen konnte das Bildniss regnen und donnern lassen. Das heilige Feuer und die Schätze hatte Khosrav II bei seiner Flucht mit sich genommen. Von Gazaka begab sich Heraklius nach Thebarmae<sup>1</sup>), wo er wieder einen Feuertempel zerstörte. Die Verfolgung des Perserkönigs war fruchtlos, man musste auch von weitern Operationen absehen, weil die Zeit herannahte, in welcher die Winterquartiere bezogen werden mussten. Nach längerer Ueberlegung wurde für diese Albanien gewählt, wohin sich demgemäss das Heer begab und 50000 Kriegsgefangene mit sich führte; den letzteren wurde die Freiheit geschenkt, schwerlich aus bloser Menschenliebe, eher weil es unmöglich war sie zu ernähren.

Für das Jahr 624 machte Khosrav II grosse Anstrengungen, um einem wiederholten Einfalle der Römer nach Persien vorzubeugen. Drei Armeen wurden gebildet 2), die erste unter Sarblagas, die zweite unter Shahvaraz, die dritte unter Shahén. Von diesen wurde die erste bis an die Gränzen Albaniens vorgeschoben, Sarblagas kam ganz in die Nähe des Heraklius, getraute sich aber nicht denselben anzugreifen, sondern wartete auf eine günstige Gelegenheit zum Ueberfalle; unterdessen hielt er es für genügend, die Gebirgspässe zu besetzen, welche nach Eran führten; Heraklius dagegen marschirte in der Ebene nach Süden, wo es ihm an Lebensmitteln nicht mangelte 3). Sarblagas musste ihm folgen, er that diess auf kürzeren Wegen im Gebirge, welche seinen meist berittenen Truppen sehr beschwerlich wurden; er hoffte die Römer auf ihrem Vormarsche zu hindern, sobald sie in der gebirgigen Gegend angekommen sein würden. Inzwischen war auch Shâhvarâz in gleicher Absicht mit der zweiten Armee aus Armenien herangekommen, beide Feldherren wollten sich aber nicht schlagen, ehe sie sich vereinigt hatten; bevor diess

<sup>1)</sup> Thebarmae halt man auf d'Anville's Autorität gewöhnlich für die Stadt Urumia; ich glaube, dass im ersten Theile des Wortes neup. ديوار, dévâr, Mauer, enthalten ist. Mit Recht erklärt sich Rawlinson (l. c. p. 90) gegen d'Anville's Ansicht, da Urumia nicht auf dem Wege des Heraklius lag; doch lässt sich kein anderer Ort mit Wahrscheinlichkeit nachweisen.

<sup>2)</sup> Theophan. 1, 475. Cedren. 1, 722.

<sup>3;</sup> G. Rawlinson (l. c. p. 513) glaubt, dass diese Märsche in die Nähe der Araxesmündungen zu setzen seien.

geschah, hatte Heraklius bereits den Sarblagas geschlagen und war zwischen ihnen hindurch marschirt. Einige römische Ueberläufer stellten den Persarn den Marsch des Heraklius als eine Flucht desselben dar; da nun die beiden Feldherren erfuhren, dass auch Shahén mit der dritten Armee herbeieile, so beschlossen sie, ihren Angriff auf die Römer zu beeilen, damit sie die Ehre des Sieges nicht mit einem Dritten theilen müssten. Schnell folgten sie daher dem Heraklius und schlugen ihre Lager in der Nähe des seinigen auf, mit der Absicht, ihn am folgenden Morgen anzugreifen; jedoch Heraklius liess sein Heer die ganze Nacht hindurch marschiren und war am andern Morgen weit von ihnen entfernt. Dieser Nachtmarsch bestärkte die beiden persischen Feldherren in ihrer Ansicht, dass Heraklius einer Schlacht auszuweichen suche; sie folgten ihm von Neuem, um ihn zu zwingen; sie fanden ihn in einer wohl gewählten, günstigen Stellung, die er benutzte, um sowol sie als auch den herbeieilenden Shahén zu schlagen; Sarblagas scheint sich zurückgezogen zu haben, denn es ist von ihm weiter nicht mehr die Rede. Heraklius hätte nun seinen Marsch nach Eran fortsetzen können, aber der Weg führte durch beschwerliche Gebirge, die Lazen und Abasgen im Heere der Römer scheuten die Mühsale des Marsches und kehrten in ihr Land zurück, da Shahvaraz und Shahén sich mittlerweile vereinigt hatten und aus diesem Abfalle neue Hoffnung schöpften. Heraklius änderte nun die Richtung seines Marsches und zog westlich nach Persarmenien, verfolgt von den beiden persischen Feldherren, die ihn gern zu einer Schlacht zwingen wollten; da er aber, merkwürdig genug, die Wege besser kannte als die Perser, so entzog er sich bald ihrer Verfolgung, während sie bei ihrem Bestreben, ihm auf kürzeren Wegen zuvorzukommen, in Sümpfe geriethen und viele Leute verloren. Bei Beginn des Winters verliessen viele Armenier das Heer des Shahvarat und gingen nach Hause; dasselbe that Shahén mit seinem Heere, da man in der vorgerückten Jahreszeit keinen ernstlichen Angrif mehr erwartete. Diese Sicherheit der Perser verstand Heraklius vortrefflich zu benützen. Er hörte, dass Shahvaraz im Districte Salbanon 1) sei; in aller Stille marschirte er mit seinen besten

<sup>1)</sup> τὸ χωρίον Σαλβανῶν heisst es bei Theophan. 1, 480. Nach Rawlinsons schöner Erklärung (l. c. p. 90) ist Salbanos die Stadt Van, Sal

Truppen dahin und überfiel den Shâhvarâz in der Nacht. Die Perser waren vollkommen überrascht und wurden grösstentheils getödtet oder gefangen, ein Theil, der sich von den Dächern der Häuser vertheidigte, fand seinen Tod in den Flammen, ebenso viele Frauen. Shâhvarâz entkam mit Mühe, fast allein und nur nethdürftig angekleidet, sein Harem ging in Salban zu Grunde, seine Waffen wurden eine Beute des Heraklius; dieser überwinterte nun an der Stelle, welche Shâhvarâz für sich ausgesucht hatte.

Die persischen Generale konnten sich bei allem Missgeschicke, das sie im Jahre 624 betroffen hatte, doch eines grossen Erfolges rühmen: es war ihnen nicht nur gelungen, das ganze Jahr hindurch den Feind von den Gränzen Erans ferne zu halten, es war demselben auch im folgenden Jahre nicht möglich dahin vorzudringen. Offenbar fühlte Heraklius das Bedürfniss, in der nächsten Zeit sein Heer in befreundete Gegenden zu führen und dort die Lücken auszufüllen, welche durch einen zweijährigen Aufenthalt in einem fremden Klima und feindlichem Lande entstanden waren. Als er im Jahre 625 zu Anfang März die Winterquartiere verliess 1), beschloss er seinen Zug gegen Westen zu richten. Zwei Wege standen ihm zu dem Ende offen, die beide beschwerlich waren: der eine führte über Taranton<sup>2</sup>), er war der kürzere, litt aber Mangel an Lebensmitteln; der zweite führte nach Mesopotamien 3), aberetrotzdem, dass man auf ihm die Gebirge passiren musste, so hatte er doch alle Bedürfnisse im Ueberfluss, welche das Heer brauchte. Dieser zweite Weg wurde also gewählt, auf ihm erreichte das Heer nach manchen Mühseligkeiten zuerst Martyropolis, dann Amida, wo sich die Soldaten, wie auch die Kriegsgefangenen ausruhen konnten. Aber auch Shahvaraz war um diese Zeit schon ins Feld gerückt, er war dem Heraklius gefolgt, doch hatte dieser durch Besetzung der Gebirgs-

Stadt, und βανών für Van. Cedrenus 1, 724 χωρίον 'Αλβανών, was unmöglich ist, da ja Heraklius in Persarmenien verweilte.

<sup>1)</sup> Theophan. 1, 481 flg. Cedren. 1, 725.

<sup>2)</sup> Nach Rawlinson (l. c. p. 91) ist dies der Weg, der durch das Hakkarigebiet über Rovandiz nach Arbela führt, eine der schwierigsten Routen in Kurdistan.

<sup>3,</sup> Der Weg von Van über Bitlis nach Diyarbekr (Rawlinson l. c.)

pässe dafür gesorgt, dass er von ihm nicht belästigt werden konnte; als nun aber Heraklius mit seinem Heere den Nymphius überschritten hatte und an den Euphrat gelangte, da war ihm Shâhvarâz zuvorgekommen und hatte die Brücke abgetragen, auf welcher Heraklius sein Heer auf das jenseitige Ufer überzusetzen gedachte. Die Verlegenheit war nicht so gross, als Shahvariz dachte, im März war der Schnee in den armenischen Gebirgen noch nicht geschmolzen und daher nicht sehr viel Wasser im Euphrat, es fand sich leicht eine Stelle, die so seicht war, dass an ihr das Heer ohne viel Beschwerde den Fluss üherschreiten konnte; glücklich gelangte dasselbe nach Samosata und setzte von dort seinen Marsch über Germanicia (Marash) nach Adana am Sarus (Seihun) fort. Unterdessen war auch Shahvaraz über den Euphrat gegangen und dem Heraklius gefolgt; auch er schlug am Sarus sein Lager auf, so zwar, dass beide Heere nur durch den Fluss getrennt waren, über den eine Brücke führte, welche sammt den sie schützenden Thürmen die Römer in ihrer Gewalt hatten. Die Nachbarschaft der feindlichen Heere führte natürlich zu Reibungen, die Römer behielten zwar bei diesen kleinen Gefechten meist die Oberhand, aber Heraklius hätte sie doch gerne vermieden, weil er Unheil befürchtete, jedoch seine Soldaten liessen sich nicht zurückhalten. Was Heraklius befürchtete, geschah, bei einem dieser Treffen lockten die Perser durch verstellte Flucht und Hinterhalt eine ansehnliche Zahl der römischen Truppen in sicheres Verderben; Heraklius, der von dem entgegengesetzten Ufer die Gefahr der Seinigen sah, konnte diese nicht ohne Unterstützung lassen, er eilte über die Brücke, es entspann sich ein grösseres Gefecht, bei welchem die Perser vollständig geschlagen wurden und der Kaiser die grösste persönliche Tapferkeit bewies. In Folge dieses Treffens zog sich Shahvaraz über den Euphrat zurück, der Krieg war für dieses Jahr zu Ende, und Heraklius konnte mit seinem Heere in aller Ruhe Winterquartiere in Sebaste beziehen. Khosrav II konnte seine Wuth über den schlechten Erfolg seines Feldherrn nur an den unglücklichen Christen seines Landes auslassen, deren Kirchen er zerstörte und die er zwang sich als Nestorianer zu bekennen.

Im Jahre 626 hoffte Khosrav II zuversichtlich den römischen Krieg zu seinem Vortheile zu beenden, er hatte zu dem

Ende die grössten Anstrengungen gemacht 1). Ein starkes Heer hatte er aus Einheimischen und Fremden, Freien und Sklaven gebildet und dasselbe dem Shahén übergeben; zu diesem Heere fügte er 50000 Mann auserlesener Truppen, die er Goldlanzen nannte und dem Heere des Shahvaraz entnahm. Ein zweites Heer erhielt Shahvaraz mit dem Auftrage, im Vereine mit Bulgaren, Avaren, Gepiden und Slaven an der Belagerung von Constantinopel Theil zu nehmen; der Fall dieser Stadt musste die Auflösung des Römerreiches nach sich ziehen und die Perser für immer von aller Sorge von dieser Seite befreien. Eine dritte Armee musste noch unter Ryzates gebildet werden, um die persischen Gränzen zu schützen 2). Diesen Anordnungen gemäss theilte auch Heraklius sein Heer in drei Theile, von welchen der eine den Auftrag erhielt Constantinopel zu schützen, der zweite unter des Kaisers Bruder Theodor dem Shahén entgegentreten sollte, während der Kaiser selbst mit der dritten Abtheilung nach Lazistan ging und von dort in die Nähe von Tiflis kam, um mit den Khazaren, welche durch die kaspischen Thore in das persische Gebiet eingefallen waren und alles Land bis nach Atropatene 3 hinein verheert hatten, ein Bündniss abzuschliessen. Ziebel, der Führer der Khazaren, empfing den Kaiser mit grösster Ehrerbietung und wurde für seine Dienste glänzend belohnt; er erhielt, ausser werthvollen Geldgeschenken, kostbare Ohrringe und Prachtkleider als Zeichen des hohen Ranges, den Heraklius seinem neuen Bundesgenossen zugestand; sogar die Tochter des Kaisers wurde ihm zur Frau versprochen und die Heirath kam nur nicht zu Stande, weil der türkische Herrscher bald getödtet wurde4). Ziebel überliess dem Heraklius 40000 Krieger und

Cf. Theophan. 1, 484. Cedren. 1, 727. Zonaras 14, 16. Hierher gehört auch zum Theil, was Nicephorus p. 11 erzählt.

<sup>3)</sup> Theophan. 1, 486 οἱ δὲ Χαζάρεις διαρρήξαντες τὰς Κασπίας πύλας τῷ Περσόδι εἰςβάλλουσιν εἰς τὴν χάραν τοῦ Άδροηγάν. Dass es Atropatene sei, sagen die Armenier bei Patkanian l. c. p. 207.

<sup>4)</sup> Cf. Niceph. p. 18, 25.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

kehrte dann in sein Land zurück; von weiteren Operationen des Kaisers ist indessen im Jahre 626 nicht mehr die Rede. Während dieser Vorgänge war auch Shahén über den Euphrat gegangen und mit Theodor handgemein geworden; ein heftiges Unwetter, welches die Schlossen dem persischen Heere ins Gesicht trieb, entschied die Schlacht zum Nachtheile der Perser. Shahén nahm sich die Niederlage seiner Armee, auf die man in Persien grosse Hoffnung gesetzt hatte, so sehr zu Herzen, dass er in eine Krankheit verfiel und starb; der erboste Khosrav II liess seinen Zorn noch der Leiche entgelten. Auch das zweite persische Heer hatte kein besseres Glück: Shâhvaràz belagerte die Stadt Chalkedon und überwinterte 626/7 daselbst, ohne die Stadt nehmen zu können; ebenso waren die Versuche der Avaren, Constantinopel zu nehmen ganz vergeblich; nach dreizehntägiger Belagerung erkannten sie die Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen und zogen wieder ab. Das Resultat wäre wahrscheinlich ein anderes gewesen, wenn sie von den Persern unterstützt worden wären, denn diese waren in der Belagerungskunst besser unterrichtet als die Avaren; aber die Perser hatten keine Flotte, und die römische Flotte genügte vollkommen, um jeden Versuch der Landung zu vereiteln. Das ganze Jahr verstrich, ohne dass die Pläne Khosravs II ihrer Erfüllung einen Schritt näher gebracht worden wären. Unterdessen holte Herakhus aus zu einem Schlage, welcher den Khosrav II tödtlich treffen sollte.

Es ist aus unsern Quellen nicht ersichtlich, mit welchen Vorbereitungen Heraklius den Anfang des Jahres 627 zugebracht hat. Erst im September des genannten Jahres finden wir ihn in Armenien und zwar im Begriffe, im Vereine mit seinen türkischen Bundesgenossen einen Einfall nach Eran zu machen Zwar verliessen ihn nun die 40000 Khazaren, welche die immerwährenden Angriffe der Perser und die Strenge des herannahenden Winters fürchteten, aber Heraklius liess sich dadurch nicht entmuthigen und begann mit seinem eigenen abgehärteten Heere seine Pläne durchzuführen. Er zerstörte oder verwüstete Alles in den Gegenden, welche er durchzog, und kam bereits am 9. October nach Chamaetha<sup>2</sup>), wo er seinen Soldaten eine Woche

<sup>1)</sup> Cf. Theophan. 1, 487. Cedren. 1, 729.

<sup>2)</sup> Theophanes schreibt Χαμαηθά, Cedrenus Χαμαϊθά. Die Ansicht Rawlin-

zur Erholung gönnte. Der dritten persischen Armee unter Ryzates fiel nun die Aufgabe zu, das Land gegen diesen Einfall zu vertheidigen; sie brach von Gazaka auf und folgte den Spuren der Römer, oft dem empfindlichsten Mangel ausgesetzt in den Gegenden, wo die Römer vorher alles Essbare mit sich genommen oder zerstört hatten. Heraklius muss sich bis Anfang Decembers in der Nähe des groben Zab aufgehalten haben, wahrscheinlich um die Ankunft des Ryzates abzuwarten; erst zu Anfang des genannten Monats überschritt er den grossen Zab und Ryzates that dasselbe, um seinem Feinde in die Ebene von Ninive zu folgen, wo schon so manche bedeutende Schlacht gekampft worden war. Den Römern gelang es, bei einem kleinern Gesechte einen vornehmen Perser zu fangen; von ihm erfuhr Heraklius, dass Ryzates den bestimmten Befehl habe eine Schlacht zu wagen 1), und dass ihm Khosrav 3000 Mann Verstärkung schicke, die aber noch nicht angekommen seien. Diese Nachricht bewog den Heraklius, ohne Verzug die Perser anzugreifen, noch ehe sie sich verstärken konnten. Am 12. December 627 wurde bei Ninive eine grosse Schlacht zwischen den beiden Heeren geschlagen, welche bis an den Abend dauerte; in ihr soll sich wieder Heraklius durch seine Tapferkeit ausgezeichnet haben: mit eigner Hand tödtete er drei starke Perser, während er selbst nur leicht verwundet wurde. Die Perser scheinen mit grosser Erbitterung gekämpft zu haben; ausser Ryzates fielen noch drei Führer und der grösste Theil des Heeres, 28 Feldzeichen kamen in die Gewalt des Feindes, während die Römer, wie sie behaupten, nur 50 Todte hatten und eine grosse Anzahl leicht Verwundeter, von welchen nur noch 10 starben. Am Abende des Schlachttages blieben die Perser auf dem Schlachtfelde stehen, nur wenig entfernt von den Römern; erst während der Nacht zogen sie sich auf einen steilen Hügel zurück, mit Zurücklassung eines Theiles ihrer Habseligkeiten, so dass den Römern am folgenden Morgen noch eine reiche Beute zu Theil wurde; auch die Leiche des Ryzates war

sons (l. c. p. 91) ist nicht unwahrscheinlich, dass Chamaetha identisch sei mit dem Orte, den Theophyl. 5, 8 Chnaitha nennt, cf. oben p. 489.

<sup>1)</sup> Nach den Armeniern (Patkanian l. c. p. 207) war Ryzates im Voraus davon überzeugt, dass seine Truppen geschlagen werden müssten; Khosrav aber hatte ihm auf seine Vorstellungen zur Antwort gegeben: wenn auch nicht siegen, so könne er doch wenigstens sterben.

zurückgeblieben, der die Römer den Kopf abschlugen. Barsamoises, der Führer der iberischen Truppen, fiel ihnen sogar lebendig in die Hände. Obwol bald darauf (21. December) bei dem geschlagenen Perserheere die versprochene Verstärkung von 3000 Mann anlangte, so glaubte doch Heraklius diese demoralisirten Truppen nicht weiter berücksichtigen zu müssen, sondem beschloss gerade auf Ktesiphon loszugehen; dieser Schritt schien ihm das sicherste Mittel zu sein den Khosrav II zu zwingen, dass er den Shahvaraz zurückberufe. Von Neuem überschritt er den grossen Zab, eine Abtheilung Reiterei legte die Wegstrecke zwischen dem grossen und kleinen Zab in einer Nacht zurück und bemächtigte sich der vier Brücken, die über den letztern Fluss führten, auf denen Heraklius am 23. December sein Heer glücklich auf die andere Seite des genannten Flusses brachte, und Weihnachten in Yesdem feierte 1). Während dieser Zeit erfuhr Khosrav II den Tod des Ryzates und die Niederlage seines Heeres; er gab dem nun wieder verstärkten Reste desselben den Befehl, womöglich dem Vorrücken des Heraklius ein Ziel zu setzen: diesen Weisungen kam das Heer insofern nach, als es während der Rasttage des römischen Heeres einen Vorsprung vor diesem gewann und den wichtigen Uebergang über den Tornafluss<sup>2</sup> besetzen konnte. Mittlerweile war auch Heraklius wieder aufgebrochen, hatte das königliche Lustschloss Rusa 3) zerstört und erschien Ende December den Persern gegenüber am Torna. Ein Uebergang unter den Augen des Feindes wäre fast eine Unmöglichkeit gewesen, aber Heraklius hatte die Stimmung des persi-

Ἰεσδέμ nennt Theophanes den Ort, Cedrenus Ἰεσδεμόν; das Chronicpasch. 1, 730 stimmt mit Theophanes, aber der Ort selbst lässt sich nicht nachweisen.

<sup>2)</sup> Rawlinson (l. c. p. 92) hat überzeugend nachgewiesen, dass dieser Tornafluss nicht der Adhem sein kann, wie man gewöhnlich annimmt; Ende December würde dieser Fluss nicht so viel Wasser enthalten haben, dass er den Uebergang eines Heeres aufhalten konnte, auch konnte eine Armee den Zwischenraum zwischen dem kleinen Zab und Adhem (etwa 100 engl. Meilen nicht in 5 Tagemärschen durchschreiten. Der Torna ist überhaupt kein Fluss, sondern ein Zweig des grossen Nahrevänkanals, der später Qatür genannt wurde. Sein Bette ist etwa 100 engl. Ellen breit; eine Brücke führt über denselben in der Nähe von Eski Baghdåd.

<sup>3)</sup> Rusa ist unbekannt; Rawlinson vermuthet nicht unwahrscheinlich einen alten Fehler für Sura.

schen Heeres ganz richtig beurtheilt, dasselbe wagte keine neue Begegnung, und ungehindert überschritten die Römer den Torna und lagerten sich in Beklam 1), wo sie ein königliches, Schloss nebst grossem Parke vorfanden; im letzeren befanden sich wilde Thiere zum Theil seltener Art, wie Strausse, aber auch Antilopen, wilde Schweine und andere Thier, die den Römern zur Belustigung und Speise dienten. In Beklam waren die Römer nur noch 5 Meilen von Destagerd entfernt, wo Khosrav II gewöhnlich seine Residenz hatte; nach Ktesiphon war er in 24 Jahren nicht gekommen, weil ein Wahrsager zur Zeit, als er Dara erobert hatte, ihm prophezeite, dass jene Stadt ihm Verderben bringen werde. Noch in Beklam hörte Heraklius, dass ihn Khosrav II in der Nähe seiner Residenz bei einem Orte Barasroth<sup>2</sup>) erwarte; dort sei ein tiefer, schwer zu durchsetzender Fluss in der Nähe, und Verstärkungen strömten von allen Seiten zu dem königlichen Heere. In Wahrheit war jedoch Khosrav II bereits seit dem 23. December nicht mehr in Destagerd, er war, sobald ihm der Uebergang des Heraklius über den Torna gemeldet wurde, heimlich - um keinen Aufruhr in der Stadt zu veranlassen - durch ein Loch in der Gartenmauer entsichen und in drei Tagen nach Ktesiphon geeilt, dort aber sofort über den Tigris nach Seleucia<sup>3</sup>) gegangen; seine Gemahlin Sira und noch drei Frauen sowie Töchter waren bei ihm; die übrigen Frauen und Kinder hatte er in einen festen Platz nach Osten gesandt. Dem persischen Heere war zuerst die Flucht des Königs unbekannt geblieben; erst nachdem derselbe schon eine Strecke weit gesohen war, erhielt es den Befehl zum Abmarsch nach Süden.

<sup>1)</sup> Theophanes schreibt Βεκλαλί, Cedrenus Βεκλάμ; letztere Form ist die richtigere, wiewol Βεγλάμ vorzuziehen wäre. In diesem Namen hat Rawlinson (l. c. p. 94) scharfsinnig das Beit Germa der Syrer entdeckt, r ist hier von den Griechen mit l vertauscht worden. Der Ort ist auch unter den Namen Karkh und Beit Selük bekannt und galt während der Säsänidenseit als Hauptstadt des südlichen Assyrien.

<sup>2)</sup> Es ist wol nicht zu bezweifeln, dass man den Namen Βαρασρώθ mit Rawlinson (l. c. p. 95) mit Barāzrūd der Muhammedaner zu identificiren hat. Diess ist ein Canal des Diåla unterhalb der Hamrinhügel an einem Orte, wo im Alterthume eine grosse Strasse sich hinzog.

<sup>3)</sup> Theophanes 1, 496 sagt: Σελεύπειαν παρ ἡμῖν, παρὰ δὲ Πέρσαις Γουεδεσήρ. Sehr wahrscheinlich ist Rawlinsons Vermuthung, dass dieses Wort so viel sei als Wädf Sîr, identisch mit dem Nahr Sir der muhammedanischen Geographen.

Als nun Heraklius in Beklam Kriegsrath gehalten hatte und weiter marschirte, fand er keinen Widerstand, er nahm und zerstörte das Schloss Bebdarch 1) und feierte das Epiphaniasfest in Destagerd 2), wo Khosrav II seine Schätze zurückgelassen hatte, welche nun in die Hände der Römer fielen, ebenso wie 300 Fahnen und Feldzeichen, welche die Perser nach und nach den Römern abgenommen hatten. Viele Kriegsgefangene, die aus Edessa und Alexandrien nach Persien gebracht worden waren, begaben sich nun unter den Schutz des Heraklius und hofften auf Rückkehr in die Heimath. Die auch von den Römern bewunderten Paläste des Khosrav II wurden bis auf den Grund zerstört, damit Khosrav II in eigener Person das Unglück empfinden lerne, welches er so oft über Andere gebracht hatte.

Trotz aller dieser Niederlagen war die Lage des Khosrav II doch immer keine verzweifelte. Selbst wenn Ktesiphon in die Hand des Heraklius gefallen wäre, so war doch immer noch das ganze Erân in seiner Gewalt, und ein Widerstand des Königs im Vereine mit seinen Unterthanen würde den Römern ein weiteres Vordringen schwer genug gemacht haben. Aber eben die Einmüthigkeit zwischen Khosrav II und seinen Unterthanen fing an Nach Allem, was wir von dem Charakter des zu wanken. Khosrav II wissen, war dieser nicht darnach angethan, ihm die Liebe seines Volkes zu erwerben; die fortwährenden Unglücksfälle riefen Zweifel hervor, ob er auch wirklich der Herrscher sei, den der Wille des Himmels den Eraniern bestimmt habe; die unzufriedenen Elemente, welche im Staate der Perser niemals fehlten, gewannen Kraft und Einfluss, und die Missgriffe, welche Khosrav II beging, fachten leicht das im Verborgenen glimmende Feuer zur hellen Flamme an. Auch in diesen trüben Zeiten hörten die Hofintriguen nicht auf; man spiegelte dem Khosrav vor, Shâhvarâz stelle sich auf Seite der Römer und zögere desshalb

<sup>1)</sup> Rawlinson (l. c.) vermuthet, dass diesem Schlosse die Ruinen von Zindan entsprechen.

<sup>2)</sup> Destagerd bedeutet im Armenischen ein Landgut; diess wird wol auch die Grundbedeutung des persischen Wortes sein. Die Muhammedaner nennen den Ort , Deskere; die Localität ist in den Ruinen von Eski Baghdåd sicher nachgewiesen. Cf. Rawlinson l. c. Von Ktesiphon ist Destagerd etwa 70 englische Meilen entfernt.

seinem Heere zu Hülfe zu kommen. Wahrscheinlich war die Nachricht von der Untreue der Gesinnung des Shahvaraz unbegründet, aber das Benehmen des Khosrav II machte sie alsbald zur Wahrheit. In einem Schreiben, das er heimlich an den Kardarigan 1), einen dem Shahvaraz untergebenen General, abschickte, befahl er demselben, dass er den Shahvaraz tödten und mit dessen Heere schleunigst nach Eran eilen solle. Der Bote, welcher diesen Brief zu überbringen hatte, wurde von den Römern gefangen und das Schreiben kam in die Hände Constantins, des Sohnes des Heraklius, welcher alsbald eine Zusammenkunft mit Shahvaraz veranstaltete und diesem den aufgefangenen Brief vorlegte. Aehnlich wie früher Behram Cobin, fälschte auch Shahvaràz den Brief des Khosrav II, als sollten mit ihm noch 400 andere Officiere das Leben verlieren; in dieser Form las er das Schreiben dem versammelten Heere vor und fragte den Kardarigan, ob er es wage diesen Befehl auszuführen? Allgemein war die Entrüstung des Heeres, Khosrav II wurde sofort des Thrones verlustig erklärt, die Belagerung von Chalkedon aufgegeben und mit den Römern Friede geschlossen; darauf setzte sich das gesammte Heer in Bewegung nach Eran, um dort mit den Römern gemeinschaftlich der Herrschaft des Khosrav II ein Ende zu machen.

Während dieser Vorgänge im Westen wäre es dem Khosrav II immer noch freigestanden, den für ihn so unheilvollen
Krieg durch einen billigen Frieden zu beendigen. Heraklius gab
sich keinen Täuschungen über die Tragweite seiner Siege hin,
er schrieb von Destagerd aus an Khosrav II und betheuerte,
dass er nur nothgedrungen und mit Widerwillen das persische
Gebiet verheere, er beschwor ihn Frieden zu machen und den
Brand zu löschen, ehe derselbe ganz Persien ergriffen haben
werde. Khosrav II in seiner Verblendung verwarf diesen heilsamen Vorschlag und vertraute auf seine Armee, die er mit dem
letzten Aufwande seiner Kräfte zusammengerafft und in die er
Alles eingereiht hatte, was Waffen tragen konnte; selbst Weiber
sollen ihr angehört haben. Dieser ziemlich werthlosen Streitmacht fügte er 200 Elephanten bei und ernannte an Stelle des

<sup>1:</sup> Ueber diesen Titel vergl. man oben p. 467. A. 2.

gefallenen Ryzates den Gusdanaspes 1) zum Oberbefehlshaber, dem er befahl bis an den Fluss Narban<sup>2</sup>) vorzurücken und alle Brücken über denselben abzubrechen. Heraklius war somit zur Fortsetzung des Kampfes gezwungen. Er brach also (7. Januar) von Destagerd auf, zunächst, um seinen Marsch gegen Süden fortzusetzen und Ktesiphon einzunehmen; als er aber hörte, dass eine persische Armee den Weg verlege, schickte er Georg, den Befehlshaber der armenischen Truppen, ab - denselben, der den Uebergang über den kleinen Zab ermöglicht hatte - um nachzusehen, ob er keinen Uebergangsort für das Heer finden könne. Als nun dieser ihm den Bericht brachte, dass die Brükken alle abgebrochen und keine Stelle für den Uebergang geeignet sei, da gab Heraklius seinen Plan auf, Ktesiphon selbst anzugreifen, und wandte sich über Siazur, Yesdem, Chalchas und den kleinen Zab wieder nach Ganzaka3); auf dem Wege dahin erfuhr er wichtige Begebenheiten. In der Gegend von Siazur hatte nämlich Heraklius den ganzen Februar hindurch verweilt, da er dort Lebensmittel in Fülle vorfand; im März begab er sich nach Barzan 4), wo er 7 Tage verweilte, und seinen General Me-

<sup>1)</sup> Die Handschriften schwanken bedeutend über die Form dieses Namens; Theophan. 1, 499 nennt ihn Γουνδαβούνας, Cedren. 1, 734 Γουνδουφοϊνδος, das Chron. paschal. 1, 728 schreibt Γουρδανάσπα, aber 1, 731 Γουσδανάσπα. Ich halte die letztere Form für die richtigste; es ist wol dasselbe Wort, das Menander γουσνάφ schreibt (s. oben p. 449) i. e. neup. Gushasp.

<sup>2)</sup> Ναρβάν steht Chron. pasch, 1, 731. Ναρβά bei Cedren. 1, 733. Theophanes schreibt fälschlich 'Αρβάς. Es ist hier, wie Rawlinson l. c. p. 97 gezeigt hat, nicht an den Diâla zu denken, sondern an den Nahrevåncanal, der etwa 11 engl. Meilen von Tåq-i-Kesra oder Ktesiphon vorbeifloss und an jener Stelle dem Tigris an Breite ziemlich gleich kommt. Ueber ihn führte zu Khosravs II Zeit eine Brücke, um den Verkehr zwischen Destagerd und Ktesiphon zu erleichtern.

<sup>3)</sup> Den Weg des Heraklius hat Rawlinson l. c. p. 98 mit grosser Wahrscheinlichkeit nachgewiesen: er bog bei Qasr-i-Shirin von der Hauptstrasse nach Ktesiphon ab und begab sich durch den District Zohab nach Shahrizur, indem er den Diala bei Banakhilan überschritt. Den Namen der letstern Stadt schreibt das Chron. pasch. 1, 730 Σιαρσούρων, Theophanes Σιάζουρον, Rawlinson l. c. setzt den Ort in die Gegend der Ruine Yasin Teppe.

<sup>4)</sup> Rawlinson l. c. p. 98 findet Barzan wieder in der Stadt, welche die Kurden Berozeh nennen. Vielleicht ist es aber nur das persische Wort برزن, barzan, District.

zezios ausschickte um zu fouragiren; dieser traf den persischen General Gusdanaspes und führte ihn zu Heraklius; von ihm hörte Heraklius, was sich mittlerweile in Ktesiphon begeben hatte. Als Khosrav II in Seleukia verweilte, war er heftig an der Dysenterie erkrankt, und beschloss für alle Fälle den Merdasas, einen jüngern Sohn der Sira, zu seinem Nachfolger zu ernennen. In dieser Absicht war er wieder nach Ktesiphon zurückgekehrt, begleitet von Sira und ihren Söhnen Merdasas und Saliaros 1), während er seinen Erstgebornen Siroes<sup>2</sup>) und seine übrigen Söhne in Seleukia zurückliess<sup>3</sup>]. Das Vorhaben des Khosrav II wurde dem Siroes verrathen, der seine Rechte zu wahren gedachte; dabei schien ihm die Hülfe seines Freundes und Milchbruders Gusdanaspes am dienlichsten zu sein; er liess ihn also bitten, zu einer Berathung über den Fluss zu kommen. Gusdanaspes, der, wie wir wissen, den Oberbefehl über die Armee des Königs übernommen hatte, getraute sich nicht dieser Aufforderung zu folgen, und antwortete dem Siroes, er möge ihm seine Wünsche schriftlich mittheilen. Siroes benachrichtigte ihn nun von den Absichten seines Vaters und forderte Gusdanaspes auf mit dem Heere zu ihm überzugehen, er werde ihn und die Führer, welche mit ihm Gemeinschaft machen würden, mit Ehren und Glücksgütern überhäufen, den Sold der Soldaten vermehren und mit Heraklius Frieden schliessen, sobald er König wäre. Gusdanaspes zog nun 22 Führer auf seine Seite, und am 23. Februar 4) vereinigten sie sich mit Siroes, bei dem sich auch zwei Söhne des Shâhvarâz, der Sohn des Esdim und verschiedene andere vornehme Perser befanden. Gusdanaspes wurde mit fünf Andern von der Umgebung des Siroes zu Heraklius geschickt, mit dem sie eine Vereinigung erzielen sollten; im Falle des Misslingens der Unternehmung beabsichtigten die Verschworenen,

Man hat länget gesehen, dass diess der Name Shahriår ist, den auch in morgenländischen Quellen ein Sohn des Khosrav II führt.

<sup>2)</sup> Siroes, im Persischen شيروية, Shîrûye, heisst Sohn der Sira; es ist wol der im J. 594 geborne Prinz, von dem p. 500 die Rede gewesen ist. Die Morgenländer machen ihn zum Sohne der griechischen Prinzessin Mariam, die nie existirt hat.

Theoph. 1, 500 τὸν δὲ πρωτότοχον αὐτοῦ υἰὸν Σιρόην καὶ τοῦς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ εἴασεν πέραν τοῦ ποταμοῦ.

<sup>4)</sup> Theophanes nennt aus Versehen den 23. März.

dem Heraklius ganz sich in die Arme zu werfen. Heraklius nahm die Gesandtschaft sehr wohlwollend auf und rieth dem Siroes, die Gefängnisse zu öffnen und die in diesen befindlichen kriegsgefangenen Römer zu bewaffnen. Siroes befolgte diesen Rath, doch scheint es besonderer Anstrengungen nicht mehr bedurft zu haben, denn Khosrav II wurde von Allen verlassen und wollte entfliehen, aber seine Flucht wurde vereitelt und er fiel lebend in die Hände der Verschworenen. Sein Schicksal war dem seines Vaters sehr ähnlich. Sein Sohn Merdasas (Merdan-shah), den er auf den Thron hatte erheben wollen, wurde vor seinen Augen hingerichtet; dasselbe Schicksal theilten bald darauf seine übrigen Söhne; Khosrav II selbst wurde von seinem Sohne verurtheilt, in einem finstern Hause, in welchem er seine Schätze zu verwahren pflegte, Hungers zu sterben. Als er am fünften Tage noch nicht todt war, wurde er mit Pfeilen getödtet (28. Februar 628).

Die meisten der von mir benutzten morgenländischen Quellen übergehen den römischen Krieg des Khosrav II gänzlich und berichten blos, dass derselbe gegen das Ende seiner Regierung schlecht und gottlos wurde, wodurch dann sein trauriges Ende erklärlich wird. Nur Mirkhond giebt (p. 401 fig.) einen kurzen, Ibn Alathîr (1, 346 fig.) einen längern Bericht mit zu eigenthümlichen Abweichungen, als dass wir sie übergehen könnten. Ziemlich richtig giebt letzterer an. dass die Römer den Mauricius getödtet und den Phokas zum Kaiser gemacht hätten, der Sohn des Mauricius sei aber zu Khosrav II geflohen, und in dessen Interesse habe dieser den Krieg gegen Byzanz begonnen. Drei Feldherren werden genannt, die sich in diesem Kriege auszeichneten: Boran, der in Syrien vordrang und bis nach Jerusalem kam, wo er das heilige Kreuz wegnahm und an Khosrav II sandte. Der zweite war Shahin, der mit einem andern Heere nach Aegypten vordrang und die Schlüssel von Alexandrien an Khosrav II schickte. Der dritte und grösste war Ferkhan, benannt Shahrberazi); dieser drang bis in die Nähe von Constantinopel vor und verwüstete die römischen Landschaften, konnte es aber nicht dahin bringen, dass die Römer den Sohn des Mauricius als Kaiser anerkannten, sie tödteten aber den Phokas und setzten den Heraklius an seine

<sup>1)</sup> Die gedruckte Ausgabe liest شهر براز, wofür natürlich شهر براز, werbessern ist.

Stelle. Dieser, durch Träume ermuthigt, zog auf einem Wege, auf dem ihm Shahrberåz nicht begegnen konnte, und kam nach Armenien, von da ging er über Jezîra nach Nisibis; Khosrav II aber schickte auf diese Nachricht ein Heer nach Mosul mit der Weisung dort zu warten, zugleich rief er auch den Shahrberåz, damit sie beide zugleich den Heraklius fassen und besiegen könnten. Nun wird aber ferner erzählt, dass Khosrav II dreimal dem Shahrberaz befohlen habe seinen Bruder Ferkhan zu tödten: dreimal habe sich dieser geweigert, darauf wurde er abgesetzt, und Ferkhân erhielt nun den Auftrag den Shahrberaz zu tödten. Beide Brüder verständigten sich, zogen mit ihrem Heere aus, um zu Heraklius zu stossen und mit diesem vereint den Khosrav II zu bekriegen; sie wurden von Heraklius natürlich mit offenen Armen empfangen. Als Khosrav II hörte, dass Heraklius nach Nisibis gekommen sei, da schickte er den Råhzår mit 12000 Mann ab, um sich bei Mosul aufzustellen und den Uebergang des Heraklius über den Tigris zu verhindern, während er selbst in Deskere stehen blieb. Råhzår erfuhr durch seine Spione, dass das Heer des Heraklius 70000 Mann stark sei, er meldete dies dem Khosrav II und machte ihm bemerklich, dass er es nicht wagen dürfe, bei der geringen Zahl seiner Truppen eine Schlacht anzunehmen, aber Khosrav II bestand auf seiner Ansicht, dass er Widerstand leisten müsse. Råhzår konnte den Uebergang über den Tigris nicht verhindern, er kämpfte mit Heraklius und fiel, mit ihm 6000 Mann seines Heeres. Khosrav II konnte sich nun weder in Deskere, noch überhaupt im offenen Felde mehr halten, er verschanzte sich in Ktesiphon und suchte durch List zu erreichen, was mit Gewalt nicht zu erlangen war. Er rief einen Mönch aus einem christlichen Kloster bei Ktesiphon und betraute ihn mit einem Briefe an Shahrberåz, in welchem er ihn höchlich belobte, dass er seinen Auftrag so gut ausgeführt und den Heraklius nach Persien gelockt habe, er, Khosrav II, werde nun nächstens mit einem grossen Heere herbeikommen, Heraklius, von allen Seiten eingeschlossen, werde gefangen genommen werden und von seinem ganzen Heere kein Mann nach Griechenland entkommen. Diesen Brief überlieferte der Mönch nicht dem Shahrberåz, sondern dem Heraklius, wie das Khosrav II gar nicht anders erwartet hatte. Es war auch dafür gesorgt worden, dass die Römer zu gleicher Zeit einen Mann aufgriffen, der einen (gleichfalls gefälschten) Brief des Shahrberaz an Khosrav II bei sich hatte, in welchem dieser von seinem Könige zu wissen verlangte, wo sie zusammentreffen sollten. Heraklius zweifelte nun nicht mehr, dass er einem äusserst gefährlichen Anschlage auf die Spur gekommen sei, und zog sich fluchtartig in sein Reich zurück <sup>1</sup>.

Der Tod des Khosrav II und die ihm vorausgehende Rebellion wird von den verschiedenen morgenländischen Erzählern abweichend von dem oben gegebenen zuverlässigen Bericht der Byzantiner geschildert; es verlohnt sich aber kaum der Mühe, alle Abweichungen dieser keinenfalls historischen Erzählungen anzugeben. Wir folgen wieder hauptsächlich dem Bericht des Königsbuches, dem wir einige bemerkenswerthe Züge aus andern Quellen beifügen. Alle morgenländischen Quellen setzen die Revolution durchaus nicht in Zusammenhang mit dem römischen Kriege, sondern betrachten sie lediglich als eine Folge der Ungerechtigkeiten, zu welchen sich Khosrav II gegen das Ende seiner Regierung hinreissen liess. Dahin rechnet Tabari (2, 328) namentlich die Bedrückung der Unterthanen, von denen er durch Zåd Farrukh die Steuerrückstände von 20-30 Jahren eintreiben liess. weil er bei seiner verschwenderischen Lebensweise viel Geld brauchte, die Hinrichtung der Officiere, welche sich im römischen Kriege schlecht geschlagen hatten, endlich die Behandlung seiner 172) Söhne, denen er nicht zu heirathen erlaubte und sie in strengem Gewahrsam hielt, und einiges Andere dieser Art. Nach der Erzählung des Königsbuches war der oben erwähnte Zåd Farrukh einer der hauptsächlichsten Anstifter der Verschwörung, er wusste ein Heer zu gewinnen, mit dem der General Tokhuar gegen das Gefängniss<sup>3</sup>) zog, wo Shîrûye, von 6000 Mann be-

<sup>1)</sup> Das Ende dieser Erzählung, die von Khosrav II angewandte List, ist das Einzige, was sich bei Firdosi von dieser Erzählung findet; auch begnügt sich das Königsbuch mit einem einzigen gefälschten Briefe, dessen Ueberbringer sich geflissentlich von den Römern aufgreifen lässt und von dem nicht gesagt wird, dass er ein Christ gewesen sei.

<sup>2)</sup> Siebzehn Söhne giebt Tabari (2, 346) dem Khosrav II, das Königsbuch kennt nur 16, Ḥamza (p. 61) sogar 19; die Namen der 18, welche ermordet wurden, zählt er auf.

<sup>3)</sup> In der gedruckten Ausgabe Ibn Alathirs (1, 360) heisst der Ort, wo die Söhne des Khoarav II aufbewahrt werden, نبر das Richtige ist بهر بهر المالية المالي

wacht, verweilte. Dieser soll sich anfangs geweigert haben dem Aufstande gegen seinen Vater beizutreten, bis man ihm bedeutete, dass es in diesem Falle eben statt der 16 Thronerben blos 15 geben werde; diese Worte, die dem Shîrûye deutlich erkennen liessen, dass es sich um sein Leben handle, bewogen ihn jeden Widerstand aufzugeben. Während das Gefängniss gestürmt wurde, befand sich Zad Farrukh im Palaste und sorgte dafür, dass Niemand die Nachricht von dem, was in der Stadt vorging. dorthin bringen könne; als in der Nacht sich Alles zur Ruhe begeben hatte, wurde Shîrûye unter dem Namen Qobâd zum Könige ausgerufen. Als Khosrav II diesen Ruf vernahm, entfloh er aus dem Palaste und verbarg sich in dem anstossenden Parke 1), so dass er am Morgen, als die Rebellen in den Palast drangen, nicht gefunden wurde; die Noth zwang ihn indessen im Laufe des Tages Kleinodien verkaufen zu lassen, um Lebensmittel zu erhalten, dadurch wurde sein Aufenthalt bekannt und er selbst gefangen.

Wie Khosrav I durch seine Liebe zu den Wissenschaften, so ist Khosrav II bekannt durch seine Reichthümer und seinen Luxus: im Mujmil werden sechs Schätze aufgezählt, im Königsbuche acht, alle wohlgefüllt mit grossen Kostbarkeiten; andere Schriftsteller vermehren die Zahl derselben auf 100. Sie gaben ihm die Mittel zu den grossen Unternehmungen, welche auf ihn zurückgeführt werden, unter welchen sein noch in Ruinen vorhandenes Schloss in Ktesiphon (Tâq-i-Kesra) besonders hervorzuheben ist. Nach dem Mujmil baute er in Kenkaver (zwischen Baghdad und Hamadan) ein grossartiges Schloss für seine Gemahlin Shîrîn; einen von ihm erbauten Feuertempel zu Bârmîn in Kirman erwähnt Hamza. Viel ist auch die Rede von der Grösse seines Harems, in welchem sich 12000 Frauen befunden haben sollen, und von dem grossen Luxus, mit dem er zu reisen und auf die Jagd auszuziehen pflegte. Auch zweier ausgezeichneter Sänger wird gedacht, Sergesh (Sergius) und Barbed, die sich an seinem Hofe aufgehalten haben sollen.

بير, Nahr-str oder نهر أرنشير, Nahr Shir. abgekürzt aus نهر أرنشير, Nahr Ardeshir, Name einer Stadt in Babylonien. Cf. Rawlinson l. c. p. 97.

<sup>1)</sup> Offenbar ist hier die Entweichung des Khosrav II aus dem Schlosse von Destagerd von der Sage benutzt worden.

23. Qobàd II. Diesem Fürsten giebt Firdosi 1) und Tatari (2, 347) eine Regierungszeit von 7 Monaten, Hamza dagegen sowie Ibn Alathîr (1, 364), Mirkhond (p. 409) von 8 Monaten, Mujmil schwankt zwischen 8 und 5 Monaten. Masûdi giebt ihm ein Jahr und 6 Monate, ein armenischer Geschichtschreiber ein Jahr, ein anderer 2 Jahre (Patkanian l. c. p. 217). Patkanian, Richter und Clinton setzen ihn in das Jahr 628, und zwar wurde er (Chronpasch. 1, 729) am 25. Februar 628 gekrönt; sein Tod dürfte im October desselben Jahres erfolgt sein.

Das erste und wichtigste Geschäft, welches der neue König zu besorgen hatte, war die Entfernung der Feinde aus seinem Lande durch den Abschluss eines Friedens. Heraklius hatte mittlerweile Ganzaka, das Ziel seines Marsches, erreicht, dort traf er Lebensmittel in genügender Fülle, obwol die Einwohner meistentheils entflohen waren. Dorthin kamen zwei Abgesandte des Qobad II, ein Perser und ein Armenier; sie brachten einen Brief des Ministers Chosdaes 2), welcher anzeigte, dass Siroes auf den Thron erhoben worden sei, und einen Geleitsbrief für Chosdaes selbst verlangte, da dieser durch die Menge der getödteten Perser, die er auf dem Wege fand, beunruhigt wurde; er hatte desshalb in einem Orte, Namens Arman, Halt gemacht. Am 25. März schickte Heraklius mehrere vornehme Römer ab, um den persischen Gesandten einzuholen, aber am 30. März erhielt er die Nachricht, dass seine Gesandten des heftigen Schneefalles wegen den Berg Zara 3) nicht passiren könnten; dasselbe war mit dem persischen Gesandten der Fall, der auf der andern Seite des Passes verweilte. Am 3. April kam ein anderer Gesandter des Qobad II bei Heraklius an, um über den Frieden zu unterhandeln 4), der unter ziemlich billigen Bedingungen zu Stande kam. Die Perser mussten selbstverständlich alle römischen Gefangenen freigeben, Edessa, Palästina, kurz alle römischen Besitzungen räumen,

<sup>1)</sup> Shahn. p. 2026, 5:

نبد زندگانیش جز هفت ماه تو خوانیش ناچیز خوان خواه شاه

<sup>2)</sup> Chron. pasch. 1, 730 έχοντος δνομα Χοσδάη, καὶ ἀξίωμα 'Pacvāv. Letzteres Wort sollte wol 'Pacβāv heissen; rāzbān (رازبان) heisst der Beamte, welcher dem Könige die Gesuche der Unterthanen zu vermitteln hat.

<sup>3)</sup> Nach Rawlinson 1. c. p. 99 ist der Berg Zara der Pass von Baneh.

<sup>4)</sup> Cf. Theophan. 1, 503. Nicephor. p. 22. Sein Name ist Phaïak (Chron-pasch. 1, 733).

deren sie sich bemächtigt hatten, und ebenso das heilige Kreuz wieder zurückstellen, welches Shahrberaz aus Jerusalem entführt hatte.

Ausser diesem allerdings wichtigen Ereignisse wissen unsere abendländischen Quellen nichts von Qobad II zu erzählen. Auch die morgenländischen Quellen fügen keine weitere Thatsache hinzu; nach diesen Berichten, wenn sie wahr wären, würde das Benehmen des Qobàd II viel eher zu entschuldigen sein als nach den abendländischen. Sie behaupten, dass Qobad II nur mit dem äussersten Widerstreben habe seinen Vater tödten lassen, dass er aber von dem Heere und seinen Anhängern hierzu gezwungen wurde, weil diese erwogen, dass sonst leicht die Verhältnisse sich ändern und Khosrav II wieder auf den Thron kommen könne; bei der bekannten Grausamkeit desselben war es dann sicher genug, dass keiner der Empörer am Leben geblieben wäre. Getödtet wurde Khosrav II nach Firdosi von einem gewissen Mihr Hormazd, einem ganz verkommenen Menschen, der sich für Geld zu dieser That bequemte; spätere Schriftsteller haben den Vorgang auf eine durchaus unwahrscheinliche Weise ausgesponnen. Auch die Ermordung der Söhne des Khosrav II schreibt das Königsbuch nicht dem Qobad II selbst zu, sondern den Verschworenen, in deren Händen der neue König ein willenloses Werkzeug war. Der unvermuthete Tod Qobads II ist wahrscheinlich der Pest zuzuschreiben, welche nach manchen Berichten damals in Erân gewüthet haben soll, doch behauptet das Königsbuch, er sei durch Gift aus dem Wege geräumt worden. Andere, wie Tabari, lassen ihn aus Trauer über die Vorwürfe sterben, die ihm seine Schwestern über die Ermordung ihrer Brüder machen. - Während der Regierung Qobads II starb auch Shirin, die Gemahlin des Khosrav II, sie vergistete sich selbst am Grabe ihres Gemahls, da sie nicht in den Harem des neuen Königs aufgenommen werden wollte 1).



<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte erfunden; Sira muss damals schon bejahrt gewesen sein. Das Königsbuch (Shåhn. 2047, 7 v. u.) giebt der Shirin vier Söhne: Nestur, Shahriar, Firud und Merdanshah; der erstere wird bei Hamza nicht genannt; es dürfte Shiruye selbst an seine Stelle zu setzen sein.

24. Ardeshir III 1). Auch über diese kurze Regierung schwanken die Angaben ausserordentlich. Theophanes und Cedrenus geben ihm 7 Monate, Firdosi in der Ueberschrift 6 Monate, im Texte nur zwei Monate und 4 Tage 2), Mastidi (2, 233) fünf Monate, aber Tabari (2, 348) 18 Monate (die beiden letzten Angaben findet man auch bei Mirkhond (p. 410)), die Armenier sogar 2-3 Jahre. Richter, Mordtmann und Patkanian lassen ihn von 628-29 regieren. Muralt vom Anfange des Jahres 629, Clinton vom October 628 bis März 629. Ueber seine Regierung sagen die abendländischen Quellen Nichts, die morgenländischen nicht viel; die letztern sind darüber einig, dass er auf Anstiften des Shahvaraz ermordet ward. Nach dem Königsbuche hiess sein oberster Heerführer Pérôz Khosrav und sein Minister Bar Asà. Masûdi, Tabari, Mîrkhond und die Armenier behaupten, Ardeshir III sei erst sieben Jahre alt gewesen, was auch ganz wahrscheinlich ist; Tabari (2, 347) kennt sogar eine Tradition, nach der er nur ein Jahr alt war, und dass Mihr-Hasis 3) zu seinem Minister und Vormunde ernannt worden sei; nach Firdosi müsste er jedoch ein erwachsenener Mann gewesen sein. Nach dem Königsbuche wird er auf Anstiften des Shahvaraz und Zad Farrukh von Pérôz Khosrav nach einem Gastmahle ermordet, nach Tabari scheint es, dass ihn Shahvaraz selbst ums Leben brachte. Eigenthümlich ist die Erzählung bei Ibn Alathir (1, 364): Es begab sich Ardeshîr III und sein Minister nach Ktesiphon, dorthin kam Shahvaraz und belagerte sie, konnte aber die Stadt nicht einnehmen; durch List gelang es ihm, vom Befehlshaber der Leibwache und dem Herzoge des Südreiches die Oeffnung eines Thores zu erwirken, durch welches er eindrang; in dem dadurch entstandenen Getümmel verlor auch Ardeshir III sein Leben, und mit ihm erlosch der Mannesstamm der Såsåniden. Die bereits in Erân herrschende Verwirrung konnte dadurch nur noch vergrös-

So heisst dieser König bei den Morgenländern, Theophanes und Cedrenus nennen ihn Άδεσήρ.

<sup>2)</sup> Shahn. 2053, 16:

ورا پانشاهی دو مه بود و چار ۔ بدین سان بر عمرش بر آمد نمار

<sup>3)</sup> So lautet der Name bei Tabari, während Ibn Alathir 1, 364 بهادر جسنس Bahådur Jasnas schreibt.

sert werden, und das Reich wurde die Beute eines Abenteuerers.

Wir folgen dem Beispiele des Hamza und Mujmil, indem wir den Usurpator Shâhvarâz nicht zu den Sâsâniden und mithin auch nicht zu den rechtmässigen Königen zählen, zu welchen er nicht gehört. Theophanes giebt ihm zwei, Cedrenus 8 Monate, Tabari (2, 348) 40 Tage, Masûdi 20 Tage; beide Ansichten kennt Mirkhond (p. 411), der noch eine dritte hinzufügt, dass diese Herrschaft des Shahvaraz ein Jahr gedauert habe, eine Ansicht, welche auch die Armenier theilen (Patkanian l. c. p. 221). Seine Regierung ist jedenfalls in das Jahr 629 zu setzen. Es ist ganz wahrscheinlich, dass Shâhvarâz, der wusste, dass nach Qobâds II Tode nur noch ein einziger Sprössling des Hauses der Såsåniden vorhanden sei, die Zeit für gekommen erachtete, den Plan des Behram Côbîn wieder anfzunehmen: sich selbst auf den Thron zu setzen 1) und eine neue Dynastie zu begründen. Glücklicher als Behram, gelang es ihm, das einzige Hinderniss, Ardeshîr III, zu beseitigen; wenn er sich dennoch nicht auf dem Throne erhalten konnte, so muss man diess, nach den Erzählungen des Königsbuches, seiner eigenen Unfähigkeit zuschreiben. Im Gefühle, dass ihm jedes Recht auf den Thron mangle, stützte er sich ganz auf das Heer, welches er durch Freigebigkeit und grosse Gelage bei guter Laune zu erhalten suchte. Die von den früheren Regenten gesammelten Schätze waren auf diese Weise in wenig Wochen vergeudet, und da Shâhvarâz von der Verwaltung nichts verstand, sich auch mit Geschäften sehr wenig befasst zu haben scheint, so entstand Unordnung und Unzufriedenheit, und Shâhvaråz wurde ums Leben gebracht von einem Manne aus Istakhr, der merkwürdiger Weise Shahran-guraz genannt wird. Bei Firdosi führt Shah-varaz den dunklen Beinamen Ferayin (فرانيين), Ibn

Alathir giebt ihm aber den Namen Ferkhan<sup>2</sup>). Nach manchen

<sup>1)</sup> Nach Ibn Alathir war Shahr-beräz zornig, weil er bei der Wahl des Ardeshir III nicht befragt worden war, ein sehr nichtiger Grund, wenn man bedenkt, dass gar keine Wahl möglich war; auch soll er die herrschende Hungersnoth - ohne Zweifel eine Folge des Krieges - der Schuld Ardeshirs zugeschrieben haben. Nach den Armeniern hat Heraklius den Shah-varaz angetrieben und unterstützt, was auch durchaus wahrscheinlich ist. Cf. Nicephor. p. 24.

<sup>2)</sup> Mirkhond und Masúdi erwähnen noch einen andern Herrscher, wel-Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III. 34

Nachrichten (Niceph. p. 24) hat erst Shâhvarâz das heilige Kreuz zurückgegeben, nach manchen Morgenländern geschah es erst unter Bûrândokht.

25. Bùràndokht1). Nachdem kein Sprosse männlichen Geschlechtes aus dem Hause Såsåns mehr zu finden war, folgten die Töchter des Khosrav II, und zwar zuerst Bûrândokht. Die Armenier bezeichnen sie als Frau des Khorhem (Patkanian l. c. p. 222), d. i. des Shàhvaraz; es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser dadurch sich legitime Ansprüche zu erwerben trachtete, dass er eine Tochter aus dem Königshause heirathete2). Firdosi giebt ihr eine Regierung von 6 Monaten 3), Theophanes und Cedrenus 7 Monate, Hamza, Tabari, Ibn Alathîr und Mîrkhond 1 Jahr und 4 Monate, Masûdi 11/2 Jahr, die Armenier (Patkanian 1. c. 223) sogar 2 Jahre. Merkwürdiges scheint unter ihrer Regierung Nichts vorgekommen zu sein, Firdosi erwähnt blos, dass sie den Péroz Khosrav, den Mörder des Ardeshir III, auf ein wildes Pferd binden und zu Tode schleifen liess; nach den Armeniern wollte sie Khorok-Ormizd, der Statthalter von Atropatene, heirathen; mit verstellter Zustimmung lockte sie ihn in ihre Nähe und liess ihn dann umbringen. Sie soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Eine grosse Anzahl von Schriftstellern: Ḥamza, Mujmil, Masûdi, Tabari, Ibn Alathîr und Mîrkhond erwähnen hier wieder einen König, den das Königsbuch nicht aufzählt und den wir

cher der Bürändokht vorherging; nach Mirkhond (p. 411) hiess er Jevänshir Kesra und war ein Sohn der Gurdfya, der Schwester des Bahräm Cobin und regierte 1 Jahr. Nach Masüdi hiess er Kesra ben Qobåd ben Eberwis, er lebte bei den Türken und wurde auf dem Heimwege erschlagen; seine Herrschaft währte 3 Monate. Wahrscheinlich ein Abenteurer, der sich für einen Prinzen ausgab.

Die Ausgabe des Königsbuches schreibt Pürändokht; dass aber Bürän der richtige Name ist, erhellt daraus, dass die Armenier ihn Bor schreiben; auch Theophanes nennt sie Βοράνη, Cedrenus aber Βαράμη.

<sup>2)</sup> Masúdi behauptetet, Âzermídokht sei Schuld an dem Tode des Shahvaraz gewesen, sie habe ihm eine Schlinge gelegt. Demnach müsste sie seine Frau gewesen sein.

<sup>3)</sup> Shahn. 2058, 4:

چو شش ماه بگذشت بر کار او ببد ناگهان کر پرکار او بیک هفته بیمار بود وبمرد ابا خویشتی نام نیکی بیرد

deswegen gleichfalls nicht in unsere Liste aufnehmen. Sein vielfach verdorbener Name lautet Péroz Khashnusbbende, Khashnushfende oder auch Khashnushdeh<sup>1</sup>). Ḥamza giebt ihm nur eine Regierung von etlichen Tagen, Mujmil 6 Tage, Ibn Alathîr und Mîrkhond einen Monat, Masûdi 2 Monate. Ibn Alathîr berichtet, er habe zu den entfernteren Verwandten des Khosrav II gehört, das Heer habe ihn getödtet, weil es mit seinem Lebenswandel nicht zufrieden war. Die Armenier setzen nach Bûrândokht einen Khosrav aus der Familie Såsân. (Patkanian l. c. p. 224.)

26. Âzermîdokht2). Diese zweite Tochter des Khosrav II ist dem Theophanes und Cedrenus unbekannt; Firdosi lässt sie 4 Monate regieren 3), Hamza 6 Monate, ebenso Mujmil, Tabari, Ibn Alathîr, dagegen Masûdi 1 Jahr und 4 Monate, die Armenier 1 Jahr (Patkanian l. c. 225). Das Königsbuch weiss gar nichts über diese Fürstin mitzutheilen; manche Schriftsteller (Tabari, Ibn Alathir, Mirkhond) erwähnen hier den Heirathsantrag, den die Armenier der Bürandokht machen lassen, nennen dabei aber nicht einen Statthalter von Atropatene, sondern den Farrukh Hormuz, Statthalter von Khorasan und Vater jenes Rustem, der bei Qâdesîyya fiel. Es heisst auch, dass Rustem um seinen Vater zu rächen nach Ktesiphon gegangen sei, die Azermidokht blendete und tödtete; nach Andern wurde sie vergiftet. Firdosi äussert sich hierüber nicht, wahrscheinlich ist sie keines natürlichen Todes gestorben 4). - Tabari und andere Geschichtschreiber, die ihm folgen, schieben nach Azermidokht noch einige

<sup>1)</sup> Diess scheinen mir die besten Lesarten zu sein: Khashnush ist wol = altb. Khsnaosha, Zufriedenheit: Khashnushbende, Knecht der Zufriedenheit, Khasnushpende oder -fende wäre wol Rath der Zufriedenheit, Khashnushdeh, Zufriedenheit gebend. Andere Lesarten sind: Jashenzåde, Khoshanzåde, Cåshinende.

<sup>2)</sup> Firdosi nennt diese Königin Äzerm, Hamza Äzermin, die Armenier Azermik, Zermik und Zermandokht. Das Wort ist ohne Zweifel mit dem neupersischen Azerm, Scham, Macht, Majestät, zu verbinden.

<sup>3)</sup> Shahn. p. 2058, ult.:

همی بود بر نخت زر چار ماه به پانجم شکست اندر آمد بگاه

<sup>4)</sup> Vgl. auch die Nachrichten bei Tabari 2, 179 Koseg. Darnach müsste Bürän die Äzermidokht überlebt und den Rustem als Oberbefehlshaber anerkannt haben.

Könige ein, die im besten Falle nur ein sehr kurzes Leben hatten und die wir der Vollständigkeit wegen aufzählen. Der erste hiess Kesra ben Mihr Hasis; man fand ihn in Ahväz, er gehörte zur Familie der Säsäniden, war aber nicht fähig zu regieren und wurde nach kurzer Zeit getödtet. Ein zweiter hiess Khorzad Khosrav, er kam von Nisibis und wollte ein Sohn des Khosrav II sein, der sich durch die Flucht dem Blutbade unter Qobad II entzogen habe. Er war wahrscheinlich ein Betrüger und wurde bald wieder als solcher verjagt. Ein ähnliches Loos soll Péroz, der Sohn Mihräns, gehabt haben, den man in Mesene als einen Verwandten des Königshauses erkannte.

- 27. Farrukhzåd. Diesen Namen führt der vorletzte König der Såsåniden im Königsbuche. Firdosi lässt ihn einen Monat lang regieren und von einem seiner Diener vergiftet werden. Masådi giebt ihm einen Monat oder einige Monate, Tabari (2, 353) 6 Monate, Mirkhond stimmt ganz mit dem Königsbuche überein. Ibn Alathir nennt diesen Fürsten gar nicht, bei Hamzs heisst der vorletzte Såsånide Khorzåd Khosrav und ist ein Sohn des Khosrav II und regiert ein Jahr lang, Mujmil giebt ihm dieselbe Regierungszeit, nennt ihn aber Khordåd. Man sieht, wie unsicher alles diess ist 1).
- 28. Yezdegerd III. Die Regierung dieses Fürsten wird ziemlich übereinstimmend auf 20 Jahre angegeben, einige Armenier bestimmen sie auf 15 oder gar nur auf 12 Jahre (Patkanian l. c. p. 232); an dieser Differenz trägt wahrscheinlich der Umstand die Schuld, dass diese Autoren in den letzten Jahren den Yezdegerd III, während er sich auf der Flucht befand, nicht mehr als König betrachten. Von dem Regierungsantritte dieses Königs beginnt die Aera des Yezdegerd; früher rechnete man nur vom Regierungsantritte des jeweiligen Königs bis zu seinem Tode; da auf Yezdegerd III ein neuer König von Erân nicht folgte, so rechnete man von dem Regierungsantritte des letzten Säsäniden weiter bis zu dem noch nicht erfolgten Regierungsantritte seines Nachfolgers, des neuen rechtgläubigen Königs. Da die Aera des Yezdegerd 3624 Tage nach

<sup>1)</sup> Theophanes 1, 505 nennt Hormisdas als den letzten König der Perser, die Armenier dagegen (Patkanian l. c. p. 224) schieben nach Azerandekht noch einen Ormizd ein, der nach ihnen der vorletzte Såsånide ist.

der Hejra beginnt, so muss Yezdegerd III am 16. Juni 632 den Thron bestiegen haben und, wenn er 20 Jahre regierte, im Jahre 652 gestorben sein.

Uebereinstimmend berichten die Geschichtschreiber, es sei Yezdegerd III ein Sohn Shâhriars, des Saliaros des Theophanes, und mithin ein Enkel des Khosrav II. Wie dieser Mann dem allgemeinen Blutbade unter Siroes entging und, wenn er ihm entgangen war, wie er so lange den um einen König verlegenen Persern verborgen bleiben konnte, scheint ein Räthsel zu sein. Die morgenländischen Schriftsteller bemühen sich, auf verschiedene Art einen Ausweg aus diesen Zweifeln zu finden. Am unwahrscheinlichsten ist, was der persische Tabari erzählt; nach seiner Versicherung hätte Khosrav II seine sämmtlichen Söhne abgehalten sich zu verheirathen, weil ihm prophezeit war, dass unter seinem Enkel das Geschlecht der Sasaniden enden werde: ein Zeichen werde sich an dem Leibe des Kindes finden, welches der letzte Såsånide sein werde. Den Yezdegerd III erzeugte nun Shâhriâr mit einer Sklavin; man hielt seine Geburt eine Zeit lang vor Khosrav II geheim, weil man befürchtete, er werde das Kind tödten lassen; das war auch wirklich seine Absicht, als er die Sache erfuhr und das ihm bewusste Zeichen an dem Leibe des Kindes entdeckte, er liess sich jedoch durch die Bemerkung Shîrins davon abbringen, dass man den Beschlüssen des Schicksals vergebens zu entrinnen suche. Weit wahrscheinlicher ist die Angabe Hamzas, es sei Yezdegerd III durch seinen Nährvater rechtzeitig aus Ktesiphon entfernt und nach Istakhr gebracht worden. Wir wissen ja, dass es persische Sitte war, die königlichen Prinzen in andern Familien erziehen zu lassen. Nicht unwahrscheinlich klingt auch, was der arabische Tabari (2, 236 ed. Koseg.) erzählt. Die Perser, welche ihre unglücklichen Kämpfe gegen die Araber dem Mangel an einem Könige zuschrieben, begannen ernstlich nachzuforschen, ob denn gar kein Glied der königlichen Familie mehr vorhanden sei. Zu dem Ende wurden alle Frauen des Khosrav II, sowie seine Concubinen zusammengerufen, verhört und mit harten Strafen bedroht, wenn sie verschweigen würden, was sie über die männlichen Nachkommen des Khosrav II wüssten. Da gestand eine der Frauen, dass zur Zeit, als sie alle mit ihren Kindern in das weisse Schloss getrieben wurden, wo die Ermordung sämmtlicher Prinzen stattfand, sie

ihren Sohn in einem Korbe aus der Höhe herabgelassen habe, unten hätten nach Verabredung ihre Verwandten das Kind in Empfang genommen und in Sicherheit gebracht. Dieses Kind war Yezdegerd III; er war zur Zeit, als man sein Dasein entdeckte, nach Tabari 21, nach Andern nur 15 Jahre alt.

Was wir über die Regierung des letzten Såsåniden wissen, ist nicht viel und beschränkt sich zumeist auf die Geschichte des Unterganges des Sasanidenreiches durch die Moslimen. In der That gehört die Erzählung dieser Begebenheit mehr in die Geschichte der Araber, und wir begnügen uns daher, nur die Hauptpunkte hier anzugeben. Vorausschicken müssen wir, dass die Erzählung der arabischen Historiker über die letzten verwirrten Zeiten des Såsånidenreiches durchaus nicht zu unsern obigen Angaben stimmt, deren Unsicherheit wir nicht verborgen haben, die wir aber immer noch für sicherer halten als diese so bestimmt auftretenden Mittheilungen. Nach dem arabischen Tabari wären die ersten Einfälle der Araber, die wir unter Abubekr ins Jahr 633 setzen müssen, noch unter Siroes und Ardeshir III erfolgt (l. c. p. 18. 22. 24. 26), der letztere wäre zu der Zeit gestorben, als die Araber Hîra einnahmen (ib. p. 34). Die Streitigkeiten nach Ardeshîrs Tode werden kurz erwähnt (ib. p. 51), und versichert (p. 124), dass sich die Perser dann einen Shahrîrân ben Ardeshîr ben Shahriar 1) zum Könige gewählt hätten, der aus Mesene stammte und vielleicht mit dem oben p. 532 genannten Péroz ben Mihran identisch sein dürfte; als dieser starb, wählte man (ib. p. 126) die Dokhtzenan, eine Tochter Khosrav II, die aber kein Ansehen erlangen konnte und ihre Macht bald wieder verlor. Ihr folgte (ibid.) Såbûr ben Shahriar, unter seiner Regierung ereignete sich der oben p. 531 erzählte Vorfall zwischen Âzermîdokht und Farrukhzâd; nach Tabaris Darstellung war es Såbûr, welcher die Verheirathung des Farrukhzâd mit Âzermidokht bewerkstelligen wollte, wogegen sich die letztere sträubte, weil es ihrem Familienstolze widerstrebte, die Frau ihres Untergebenen zu werden; in Folge ihrer Intriguen wurde nicht blos Farrukhzad, sondern auch Sabur ermordet. Es folgte nun Azermi-

<sup>1)</sup> Der Name Shahrfran i. e. شهر أيرأن scheint mir sehr problematisch, da derselbe sonst gewöhnlich die éranische Residenzstadt oder das éranische Reich bedeutet.

dokht, die aber nach kurzer Zeit Thron und Leben verlor, weil Rustem, der Sohn Farrukhzads, seinen Vater rächen wollte, dabei aber auch von Büran, einer andern Tochter Khosravs II, unterstützt wurde. Büran bestieg nunmehr den persischen Thron und ernannte den Rustem auf 10 Jahre zum Reichsverweser (l. c. p. 178 flg.), aber bald erhob sich ein Theil der Perser unter Firüzan gegen ihn (l. c. p. 194). Nach den Aeusserungen Tabaris (p. 239) werden wir annehmen müssen, dass Büran noch auf dem Throne war, als Yezdegerd III aufgefunden wurde.

Hamza berichtet weiter, dass in der zwanzigjährigen Regierung des Yezdegerd III 16 Jahre hindurch die Kriege nicht aufhörten. Welche Kriege hier gemeint sind, wissen wir nicht; die wichtigsten und verhängnissvollsten derselben waren jedenfalls die mit den Arabern. Die neu aufkeimende Macht des Islâm hatte sich damals eben das Uebergewicht in Arabien verschafft und begann nun über die Gränzen der ursprünglichen Heimath sich auszudehnen: dabei war es in erster Linie auf die arabischen Stämme abgesehen, welche sich unter den Schutz des byzantinischen und persischen Reiches gestellt hatten; bei der traurigen Verfassung dieser beiden Reiche, von welcher die römischpersischen Kämpfe unter der Regierung des Khosrav II ein so anschauliches Bild geben, war ein Sieg der Moslemen nicht allzu schwierig. Schon im Jahre 633 hatte Abu Bekr den Befehl gegeben, die Verbreitung des Islam auch auf das arabische Iraq auszudehnen; dort hatten früher die Könige von Hîra als persische Vasallen über die arabische Bevölkerung geherrscht, seit 614 waren diese Könige durch persische Statthalter ersetzt 1). Nach dem ursprünglichen Plane sollte Khâlid das Land von Süden aus erobern, wo in Obolla eine durch den Handel mit Indien reiche Niederlassung bestand, während Iyadh von Norden aus vordringen sollte; doch kam nur der erstere Plan zur Ausführung. Zuerst war Mothanna vom Stamme Sheiban ausgezogen, ihm wurde bald Khâlid mit einem weiteren Heere nachgeschickt und Mothanna unter seinen Oberbefehl gestellt. Dem Beginne der Feindseligkeiten schickte Khâlid eine Aufforderung zur Annahme des Islam voraus, gerichtet an Hormuz, den Befehlshaber der persischen Truppen, was dieser mit einer Herausforderung zum Zwei-

<sup>1)</sup> Cf. Caussin de Perceval, Histoire etc. 2, 185.

kampfe beantwortete, der bei Gelegenheit des Treffens von Kaauch wirklich stattfand. Obwol Hormuz treuloser Weise mehrere Perser in einen Hinterhalt gelegt hatte, so entging er doch dem Tode nicht, weil Khâlid ihn ums Leben brachte, ehe seine Genossen ihm zu Hülfe eilen konnten. Mit dem Tode des Führers war, wie gewöhnlich, die Schlacht entschieden; die folgenden Ereignisse werden zeigen, dass sich die Araber diese Erfahrung zu Nutze machten. Die Araber nennen dieses erste Treffen die Kettenschlacht, weil die Perser zum Theil mit Ketten aneinander gebunden waren. Ein zweites Treffen fiel bald darauf bei Almadar vor gegen den von Ktesiphon abgeschickten Qârin ben Qâryânus, in welchem dieser und mehrere andere edle Perser fielen; das Heer rettete sich auf Schiffe, so dass die Araber nicht zu folgen vermochten, gleichwol sollen in dieser Schlacht 30000 Perser geblieben sein 1). Nicht günstiger für die Perser endigten die Treffen bei Valaja in der Nähe von Kaskar und bei Ellis; in der letztern Schlacht wichen indessen die Perser nur nach tapferer Gegenwehr. Die Beute, welche die Araber in diesem Treffen machten, lehrte sie den Reichthum und Luxus der Perser kennen und brachte ihnen die Ueberzeugung bei, dass der Kampf gegen Persien nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch wegen des irdischen Besitzes wünschenswerth sei 2). Eine Folge des Treffens von Ellis war die Einnahme der Stadt Amghishiyya; die Einwohner waren in aller Eile und mit Zurücklassung ihrer Habseligkeiten entflohen, die Beute der Araber war daher grösser als je vorher. Noch aber war die Hauptstadt Hîra im Besitze der Perser, und Âzâdbeh, der Statthalter. welcher dort seinen Sitz hatte, suchte nun mit seinem Sohne die Fortschritte der Araber aufzuhalten, aber vergebens, der Sohn wurde geschlagen, und Azadbeh liess es auf eine Schlacht gar nicht ankommen und zog sich freiwillig zurück; die Einwohner von Hira unterhandelten nun direkt mit den Arabera und stellten sich unter den Schutz derselben gegen einen jährlichen Tribut von 190000 Dirhem. Bald traten auch andere Euphratstädte diesem Vertrage bei, ebenso der Distrikt Beh-gobåd, welcher zu beiden Seiten des Euphrat lag. Unbehelligt durch die Perser,

<sup>1)</sup> Cf. Weil, Geschichte der Khalifen 1, 32.

<sup>2)</sup> Cf. Tabari 2, 24 ed. Koseg.

die mit ihren innern Streitigkeiten beschäftigt waren, verweilte Khâlid ein ganzes Jahr lang in den neu eroberten Ländern und eroberte noch andere feste Plätze am Euphrat; als er endlich nach Syrien abgerufen wurde, übernahm Mothanna an seiner Stelle den Oberbefehl.

Unterdessen hatten sich die Verhältnisse in Persien etwas geordnet, Rustem war zum Reichsverweser und Oberbefehlshaber sämmtlicher Truppen ernannt worden, er hatte den Jaban nach Qobâd, den Narses nach Kaskar geschickt, damit sie die Araber angreifen sollten; aus Furcht vor ihnen hatte sich Mothanna nach Khaffan zurückgezogen. Dort traf ihn Abu Obeid mit frischen Hülfstruppen; bereits nach wenig Tagen machte der neue Oberbesehlshaber einen Angriff auf die Perser, schlug bei Ennamarik den Jaban gänzlich und nahm ihn gefangen. Die geschlagene Armee flüchtete sich zu Narses, Abu Obeid verfolgte die Flüchtigen und nöthigte den Narses bei Essakâthîyya zur Schlacht, ehe noch die Hülfstruppen angekommen waren, welche er erwartete: mit leichter Mühe wurde auch Jalinus geschlagen, der dem Narses ein Hülfsheer zuführen sollte. Anders wurde die Sache, als Behmen Jaduveih den Oberbefehl über die Perser übernahm und die Araber die Kühnheit hatten, über den Euphrat zu setzen und bei Qirqis die Perser anzugreifen. Den ganzen Tag wurde ohne Entscheidung gekämpft, gegen Abend wurde Abu Obeid von einem stürzenden Elephanten erschlagen, auch die Araber machte der Verlust ihres Feldherrn muthlos; als sie weichen wollten, hatte ein fanatischer Moslem die Brücke abgebrochen, um sie zum Kampfe zu nöthigen; das Heer suchte nun den Euphrat zu durchschwimmen, wobei Viele den Tod fanden. Dieser Tag soll 4000 Arabern das Leben gekostet haben, und da noch dazu nach Beendigung der Schlacht ein Theil des Heeres nach der Heimath zurückkehrte, so hatte Mothanna kaum mehr als 2-3000 Mann beisammen und hätte sich nicht halten können, wenn die Perser ihren Sieg gebührend benutzt hätten. Aber das geschah nicht; in Folge von Nachrichten, die aus Ktesiphon eintrafen und eine theilweise Auflehnung gegen Rustem meldeten, war Behmen Jaduveih sofort nach der Hauptstadt aufgebrochen, Mothanna, der von diesem Schritte bald Kenntniss erhielt, beschloss zu bleiben, und eingetroffene Verstärkungen setzten ihn in den Stand, dem Perser Mihran, einem Sohne Behram Cobins, bei dem Canale

Elbuweib (bei Kufa) entgegenzutreten und zu besiegen. Dieses Mal kämpften die Perser mit grossem Muthe; da aber Mothanna bis in die Nähe Mihrâns vordrang und es einem seiner Begleiter, einem Christen, gelang diesen zu tödten, so endigte das Treffen doch zu Gunsten der Araber. Die persische Armee scheint hier ein ähnliches Schicksal gehabt zu haben wie früher die Araber bei Qirqis: sie fand die Brücken zerstört, über die sie ihren Rückzug antreten wollte, und es blieb ihr keine Wahl als kämpfend zu sterben. Folge dieser Schlacht war, dass die Araber ungestraft ihre Streifzüge auf das Land zwischen Euphrat und Tigris ausdehnen, ja sogar Baghdåd überfallen und die daselbst zur Messe versammelten Kaufleute ausplündern konnten.

Als Yezdegerd III den persischen Thron bestiegen hatte, nahm er den Krieg gegen die Araber mit Eifer auf, Besatzungen wurden in alle an der Gränze liegenden Schlösser geschickt und eine Armee ausgerüstet, die Rustem anführen sollte. Im Vertrauen auf kräftige persische Unterstützung unternahmen die Bewohner Sevads eine Empörung gegen die Herrschaft der Araber, diese selbst aber zogen sich angesichts dieser Vorgänge an die Gränze der Wüste zurück und baten den Omar um Verstärkung. Dieser sandte im Jahre 636 den Saad ibn abi Vaqqadh mit 4000 Mann ab und übertrug ihm den Oberbefehl, was um so nöthiger war, als Mothanna um diese Zeit an seinen in der Brückenschlacht erhaltenen Wunden starb. Die arabischen Zuzüge stellten sich bald so reichlich ein, dass Saad über 30000 Mann gebieten konnte. Vor Anfang des Feldzuges sollen die Araber noch eine Gesandtschaft an Yezdegerd III geschickt haben, die ihn aufforderte, entweder den Islam anzunehmen oder Tribut m bezahlen; ist diess wahr, so ist es wahrscheinlich genug, dass die Gesandten mit Spott und Hohn zurückgeschickt wurden, wenn auch die arabischen Berichte übertrieben sein mögen. Demnach war der Krieg unvermeidlich und sowol Firdosi, als auch die arabischen Berichte lassen dem persischen Oberfeldherrn den unglücklichen Ausgang der Unternehmung und sein eigenes Geschick vorhersehen; sie schreiben dieses höhere Wissen seinen astrologischen Kenntnissen zu, die ihn aus dem Stande der Gestirne erkennen liessen, was sich in Zukunft begeben werde. Wenn überhaupt etwas Wahres an der Sache ist, so trugen an den düstern Vorahnungen Rustems die Massregeln Schuld, welche

zu nehmen er gezwungen war; denn es scheint, dass er für eine langsame Kriegführung war, durch die Befehle seines Königs aber gezwungen wurde, in kürzester Zeit eine Hauptschlacht zu wagen. Gehorsam dem Willen des Yezdegerd III lieferte er bei Qàdesîyya 1) den Arabern eine Schlacht, welche zu den hartnäckigsten gehört und in welcher die Perser rühmliche Tapferkeit bewiesen. Drei Tage hintereinander wurde gekämpft und keine der beiden streitenden Parteien wollte weichen; am vierten Tage endlich scheinen die Elemente die Schlacht zu Ungunsten der Perser entschieden zu haben: ein heftiger Wind trieb ihnen schwere Staubwolken ins Gesicht und machte sie kampfunfähig, und als nun auch noch Rustem von einem Araber getödtet wurde, da gaben die Perser ihre Sache verloren. Ein grosser Theil des persischen Heeres wurde vernichtet, aber auch die Araber hatten 7000 Mann verloren; der schwerste Verlust für die Perser war, dass die grosse königliche Reichsfahne, das Schurzfell Kåves (Bd. 1, 540), welche das Heer begleitet hatte, in 'die Hände der Araber fiel, ein übles Vorzeichen für die Zukunft. In Folge der Schlacht bei Qadesiyya besetzten die Araber zuerst das ganze rechte Euphratufer sammt der Festung Obolla, in deren Nähe sie die Stadt Başra gründeten, wie später weiter stromaufwärts die Stadt Kûfa. Sie überschritten darauf den Euphrat und bemächtigten sich des ganzen Gebietes, das zwischen diesem Flusse und dem Tigris lag, auch der Stadt Nahr-Shir, welche der Residenz Ktesiphon gegenüber stand. Der Aufenthalt des Königs in Ktesiphon fing an bedenklich zu werden, gleichwol konnte sich Yezdegerd III erst im Jahre 637 von diesem Orte trennen, als die stets sich mehrenden Zuzüge der Araber auf weitere Angriffe derselben schliessen liessen. Nunmehr erst wurde der Rückzug nach Medien ausgeführt, und ein grosser Theil der Einwohner Ktesiphons begleitete den König sammt seiner Habe; die Araber. welche den Rückzug bemerkten, setzten den Flüchtigen nach und erreichten sie bei Holvan, ehe sie die Berge gewinnen konnten; eine reiche Beute war der Lohn dieses Zuges. Yezdegerd III

<sup>1)</sup> Qådesfyya lag an der Gränze der Wüste, neun Stunden westlich von Baghdåd, einige Stunden nordwestlich von Hfra. Cf. Ritter 10, 186, Weil l. c. 1, 61. Der Armenier Sebeos nennt statt Qådesfyya einen Ort Herthikan. Cf. Hübschmann, zur Geschichte Armeniens p. 14.

schlug nun seinen Wohnsitz in Rai auf, wohin ihm die Araber zunächst nicht folgten, sondern ihre Aufmerksamkeit auf Susiana zichteten, wo die starke arabische Bevölkerung ihre Plane erleichtern musste. Hormuzan, der persische Statthalter, verliess im J. 640 Ahvaz und zog sich nach Ram Hormuz zurück, wo er sich durch Verbindung mit Shahrek, dem Statthalter der Persis, zu verstärken suchte; die Araber nöthigten ihn aber, in die Festung von Shuster zu fliehen, wo sie ihn ein halbes Jahr lang vergeblich belagerten, bis die Festung endlich durch den Verrath eines Persers in ihre Hände fiel.

Während die Araber sich in den von ihnen besetzten persischen Provinzen förmlich einrichteten, bot Yezdegerd III seine Kräfte auf, um ein neues Heer zu schaffen, das entweder die verlornen Provinzen wieder erobern oder doch wenigstens die noch erhaltenen sichern sollte. Willig gehorchten die noch von arabischen Einfällen verschonten Provinzen dem Rufe ihres Königs. aus allen Theilen des Reiches strömten die Streiter zusammen und bald war eine persische Armee vorhanden, die auf 150000 Mann geschätzt wurde. Zum Oberbefehlshaber dieser letzten persischen Armee wurde Fîrûzân ernannt, der alte Rivale Rustems, der aber nun ein hochbetagter Mann war. Auf die Nachricht von diesen Vorgängen in Eran hatten die Araber in aller Eile ein Heer von 30000 Mann gesammelt, über welches Abd Allah ibu Mugrin den Oberbefehl erhielt, der eben in Ahvaz stand. Ungehindert drang dieser über Holvan und den Pass von Kerend in das eigentliche Eran ein, wo er endlich die Perser in einer starken Stellung bei Nehåvend verschanzt fand. Zwei Monate stand er ihnen gegenüber, ohne dass er wagte sie anzugreifen noch auch sie aus ihrem festen Lager zu verlocken vermochte; ein verstellter Rückzug bewog endlich die Perser ihre so günstigen Stellungen aufzugeben und den Arabern zu folgen, welche sie unter ungünstigen Verhältnissen zwischen Bergen zu einer Schlacht zwangen, in welcher an 100000 Perser gefallen sein sollen, während der Führer, Fîrûzân, auf der Flucht gleichfalls den Tod fand. Diese Schlacht von Nehåvend (641) machte dem Reiche der Sasaniden thatsächlich ein Ende 1), denn wenn auch Yezdegerd III diese Schlacht

<sup>1)</sup> Ueber den Fortgang der arabischen Eroberungen vergl. man Weil l. c. 1, 93 flg.

noch um mehrere Jahre überlebte, so war er doch nicht mehr im Stande ein Heer aufzustellen, und es bleibt uns nur noch übrig, die persönlichen Schicksale des letzten Herrschers zu erzählen, wie sie sich aus den widersprechenden Angaben der verschiedenen Quellen ergeben.

Nach der Schlacht von Nehåvend war Yezdegerd III in Rai nicht mehr sicher, er floh ostwärts nach Khorasan und scheint seine letzte Hoffnung auf die Verbindung seiner schwachen Streitkräfte mit türkischen Hülfstruppen gesetzt zu haben. Nach dem Königsbuche wartete Yezdegerd III den Erfolg dieser Verhandlungen in Merv ab, aber Måhûi Sûrî, einer seiner Statthalter, bewies sich treulos gegen ihn und ermunterte den Türken Bézhan, den Yezdegerd III in Merv zu überfallen 1) und sich seiner Person zu bemächtigen; er stellte ihm in diesem Falle die persische Krone in sichere Aussicht. Yezdegerd III soll bei diesem unvermutheten Ueberfall grosse Tapferkeit gezeigt haben, wendete sich aber zur Flucht, als er sich überzeugte, dass längerer Widerstand zu nichts helfen könne. Auf seiner Flucht wurde er eifrig verfolgt, rettete sich aber in eine Mühle, wo ihn der Müller am folgenden Tage fand. Nach einigen Tagen erfuhr Måhûi den Aufenthalt des Yezdegerd III und bewog den Müller, denselben zu ermorden und seine Leiche in das Wasser zu werfen; Mönche. welche des Weges kamen, sollen sie gefunden und bestattet haben. Mit Yezdegerd III scheint das Geschlecht der Säsäniden ausgestorben zu sein, es ist wol von einer Tochter desselhen, aber von keinem Sohne die Rede. Verabredetermassen brachte der Müller nach dem Tode des Yezdegerd III das königliche Siegel und die übrigen königlichen Insignien zu Mâhûi; dieser behauptete nun sie von Yezdegerd selbst erhalten zu haben, damit er die königliche Gewalt ausüben könne, im Falle, dass Yezdegerd III sterben sollte. Eine Anzahl von Leuten liess sich durch diese Angaben täuschen, und da es dem Måhûi auch an Geld nicht fehlte, so nahm sein Ansehen in Herât und Balkh eine Zeit lang immer zu; dadurch kam er aber in Streit mit dem Türken Bézhan, dem er die Herrschaft versprochen hatte und der sich nun betrogen sah. Es kam zum Kampfe, Måhûi wurde gefangen und erlitt den Tod der Hochverräther: Hände und Füsse, Nase und Ohren wurden ihm

<sup>1)</sup> Anders, aber dunkel Sebeos bei Hübschmann p. 29.

abgehauen, so musste er sterben. Bézhan, der nicht viel weniger schuldig war als Mahui, soll später wahnsinnig geworden sein, seine drei Söhne fanden den Tod in den verwirrten Zeiten, die nunmehr folgten.

Mit dem Tode dieser Verräther schliesst das Königsbuch seine Erzählung harmonisch ab. Eine andere Frage ist, ob es die Begebenheiten richtig erzählt, und es ist nicht zu leugnen, dass andere Schriftsteller ganz abweichend berichten. Es heisst, als Ahnaf ibn Qais von Ispâhân aus gegen Osten gezogen sei, da habe sich Yezdegerd III über Tûs und Herât nach Merv geflüchtet; als die Araber dieser Stadt sich näherten, floh er nach Merv-rûd, von wo er die Unterstützung der Türken nachsuchte. Als ihn Ahnaf auch dort aufsuchte und keine türkische Unterstützung angekommen war, musste er nach Balkh und bei Annäherung der Araber an diese Stadt sogar über den Oxus entfliehen. Aus Balkh wurden übrigens die Moslemen von den Türken bald wieder vertrieben, sie belagerten sogar Merv-rûd, mussten sich aber wieder über den Oxus zurückziehen, wohin Yezdegerd III ihnen zu folgen gezwungen war. Später soll derselbe nochmals über den Oxus gegangen sein, als Khorâsân sich empörte; als er aber nach Unterwerfung dieser Provinz wieder zu den Türken zurückkehren wollte, wurde er von einem raubsüchtigen Müller auf der Flucht ermordet. Nach einer andern Ueberlieferung ermordete ihn sein eigenes Gefolge, das sich durch diese That das Wohlwollen Ahnafs zu erwerben glaubte.

### SECHSTES BUCH.

## DER STAAT UND DAS FAMILIEN-LEBEN.

#### ERSTES CAPITEL.

Die Verhältnisse der Stände im Allgemeinen.

Schon früher (Bd. 2, 236) haben wir versucht in das Wesen der ältesten érânischen Zustände einzudringen, wie sie gewesen sein mögen in jener Zeit, als sich die Eranier zuerst von ihren indischen Nachbarn abgetrennt hatten und als ein eigenes Volk zu leben begannen. Wir haben gefunden, dass schon damals die Eranier in Stämme abgetheilt gewesen sein müssen, die Stämme in einzelne Abtheilungen und Unterabtheilungen, über welche ein besonderes Oberhaupt gesetzt war, während das Oberhaupt über den ganzen Stamm und mehr noch ein Oberhaupt über mehrere Stämme einer späteren Zeit angehört. Der Gedanke ein Volk in Stämme und Stammesabtheilungen zu gliedern liegt bei dem Erwachen des politischen Bewusstseins sehr nahe, und findet sich darum ziemlich ähnlich bei den verschiedensten Völkern entwickelt, welche in verschiedenen Welttheilen leben und nie in Beziehung zu einander gestanden haben. Es wäre also sehr wohl möglich, dass die Erânier ganz aus eigenem Antriebe und nur durch äussere Verhältnisse veranlasst eine solche Eintheilung bei sich durchgeführt hätten. Wir haben aber gleichwol die Entstehung dieser Stammeintheilung schon in die indogermanische Vorzeit verlegen wollen, weil wir bei mehreren Namen der Stammesabtheilungen deutliche Anklänge an durchgehende indogermanische Wötter fanden. Von ihnen ist oben (Bd. 2, 241) die

Rede gewesen; während aber vîç und zantu sich durch Vergleichung mit dem Indischen als im ursprünglichen Arischen von ziemlich allgemeiner Bedeutung ausweisen, dürfte der schwierige Ausdruck dasyu oder dahyu von grosser Bedeutung sein, je nachdem man die érânische oder die indische Bedeutung des Wortes als die Grundbedeutung ansieht. Im Eranischen heisst dahyu, danhu bekanntlich Gegend, Dorf, wie das daraus entstandene neup. dih (Dorf), und es ist ein Irrtham, wenn man glaubt, dass dahyu in einem der altéranischen Texte nur von feindlichen Gegenden gebraucht werde. Ohne Frage enge verbunden mit diesem Worte dahyu ist der Name der Daer, welche uns Herodot (1, 125) als einen persischen Volksstamm nennt; Strabo kennt gleichfalls einen Stamm mit demselben Namen, der am Oxus wohnte (Strabo XI, 515), ganz in der Nähe von Hyrkanien (ib. XI, 511), den er aber für turanisch hält. In der That finden wir in jener Gegend ein Dehistan, Aufenthaltsort der Daer, allein die éranische Sage betrachtet diesen Ort als eine érânische Gränzfestung (Bd. 1, 576", mithin dürften die Daer Eranier gewesen sein und Strabo müsste sich über ihre Nationalität getäuscht haben, weil sie zum grossen Theil Nomaden waren. Alle diese Annahmen haben keine Schwierigkeit, wenn wir den Namen der Daer auf die éranische Bedeutung von dahyu zurückleiten, die Daer sind dann einfach Dorfbewohner, und der Name bedeutete dasselbe wie dihgan oder dihvar jetzt bei den Balûcen (Bd. 1, 342). Ganz anders stellt sich freilich die Sache, wenn wir annehmen, dass die Grundbedeutung des Wortes in dem indischen dasyu, Räuber, Feind, erhalten sei. Man wäre dann gezwungen, nicht blos in den nördlich wohnenden Deern einen feindlichen und also mit Strabo wahrscheinlich turanischen Volksstamm zu sehen, man würde auch annehmen müssen, dass auch die in Persien wohnenden Daer von Herodot fälschlich als Perser angesehen wurden und vielmehr ein fremdes Elementbilden, das entweder seine Wohnsitze noch von der Zeit her im Lande hatte, als die Arier dasselbe noch nicht bewohnten, oder auch erst später sich Aufnahme erzwungen hat. So interessant demnsch auch eine Entscheidung dieser Frage wäre, man wird bei dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse eine entscheidende Lösung kaum versuchen können.

Die ursprüngliche Eintheilung der Eranier in Stämme ist, in Folge der eigenthümlichen Natur des Landes, bis heute in

grossen Strecken Erans in Geltung geblieben, eine andere Eintheilung in Stände hat sich daneben mit den Fortschritten der Cultur entwickelt. Die Frage, ob die Eranier diesen Fortschritt der Cultur allein oder in Gemeinschaft mit den Indiern gemacht haben, ist in neuerer Zeit vielfach erörtert worden, in der Form, dass man untersuchte, ob es auch in Erân Kasten gegeben habe oder nicht. Ueber das Alter der Kasteneinrichtung besteht noch mancher Zweifel, und selbst über das Alter der indischen Kasteneinrichtung schwanken die Ansichten. Am ausführlichsten und eingehendsten ist die Frage von Muir¹) erörtert worden. Aus seinen Untersuchungen geht hervor, dass allerdings an einer Stelle (Rgv. 268, 9) die arische Farbe erwähnt wird, unter derselben aber die drei obersten Kasten verstanden werden; im Gegensatze dazu ist von der schwarzen Haut der entgegenstehenden Urbewohner die Rede (Rgv. 130, 8). Hier haben wir nun einen ethnographischen Unterschied zwischen Ariern und Nichtariern, die beiden verschiedenen Kasten scheinen durch ihre verschiedene Hautfarbe kenntlich gewesen zu sein. Dagegen zeigen' sich Kastenunterschiede in Bezug auf die drei höheren Kasten noch nicht. Das Wort brahman scheint meist noch den Weisen oder Dichter zu bezeichnen, dann auch den Priester als den handelnden und erst zuletzt als eine bestimmte Art von Priestern. Eine nicht unbedeutende Anzahl von Stellen bezeugt, dass die priesterlichen Handlungen noch nicht an bestimmte Familien oder gar an eine Kaste gebunden waren, sondern auch andere Personen diese Verrichtungen besorgen konnten. Das Wort xatriya, mit dem in spätern Schriften die Kriegerkaste gewöhnlich bezeichnet wird, hat im Rigveda noch die ursprünglichere Bedeutung sder königlichen Familie angehörig«, das Wort rajanya, gleichfalls eine Bezeichnung des Kriegerstandes, findet sich nur ein einziges Mal in einem spätern Stücke, der Name der dritten Kaste vaicva findet sich gar nicht (vicah sind die Menschen überhaupt), ebensowenig çûdra, der Name der vierten Kaste. Ausgenommen ist blos ein einziges Stück des Rigveda, das sogenannte Purushasûkta (Rgv.

<sup>1)</sup> Cf. Muir, Sanscrit texts 1, 161 fig., bes. p. 258 und 2, 454 fig. 2 ed. Vergl. auch Ludwig, die Nachrichten des Rig- und Atharvaveda über Geogragraphie, Geschichte und Verfassung des alten Indien. Prag 1875, besonders p. 36 fig.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.'

916), in diesem Gedichte finden wir nicht nur die Kasten namentlich aufgeführt, sondern auch ihre Entstehung aus den verschiedenen Körpertheilen des Brahma angegeben, woraus sich abnehmen lässt, dass die wahre Entstehung der Kasten schon vergessen sein musste, als das Purushasûkta verfasst wurde. Ueber die Tragweite dieser Abweichung bestehen unter den Indianisten verschiedene Ansichten, die Mehrzahl sieht in dem Purushasükta ein spätes Stück, dessen Inhalt für die übrigen Theile des Rigveds nicht massgebend sei, da es nur durch einen Zufall diesem Buche einverleibt wurde. So Muir, Roth, M. Müller u. a. m., und allerdings scheint ebensowol die äussere Form des Purushasûkta wie sein Inhalt für seinen spätern Ursprung zu zeugen. Andere hingegen, namentlich Kern<sup>1</sup>), behaupten, dass die Aussagen des Purushasükta die höchste Beachtung verdienen und vollkommen geeignet seien, das hohe Alter der Kasteneinrichtung zu erweisen. Sie machen darauf aufmerksam, dass selbst nach den Angaben der Gegner die Hinweisung auf die Kasten nicht ganz fehlte; dass nicht öfter von ihnen im Rigveda die Rede sei, müsse dem Zufalle zugeschrieben werden, denn die Aufgabe der vedischen Hymnen sei es nicht, uns über politische und religiöse Verhältnisse aufzuklären, es geschehe diess immer nur zufällig und nebenbei. Ansser auf das Purushasûkta stützt man sich nun aber für das hohe Alter des Kastenwesens auch darauf, dass dasselbe bei den alten Eraniern gleichfalls nachweisbar sei, und es wird nun unsere Aufgabe sein zu untersuchen, ob sich dieser Nachweis führen läset oder nicht.

Wir müssen gestehen, dass uns die Existenz von Kasten in Eran zu allen Zeiten unwahrscheinlich ist, und weisen als Grund für unseren Unglauben auf die Natur des Landes hin. Wir betrachten die Kasten als einen Luxus, den sich nur reiche Länder erlauben können. Nur in Ländern wie Indien und Aegypten sind Kasten bestimmt nachgewiesen, und dort lassen sie sich auch begreifen. Beide Länder sind äusserst fruchtbar und reich an Erzeugnissen, namentlich gewinnt der Landmann auf einem verhältnissmässig kleinen Raume Alles, was er für sich und die Seinigen zum Leben bedarf; daher kann er von seinem Ueberflusse an Solche abgeben, welche ihm andere Dienste leisten. Die bei-

<sup>1)</sup> Cf. Kern bei Muir l. c. 2, 454.

den genannten Länder haben aber auch ein sehr gelindes Klima, und dadurch wird es den Bewohnern derselben möglich, eich mit Wenigem zu begnügen, denn Wohnung und Kleidung lassen sich mit geringen Kosten herstellen, während die Einwohner eines minder begünstigten Landes gerade auf diese Dinge grosse Summen verwenden müssen. Jene Leichtigkeit des Lebens ist die Voraussetzung, auf welcher unseres Erachtens die Entstehung der Kasten beruhte. Kasten und Zwischenkasten beschränken die freie Thätigkeit des Einzelnen ungemein und nöthigen denselben sich im engsten Kreise zu bewegen, dieser Fall tritt nur ein, wenn man in solch' einer beschränkten Thätigkeit die Mittel findet, die man für sich und die Seinigen bedarf. Wenn der Staat den Einzelnen nöthigt, sich auf den Beruf eines Schreibers, eines Arstes oder eines Fischers zu beschränken, so muss et wissen, dass diese Geschäfte ihren Mann und dessen Familie ernähren können. Diess ist aber nur möglich, wenn das Land sehr milde und fruchtbar ist, so dass der Betreffende einerseits sich mit wenig begnügen kann und andererseits im Stande ist, sich das, was er bedarf, mit leichter Mühe durch|seinen Verdienst zu verschaffen. Diese Bedingungen treffen zu für Indien und Aegypten, nicht aber für Eran. Wir kennen bereits die Natur dieses Landes, wir wissen, dass nicht weit von seiner Ostgränze die Scheidewand liegt, welche Orient und Occident trennt (cf. Bd. 1, 248 fg.) Wir wissen, dass das Klima dort weit weniger günstig ist als in Indien, dass an den meisten Orten Erans die Winter strenge sind und die Eranier durch gewügende Nahrung und Kleidung sich gegen die Kälte schützen müssen. Auch die Fruchtbarkeit des Landes steht weit hinter der Indiens zurück und gestattet nicht die reiche Ausfuhr des eben genannten Landes. Ganze grosse Strecken sind durchaus unfruchtbar, andere können nur zur Viehzucht, nicht aber zum Ackerbau verwendet werden. Die natürliche Folge ist, dass Eran nicht reich an Städten ist und dass diejenigen, welche es besitzt, sehr ungleich über das Land vertheilt sind. Alle diese Umstände sind der Entwicklung des Kastenwesens ungemein ungünstig, man musste, namentlich an den weniger fruchtbaren Orten, es einem Jeden freistellen sich durchzubringen wie er konnte. Der Ausdruck Kaste kann aber, wie M. Müller richtig bemerkt1), in sehr verschiedenem Sinne verstanden werden und

<sup>1)</sup> Essays 2, 285.

man muss zwischen ethnologischer, politischer und professioneller Kaste unterscheiden.

Der Gegensatz, in welchem die drei oberen indischen Kasten zu der vierten, der sogenannten schwarzen Farbe, stehen, ist offenbar ein ethnologischer, und es fragt sich, ob ein solcher sich auch in Eran findet. Wir müssen das verneinen. Wir haben zwar schon früher (Bd. 1, 378 fg.) die Möglichkeit zugegeben, dass auch in der frühesten Zeit der éranischen Geschichte Stämme nicht éranischer Abkunft sich in Eran angesiedelt haben mögen; allein wir hören Nichts von einer unterdrückten Schicht der Bevölkerung und müssen schliessen, dass die fremdländische Bevölkerung entweder gleiche Rechte mit den Eraniern genoss oder dass sie zu unbedeutend war um besonders beachtet zu werden 1). Die Mager waren gewiss ein medischer Stamm, aber als eine Möglichkeit werden wir es immer gelten lassen müssen, dass sie trotzdem vielleicht Semiten waren, es wird diess aus den Mittheilungen erhellen. die wir unten über die éranischen Priester machen werden. Der Parther haben wir schon früher gedacht, sie wohnten jedenfalls schon seit langer Zeit im Lande, auch bei ihnen ist es nicht gewiss. ob sie Eranier oder Turanier waren. Dasselbe gilt von den Daern, welche Herodot als einen Stamm der Perser nennt; man kann, wie wir oben sahen, die Frage aufwerfen, ob sie nicht turânischen Ursprungs gewesen seien, da man uns im Norden wohnende turanische Daer nennt. Es muss zweifelhaft bleiben, ob die Eranier fremde Völkerschaften in ihren Stammverband aufgenommen haben und ihnen eine so bedeutende Rolle zu spielen erlaubten, wie sie die Mager und Parther gespielt haben; waren aber die Mager und Parther wirklich Fremde, so sehen wir aus ihrem Beispiele jedenfalls, dass sie den Eraniem gegenüber sich in einer ganz andern Stellung befanden als die Eingebornen Indiens den arischen Indern gegenüber. Aus der arischen Zeit stammt die Sitte, die jungen Männer mittelst Um-

<sup>1)</sup> Neuerdings wird namentlich von den Assyriologen der Satz mit grosser Energie verfochten, dass Eran noch während der Zeit des assyrischen Reiches ganz mit turänischer Bevölkerung angefüllt war. Sie stützen sich dabei lediglich auf assyrische Quellen und müssen die Verantwortlichkeit für diesen Satz allein tragen, den wir nur auf ihre Autorität hin annehmen können. Gewiss ist aber, dass sich in der ganzen übrigen Literatur keine einzige Nachricht findet, aus der diese Thatsache hervorginge.

hängung einer Schnur in den Gemeindeverband aufzunehmen; während aber das Avesta und die andern Parsenschriften bei allen Gläubigen ohne Ausnahme diese Ceremonie vorzunehmen gebieten, finden wir sie in Indien blos für die drei obern Kasten vorgeschrieben. Eine gewisse Aehnlichkeit zwischen Indern und Erâniern besteht allerdings darin, dass wie die ersteren vier Kasten haben, auch bei den letztern vier Abtheilungen genannt werden, Priester, Krieger, Ackerbauer und Gewerbtreibende. So wenigstens durchgängig in späterer Zeit, und es bleibt nun zu untersuchen, ob diese Abtheilungen Kasten oder Stände waren. Die späteren Quellen sind einstimmig in der Vierzahl dieser Abtheilungen, so vor allen Firdosi, der diese Eintheilung im Königsbuche auf Yima zurückführt (Bd. 1, 525), ebenso der Mînokhired an mehreren Stellen. Auch dem Avesta ist diese Eintheilung nicht ganz unbekannt, wenigstens spricht die Stelle Yc. 19, 44 für dieselbe, ihr kann man auch noch einige andere Stellen hinzufügen wie Vd. 9, 152. 13, 125, obwol diese Stellen etwas verschiedener Natur sind. Nur an der ersten der genannten Stellen werden nämlich die Gewerbtreibenden (hûitis) erwähnt, in den beiden anderen erscheint der etwas dunkle Ausdruck vaeçu, worunter wir, wenn wir die einheimische Ueberlieferung berücksichtigen, entweder einen Diener oder einen Musiker verstehen müssen, jedenfalls eine Person aus der niedrigsten Schicht der Gesellschaft, einen Proletarier ohne eigenen Besitz; dass aber die so bezeichneten Personen einen eigenen Stand oder gar eine eigene Kaste gebildet haben sollten, ist aus den Stellen nicht zu entnehmen, an welchen von ihnen die Rede ist. Diesen wenigen Stellen gegenüber müssen wir auch hervorheben, dass das Avesta meistens nur von drei Klassen spricht und auch sonst mit dem Berichte des Firdosi nicht übereinstimmt. Nicht dem Könige Yima wird die Einführung der verschiedenen Klassen zugeschrieben, sondern dem Zarathustra selbst, er ist (cf. Yt. 13, 88. 89) der erste Priester, Krieger und Ackerbauer, er vereinigte also alle drei Stände in seiner Person. Drei Söhne werden dem Zarathustra zugeschrieben, wir finden sie auch im Avesta mehrfach genannt (cf. Bd. 1. 705), nach der Angabe des Bundehesh sollen von dem ältesten derselben die Priester, von dem mittleren die Krieger und vom jüngsten die Ackerbauer abstammen, es bleibt also für den vierten Stand kein Stammvater übrig. Ebenso wird von drei heiligen

Feuern gesprochen, welche sich unter die drei Stände vertheilen (cf. Bd. 2, 45 flg.), auch hier würde also der vierte Stand leer ausgehen. Auch noch andere Stellen des Avesta bestätigen die Dreitheilung, so wenn Vd. 5, 86 flg. die Zahl der Verunreinigten angegeben wird, im Falle dass in einer mazdavacnischen Versammlung ein lebendes Wesen stirbt. Von den Priestern, Kriegern und Ackerbauern springt das Gesetzbuch sofort auf die Hunde über, was gewiss nicht geschehen wäre, wenn es in der érânischen Gesellschaft noch andere Klassen als die eben genannten gegeben hätte. Vd. 14, 26-49 werden nur für die drei Stände Gaben vorgeschrieben, nicht für vier. Dass gleichwol noch eine vierte Klasse in Eran vorhanden war, ist nicht zu bezweifeln, es waren diess die Gewerbtreibenden, aber sie wurden nicht besonders gerechnet, sondern in eine andere Klasse, wahrscheinlich in die der Ackerbauer mit eingeschlossen. Die Gewerbtreibenden müssen im Lande sehr ungleich vertheilt gewesen sein, denn Gewerbtreibende und Künstler, welche von der Arbeit ihrer Hände leben wollten, werden naturgemäss nur in Städten oder grössern Ortschaften zu finden sein. Ein Blick auf die Karte von Eran zeigt, dass es dort ganze grosse Bezirke giebt, welche diese Klasse der Bevölkerung entbehren mussten. Auch Handwerker konnten sich in den weniger fruchtbaren Gegenden nur dann halten, wenn sie zugleich Ackerbauer oder Hirten waren 1).

<sup>1)</sup> Eine andere Eintheilung, die einige Male in den Gathas vorkommt (Yc 32, 1. 33, 4), quetus, verézenyo, airyaman, scheint mir mehr ethischer als politischer Natur und die Verwandten, Nachbarn und Diener zu bezeichnen. -Was den Ausdruck vaeçu betrifft, so stammt er von viç, gehorchen, ab, eine Bedeutung, die auch ausser Eran bekannt ist, vgl. z. B. skr. veça, Diener, was gewiss hierher gehört. Die Bedeutung Musiker für vaeçu mag richtig sein, ich halte die Vaecu für identisch mit den neuern Lüris, von welchen Bellew (From the Indus to the Tigris p. 52) sagt: These people are a kind of gipsy, and are found in all parts of the country in scattered parties of a few families each. They are a distinct race from the Brahoe and Balach, and are occupied as musicians, potters, rope makers, mat weavers, pedlars etc. They own no land, never cultivate the soil, and are looked on as outcasts. Nach dem Berichte des Shahname (1585 fig.) sind diese Lûris auf Antrieb des Behrämgûr aus Indien eingewandert, sie sollten als Musiker verwendet werden. Der Shah dachte sie aber sesshaft zu machen, er gab jedem Lüri einen Esel, ein Rind und Weizen, um damit das Land anzubauen; als aber das Jahr um war, fand es sich, dass die Lûris Rind und Weizen verzehrt hatten; es blieb ihnen also nur der Esel, den sie zum Lasttragen verwenden konnten, und die Musik als alleinige Erwerbsquelle.

Wir haben uns bis jetzt der etwas zweideutigen Bezeichnung Abtheilung oder Klasse bedient, um unentschieden zu lassen, ob die drei Abtheilungen der Eranier Kasten oder Stände seien. Diese Frage werden wir aber nunmehr zu untersuchen haben. Fangen wir mit der spätesten von unsern Quellen an, mit Firdosi, so finden wir mit ziemlich klaren Worten ausgedrückt, dass nur von Ständen die Rede sei und nicht von Kasten. Nur von verschiedenen Künsten und Handwerken (ییشد) ist die Rede, nur mit Rücksicht auf die verschiedene Beschäftigung wird die Trennung durchgeführt. Auch die Avestastelle Yc. 19, 44 will nichts Andres besagen, sie gebraucht den Ausdruck pistra, der mit dem obigen neupersischen so gut als identisch ist. Man kann es also als gewiss ansehen, dass die Dreitheilung des Avesta nichts Anderes sein soll als die auch bei uns nicht ungewohnte Eintheilung des Volkes in den Lehrstand, Wehrstand und Nährstand; wo eine Viertheilung angenommen wird, da zerfällt der Nährstand in zwei Abtheilungen: Ackerbauer und Gewerbtreibende. Mit dieser Eintheilung in Stände fällt eine Kasteneintheilung nicht nothwendig zusammen; will man eine solche erweisen, so wird man zeigen müssen, erstlich, dass die Beschäftigungen der einzelnen Stände erblich waren, dass Jeder in dem Stande verharren musste, in welchem er geboren worden war, dann zweitens, dass Wechselheirsthen unter den verschiedenen Ständen verboten waren. Mit unseren geringen Hülfsmitteln wird es uns kaum gelingen die Frage zu beantworten, grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit ist Alles, was wir erwarten können. Am wahrscheinlichsten ist es, dass sich die Priester von jeher kastenartig abgeschlossen haben, an einer Stelle (Yt. 14, 46) wird ihnen eingeschärft, ihr Wissen Niemanden mitzutheilen als ihren nächsten Anverwandten: diese Gewohnheit wurde aber weniger durch Standeshochmuth veranlasst als durch das Interesse ihres Gewerbes, denn in dem Glauben, dass sie besonders wirksame Gebete besässen, lag der Grund, dass sie besonders gesucht wurden. Dass man in den Priesterstand aufgenommen werden konnte, ist nicht wahrscheinlich, hätte nicht die Abstammung entschieden, so würde man nicht alle Priester von dem ältesten Sohne des Zarathustra abgeleitet haben. Nur mit dem Könige und seiner Familie scheint man eine Ausnahme gemacht zu haben, nach Philo (de special. leg. p. 792 C.) wurde der persische Grosskönig immer unter die Mager aufge-

nommen, und auch Firdosi nennt ihn wiederholt das Haupt derselben. So hören wir unter der Regierung der Parther, dass Tiridates sich entschuldigen lässt, er könne nicht nach Rom kommen, so lange er Priester sei (s. u.). Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Mager ein medischer Stamm, ein vollkommen abgeschlossnes Geschlecht, dessen Glieder aber nicht immer in Medien wohnen blieben, sondern sich über Eran vertheilten und dort lebten, wo sie für ihre Functionen am besten bezahlt wurden. Sie werden aber dort kaum mit dem Volke vermischt gewohnt haben, sondern lebten in eigenen Priesterstädten. Wenn nun aber der Sohn eines Priesters auch gewöhnlich wieder ein Priester wurde, so war er doch nicht gezwungen diess zu thun, er konnte auch andere Beschäftigungen wählen, wenn ihm seine priesterlichen Verrichtungen nicht den nöthigen Unterhalt gewährten. So ist es wenigstens jetzt, und so wird es immer gewesen sein (s. unten). Mit den Heirathen wird man es ähnlich gehalten haben: das Gewöhnliche ist es gewiss gewesen, dass der Priester wieder die Tochter eines Priesters heirathete; aber dass ihm ein Gesetz geboten habe nur innerhalb des Priesterstandes sich zu halten, dafür giebt es keinen Beweis. Die Stellung der Priester war zwar auch in Eran eine sehr angesehene, was uns nicht wundern kann, da sie ja wol die einzigen Träger der Bildung waren; sie beanspruchten zwar dieselbe Macht wie die Brahmanen in Indien sie ausgeübt haben. dürften sie aber schwerlich je genossen haben. Unter dem Kriegerstande stelle ich mir keine besonders zahlreiche Klasse der érànischen Bevölkerung vor, er entsprach wol zumeist unserem Adel. Der Name, den er führt, ist rathaeståo, d. i. auf dem Wagen stehend, ein Beweis, dass man nicht Jeden, der kämpfen konnte, zum Kriegerstande rechnete, man musste Wagen und also auch Pferde besitzen, also begütert sein. Der Krieg wird in Eran als die ehrenvollste Beschäftigung gegolten haben; aber um sich dieser hingeben zu können, musste der Krieger nicht für seine Lebensbedürfnisse zu sorgen brauchen, er musste Land besitzen und Diener und Untergebene, welche dasselbe für ihn bebauten. Im Kriege wird also der érânische Kriegerstand den Oberbefehl übernommen haben; aber wenn ein solcher ausbrach, da wurden ohne Zweifel auch die andern Stände oder wenigstens die Ackerbauer aufgeboten, mit der Führung der Waffen musste sich jeder Eranier von jeher der Selbsterhaltung wegen vertraut machen. Ein

Verbot mit den andern Ständen Wechselheirathen einzugehen, hat wol für den Krieger ebensowenig bestanden als für den Priester; der Familienstolz wird jedoch solche Heirathen sehr beschränkt haben, je vornehmer sich eine Familie dünkte, desto weniger war sie geneigt, sich mit einer andern zu verbinden. Längst hat man eingesehen, dass die uns so auffällige Sitte der Heirath unter nahen Verwandten in dem Familienstolze ihren Grund hat, und diese Sitte wird im Avesta als etwas sehr Verdienstliches empfohlen. Die königliche Familie war darin am strengsten, wir hören, dass Kambyses seine Schwestern heirathete, und Herodot (3, 31) hat sicher Unrecht, wenn er angiebt, erst durch diesen Fall sei die Sitte der Verwandtenheirath entstanden. Artaxerxes II hat zwei seiner Töchter geheirathet, Qobad I heirathet gleichfalls seine Tochter (s. o. p. 404 n. 4); überhaupt brauchte die Königsfamilie bei ihren Heirathen nicht über den Kreis ihrer Verwandten hinauszugehen, denn diese Verwandten zählten nach Tausenden. Bei anderen Familien mögen ähnliche Ansichten geherrscht haben. Allein diese Sitte giebt uns noch kein Recht, bei den Eraniern Kastenunterschiede anzunehmen, es waren diess blos adeliche Vorurtheile. Der dritte Stand endlich, die Ackerbauer, wird die grosse Masse des Volkes in sich befasst haben, zu ihm dürfen wir unbedenklich auch Hirten und Handwerker rechnen.

Eine interessante aber schwer zu entscheidende Frage ist es. ob schon in der Zeit vor der Einführung des Islam Stämme fremder Abkunft sich unter den Eraniern angesiedelt hatten, und welche Stellung ihnen die letztern zuerkannten. Dass es solche fremde Stämme gab, ist nicht unwahrscheinlich. Wir werden unten zeigen, dass die Mager, obwol ein medischer Stamm, doch vielleicht semitischer Abkunft waren. Dass die Parther vielleicht turanischer Abkunft waren, wiewol sie gewiss schon zur Zeit des ersten Darius in Eran lebten, haben wir schon öfter in diesem Werke zu besprechen Gelegenheit gehabt. Dasselbe gilt von den Daern, welche uns Herodot als einen der persischen Stämme nennt, deren Name aber auffallend mit dem einer turanischen Völkerschaft stimmt, welche später im Norden von Eran erwähnt wird. Hier ist es indessen rathsam sich an Herodot zu halten, der den Stamm ausdrücklich als einen persischen bezeichnet, und der Name lässt sich aus dem Eranischen sehr wohl erklären. Ueberhaupt haben die Mager jedenfalls eine Ausnahmestellung gehabt, und sonst werden

in den Tagen der éranischen Kraft die fremden Stämme in Bran gewiss nur unbedeutend gewesen sein.

Wie in Indien das Purushasûkta die Herkunft der Kasten zu erklären sucht, so finden wir auch in Eran sagenhafte Berichte über den Ursprung der Stände. Sie verlegen denselben in die frühste Zeit, im Uebrigen aber widersprechen sich die beiden Berichte, wie wir schon oben (p. 549) gesagt haben. Die Sache scheint uns so wichtig, dass wir sie hier ausführlich besprechen müssen. Nach dem Königsbuche hat Yima die verschiedenen Stände eingerichtet, und diese Annahme ist auch eine gans vernünftige, denn Yima ist nach der éranischen Sage der Schöpfer der Staatseinrichtungen, er wird also auch die Stände geschaffen haben. Dagegen ist nach priesterlichen Berichten Zarathustra der erste Begründer der drei Stände, welche dann durch seine Söhne fortgepflanzt wurden. Die beiden Nachrichten mit einander auszugleichen ist äusserst schwierig, denn nach der Sage erscheint Zarathustra erst sehr spät, unter Vîstâcpa, und es ist nicht zu glauben, dass der érânische Staat Jahrtausende bestehen konnte, ohne dass die Eintheilung in Stände sich vollzogen hätte. Ein Ausweg wäre es, wenn man annehmen dürfte, es habe Zarathustra zur Zeit des Yima gelebt und Yima habe mit seiner Hülfe den Staat eingerichtet, und einige Stellen würden sich als indirecte Beweise dafür gebrauchen lassen. Wir haben gesehn (Bd. 2, 192), dass das Königsbuch schon lange vor Zarathustra nicht blos die Feuertempel, sondern auch das Avesta erwähnt; es muss auffallen, wenn es Vd. 2, 143 heisst, Urvatat-nara, der Sohn Zarathustras, sei der König im Vara des Yima, denn es ist doch sonderbar, dass dieser Vara von Yima bis zur Zeit des Königs Vistacpa ohne Oberhaupt war. Gleichwol ist die Annahme, dass Zarathustra unter der Regierung Yimas gelebt habe, sehr misslich, denn wir müssen in diesem Falle nicht nur die ganze heilige Chronologie zerstören, sondern auch den Zarathustra von Vistacpa trennen, mit dem er doch auch schon im Avesta zusammengehört. Ein zweiter, weniger gewaltsamer Ausweg ist es, wenn man der von uns Bd. 1, 659 fig. ausgeschiedenen Priesterlegende einen getrennten Ursprung zuschreibt, so dass Yima auf der einen und Vistigpa und Zarathustra auf der andern Seite parallel gingen und erst in späterer Zeit in der jetzt gangbaren Weise verschmolzen wurden. Wir wollen sehen, was sich für diese Ansicht sagen lässt, bescheiden uns aber von vorn herein, dass es nur Vermuthungen sind, die wir aufstellen und die wir Niemanden als Gewissheit aufdrängen wollen.

Früher (Bd. 1, 676 flg.) haben wir bereits gefunden, dass nach der morgenländischen und zum Theil auch nach der abendländischen Ueberlieferung Vîstâçpa in Baktrien wohnte, dass an seinem Hofe Zarathustra seine Lehre zuerst verkündete und dieselbe von da sich nach den übrigen Theilen Erans ausbreitete. Es liegt in diesen Nachrichten durchaus nichts Ungereimtes und Unglaubliches, das uns veranlassen könnte eine Veränderung zu versuchen; bedenken muss man aber immerhin, dass die Nachricht erst ziemlich spät beglaubigt ist. Firdosi, ohne Zweifel ganz in Vebereinstimmung mit seinen Quellen, lässt Baktra von Lohracp, dem Vater des Vistaçpa, erbauen und denselben dort wohnen, obwohl in den frühern Theilen des Königsbuches von der Stadt Balkh schon oft genug die Rede war. Das Avesta spricht sich an keiner Stelle bestimmt über den Wohnort des Vîstaçpa aus; da aber Avesta und Shahname auch sonst gut zusammenstimmen, so darf man vielleicht dem Avesta dieselbe Ansicht zuschreiben. Man wird aber dann wenigstens zugeben müssen, dass Vîstâcpa seine Thätigkeit nicht auf Baktrien beschränkte; denn Yt. 9, 29. 17, 49 finden wir den Vistacpa am Flusse Daitya beschäftigt, der, wie wir wissen, wahrscheinlich der Araxes ist; nach einer weitern Stelle (Yt. 5, 108) befindet er sich am Wasser Frazdânu, welches zwar nach dem Bundehesh (c. 22) in Segestån zu suchen ist, doch hat Lagarde schon darauf aufmerksam gemacht 1), dass der Name Frazdànu derselbe sei wie armenisch Hrazdan, Name eines Flusses bei Nakhičevan. Einen weitern Beweis der Thätigkeit des Vîstaçpa im Westen finden wir bei Yaqut unter dem Worte Gushtasfi کشتاسفی). Er bezeichnet damit einen District der Landschaft Shirvan, der diesen Namen empfangen haben soll, weil Gushtasp ihn zuerst fruchtbar machte durch verschiedene Canäle, die er vom Kur und Araxes ableitete. Man wird nicht leugnen können, dass alle diese Nachrichten darauf hinweisen, dass Vistaçpa auch im Westen thätig war. Betrachten wir nun das Geschlecht des Vistàcpa. Er ist der Sohn des Aurvat-acpa oder Lohrasp, und

<sup>1.</sup> Beiträge zur baktrischen Lexikographie p. 28.

alle unsere Quellen sind darüber einig, dass der letztere der Begründer eines neuen Zweiges des Königsgeschlechtes ist, dass er nicht unmittelbar mit seinem Vorgänger Kava Huçrava zusammenhängt. Für das Avesta geht diese Thatsache aus Yt. 5, 98 hervor, wo es heisst: »Ihr (der Ardvî-çûra) opferten'die Hvôvas, ihr opferten die Nachkommen des Naotara; Reichthum verlangte der Hvôva, schnelle Pferde der Naotairya (oder: Nachkomme des Naotara). Bald nachher waren die Hvôvas an Glücksgütern die gesegnetsten, bald nachher war der Naotairya Vîstâcpa in diesen Gegenden mit den schnellsten Pferden begabt.« Wer die Hvôvas sind, wissen wir bestimmt: es ist die Familie des Jàmâçpa, des Ministers von Vîstâçpa, der seine Schwester mit Zarathustra verheirathete. Dass die Naotairyas die Familie des Vîstâçpa selbst sind, kann gleichfalls nicht zweifelhaft sein, und man sieht aus der angeführten Stelle, dass es nicht zufällig ist, wenn die Namen Aurvat-acpa und Vîstâcpa mit acpa, Pferd, zusammengesetzt sind. Ueber die Bedeutung des Beiwortes naotairya kann man eher in Zweifel sein; das Wort ist ohne Frage von einem vorauszusetzenden naotara abgeleitet, dasselbe wird aber einen etwas verschiedenen Sinn erhalten, je nachdem man naotara als nom. propr. oder nom. appell. fasst. Im letztern Falle steht naotara für navatara (cf. naoma und nâuma für navama) und bedeutet den Jüngeren, im ersten Falle ist Naotara der Naudar der Sage, von dem bereits (Bd. 1, 574) die Rede gewesen ist. Wenn man sich entschliesst, wie ich gethan habe, in Naotairya einen Nachkommen des Naotara zu sehen, so setzt man sich dadurch in Widerspruch mit der gewöhnlichen Genealogie (cf. Bd. 1, 659 und Shahn. 1022, 7), welche den Lohracp zu einem Sohne des Kai Pishîn macht, mithin auf das Geschlecht des Kaiqobåd zurückführt. Ich vermag auch jetzt diesen Widerspruch nicht zu lösen, aber nach einer andern Notiz des Shahname! kam Lohrasp aus Syrien, und eine weitere Stelle sagt /1021, 8 v. u.) er sei mit Zerasp nach Erân gekommen. Der mythische Theil des Shahname kennt drei Zerasp; der eine von ihnen ist Sohn des Naudar (Shâhn. 103, 4 v. u.), der zweite ein Sohn des Tûs (Shahn. 554, 8 flg.) und Haupt der Nachkommen des Naudar,

<sup>1)</sup> Shahn. 1190, ult.: مرا بود این مردی و نام و گام که لهرسب بد یک سواری بشام

deren Zahl auf 80 angegegeben wird; er fällt (Shâhn. 578) im Kampfe mit Firûd, dem Sohne des Siâvakhsh. Der dritte (ibid. 930, 4 v. u. und 994, 11) ist ein Heerführer und Schatzmeister des Kaikhosrav. Auch sonst wird Lohrasp im Shâhnâme mit dem Westen in Verbindung gebracht: nach einer Stelle (810, 7) stehen die Georgier und Alanen unter seinem Oberbefehle; in den Friedensvorschlägen des Afrâsiâb soll Lohrasp den Westen bis zum Meere der Khazaren als eigenes Reich in gleicher Weise erhalten wie Rustem den Süden. Alle diese Züge zusammen weisen den Aurvat-acpa und sein Geschlecht nach Westen, und es ist auffallend, dass er dann gerade Balkh zu seiner Residenz erwählt.

Ammianus Marcellinus, der bestimmt von einem baktrischen Zoroaster spricht, erwähnt auch dessen Freund Hystaspes, mit der ausdrücklichen Bemerkung, er sei der Vater des Darius gewesen. Dass dieser Vîstâçpa in Baktrien war, wissen wir nicht; aus den Inschriften seines Sohnes (Bh. 2, 93. 94) sehen wir aber, dass er wenigstens in Parthien sich eine Zeit lang aufhielt und dort wichtige Dienste leistete, es wäre also ganz gut möglich, dass er auch in Baktrien in einer einflussreichen Stellung gewirkt hätte. Auch sonst fehlt es nicht an baktrischen Vîstâcpas, ein persischer Prinz dieses Namens ist ein Sohn des Darius und der Atossa und führt in dem Zuge gegen Griechenland nach Herodot (7, 64) die Baktrer an. Ein anderer persischer Prinz gleichen Namens muss zu der Zeit der Thronbesteigung des Artaxerxes I in Baktrien gelebt haben (Bd. 2, 412), ein dritter baktrischer Hystaspes erscheint unter Alexander (ib. 579). Allein alle diese Persönlichkeiten können höchstens Satrapen gewesen sein, keiner von ihnen war auch nur König von Baktrien, geschweige denn ein König von Erân, welcher in Balkh seine Wohnung hatte, ein solcher soll aber Vistacpa nach der Sage gewesen sein. Ueber die Unwahrscheinlichkeit, dass überhaupt jemals ein Grosskönig von Eran seinen Sitz in Balkh hatte, haben wir schon früher gesprochen.

Wie mit Vîstâçpa, so ist es auch mit Zarathustra. Ueber ihn können wir kurz sein, da wir die uns bekannten Notizen über ihn schon früher zusammengestellt haben. Wenn ihn Justin zum König der Baktrer macht, so stimmt das nicht mit der gewöhnlichen Legende, die in ihm weder einen König noch einen Baktrer sieht, sondern ihn nur nach Baktrien einwandern, aber

auch wieder in seine Heimath zurückkehren lässt. Dass im Avesta Zarathustra öfter als in Airyana vaeja thätig dargestellt wird, wissen wir bereits, aber selbst eine so späte Quelle wie Shahrastani ist, weiss uns noch von der wunderbaren Heilung eines Blinden zu erzählen, welche in Dainavar durch Zarathustra ausgeführt wurde. Wenn wir nun auch zugeben, dass die Ansicht nichts Ungereimtes hat, nach welcher Vîstacpa in Baktrien wohnte und Zarathustra dahin kam um ihm seine Religion zu lehren, so machen die oben angeführten Thatsachen es doch auch wahrscheinlich, dass man nicht in allen Provinzen so dachte und dass mehrere derselben sich rühmten den Zarathustra in ihrer Mitte gesehen zu haben. Soll es doch, nach dem Zeugnisse des Plinius, sogar einen prokonnesischen Zoroaster gegeben haben! Daraus darf man nicht schliessen, wie Plinius und Andere gethan haben, dass es mehrere Zoroaster gegeben habe, sondem nur, dass sich verschiedene Stätten um die Ehre stritten ihn geboren zu haben. Wenn aber Vîstêçpa ursprünglich nach dem Westen und nicht nach Baktrien gehörte, so würde uns diess über eine Schwierigkeit hinweghelfen, die wir früher auch schon besprochen haben (Bd. 1, 663), dass nämlich der Gegner Vistacpas, der turânische König Arejat-acpa oder Arjasp, durchaus in keinem Zusammenhange mit dem früheren turanischen Königshause steht. In der spätern Form der Sage ist Arjasp freilich nicht nur König von Turân, sondern offenbar auch ein Buddhist; immerhin wäre es möglich, dass derselbe ursprünglich ein Alanenkönig war und neben die turânischen Könige zu setzen sei, wie auch Vistäcpe und sein Geschlecht neben die übrigen Könige der Heldensege.

Das Resultat, zu dem wir schliesslich gelangen, ist demnach, dass der Ursprung der Cultur von den Eräniern auf doppelte Weise erzählt wird: während sie die Einen auf Yima surückführen, soll nach Andern Zarathustra als ihr Urheber gelten. Noch weniger als den Urheber vermögen wir bis jetzt den Ort genauer zu bestimmen, an welchen, nach éränischer Ansicht, der Beginn der Cultur zu setzen ist.

# ZWEITES CAPITEL. Der Priesterstand.

## Athravans und Mager.

Es ist nur billig, dass wir bei Betrachtung der einzelnen Stände von den Angaben des einheimischen Gesetzbuches der Eranier ausgehen, und erst in zweiter Linie betrachten, was fremde Völker von den Einrichtungen in Eran berichten. Der Priester heisst nun im Avesta durchgängig åthravan, ein unregelmässig flectirtes Wort, dessen Casus obl. zum Theil auf ein Thema atharvan zurückgehen. Dieses letztere Thema ist das ältere, wie uns die Vergleichung mit dem Indischen zeigt, denn dort finden wir in den Vedas den Namen Atharvan 1) wieder. Aus diesen Formen atharvan und athravan hat sich nun regelrecht die Form açrû oder açrûn entwickelt, womit die Âthravans in der Uebersetzung und in spätern Schriften bezeichnet werden. Die Beschäftigung der Åthravans wird mit zu den pistras gezählt, d. i., wie wir bereits wissen, zu den Künsten und Erwerbszweigen?). Dass die Athravans im Avesta an der Spitze der Gesellschaft stehen, darf uns nicht wundern, sie werden immer von allen Gesellschaftsklassen zuerst genannt (Vd. 5, 86. 13, 125. Yç. 14, 9. 19, 46. Vsp. 3, 16. Yt. 13, 88), ihre Auszeichnung vor den übrigen Bewohnern Erans zeigt sich durch verschiedene Begünstigungen. Während andere Personen für die Dienste eines Arztes einen gewissen Lohn vergüten müssen, genügt von ihrer Seite ein blosser Segensspruch (Vd. 7, 105), verunreinigte Wege, welche wieder betreten werden sollen, betritt zuerst der Athravan (Vd. 8. 49). Dass der Åthravan verschiedene äussere Kennzei-

<sup>2)</sup> Pistra wird mit שידה, i. e. np. پیشک, pésha, Kunst, Handwerk, übersetzt, und diess ist gewiss auch das Richtige.



<sup>1)</sup> Als Priester erscheint der Atharvan im Veda nur sehr selten, wie Atharvaveda 5, 11, wo er ein Priester des Varuna ist; bei den liturgischen Verrichtungen hat er keinen Platz. Die Hymnen des Rigveda nennen ihn gewöhnlich als einen alten Weisen, der zuerst das Feuer vom Himmel gebracht hat; mit dem Feuer den Atharvan zu verbinden, hat man in beiden arischen Religionen das grösste Recht. Vgl. hierzu: Ludwig, Die philosophischen und religiösen Anschauungen des Veda, § 17. Prag 1875.

chen führte, erfahren wir aus Vd. 18, 1 flg. Es sind diese 1) der Paiti-dâna oder Penom, ein Schleier, mit dem man beim Hersagen des Avesta das Gesicht, besonders den Mund bedeckte; 2) der Khrafctraghna, ein Lederriemen, den man wahrscheinlich zum Tödten unreiner Thiere, wie Fliegen u. a. m. verwandte: 3) ein Stab (urvara), und endlich 4) astra mairi, ein Messer, um die Schlangen damit zu tödten. Neben diesen Geräthschaften bedurfte aber der Athravan auch noch anderer. welche, wie es scheint, meist für den Feuerdienst gehörten und welche Vd. 14, 28 - 31 aufgezählt werden; es sind, ausser den bereits genannten Paitidana, Khrafçtraghna und Astra, noch die folgenden: ein Teller (gaoidhi), auf welchen das Opferfleisch gelegt wurde, ein Mörser (havana) zum Zerstossen des Haoma, Tassen (tasta), um den ausgepressten Haomasaft darein zu giessen, und Barecman, die Zweige, welche der Priester beim Gebete in der Hand halten muss (s. unten). Unsicher muss bleiben, was unter Craosha-carana zu verstehen sei und unter urunya raethwis-bajina (vgl. meinen Commentar zu Vd. 14, 30). Andere Kennzeichen, welche aber mehr das Innere eines Athravans zu betreffen scheinen, werden Vd. 13, 126-129 mitgetheilt; die Ausdrücke sind nicht alle ganz klar, doch sieht man, dass unter ihnen die Genügsamkeit eine Rolle spielt. Vd. 19, 31 werden die Mörser, Tassen, Haoma und die heiligen Schriften als die Siegeswaffen (zaya) oder Embleme der Athravans genannt. Dass der Athravan darauf rechnete, bei seinem Eintritte in die Häuser der Gläubigen gastlich aufgenommen und mit Speise erquickt zu werden, geht auch aus Vd. 13, 60 hervor; es musste auch darauf gerechnet werden, denn die Athravans führten wenigstens zum Theil ein Wanderleben, sie durchzogen als Lehrer die Gegenden (Yc. 9, 76), ja eine Stelle (Yc. 41, 34. 35) sagt uns, dass sie von weit herkamen. Diese Sitte ist nicht auffallend, die heutigen muhammedanischen Mollas machen es ebenso, und von den hebräischen Leviten ist dieselbe Sitte bezeugt. Ob auch der Ausdruck dûrae-fradhâtô, welcher Yt. 16, 17 von den Âthravans gebraucht wird, dasselbe sagen will, wie ich angenomen habe, lässt sich nicht bestimmen 1). Ein Lehrer soll mithin der Athravan gewiss

Ich habe d
 ürae-fradh
 åtô erkl
 ärt »in der Ferne geschaffen«, doch k
 önnte
 fradh
 åta auch die Grundform zu den Namen Fradates, Fraates sein und mithin
 weise bedeuten. Cf. oben p. 77.

sein, aber kaum für alle Eranier ohne Unterschied, sondern nur für seine Schüler, die er aus dem Kreise seiner Verwandtschaft, höchstens seines Stammes entnommen haben wird, denn aus Yt.14, 46 geht hervor, dass der Äthravan nur seiner Familie seine Weisheit mittheilen soll, höchstens andern Äthravans, aber nicht Personen aus andern Ständen; auch Vd. 9, 172 fig. zeigt, dass man strenge darauf hielt, dass ein Priester die religiösen Verrichtungen von einem zuverlässigen Lehrer gelernt habe. Diese Strenge begreift sich nicht nur aus dem Bestreben den Glauben rein zu erhalten, sondern auch durch die Erwägung, dass die Äthravans von dem Ertrage ihrer religiösen Verrichtungen leben mussten.

Die Abstammung der Athravans geht auf Zarathustra zurück, der Yt. 13, 88 selbst der erste Athravan genannt wird. Spätere Quellen leiten die Athravans auf Zarathustra zurück durch seinen erstgebornen! Sohn Içat-vâçtra, der bereits im Avesta genannt wird (Yc. 23, 4. 26, 17. Yt. 13, 98), aber die Abstammung der Priester von demselben ist im Avesta nicht ausgesprochen, wohl aber im Bundehesh (79, 15), und wir haben bis jetzt keinen Grund zu bezweifeln, dass die Ansicht alt sein könne. Da nun Zarathustra auf das königliche Geschlecht zurückgeht, wie wir wissen (Bd. 1, 687), so ist auch den gewöhnlichen Priestern die Ebenbürtigkeit mit dem Königsgeschlechte gesichert. Unter sich waren die Priester schwerlich alle ganz gleich' geachtet, es mangelt uns aber an Angaben über die Art und Weise, wie sie sich unterschieden. Eine Art Unterscheidung ist Vd. 5, 161 enthalten, wo diese Priester nach ihren Functionen abgetheilt werden, sie sind Hâvanan, Atarevakhsha, Fraberetar, Aberet, Acnatar, Raethwiskare. Dem Havanan scheint die Bereitung des Haoma obgelegen zu haben, der Atarevakhsha hatte das Feuer zu unterhalten, wie sein Name besagt, der Fraberetar hatte die zum Opfer nöthigen Geräthschaften in Ordnung zu halten, der Åberet wird ähnliche Geschäfte gehabt haben, wahrscheinlich musste er sie den dienstthuenden Priestern zubringen, wenn sie dieselben bedurften. Der Açnatar hatte die Gefässe zu waschen, wie sein Name sagt, und auch der Raethwiskare dürfte mit ähnlichen Dingen betraut gewesen sein. Der wichtigste war aber der Zaotar, der die heiligen Schriften beim Opfer zu recitiren hatte. Wie man sieht, unterscheiden diese Ausdrücke den Priester nur nach seinen besonderen Verrichtungen beim Opfer, nicht im bürgerlichen Leben; später

36

hat man die Zahl der dienstthuenden Priester bei der heiligen Handlung auf zwei beschränkt: auf den Zaotar und den Racpi. Auf die bürgerliche Stellung der Priester hatte diese Unterscheidung natürlich keinen Einfluss. Andere Namen scheinen den Priester in seinem Verhältnisse zu den Laien zu bezeichnen. So scheint Çraoshâvareza den Beichtvater zu bedeuten, auch ratu (von der Uebersetzung öfter mit דמרובר gegeben) ist bisweilen der geistliche Gewissensrath.

Dass die Priesterschaft unter einem sichtbaren Oberhaupte (ratu) stand, erfahren wir aus Yc. 14, 7; auch zeigt uns diese Stelle. dass Weisheit und Gelehrsamkeit die grössten Anrechte gab (vgl. auch Vd. 18, 1-17). Der eigentliche Name dieses Oberhauptes der Athravans war Zarathustrôtema, und bei der Wichtigkeit dieser Sache mijssen wir etwas weiter ausholen und diese nusere Behauptung ausführlicher erweisen. Der Name zarathuströtema findet sich verschiedene Male im Avesta und ist in seiner Bedeutung sehr durchsichtig: er bezeichnet den, der am meisten Zarathustra ist, dem Zarathustra am meisten sich nähert, der Superlativ steht also in ganz ähnlicher Bedeutung wie im lat. finitimus, maritimus. Mehr als dieses ist indessen aus der blossen Etymologie des Wortes nicht zu entnehmen, die eigentliche Bedeutung müssen die Stellen ergeben, an welchen das Wort zarathustrôtema vorkommt; da et nicht sehr viele sind, können wir sie hier der Reihe nach betrachten. Am wenigsten erfahren wir aus der Stelle Vsp. 1, 30: sich lade ein und verkünde es den ahurischen Fragen, dem ahurischen Herkommen, dem ahurischen Herrscher, dem ahurischen Zarathustrôtema, dem reinen Herrn des Reinen. Man sieht leicht. dass die beiden zuerst genannten Gegenstände mit den zuletzt genannten Personen in Beziehung stehen; über die traditionelle Uebersetzung habe ich mich bereits in meinem Commentare zu der St. geäussert und gezeigt, dass sie in ihrer ersten Hälfte richtig, in der letzten aber unrichtig ist: daqyuma heisst weder die Gegend, noch zarathustrôtema der Herr der Gegend, diess beweisen die übrigen Stellen, namentlich diejenige, welche wir jetzt betrachten wollen. Von Yc. 1,8 an werden nämlich die verschiedenen Tageszeiten angerufen, in der Art, dass mit jeder Tageszeit erst ein Genius oder eine Person (darüber lässt sich streiten' verbunden wird, welche über das leibliche Gedeihen der Wesen zu wachen hat, zweitens ein Gott, der mit dem Schutze der jewei-

ligen Tageszeit besonders betraut ist. Die richtige Reihenfolge erhalten wir nach den Vendîdâd-sâdes, und nach ihnen stellt sich die Sache folgendermassen dar. 1) Ushahina verbunden mit Berejya, der nach der Tradition die Früchte zu vermehren hat, und Nmanya, der wie der Name besagt, zu den Häusern in naher Benehung steht. 2) Hâvani verbunden mit Çâvağhi, dem Beschützer der Rinder, und Vîçya, dem Beschützer der Clane. 3) Rapithwina mit Fradat-fshu, dem Beschützer des kleinen Viehs, und Zantuma, dem Beschützer der Genossenschaften. 4) Uzayêirina mit Frådat-vîra, dem Vermehrer der Männer, und Dagvuma, dem Beschützer der Gegenden, endlich 5) Aiwicrûthrema mit Frådatvîçpanm-hujyâitis, dem Förderer alles Lebensglücks, und Zarathuströtema, dem Beschützer der Priester. Diese beiden Reihen drücken eine Steigerung des Ranges von unten nach oben aus, die Würde des Zarathustrotema ist die höchste, er steht an der Spitze der Gesellschaft. Ganz ebenso folgen sich diese Namen auch an andern Stellen, wo wir sie beisammen finden (cf. Yc. 17. 72. 26, 2. Yt. 10, 115. 13, 21; auch Vsp. 10, 6. Gâh 4, 9 sprechen dafür). Hochwichtig für die Entscheidung der Bedeutung von Zarathustrôtema ist auch die oft citirte Stelle Yc. 19, 50-52. in welcher ich jetzt die Sätze etwas anders verbinde als früher. Ich übersetze: »Welches sind die Herren? Der Hausherr, der Clanherr, der Herr der Genossenschaft, der Herr der Gegend; Zarathustra ist der fünfte, in den Gegenden nämlich, welche ausser dem zarathustrischen Reiche sind. Vier Herrn hat das zarathustrische Ragha. Welches sind seine Herren? Der Hausherr, der Clanherr, der Herr der Genossenschaft, Zarathustra ist der vierte.« Hieraus erhellt, dass dem Zarathustra ein besonderes Reich zugeschrieben wird, in welchem er die beiden höchsten Würden - die vierte und fünfte in andern arischen Reichen - inne hat. Dieses Reich ist aber in Ragha, dem neuern Rai, dort gab es also nach Ansicht unserer Stelle keine besondern Landesfürsten, Zarathustra war der oberste Fürst und der oberste Priester zugleich. Für das im Texte stehende Zarathustra setzt nun aber die Uebersetzung (19, 50) zartustum d. i. zarathustrôtema. Folglich ist nach der Ansicht der Uebersetzung Zarathuströtema nicht blos der geistliche Nachfolger und Stellvertreter des Zarathustra, sondern auch dessen Stellvertreter in einer weltlichen Herrschaft mit dem Mittelpunkte im Ragha. Eine weitere Bestätigung kann man auch in

Vd. 1, 60. finden, wo Ragha mit den drei Genossenschaften genannt wird. Der Verfasser dieses Stückes theilt zwar nicht die Ehrfurcht, welche der Verfasser der Yacnastelle vor der Stadt Ragha zu haben scheint, er bezeichnet sie im Gegentheil als den Sitz vorzüglicher Ketzerei; diess beweist aber nicht, dass er darum über die Bedeutung der Stadt eine ganz verschiedene Meinung hatte, vielmehr scheint mir daraus, dass er sie als den Sitz der drei Genossenschaften bezeichnet, hervorzugehen, dass er, wie die Verfasser der Yashts, die drei Stände von dort (also von Zarathustra) ausgehen liess. Die Erklärer der Stelle führen über Ragha zwei Ansichten an: entweder es bedeute Ragha so viel als Atropatene, oder als die Stadt Rai<sup>1</sup>). Beide Erklärungen lassen sich sehr wohl vereinigen. Dass es einen District gab, der Ragha hiess, lehrt uns Darius (Bh. 2, 71. 72.), der Ragha als eine Landschaft in Medien bezeichnet; umgekehrt spricht Isidor von Charax von einer Landschaft, die er als Ραγιανή Μηδία bezeichnet und Ράγα als die grösste Stadt in Medien, es wird also, wie so oft in Eran, Ragha sowol Namen des Districts als der Hauptstadt desselben gewesen sein.

Nach diesen aus dem Avesta geschöpften Ermittlungen würden wir also die Åthravans als einen geschlossenen Stand zu betrachten haben, der von Medien ausging und unter einem Oberpriester stand, der in der medischen Stadt Ragha nicht nur seinen Sitz hatte, sondern dort auch als selbständiger geistlicher Fürst regierte. Sehen wir nun, in wie weit andere Quellen ausser dem Avesta diese Zustände bestätigen. Hier verweisen wir nun zuerst auf die merkwürdige schon früher (Bd. 1, 71. 72. not.) angeführte Stelle des Yäqût, welche berichtet, dass der letzte der Grossmager in der Feste Ustunävend in der Nähe von Ragha besiegt ward, dass seine beiden Töchter in den Harem des Khalifen Mahdi kamen und die eine derselben die Mutter des Khalifen Mansûr wurde. Nicht weniger merkwürdig und zu den obigen Ermittlungen stimmend sind die Nachrichten, welche uns Ammianus Marcellinus<sup>2</sup>) über die Mager und ihre Verhältnisse

Vgl. jetzt Geiger, Die Pehleviversion des ersten Capitels des Vendidad
 21, 56.

<sup>2)</sup> Amm. Marc. 23, 6. 32: In his tractibus (nămlich Medien) magorum agri sunt fertiles . . . . . Ex eo (d. i. seit Hystaspes) per saecula multa ad praesens una eademque prosapia multitudo creata, deorum cultibus dedicatur.

mitgetheilt hat: nach ihnen waren die Sitze der Mager in Medien und ihre Anfänge klein, nach und nach wuchsen sie zu einem ansehnlichen Geschlechte heran, das zum Theil wenigstens in Ortschaften ohne Mauern wohnte und seinen eignen Gesetzen gehorchen durfte. Letztere Worte sind besonders wichtig und zeigen, dass die Mager nicht den gewöhnlichen Gesetzen unterthan waren. Ob das magische Gebiet in Medien ein zusammenhängendes war oder aus einzelnen Städten bestand, welche über die ganze Provinz vertheilt waren und sich an die einzelnen Heiligthümer anschlossen, wissen wir nicht mehr, eben so wenig, ob auch diejenigen Priester, welche sich ausserhalb der Provinz Medien befanden. noch unter der Herrschaft des Zarathuströtema standen. Eine noch ältere Spur dieser Priesterherrschaft werden wir in dem schon oben (p. 36) erwähnten Reiche des Artabazanes suchen dürfen, dem der Seleukide Antiochus III einen Besuch zugedacht hatte, der aber durch rechtzeitige Unterwerfung abgewendet wurde. Nach der Angabe des Polybius hatte das Reich des Artabazanes die Eroberung Alexanders überdauert, man hatte, wie er meint, vergessen dasselbe zu zerstören, wahrscheinlich hatte man aber dasselbe gar nicht zerstören wollen, da Alexander gewiss nicht daran dachte, religiöse Einrichtungen der Eranier zu beseitigen. Artabazanes dürfte aus dem Geschlechte des Atropates gewesen sein, in welchem sich die geistliche Obergewalt forterbte. Der Name Atropates, den wir in dem neupersischen Adarbad wieder finden, ist wahrscheinlich ein Titel geweisen. Zwar wird Yt.13, 102 der Name Atarepata, der vom Feuer Beschützte, als Name eines Sohnes der Vistaçpa erwähnt, aber Atropates war eher so viel als athro patar, Beschützer des Feuers. War nun Atropates der Titel eines Priesterfürsten, so begreift man auch eher, wie es kam, dass sich Atropatene als Name der Provinz nicht blos bei Griechen und Römern, sondern in dem Worte Âdarbaijan bis auf den heutigen Tag erhielt; wäre Atropates nichts gewesen als der Satrape Alexanders, so wäre

Feruntque, si justum est credi, etiam ignem caelitus lapsum apud se sempiternis foculis custodire, cujus portionem exiguam, ut faustum, praeisse quondam Asiaticis regibus dicunt. Hujus originis apud veteres numerus erat exilis, ejusque ministeriis Persicae potestates in faciendis rebus divinis sollemniter utebantur. .... Verum aucti paullatim in amplitudinem gentis solidae concesserunt et nomen: villasque inhabitantes nulla murorum firmitudine communitas, et legibus suis uti permissi, religionis respectu sunt honorati.

eine solche Auszeichnung wol kaum möglich. Dieser Atropates findet sich übrigens schon vor der Eroberung Alexanders, derselbe war nach Arrian (Anab. 3, 8. 4.) der Anführer der Meder unter Darius Codomannus, was gar nicht gegen seine geistliche Würde spricht, er konnte ebenso gut zu Felde ziehen wie unsre Bischöfe im Mittelalter. Später wurde Atropates ein eifniger Anhänger Alexanders und von diesem mit der Verwaltung von ganz Medien betraut. Als Schwiegervater des Perdikkas behielt er wenigstens Nordmedien noch bei der ersten Theilung nach dessen Tode, bei der Theilung von Triparadisos erscheint sein Name nicht mehr, vielleicht war er inzwischen gestorben, aber seine Nachfolger blieben darum doch Herrscher und sie regierten in Atropatene noch zur Zeit als Strabo schrieb 1). Gewöhnlich wird angenommen, die Dynastie des Atropates sei unter der Regierung des Augustus (2 v. Chr.) von ihrem Platze entfernt worden (p. 133), es scheint mir aber dafür ein genügender Grund nicht vorzuliegen, es handelt sich höchstens um einen Wechsel der Personen, und es ist sehr wohl möglich, dass die Nachkommen des Atropates bis zur Zerstörung des Såsanidenreiches in ihrer Stellung verblieben. Nicht möglich ist es zu bestimmen, wie weit dieses Geschlecht über das Ende des Achämenidenreiches hinsufreicht. Es fehlt uns hierfür an allen Nachrichten und man könnte vermuthen, dass vielleicht schon die alten medischen Könige Priesterkönige gewesen seien, und dass man sie in dem Erbe Zarathustras ungestört fortregieren liess zur Zeit als das oberste Königthum an die Achämeniden überging. Diese Annahme ist indessen nicht sehr wahrscheinlich, alle die Empörer, welche den medischen Thron unter Darius I beanspruchen, rühmen sich blos Nachkommen des Uvakhshatara zu sein, während sie sich doch gewiss gerühmt haben würden von Zarathustra abzustammen, wenn diess der Fall gewesen wäre.

Uebrigens würde man sich sehr irren, wenn man glauben wollte, es habe den Athravans genügt, in einer bestimmten Provinz unter priesterlicher Herrschaft leben zu können, unberührt

<sup>1)</sup> Cf. Strado XI, 523: Τοδνομα δ' έσχεν από τοῦ Άτροπατου ἡγεμόνος, δε έχωλυσεν ὑπό τοῖς Μαχεδόσι γενέσθαι καὶ ταύτην, μέρος οδσαν μεγάλης Μηδίας. Καὶ δὴ καὶ βασιλεὺς ἀναγορευθείς ἰδία συνέταξε καθ' αὐτὴν τὴν χώραν ταύτην καὶ ἡ διαδοχὴ σώζεται μέχρι νῦν έξ έχείνου πρός τε τοὺς Άρμενίων βασιλέας ποιησαμένων ἐπιγαμίας τῶν ὕστερον, καὶ Σύρων, καὶ μετά ταῦτα Παρθυαίων.

von der Einmischung weltlicher Herrscher. Die oben angeführte Yaçnastelle zeigt vielmehr ganz deutlich, dass sie auch in denjenigen Gegenden, in welchen ein Landesherr vorhanden war, den Zarathustrêtema als den fünften d. h. obersten Machthaber betrachteten. Consequent ist es daher, wenn es Vsp. 2, 4-7 heisst, Ahura Mazda sei der Herr und Meister der ganzen himmlischen Schöpfung, Zarathustra aber der Herr und Meister der irdischen Schöpfung. Also: im Himmel waltet unumschränkt Ahura Mazda, auf Erden ebenso unumschränkt Zarathustra, letzterer wol durch seinen Stellvertreter, den Zarathustrôtema. Man sieht. dass die érânischen Âthravans an Anmasslichkeit den indischen Brahmanen nichts nachgeben 1); eine andere Frage ist es freilich, ob diese Ansichten in Eran nicht blos fromme Wünsche blieben, denn wir können nicht glauben, dass sich je die Såsanidenkönige. um von den ältern gar nicht zu reden, in dieser Art unter die Botmässigkeit der Priester begeben haben sollten. Gleichwol muss die Ansicht, dass dem Zarathustra von Rechts wegen die Herrschaft über die Gläubigen zukomme, bei den Eraniern tiefe Wurzel gefasst haben, es seigt diess die Geschichte der spätern Zeit. Nachdem man eingewilligt hatte den Muhammed an die Stelle Zarathustras zu setzen, verlangten die Erânier, dass die oberste geistliche-und weltliche Gewalt in der Familie des arabischen Propheten verbleiben solle, und sie trennten sich lieber von ihren übrigen Glaubensgenossen, als dass sie in diesem Punkte nachgaben. Als möglich müssen wir übrigens auch bezeichnen. dass unter den Såsåniden der in Atropatene residirende Priesterfürst nicht die geistliche Oberherrschaft allein führte, sondern ihm blos ein bestimmter Sprengel sugewiesen war, während andere Priester im Süden, z. B. im Dåråbgerd, einen ähnlichen Rang hatten.2)

Aus Allem, was wir bisher gesagt haben, geht hervor, dass der Priesterstand nach Ansicht und Willen des Avesta ein geschlossener Stand war, wie er es auch noch bei den heutigen Parsen ist.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Cf. Manu 1, 99. 100, wo das Anrecht der Brahmanen auf jeden Besitz deutlich ausgesprochen ist.

<sup>2)</sup> Cf. Ibn Alathir 1, 274.

<sup>3)</sup> Vgl. Dosabhoy Framjee, The Parsees (London 1858) p. 277: The priest does not acquire his position from sacerdotal fitness or superior learning. Strictly speaking he cannot be called a spiritual guide. The son of a priest is also a

Der Priester stand unter Oberhäuptern, die aus seinem Stande hervorgegangen waren, und hatte seine eigenen Pflichten. Dem Priesterstande lag es ob, die Gemeinschaft der irdischen Welt mit der himmlischen zu vermitteln; als seine erste Pflicht ist diejenige zu nennen, die er gegen die himmlischen Genien zu beobachten hat, welche ihn in eine so bevorzugte Stellung gebracht haben. Der Dienst des Ahura Mazda, so sollte man meinen, müsste ihm vor Allem angelegen sein, merkwürdiger Weise tritt aber dieser sehr zurück. Zwar wird Ahura Mazda bei keiner religiösen Handlung übergangen, er wird sehr häufig angerufen und zuerst von allen Genien, aber ein besonderer Dienst ist ihm nicht gewidnet. Allgemein ist angenommen, dass die himmlischen Genien, die Ameshacpenta nicht ausgenommen, Freude und Annehmlichkeit empfinden, wenn sie das Avesta recitiren hören, und dass sie um so geneigter werden die Bitten der Menschen zu erhören, je öfter man ihnen diesen Genuss verschafft. 1) Das Recitiren des Avesta bildet darum einen Hauptbestandtheil der priesterlichen Beschäftigungen, verbunden damit ist die Bedienung des Feuers. Im Avesta ist nirgends von einem Tempel die Rede, welchen man dem Feuer oder irgend einem andern Genius erbaut hätte, es heisst blos, dass man das Feuer an seinen gehörigen Ort (dåityô gàtus bringen solle (Vd. 8, 254); jetzt aber erbauen die Parsen einfache Behausungen, in welchen sie sowol das Avesta recitiren als auch das Feuer bedienen, und diese lassen sich wenigstens bis zu den Såsåniden zurückverfolgen.2) Ein solches Gebäude führt den Namen Izeshne-Khana (d. i. Haus, wo der Yaçna verrichtet wird) oder Der-i-mihr (Pforte des Mithra). Aus Anquetils Beschreibung — unseres Wissens bis jetzt die einzige — sieht man, dass diese Häuser sehr einfach sind, äusserlich unterscheiden sie sich nicht von den gewöhnlichen Häusern; sie sind aus Holz, Gips oder Stein aufgeführt und bilden ein längliches Viereck, das in zwei Theile, einen östlichen und einen westlichen, getheilt

priest, unless he chooses to follow another profession, which is not prohibited to him. But a layman cannot be a priest.

<sup>1)</sup> Vgl. die Belege in meiner Uebersetzung des Avesta 2, LXIII.

<sup>2)</sup> Cf. Yç. 9, 2, wo der Âtash-gâh in der Uebersetzung des Textes genannt wird. Nach Framjee l. c. p. 258 giebt es jetzt drei Feuertempel in Bombay.

wird. Man tritt von Osten aus ein 1) und gelangt durch einen Vorhof in einen offenen Raum, wo auch die Laien ihre Gebete verrichten dürfen; aber diess ist noch nicht die eigentliche Feuerkapelle, welche die Laien ohne Noth nicht betreten sollen, es sei denn. dass kein Priester da wäre, um die nöthigen Verrichtungen zu besorgen (Zulegung des Holzes u. s. w.), in diesem Falle darf der Laie für den Priester eintreten, aber erst nach Vollzug bestimmter Reinigungsceremonien. Der Feuerort hat zwei Thore. eines gegen Osten, das andere gegen Westen, er ist oben mit Holz gewölbt; in ihm befindet sich ein Stein, auf welchem das heilige Feuer steht, es ist diess das Feuer Aderan, von welchem wir unten weiter reden werden. Das Gefäss, welches dieses Feuer enthält, ist mit Asche gefüllt und oben so geebnet, dass man es für einen Tisch halten kann, eine Glocke ist an dem Feuergefässe befestigt, mit welcher zu den fünf Zeiten des Tages (cf. Bd. 2, 13) geklingelt wird, wahrscheinlich beim Beginn jeder Tageszeit. Einige Nischen enthalten das Holz, mit welchem das Feuer genährt wird, und den Weihrauch, den man beim Beginne einer jeden der fünf Tageszeiten in das Feuer wirft. Oeffnungen im Holze, nahe am Gewölbe, sind dazu bestimmt den vom Feuer erzeugten Rauch entweichen zu lassen. Vor dem Feuer liegt gewöhnlich ein Brett, auf welches der Raspi sich stellt, wenn er das Feuer bedient; einige kupferne Gefässe nebst Bambusrohren, an welche die Dienst thuenden Priester ihre Kleider hängen, vollenden die einfache Einrichtung einer solchen Feuerkapelle. Die Geräthschaften, die man jetzt zur Bedienung des Feuers gebraucht, sind nur wenige: ein Gefäss von Kupfer oder Messing, Atashdan genannt, es ist gewöhnlich mit Asche gefüllt, auf welcher dann das Feuer ruht; ausserdem bedarf man noch eine Feuerzange und einen Löffel, letzteren um damit den Weihrauch in das Feuer zu werfen. Dass das Avesta noch mehrere andere Geräthschaften verlangt, ist schon oben (p. 560) gesagt worden. Bemerkenswerth ist noch, dass in Indien bei Bedienung des Feuers die Gebetsrichtung sich nach dem Stande der Sonne regelt: von Mitternacht bis Mittag wendet man sich gegen Osten, von Mittag bis Mitternacht dagegen nach Westen; in Kirman dagegen wendet man

<sup>1)</sup> Einen Plan des Gebäudes hat Anquetil entworfen; man findet denselben auch in meiner Uebersetzung des Avesta Bd. 2, Taf. 3.

sich gegen Süden, also gerade gegen das Thor der Hölle, ich halte die letztere Sitte, welche mehr herausfordernd ist, für die ältere. Mit Schuhen darf man den Feuerort nicht betreten, dieselben müssen aussen stehen bleiben und mit Sandalen verwechselt werden. Da es den Parsen nicht erlaubt ist, mit blossen Füssen die Erde zu berühren, so muss der Wechsel der Fussbekleidung sehr schnell vor sich gehen.

Von denselben Mauern wie die Feuerkapelle pflegt auch der Ort umschlossen zu werden, in welchem eine andere der täglichen Verrichtungen der Parsenpriester vor sich geht: das Absingen der Liturgie. Während der Feuerort zur Linken des für Laien bestimmten Beteortes sich befindet, so liegt dieser gleichfalls abgeschlossene Raum zur Rechten desselben und eine Thüre führt aus dem allgemeinen Beteorte in ihn hinein. Dieser Raum ist das eigentliche Izeshne-Khâna oder Opferhaus und die Betretung desselben ist auch dem Laien gestattet, mit Ausnahme des eigentlichen geweihten Ortes, den letztern darf selbst der Priester nicht betreten, wenn er nicht den Paitidana (s. o. p. 560) vor dem Gesichte hat. Dieser geweihte Ort führt den Namen Arvis-gah, er soll — damit er vor jeder Verunreinigung gesichert sei — dreissig Schritte von jedem bewohnten Orte entfernt liegen und so eingerichtet sein, dass man den Priester nicht sieht. Der Arvis-gah entspricht etwa einem Altare nach unsern Begriffen, es befindet sich auf ihm ein Sitz, den der Dienst thuende Priester oder Zaota (s. o.) einnimmt, zu seiner Linken steht ein Pult, auf das er die liturgischen Bücher legt, vor ihm sind zwei Steine, der eine, höhere, ist bestimmt das mit Wasser gefüllte Gefäss zu tragen, das bei den liturgischen Verrichtungen gebraucht wird, der zweite trägt die übrigen Geräthschaften. Gewöhnlich enthalten diese Opferhäuser noch mehrere Steine, die bei den sogenannten Darunsopfern is. unten) gebraucht werden. An diesem Orte nun findet die Ceremonie statt, welche man das tägliche Opfer der Parsenpriester nennen kann, bei welchem aber das Absingen der Liturgie zur Hauptsache geworden und die symbolische Darbringung von Gegenständen, welche der Priester an der Stelle der Genien verzehrt, zur Nebensache herabgesunken ist. Durch die symbolische Darbringung glaubte man die Speisen und Getränke, welche täglich auf der Welt verzehrt und mithin der guten Schöpfung entzogen werden, dem Wesen nach in der Gewalt der guten Geister

zu erhalten, so dass die gute Schöpfung einen Schaden nicht erleidet. Um nun dieses tägliche Opfer vollbringen zu können, dazu bedarf der Priester ausser der oben beschriebenen Vorrichtungen im Opferhause noch mancher anderer Geräthschaften. Er selbst muss den Paitidana vor dem Munde haben, damit nicht durch seinen Odem eine Verunreinigung hervorgerufen werde. Sodann ist das Bareçman oder Barsom (wie es in neuern Schriften heisst) ein nothwendiges Erforderniss, es sind diess Baumzweige Datteln, Granaten und Tamarisken werden besonders zu diesem Zwecke verwendet), welche der Priester beim Absingen der Liturgie bei manchen Gelegenheiten in der Hand halten muss. Diese Zweige müssen mit verschiedenen Ceremonien und mit einem eigenen Messer von den Priestern abgeschnitten werden. Zu dem Bareçman gehört auch der Mah-ru 1), ein Gestell, das oben die Form eines Halbmondes hat, auf welches man während der Handlung das Bareçman niederlegt, wenn es nicht gebraucht wird. Ferner ein Teller, jetzt tali genannt (wol identisch mit dem oben genannten gaoidhi oder gushtdân), er dient dazu, kleine Brote darauf zu legen, die man beim Opfer gebraucht, während die übrigen Geräthschaften für die Flüssigkeiten bestimmt sind, welche beim Opfer gebraucht werden, vor Allem für den Haoma. Zuerst ein Mörser mit einem Stössel, im Avesta hâvana, von den Neueren havan genannt, in ihm wird der Haoma klein gestossen, ausserdem wird er auch als Glocke gebraucht, indem man mit dem Stössel wie mit einem Hammer an denselben schlägt. Weiter Tassen verschiedener Art, in den alten Schriften tasta, in den neuern tasht oder tås genannt; sie werden zu verschiedenen Zwecken gebraucht, eine ganz kleine für den Haoma, und nach Yc. 10, 54 zu schliessen ist dieselbe von Silber oder Gold gewesen. Es soll Sitte sein, in das Gefäss, welches den Haoma enthält, ein Haar zu legen, auf diese Sitte scheint Vsp. 11, 2 hinzuweisen. Eine Tasse mit neun Löchern wird gebraucht um den Haoma auszupressen; dunkel ist noch, wozu ein metallner Ring gebraucht wird, der mit den Haaren eines Ochsen- oder Pferdeschweifes umwunden ist. Andere Gefässe gehören zu den übrigen Flüssigkeiten, die noch bei der Opferhandlung gebraucht werden: eine

Ein älterer Name Barsomdan, d. i. Bareçmahalter, findet sich Yç. 3, 1 und sonst gebraucht.

kleine Flasche ist bestimmt die Milch aufzunehmen, ein grosses Gefäss, Âvand genannt, enthält das Wasser, welches zum Reinigen der Gefässe verwendet wird. Zwei kleinere Gefässe, Mushrabe genannt, sind für die Priester selbst bestimmt, um ihre Hände darin zu waschen.

Als die Darbringungen nun, welche den Genien beim Opfer geboten werden, nennen die Texte vor Allem (Yc. 3, 3. 7, 1. Haurvat, Ameretat und Gaus jîvya. Die beiden ersten Wörter bezeichnen Gegenstände, welche dem Wasser und dem Pflanzenreiche entnommen sind, unter dem dritten Ausdrucke verstanden die älteren Parsen entschieden Fleisch. In Indien scheint man an der Darbringung des Fleisches Anstoss genommen und dasselbe durch Milch ersetzt zu haben. Schon Neriosengh erklät den Ausdruck gaus jivva, der nach dem älteren Uebersetzer Fleisch bedeuten soll, durch Molken; zur Zeit als Anquetil in Indien war, wurde zwar noch etwas Fleisch beim Opfer dargebracht, dasselbe aber auf ein sehr kleines Mass beschränkt, indem man nämlich nur auf ein einziges Brot etwas Fleisch legte, die übrigen aber mit Oel oder Fett bestrich, während in Kirman auf mehrere der Darûnsbrote Fleisch gelegt wird 1). Neben Fleisch oder Molken werden noch kleine Brote dargebracht, welche in neuern Schriften den Namen Darûn führen und von welchen eines die Form eines Halbmondes haben soll. Zu Brot und Fleisch können noch Granaten, Datteln, Reis, selbst Blumen gefügt werden. nennt diese Dinge Myazda, d. i. Mahlzeit. Von flüssigen Gegenständen ist zuerst der Haoma zu nennen, natürlich ist diess der irdische Haoma, der zum Unterschied von dem himmlischen, weissen, gelb ist. Das Avesta belehrt uns ausdrücklich, dass die Pflanze, aus welcher der Haomasaft (parahaoma) gewonnen wird, auf den Höhen der Berge wächst; es ist ganz wahrscheinlich, wenn Anquetil behauptet, derselbe wachse auf den Gebirgen Ghélàus, Måzenderåns und Shirvans, in jenen Gegenden haben wir auch den Haoma früher localisirt gefunden (Bd. 1, 653). Die Parsen in Indien sollen übrigens den Haoma aus Kirman beziehen, wohin sie von Zeit zu Zeit Priester schicken um Haomazweige zu holen: ob aber die Pflanze auch in Kirman wächet, ist mir nicht bekannt. Ausserdem ist auch geweihtes Wasser (zaothra) bei der Ceremonie

<sup>1)</sup> Cf. Anquetil 2, 535 not.

nothwendig und Milch vielfach ein Bestandtheil der Darbringung. Das Absingen des Avesta geschieht gesangartig und wechselt zwischen zwei bis drei Tönen. Eine Flöte, eine Trommel und zwei Zinken werden als Musikinstrumente erwähnt, welche gleichfalls beim Absingen der Liturgie gebraucht werden sollen 1), es fehlt aber bis jetzt an nähern Nachrichten über die Art und Weise der Anwendung. Die Liturgie ist eine kürzere und eine längere, die erstere umfasst blos die Absingung des Yaçna, die zweite aber den Vendîdad-sade d. i. eine Mischung der drei Bücher Yaçna, Vispered und Vendîdâd;' die Ceremonien, welche mit beiden Liturgien verbunden werden, scheinen im Wesentlichen die gleichen zu sein, nur muss man das Recitiren des Vendîdâd-sâde bereits um Mitternacht beginnen, weil er bedeutend mehr Zeit erfordert als der Yaçna allein, mit welchem man erst zur Zeit Hâvani beginnt. Das Absingen des heiligen Textes ist vorzugsweise Geschäft des Zaota, dem sein Gehülfe, der Raspi, mehr als Diener zur Seite steht, der ihm die nöthigen Handreichungen leistet und die Gefässe reinigt; eine Menge Stellen werden übrigens von beiden Priestern gemeinschaftlich gesprochen. Mit dem Absingen der Liturgie ist eine ziemlich bedeutende Anzahl von Ceremonien verknüpft, deren richtige Beschreibung und Erklärung nur denjenigen gelingen wird, welche mit den geschriebenen Anweisungen die Anschauung einer solchen Opferhandlung verbinden können. Die allgemeinen Grundgedanken des éranischen Opfers sind aber ziemlich klar, besonders die der zwei ersten Theile derselben.2) Der erste Theil ist wesentlich Handlung, Darbringung und Opfer der Opfergaben. Nachdem der Dienst thuende Priester die himmlischen Genien verschiedene Male zur Theilnahme am Opfer eingeladen und die Opfergaben selbst geweiht und gesegnet hat, werden (Yc. c. 8) auch die Menschen zur Betheiligung aufgefordert. und dann geniesst der Priester, als Stellvertreter der Genien, von den geweihten Speisen. Nun folgt (c. 9-11) die Darbringung des Haoma, als des vorzüglichsten Getränkes, von diesem

<sup>1)</sup> Genaueres über diese Instrumente findet man bei Anquetil 2, 536 fig. und in der Einleitung zu meiner Avestaübersetzung 2, LXXIV fig.

<sup>2)</sup> Vgl. hierüber meine Avestaübersetzung 2, LXXV flg. und Harlez, Avesta 2, 15 flg.; dort findet man auch angegeben, in welcher Art Yaçna, Vendfdåd und Vispered miteinander bei der Liturgie verbunden werden.

geniesst dann wieder der Priester, nachdem er einen noch dunklen Spruch (Yç. 11, 24) hergesagt hat. Nach verschiedenen anderen Gebeten werden nun c. 22-26 die Fravashis in ähnlicher Weise zum Opfer herangezogen, sie bilden gewissermassen die zweite Tafel, nachdem die himmlischen Genien höherer Ordnung gespeist haben. Ein kurzes Schlussgebet c. 27 endigt diesen Theil, in welchem bei dem vollständigen Lesen des Vendididsåde ein grosser Theil des Vispered eingefügt wird. Der zweite Theil der Opferhandlung ist vorzugsweise der Belehrung gewidmet, er besteht bei dem vollständigen Opfer in der Absingung der heiligen Lieder, Gâthâs genannt, mit welchen die Vorlesung der einzelnen Capitel des Vendîdad abwechselt, die kürzere Opferhandlung begnügt sich mit dem Recitiren der Gåthås allein. Die Handlung ist in diesem Theile nicht sehr bedeutend, nur zu Yc. 33, 10 flg. und 34, 3 fin. werden Handlungen erwähnt, welche sich auf das Auspressen des Haoma beziehen; Theile des Vispered werden auch in diese Abtheilung der Opferhandlung beim vollständigen Opfer eingeschaltet. Der dritte Theil der Opferhandlung (Yc. 53-70 nebst Einschaltungen aus dem Vispered) ist am wenigsten klar, die Hauptsache scheint die Consecration des geweihten Wassers zu sein.

Das Absingen der Liturgie mit den dazu gehörenden Ceremonien bildet eine der vornehmsten Pflichten eines Athravan, die er täglich zu vollbringen hat, nicht blos wegen der himmlischen Genien sondern auch um seiner selbst willen, weil er sich dadurch zu seinen übrigen religiösen Pflichten geschickt macht; wird das Lesen der heiligen Schriften vom Priester unterlassen, so haben auch die religiösen Handlungen, welche er sonst vornimmt, keinen Brfolg. Bedenkt man nun, dass die Vorbereitung zur Liturgie: Abschneiden des Barecman, Sammeln des Haoma, Weihung des Wassers und Kuhurins etc. so wie die Bedienung des Feuers während des Tages und während der Nacht Zeit in Anspruch nimmt, dass der Priester die heiligen Schriften nicht blos lesen sondern auch studieren soll, so fehlt es ihm nicht an Mitteln seine Zeit nützlich auszufüllen, und es fragt sich nur noch, in welcher Weise er seine Beschäftigung für seinen Unterhalt zu verwerthen vermag. Was zuerst die Bedienung des Feuers in den Tempeln betrifft, so kann diese nur dadurch für ihn nutzbringend werden. dass er für dieselbe bezahlt wird. Das Feuer ist ein himmlisches

Wesen, aber auf Geheiss des Ahura Mazda in die irdische Welt herabgestiegen, zum Nutzen der Menschen zur Zeit, als derselbe geschaffen wurde.1) Als Bewohner der irdischen Welt ist dieser Sohn Ahura Mazdas auch den Bedingungen derselben unterworfen, er muss Speise zu sich nehmen, wie auch die Menschen thun; thut er diess nicht, so erhält Âzis, der Dämon der Begierde, Macht über ihn (Vd. 18, 43 flg.), d.h. er verhungert. Da nun das Feuer nicht, wie der Mensch, umher gehen und seine Nahrung suchen kann, so ist es auf die menschliche Pflege angewiesen, für diese müssen vor Allem die Priester sorgen. Die Eintheilung des Feuers in verschiedene Rangstufen entspricht ganz der Einrichtung der éranischen Gesellschaft. Das gewöhnliche Hausfeuer vertritt den Herrn des Hauses und seine Bedienung liegt dem letztern ob (Vd. 18, 43 flg.), das Feuer, welches wir oben als das Feuer Aderan beschrieben haben, ist höherer Art und wird aus den verschiedenen Hausfeuern nach bestimmten Vorschriften zusammengesetzt. Jeder Ort, in welchem sich zehn mazdayaçnische Familien befinden, soll ein solches Feuer besitzen, dessen Bedienung doch mindestens zwei Priester in Anspruch nimmt. Eine höhere Art ist das Behrâmsfeuer, nach den Vorschriften der Rivâvets<sup>2</sup>) soll in jeder Provinz ein solches Feuer sein und das Feuer Aderan alle 4 Monate, nach Andern alle Jahre, längstens alle drei Jahre mit dem Behramsfeuer vereinigt werden; es ist klar, dass auch der Dienst dieses Feuers die Bedienung mehrerer Priester in Anspruch nimmt. Ausser diesen Feuern giebt es nun Feuer noch höherer Ordnung: Feuer, welche besonders den Priestern, den Kriegern und den Ackerbauern gewidmet sind, Feuer, welche bei besondern Gelegenheiten vom Himmel gekommen sind und sich an verschiedenen Plätzen niedergelassen haben, wo man ihnen Tempel erbaute und wahrscheinlich auch zu ihnen wallfahrtete. Die meisten dieser Feuer haben wir schon früher (Bd. 2, 46 flg.) erwähnt, wir fügen hier noch bei: das heilige Feuer der Parther in Asaak (cf. oben p. 72) und das Feuer Surûsh Âderân in Hervân.3)

<sup>1)</sup> Die Erzählung ist mitgetheilt in meiner Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen 2, 332 fig. Stellen wie Yç. 1, 6. 19, 3 beweisen, dass das Avesta die gleiche Anschauung hatte.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Avestaübersetzung 2, LXX.

<sup>3)</sup> Cf. Ḥamza p. 56. Bei den Armeniern ist Harav so viel als Rai, cf. oben

Diese Tempel konnten Eigenthum besitzen, manche derselben müssen sogar sehr reich gewesen sein, es lässt sich diess nachweisen von dem bekanntesten dieser Feuer, dem königlichen Feuer in Atropatene (Ammian. 23, 6. 34. Procop. B. P. 2, 24. Evagr. 5, 14). Dieser Tempel, den wir nach Firdosi in der Gegend von Ardebil zu suchen haben, genoss schon in den ältesten Zeiten hohe Verehrung (Bd. 1, 621 flg. 653), in späterer Zeit verehrt nicht nur Vararan V dieses heilige Feuer, sondern schmückt auch dessen Tempel mit den Edelsteinen aus der Krone des Khaqani, ebenso macht es Khosrav I, wir hören bei dieser Gelegenheit, dass dieser Feuertempel einen eigenen Schatzmeister hatte, welchem das Gold und die Edelsteine übergeben wurden?). Khosrav II gelobt, dem Ådår Gushasp goldnen Schmuck und Geld zu schenken, wenn er den Sieg über Behram Cobin erringen sollte, und er hält später sein Versprechen getreulich.3) Wie mit diesem Tempel, so war es gewiss auch mit den übrigen: sie werden mehr oder minder gut mit Geld und Grundstücken ausgestattet gewesen sein und aus diesen sowol die Dienst thuenden Priester als auch die höheren Würdenträger der mazdayaçnischen Priesterschaft ihre Einkünfte bezogen haben. Einzelne Aeusserungen weisen darauf hin, dass diese Tempel auch Sklaven besitzen konnten, nach Tabari 4) schenkt Vararan V nicht blos die Krone sondern auch die gefangene Frau des Khâqân dem Feuertempel, nach Hamza (p. 56) übergiebt Peroses Judenkinder wegen eines Vergehens ihrer Väter als Diener an den Tempel Surûsh Âderân. Nach Firdosi scheint es auch, dass man sich an einen Feuertempel zurückziehen konnte, um sich dort dem beschaulichen Leben zu widmen, doch kenne ich keine Bestätigung dieser Sitte in andern als muhammedanischen Schriften.

Nicht blos der Feuerdienst, auch das Absingen der Liturgie konnte für den Priester ein Gegenstand des Erwerbes werden, denn diese Handlung musste derselbe nicht nur im eigenen Interesse sondern auch zum Nutzen von Privatpersonen vornehmen; in letz-

p. 379, n. 2. und Langlois, Collection etc. 2, 248, not. Nach Yaqut heisst ein District von Ispahan (1), —, Huran.

<sup>1)</sup> Shàhn. p. 1548, 1549.

<sup>2)</sup> Shahn. p. 1637, 1709.

<sup>3)</sup> Shahn. p. 1876. 1949.

<sup>4)</sup> Tabari 2, 121; auch bei Nizami finden sich ähnliche Vorstellungen.

terem Falle wurde er natürlich bezahlt, wie ja auch im Avesta selbst von einem Lohne des Zaota die Rede ist (Yc. 58, 8-11). Es kann sowol der kürzere Yaçna als auch der längere Vendîdad-sade im Interesse von Privatpersonen gelesen werden, einmal für Abgeschiedene, welche dadurch Vergebung ihrer Sünden erlangen, aber auch für Lebende, in deren Auftrage und zu gleichem Zwecke; denn da der Mensch nun einmal auf der Erde nicht leben kann ohne Sänden zu begehen, so ist es nothwendig, von Zeit zu Zeit für sich den Vendidad lesen zu lassen, um sich dadurch zu entsündigen1). In solchen Fällen ist es dann nothwendig, dass an bestimmten Stellen der Name des Betreffenden in der Liturgie genannt werde, solche Stellen sind Yc. 22, 24 und 25, 12. Neben diesen ausführlichen Liturgien kann der Priester auch eine kürzere, das sogenannte Darûnsopfer, auf Verlangen recitiren, sie besteht aus Yc. cc. 3. 23. 4. 5. 6. 7. 24. 23. 28, also im Ganzen aus neun Capiteln<sup>2</sup>), man recitirt das Darûnsopfer bei der unten zu erwähnenden Ceremonie Gêtî-Khirîd, dann zu Ehren der sieben Amesha-cpenta, des Rashnu-razista, Craosha und der Fravashis, am Tag Mithra im Monate Mithra, Khordad im Monate Farvardîn, an den Gâhanbârs, an dem Schlusstage des Jahres; endlich werden die vier Tage nach einem Todesfalle als die Zeitpunkte angegeben, an welchen diese Liturgie gelesen werden darf, Opfergaben bei derselben sind die Darûnsbrote, Milch, Datteln, Wohlgerücke. Dass der Priester dabei das Bareçman anwenden muss, versteht sich eigentlich von selbst. Andere Darbringungen, die mit dem Lesen der heiligen Schriften verbunden sind und daher die Gegenwart eines Priesters erfordern, sind die Afrinagan-Darbringungen, die mit den grossen Festen verbunden sind, welche man in den letzten 10 Tagen des Jahres feiert. Blumen, Früchte, Milch, Wein und Fleisch sind die Gegenstände, welche gewöhnlich dargebracht werden, statt des Fleisches kann such Reis und Gebackenes gewählt werden. Zwei Priester sind für diese Darbringung nöthig, von welchen der eine als Zaota, der andere als Raspi zu wirken hat. Endlich müssen wir noch

<sup>1)</sup> Cf. die Belege in meiner Avestaübersetzung 2, LXXIX.

<sup>2)</sup> Cf. Anquetil 2, 573. Anquetil spricht auch noch von einem Darunsopfer, bei welchem nur sechs Capitel gelesen werden, giebt aber nicht an,
welche es sind.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

der Liturgie gedenken, welche den Namen Sfroza führt und die man am dreissigsten Tage nach einem Todesfalle oder auch am 30. Tage des 6. Monats nach einem solchen recitiren lässt.

Weitere Opfer sind jetzt bei den Parsen nicht im Gebrauche, wie wir schon gesagt haben. Allein diess war nicht immer so: das Avesta nennt Opfer von Vieh und Vögeln, welche einzelnen Genien dargebracht werden (Yt. 8, 58. 10, 119. 14, 50), besonders erhält die Anahita sehr bedeutende Opfer von Pferden, Rindern und Kleinvieh (Yt. 5, 21 flg.). Auch unter den Säsäniden hören wir von solchen grossen Opfern, die an den Feuertempeln vor sich gingen, Elisaeus (p. 22) sagt, dass Yezdegerd II aus Freude über seine Siege weisse Stiere und ausgezeichnete Böcke in grosser Anzahl opfern liess; eine weitere Bestimmung desselben Königs (ibid. p. 89) verlangt sogar, dass jedes Thier, welches für die täglichen Bedürfnisse geschlachtet wird, geopfert werden solle, womit er wahrscheinlich die Darbringung des Kopfes an Haoms meint, denn dieser erhält nach Yc. 11, 16 die Zunge nebst dem linken Auge des geschlachteten Thieres, nach der neuern Praxis sogar den ganzen Kopf, womit jedenfalls angedeutet werden sollte, dass die Seele und Lebenskraft des Thieres in der Gewalt der guten Genien bleiben solle. Wie sich auch die Sache verhalten möge, der Priester hatte mit diesen Opfern jedenfalls zu thun, vielleicht auch war ihm das Schlachten der Thiere selbst übertragen. An diese mehr allgemeinen Beschäftigungen schlossen sich noch mehrere an, welche den Zuspruch eines Priesters bei bestimmten Gelegenheiten in den einzelnen Familien nothwendig machten. Neuere Nachrichten belehren uns, dass es jetzt der Gebrauch ist, dem neugebornen Kinde erst einige Tropfen Parahaoma in den Mund zu träufeln, ehe man ihm zum ersten Male die Brust giebt 1), doch bezweifle ich, dass dieser Gebrauch sehr alt ist. Unzweifelhaft alt ist aber die Sitte, den jungen Parsen bei seiner Aufnahme in die Gemeinde mit der heiligen Schnur (Aiwyâoghana oder Koeți, s. unten) zu umgürten, die Mitwirkung eines Priesters ist dabei schon darum erforderlich, weil nur Priester diese heiligen Schnüre auf die richtige Weise und mit den dazu nöthigen Ceremonien verfertigen können, man sich also an sie wenden muss um dieselben zu erhalten. Ferner ist die Mit-

<sup>1)</sup> Cf. meine Uebers. des Avesta 2, XX.

wirkung eines Priesters bei der Aufnahme eines jungen Parsen in die Gemeinde darum nöthig, weil acht Tage lang der Yaçna für den Neuaufgenommenen gelesen werden muss; man nennt diess Izeshne no nåber oder Gétî Khirîd 1), und betrachtet die richtige Vollziehung dieses Opfers als eine Sache von grosser Wichtigkeit. Verlobungen und Heirathen werden wenigstens jetzt unter Theilnahme eines Priesters abgeschlossen, wenn auch vielleicht die Sitte nicht sehr alt sein mag. Am nothwendigsten aber ist die Gegenwart eines Priesters nach einem Todesfalle; schon ehe man die Leiche wegträgt, ist ein Priester nöthig, welcher die vorgeschriebenen Gebete verrichtet; weitere Ceremonien folgen, bevor der Todte auf den Dakhma gelegt wird, neue Lesungen und Ceremonien reihen sich an in den nächsten Tagen und Monaten bis zum Jahrestage des Todes, und es ist vorgeschrieben den Priester für seine Mühe mit vier neuen Kleidern zu belohnen?). Hieran schliessen sich noch die bestimmten Reinigungen, wie Barashnom nuh-shava und Sîshôi (s. unten), welche die Verunreinigten nicht ohne Hülfe eines Priesters vornehmen können, für welche dieser ziemlich hohe Gebühren erheben kann, ganz die gleichen wie ein Arzt für eine glückliche Cur (Vd. 9, 146 flg.), und es wird grosses Gewicht darauf gelegt (Vd. 9, 156), dass der Reiniger befriedigt von dannen gehe.

Immerhin sind diess nur vereinzelte Gelegenheiten, welche den Priester in die Familie des Laien führen, aber der Laie bedarf auch des Priesters bei den täglichen Vorkommnissen des Lebens. Es ist nämlich vorgeschrieben, dass sich der Mazdayaçna bei seiner Aufnahme in die Gemeinde einen Schutzpatron wähle, der seine Angelegenheiten in der jenseitigen Welt zu vertreten hat, ebenso aber auch einen Beichtvater<sup>3</sup>), der ihm in zweifelhaften Fällen die nöthige Aufklärung giebt, seine Beichte abhört, seine Sünden klassificirt und ihm je nach Umständen die nöthige Strafe

<sup>1)</sup> In meiner Avestaübersetzung 2, XXIV habe ich diese Sitte als eine Abschwächung der Nozüderemonie ansehen wollen; diess ist, wie ich jetzt glaube, ein Irrthum; der Géti-Khirid ist für die Laien, der Nozüd für die jungen Priester bestimmt. Dass Géti-Khirid und Iseshne no näber dasselbe sei, erfahren wir durch Anquetil 2, 573; in den Riväyets findet sich der letztere Ausdruck öfter gebraucht, ohne dass er erklärt würde.

<sup>2)</sup> Cf. meine Uebers. 2, XLI.

<sup>3)</sup> Cf. die Belege in meiner Avestaübers. 2, XXII.

diktirt, welche in vielen Fällen in dem Tödten schädlicher Thiere bestand. Da man sich bei diesen Strafen auch vertreten lassen konnte, so wird es wol nicht selten vorgekommen sein, dass der Priester gegen Vergütung die Busse seines Beichtkindes auf sich nahm. Gelehrte Priester konnten ihr Wissen noch dazu verwerthen, dass sie Gutachten an minder gelehrte abgaben. Schon in den ältesten Stücken des Avesta (Yç. 44, 11. d.) kommt der déng-paitis d. i. Herr des Wissens, vor.

Hieraus ergiebt sich, dass die Geschäfte eines Athravan sehr mannigfaltig waren und einer ziemlichen Anzahl von Personen Beschäftigung und Unterhalt gewähren konnten. Als die Nachkommen des Zarathustra mussten sich die Athravans natürlich von einer und derselben Stelle ausgehend betrachten; ob sie aber noch in späterer Zeit alle einen Zusammenhang mit diesem ihremengeren Vaterlande unterhielten, muss zweifelhaft bleiben. Allerdings wird Yc. 41, 34. 35. von dem Herbeikommen der Athravans geredet und gesagt, dass sie von ferne herkommen 1), an einer andern Stelle dagegen (Yt. 13, 147) ist von Athravans der Gegenden die Rede; es dürften also, nach dem Aufblühen der mazdavacnischen Religion. Athravans überall verbreitet gewesen sein und wol an verschiedenen Orten gewohnt haben, wo man sie finden konnte. Nicht geleugnet kann werden, dass es neben den sesshaften Priestern auch immer eine Anzahl gegeben haben muss, welche von Ort zu Ort wanderten, das Avesta spielt mehrmals deutlich auf diese Sitte an, indem es ihnen den Namen daghäurvaera, Durchwanderer der Gegenden, giebt (Vsp. 3, 19. Gåh. 4, 8. vgl auch Yc. 9, 76 und Vd. 13, 60); es wird also damals gewesen sein wie auch jetzt, dass Priester sich von einem Orte zum andern begaben, um zu sehen, ob man vielleicht ihrer bedürfe. Auf die Gastfreundschaft der Landesbewohner konnten sie wol um so sicherer rechnen, als ihre Genügsamkeit hervorgehoben wird (Vd. 13, 127-29). Wenn aber nun ein Priester weder zu Hause

<sup>1)</sup> So wenigstens nach meiner Auffassung der nicht ganz klaren Stelle. Ganz anders Harlez in seiner Uebersetzung: qui vont cherchant à propage le sainteté dans les contrées lointaines, wobei mich die Uebersetzung von dürüt stört, da dieses Wort nur »von ferne« bedeuten kann. Auf jeden Fall wird man mit den neueren Parsen die Stelle dahin verstehen dürfen, dass die Äthravans von Ort zu Ort wandern, um das Gesetz zu lehren; weitere Folgerungen wird man aber nicht daraus ziehen dürfen.

noch auswärts seinen Unterhalt durch Ausübung seiner priesterlichen Pflichten finden konnte, so stand es ihm immer frei, sich einem andern Berufe zuzuwenden; denn der Priester konnte zu anderen Erwerbszweigen sich herablassen, während die Mitglieder der anderen Stände sich nicht bis zu den priesterlichen Verrichtungen erheben durften. Die ganze Standesvertheilung der Erânier war aber dazu angethan, dem Priester alle Erwerbszweige, zu welchen wissenschaftliche Bildung erfordert wurde, als sein natürliches Eigenthum zuzuweisen. Unter den von Priestern betriebenen Wissenschaften steht wol die Medicin oben an. Principiell ist die Heilwissenschaft nicht mit dem Priesterstande verbunden gewesen, da Vd. 20, 1. Thrita als erster der Heilkundigen genannt wird, der schwerlich ein Priester gewesen ist; aber schon der Umstand, dass der Heilkunde im Vendidad so ausführlich gedacht wird und neben solchen Aerzten, die mit dem Messer oder mit Kräutern heilen, auch solche erwähnt werden, die mit Gebeten heilen und zwar als die vorzüglichsten von allen (Vd. 7, 120), lässt uns schliessen, dass die Priester sehr häufig sich die gewiss sehr einfachen medicinischen Kenntnisse angeeignet hatten. Voran steht die Chirurgie; diese soll man nicht blos erlernen, sondern auch schon praktisch geübt haben, ehe man als Arzt zugelassen wird, und zwar wird vorgeschrieben, dass man die ersten Versuche an Ungläubigen anstellen soll (Vd. 7, 94 fig.), erst wenn drei solche Kuren gelungen sind, darf man auch die Mazdayaçnas behandeln. Der Lohn für die Heilung scheint sich nach Vd. 7, 105 weniger nach der Schwierigkeit der Operation als nach den Vermögensumständen des Patienten zu richten: ein Priester zahlt blos mit einem Segensspruche, für die übrigen Stände ist der Lohn in Vieh festgesetzt: ein Hausherr giebt ein geringes Zugthier (einen Esel), der Clanherr ein mittleres (ein Rind), der Herr einer Genossenschaft ein grosses (ein Pferd), der Herr einer Gegend soll sogar einen Wagen mit vier Thieren geben. Für die Heilung einer Frau wird ein weibliches Thier gegeben: für eine Hausfrau eine Eselin, für die Frau eines Clanherrn eine Kuh, für die Frau eines Herrn der Genossenschaft eine Stute, der Herr einer Gegend giebt für die Heilung seiner Frau ein weibliches Kamel. Auch für die Heilung der Kinder im Clane ist ein Pferd als Lohn vorgeschrieben; was geringere Personen zu zahlen hatten wird nicht gesagt, es wurde wahrscheinlich der freien Vereinbarung überlassen, auch dürften diese ziemlich hohen Löhne nur in dem Falle gezahlt worden sein, dass die Kur wirklich gelungen war. Die Kunst des éranischen Arztes beschränkte sich übrigens nicht auf die Heilung von Menschen, auch dem Vieh wandte er seine Aufmerksamkeit zu, und zwar erhielt er für die Heilung eines Pferdes ein Rind, für die Heilung eines Rindes einen Esel, für die eines Esels ein Schaf, endlich für die eines Schafes ein Stück Fleisch. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass in den volkreichen Städten auch ausländische Aerzte den einheimischen häufig Concurrenz machten: einen ägyptischen Arzt finden wir bei Kambyses (Herod. 3, 1), den Griechen Demokedes bei Darius I (Her. 3, 130), zu welchem Ansehn Ktesias in Eran gelangte, ist bekannt genug, dieser selbst (Pers. 42) erwähnt noch einen andern griechischen Arzt Apollonides, der gleichfalls am königlichen Hofe seine Kunst ausübte, unter den Sasaniden spricht Procop (B. P. 2, 26) von einem griechischen Arzt Stephanos aus Edessa, der Qobad I von einer Krankheit befreit und dafür grosse Reichthümer erhalten hatte. Dass auch indische Aerzte ihr Heil in Eran versuchten. ist wahrscheinlich genug. - Eine einträgliche Kunst ist gewiss die Astrologie und die Traumdeuterei gewesen, das Shahname nennt an unzähligen Stellen die Gestirnkundigen neben den Mobeds, und es ist nicht glaublich, dass die Athravans eine so einträgliche Wissenschaft sich gänzlich entgehen liessen, obwol uns keine Angaben darüber zu Gebote stehen. Die Beschäftigung mit den Wissenschaften machte die Athravans auch besonders geeignet zu Justiz- und Verwaltungsbeamten. Wir werden unten sehen. dass man den Ursprung der Gesetze nicht bei den Priestern suchte, wir werden aber auch finden, dass nicht selten Priester mit Richterstellen betraut wurden. Die für Verwaltungsbeamte so nothwendige Kunst des Schreibens befand sich zumeist in dem Besitze der Priester, dem Schreiber (diwér) stand aber der Weg bis zu den höchsten Ehrenstellen offen, bis zum Dectür oder Minister iz. B. Shåhn. 1674, 5. 1780, 17. 18). Die Schreiber als Sekretäre finden sich im Shåhname häufig in der Nähe der Könige und werden zu den verschiedensten Dienstleistungen, namentlich auch zu Gesandtschaften gebraucht. Nach dem Königsbuche (Shâhn. 1710, 18) lernten die Eranier zu ihrer Ausbildung auch fremde Sprachen. An Aufforderung hierzu fehlte es allerdings nicht. Zuerst, die Hauptstädte des älteren wie des spätern Reiches, Susa und Kte-

siphon, lagen ausserhalb des érânischen Sprachgebietes, und es ist nicht wahrscheinlich, dass man dort ausschliesslich éranisch gesprochen hat, Syrisch und Arabisch waren wol schon damals zwei Dialekte, welche man verstehen musste. Die Achämeniden fühlten das Bedürfniss, ihre Inschriften auch in assyrischer Uebersetzung bekannt zu machen, in den westlichen Theilen des Achämenidenreiches war das Aramäische die Sprache, welcher sich die Grosskönige im Verkehre mit ihren Unterthanen bedienten. Nach Esra 4, 7. 17 wird dem Grosskönige ein aramäisch geschriebener Brief überschickt, nach Herodot (4, 87) errichtet Darius I am Bosporus eine Säule, die mit griechischen und assyrischen Buchstaben beschrieben ist, nach Thukydides 4,50 empfingen die Athener vom Grosskönige einen Brief in assyrischen Buchstaben. Die Edikte der Könige wurden in die verschiedenen Sprachen der einzelnen Provinzen übersetzt. Nach Plutarch muss der König Orodes so viel Griechisch verstanden haben, dass man die Bacchen des Euripides vor ihm aufführte. Ueber den Verkehr mit dem Osten wissen wir in älterer Zeit nichts Genaueres, aber wenigstens seit der Zeit der Arsakiden scheint der literarische Verkehr mit Indien begonnen zu haben. An die Erlernung der fremden Sprachen knüpft sich das wichtige Geschäft der Dolmetscher, die wir häufig in der Nähe der Könige finden. Auch dieses Geschäft dürfte vielfach von Priestern versehen worden sein.

Mussten die Priester diese Erwerbszweige mehrfach mit den Angehörigen anderer Stände, ja selbst mit Ausländern theilen, so war dagegen das Studium der Theologie und der Unterricht der Priestersöhne in derselben ihr ausschliessliches, unbestrittenes Eigenthum. Dass die Priester ihre heiligen Schriften nicht blos lesen, sondern auch lehren sollten, sehen wir aus Vd. 4, 118 flg. Jeder junge Priester musste die heiligen Schriften nicht blos lesen, sondern auch auswendig lernen, wie ja auch noch heut zu Tage die Parsenpriester das Avesta auswendig wissen. Von den Schülern (aethrya) sprichst das Avesta an mehrern Stellen (Yc. 26, 22. 24; 67, 39), nur wenig davon verschieden kann der nur einmal (Yç. 67, 39) genannte havista gewesen sein, der dem neueren ماشنت, hâvusht, entspricht. Eine höhere Stufe ist wol der Aethrapaiti, der neuere Hérbed (über ihn unten), wahrscheinlich derjenige, der seine Studien vollendet hat. Um diesen Titel zu erlangen, muss er vorher der Ceremonie sich unterworfen haben, welche

No-zûdî genannt wird. Sie besteht darin, dass man den Neuling die Reinigung der neun Nächte vornehmen lässt, darauf führen drei Priester denselben drei Tage lang in das Opferhaus, wo et, mit einem neuen Kleide angethan, auf dem Arvis-gah den Yaçız liest, der eine Priester zeigt ihm die Ceremonie, der zweite steht von ferne und giebt ihm an, was er zu thun und zu sagen hat, der dritte Priester versieht den Dienst des Raspi. Jeden Tag muster Waschungen vornehmen; wenn er am vierten Tage das Opfer vorgenommen hat, ist er No-zûd 1) und führt den Titel Aethrapait oder Hérbed. Vorbedingung für die Ceremonie ist, dass man das fünfzehnte Jahr erreicht hat und den Yaçna mit den dazu gehörenden Ceremonien auswendig weiss. Aethrya, Aethrapaiti und Athravan sind demnach die drei Stufen der Priester, doch scheinen die beiden letzten ziemlich gleichbedeutend zu sein. Religionsunterricht der Laien kann nicht ganz ausgeschlossen gewesen sein. Zarathustra bekehrt ja nach Yt. 9, 26. 17, 46 sogar die Frau des Vîstâçpa, und in einem von Elisaeus (p. 86 ed. Ven.) uns aufbewahrten Edikte des Yezdererd II werden die Bewohner Armeniens aufgefordert, sich von den Priestern der mazdavacnischen Religion unterrichten zu lassen. Wahrscheinlich aber hat sich die Thätigkeit der Priester nicht auf die Religion beschränkt, und wer unter den Eraniern lesen, schreiben und rechnen konnte, wird diese Kenntniss meistens den Priestern verdankt haben. Von Ardeshir Bàbegan heisst es im Shahname, dass er dafür sorgte, dass in jedem Orte eine Schule 2) und ein Feuertempel war, beide Anstalten werden demnach mit einander verbunden gewesen sein. Wenn aber einem Priester die Lust oder die Befähigung zu allen den oben genannten Beschäftigungen fehlte, so konnte er sich getrost der Landwirthschaft widmen, denn Ackerbau und Viehzucht werden im Avesta so hoch gerühmt, dass sie Jedermann ohne Bedenken betreiben konnte. Ob die Athravans auch die Dienste eines Kriegers thun durften, wissen wir nicht, jedenfalls war es der Beruf, welcher ihnen am fernsten lag.

Absichtlich haben wir bis jetzt nur von den Athravans gesprochen, wie wir sie uns nach dem Avesta und den an dasselbe

No-zûd heisst gewiss der neue Zaota und bezeichnet den eben in Thätigkeit tretenden Priester.

<sup>2)</sup> Die Schule heisst dibistån, vgl. neup. diwér, Schreiber, altp. dipis. Inschrift.

sich anschliessenden Quellen denken müssen; wir haben jetzt noch von den érànischen Priestern zu sprechen, welche den Namen Mager führen, deren Identität mit den Åthravans von mancher Seite bezweifelt wird1) und die wir zumeist aus westeranischen oder ausländischen Quellen kennen, im Avesta selbst scheinen sie nicht vorsukommen. Allerdings erscheint in dem ältesten Theile des Avesta mehrfach das Wort maga, welches Grösse bedeuten soll, aber in übertragener Bedeutung von etwas Geistigen gebraucht sein muss, der Ausdruck mazôi magai (Yc. 29, 11. 45, 14) mag etwa zum grossen Heile bedeuten und dem noch dunklen vedi-Wir finden ferner schen Ausdrucke mahimagha entsprechen. ein Wort magavan, welches sich lautlich mit dem indischen maghavan vollkommen deckt, aber (Yc. 33, 7. 50, 15) auch wieder in geistiger Hinsicht gebraucht scheint, so dass man es etwa die Himmlischen übersetzen könnte; aber alle diese Ausdrücke, wenn sie auch an den Namen der Mager anklingen, vielleicht auch mit demselben in Beziehung stehen, stimmen doch nicht vollständig damit überein. Diess thut das Wort magu oder moghu, das wir Yc. 52, 7 und 64, 25 gebraucht finden, namentlich an letzterer Stelle würden wir das Wort leicht mit Priester übersetzen können; da aber die Parsen selbst dem Worte diese Bedeutung nicht geben, so wagen wir auch nicht zu behaupten, dass es einen Priester bezeichne und dass die Mager im Avesta vorkommen. Dagegen bezeichnet ohne Frage das altpersische magus ganz dasselbe was Griechen und Römer unter den Magern verstehen, so wird z. B. in der Inschrift von Behistan der falsche Bardiya oder Smerdes ausdrücklich als Magus bezeichnet. Dass das Wort magus mit den eben erwähnten Wörtern maga, magu, magavan des Avesta zusammenhängen könne, ist zwar möglich, lässt sich aber nicht beweisen und ist auch nicht einmal allgemein zugegeben; so behauptet Schrader<sup>2</sup>), das Wort magu sei semitischen Ursprungs und falle zusammen mit dem babylonischen im-ga, welches Wort soviel als tiefgelehrt bedeuten soll, wieder Andere wollen es aus den turanischen Sprachen ableiten. Die Entscheidung der Frage, welcher Sprache das Wort magu angehört, hängt natürlich auf das innigste zusammen mit der Frage nach der Herkunft der Ma-

<sup>1)</sup> Vgl. Westergaard, Avesta 1, 17. Rapp in der Zeitschr. der DMG. 19,

<sup>2)</sup> Schrader, Die Keilinschriften und das A. T. p. 274.

ger selbst. Herodot (1, 101) nennt die Mager bestimmt ein medisches Geschlecht, sagt aber auch, dass sie die Priester bei den Persern waren, ohne deren Mitwirkung ein Opfer nicht stattfinden durfte (1, 132), dasselbe muss bei andern westéranischen Stämmen der Fall gewesen sein; dass die Mager nicht blos der Abstammung sondern auch der Gesinnung nach Meder waren, davon erzählt uns Herodot mehrere einleuchtende Beispiele. Als Astyages nach Entdeckung der wahren Herkunft des Kyros zweifelhaft ist, ob er den Rath der Mager befolgen und den Kyros zu seinen Aeltern zurückschicken soll, da bemerken ihm dieselben (Her. 1, 120), dass die Mager ebenso sehr die Erhaltung der Herrschaft des Astvages wünschen müssten wie dieser selbst, denn wenn die Herrschaft an die Perser käme, da würden auch sie, als Meder und Ausländer, einen guten Theil ihres Ansehns einbüssen. Als Kambyses von der Erhebung des falschen Smerdes hört, da bezweifelt er keinen Augenblick, dass es sich darum handle, die Hegemonie von den Persern hinweg wieder an die Meder zu bringen, und beschwört die Perser diess nicht zu dulden (Her. 3, 65); dass die Mager sich nicht getäuscht hatten, wenn sie glaubten, ihr Ansehn werde durch den Uebergang der Hegemonie auf die Perser geschädigt, das beweisen die späteren Vorgänge. Als die Perser hören, dass ein Mager über sie herrscht, da finden sie es der persischen Männer unwürdig einen solchen Zustand zu ertragen (Her. 3, 73); nach dem Sturze des falschen Smerdes begnügen sie sich nicht mit der Ermordung der Schuldigen, sie tödten jeden Angehörigen des Magergeschlechts, der ihnen in den Weg kommt, und noch zur Zeit als Herodot schrieb, feierten sie zum Andenken an diesen Mord ein grosses Fest, an dem kein Mager sich öffentlich zeigen durfte, sondern zu Hause halten musste (Her. 3, 79). Trotzdem, dass die Mager die Priester der Perser waren, so kann die religiöse Uebereinstimmung zwischen Magern und Persern doch keine ganz vollständige gewesen sein, denn Darius erwähnt (Bh. 1, 61 flg.) mehrere Aenderungen, welche der Mager während seiner Regierung getroffen hatte und die wieder abgestellt wurden, als wieder ein persischer König auf dem Throne sass. Die meisten dieser Aenderungen scheinen zwar politischer Natur gewesen zu sein, doch wird auch die Zerstörung von Plätzen der Anbetung erwähnt, welche der Mager sich zu schulden kommen liess. Man darf die Bedeutung dieser Thatsache nicht übertreiben, es ist sehr

möglich, dass diese Plätze der Anbetung persischen Clangottheiten gehörten, welche der Mager natürlich nicht verehren wollte; auf keinen Fall kann die Verschiedenheit der religiösen Ansichten gross und die Verstimmung zwischen Priestern und Magern lange andauernd gewesen sein, da die letztern fortfahren die priesterlichen Verrichtungen bei den Persern zu besorgen. Obwol Meder, haben sie später doch nicht blos in Medien gewohnt, Strabo (XV, 727) findet sie auch in der Persis, bezeichnet sie aber ausdrücklich als einen besondern Stamm (σύλον). Die Mager in Kappadokien rechnet Strabo (XV, 733) auch hieher, auch Sozomenos 1) nennt sie noch einen Stamm, und Apulejus<sup>2</sup>) bemerkt, dass nicht jedermann ein Mager werden könne. In spätern Zeiten war freilich die Geschlossenheit des Stammes keine absolute, nach einer Bemerkung des Philostratus (Vit. 1, 10) konnten die Mager Nichtperser nur auf den Befehl des Königs unterweisen, und von einer förmlichen Aufnahme in den Magerstand werden wir später zu sprechen haben.

Die Mager waren also ein medischer Stamm, gleichwol können wir die Frage aufwerfen, welcher Nationalität dieselben angehörten. Da Semiten noch jetzt bis in die Gegend des Urumissees reichen (Bd. 1, 372), so würde die Annahme, dass die in Medien wohnenden Mager zu den Semiten gehörten, keine sonderlichen Bedenken erregen; da sich ferner durch die neueren Forschungen herausgestellt hat, dass in den Niederungen am Euphrat und Tigris auch eine anarische, nicht semitische Bevölkerung gelebt hat, so wäre es auch nicht unmöglich, dass die Mager zu dieser gehört hätten. Auf eine Verbindung der Mager mit den Einwohnern der Lande zwischen dem Euphrat und Tigris weisen uns mehrere Spuren. Erstens finden wir im A. T. (Jerem. 39, 3) den Obermager (רב־מג) als einen babylonischen Würdenträger, und man hat daraus bis jetzt geschlossen, dass die Mager aus Babylon stammen möchten, da die babylonische Cultur entschieden älter ist als die éranische; möglich wäre es freilich auch, wie v. Gutschmid anzunehmen geneigt ist 3), dass die Mager von Erân aus

<sup>3)</sup> Cf. v. Gutschmid, Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients p. 112.



Sozom., Hist. ecol. 2, 9: τοὺς μάγους, οἱ τὴν Περσῶν ∯ρησκείαν ἄσπερ τι φῦλον ἱερατικὸν κατὰ διαδοχὴν γένους ἀρχήθεν ἐπιτροπέυουσι.

<sup>2)</sup> Apul. de magia c. 26: nec ulli temere inter Persas concessum est, magum esse, haud magis quam regnare.

nach Babylon gekommen wären. Zweitens aber werden Mager und Chaldäer nicht nur neben einander genannt, sondern auch geradezu mit einander verwechselt1). Geschieden werden Chaldäer und Meder bei Diogenes von Laerte (c. 2), auf die Autorität Sotions macht er die erstern zu Astronomen, die letzteren zu Dienern der Götter, auch Porphyrius (vita Pyth. c. 6,) scheidet die Chaldäer von den Magern, die Curtius (5, 3) beide neben einander in Babylon erwähnt; dagegen sagt schon Ktesias (Pers. 15, dass die Chaldser den Darius abgehalten hatten sein Grab zu besichtigen, Nikolaus von Damascus (frg. 66) lässt die Mutter des Kyros über ihren Traum die babylonischen Chaldäer befragen (Bd. 2, 273). Auch die Armenier kennen die Chaldäer neben den Magern in Eran besonders als Sterndeuter (Elis. p. 33. Fanstus Byz. 4, 54. Mos. Khor. 2, 70). Hamza von Ispâhân erzählt (p. 22), dass Alexander der Grosse nach der Einnahme von Babylon die Babylonier um ihre Wissenschaft beneidet und ihre Priester umgebracht habe, da er aber diese Priester Mobeds und Hérbeds nennt, so muss auch er die babylonische und érânische Religion für die gleiche gehalten haben. Alle diese Thatsachen müssen beachtet werden, aber entscheidend für die fremde Abkunft der Mager scheinen sie mir nicht zu sein, die Verwechslung der Mager und Chaldäer könnte durch die Aehnlichkeit ihrer Beschäftigung entstanden sein. Wir wiederholen, dass wir nicht glauben können, dass sich Völkerschaften verschiedener Sprache und Abkunft zu einem gemeinsamen Stamm vereinigen konnten. Abweichend und seltsam sind in mancher Hinsicht die Nachrichten des Ammianus Marcellinus (23, 6, 32 flg.) Er bestätigt, dass die Mager ein eigener Stamm seien, der in Medien wohnte, dass sie früher gering an Zahl waren, aber sich vermehrten und zu einem zahlreichen Stande wurden, der die priesterlichen Geschäfte besorgte und der Religion wegen geehrt wurde. Er versichert ferner, dass sie in Städten wohnten, die keine Mauern hätten, und ihren eigenen Gesetzen folgen durften. Ihre Wissenschaft aber leitet er nicht blos von einem baktrischen Zoroaster ab, sondern fügt noch bei, dass Hystaspes, der Vater des Darius, die Wissen-

Wir sprechen hier natürlich nicht von der fehlerhaften Anwendung des Namens der Mager bei den Alten und verweisen dafür auf Rapp, Zeitschr. DMG. 20, 72.

schaft vermehrt habe, der sie seinerseits bei den indischen Brahmanen studirt hatte. Diese Wissenschaft überlieferten die Mager weiter von Geschlecht zu Geschlecht (per suam quisque progeniem).

Wenn nun die Mager ihren eigenen Gesetzen folgen durften. so werden sie auch eine eigene Verfassung gehabt haben, und in der That sprechen auch einige Stellen der Alten dafür. Zwar Plinius (H. N. 30, 1, 2) will eine fortgesetzte und klare Reihenfolge von Lehrern nicht kennen, sondern behauptet, dass nur einzelne berühmte Lehrer genannt würden; dagegen spricht Diogenes von Laerte (Procem. c. 2) von einer fortlaufenden Reihenfolge, in welcher besonders die Namen Hostanes, Astrampsychos, Gobryas und Pazates genannt werden und die bis zu Zoroaster hinaufgeht 1); Plinius nennt den Zaratas und Apuscorus; Eubulos bei Porphyrius (de abstin. 4, 16) theilt die Mager in drei Geschlechter, die ersten essen und tödten nichts Lebendiges, die zweiten geniessen zwar Fleisch, tödten aber kein sahmes Thier, die dritten berühren nicht Alles ebenso wie andere Menschen. Es muss unentschieden bleiben, ob hier wirklich von Geschlechtern die Rede ist, oder von drei Arten von Asketen, die nicht durch leibliche Abstammung miteinander verbunden zu sein brauchten. Dass der junge Mager durch eine eigene Ceremonie in den Stand aufgenommen wurde, welchem er schon durch seine Geburt angehörte, nachdem er erwachsen war, ist wahrscheinlich genug, aber die Beschreibung, welche Lukian (Necyona. c. 3) davon giebt, ist doch wol in den meisten Einzelheiten apokryph. Nach seiner Versicherung nahm der Priester den Einzuweihenden bei Beginn des Neumondes 29 Tage lang zu sich, badete ihn Morgens, indem er gegen die aufgehende Sonne einen langen Spruch hersagte, in welchem er die Dämonen anzurufen schien. Nach dieser Beschwörung spie er ihm dreimal ins Gesicht und ging dann fort, keinen Begegnenden anblickend: die Speise der beiden war nur Obst, ihr Getränke Milch, Honigtrank und Wasser, ihr Lager unter freiem Himmel das Gras. Als aber der Vorbereitung

<sup>1)</sup> Die Worte αν άρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην können sowol heissen: wovon Zoroaster der enste gewesen, als auch: deren Schulhaupt Zoroaster gewesen sein soll; letztere Fassung ziehe ich vor. Lagardes Zweifel an der Richtigkeit der Nachricht (Abhandlungen p. 160) halte ich nicht für begründet.

genug war, führte er den Einzuweihenden mitten in der Nacht an den Tigris, reinigte ihn, wischte ihn ab, reinigte ihn rings mit einer Kienfackel, mit Meerzwiebel und anderem mehr, wobei er eine Beschwörung murmelte. Nachdem er ihn dann ganz eingezaubert und um ihn herum gegangen war, damit er keinen Schaden nehme von den Gespenstern, führte er ihn in das Haus zurück, und der Geweihte zog das magische Gewand an. Wenn Clemens von Alexandrien (Strom. 3, p. 446 C) behauptet, die Mager hätten sich auch der Ehelosigkeit besleissigt, so scheint mir das ein falsches Gerücht zu sein; wir werden später zu zeigen haben, in welchem Gegensatze das ehelose Leben zu den Anschauungen der Mazdayaçnas steht. Richtig scheint die Nachricht von der Genügsamkeit der Mager zu sein, die von den Alten gepriesen wird. Diogenes von Laerte (l. c.) sagt, ihr Merkmal sei ein Stab 1), ihre Nahrung Gartengewächse, Käse und Brot, ihre Kleidung sei weiss.

Da die Mager ohne Frage die Priester in Westeran waren, so werden wir von ihren priesterlichen Pflichten und Gebräuchen zuerst reden müssen. Ihnen lag es ob, die heiligen Gesänge zu recitiren. Wenn ein Perser opfert, so erzählt uns Herodot (1, 132), so schlachtet er das Opfer selbst, zerschneidet das Fleisch in Stücke und legt es auf ein möglichst zartes Kraut, meistens auf Klee. Der Mager - der, wie wir schon wissen, bei keinem Opfer fehlen darf - steht dabei und singt die heiligen Gesänge. Sind diese vollendet, so wartet der Opfernde nur noch kurze Zeit, dann nimmt er das Fleisch hinweg und verwendet dasselbe wie er es nöthig hat, ohne etwas für die Gottheit zurückzulassen. Es zeugt von dem Gemeinsinn der Perser, dass bei den Opfern der Opfernde nicht für sich allein betet, sondern auch für den König und den ganzen persischen Stamm<sup>2</sup>). Das Opfer, welches hier Herodot als das persische beschreibt, muss auch bei andern Stämmen im Gebrauche gewesen sein, denn Strabo (XV, 732) wiederholt dieselbe Beschreibung, nur mit dem Unterschiede, dass nicht der Opfernde, sondern der Mager das Fleisch zertheilt. Ausdrücklich sagt aber auch er, dass man für die Götter keinen Opferantheil

<sup>1)</sup> Cf. Manu 2, 45 und die oben p. 560 sehon erwähnte Stelle Vd.  $^{16}$ , 1 fig.

<sup>2)</sup> Wie diess auch Darius in der Inschrift I. thut.

zurücklasse, denn diesen gehöre blos die Seele des Thieres. Diese Ansicht stimmt ganz mit der der Athravans überein, und vielleicht ist trotz der ausdrücklichen Ableugnung doch anzunehmen, dass auch in Westérân ein kleiner Theil des geschlachteten Thieres den Genien gehörte, ohne dass es die Griechen bemerkten. Ausserdem weiss Strabo noch, dass die Perser dem Feuer und dem Wasser Opfer darbringen, dem Feuer dadurch, dass sie trockenes Holz zulegen, es mit Speck bedecken und dann Oel zugiessen 1), und dasselbe dann nicht durch Blasen mit dem Munde, sondern durch Blasbälge anfachen. An einer andern Stelle (XV, 733) versichert Strabo, dass die Perser immer zuerst das Feuer anrufen, welcher Gottheit sie auch opfern mögen. Ausführlicher wird das Opfer beschrieben, welches dem Wasser dargebracht wird: ihm werden Thiere geopfert (wie der Ardvi-cûra im Avesta), an einem See, Fluss oder Quelle wird eine Grube gegraben, in welcher das Thier getödtet wird, wobei man sich sehr hütet, etwas von dem Blute des Opferthieres mit dem Wasser in Berührung kommen zu lassen; die Opferstücke werden mit Myrte und Lorbeerzweigen bedeckt und auf einem Feuer von dünnem Reisholz verbrannt; während dieses geschieht, sprengt der Mager Oel mit Honig und Milch vermischt auf der Erde herum, wovon wiederum weder in das Wasser, noch in das Feuer etwas kommen darf. In Kappadokien opfern die Priester nicht mit dem Messer, sondern mit einer Keule, mit welcher sie das Opferthier niederschlagen; demnach scheinen die Priester es zu sein, welche das Thier zu tödten hatten. Strabo versichert uns auch (XI, 532), dass die Religion der Perser, mithin auch ihr Cultus, mit dem der Meder und Armenier identisch sei; dasselbe wird (XV, 727) auf die Autorität des Nearchus von den Karamaniern gesagt. Die Karamanier verehren nach Strabo besonders den Herakles und opfern demselben Esel; von ihnen wird noch eine eigenthümliche Sitte erwähnt, die man nicht ganz unbeachtet lassen darf: es heisst nämlich, dass Niemand bei ihnen heirathe, ehe er einen Feind getödtet und den abgeschnittenen Kopf desselben dem Könige dargebracht habe; dieser lasse den Schädel in der Schatzkammer niederlegen, die Zunge aber in

<sup>1)</sup> Nach Maxim. Tyr. Serm. c. 38 geschah diess mit dem Ausrufe: Gebieter Feuer. iss!

kleine Stücke schneiden und mit Brod vermischen; davon koste er selbst etwas und gebe das Uebrige dem Ueberbringer des Kopfes und seinen Freunden. Es scheint hier eine symbolische Handlung vorzuliegen, welche mit der Darbringung des Kopfes der Opferthiere an Haoma grosse Aehnlichkeit hat. Strabo versichert, dass die Opfer unter beständigem Gebete der Mager vor sich gehen, und dass diese den Kopf mit einer Tiara bedeckt haben, von welcher Lappen herabhängen, die ihre Wangen und Lippen bedecken. So fand es Pausanias auch in Lydien (5, 27. 3), wo der Priester die Liturgie aus einem Buche ablas. Beachtenswerth ist ferner die Nachricht des Plutarch (de Isid. c. 46), dass die Mager ein Kraut Omemi in einem Mörser zerstampfen und dasselbe dem Hades darbringen; er redet hier augenscheinlich vom Haomaopfer; auf die Bemerkung, dass dasselbe dem Hades dargebracht werde, ist wol ein besonderes Gewicht nicht zu legen. Die schädlichen Thiere, welche die Perser tödten, legen sie nach Agathias (2, 24) den Magern vor, diese tödten sie nach Her. (1, 140) auch sonst; es ist auch diess eine Art Opfer 1. Nicht ganz klar ist, in welchem Verhältnisse die Mager zu einigen andern Ceremonien standen, deren die Alten gedenken. Herodot spricht (7, 40) von einem Wagen des Zens, der von acht Pferden gezogen wurde; der Fuhrmann ging nebenher, denn es war ihm nicht erlaubt denselben zu besteigen; als Fuhrmann aber nennt er den Patiramphes, den Sohn des Otanes, einen Perser; ein Mager scheint also bei diesem Wagen nicht beschäftigt gewesen zu sein. Ganz apokryph scheint mir Kenophons Bericht von einer Procession (Cyrop. 8, 3. 9), bei deren Beschreibung er wol den Herodot benutzt hat. Er lässt die dem Zeus heiligen Stiere vorangehen, dann folgen die Rosse des Helios, zwei weisse Wagen, dann noch ein dritter Wagen mit purpurnen Decken, dann das heilige Feuer, endlich der König. Zuverlässiger scheint eine von Curtius (3, 7) beschriebene Procession; bei ihm eröffnet das heilige Feuer den Zug, es wird von den Magern begleitet, die ihre heiligen Lieder singen, dann folgt der Wagen des Zeus, dann das Sonnenpferd von ausgezeichneter Schönheit, seine Führer

Von einem Becher (χόνδυ), aus welchem die Mager zu weissagen pflegten, spricht Athenaeus Deipnosoph. 11, 55. Man hat schon hingst den Becher des Jamshed verglichen.

sind mit weissen Kleidern angethan und haben goldene Ruthen in der Hand. Dazu fügen wir noch die ähnlichen Aeusserungen des Dio Chrystomus (Orat. XXXVI), der zum Theil andere Quellen vor sich hatte. Auch er sagt wie Curtius, dass der Wagen des Zeus mehrere Pferde habe, während der Sonne nur ein einziges gewidmet werde, was auch ganz zu den Ansichten des Avesta stimmt. Er bemerkt, es hänge nach der Ansicht der Mager die ganze Welt von der Regierung eines Einzigen ab, der dieselbe mit vollkommenster Geschicklichkeit wie einen Wagen lenke; diese Bewegung dauere unablässig durch alle Zeiträume fort, der Umlauf der Sonne und des Mondes seien nur Theile der ganzen grossen Weltbewegung. Ohne Zweifel ist hier die Rede von dem sich drehenden Himmel, der uns schon aus der Darstellung der Religion bekannt ist; wir wissen aus ihr auch bereits, dass die Genien es lieben auf Wagen zu fahren. Die auffallende Nachricht des Herodot (7, 113. 114), dass die Mager an einem Orte die neun Weges in Thrakien Menschenopfer brachten, indem sie neun Knaben und neun Mädchen aus dem Lande lebendig begruben, ist so sehr dem Charakter der érânischen Religion wie auch dem entgegen, was Herodot sonst von dieser berichtet. dass man zu der Ueberzeugung gedrängt wird, es liege hier entweder ein Missverständniss vor. oder man habe es mit der Einwirkung eines fremden Cultus auf Eran zu thun.

Bestimmt sprechen sich die Alten darüber aus, dass die Perser und also auch die Erânier keine Altäre und Tempel hatten, sondern ihren Göttern auf den Höhen opferten<sup>1</sup>). Ganz genau scheint diese Nachricht nicht zu sein, denn Darius nennt (Bh. 1, 63) àyadanà, welche, wenn keine Tempel, doch wenigstens Altäre gewesen sein müssen; es werden also wenigstens die Höhen, auf welchen man opferte, nicht gleichgültig, sondern durch den Gebrauch geheiligt gewesen sein. Schon zur Zeit Strabos aber finden wir bestimmt Feuertempel, er beschreibt (XV, 732) einen solchen, den er selbst in Kappadokien gesehen hat; es sind diess schon ganz die Pyräen der heutigen Mazdayaçnas, einfache, mit Mauern umgebene Plätze, innerhalb welcher das heilige Feuer brannte und wo die Liturgie abgesungen wurde, indem der Prie-

<sup>1)</sup> Cf. Herod. 1, 131. Dino bei Clemens Alex. Protrept. c. 43. Strabo XV, 732.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

ster Ruthenbündel (bareçman) in der Hand hielt und eine Tam mit Lappen trug, die ihm Wangen und Lippen verhüllten (paitidana). Wie es in Kappadokien war, so wird es damals wol überall gewesen sein. Einen Tempel zur Zeit des Artaxerxes II erwähnt schon Plutarch (Artax. c. 3).

Unter den Beschäftigungen, mit welchen sich die Mager ausser ihren religiösen Pflichten noch befassten, hebt Herodot (1, 107) besonders die Traumdeuterei hervor; aus Schriften wie das Avesta können sie ihr Wissen nicht gezogen haben, es ist wahrscheinlich, dass sie dazu andere Bücher mehr astrologischen Inhalts benutzten, und dadurch mögen sie Anlass zur Verwechslung mit den Chaldäern gegeben haben. Dieses Geschäft war nicht nur einträglich, sondern auch wichtig; es gab den Magen Gelegenheit sich in die Politik zu mischen, da selbst der König sie über den Sinn seiner Träume zu Rathe zog, so Xerxes (Herod. 7, 19), ebenso schon vorher Astyages (Herod. 1, 120); letztere Stelle bezeugt ausdrücklich die hohen Ehren, welche die Mager im medischen Reiche genossen. Sie waren die Lehrer des Thronfolgers, den sie in den Wissenschaften unterrichteten (Plato Alcib. I p. 122 A.), auch die Lehrer der andern Prinzen (Plut. Artax. c. 3), und wol überhaupt die Lehrer der Eranier. Nach Dio Chrysostomus gehörten sie zu den Räthen des Königs (Orat. XLIX p. 538), auch im Rathe der Partherkönige sassen sie nach Posidonius (bei Strabo XI, 515), und dass die Sasaniden sie mehr erhöhten als die vorhergehenden Dynastien, wissen wir aus Agathias (2, 26). Zu den Wissenschaften, mit welchen sie sich beschäftigten, gehört auch Naturkunde und Medicin, so zwar, dass Plinius der Meinung war, die ganze Magie habe davon ihren Ausgangspunkt genommen (H. N. 30, 1). Als einen Verwaltungsbeamten (Aufseher des königlichen Hauses) finden wir einen Mager schon zur Zeit des Kambyses (Herod. 3, 61-63), er war es gewesen, welcher die Erhebung des falschen Smerdes im Interesse seines Stammes geplant hatte.

Alles in Allem genommen können wir sagen, wenn wir die Nachrichten von den Åthravans und von den Magern miteinander vergleichen, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen nicht besteht und dass sie sehr wohl von demselben Stamme und desselben Glaubens sein konnten; dabei soll nicht geleugnet werden, dass in den einzelnen Provinzen Erans leichte Verschie-

denheiten bestanden. Der Haupteinwurf gegen diese Gleichsetzung kann nur aus dem Namen bergenommen werden; aber wenn die Priester bei den Persern mit ihrem Stammesnamen als Mager bezeichnet wurden, so folgt daraus noch nicht, dass diess überall geschehen sei, es lässt sich vielmehr beweisen, dass sie auch in Eran nicht überall diesen Namen führten 1). Das éranische Priestergeschlecht wird daher überall dasselbe gewesen sein und seinen Mittelpunkt in Medien gefunden haben. Wie sich die Sache aber auch im frühern Alterthume verhalten haben mag, so viel ist klar, dass in der Zeit der Sasaniden Mager und Priester identisch sind. Die Mager erscheinen in dieser Zeit überall, nicht blos bei den Griechen, sondern auch bei den Armeniern, Syrern und Muhammedanern als die Priester der Eranier. In die abgefallenen oder neu zu bekehrenden Länder werden Mager geschickt um sie zu bekehren2), so zu den Armeniern, welche zwischen den Magern (mog) und dem Magerherrn (mogpet), ihrem Vorsteher, genau unterscheiden 3); dieser Vorsteher führt auch bei den Griechen den Namen Μαύπτας oder Μαυίπτας 1); in neuern muhammedanischen Schriften, auch bei Firdosi, scheint aber Maubad oder Mobad ein gewöhnlicher Name für einen Priester gewesen zu sein 5), ohne dass man dabei an eine besondere Würde dachte; doch gebraucht das Shahname auch den Ausdruck Hérbad für einen Parsenpriester häufig genug, sie erscheinen mit dem Barsom in der Hand (Shahn. 1442, 6 v. u. 1548,

<sup>1;</sup> Cf. Strabo XV, 733 von den kappadokischen Magern: πολύ γάρ ἐστι τὸ τῶν μάγων φῦλον, οἱ καὶ Πόραιθοι καλοῦνται; diess könnte leicht eine Uebersetzung von åthravan sein. Suidas sagt: ὑΟστᾶναι οῦτοι πρώτην παρὰ Πέρσαις Μάγοντο; das Wort scheint mit ὑκοντὸ, ôståd, Lehrer, zusammenzuhängen.

<sup>2)</sup> Elisaeus c. 2 (p. 86). c. 3 (p. 120).

<sup>3)</sup> Elisaeus p. 22, 5. 41, 6. 85, 6 v. u. 103, 3 v. u. 107—110. Auch Masúdi 2, 156 nennt den Mobed nur als Obersten der Hérbads, als obersten Richter.

<sup>4)</sup> In den Acta Martyrum in den Akten des H. Therbus § 1: Μαύπτας δ έστιν άρχιερεὺς τῶν Μάγων, und im Leben der H. Sira § 12: ἄρχοντα τῶν Μάγων τὴν Μαυιπτῶν μετερχόμενον ἡγεμονείαν.

<sup>5)</sup> Gewöhnlich erklärt man Maubad aus Mogpet, was nahe genug liegt; ich habe es in der Avestaübersetzung 2, XV an nmanapaiti augeschlossen mit Hinblick auf Vd. 13, 56, wo fratemönmanahe nmanö-paitis durch און רבונים פוגלים erklärt wird, was man nach der Eigenthumlichkeit der Schrift auch באים ואים lesen kann.

15. 1579, 12 u. s. w.), sie sprechen Bâzh, d. i. Gebete (ibid. 1579, 12). Maubad dürfte die höhere, Hérbad (d. i. aethrapaiti, cf. oben p. 583) die niedere priesterliche Würde bezeichnet haben. Ueber allen stand der Mobedan mobed, wie er in Sasanidenschriften gewöhnlich genannt wird 1), der oberste Vorsteher aller Mager; der einmal bei Elisaeus (322, 7 ed. Ven.) auch den Beinamen rat, d. i. ratu, Vorsteher, Führer, erhält. Schwierig ist es einen andern Ausdruck zu erklären, der in neuern Schriften häufig von Priestern gebraucht wird, den Namen הסדבר oder Destûr; die jetzigen Parsen scheinen einen höhere geistliche Würde, etwa einen Bischof, damit zu bezeichnen; auch im Avesta steht er gewöhnlich mit Nachdruck von bevorzugten oder gelehrten Priestern (cf. Yc. 45, 17 b. = dé, Yc. 48, 4 d. = dann, Yç. 44, 11 d. = deng, Vd. 7, 177 = dahma). Im Königsbuche bedeutet es an einigen Stellen gewiss einen Priester (Shâhn. 1619, 5 v. u. 1637, ult.), meistens aber einen höheren Staatsbeamten, einen Minister; beide Bedeutungen lassen sich sehr gut vereinigen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Stellen zeigt aber, dass das Wort auch blos einen Priester schlechtweg bedeuten muss, es scheint also wie bei Maubad die Bedeutung sich abgeschwächt zu haben.

## DRITTES CAPITEL.

## Der Kriegerstand.

Der Grosskönig, die Könige, der Adel und die Beamten.

Der Grosse König von Eran war Jahrhunderte hindurch die erste Macht in Asien und als solche von den Griechen und Ro-

<sup>1)</sup> Ausser der Stelle bei Elisaeus p. 322, 7 vgl. man Vd. 11, 24. Yç. 52, 1. b, in der Uebersetzung, dafür auch מרומחון Yç. 1, 17. Ueben, dann Shâhn. 1401, 14. 1442, 4. v. u. 1543, 2. 1552, 10. 1600 pen. und viele andere Stellen. Dass bei der Wahl eines Mobeds der Mobede die Familie in die Wagschale fiel, erhellt aus der Glosse zu Yç. 59, 3.

mern willig anerkannt, gewiss nicht minder auch in Indien, wiewol uns ausdrückliche Zeugnisse darüber nicht vorliegen. Um so mehr muss es Wunder nehmen, dass einer so bedeutenden Erscheinung in den érànischen Religionsschriften so wenig gedacht wird und wir nur sehr kärgliche Mittel für die Darstellung der Würde des Grosskönigs aus ihnen gewinnen können. Gewöhnlich begnügt sich das Avesta bei Aufzählung der Districte, in welche ein érânisches Land zerfällt, den Daghupaiti oder Herrn einer Gegend als höchste weltliche Würde anzugeben; darüber steht, wie wir bereits wissen, der Zarathustrôtema als Stellvertreter Zarathustras und Ahura-Mazdas; der letztere wird (Yc. 2, 59) ausdrücklich als Shôithrapaiti bezeichnet und ist natürlich in letzter Instanz der oberste Landesherr. Es zeigen uns indessen doch einzelne Stellen, dass das Avesta auch noch eine höhere weltliche Macht kennt und dass über der daghus oder Provinz noch die daghuçaçti steht (Yç. 61, 15. 67, 13. Yt. 10, 87). Wir können hieraus blos schliessen, dass den Verfassern des Avesta die Fülle der weltlichen Macht unangenehm war und dass sie dieselbe lieber in geistlichen Händen gesehen hätten; dass sie aber das Grosskönigthum selbst kannten, ist nicht im Mindesten zweifelhaft, denn sie nennen, wenn auch keine historischen, doch wenigstens die mythischen Grosskönige, unter welchen Yima der wichtigste ist. Wie dem Königsbuche, so ist auch dem Avesta Yima der erste König und der Beginn der Königsmacht; doch verfehlt das letztere Werk nicht zu betonen, dass dem Yima zuerst die Prophetenwürde angetragen war, die er ausschlug, weil er sich derselben nicht gewachsen fühlte und nur die Königswürde zu übernehmen sich getraute (Vd. 2, 1 flg.); damit ist von selbst gesagt, dass das Prophetenthum die erste, das Königthum aber die zweite Würde sei. Unter den Beinamen nun, welche der neue König erhält, müssen wir besonders einen hervorheben: es ist hvanthwa, d. h. mit guter Herde versehen. Dieses Beiwort zeigt uns, dass man sich den érânischen König als einen Hirten, seine Unterthanen als eine Herde dachte, eine auch sonst nicht blos den Erâniern geläufige Vorstellung (vgl. den هما، شاه , Shâhn. 1482, 3 v. u. und sonst), sondern auch ausser Eran schon im alten Morgenlande verbreitet (cf. 2. Sam. 5, 2 und den ποιμήν λαῶν der Griechen). Wir haben alle Ursache, bei den Eraniern es mit diesem Bilde recht ernst zu nehmen und uns klar zu

machen, was es sagen will. Zuerst die Unterthanen, die Herde. Man würde Unrecht thun, sich diese Herde blos aus harmlosen Thieren zusammengesetzt zu denken, es gehören dazu auch starke Büffel, Rosse, Kamele, selbst Elephanten, kurz Thiere, welche die Kraft und den Willen haben den Hirten übel zuzurichten, falls er sie misshandelt. Eins aber ist klar: mag eine Herde so stark sein als sie will, sie vermag zwar einen Hirten zu tödten, nimmermehr aber einen solchen hervorzubringen; dieser muss ihr von dem Herrn gesetzt werden, welcher die Herde geschaffen hat, und es versteht sich von selbst, dass der Hirte von anderer Beschaffenheit sein muss als die Herde selbst. Sind also die Menschen einer Herde vergleichbar, welche geweidet werden muss, so wird ihr Schöpfer Ahura-Mazda ihr auch einen Hirten gesetzt haben, der für sie passt und der seiner ganzen Art und Natur nach sich weit über das Niveau des gewöhnlichen Menschen erhebt. Das Avesta, das ganze Alterthum bezeugt, dass diess auch in der That von der frühesten Zeit her der allgemeine Glaube in Eran war. Was das Avesta betrifft, so schreibt dasselbe den Königen die Majestät (kavaem gareno) zu; wir haben über dieselbe schon früher (Bd. 2, 42 fg.) gehandelt und gesehen, dass wir uns dieselbe als einen Lichtglanz zu denken haben, welcher wahrscheinlich als das Haupt oder die Schultern des Königs umgebend gedacht wurde. Wir wissen bereits, dass diese Majestät den Göttern eigen ist, auf Erden aber ausser den Königen noch den Priestern. Es ist auch bereits gesagt worden, dass qureno nicht das einzige Wort war, mit dem diese Masestät bezeichnet wurde, und dass wir auch ein Wort fran in gleicher oder ähnlicher Bedeutung annehmen müssen; beide Wörter haben sich nicht nur in den neuern gorra und farr erhalten, man bezeichnet mit ihnen noch immer jene Majestät und die geheimnissvollen Herrschereigenschaften, welche damit verbunden sind. An die Majestät ist nicht blos die Berechtigung, sondern auch die Fähigkeit sum Herrschen gebunden; sobald sie den König verlässt, ist er zur Absetzung reif; l'ersonen unköniglicher Abkunft können die Majestät nicht erlangen. Im Shahname treffen wir ganz dieselbe Vorstellung: was den Königen gelingt, das gelingt ihnen durch den farr; wer ihn nicht hat, kann nicht König sein (cf. z. B. Shahn. 523, 5. 922, 3. 926, pen. 538, 10. v. u. vgl. auch Bd. 1, 595). Nicht immer muss die Majestät indessen

in der Form eines Lichtglanzes dargestellt worden sein; dem Ardashîr Bâbegan folgt auf seiner Flucht vor Ardevân ein Bock (غبر), und es wird erklärt, dass diess der farr gewesen sei (Shahn. 1373. 1374), es ist aber wol der Siegesgott Verethraghna zu verstehen, der nach Yt. 14, 23 auch als Widder gedacht wurde. Herodot erzählt (1, 209): als Kyros gegen die Massageten ziehen wollte. da habe ihm geträumt, dass dem Darius zwei Flügel aus den Schultern herauswuchsen, von welchen der eine Asien, der andere Europa überschatte; es kann diess nur ein Zeichen der königlichen Majestät gewesen sein, und in der That finden wir in Murghab den Kyrosselbst mit Flügeln dargestellt und mit einem Hauptschmuck, den ich für Strahlen halten möchte. Diese Majestät findet sich lediglich an Personen der königlichen Familie, die sich auch noch durch andere Zeichen von gewöhnlichen Menschen unterscheiden: die Nachkommen Kai-qobads haben ein schwarzes Maal am Arme (Bd. 1, 616), die Seleukiden liessen verbreiten, dass sie mit einem Ankerzeichen auf den Hüften geboren würden (cf. oben p. 26). Noch mehr aber als durch solche äussere Kennzeichen unterscheidet sich der königliche Stamm durch seine Geistesanlagen; der König wird geboren, nicht erzogen; in welchen Verhältnissen derselbe auch aufwachse, früher oder später kommt die königliche Natur zum Vorschein. Beispiele sind zahlreich. Kai-Khosrav wird unter Hirten erzogen, aber mit sieben Jahren schnitzt er sich einen Bogen und jagt Tiger und Löwen (Bd. 1, 608). Kyros ist dem Scheine nach gleichfalls ein Hirtenknabe; sobald er von seinen Gespielen zum König gewählt wird, ernenut er Gesandte, Thürhüter, bestellt sich eine Leibwache, kurz thut Alles, was ein wirklicher König thut (Her. 1, 120). Eben so wenig lässt sich Darab zu dem Geschäft seiner Pflegeältern bewegen, sondern zwingt dieselben ihm seinen Stand zu offenbaren (Bd. 2, 584). Aehnliche Beispiele finden wir auch in der Zeit der Säsäniden. Shapur I wird in der Verborgenheit aufgezogen (cf. Shahn. 1396 fg.), ohne dass sein Vater von seinem Dasein Kunde hat; dieser erfährt erst von seinem Sohne, als derselbe schon ziemlich erwachsen ist; demungeachtet erkennt er ihn sofort unter einer Menge ähnlicher Knaben durch sein königliches Betragen. Als Behramgur (Vararan V) verkleidet nach Indien reist, wird er dort durch sein königliches Betragen erkannt (Shahn. 1565). So nahe reicht die königliche Würde an die Gottheit hin, dass uns gar nicht wundern kann, wenn wir hören, sie sei eine göttliche. Die Herkunft des medischen Dejokes zwar zeigt bei Herodot von solcher göttlicher Herkunft keine Spur, wir hören aber, dass er nach seiner Erwählung zum Könige sein ganzes Betragen änderte, sich selten zeigte, eine Leibwache und Spione im ganzen Lande hatte (Bd. 2, 250). Schwerlich hat Dejokes aus eigenem Ermessen diese Aenderung gemacht, er dürfte seine Würde nach Art der Assyrer eingerichtet haben, von welchen überhaupt die Eranier das Grosskönigthum überkommen haben werden, so populär auch dasselbe in Eran geworden ist. Bereits von Achamenes aber hören wir, dass er von einem Adler genährt wurde 1), ohne Zweifel von einem himmlischen, wie wir ein solches Beispiel schon früher (Bd. 1, 565) kennen gelernt haben und unten noch mehrere kennen lernen werden. Sehr bald erscheint auch schon der Name Gott? die Achämeniden vermeiden noch in ihren Inschriften sich so zu nennen, aber die Sasaniden thun diess ganz offen, und auch Ammian (23, 6. 4-6) sagt uns, dass die Könige für Gottheiten gehalten werden, und Elisaeus (p. 22) erzählt von dem Könige Yezdegerd II, dass er sich öfter Tage lang dem Anblicke der Menschen entzogen habe, um glauben zu machen, dass er mit den Göttern verkehre. Ohne Opposition ist indess dieser Anspruch auf Göttlichkeit nicht geblieben; wir sehen diess aus dem Avesta und aus dem Königsbuche; das erstere sagt (Yt. 19,31 flg.), dass Yima lügnerische Worte gesprochen habe, und das Königsbuch erläutert den Sinn der Stelle dahin, dass Yima sich als Schöpfer des Glücks, welches Ahura Mazda durch ihn bewirkte, betrachtet und darum göttliche Ehren beansprucht habe (Bd. 1, 529), Einen Erfolg hatte diese Opposition nicht, die Ansicht von der Göttlichkeit des Königsgeschlechtes erhielt sich so lange, als das selbständige Reich der Eranier dauerte.

Wenn nun also die érânischen Grosskönige einer göttlichen Abstammung sich rühmten — wer war dann wol der Gott, auf den sie ihre Abstammung zurückführten? Es kann diess kein an-

<sup>1)</sup> Aelian. de nat. anim. 12, 21: 'Αγαιμένη γε μὴν τὸν Πέρσην, ἀς' οὐ καὶ κάτεισιν τῶν Περσῶν εὐγένεια, ἀετοῦ τρόφιμον ἀκούω γενέσθαι.

Aeschyl. Pers. 157: θεοῦ μὲν ἐυνάτειρα Περσῶν, θεοῦ δὲ καὶ μέτηρ ἐξικ.
 Anders Keiper, Die Perser bei Aeschylos p. 199.

derer als Mithra gewesen sein 1); dieser ist nicht nur einer der bedeutendsten und ältesten Genien nach Ahura Mazda, er ist auch, wie wir diess früher (Bd. 2, 79) dargethan haben, als der Herr und Beschützer der Länder, der Schirmherr des Rechtes und der Gerechtigkeit anzusehen, für welches Amt er als der Genius des Lichtes, der überall hindringt und Alles sieht, ausgezeichnet befähigt ist. Wenn daher die éranischen Grosskönige bei Mithra schwören (Xenoph. Cyrop. 7, 5. 53. Aelian Var. hist. 1, 33), so schwören sie bei ihrem Ahnherrn, und man begreift, was unter den Clangottheiten (πατρώοι θεοί bei den Griechen) verstanden werden soll, welche die Keilinschriften öfter anrufen: es ist vor Allem Mithra, den Artaxerxes III ausdrücklich nennt, vielleicht dass die von Artaxerxes II noch beigefügte Anåhita als Mutter des Königsgeschlechts gelten darf. Da das Geschlecht der érânischen Grosskönige demnach ein wahres Sonnengeschlecht ist, so verstehen wir jetzt auch den Sinn des Gottesurtheils, von dem uns Herodot (3, 85) bei der Thronbesteigung des Darius I erzählt. Kambyses ist ohne Nachkommen gestorben, von den Seitenverwandten sind zwar mehrere zur Nachfolge berechtigt, aber es ist schwer zu entscheiden, wer die nächsten Ansprüche hat. Da wird denn der Ahnherr der Familie, Mithra, der sich in den ersten Lichtstrahlen der Sonne offenbart, von den Bewerbern zur Entscheidung aufgerufen. Sie erwarten die Ankunft ihres Stammvaters zu Pferde, Mithra erscheint auf einem Wagen mit göttlichen Rossen; wessen Pferd zuerst diese göttlichen Rosse bemerkt und begrüsst, der ist der von Mithra Erwählte. Die mythischen Erzählungen von Mithra, auf welche die Armenier bei Elisaeus dunkel anspielen 2), dürften sich gleichfalls auf die Abstammung der Könige von Mithra bezogen haben. Bei diesem Glauben der Eranier an die göttliche Abkunft ihrer Könige war es natürlich für jede regierende Familie von grosser Wichtigkeit, ihre untadelige Abstammung nachzuweisen, und sie konnte das am leichtesten dadurch erreichen, dass sie ihren Stammbaum mit dem der vorhergehenden Dynastie ver-

<sup>1)</sup> In späterer Zeit muss der König auch mit dem Amesha-çpenta Khshathravairya gleichgesetzt worden sein; man sieht diess aus dem Titel شهريار, Shahryar, der nur eine Entstellung dieses Namens ist.

<sup>2)</sup> Cf. Elisaeus p. 53. 58 ed. Ven., bei Langlois 2, 193. 194.

knüpfte. Wir glauben, dass diess schon eine Aufgabe des Königsbuches der Achämeniden war; wir bezweifeln nicht, dass man in diesem ein Mittel gefunden habe, die medische Dynastie an die vorhergehende assyrische anzuschliessen; wie Kyros mit der medischen Dynastie in Verbindung gebracht wird, ist aus Herodot bekannt genug. Die Parther wollten von Artaxerxes II abstammen, das Königsbuch verknüpft sie mit Kai-qobad; auf denselben Ursprung gehen auch die Säsäniden durch Behmen zurück (cf. oben p. 235). Der feste Glaube an den göttlichen Ursprung des Königsgeschlechtes erklärt es, dass die Eranier, bei aller Neigung zur Empörung, doch an ihren angestammten Dynastien festhingen und es Niemand einfällt dieselben verdrängen zu wollen; bei Beseitigung eines Königs handelt es sich immer nur darum, eine andere Person desselben Geschlechtes auf den Thron zu setzen. Als der jüngere Kyros gefallen war und die Griechen dem Ariaios ihre Hülfe anboten zur Erlangung der königlichen Würde, da lehnte derselbe ohne Zaudern ab, denn er wusste, dass er solche Ansprüche unmöglich durchsetzen konnte (Xenoph. Anab. 2, 1. 2). Als später bei den häufigen Empörungen königlicher Prinzen Artaxerxes III sich energisch dadurch Ruhe schaffte, dass er alle zur Nachfolge berechtigten Personen tödten liess und dieses Verfahren auch noch später öfter angewendet wurde, da finden wir nicht selten, dass Mangel an Thronerben eintritt; wir hören aber immer, dass die Eranier mit grosser Sorgfalt nach einem berechtigten Thronerben suchen, so zur Zeit des Darius Codomannus, verschiedene Male während der Partherherrschaft, endlich gegen das Ende der Såsånidendynastie. Selbst als nach dem Tode des Yezdegerd I die Eranier die regierende Familie ganz beseitigen wollen, verfehlen sie nicht wieder einen Säsäniden zu wählen 1). Usurpatoren finden wir eigentlich nur in der mythischen Zeit in Dahaka und Afrasiab, während man den Alexander als Sohn des Dârâb zu einem gesetzmässigen Herrscher gemacht hat. Ganz vereinzelt steht dem-

<sup>1)</sup> Vgl. auch Joseph Ant. 18, 3. Procop. B. P. 1, 5. Procop l. c. behauptet, die Perser hätten sich überhaupt gescheut einen König zu tödten: οἱ δὲ κτεῖναι ἄνδρα βασιλείου αῖματος οὐδ' ὅλως ἔγνωσαν, und weiterhin: ἀποκτεῖναι γὰρ ἄνδρα τοῦ βασιλείου αῖματος ὅντα οὐδαμή εἶχεν. Die Geschichte beweist indessen, dass diess zu viel gesagt ist. Man vergleiche übrigens das Benehmen Musheghs gegen Urnayr, den König von Albanien, bei Faustus 5, 4.

nach der kecke Versuch des Behräm Cobîn, die bestehende Dynastie zu beseitigen; aber auch er scheint sich als Arsakide für eine zum Herrschen berechtigte Person betrachtet zu haben. Wenn wir zu diesem vereinzelten Versuche noch den oben p. 529 erzählten Anschlag des Shâh-varäz fügen, so haben wir wol alle die Versuche beisammen, die während des uns bekannten Zeitraumes der érânischen Geschichte zum Sturze der Dynastie geplant wurden. Fehlt es in dem königlichen Geschlechte an Söhnen, so greift man zu den Töchtern und deren Nachkommenschaft; es wird bestimmt ausgesprochen (Shâhn. 1969, 10), dass an ein anderes Geschlecht nicht gedacht werden kann, so lange auch nur eine Tochter vorhanden ist.

So fest begründet hiernach die Rechte des Königshauses den Unterthanen gegenüber auch im Ganzen sind, so wird doch innerhalb des Hauses selbst die Erbfolge nicht mit der wünschenswerthen Genauigkeit geordnet und ist daher nicht selten die Quelle arger Verwirung. Dem Willen des jeweiligen regierenden Grosskönigs war ein weiter Spielraum gelassen; zwar sollte nach Herodot (7, 2) der Grosskönig, ehe er in den Krieg zogi, einen Nachfolger ernennen, der dann die geradestehende Tiara tragen durfte Plut. Artax. c. 26), aber diese Sitte ist gewiss nicht strenge geübt und die Ernennung eines Thronerben häufig auf eine spätere Zeit verschoben worden. Allerdings waren nach éranischer Anschauung nicht alle Söhne eines Königs gleichmässig zur Nachfolge berechtigt; diese Anschauung war jedoch kein Gesetz, der Grosskönig konnte sie berücksichtigen, aber auch unberücksichtigt lassen, und dadurch war der Intrigue ein weiter Spielraum geöffnet. Eigentlich wurde es mit der Ebenbürtigkeit sehr strenge genommen, man verlangte, dass nicht blos der Vater des Kronprinzen Grosskönig, sondern auch die Mutter eine Königstochter sei. Einen Einblick in diese Frage lässt uns Herodot (7, 2) thun, bei ihm streiten Artabazanes und Xerxes, die beiden Söhne des Darius I, um die Nachfolge; der erstere führt als sein gutes Recht die Erstgeburt an, jedoch er ist von der Tochter des Otanes geboren, Xerxes aber von Atossa, der Tochter des Kyros; der letztere dringt mit seinen Ansprüchen durch. Aus denselben Gründen begehrt später der jüngere Kyros dem Artaxerxes II vorgezogen zu werden, diessmal aber ist der Erfolg ein anderer (Bd. 2, 431). Von den Partherkönigen wissen wir nur wenig; nach Justin

(41,5) soll immer der älteste Sohn folgen, doch ist auch dort die Nachfolge nicht strenge geregelt gewesen: Phraates I übergeht seinen Sohn und ernennt seinen Bruder zum Nachfolger, Artabanus II soll der Oheim seines Vorgängers gewesen sein; in den letzten Zeiten der Partherherrschaft ist es ganz gewöhnlich, dass mehrere Prinzen sich um die Herrschaft streiten. Auch unter den Säsäniden sind mehrfache Unregelmässigkeiten zu erwähnen: dass die Ernennung des Shapur II nicht ohne Beeinträchtigung der Rechte Anderer zu Stande gekommen sein kann, haben wir gesehen; Khosrav I war gewiss nicht der am besten berechtigte Nachfolger seines Vaters. Phraatakes, Hormisdas IV und Qobåd II waren zwar die Söhne von Königinnen, aber ihre Mütter waren Ausländerinnen und die Kinder derselben ahrimanischer Neigungen verdächtig und zur Nachfolge ungeeignet; gleichwol wurden sie auf den Thron erhoben. Einäugige oder sonst körperlich Verunstaltete waren von der Thronfolge ganz ausgeschlossen (cf. Procop. B. P. 1, 11), in Uebereinstimmung mit dem Gesetze Zarathustras, welches solche äussere Gebrechen als ein Zeichen ansieht, welches der böse Geist an dem Individuum gemacht hat, über welches er folglich eine gewisse Gewalt ausübt; sonst aber scheint es, dass nicht blos die Söhne des Grosskönigs, sondern auch eine beträchtliche Anzahl von Seitenverwandten Ansprüche auf die Nachfolge erheben konnten. Die Intriguen dieser Personen hörten auch dann noch nicht auf, wenn ein neuer König den Thron bestiegen hatte, man ergriff jede Gelegenheit, um den neuen König wo möglich zu stürzen und sich an dessen Stelle zu setzen. Es ist nicht zu verwundern, dass die Grosskönige sich durch diese Uebelstände sehr belästigt fühlten und dieselben zu beseitigen trachteten. Unter den Mitteln dagegen war das von Artaxerxes III zuerst ergriffene, sämmtliche erbberechtigte Prinzen tödten zu lassen, das radicalste und hat deswegen vielfache Nachahmung gefunden, zunächst unter den Parthern, auch unter den Sasaniden. Milder war das seit Phraates IV öfter angewendete Mittel, die überflüssigen Prinzen ins Ausland in die Verbannung zu schicken; dasselbe erfüllte insofern seinen Zweck, als keiner dieser im Auslande lebenden Prinzen sich auf dem eranischen Throne erhalten konnte: es erwies sich aber als unpraktisch, da sie nichts desto weniger auf den Thron zu gelangen suchten und dadurch öfter bedeutende Unruhen hervorriefen.

Unter den Säsäniden scheint dieses Mittel nicht wieder angewendet worden zu sein; wir hören da nur, dass verschiedene Prinzen sich freiwillig ins Ausland begaben, um zu sehen, ob sie nicht mit auswärtiger Hülfe sich den Thron erringen könnten; derselbe Fall war auch schon unter den Parthern vorgekommen. Anders hatten sich von jeher die Armenier zu helfen gesucht; man erlaubte nur dem Kronprinzen in der Hauptstadt und der Provinz Ararat zu verweilen, die übrigen Prinzen und Prinzessinnen wurden in der Provinz Hashteank' internirt, wo man sie stets im Auge behielt (Mos. Khor. 2, 8). Diese Sitte scheint in späterer Zeit auch in Eran nachgeahmt worden zu sein, und zwar wird (Shahn. 2032) die Stadt Nahr-Shîr als ein Aufenthaltsort solcher Prinzen genannt. Am schädlichsten wirkte die in der letzten Zeit der Partherherrschaft aufgekommene Sitte, den Prinzen bestimmte Provinzen zur Regierung zu überweisen (s. o. p. 154), die dadurch hervorgerufenen Misshelligkeiten haben gewiss viel zur Auflösung des Partherreiches beigetragen.

Wir kehren nach dieser Abschweifung in die Familie des Grosskönigs wieder zu seiner Person zurück. Unsere bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass der érânische Staat in zwei Spitzen auslief, eine geistliche und eine weltliche. Der geistliche Oberhirte war Stellvertreter Zarathustras und beanspruchte als solcher die erste Stelle oberhalb aller weltlichen Regierungsgewalten, der weltliche Hirte war der Sohn eines Gottes und nicht minder als der Oberpriester mit der Führung seines Amtes durch himmlischen Auftrag betraut. Ein Conflict zwischen diesen beiden Gewalten konnte nicht ausbleiben, es fragt sich nur, wer in demselben den Sieg errungen hat. Wir antworten: das Königthum, welches den Conflict dadurch beseitigte, dass es die Aufnahme des jeweiligen Grosskönigs in den Priesterstand erzwang und dadurch die Möglichkeit schuf, dass der Grosskönig die höchste geistliche und weltliche Gewalt in seiner Hand vereinigte. Ein grosser Widerstand konnte diesem Ansinnen von Seiten der Priesterschaft nicht entgegengesetzt werden, da sie ja ihren Zarathustra auf Manuscithra zurückleitete, mithin aus dem königlichen Geschlechte entstammen liess. Dass diese Aufnahme schon in der Zeit der Achämeniden im Gebrauche war, ist durch ein bestimmtes Zeugniss nicht nachzuweisen, doch spricht gar Manches dafür, wie die Königsweihe mit ihren Ceremonien, die Erziehung

der Prinzen (s. u.)1). Ganz bestimmt erwähnt den Gebrauch zuerst Philo, welcher sagt, dass bei den Persern Niemand zur königlichen Würde gelangen könne, wenn er nicht vorher ein Mitglied des Standes der Mager geworden sei 2). Tiridates verschob die Reise nach Rom, welche ihm die Belehnung mit Armenien verschaffen sollte, längere Zeit wegen seiner priesterlichen Pflichten (Tacitus Ann. 15, 24), demnach konnten auch nachgeborne Prinzen Mitglieder des Priesterstandes werden. Ardashîr Bâbegân wird von Agathias ausdrücklich zu den Magern gezählt (Hist. 2, 26), im Shahname heisst Behramgur nicht blos Mobed (Shahn. 1529, 2), sondern sogar Obermobed (ibid. 1516, 7 v. u.); in der Zeit der Sasaniden scheint der Oberpriester wenig mehr als ein Beamter gewesen zu sein. Bei religiösen Disputationen führte der König oder sein Bevollmächtigter den Vorsitz (s. o. p. 267. 409). Die Ansichten, welche nach dem Königsbuche (Shahn. 1412) Ardashîr Bâbegân und Anosharevân (ibid. 1763) aussprechen, sind mit diesen Zuständen ganz im Einklange; der erstere erklärt, dass Religion und Thron unter ein Zelt gehören, denn keines könne das andere entbehren, er vergleicht sie mit in einander gewirktem Brocate; ganz ebenso versichert Khosrav II, dass Religion und Königthum zusammengehören wie Leib und Seele. Natürlich ist mit solchen allgemeinen Sätzen nichts gesagt, und es finden sich mehrere Beispiele, dass Grosskönige die Rücksicht gegen die Religion ausser Augen liessen: so plündert Mithridates I den Tempel der Anahita in Ekbatana (Strabo XVI, 744) und Hormisdas IV vergiftet den Obermobed mit eigener Hand. Die Volksansicht war mit solchen Zuständen kaum im Einklange, und Manche mögen der priesterlichen Würde den Vorrang vor der königlichen zugesprochen haben.

Mit Recht kann man die Macht eines Grosskönigs als eine unbeschränkte ansehen, und es kann uns nicht wundern, wenn wir hören, dass derselbe thun könne was ihm beliebe (Her. 3, 31), wenigstens war er für sein Thun und Lassen auf der Erde Niemanden verantwortlich. Die Thronbesteigung war mit gewissen

<sup>1)</sup> Nach Xenophon (Cyrop. 8, 5. 26. 4, 5. 17) wirkt der König als Oberpriester, doch ist diese Autorität zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Philo de spec. leg. p. 792: ααὶ μάλισθ' οἱ Πέρσαι διαπονοῦσιν οὕτως ὡπὶ οὐδένα φασὶν ἐπὶ βασιλείαν παραληφθήναι δύναμιν παρ' αὐτοῖς, εἰ μὴ πρότερον τοῦ Μάγων τένους αεκοινωνηκώς πως τυγγάνοι.

Feierlichkeiten verbunden; Plutarch (Artax. c. 3) sagt uns, dass unter den Achämeniden die Königsweihe zu Pasargadä stattfand, in dem Tempel einer Göttin, die er als der Athene ähnlich beschreibt und die wol nur die Anahita gewesen sein kann. Dort wurde der neue Grosskönig mit dem Mantel des Kyros bekleidet. er musste einen Feigenkuchen und Terebinthen essen und ein Gefäss mit saurer Milch austrinken; was sonst noch zu geschehen hat, weiss Plutarch nicht zu sagen. Der erste Theil dieser Ceremonie soll wol symbolisch andeuten, dass der neue Grosskönig der Nachfolger des Kyros in dem ganzen Umfange von dessen Herrschaft sei. Der zweite Theil hat offenbar eine grosse Aehnlichkeit mit dem Haomaopfer, wenn es nicht dieses selbst ist und Plutarch über die dargebotenen Speisen und Getränke getäuscht wurde; bei der Kürze der Beschreibung wäre es freilich auch möglich, dass wir es nur mit einer Nachbildung des genannten Opfers zu thun haben. Wenn mit der Königsweihe die Aufnahme in den Priesterstand verbunden war, so spricht die grösste Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei dieser Gelegenheit der neue König das Haomaopfer zum ersten Male vollbrachte. Das Königsbuch beschreibt uns die Thronbesteigungen mehrfach: der neue Grosskönig wurde feierlich ausgerufen, und das Volk begrüsste die Nachricht mit Vivats (انوشد زياد Shahn. 2022, 10; cf. auch Tabari 2, 332), eine feierliche Installirung ist aber daneben noch nothwendig (Procop. B. P. 1, 21). Da die Thronfolge, wie wir bereits gezeigt haben, nicht fest bestimmt war, so war die Zustimmung der Grossen eine Sache von Wichtigkeit. Unter den Parthern wurden die Grosskönige vom Surena feierlich gekrönt (cf. oben p. 145), im Königsbuche ist von einer solchen Sitte nichts zu finden, die Sasaniden scheinen sie nicht mehr gekannt zu haben. In älterer Zeit änderten die Könige bei ihrer Thronbesteigung bisweilen ihre Namen, so Artaxerxes II und III (Bd. 2, 433. 479), allgemein scheint die Sitte aber nicht gewesen zu sein. Als Embleme (zaya) führte der König einen Siegelring (cufra) und einen Dolch mit goldnem Griffe (astra), die Symbole der befehlenden und strafenden Gerechtigkeit (Vd. 2, 18 fg.), auch später spielt das Siegel des Königs (مهر نگین) einegrosse Rolle, nach Faustus (4, 53) war ein Eber darauf abgebildet; was unter diesem Siegel versprochen wurde, musste gehalten werden. Das Siegel des Darius erwähnt schon Herod. 3, 128. Der Grosskönig nahm auch die seiner Würde

entsprechenden Titel an, welche mit der Zeit immer volltönender wurden. Ganz einfach nennt sich Kyros blos König und Achämeniden. Darius I ist schon ausführlicher, er nennt sich den Grosskönig, den König der Könige, den König der Länder. Dieser einfache Titel wird aber namentlich in seinem letzten Theile mehrfach erweitert; in der grossen Inschrift von Behistan nennt er sich Grosskönig, König der Könige, König in Persien, König der Länder. In andern Inschriften nennt er sich (ausser Grosskönig und König der Könige) den König der Länder von vielen Stämmen (oder aller Stämme), König dieser grossen Erde auch fernhin (O u. NR). Diesen letzten Titel führt auch Xerxes mit Vorliebe, dagegen Artaxerxes II und III: Grosskönig, König der Könige, König der Länder, König der Erde. Der Titel Grosskönig (khsayathiya vazraka) bildet eine unverkennbare Parallele zu dem Titel Ahura Mazdas: grosser Gott (baga vazraka). Von den Partherkönigen wissen wir, dass sie eifersüchtig auf den Titel König der Könige bestanden und es als Beleidigung empfanden, wenn ihnen derselbe verweigert wurde (cf. oben p. 98). Unter den Sasaniden werden die Titel ausführlicher, der kürzere auf den Münzen des ersten derselben lautet: »der Mazdavacna, der Gott Artashetr, König der Könige«, vollständiger auf seinen Inschriften »der Mazdayaçna Artashetr, der Gott, der Abkömmling der Götter, König der Arier, König der Könige. Sein Sohn Shapår I fügt zu den Ariern noch die Anarier hinzu; eine auffallende Verschiedenheit von den früheren Titeln liegt darin, dass beide vor Allem ihre Rechtgläubigkeit betonen. Die Titel späterer Såsåniden, welche uns die Alten erhalten haben, sind noch bei weitem ruhmrediger. Ammian (17, 5, 3, vgl. auch 23, 6, 5) giebt als Titel des Shapur II Rex regum Sapor, particeps siderum, frater Solis et Lunae. Derselbe Herrscher nennt sich bei Moses von Khorni (3, 17): der tapfere Mazdayaçna, der Sonnengleiche, der König der Könige; Qobad I (Malalas p. 449) bezeichnet sich als den Herrn des Orients und den römischen Kaiser als den Herrn des Occidents 1), Khosrav I (bei Menander p. 353) ader

<sup>1)</sup> Mit Unrecht übersetst St. Martin (bei Lebeau 8, 130) fils de Soleil, und sieht eine Herabsetzung darin, dass der römische Kaiser als Sohn des Mondes gelten soll. Qobåd erkennt durch den angenommenen Titel vielmehr die Gleichberechtigung beider Herrscher an.

göttliche, gute, der Vater des Friedens, der ehrwürdige Chosroes, König der Könige, der glückliche, fromme, Gutes thuende, welchem die Götter grosses Glück und ein grosses Königreich gegeben haben, der Gewaltige der Gewaltigen, dem die Götter ihren Stempel aufgedrückt haben«. Eben so bombastisch Khosrav II Theophyl. 4, 8): »Chosroes, der König der Könige, der Herrscher der Herrschenden, der Herr der Völker, der Friedensherr, das Heil der Menschen, unter den Göttern der gute und ewige Mensch. unter den Menschen aber der majestätischste Gott, der überaus berühmte, der Sieger, der mit der Sonne aufgehende, der Nacht Augen verleihende, von den Vorfahren her ausgezeichnete, der den Krieg hassende, gnädige, der die Asonen (Edlen) in Dienst nimmt und den Persern das Königthum behütet«. In Uebereinstimmung mit diesem Titel wurde Khosrav II abgebildet 1) als in den Wolken thronend, um ihn her Blitze, Sonne und Mond und Engelschaaren, eine Vorrichtung war angebracht, dass das Bild blitzen und regnen konnte.

Dass eine so hoch stehende Persönlichkeit wie der Grosskönig von der ihm untergebenen Herde die entsprechenden Ehrenbezeigungen verlangte, das versteht sich eigentlich von selbst. Um den Glauben an die Vorzüge möglichst zu erhalten, welche angeblich dem Grosskönige vor anderen Menschenkindern eigen waren, musste derselbe für sein Volk eine halb mythische Person sein, und die wenigsten Personen durften einen Begriff davon haben, wie ein König eigentlich aussehe. Darum war es von jeher Politik der Grosskönige, sich möglichst wenig zu zeigen. Schon Dejokes verordnete, dass Niemand Zutritt zum Könige haben solle und Alles durch Boten abgemacht werden müsse. Auch die Achämenidenkönige zeigten sich selten, und Niemand durfte unangemeldet zu ihnen kommen 2). Von den Medern gingen diese Gebräuche auf die Perser über. Man erwartete von dem Könige. dass er diese Politik aufrecht erhalte, und wir begreifen, dass der Parther Vonones den Unwillen seiner Umgebung erregte, als er dieselbe vernachlässigte und nach römischer Sitte mit seinen Unterthanen verkehren wollte, als wäre er

<sup>1)</sup> Cf. Nicephorus de rebus post Mauricium p. 19.

<sup>2)</sup> Herodot. 3, 118. 119. Esther 4, 11.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

ihres Gleichen 1). War es nun aber durchaus nöthig, dass ein Unterthan das Gesicht des Königs schauen sollte, so musste diess in einer Weise geschehen, dass die tiefe Ehrfurcht eher vermehrt als vermindert wurde. Es galt für das höchste Glück eines Unterthanen, das Gesicht seines Herrschers einmal sehen zu dürfen (Plut. Alex. c. 20. Nicol, Damasc. frg. 10). Wer vor dem Könige erschien, der musste vor ihm, als einem Gotte, niederfallen, eine Sitte, die übrigens durchaus nicht auf Eran beschränkt war? Nicht blos die Ehrfurcht, auch die Vorsicht gebot, dass der dem Könige Nahende die Hände in den Aermeln seines Obergewandes haben musste (Bd. 2, 429). Man wünschte demselben langes Leben (Aelian. Var. hist. 1, 32). Weiter war auch die glänzende Kleidung des Königs bei solchen Gelegenheiten darauf berechnet, einen imponirenden Einfluss auf den Besucher zu üben; unsere altéranischen Denkmale zeigen uns den König öster in seiner Tracht. Wir werden davon im nächsten Buche zu handeln haben und erwähnen hier nur die Beschreibung, welche die Alten geben. Ziemlich genau dürfte die Beschreibung des Kyros (Cyrop. 8, 3. 13) mit der Wirklichkeit übereingestimmt haben, er erscheint in seinem Ornate: die gerade stehende Tiara auf dem Kopfe, der Mantel war purpurn und halbweiss (nur der König durfte den halbweissen Mantel tragen), die Beinkleider von hellem Purpur, das Oberkleid (κάνδυς) ganz purpurn. Um die Tiam war ein Diadem gewunden, die Hände steckten nicht in den Aermeln des Oberkleides. Achnlich ist die Beschreibung, welche Curtius (3, 3. 8) vom königlichen Ornate gieht. Nach seiner Darstellung war die Tiara wie ein Turban mit einer blau und weissen Binde umwunden, auf dem Oberkleide erwähnt er goldne Habichte, wol die fabelhaften Vögel, von welchen die Achämeniden abzustammen sich rühmten. Auf den Denkmalen hat der König

<sup>1)</sup> Cf. oben p. 135. Tac. Ann. 2, 2: sed prompti aditus, obvia comites, ignotae Parthis virtutes, nova vitia. Vgl. auch Curtius 8, 18.

<sup>2)</sup> Phanias Eresius frg. 9 bei Müher. Justin 6, 2. Die Griechen hatten bekanntlich gegen diese Ehrenbezeigung einen besondern Abscheu, und verweigerten sie eben so hartnäckig, wie die Perser sie verlangten (Her. 7, 136. Arrian. Anab. 4, 12. 1 fig.), oder sie ersannen eine List, um sich scheinbar zu fügen (Aelian. Var. hist. 1, 21). Keiper (l. c. p. 203) leugnet, dass diese Ehrenbezeigung auf den göttlichen Charakter der Könige hinweise, da sie auch andern Personen in Erân zu Theil wurde. Vgl. unten.

einen Blumenstrauss in der Hand, nach dem Shahname hält Khorrav II (Shâhn. 2029) bei der Audienz eine Quitte (بع) in der Hand. Ein goldenes Scepter, das der König in der Hand hielt und gegen die senkte, die er begnadigen wollte, wird bei Josephus Antiq. 11, 6, 9. Esther 4, 11 erwähnt. Theophylact (4, 3) giebt den Schmuck des Hormisdas IV in folgender Weise an: Derselbe bestand aus einer goldenen Krone, die mit Perlen und Edelsteinen reich verziert war, unter letzteren grosse, welche weithin Glanz verbreiteten. Beinkleider und Mantel waren reich mit Gold durchwirkt. Khosrav II gab seine Audienzen in einem grossen Saale, in welchem sich die Krone befand, diese war hoch und mit Smaragden, Rubinen und Perlen bedeckt, die in das Gold eingelegt waren. Sie war an einer goldenen Kette an der Decke des Gemaches aufgehangen, denn ihr Gewicht war zu bedeutend, als dass ein Mensch sie hätte tragen können, für gewöhnlich war sie mit einem kostbaren Stoffe bedeckt. Der königliche Thron stand unmittelbar unter der Krone, sobald sich Khosrav II auf denselben niedergelassen und die Krone auf seinen Kopf gesetzt hatte, wurde der Vorhang weggezogen, der ihn bis dahin verborgen hatte, und der Eindruck war für diejenigen, welche das Schauspiel zum ersten Male sahen, so überwältigend, dass sie unwillkürlich auf die Knie fielen1). Auch bei Firdosi (Shahn. 2029) erscheint Khosrav II selbst noch nach seinem Falle auf einem mit Gold und Edelsteinen reich verzierten Throne, auf einem Kissen von Goldbrocat sitzend. Auch er schildert den Thron des Khosrav II höchst prächtig und giebt uns (Shåhn. 2013, 14 fg.) eine Beschreibung der Neujahrscour und der Rangordnung bei derselben. In dieser späten Zeit hat sich wol der ursprüngliche Glaube von der Göttlichkeit des Königs kaum mehr aufrecht erhalten lassen und waren auch die Audienzen häufiger geworden. Masûdi 2, 158 sagt indessen, dass die Sâsâniden sich dem Anblicke der Menschen entzogen, selbst dem ihres Hofes. Auch die Hofleute höchsten Ranges mussten sich 20 Ellen vom Grosskönige entfernt halten, und in der Mitte zwischen ihnen und dem Grosskönige war ein Vorhang, an dem ein eigner Beamter angestellt war. Die zu einem Feste befohlenen Hofleute ordneten sich nach

<sup>1)</sup> Vgl. Caussin de Perceval, Histoire des Arabes 1, 147. Ganz anlich war die Sitte der byzantinischen Kaiser, of. Gibbon 8, 91 der Basler Ausgabe.

ihrem Range und beobachteten vollkommenes Stillschweigen, bis der Ceremonienmeister einem derselben befahl ein Lied zu singen oder einen ähnlichen Auftrag auszuführen. Nach Masúdi hiess dieser Ceremonienmeister Khorrembâsh (خرم باش), d. h. sei glücklich. — Auch über die Rangordnung unter den Sasaniden giebt uns der genannte Schriftsteller einige Auskunft (2, 153): Ardashîr Bâbegân stellte drei Classen von Hofleuten auf: 1) Açavira Reiter) und Prinzen, sie mussten 10 اسوار بسوار wol von الاساورة) Ellen vom Könige (richtiger wol von dem oben erwähnten Vorhange) entfernt bleiben, sie hatten ihren Platz auf der rechten Seite des Thrones, es waren diess die Günstlinge, die an der königlichen Tafel theilnehmen durften. Die zweite Classe bildeten die Marzbans und Ispehbeds, also vornehme Würdenträger aus den Provinzen, sie mussten sich 10 Ellen von den ersteren entfernt halten. Die dritte Classe bestand aus Personen, die zum Vergnügen des Königs dienten, ausgeschlossen waren auch von dieser Personen von niederer Herkunft sowie Verkrüppelte. Ganz Achnliches berichtet Athenaeus 4, 26. Begegnet man dem König auf dem Wege, so erfordert die Ehrfurcht, vom Pferde zu steigen und denselben zu Fuss zu erwarten (Joseph. Antiq. 20, 3. 2). Dies thun auch immer die Helden des Shahname, der Armenier Musîl küsst sogar den Steigbügel des Khosrav II (Shâhn. 1928, 22). - Wie die Person, so war auch die Wohnung des Grosskönigs mit besonderer Sorgfalt und Pracht ausgestattet, damit sie den Besuchenden in Erstaunen setzte; auch von ihr werden wir erst im nächsten Buche ausführlich zu reden haben, und wollen hier blos sagen, dass die Grosskönige mehrere Residenzen zu bewohnen pflegten. Der Ursprung des Dejokes scheint in der Umgegend von Ragha zu suchen zu sein, aber nach seiner Erhebung liess er sich eine Burg in Ekbatana bauen, wobei es wol noch mehr auf die Sicherung seiner Person, als auf die Prachtentfaltung abgesehen war. Diese Burg lag auf einem Hügel, ihre Mauern bildeten sieben Kreise, von denen der folgende den vorhergehenden immer um die Zinnen überragte; die Schutzwehr der ersten Mauer war weiss, die der zweiten schwarz, der dritten purpurfarben, der vierten blau, der fünften hellroth, die beiden letzten waren versilbert und vergoldet (Herod. 1, 98). Was die Lage betrifft, so war natürlich das westlicher liegende Ekbatana gewählt worden, um die Bewegungen der Assyrer besser im Auge behalten zu können. Die Dynastie der Achämeniden stammte aus der Persis und hatte ihren Wohnsitz zuerst in Persepolis, aber auch sie fand bald eine westlichere Lage des Königssitzes angemessener und Darius I verlegte seine Residenz nach Susa, wo sie auch unter seinen Nachfolgern blieb. Auch Susa war eine feste Stadt, zu welcher der Zugang von Osten wie von Westen ber durch grosse Ströme gesperrt war, sie lag auch weit mehr im Mittelpunkte des Reiches als Persepolis. Spätere Achämenidenkönige theilten ihren Aufenthalt zwischen Susa und Ekbatana (Xenoph. Anab. 3, 5. 15, Aelian. Hist. anim. 10, 6), vielleicht ist auch der Aussage der Kyropädie Glauben zu schenken (8, 6. 22), dass der Hof im Winter in Babylon, im Frühjahr in Susa, im Sommer in Ekbatana und im Herbste in Persepolis gewesen sei. Die Residenz der Partherkönige war zuerst in Asaak (cf. oben p. 72), dann in Dara, später in Hekatompylos (ibid. p. 76, Strabo XI, 514) und Ktesiphon, auch ihnen war es nahe gelegt den Westen immer im Auge zu behalten. Die Sasaniden gehörten wie die Achämeniden der Persis an, aber auch sie wählten Ktesiphon zu ihrer Residenz, doch wechselten sie nach Laune. Von Hormisdas IV heisst es (Shahn. 1799), dass er jedes Jahr zwei Monate in Istakhr verweilte, drei Monate in Ispahan, den Winter über in Ktesiphon, den Frühling auf dem Berge Alvand bei Ekbatana. - Die Sitte, bei dem Tode des Königs das heilige Feuer auszulöschen, ist uns erst von Diodor (17, 114) bezeugt, wir wissen daher nicht, ob sie sehr alt ist.

Wir müssen hier wiederholen, dass nach unserer Ueberzeugung die Würde des Grosskönigs keine ursprünglich éranische, sondern von Westen her überkommene ist. Manches deutet noch darauf hin, dass der Grosskönig ursprünglich ein Häuptling der Perser war und dass sein Stamm wusste, die hohe Würde sei zum Theil mit seinem Blute erkauft worden, und darum einen Antheil an den Vortheilen des Grosskönigthums verlangte, ja, wenn wir dem Herodot (3, 80 flg.) glauben dürfen, trug man sich nach der Beseitigung des falschen Smerdes einen Augenblick mit dem Gedanken das Grosskönigthum ganz abzuschaffen. Die Vortheile, welche dasselbe dem Stamme bot, waren indessen zu bedeutend, als dass eine solche Ansicht hätte Beifall finden können, wir erwähnen nur das Recht desselben, von allen Steuern befreit zu bleiben (Her. 3, 97). So kam es denn, dass unter dem Gross-

könige in und ausserhalb der Persis eine grosse Anzahl von Machthabern stand, von denen manche sich nicht viel geringer dünkten als das Königshaus selbet, und von welchen die vornehmsten den Königstitel führten. Ein solcher Zustand ist mit dem Grosskönigthum sehr wohl vereinbar, is dieses fordert ihn sogar, denn wer sich grosser König oder gar König der Könige nennt, der muss über andere, kleinere Könige herrschen; was aber das Amt betrifft, so ist es durchaus kein Widerspruch, wenn der Oberhirte andere ihm ähnliche Gehülfen zur Seite hat. Solche Könige gab es also in den verschiedensten Provinzen Erans, während die Achämeniden herrschten; sie waren ebenso gut angestammte Herrscher wie der Grosskönig, und wenn der letztere beseitigt wurde, so blieben sie doch bestehen, ohne in ihren Functionen beeinträchtigt zu sein, die meisten derselben haben daher den Umsturz des Reiches durch Alexander den Grossen überlebt. Man beschränkte den Königstitel nicht auf Eran, auch auswärtige Vasallen, wie die Könige von Hîra und Osrhoene durften diesen Titel führen. Die grosse Inschrift des Darius I nennt uns (Bh. 4, 2 flg.) solche Könige in Susiana, in Babylon, in Medien, in Sagartien, in Margiana und in Persien. In späterer Zeit, nach Alexander, wissen wir aus Strabo, dass die Perser ihre eigenen Könige hatten, Plutarch erwähnt Könige von Gordvene, Medien und Elymais; aus andern Schriftstellern lassen sich diese Nachrichten ergänzen und der Rang dieser Könige etwas näher bestimmen. Der Grosskönig hatte selbst in der Persis unter seinen Verwandten Personen, welche ihm ziemlich ebenbürtig waren; wir wissen, dass schon die Mitverschworenen des Darius I sich rewisse Rechte vorbehalten hatten (Herod. 3, 83. 84). Otanes hatte auf die Königswürde versichtet, dafür aber sich ausbedungen, dass er und seine Familie ganz unabhängig vom Könige bleiben und dass er oder sein Nachfolger jedes Jahr ein Ehrenkleid erhalten solle. Alle sieben Verschworene verlangten für sich einen solchen Rang, dass der König aus ihren Familien seine Gemahlin wählen konnte, ohne sich etwas zu vergeben, und dass die Familienhäupter jederzeit Zutritt zum Grosskönige erhalten mussten, ausgenommen wenn dieser sich in den Frauengemächen befand. In späterer Zeit finden wir selbst in Kleinasien noch Diynastien, welche die Umwälzung Alexanders überdauerten und ihren Ursprung auf einen der sieben Verschworenen surückführ-

ten. Von den untergebenen Königen müssen wir jedenfalls die Könige von Armenien an die erste Stelle setzen, kraft der Stellung der Dynastie, nicht wegen ihres Alters. Wie wir schon oben p. 90 flg. gesehen haben, ist in der Zeit der Achämeniden von einem Könige der Armenier nicht die Rede, erst unter den Seleukiden gestattete die Gunst der Umstände die Gestaltung eines selbständigen Königreiches Armenien, und eine Zeit lang war der König von Armenien ein gefürchteter Rivale des parthischen Königshauses, der für sich den Titel eines Grosskönigs beanspruchte. Diesen Umständen, nicht aber dem freien Entschlusse der Parther, wie Moses von Khorni (2, 3) uns glauben machen möchte, verdankte das Königreich Armenien seine freiere Stellung: die armenischen Könige bildeten ein Grosskönigthum im Kleinen, sie vertheilten die Aemter und Würden an Einheimische, mit Ausschliessung der Perser, die daher gar keinen Halt im Lande hatten. Die Dynastie war ein Zweig der Arsakiden (wir wissen aus der Geschichte, wie diess gekommen ist), und die Arsakiden Armeniens überdauerten die in Eran regierende Linie um Jahrhunderte; andere Zweige der Arsakiden, welche sich an die armenischen anschlossen, finden wir in Albanien, Georgien und sogar bei den Lp'in (die Lepones des Tacitus), jenseits des Kaukasus1), in der That tragen alle Könige, die von den Alten aus diesen Gegenden genannt werden, eranische Namen. Zu diesen Dynastien müssen wir auch gleich die Arsakidendynastie rechnen, welche im Lande der Kushan, im Osten von Eran, in Baktrien und Kabul regierte. Sie ist uns vorzüglich durch armenische Geschichtschreiber bezeugt; wir werden ihre Existenz schon darum nicht bezweiseln können, weil wir Münzen mit parthischen Namen gefunden haben, welche auf ein solches arsakidisches Nebenreich hinweisen (cf. oben p. 67 flg.). Sie gelten als einer der vornehmsten Zweige der Arsakiden, ihre Residenz ist Baktra, sie überdauerten die Arsakiden Erâns, Faustus (5, 37) erwähnt sie noch unter den Sasaniden. Ihre Unterthanen, die Kushan, zählt Elisaeus (p. 21) zu den Hunnen, sie waren also keine Arier, höchstens könnte sich die Dynastie an die Arier angeschlossen haben. -- Hier wird auch der passende Ort sein, von den Schicksalen der übrigen Glieder des Arsakidengeschlechtes

i) Pathanism l. c. p. 120. 124.

zu reden, des zweiten Königshauses der Eranier. Nach der Erzählung des Agathangelos und des Moses von Khorni, deren wir schon oben (p. 104 Anm.) gedacht haben, hätte das arsakidische Königshaus in Eran sich bald in mehrere Familien getheilt. welche sich gegenseitig die Herrschaft streitig machten. Arshavir hatte drei Söhne hinterlassen: Artashes, Karen, Surén, und eine Tochter, Goshm, die er an seinen Aspahapet oder Oberfeldherm verheirathet hatte. Nach dem Tode Arshavirs bestieg Artashes den Thron, aber die übrigen Glieder der Familie wollten ihn nicht anerkennen und es kam zu Streitigkeiten, welche Abgar, armenischer König von Edessa, schlichtete. Er bestimmte, dass sowol die Nachkommen aller drei Brüder als auch der Schwester den Namen Pahlav führen sollten: Artashes und sein Geschlecht sollten den Thron besteigen, nach dem Erlöschen dieser Linie sollte erst der Zweig Karen Pahlav, nach dessen Erlöschen Surén Pahlav, zuletzt aber Aspahabet Pahlav zur Nachfolge berechtigt sein. Diese Nachricht kann weder ganz richtig, noch ganz falsch sein: sie ist unrichtig, weil es - wenigstens nach meiner Ueberzeugung - einen armenischen König Abgar niemals gegeben hat; man kann ihr auch nicht allen Werth absprechen, weil die Namen der von Moses genannten Zweige wirklich in Erân nachzuweisen sind. Da in die Abgarsage erweislich die Geschichte des Königs Izates von Adiabene verflochten worden ist, so ware es möglich, dass auch diese Erzählung daher stammte. Wir haben gesehen, dass Izates zwischen Artaban III und seinen Unterthanen vermittelte (p. 118); von einem Abkommen, wie Moses erzählt, ist freilich nicht die Rede, doch wäre es möglich, dass damals eine ähnliche Vertheilung beliebt worden wäre. In demselben Abschnitte erzählt übrigens auch Josephus, dass Vologeses I seinen Brüdern Provinzen zuwies, und es wäre auch möglich, dass diese Thatsache in der vorliegenden Erzählung benutzt worden ist. So spät - um 40 n. Chr. - kann aber diese Benennung nicht entstanden sein, da wir den Surena schon zur Zeit der Schlacht von Karrhae in Amt und Würden finden. Wie dem auch sein möge, diese verschiedenen Zweige der Arsakiden haben wirklich existirt. Den Wohnsitz der Karen Pahlav 1) suchen wir in Medien, in der Nähe des von

<sup>1)</sup> Dieser Familie gehört wol auch der oben p. 153 genannte Karenes.

Ammianus Marcellinus (23, 6. 29) genannten Berges Coronus, die Besitzungen des Aspahapet lagen in Parthien und Taberistàn. Die Besitzungen des Surén Pahlav möchte ich in Khorasan, vielleicht auch in Sogdiana suchen 1), so dass also die arsakidischen Fürstenhäuser den ganzen Nordrand von Erân beherrscht hätten. Nach dem Berichte des Moses wäre das Haus der Karen zur Zeit der ersten Såsåniden zu Grunde gegangen; weil es Miene machte sich mit den in Armenien und Baktra regierenden Zweigen der Dynastie zur Aufrechthaltung der Arsakidenherrschaft zu verbinden, soll es Ardashir I plötzlich überfallen und ganz ausgerottet haben, bis auf einen einzigen Sprössling, welcher später in Armenien die Familie der Kamsarakan begründete. Ich bezweiße die Zuverlässigkeit dieser Nachricht, weil sich, wie gesagt, auch noch unter den Såsåniden Kårens in Erån nachweisen lassen. Unbestritten ist, dass die Surén Pahlav und Aspahapet Pahlay den Fall der Arsakiden überdauerten; sie unterwarfen sich den Sasaniden und fuhren fort zu den angesehensten Geschlechtern des Landes zu gehören, mit den Aspahapets vermählten sich selbst die Könige (cf. p. 405 not). Auch das Geschlecht der Aspahapets dürfte höher hinaufreichen, als es nach den Angaben Moses von Khorni den Anschein hat; auffallend ist es wenigstens, dass Xenophon (Cyrop. 8, 3. 25 und 4. 1) τον Υρχάνιον εππαργον nennt. Wenn wir den Armeniern glauben dürfen, so waren auch während der Såsanidenherrschaft die Arsakiden Armeniens und Erans der Verwandtschaft eingedenk, durch die sie von Alters her verbunden waren.

j

Ueberhaupt ist Kåren ein nicht seltner Name für Personen und Localitäten. Auch Sehfreddin (p. 321 ed. Dorn) kennt die Familie Qåren in Taberistân am Berge Qåren, lässt sie aber erst unter Khosrav I dort ansässig werden, was zu spät ist.

<sup>1)</sup> Bekannt ist, dass die alte Uebersetzung des Avesta Vd. 1, 14 Çughdha mit Çürîk übersetzt, womit sie unmöglich Syrien meinen kann. Der Name Süri findet sich im Shähnäme einige Male bei Personen, die bestimmt nach Ostéran zu setzen sind, so namentlich Mähüi Süri, mit welchem der letzte Yezdegerd zusammentrifft, nachdem er von Rai ostwärts geflohen ist. Wenn Tabari die Nachkommen des Surén nach Segestän setzt, so ist diess wol allzu südlich. Die persischen Wörterbücher kennen Sür als den Beinamen einiger Afghanen. Eine Burg Sürin (معربات ) erwähnt Yäqüt bei Nishapur; es ist mir wahrscheinlich, dass ebenso wie Qären auch Surén sowol eine Localität als eine Familie bezeichnet.

Nächst den Verzweigungen der beiden regierenden Häuser der Achämeniden und Arsakiden hat keine Familie ein grösseres Anrecht auf unsere Aufmerksamkeit, als die Familie der Mihrane. Schon der Name, der kaum etwas Anderes bedeuten wird als »Abkömmling des Mithra«, deutet auf einen hohen Ursprung, und ich glaube, das Geschlecht lässt sich bis in die Zeit der Achämenidenherrschaft zurückführen, wenn man nämlich den Mithrines hierher zählt, den Arrian (Anab. 1, 17. 3; 3, 16. 5) erwähnt, erst als Befehlshaber von Sardes, dann als Satrapen Armeniens. Später verschwindet er aus der Geschichte, doch dürste die Familie in Armenien geblieben sein, da auch später Angehörige der Mihrane dort erwähnt werden 1), doch wohnten ohne Zweifel Zweige derselben auch im eigentlichen Eran: nach Ibn Alathîr (1, 297) liegt ein Ort Mihran in Medien und ist das Stammschloss eines der Ispehbede. Unter den Såsaniden erscheinen Mitglieder dieser Familie sehr häufig, und zwar in hohen Würden, so dass man den Namen Mihrân geradezu als den Namen einer Würde bezeichnet hat2). Diess ist kein Widerspruch; wir wollen hier gleich bemerken, dass viele Würden in bestimmten Familien erblich waren, wenigstens unter den Sasaniden. Procopius versichert, dass nach dem Gesetze Persiens der König Würden nur in der Familie verleihen könne, welche ein Recht auf dieselben hat (B. P., 1, 6). Theophylact (3, 18) behauptet, dass alle Staatsgeschäfte unter sieben Familieh vertheilt seien; eine habe zu regieren und den Grosskönig zu krönen, eine sweite dem Heere vorzustehen, eine dritte besorge die politischen Angelegenheiten, die vierte urtheile über Empörungen und Streitsachen, eine fünste befehlige die Reiterei, die sechste sammle die Steuern und besorge die Verwaltung, die siebente die Waffen und die Ausristung des Heeres. Diese Einrichtung soll schon von Darius I getroffen worden sein, so dass es aussieht, als habe dieser die hohen Staatsämter unter seine Mitverschworenen vertheilt. Auch Tabari (2, 14 Koseg.) spricht von 7 edlen Familien. Zur Familie der Mihrane gehört gewiss der Merenes, den unter Shapur II Am-

<sup>1)</sup> Theophylact 3, 18 leitet den Behram Cobin auf diese Familie zurück: τὸν δὲ Βαράμ τῆς τοῦ Μιρράμου οἰκαρχίας γενόμενον, δήμου δ' Άρσακίδου, καταλεγῆναι φασίν etc.

<sup>2)</sup> Procop B. P. 1, 13: Μιρράνης τὸ ἀξίωμα.

mian (25, 1. 11) als equestris militiae magister nennt, in dessen Begleitung sich zwei königliche Prinzen befinden. Als Lehrer des Peroses wird von Elisaeus (p. 351) ein gewisser Raham aus der Familie Mihran genannt; unter Khosrav I nennt Theophanes (1, 277) einen Μηράν 1) als πρωτοστράτηγος der Perser, nach Procop B. P. 1, 13) hiess er Peroses und hatte diese Würde eben erst erhalten; auch er nennt ihn den Oberfeldherrn. Ueber die in der Geschichte Armeniens vorkommenden Mihrane hat schon Patkanian (l.c. p. 131) die vorhandenen Notizen gesammelt, doch geht der genannte Gelehrte nach meiner Ansicht etwas zu weit, wenn er alle Personen hierher rechnet, deren Namen Mihr ist, denn diese haben blos den Mithra zu ihrem Schutzpatrone; unzweifelhaft gehört aber dahin Izad Vshnasp (Lazar. von Farb p. 197), Mihran und Shapuh Mihran (ibid. p. 276. 277), vom fünften bis zum achten Jahrhunderte waren Mitglieder dieses Hauses Könige von Albanien. Dass auch Behrâm Cobîn zu dieser Familie gerechnet wird, ist oben schon gesagt worden; ein Mihrân wird noch in den Kämpfen mit den Arabern erwähnt (Tabarist. Ann. 2, 204 flg. ed. Koseg.).

Andere hohe Häuser in Eran lehrt uns das Königsbuch kennen. Dem Range nach voran stehen die Nachkommen des Thrita und Cama Kereçaçpa, welche beide schon im Avesta genannt werden, und deren Gebiet jenseits des Hilmand begann. Wir haben bereits gesehen, dass sie ihr Geschlecht auf Yima zurückleiten, sie folglich dem Hause des Grosskönigs ebenbürtig sind (Bd. 1, 555 fg.), ebenso, dass sich ihr Ansehen hoch hinaufführen lässt und erst spät endigte (Bd. 1, 556 not. und Bd. 2, 541 not.); zu beachten ist auch die wunderbare Erziehung des Zal durch einen himmlischen Vogel, der auch bei der Geburt des Rustem mitwirkt (Bd. 1, 565. 571). Die Erzählung erinnert an die oben p. 600 not. von Achämenes beriehtete Geschichte. Auch das armenische Geschlecht der Artruni rühmt sieh. dass einer seiner Vorfahren als Kind von himmlischen Vögeln beschützt worden sei (Mos. Khor. 2, 7). Die Familie der Herrscher von Segestan bekleidete die Würde des obersten Reichsfeldherrn (جهان پهلوان), diese war gleichfalls erblich. Von gleich hohem Range ist Thus, ein Nachkomme des Grosskönigs Naudar, während die Linie.

i) Malalas p. 441 schreibt Mépay.

welche auf dem Throne sitzt, von Kavi Kavâta abstammt. Er hat seinen Wohnsitz in Khorâsân (ohne Zweifel in der Stadt Thûs), er ist Reichsbannerträger, in Folge seiner hohen Abkunft ist ihm erlaubt, die goldgestickten Schuhe der Könige zu tragen (ربينه كفش, Shâhn. 1637, 5 v. u. und oft). Von etwas geringerer Familie ist Gudarz, ein Nachkomme jenes Kâve, der zuerst zur Empörung gegen Azhi dahâka aufrief; die Besitzungen der Familie liegen bei Qomm und Ispâhân.

Alle diese Würdenträger waren nach innen vollkommen unabhängig, sie hatten aber den Grosskönig als ihren Oberherrn zu betrachten, dem sie Tribut zu bringen und Heeresfolge zu leisten gehalten waren. Das Verhältniss zwischen dem Grosskönige und Vasallen, wie es nach érânischen Begriffen sein sollte, findet sich meiner Ansicht nach sehr gut ausgedrückt in der kurzen Ansprache, welche der Arsakide Tiridates bei seiner Belehnung an Nero richtete und welche uns Dio (63, 5) erhalten hat. »OHerr,e so sagte derselbe, »ich bin ein Abkömmling des Arsakes, ein Bruder der Könige Vologeses und Pakorus, aber ich bin dein Knecht und ich bin zu dir gekommen als zu meinem Gotte, um dich anzubeten als den Mithra, ich werde das sein, was du über mich verhängst, du bist mir Schicksal und Verhängniss.« So wird auch Rustem im Königsbuche als unerschütterlich treu dargestellt, die Angelegenheiten des Grosskönigs bleiben ihm wichtiger als seine eigenen, selbst wenn er beleidigt worden ist. Ein so ideales Verhältniss fand natürlich in der Wirklichkeit sehr selten statt, die Unterwürfigkeit der Vasallen hing zumeist von der Achtung ab, die sie vor der Waffengewalt des Grosekönigs hatten, denn ihre Unterthanen betrachteten sie als ihre angestammten Herren. denen sie in erster Linie Gehorsam schuldig seien; erst in zweiter Linie standen die Pflichten gegen den Grosskönig. Ein Glück für die Grosskönige war es, dass die Erbfolge in diesen Regentenhäusern eben so wenig geordnet war wie im Hause des Grosskönigs selbst, auch hier fanden sich Söhne und Verwandte, welche die Nachfolge in der Herrschaft wünschten und desswegen die Freundschaft der Grosskönige suchten; solche Verhältnisse nicht blos auszubeuten, sondern auch, wenn nöthig. hervorzurufen, ist stets die Politik der Grosskönige gewesen Unbestritten stand nämlich den Grosskönigen das Recht zu seine Vasallen zu belehnen; das Verhältniss zwischen beiden

Würdenträgern wurde als ein Vertrag aufgefasst, der erst abgeschlossen, dann durch eine schriftliche Urkunde bestätigt wurde 1). Der Grosskönig konnte durch seine Erlasse nicht blos alte Rechte bestätigen, er konnte vorkommenden Falls auch neue Königreiche und Herrschaften gründen. So erhält Behram Cobin nach seinen ersten Siegen die Belehnung mit einem Landstriche (Shahn. 1830), Jehen, ein Baumeister, wird für seine Dienste von Khosrav II mit Sårî und Âmol belehnt (Shahn, 2005). Ebenso in alter Zeit cf. Her. 6, 70, Strabo XIV, 636. Wie der König mit einer Herrschaft belehnen konnte, so hatte er auch das Recht die Belehnten abzusetzen, wenn er einen Grund dazu hatte, doch musste er sich, wo die Würde an eine bestimmte Familie gebunden war, an die Mitglieder derselben halten. Als Qobàd I das rasche Gelübde gethan hatte, den ersten, der ihm begegnen werde, zum Chanarangen zu ernennen, fühlte er sich bedeutend erleichtert, als der erste, der ihm huldigend entgegentrat, ein Mitglied der Familie war, in welcher die Würde sich forterbte Procop. B. P. 1, 6). Wohl finden sich auch Beispiele, namentlich in Armenien, von stärkeren Abänderungen, so wenn der König Varazdat die Würde eines Oberfeldherrn dem Bat übergiebt (Faustus 5, 35), oder Yezdegerd II die Nachkommen des Vardan ihrer Besitzungen und Würden beraubt. Da aber das Volk an den angestammten Familien hing, so waren diese Entziehungen meist nur temporär, und nach einiger Zeit gelang es der Familie, wieder in ihre alten Rechte eingesetzt zu werden. Auf dem Rechte der Besetzung und Bestätigung bestanden die Grosskönige mit grosser Beharrlichkeit, und selbst geistliche Würden der Christen machen keine Ausnahme. nimmt es sehr übel, als der armenische König Khosrav den Sahak aus eigener Machtvollkommenheit zum Katholikos erhebt, während Sahak in Ktesiphon nicht blos die Bestätigung erlangt, sondern durchsetzt was er will (Mos. Khor. 3, 50. 51). Später setzt der Grosskönig den Sormak zum Katholikos ein (ibid. 3, 64) und verweigert die Bestätigung des Giut (Laz. Farp. c. 56), dem sie

<sup>1)</sup> So wird Shahn. 1961, 3 der Vertrag (پيمان) durch eine Urkunde bestätigt. Im Armenischen steht dafür payman ukht Mos. Khor. 3, 5. Nach Mos. Khor. 3, 51 wurden die Diplome bei dem Regierungsantritte eines neuen Königs revidirt.

übrigens nicht blos für sich, sondern auch für seine Nachkommen verliehen worden wäre, wenn er sich den Wünschen des Grosskönigs gefügt hätte. -- Neben den oben genannten grössern Familien, welche ein weiteres Gebiet beherrschten, gab es nun auch noch eine gute Anzahl kleinere mit verschiedenen Rangabstufungen, über die wir nichts Näheres wissen. So hören wir bei Moses von Khorni (3, 4), dass Bakur, der Fürst von Aghdni, zwar nicht König werden durfte in seinem Lande, da er nicht zur Familie der Arsakiden gehörte, wohl aber unabhängiger Oberherr seines Landes sein konnte, und desshalb Unterhandlungen mit den Persern anknüpfte. Namentlich aber wird es weder in Erân, noch in Armenien an einer grossen Anzahl von Adelichen gefehlt haben, die auf eine feste Burg beschränkt waren, deren es nach der Natur des Landes viele gab, und dass diese nach Art unserer mittelalterlichen Raubritter lebten und eine Plage für den Bürger und Kaufmann waren. Die Macht des Königs in Familiensachen war übrigens sehr bedeutend, er konnte durch königliche Entschliessung von einer Familie in die andere versetzen; so versetzt der König von Armenien den Gazavon aus der Familie Kamsarakan in die seiner Mutter, der Arsakiden (Mos. Khor. 3, 48). Die ältern éranischen Könige werden dieselben Rechte gehabt haben; wenn Alexander (bei Arrian Ansb. 7, 11. 1) Perser su seinen Verwandten ernennt, so ahmt er wol blos eine Sitte nach, die schon vor seiner Eroberung in Eran üblich war.

Gegenüber einem so zahlreichen und mit bedeutenden Vorrechten ausgestatteten Adel würde der Grosskönig einen sehr harten Stand gehabt haben, wenn es nicht in seiner Macht gestanden hätte Auszeichnungen und Aemter zu verleihen; namentlich die letzteren, die oft mit bedeutenden Einkünften verbunden waren, fesselten den Adel an den Hof, auch gegen die erstem war er nicht gleichgültig. Die Auszeichnungen bestanden zumeist aus Schmuckgegenständen und Kleidern; unter den Arsakiden und Säsäniden waren sie genau geregelt und mit bestimmten Aemtern verbunden. Schon aus Tacitus (Annal. 6, 42) haben wir gelernt, dass der Surena dem Grosskönige in feierlicher Versammlung die Krone auf das Haupt setzte. Dem Izates wird nach Josephus (Antiq. 20, 3. 3) wegen seiner Verdienste vom Partherkönige das Recht ertheilt, die hohe Tiara zu tragen wie die

Partherkönige selbst, und in einem goldenen Bette zu schlafen. Den Hauptschmuck von grösster Bedeutung bildeten die Kronen, die nicht blos von den Grosskönigen getragen wurden. Tabari versichert (Annal. 2, 13 ed. Koseg.), dass die aus den sieben edelsten Familien entsprossenen Perser Kronen im Werthe von 100000 Drachmen tragen. Im Königsbuche werden Kronen auch als blosse Schmuckgegenstände, z. B. von Frauen erwähnt (vgl. Shaha. 1518, 9. 1519, 11). Nach Xenophon (Cyrop. 8, 3. 13) trugen die königlichen Verwandten noch ein Diadem um die Tiara, wie der König selbst. Behrâm Cobîn erhält bei seiner Belehnung einen silbernen Thron und goldene Stiefel, später fällt er in Ungnade, weil er sich Stiefel zulegt, welche er nicht das Recht hat zu tragen. Der schon oben genannte Baumeister Jehen erhält bei seiner Belehnung eine Krone und zwei Ohrgehänge. Stiefel und Mantel scheinen neben der Krone die höchsten Würdezeichen gewesen zu sein, wie ja die goldenen Stiefel auch bei Thûs immer hervorgehoben werden. Die Würde eines Mihrân bezeichnete nach Procop (B. Goth. 4, 17) ein goldenes mit Perlen besetztes Haarband. Ganz ähnliche Würdezeichen macht Moses von Khorni (2, 7 flg.) auch für die armenischen Grossen namhaft. Natürlich sind es nur die vornehmsten Auszeichnungen, die wir hier erwähnen konnten; es gab deren auch geringere für Personen geringern Ranges, bis zu den einfachen Ehrenkleidern herab 1). Diese Ehrenkleider von verschiedener Farbe wurden je nach dem Range schon in alter Zeit verliehen (Xen. Cyrop. 8, 3. 1-3), ausserdem goldne Kronen (Her. 8, 118) und goldne Ketten (ibid. 3, 130), ebenso andere Gegenstände von Gold (Plut. Artax. c.10); am seltsamsten ist die von Ktesias Pers. 22 erwähnte goldne Mühle im Werthe von sechs Talenten, welche als höchstes Geschenk galt. Ein Beispiel von Ueberhebung in dieser Beziehung giebt uns schon in alter Zeit Tiribazos, der den König um seinen Mantel bittet um ihn zu tragen, eine Frechheit, die nur als Geistesstörung ausgelegt werden konnte (Plut. Artax. c. 5). Solche Schmuckgegenstände zu tragen war nur dem erlaubt, der vom Grosskönige dazu die Bewilligung empfangen

<sup>1)</sup> Elisaeus c. 6 init. (p. 202 ed. Ven.) erwähnt ausser den Kronen noch Wohlgerüche und Streitäxte als königliche Geschenke.

hatte (Procop. B. P. 1, 17). Von noch grösserer Bedeutung als die Ehrenzeichen waren die Aemter und Ehrentitel. Zu den Ehrentiteln rechnen wir die Verleihung des Namens 'Οροσάγγης, der dem griechischen Εὐεργέτης entsprechen soll (Her. 8, 85), seine Verleihung war wol auch mit Landschenkung oder ähnlichen Gaben verbunden. Wir wissen, dass er bei verschiedenen Gelegenheiten verliehen wurde, z. B. Bd. 2, 541 Anm. In späterer Zeit erhält noch Ardashîr II den ähnlichen Beinamen nékô-kàr, d. i. Wohlthäter, bei Firdosi. Das Wort Zíx erklärt Agathias 4, 30 für einen Namen, Menander (p. 346) dagegen für eine Würde; der Ausdruck hängt wol mit neup. زيخة (zîg) oder إيض (Zîc) zusammen, womit zwar gewöhnlich astronomische Tafeln, aber auch Kriegsgeräthe bezeichnet werden. Dunkel bleibt auch die Würde, welche Theophylact (3, 18) mit dem Namen Δαριγμεδούμ bezeichnet und dem Κουροπαλάτης der Byzantiner gleichsetzt; es scheint dieselbe Würde, welche Firdosi mit dem Worte Kadkhodài (ريخداو) bezeichnet, welches ganz dem abendländischen Majordomus entspricht und eine der höchsten Würden gewesen sein muss. Die Stellung eines Grosskönigs machte die Errichtung einer bedeutenden Anzahl von Hof- und Staatsämtern nothwendig, welche sehr gesucht wurden, die ersteren wegen des Einflusses, zu dem sie befähigten, die letzteren wegen der Einkünfte. Durch sie vermochte der Grosskönig eine bedeutende Macht auszuüben, denn die Besetzung dieser Aemter stand durchaus in seinem Belieben, auch wurde dafür keine besondere Befähigung erfordert, die Laune des Grosskönigs entschied Alles, ihre Verleihung war eine Gunstbezeigung, ein Mittel sich zu bereichern. Wenn wir übrigens zwischen Hof- und Staatsämtern scheiden, so geschieht diess mehr nach unsern, als nach érànischen Anschauungen, nach welchen beides königliche Aemter waren. Der Grosskönig betrachtete seine Unterthanen insgesammt, ohne Unterschied des Ranges, als seine Diener (balldaka), wie zahlreiche Stellen der Keilinschriften und der Alten beweisen. Was nun zuerst die Hofamter betrifft, so dürfte sich an ihnen in historischer Zeit wenig geändert haben. Die Einrichtung des Hofes ist wol schon bei den Assyrern eben so geordnet gewesen; was die Meder betrifft, so zeigt die früher (Bd. 2, 273) mitgetheilte Erzählung, dass auch der medische Hofstaat ein zusammengesetzter war. Den persischen Hofstaat beschreibt uns Xenophon in der Kyropädie 1), welche wir in diesen Dingen um so mehr für zuverlässig halten dürfen, als ihre Angaben mit den späteren Einrichtungen übereinstimmen, über welche uns namentlich die Armenier dankenswerthe Aufschlüsse geben, die bereits Patkanian (l. c. p. 114 fig.) zusammengestellt hat. Für die wichtigsten Beamten müssen die gelten, welche unmittelbar die Person des Königs zu ihrem Gegenstand haben: der Mundkoch und der Mundschenk. Da diese beiden Beamten die Speisen des Königs nicht blos zuzurichten, sondern auch vorzukosten hatten und bei den Mahlzeiten des Königs viel gegenwärtig waren, so waren sie dessen eigentliche Gesellschafter und mussten Persönlichkeiten sein, die dem Könige angenehm waren, und er dürfte in der Wahl derselben ziemlich frei gewesen sein. Xenophon nennt sie unter dem Namen τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων ἐπιμεληταί; der Mundkoch tritt erst in den letzten Zeiten der Sasaniden mehr hervor, aber der Mundschenk<sup>2</sup>) wird schon früher auch bei den Assyrern und Medern erwähnt; dass der König nicht blos über seine Nahrung, sondern über seine Geschäfte mit ihnen sprach, dafür liefern Nehemia (cf. Nehem. 2, 1) und Mebodes sprechende Zeugnisse, auch Kyros, wenn die von Nikolaus von Damaskus erzählte Geschichte wahr ist. Zu der nächsten Umgebung des Königs gehörte auch der Leibarzt; es ist oben schon gesagt worden, dass sich die Grosskönige bei der Besetzung dieser Stellen weder an ihren Stamm insbesondere, noch an die Eranier überhaupt hielten, sie verwandten dazu sehr oft Ausländer, die bisweilen mit Gewalt festgehalten wurden (Her. 3, 130); zu welchem Einfluss sie es bringen konnten, sehen wir an dem Beispiele des Ktesias. Ferner gehören hierher die Kammerherren (bei den Armeniern Senakapan oder Senekapet, Elisaeus p. 106. Lazar. p. 109); unter ihnen tritt besonders einer hervor, das Königsbuch nennt ihn câlâr-i-bâr (سالار بار), er hat den Zutritt zu dem Grosskönig zu vermitteln; es lag natürlich vielfach in seiner Hand denselben möglich zu machen oder zu verhindern, je nach Umständen; die Macht, welche mit diesem

<sup>1)</sup> Xen. Cyrop. 8, 1. 9.

<sup>2)</sup> Bei den Armeniern Maypet Lazar. p. 167, auch Takarhapet.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

Amte verbunden war, muss daher bedeutend genannt werden. Zu der Umgebung des Königs gehörte auch sein Lanzenträger und Pfeilhalter, die Darius I neben sich begraben lässt, Beweis genug, dass wir es hier mit vornehmen Männern und Gesellschaftern des Königs zu thun haben. Niedriger standen der Stallmeister (Akhorapet) und der Oberjägermeister (ἔππων καὶ κυνῶν ἐπιμελετής bei Xen., bei den Armeniern Shahpan), letzterer hatte wol nicht blos für die Hunde, sondern auch für die Falken zu sorgen, wie sein armenischer Name besagt. Andere Beamte, wie Stabträger, die bei Aufzügen erscheinen, erwähnt Xenophon (Cyrop. 8, 3. 15). Die Bewachung des königlichen Palastes gehörte der Leibwache, diese aber zählte zu der Kriegsmacht des Reiches, sowie die eigentlichen Hofbeamten mit zu den Verwaltungsbeamten gerechnet werden müssen. In ganz ähnlicher Weise wie die Hofhaltung des Grosskönigs wird auch die der Könige und anderer hoher Würdenträger eingerichtet gewesen sein.

Zwischen den königlichen Hofbeamten und den eigentlichen Staatsbeamten werden wir den grossen Rath des Grosskönigs zu erwähnen haben, der sich natürlich meistens aus den Personen seiner Umgebung zusammensetzte. Dass der Grosskönig trotz seiner unbeschränkten Macht fremden Rathes bei der Ausübung seines Amtes bedurfte, ist natürlich und war auch zu allen Zeiten anerkannt; nur war es eben blos Rath, was die Räthe zu ertheilen vermochten, der Grosskönig war nicht gehalten sich an denselben zu kehren, wenn er nicht wollte. Dieser Rath setzte sich in ältern Zeiten naturgemäss blos aus Angehörigen des Perserstammes zusammen, denn es waren ja persische Angelegenheiten, welche betrieben wurden; in späterer Zeit wird man auch andere von den Grossen hinzugenommen haben, welche eben bei Hofe anwesend waren. Es ist anzunehmen, dass ein grosser Theil dieses Rathes immer bestrebt war das zu rathen, was man glaubte, dass es der König wünsche, doch scheint es auch nicht an solchen gefehlt zu haben, welche sachgemäss riethen. Einen solchen Rath hielt Xerxes vor dem Beginne seines Zuges nach Griechenland (Her. 7, 10 flg.), und wenn auch die Reden damals nicht gehalten worden sind, von welchen Herodot berichtet. so dürfte doch der Stand der Parteien richtig geschildert sein. Einen solchen Rath hält auch Darius Codomannus vor dem Beginn des Krieges mit Alexander (Curtius 3, 19). Von einem parthischen

Senat spricht Justin (42, 4), dasselbe scheint Tacitus mit dem Namen Megistanes zu bezeichnen (wol verwandt mit dem mittelérànischen Worte mahéct, der Grösste), beide Schriftsteller schreiben dem parthischen Senate weitgehende Befugnisse bei der Wahl oder Absetzung eines Königs zu. Wir zweifeln nicht, dass die parthischen Grossen damals diesen Einfluss wirklich ausgeübt haben, wie berichtet wird, weil sie eben die Macht dazu besassen, dass ihnen aber ein Recht zugestanden habe, können wir nicht glauben. Der Rath des Königs hatte bei den Parthern gewiss ebenfalls nur eine berathende Stimme; in demselben sassen nach Strabo (XI, 515) auch die Mager und die Weisen (50006). Ganz ebenso ist es unter den Såsåniden: Khosrav I beräth sich mit seinen Grossen (Shahn. 1690 flg.), ob er Krieg mit den Türken beginnen solle; als sie ihm abrathen, tadelt er sie scharf und beschliesst den Krieg dennoch. Der Obermobed und die Schreiber werden in den Rathssitzungen der Säsäniden öfter genannt, und zwar an hervorragender Stelle (Shåhn. 1674, 5. 1689. 1695), auch die Weisen (زبراية) werden oft beigezogen. Bei den Armeniern (Lazar. p. 279. 282) wird der Secretär des Staatsrathes besonders genannt. Zu den Räthen des Königs müssen wir auch eine Klasse von Personen rechnen, welche nach unseren Begriffen eine weit niedrigere Stellung einnimmt, die aber bei dem Misstrauen, mit dem der éranische Grosskönig - und nicht ohne Grund — seine Untergebenen betrachtete, von grosser Bedeutung werden musste: es sind diess die Spione, nach érânischem Ausdrucke die Augen und Ohren des Königs. Die Einrichtung ist alt, die Augen des Königs werden schon von Herodot und Aeschylus genannt (Her. 1, 114. Aesch. Perser 980). Der Name ist in folgender Weise zu erklären. Wie wir bereits oben gesagt haben, wurde der Grosskönig als eine Verkörperung des Mithra betrachtet. Mithra kann Alles sehen, denn er hat (nach Yc. 1, 9) 1000 Ohren und 10000 Augen, die Uebersetzung aber erklärt diesen ursprünglich gewiss mythologischen Ausdruck dahin, dass am Haupte des Mithra 1000 Genien stehen, welche ihm die Stelle der Ohren, und 10000 andere, welche die Stelle der Augen vertreten. Diese Erklärung ist gewiss mit Rücksicht auf das irdische Ebenbild Mithras gemacht, denn dieses kann nur durch Diener die vielen Ohren und Augen des Mithra ersetzen. Da weniger Ohren als Augen genannt werden 1, so scheinen diese die niedriger stehenden gewesen zu sein. Manche dieser Spione mögen bekannt gewesen sein, namentlich scheint es, als ob die Schreiber, welche die verschiedenen Beamten begleiten, häufig diesen Dienst versehen hätten; am wirksamsten werden aber immer diejenigen gewesen sein, von welchen man nicht ahnte, dass sie sich zu diesem Geschäfte gebrauchen liessen. Kaufleute, welche ohne Verdacht zu erregen von einem Lande in das andere reisen konnten, sind nicht selten mit Aufträgen dieser Art betraut worden.

Der Staat der Grosskönige ist von diesen selbst geschaffen und zwar geschaffen zu ihrem eigenen Nutzen, und von diesem Standpunkte aus ist er zu betrachten: als Eigenthum des Grosskönigs. Ursprünglich unterwarfen sich die umliegenden Könige dem Grosskönige, weil sie fühlten, dass sie zu ohnmächtig seien um ihm zu widerstehen; durch freiwillige Geschenke und Heeresfolge kauften sie die Plünderungen und Abschlachtungen ab, welche sonst voraussichtlich jedes Jahr stattfanden. Mit diesem Zustand der Dinge scheinen sich die Grosskönige auch bis auf Darius I begnügt zu haben; dieser war nach Herodots Zeugniss der erste, welcher einsah, dass ein grosses Reich auch eine Verwaltung haben müsse, sehr zum Missvergnügen seiner Unterthanen, welche diese Nothwendigkeit nicht einsehen wollten? Früher hatte man sich begnügt die eroberten Provinzen mit Waffengewalt festzuhalten. Nachdem Kyros die Lyder bezwungen hatte, liess er bei seinem Abzuge den Tabalos als Oberbefehlshaber in Sardes zurück, bei dem lydischen Aufstande wurden Mazares und Harpagos dahin geschickt (Bd. 2, 285 flg.); ähnliche Besatzungen werden auch in andern eroberten Provinzen zurückgeblieben sein. Natürlich waren solche Befehlshabersteller Vertrauensposten; wie gefährlich die Macht eines solchen Befehlshabers dem Grosskönige werden konnte, sehen wir aus dem Beispiele des Oroites (Her. 3, 120 und Bd. 2, 325), den Darius I nur mit List aus dem Wege räumen konnte. Von einem ständi-

Nach Philostrat. Vit. Ap. 1, 27 waren die Ohren die Kammerherren des Grosskönigs. Dass die Augen Personen waren, die gewöhnlich in der Nähe des Königs verkehrten, erhellt aus Cyrop. 8, 6. 16. Aristoph. Acharn. 92.

<sup>2</sup> Herod. 3, 89.

gen Lager érànischer Truppen in Kleinasien berichtet Xenophon noch in späterer Zeit (Anab. 1, 1. 2). Welche Titel diese érânischen Feldherren führten, wissen wir nicht mehr, Herodot pflegt sie υπαργος zu nennen, Darius bezeichnet sie einfach als seine Diener. Darius hat diese alte Einrichtung seiner Vorfahren nicht aufgehoben, aber er hat ihr eine andere zur Seite gesetzt, die der Satrapen, altpersisch Khsathrapavan, d. i. Schützer des Reiches. Nach Herodots bestimmtem Zeugnisse (3, 89) war Darius der erste, welcher die Satrapien einrichtete, und zwar gleich nach Antritt der Regierung; in der That muss man zugeben, dass Darius bald Satrapen erwähnt (Bh. 3, 14), wenn wir auch nicht genau die Zeit der Einsetzung bestimmen können. Die Satrapen waren vorzugsweise Civilbeamte, welche für die Verwaltung der ihnen anvertrauten Provinz und die richtige Einlieferung der Steuern zu sorgen hatten; die persische Heeresmacht war wol gewöhnlich unter ihren Befehl gestellt, doch war diess nicht durchaus nöthig: natürlich waren die Satrapen ausschliesslich aus dem persischen Stamme genommen, aber gleichwol traute ihnen der Grosskönig nicht ganz und liess die einzelnen Satrapien jährlich durch besondere Commissäre untersuchen, wozu königliche Prinzen und andere vornehme Personen ausersehen wurden (Xen. Cyrop. 8, 6. 16). Als erster Schritt zu einer einheitlichen Verwaltung ist diese Massregel des Darius höchlich anzuerkennen, es hätte aber die Beseitigung der unterworfenen Könige und ihre allmälige Ersetzung durch die Satrapen folgen müssen. So wie das System war, hatte es manche Unbequemlichkeiten. Die Satrapen mussten vielfach in Conflict mit den Rechten der Könige in den Districten kommen, in welche sie gesendet wurden, und da gewiss in den meisten Fällen die Bevölkerung zu diesen stand, so konnten sich dieselben nur durch persische Heere helfen: dass der Perserstamm bald nicht mehr ausreichte allen Anforderungen zu genügen, mag die Anwerbung von Miethstruppen sehr empfohlen haben. Andere Uebelstände waren, dass die Satrapen zunächst nur an sich dachten und sich zu bereichern suchten, aber kein Herz für die Provinzen hatten, in welche sie geschickt waren; dabei waren sie unter sich uneinig und suchten sich gegenseitig bei Hofe anzuschwärzen, an die Verhältnisse zwischen Tissaphernes, Pharnabazos und Kyros dem Jüngern braucht hier nur erinnert zu werden. Bei dem Verfalle

des Reiches kamen begreiflicher Weise Versuche der Satrapen vor sich in ihren Satrapien unabhängig zu machen; die Bestrebungen des Pisuthnes und Megabyzos in dieser Richtung erzählt uns Ktesias. Wie sehr durch die Privatstreitigkeiten dieser Personen bisweilen das Interesse des Grosskönigs verletzt wurde, zeigt uns das Beispiel des Megabates (Bd. 2, 253). In späterer Zeit suchte man den Uebeln dadurch vorzubeugen, dass man die Satrapien verkleinerte. Darius hatte ursprünglich nur 20 Satrapien geschaffen (Her. 3, 89), aber noch unter den Achämeniden muss die Zahl vergrössert worden sein (cf. Bd. 1, 229 flg.). Die Seleukiden hatten ihr Reich in 72 Satrapien zerlegt (Appian. Syr. 62), die Parther nach Plinius (H. N. 6, 25) in 18 Reiche. Ammian spricht gleichfalls von 18 Abtheilungen, deren Oberhäupter Vitaxae genannt werden. In der neuern Zeit verschwindet der Name Satrape und der Titel Marzban (مرزبان) scheint ihn ziemlich zu ersetzen. Eine den Satrapen sehr verwandte Würde muss in späterer Zeit der Chanarange gewesen sein, den Lagarde richtig in dem Kenàreng (کنا,نک ) des Shàhnâme wieder erkannt hat. Dass derselbe ausserhalb der Residenz seinen Aufenthalt hatte, sehen wir aus der oben p. 419 mitgetheilten Geschichte, der einzigen, welche von dieser Würde spricht. Nach dem Wörterbuche soll der Kenareng dem neuern Wali entsprechen. Auch der Hof der Satrapen war nach dem des Grosskönigs eingerichtet, sie hatten Paläste und Paradiese wie dieser, sie hielten eine grosse Dienerschaft und luden häufig ihre Freunde zu Gastmahlen (Xen. Anab. 1, 2. 7. Cyrop. 8, 6, 10-13).

Es war also die Hauptaufgabe der Satrapen, dafür zu sorgen, dass die Tribute aus den Provinzen dem Grosskönige richtig zugingen, denn aus diesen und der Kriegsbeute musste die kostspielige Hofhaltung bestritten werden. Dem Perserstamme selbst kostete diese Hofhaltung nichts, da er keine Abgaben zahlte, alle übrigen Provinzen mussten aber zu dem Unterhalt des Grosskönigs beisteuern; die éranischen Provinzen sind aller Wahrscheinlichkeit nach schon ihrer Armuth wegen weniger belastet gewesen als die reichen Gegenden westlich vom Tigris. An die obersten Hofbeamten, die wir oben genannt haben, schloss sich eine Anzahl von geringern Beamten und Dienern an, die alle auf Kosten des Palastes erhalten werden mussten, daher ein grosser Bedarf an Lebensmitteln. Die für die Mahlzeiten nöthigen Schafe

kamen aus Medien und Kappadokien, den Weizen lieferten die äolischen Städte, Syrien den Wein, die Libyer das Salz. Pferde kamen aus Medien, Babylon, Kilikien und Kappadokien, auch die nöthigen Kameele und Maulthiere mussten von den Provinzen beschafft werden. Die edelsten Produkte jeder Provinz gingen an den Hof und wurden dort verbraucht oder aufgespeichert. Auch Sklaven und Verschnittene kamen aus den Provinzen, die erstern besonders vom Kaukasus, die letztern aus Babylon. Ganze Dörfer waren dazu bestimmt, für die Unterhaltung der indischen Jaghunde der Könige zu sorgen. Wenn der Grosskönig mit seinem Gefolge reiste, so war die Provinz, welche er mit seiner Gegenwart beehrte, dazu verpflichtet, den Hof zu unterhalten, eine Ausgabe, die täglich 20 bis 30 Talente verschlang; dazu war es noch Sitte, dass die kostbaren Geräthe, welche auf die Tafel des Königs gesetzt wurden, nicht zurückgegeben wurden (Her. 7, 116. 119. Plut. Artax. c. 4. 5). Diese Naturallieferungen mögen ursprünglich allein den Tribut (bàji) gebildet haben; als man sich aber der reichen, handeltreibenden Gegenden, wie Babylonien, Phönizien, Kleinasien und Aegypten, bemächtigt hatte, da wurde Gold und Silber und namentlich auch Geld ein wesentlicher Gegenstand, wie denn auch das Königsbuch sehr häufig bazh u sav (باژ و ساو) nennt, wovon ersteres die Naturallieferungen, letzteres die Zahlungen in Geld bedeuten dürfte. Zur Erhebung des baaren Geldes werden die von Darius eingeführten Steuern und Zölle beigetragen haben. Steuern wurden nach Herodot (6, 42) auf das Land gelegt, das zu dem Ende nach Parasangen ausgemessen wurde; derselbe Autor hat uns als ein sehr kostbares Document, die Steuerrolle hinterlassen, welche uns angiebt, in welcher Weise Darius die aneinander gränzenden (in einigen Fällen auch entfernte) Länder zu Steuerbezirken verband, und was ein jeder derselben zu zahlen hatte (3, 89 flg.). Der erste Steuerbezirk war gebildet aus Ionien, Karien, Lykien sammt den Milyern und Pamphyliern, sie zahlten 400 Talente in Silber. Der zweite Bezirk war das Land der Myser, Lyder, Lasonen, Kabalier, Hygennen, sie zahlten 500 Talente. Der dritte Bezirk waren die Phryger, die asiatischen Thraker, Paphlagoner, Syrer und Mariandyner mit 360 Talenten. Der vierte war Kilikien, er lieferte 360 weisse Pferde und 500 Talente, von welchen 140 für die in der Provinz stehende Reiterei

verbraucht werden durften, die übrigen 360 Talente aber an den Grosskönig abgeliefert werden mussten. Der fünfte Bezirk reichte von Posidium bis nach Aegypten, er umfasste Phönizien, Palästina und Kypern, die Araber waren ausgenommen. Dieser Bezirk zahlte 350 Talente. Den sechsten Bezirk bildete Aegypten. es zahlte 700 Talente; dazu kamen noch die Erträgnisse aus den Fischereien auf dem Mörissee und 120000 Medimnen Getreide für die Besatzung von Memphis. Der siebente Bezirk bestand aus den Sattagyden, Gandarern, Dadiken und Aparyten, sie zahlen nur 170 Talente; der achte Bezirk, Susiana und Kissia, zahlte 300 Talente, der neunte, Babylon und Assyrien, lieferte 1000 Silbertalente, dazu 500 Verschnittene. Der zehnte umfasste die Meder, Parikanier und Orthokorybanten, sie zahlen 450 Talente, der elfte die Kaspier, Pauser, Pantimather und Dariten mit 200 Talenten, der zwölfte die Baktrer mit 360 Talenten, der dreizehnte die Paktyer und Armenier mit 400 Talenten, der vierzehnte Sagartier, Sarangen, Thamanäer, Utier, Myker sammt den Inseln des rothen Meeres 600 Talente, der fünfzehnte Saken und Kaspier 250 Talente, der sechzehnte Parther, Chorasmier, Sogder und Arier 300 Talente, der siebzehnte Parikanier und asiatische Aethiopen 400 Talente, der achtzehnte Matiener, Saspeirer und Alarodier 200 Talente, der neunzehnte die Moscher, Tibarener, Makronen, Mosvnöken und Maren 300 Talente. Der zwanzigste Bezirk endlich war Indien, welcher 360 Talente in reinem Goldstaub zahlte. Ausser diesen Steuern bezog Darius I noch andere Einkünfte. Auch verschiedene griechische Inseln, wie Lemnos und Imbros, dann die griechischen Städte an der Küste Thrakiens mussten Tribut bezahlen, andere Völker, wie die Aethioper und Kolcher, schickten freiwillige Geschenke; Zölle erhob er für die Vertheilung des Wassers aus dem Mörissee und aus dem aufgestauten Wasser des Flusses Akes, der für die Bewässerung und Fruchtbarkeit des an den Gränzen der Parther, Arier und Chorasmier liegenden Landes dringend nothwendig war (Her. 2, 149. 3, 117). So wie die Verhältnisse unter Darius I sich gestaltet hatten, sind sie wol auch in der Folge geblieben, mit dem Unterschiede jedoch, dass unter schwachen Grosskönigen eine Anzahl Provinzen sich in Empörung befand, die Steuern verweigerte und dadurch die Einkünfte des Reiches schmälerte. Ueber die Verwaltung der Partherkönige haben wir keine näheren Nachrichten, es ist aber

wahrscheinlich, dass sie sich nach dem Muster der Achämeniden eingerichtet haben werden. Ueber die Sâsaniden haben wir einige Nachrichten, welche zuverlässig erscheinen. Zwar, wenn Firdosi berichtet, dass Ardashîr I gegen Ende seiner Regierung nur den Ueberfluss in seinen Schatz bringen liess, Shâpûr I nur ein Dreissigstel verlangte, so wird darauf ein Gewicht nicht zu legen sein; zuverlässig ist aber wol die Nachricht bei Tabari (2, 129) und Firdosi (1621, 5 flg.), dass es zur Zeit des Peroses Sitte war, dass der König von den Körnern und den Früchten aller Felder den zehnten, fünften, ja den vierten und dritten Theil nahm, je nachdem das Land näher oder ferner am Wasser lag, mehr oder minder fruchtbar war. Diese Willkür wurde noch unerträglicher durch die Art der Erhebung: Niemand durfte von einem Felde etwas wegnehmen, ehe der König seinen Antheil eingezogen hatte. Es ist das Verdienst Qobads I, zuerst auf Massregeln gedacht zu haben, um diesen Uebelständen zu begegnen durch eine neue Vermessung des Landes und zweckmässige Vertheilung der Steuer in Geld, so dass Jedermann Herr seines Eigenthums blieb. Qobad I starb, ehe er seine Steuerverfassung durchgeführt hatte, aber sein Sohn Khosrav I führte die Plane seines Vaters zu Ende. Nach Firdosi wurde nach Vermessung des Landes die Steuer (کڼيت) auf einen Dirhem¹) bestimmt, nur das bebaute Land wurde versteuert, ein Weinberg und Palmengarten zahlte sechs Dirhem, Oelbäume, Trauben und alle Früchte, welche im September (Mihr) reiften, zahlten je einen Dirhem von zehn Bäumen; von den Früchten, welche im Mai (Khordåd reiften, wurde nichts erhoben. Die Reichen, welche keinen Ackerbau trieben, zahlten 4-10 Dirhems. Diese Steuer wurde jährlich in drei Raten eingezogen, darauf an einen Beamten übergeben, während ein anderer ein schriftliches Verzeichniss erhielt. Etwas anders giebt Masûdi (2, 204) die Besteuerung an, nach ihm wurde in Sevåd von jedem Morgen Getreide oder Gerste ein Dirhem erhoben, von Reis ein halber oder ein Drittel-Dirhem, ferner zahlten vier persische Palmen einen Dirhem, oder sechs von der gewöhnlichen Art, ebenso sechs Oelbäume, ein Weinberg hatte acht, eine Wiese sieben Dirhem zu bezahlen; diess waren die sieben besteuerten Gegenstände, von andern Dingen wurde

<sup>1:</sup> Der Dirhem wird auf 65 - 70 Centimen berechnet.

keine Steuer erhoben. Am genauesten ist wol der Bericht Tabaris (2, 223), es wurde nach ihm alles cultivirte Land vermessen und in ein Buch eingetragen, von jedem Morgen desselben wurde 1 Dirhem und ein Maass seines Produktes gezahlt; über die Besteuerung der Weinberge und Fruchtbäume äussert er sich nicht genauer, aber er versichert noch, dass damals auch eine Kopfsteuer von 6-48 Dirhems auf die Person gelegt wurde, doch nur für Männer, Frauen und Kinder zahlten nichts. Auch soll damals bereits eine besondere Kopfsteuer von Juden und Christen erhoben worden sein. Die Vermessung des Landes wurde jedes Jahr neu vollzogen, das Steuerverzeichniss war in jeder Provinz und in jedem Dorfe aufgelegt, damit jedermann selbst sich überzeugen könne, was er zu entrichten habe, und keine Unterschleise vorkämen 17. Natürlich waren aber diese königlichen Steuern nicht die einzigen Abgaben, welche die Bewohner des éranischen Reiches zu bezahlen hatten; die Forderungen der Satrapen werden nicht gering gewesen sein, ganz abgesehen von unrechtmässigen Erpressungen.

Das Geld und sonstige Kostbarkeiten, welches eingenommen und nicht für Bedürfnisse sofort wieder ausgegeben wurde, kam in den Schatz des Königs. Unter Darius I und wol auch noch später war es die Sitte, das eingelieferte Edelmetall zu schmelzen und in flüssigem Zustande in irdene Gefässe zu giessen, welche später zerschlagen wurden; auf diese Art kannte man den Werth eines jeden Barren, von dem man je nach Bedürfniss abschnitt (Her. 3, 96). Solche Schätze hatten die éranischen Könige mehrere, Alexander findet solche in Babylon (Arrian. Anab. 3, 16. 3), in Susa (ib. 3, 16. 7), in Persepolis und Pasargadä (ib. 3, 18. 10). Die Schätze der Achämeniden waren sehr bedeutend, nach Strabo (XV, 731) sollen die Griechen ausser den in Babylon vorgefundenen Reichthümern, in Susa und der Persis 40 — 50000 Talente gefunden haben. Andere behaupten, die aus Eran nach Ekbatana gebrachten königlichen Gelder hätten 180000

<sup>1.</sup> Aus einer bei Tabari (2, 341) erhaltenen Nachricht muss man schliessen, dass diese Steuererhebung bald nachlässig ausgeführt wurde, denn es wird dem Khosrav II zum Vorwurf gemacht, er habe dreiundzwanzigjährige Rückstände auf einmal erhoben. Die Sache scheint mir aber sehr unwahrscheinlich; es handelt sich wahrscheinlich um eine drückende Massregel für welche die angeblichen Rückstände den Vorwand hergeben mussten.

Talente betragen. Es war wol so ziemlich in jeder Provinz einer oder auch mehrere solche Schätze (cf. Shahn. 1990, 1), auf welche der Grosskönig Anweisungen ausstellte; der Zustand des Landes erforderte, dass dieselben an festen Plätzen aufbewahrt werden mussten, damit nicht unversehens Räuber sich der grossköniglichen Gelder bemächtigten; daher die verschiedenen Gazakas und Ganzakas, in neuerer Form Ganja (ثنجه), Jazen (رجنن), Jazen (رجنن), Jazen (رجنن) naq (جزنق), Jazz (جزّ), und Ghazna oder Ghaznîn (جزنف) und نجنه), welche in der Geographie manche Verwirrung anrichten. Diese Schätze bestanden zwar zum grossen Theile, aber doch nicht ausschliesslich aus Edelmetallen. Das Königsbuch zählt (2015, 1 flg.) nicht weniger als acht Schätze des Khosrav II auf, welche verschiedene Namen führten und zum Theil auch aus verschiedenen Gegenständen bestanden haben; wie aus den Angaben (p. 2034, 2035) erhellt, befanden sich darunter Beutel mit je 12000 Dirhem gemünzten Geldes, aber auch Edelsteine und namentlich kostbare Kleiderstoffe und Pelze; die letztern Gegenstände bedurfte der Grosskönig sehr häufig zu Geschenken. Ganz ähnlich ist auch der Schatz des Khosrav II beschaffen gewesen, den Heraklius in Destågerd vorfand (Theophan. 1, 494): es war da Aloeholz, Seide, Pfeffer, sehr viele Kleider von Linnen, Zucker, Ingwer, seidene Kleider, gewirkte Tapeten und Silber in Barren. - Die Verwaltung des Reiches machte verschiedene hohe Aemter nöthig, deren Träger sich in der Nähe des Grosskönigs aufhielten, die zwar leider im Königsbuche nicht genau unterschieden werden, über welche aber die Armenier recht dankenswerthe Aufschlüsse geben. Ein Verwaltungsbeamter war wol die Persönlichkeit, welche wir als den ersten Minister des Grosskönigs bezeichnen müssen, der im Königsbuche gewöhnlich den Namen Destûr, bei Elisaeus grosser Befehlshaber (vzruk hramanatar Elis. p. 41) oder Chiliarch der Arier (hazarapet areat Elis. p. 47) führt. Wie schon Patkanian bemerkt hat, darf man sich unter diesem Chiliarchen nicht etwa eine militärische Würde vorstellen, sondern den höchsten Civilbeamten des Reiches 1). denselben, der bei Hesychius (6, 33) άζαραπατεῖς genannt wird, womit auch άζαβαρίτης bei Ktesias (Pers. 46) identisch sein dürfte,

<sup>1)</sup> Cf. Corn. Nepos, Conon c. 3. Chiliarchum, qui secundum imperii gradum tenebat.

wenn man annimmt, dass es verschrieben sei statt άζαραβίτης. Ferner der oberste Schreiber der Arier (Lazar. p. 109), der Chef der grossköniglichen Kanzlei, der Obercassier (hamarakar Sebéos 3, 6), wol genau verbunden, wo nicht identisch mit dem Schatzmeister oder Finanzminister (, σύλαξ oder κτημάτων φύλαξ bei Xen. Cyrop. 8, 1, 9). In engster Beziehung zu der Schatzverwaltung stehen wol auch die Kleiderverwalter, deren die Armenier zwei nennen: den Chef der Magerkleider (Faustus 4, 47) und den Chef der Kleider von Segestan (Faust. 4, 45. Lazar. 151. 167), das Amt ist schon alt und findet sich auch bei den Hebräern (2 Reg. 10, 22. 22, 14). Der Magazinverwalter (Hambarakapet oder Ambarakapet Faust. 4, 48. Laz. p. 151. 154. 167) hatte die Verwaltung der in natura eingelieferten Gegenstände. Mit dem Schatze des Königs standen auch die Archive des Grosskönigs (dévàn oder divan) in Verbindung, in welchen die Entschliessungen des Grosskönigs niedergelegt wurden, sowie Rechnungen und andere wichtige Documente, auch Prophezeiungen (cf. Shahn. 1992, 4). Die königlichen Annalen, welche von einem der Schreiber geführt wurden, waren gleichfalls dort zu finden. Unter ihnen und unter den Satrapen standen natürlich noch eine grosse Anzahl Verwaltungsbeamte von geringerem Range, über welche wir genauere Nachrichten nicht mehr haben.

Die Zwecke, für welche die Schätze des Grosskönigs bestimmt sind, werden mehrfach aufgezählt. Hat der König die Pflicht Schätze zu sammeln, so liegt es ihm auch nicht minder ob, dieselben wieder in Umlauf zu bringen, das blosse Aufspeichern derselben wird schwer getadelt. Der Grosskönig soll mit Hülfe seines Schatzes öffentliche Bauten ausführen und gemeinnützliche Arbeiten unternehmen, wie Wasserleitungen, Brücken, die Erbauung von Kârvânserâis. Er soll ferner die Bedürstigen unterstützen, verarmten Landwirthen Vieh und Getreide zur Aussaat spenden, endlich auch geradezu Almosen geben und fromme Stiftungen an Feuertempel machen. Der wichtigste Zweck des Schatzes aber, der Allem vorgeht, ist die Unterhaltung des Heeres, welches nur durch richtige und ausgiebige Besoldung an seinen Gebieter gefesselt werden kann. Nur durch ein stattliches Heer vermag sich der Grosskönig im In- und Auslande in Achtung zu erhalten und dadurch die Sicherheit seiner Unterthanen zu befördern. — In engster Beziehung zum Grosskönige

sind endlich auch die auswärtigen Angelegenheiten zu denken, da ihm die Entscheidung darüber, ob Krieg oder Frieden sein solle, allein zustand. Ein ununterbrochener Verkehr mit dem Auslande bestand nicht, nöthigenfalls schickte man sich Gesandtschaften von mehr oder minder freundschaftlichem Charakter. Gar oft war die überbrachte Botschaft nur Nebensache, ja ein blosser Vorwand, und der Gesandte nichts weiter als ein Spion. Ein Fall dieser Art ist die Gesandtschaft, welche Khosrav I an Belisar abschickte (Procop. B. P. 2, 21), von der wir oben p. 433 erzählt haben, und das Königsbuch (1404, 5 v. u.) gesteht geradezu, dass ein Hauptverdienst eines tüchtigen Gesandten darin bestehe, sowol die Gesinnungen als die Streitkräfte des Reiches auszukundschaften, in welches er geschickt wurde. Aus diesem Grunde behielt man Gesandte oft lange zurück, wenn man glaubte, dass ihre Meldungen die Absichten des Grosskönigs durchkreuzen könnten, oder liess sie auch gar nicht vor. Wir erinnern nur an die Schicksale der atheniensischen Gesandten unter Darius II (Bd. 2, 428), an die Zurückhaltung des griechischen Gesandten unter Khosrav I, die Behandlung anderer unter Hormisdas IV (s. o. p. 465). Bei wichtigen Verhandlungen dauerte eine solche Gesandtschaft oft mehrere Jahre, wie die des Ized Gushasp unter Khosrav I (s. o. p. 449); war Friede zwischen zwei Reichen, so gingen Gesandte mit Geschenken öfter hin und her, wie zwischen Yezdegerd I und seinen Zeitgenossen (s. o. p. 343). Der schriftliche Verkehr der Gesandten mit ihren Herren war natürlich äusserst unsicher und Depeschenfälschungen waren nicht selten; eine solche übte schon Eumenes (s. o. p. 18), später Behram Cobin (ib. p. 473) und Heraklius (ib. p. 508).

Wir haben nun lange genug von den Rechten des Grosskönigs gesprochen, es wird nun Zeit sein auch von seinen Pflichten zu sprechen, die er ohne Zweifel auch hat, wenn auch weniger gegen seine Unterthanen, als gegen den Herrn, der ihm seine Würde übertragen hat. Wir wenden uns, um diese Pflichten zu erfahren, wieder an das Avesta, aus welchem hervorgeht, dass Ahura Mazda den Yima berufen hat als Ernäherer, Beschützer und Aufseher der Welt (Vd. 2, 12 flg.). Das Ernähren der Unterthanen fand nun zunächst dadurch statt, dass der Grosskönig dafür sorgte, dass alle Vorrichtungen, deren man bedurfte um das Land zu bebauen, wie Kanäle etc., in Stand gehalten und

alles ertragsfähige Land auch wirklich bebaut wurde, damit es an Speise und Trank nicht mangle. Gleicherweise hatte der Grosskönig auch im Falle eines Missjahres dafür zu sorgen, dass rechtzeitig die nöthigen Einkäufe gemacht würden, damit keine Hungersnoth entstehe. Im weiteren Sinne kann man wol auch gewinnbringende Kriegszüge hieher rechnen; denn dass ein grosser König auch ohne besondern Grund ein fremdes Land mit Krieg überziehen dürfe, daran zweifelte Niemand, die Rechtmässigkeit oder Unrechtmässigkeit eines Krieges wurde erst durch den Erfolg bewiesen. Von hervorragender Wichtigkeit war der Grosskönig in seiner zweiten Eigenschaft als Beschützer seiner Herde gegen Feinde, welche sie anzugreifen trachteten. Der Grosskönig war der oberste Feldherr des éranischen Reiches, und in der Zeit der Kraft liess er es sich auch nicht nehmen, sein Heer persönlich anzuführen, sowol im alten, als im neuen Reiche. Unter den Abtheilungen seines Heeres war wol diejenige die vornehmste, welche den Dienst um seine Person hatte; es bestand dieselbe seit alter Zeit aus 1000 auserlesenen Reitern und 1000 Lanzenträgern (500 μηλοφόροι, cf. Aelian. Var. hist. 9, 3). Sie begleiteten den Grosskönig bei feierlichen Aufzügen, bei welchen auch die königlichen Verwandten dem Haupte ihres Geschlechtes folgten, während dieser selbst auf prachtvollem Wagen einherfuhr. Die Zahl der Verwandten wird auf 15000 angegeben (Herod. 7, 40. 41. Curt. 3, 3. 7 u. 8). An sie schloss sich die Schaar der Unsterblichen an, welche Herodot, Xenophon und Curtius (Her. 8, 83. 113, Xen. Cyrop. 7, 3. 66, Curtius 3, 3. 7) auf 10000 angeben. Sie hiessen die Unsterblichen 1), weil jeder durch Krankheit oder Tod abgehende Soldat sofort ersetzt wurde, so dass die Zahl der Leibwache immer die gleiche blieb. War der Grosskönig zu Hause, so wurde den Unsterblichen ein besonderer Hof des Palastes zum Aufenthalte angewiesen, auf Reisen umgaben sie das Zelt des Herrschers (Heraclid. Cum. frg. 1). Diese Einrichtung überdauerte das Achämenidenreich, wir finden die Unsterblichen auch unter den Såsåniden, sowol in abendländischen Quellen (Socrat. 7, 20. Procop. B. P. 1, 14), als in morgenländischen (Elisaeus p. 203). Ein Führer der Leibgarde erscheint

Bei Josephus (Antiq. 14, 13. 5) werden auch ἐλεύθεροι genannt; ich glaube, dass dieses Wort dem neup. Si; , åzåd, frei, adelich entsprechen soll.

öfter bei den Armeniern (Pushtipan salar). Ausser der Leibgarde erheischten die Bedürfnisse des Landes auch in friedlichen Zeiten die Unterhaltung zahlreicher Truppen, als Besatzungen verschiedener fester Plätze und Städte; sie dürften vielfach aus Miethstruppen bestanden haben, welche auf Kosten des königlichen Schatzes oder der Satrapen unterhalten wurden. Stand aber ein Krieg bevor, so machte der Grosskönig von seinem Rechte Gebrauch, die ihm untergebenen Könige und Fürsten mit ihren Contingenten zur Heeresfolge aufzubieten. Unter kräftigen, kriegerischen Herrschern waren solche Aufgebote häufig genug, und es wurde ihnen gewiss auch meistens recht gerne gehorcht, vorausgesetzt, dass man zu der Führung Vertrauen hatte und der Zug Aussicht auf Beute gewährte; durch die letztere kam Reichthum in das Land, und wir können leicht ermessen, dass Züge, wie die des Kyros nach Lydien oder die des Khosrav I nach Antiochien, nicht blos den Grosskönig, sondern jeden Theilnehmer bereicherten. Wir werden nicht irren, wenn wir zur Zeit der Blüte des éranischen Reiches die Kriegsbeute als eine ständige Einnahmequelle in Rechnung bringen. Ein solches Aufgebot führte eine sehr bunt gemischte Menge zusammen, die Mannschaft jedes Distriktes schaarte sich um ihren König oder Fürsten, der sie aufgerufen hatte, ihm allein hingen sie an, während die Sache des Grosskönigs ihnen gleichgültig war; die Zustände müssen ganz ähnliche gewesen sein wie die in keltischen Heeren, welche Walter Scott in seinem Waverley so anschaulich beschrieben hat. Dass die aufgebotenen Völker ziemlich vollzählig kamen, sehen wir nicht nur aus dem Verzeichnisse des Heeres unter Führung des Xerxes bei Herodot (7, 61-99), sondern auch aus der Aufzählung der Truppen des letzten Darius bei Arrian (Anab. 3, 8. 2), aber die Massen waren, wie wir durch Herodot wissen, ebenso verschieden in ihrer Bewaffnung, als sie es in ihren Sitten, Trachten und Sprachen waren. War die aufgebotene Mannschaft zusammengekommen, so suchte man die Gesammtzahl zu erforschen. Xerxes that diess in der Weise (Her. 7, 60), dass er 10000 Mann möglichst enge aneinandergeschlossen auf einem Platze aufmarschiren liess; den Raum, den sie einnahmen, bezeichnete man genau und umschloss denselben mit einer Mauer, welche bis an den Nabel eines Mannes reichte; in diese Mauer wurde dann das Heer nach und nach aufgestellt,

bis die Zählung vollendet war. Später war eine andere Methode gebräuchlich, welche Procopius (B. P. 1, 18) beschreibt. Der Grosskönig, auf seinem Throne sitzend, musterte das Heer. welches vor ihm vorbeizog, wobei jeder Soldat einen Pfeil in bereit stehende Körbe niederlegte. Diese Körbe wurden mit dem königlichen Siegel versiegelt; bei der Zurückkunft des Heeres musste jeder Soldat seinen Pfeil wieder zu sich nehmen, die zurückbleibenden Pfeile zeigten die Zahl der Gebliebenen an. Liess nun aber auch die Stärke des éranischen Heeres nichts zu wünschen übrig, so war es um so schwieriger dasselbe zu führen, denn auch dieses Heer glich blos einer Herde, welche ihren Hirten verlangte, und ihre Pflicht gethan zu haben glaubte, wenn sie willenlos den Befehlen derer folgte, welche über sie gesetzt waren. Dem medischen Kyaxares wird das Verdienst zugeschrieben (Her. 1, 103), dass er zuerst die Heere in Abtheilungen zerlegt, diese Abtheilungen in Reiter und Fussgänger getheilt und nach den Waffengattungen geordnet habe, während früher die Heere ohne solche Abtheilungen marschirten. Diese einfache Abtheilung nach dem Decimalsysteme in Abtheilungen von 10, 100, 1000, 10000 Mann finden wir bei Herodot (7, 81), die ganz nahe verwandte in 50, 100, 1000 und 10000 Mann im Avesta; letzteres Buch fügt noch eine höhere Abtheilung, die Unzählbaren (ahaństa) bei, die jedenfalls über 99999 Mann betragen haben wird (Yt. 5, 54. 58. 117. 10, 43. 13, 48. Vd. 7, 137. 139). Die also abgetheilten Divisionen scheiden sich als Reiterei und Fussvolk von einander, auf die erstere wurde bekanntlich das Hauptgewicht gelegt, wie ja auch Eran treffliche Pferde lieferte. Die Reiterei war von grossem Nutzen für die Eranier, wenn sie sich in die grossen Ebenen wagten, die an ihren Gränzen gegen Norden und Westen lagen, während ihre Feinde in dem gebirgigen Eran nur wenig Gebrauch davon machen konnten. Auch die Schleuderer konnten sehr unbequem werden, wie wir aus Xen. Anab. 3, 3. 6 fg. sehen. In späterer Zeit lobt Procop (B. P. 1, 18) besonders die Bogenschützen. Die Befehlshaber über die Truppenabtheilungen wurden ursprünglich nach der Tüchtigkeit gewählt, weder Kyros noch auch Darius kümmerten sich darum, ob ihre Feldherren dem Perserstamme angehörten oder nicht, wenn sie nur tauglich waren. Unter Kyros sind Tabalus und Harpagus Meder, aber sie werden doch mit hohen Aemtern betraut. Von

den Feldherren, welche Darius in seiner grossen Inschrift nennt, sind Takhmacpåda (2,82), Viñdafra (3,83) Meder, Dådarshis (2, 29) ein Armenier; auch der nach Griechenland geschickte Datis war nach Herodot (6, 94) ein Meder. Schon unter Xerxes wird aber diess anders, die Perser drängen sich in alle hohen und gewinnreichen Posten ein, wie man aus dem Verzeichnisse seiner Heerführer sehen kann (Bd. 2, 380), unter ihnen befinden sich nur Perser, und diese Gewohnheit nahm später so zu, dass die Führerstellen erblich wurden, wie wir gesehen haben. Nur die obersten Führer von 10000 und von 1000 Mann wurden übrigens vom Könige ernannt, der Führer von 10000 ernannte die niederen über 100 und 10 Mann, dabei wird er genöthigt gewesen sein auf die Stammverhältnisse gebührend Rücksicht zu nehmen, wenn er andere als Miethstruppen commandirte. Früher wird es schon Sitte geworden sein, das Heer in drei Theile zu theilen, einen rechten und einen linken Flügel und das Centrum, bei dem letztern hatte der König seine Stelle (Bd. 2, 384). Die Ausrüstung der Truppen war bei den érânischen Mannschaften ziemlich dieselbe, nur in Nebendingen unterschieden sich die einzelnen Provinzen von einander, wie man aus den Mittheilungen Herodots (7, 61. 62. 64. 66) sehen kann; betont wird, dass dieselbe von den Medern ausging. Sie bestand bei dem Fussvolke aus Schilden von Flechtwerk, Köcher, Bogen, Wurfspiess und Säbel, die Reiter trugen einen Schuppenpanzer; als vornehmste Art zu kämpfen galt aber in der ältesten Zeit der Wagenkampf (vgl. Curt. 4, 1, 1. 5, 10. 12). Bei den Reitern war nicht selten auch das Pferd mit einem Panzer versehen. Die Rüstung der Unsterblichen (Her. 7, 83. Socrates H. E. 7, 20) war dieselbe, nur prachtvoller, wie überhaupt die Führer und Vornehmen sich durch Schmuck auszuzeichnen suchten (Her. 9, 20, 22, 63). Manche Schaaren scheinen eine besondere Rüstung oder Kampfesart gehabt zu haben, so wol in älterer Zeit die Kardakes, die im Heere des letzten Darius erscheinen (Arrian, Anab. 2, 8. 6), in neuerer die Dilimniten oder Dilemiten Agathias 3, 17). Sichelwagen waren in der älteren Zeit bei den Eraniern im Gebrauche (Xen. Anab. 1, 8. 10), in der Schlacht bei Arbela erscheinen deren 200 (Arrian. Anab. 3, 11. 2 flg. Curt. 4, 12. 10), Xenophon (Cyrop. 6, 1. 28) rechnet deren 300 für eine persische Armee. Unter den Parthern hören wir nichts von ihrem

Gebrauche, unter den Såsåniden erwähnt sie Lampridius (Alex. Sev. c. 55), doch ist die Zuverlässigkeit der Angabe zweifelhaft. Die érânischen Heere verstanden schon früher befestigte Lager zu errichten (Her. 9, 15) und waren mit Belagerungswerkzeugen bekannt (Herod. 1, 162. 168. 4, 200. 5, 115); dass sie auch Geräthe zum Brückenschlagen mit sich führten, erwähnt Procop (B. P. 2, 21). Das königliche Zelt war durch das Bild der Sonne kenntlich 1), welches an demselben befestigt war !(Curt. 3, 3, 8; als Feldzeichen nennt Curtius (l. c.) einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Das Königsbuch erwähnt bekanntlich häufig die königliche Fahne, welche angeblich das Fell des Kâve sein soll, um das sich die Empörer gegen Dahâka schaarten (Bd. 1, 540; diese Fahne erwähnt auch Tabari (2, 192 Koseg.) und behauptet, sie sei aus Pantherfellen zusammengesetzt und 8 Ellen breit, 12 Ellen lang gewesen. Auch im Avesta ziehen die Heere immer mit hohen 2) Bannern (Yt. 1, 11. 13, 136). Das Heer marschirte nur nach Sonnenaufgang unter dem Schutze des Mithra (Curt. 3, 3.8, darum liebten auch die Parther keine Kämpfe in der Nacht (Plut. Crassus c. 29, vgl. auch Xen. Anab. 3, 4. 34 flg.); das Zeichen zum Aufbruch wurde nach Curtius aus dem Zelte des Königs durch ein Trompetensignal gegeben; Firdosi erwähnt statt dessen das Zeichen mit der Kesselpauke (کوس), oder den in einen Becher geworfenen Kugeln<sup>3</sup>). Der Grosskönig fuhr nach der öfter erwähnten Darstellung des Curtius auf einem prachtvollen Wagen, in seinem zahlreichen Gefolge befand sich auch sein Harem, seine Kinder und die zur Bedienung des Frauengemachs gehörenden Verschnittenen. Zum ersten Male finden wir bei Curtius die Sitte erwähnt, dass das heilige Feuer vor dem Grosskönige hergetragen wurde, es war diess ohne Zweifel das Feuer Gushasp; später hören wir öfter davon (Evagr. 5, 14). In späterer Zeit, schon in den Kriegen gegen Alexander, gebrauchten

Nach Xenophon Cyrop. 8, 5. 13 hatten auch die Zelte anderer Würdenträger ähnliche Zeichen; ich zweifle aber, ob man die a. a. O. gegebene Beschreibung eines érânischen Heeres als durchweg authentisch ansehen darf.

<sup>2)</sup> Bei Caussin de Perceval, Histoire des Arabes 1, 152, wird erzählt, dass ein persischer Feldherr das Thor einer Stadt einreissen liess, damit seine Fahne beim Eintritte sich nicht zu senken brauche.

<sup>3)</sup> Cf. Rückert, Zeitschr. der DMG. 8, 319.

die Eranier vielfach auch Elephanten (Lampridius Alex. Severus c. 56. Ammian. 25, 1. 14), und es mag sein, dass der armenische Titel Zendkapet den Aufseher über die Elephanten bedeutet1); bei Herodian (4, 15) werden auch Kamele als in der Schlacht gebraucht genannt. Nicht übergehen dürfen wir auch die Befestigungsarbeiten der Såsåniden, namentlich des Khosrav I. Sie waren gegen die damals so gefährlichen Völker des Nordens gerichtet, welche durch den Kaukasus nach Eran vorzudringen suchten. Wir haben gesehen, dass schon Yezdegerd II mit grosser Mühe bei Derbend eine Festung anlegte und dass die Subsidien, welche die Römer zur Befestigung des Kaukasus liefern sollten, ein Gegenstand beständigen Streites unter dessen Nachfolgern wurden, bis es endlich Khosrav I gelang, sich wirklich in den Besitz des fraglichen Geldes zu setzen. Von der befestigten Mauer, welche Khosrav I anlegen liess und die über den ganzen Kaukasus lief, spricht Masûdi (2, 196), der sie noch selbst gesehen hatte, mit Bewunderung (vgl. oben p. 463). - In späterer Zeit liess sich der Grosskönig häufig beim Heere vertreten, es erscheint unter den Såsåniden ein Oberfeldherr, iden die Armenier Sparapet, das Königsbuch Pehlevan nennen. In Armenien war diese Würde erblich, sie wird es auch in Eran gewesen sein. Die éranischen Feldzüge fanden in der Regel nur im Sommer statt (Plut. Anton. c. 40. Dio Cassius 40, 15).

Mit der Heeresverfassung der Eranier verhält es sich ganz ähnlich wie mit ihrer Staatsverfassung: die Einrichtung wurde von einzelnen erleuchteten Feldherren schon frühe geschaffen, und wäre als ein Anfang gut genug gewesen; man unterliess dann aber, sie den Bedürfnissen der Zeit entsprechend fortzubilden, und begnügte sich noch mit diesen höchst primitiven Zuständen, als die Kriegskunst schon viel weiter fortgeschritten war. Die Reform des Heerwesens unter Khosrav I, von der uns berichtet wird (Shahn. 1624 flg. Tabari 2, 227 flg.), betraf nur die Abstellung eingerissener Missbräuche in der Verwaltung: es wurde darauf geachtet, dass Niemand Sold bekomme, wenn er nicht leistete, was er zu thun gehalten war, und dass jeder Soldat mit

<sup>1)</sup> Cf. Faust. 4, 43 und St. Martin bei Lebeau 3, 285. In der That ist عندة;, zhanda, im Königsbuche ein sehr häufiges Beiwort des Elephanten.

den Waffen und der Rüstung versehen war, welche für den Theil der Armee erforderlich war, zu der er gehörte. Wir hören bei dieser Gelegenheit, dass die Besoldungen von 100 Dirhem bis 4000 Dirhem stiegen. Eine Schlacht war nach érânischen Begriffen eine Reihe von Einzelkämpfen, den Kämpfen der Homerischen Helden vergleichbar. Man suchte durch Prahlereien die eigene Zuversicht zu heben und den Muth der Gegner zu schwächen; solche Prahlereien werden schon von den Parthern erwähnt, als Crassus sich in Karrhae eingeschlossen hatte, aus der spätern Zeit haben wir mehr Beispiele. Als der Mihran Perozes vor Nisibis erschien (Procop. B. P. 1, 13), befahl er dem Belisar, ein Bad für ihn in der Stadt bereiten zu lassen, da er am folgenden Tage dieselbe einzunehmen gedenke und dann ein Bad bedürfen werde. Noch viel prahlerischer ist die Rede des Nakhoragan, welche uns Agathias (3, 19) mittheilt. Besonders starke und muthige Männer traten vor und fragten, ob Jemand von dem feindlichen Heere wage es mit ihnen aufzunehmen. Nicht selten entspannen sich dann Zweikämpfe, deren einige bei Socrates (7, 18), Malalas (p. 463) und Procop (1, 13) beschrieben werden. Wurde man handgemein, so kämpfte Mann gegen Mann, die Führer suchten nach ebenbürtigen Gegnern von gleichem Range, denn von ihnen erwartete man, dass sie durch ihr Beispiel die übrigen ermuntern sollten. Die Muthigsten stürzten sich in das dichteste Gewühl, sie eilten von Flügel zu Flügel, namentlich an die Stellen, wo ihre Partei sich im Nachtheil befand und der Beginn einer Flucht zu befürchten stand, denn wer zuerst zurückwich, der hatte verloren. Sobald der Führer gefallen war, gab man die Schlacht verloren; in diesem Falle wandte sich das ganze Heer zu unaufhaltsamer Flucht, und zahlreich sind die Beispiele von Schlachten, welche auf diese Weise verloren gingen (cf. z. B. Bd. 2, 397. 399 und oben p. 117. 143). Die Gründe dieser Erscheinung sind leicht zu errathen. Erstens fehlte es durchaus an aller Befähigung zur Selbstverwaltung: man stellte sich zum Kriege, weil es der Grosskönig so wollte, man folgte den Führern, welche er über die eigenen von ihm gebildeten Abtheilungen gesetzt hatte; Niemand kümmerte sich darum, ob diese Männer ihrer Stellung gewachsen seien, Niemand fragte nach den Befehlen, die sie auszuführen hatten, Alles diess zu erwägen, war Sache des Grosskönigs und seiner Rath-

geber. Sobald also ein solcher Führer fiel, war das Heer nur noch eine willenlose Masse, die gänzlich unfähig war, sich durch Wahl eines neuen Führers zu ergänzen. Zweitens ist zu bedenken, dass der Einzelne nur ein sehr schwaches Interesse an dem érànischen Gesammtstaate und an den politischen Zielen hatte, welche der Grosskönig etwa verfolgen mochte. Die Früchte eines Sieges, die Nachtheile einer Niederlage fielen zunächst dem Grosskönige zu; dem Untergebenen waren sie nur insofern nicht gleichgültig, als es im Falle eines Sieges Beute zu theilen, im Falle einer Niederlage Noth und Elend zu tragen gab, so dass man sich glücklich schätzen musste, unversehrt wieder in die Heimath zu kommen. Ging in Folge einer Niederlage das Grosskönigthum in Stücke, so hatte der Einzelne nicht viel einzuwenden, vorausgesetzt, dass die Verhältnisse der engern Heimath ungeändert blieben. Im Falle eines Sieges wurden die Tapfern belohnt 1), es wurde zu dem Ende die Zahl der Köpfe der Erschlagenen von jedem Einselnen vorgelegt und aufgeschrieben (Shâhn. 1828, 24g.). Der parthische Triumph, den nach Plutarch der Surena nach seinem Siege über Crassus hielt, ist wol keine parthische Gewohnheit, sondern blos eine Verhöhnung der römischen Sitte gewesen. Eine sonderbare Sitte war es, dass man den Feinden nicht den Uebergang über einen Fluss streitig zu machen suchte, sondern demselben die Wahl liess, ob er herüberkommen wolle, oder ob er es vorziehe, dass man zu ihm übersetze. Den ältesten Vorschlag dieser Art erzählt Herodot (1, 206) von der Tomyris, eine ähnliche Correspondenz berichtet Theophylact (3, 7) zwischen Behram Cobin und dem römischen Feldherrn Romanus: als etwas Gewöhnliches erscheint die Sitte bei Tabari (2, 74. 194. 212 ed. Kos.)

Wir wollen glauben, dass es den Erâniern an Tapferkeit nicht mangelte, Curtius 3, 11. 8 erzählt solche Beispiele, auch sonst haben wir Beweise dafür (s. o. p. 116); doch scheint man sich am liebeten hinter Mauern oder sonst in gedeckter Stellung

<sup>1)</sup> Herodian. 6, 5: οὐδὲ στρατόπεδα ἔχουσι (sc. οἱ βάρβαροι) συνεστῶτα καὶ μένοντα, πολέμου τέχναις ἐγγεγυμνασμένα ἀλλὰ πᾶν τὸ πλήθος τῶν ἀνδρῶν, ἔσθ' ὅπι καὶ τῶν γυναικῶν, ἐπὰν κελεύση ὁ βασιλεύς, ἀθροίζεται, διαλυθέντος δὲ τοῦ πολέμου ἔκαστος ἐς τὰ ἑαυτοῦ ἐπανέρχεται, τοσοῦτον ἀποκερδήσας ὅσα ἀν ἐξ ἀρπαγής αὐτῷ περιγένηται.



vertheidigt und keine allzugrosse Neigung zu offenen Feldschlachten gehabt zu haben. Am liebsten überfiel man einen Feind unversehens, oder beunruhigte ihn aus der Ferne, wie wir in den Kriegen mit Griechen und Römern so häufig sehen; List und Verrath spielten eine grosse Rolle, bei den einheimischen Truppen gewährten die Stammverhältnisse sehr häufig Anknüpfungspunkte zwischen zwei sich entgegenstehenden Heeren, bei Miethstruppen war das Geld ein mächtiger Hebel. Die beiden abendländischen Fürsten, welche in éranische Gefangenschaft geriethen, Demetrius und Valerian, mussten für ihr Unglück nicht die Tapferkeit, sondern die Hinterlist der Eranier verantwortlich machen.

Heere von der Art, wie wir sie eben beschrieben haben, konnten den Kampf aufnehmen mit andern Heeren des Morgenlandes, welche auch nicht besser organisirt waren; dass sie aber in Schlachten gegen die weit überlegene Kriegskunst der Griechen und Römer unerhörte Niederlagen erleiden mussten, ist begreiflich genug. Die Grosskönige haben diess auch bald genug eingesehen; anstatt aber dahin zu trachten, dass die Mängel der érânischen Heereseinrichtung beseitigt würden, welche die érànischen Niederlagen bedingten, griff man zu dem weit bequemeren Mittel, fremde Truppen anzuwerben. Dieser Ausweg musste sich den Grosskönigen schon darum empfehlen, weil diese gemietheten Truppen nur von ihnen abhängig waren und sie bei ihnen keine Rücksicht auf die Autorität der Stammeshäuptlinge zu nehmen brauchten. Die Achämeniden hatten gerne griechische Miethstruppen, man liebte es, die Griechen durch Griechen bekämpfen zu lassen; doch bezweifeln wir durchaus nicht, dass man auch damals schon bei sich darbietenden Gelegenheiten die Turinier und die Völker des Kaukasus gleichfalls verwendete. Unter den Parthern werden besonders Skythen als Hülfsvölker genannt, worunter die Stämme der Turanier im Norden des Oxus zu verstehen sind; auch unter den Sasaniden leisten dieselben Völkerschaften den Grosskönigen mehrmals Hülfe, daneben aber auch die verschiedenen Stämme der Hunnen, und es ereignet sich, dass die Eranier und Byzantiner sich um die Gunst der nämlichen Stämme bemühen und gegenseitig zu überbieten suchen. Dieses Werbesystem hatte seine grossen Schattenseiten, auch abgesehen davon, dass es die einheimische Wehrkraft beeinträchtigte: die Miethstruppen waren käuflich für Jeden, der sie bezahlte, und darum äusserst unzuverlässig (cf. Bd. 2, 420); welche Verwirrung sie oft hervorbrachten, haben wir oben p. 84 gesehen. — Der Beginn eines Eroberungskrieges oder eines Raubzuges bedurfte eigentlich keiner besondern Rechtfertigung; die Frage, welche man sich vorzulegen hatte, war die: ob man überzeugt sei, dass man stärker sei als der Nachbar; wurde diese Frage bejaht, so verstand es sich eigentlich von selbst, dass man ihn zu unterwerfen suchte, ein Vorwand war leicht gefunden. Man darf nur das Königsbuch lesen, um zu erfahren, dass es die Eranier ganz natürlich fanden, ihr Land zum Ziele für feindliche Züge gemacht zu sehen, wenn kein Grosskönig vorhanden war oder ein Schwächling auf dem Throne sass; mit demselben Maassstabe werden sie auch andere Völker gemessen haben. An Berechtigung zu Feldzügen konnte es eigentlich nie fehlen, weil der Grosskönig fast nie das Gebiet inne hatte, welches er als sein gutes Recht beanspruchte, denn die Perser betrachteten sich als Herren von Asien (Her. 1, 4; 9, 116), nur wurde darüber gestritten, ob der Grosskönig ein Meder oder ein Perser sein solle Her. 1, 127. Diod. 11, 6. Nicol. Dam. frg. 66). Lange genug haben die Grosskönige das Reich des Kyros beansprucht (cf. oben p. 141. 243. 284); nach dem Tode Shapurs II scheint sich die Erinnerung an den alten Zustand verloren zu haben; die Kriege der spätern Såsåniden waren mehr auf Gelderpressung als auf Landerwerb gerichtet, nur Khosrav II dürfte grössern Ehrgeiz in der Zeit seines Glücks besessen haben. Schon unter den Såsaniden erkannte man drei grosse Kaiser an, welchen von Rechts wegen die ganze bewohnte Welt gehörte, den Kaiser von China, den Grosskönig und den römischen Kaiser. Als Gränze gegen Norden galt der Oxus, sie wurde von Vararan V mit einer Säule bezeichnet (Shahn. 1546); weiter westlich bildete der Kaukasus die Gränze (Her. 3, 97), der Kur war nach Faustus (5, 13. 15) die Gränze gegen Albanien und Iberien. Nördlich vom Oxus gehört das Land wenigstens dem Rechte nach dem Kaiser von China; die Gränze gegen Rom wurde nicht so genau bestimmt, wir wissen aber, dass sie anfangs der Euphrat, später der Tigris war. Nachdem die römische Republik aufgehört hatte und ein Herrscher an der Spitze des römischen Staats stand, sehen wir diese beiden Grosskönige sich gegenseitig begrüssen und auf ihrem Gebiete bewir-

then (Vellej. Paterc. 2, 101). Khosrav I nennt den Justinian seinen Bruder (Menander p. 353 ed. Bonn.). Zu keiner Zeit fehlte es an Unterkönigen, die man als unrechtmässig betrachtete; in der mythischen Zeit sind sie aus dem Geschlechte des Usurpators Dahâk, so Kâkvî in Babylon (Bd. 1, 551), Mihrâb in Kâbul (ibid. 567), ebenso die Schlangenkinder in Armenien; gewiss hat man auch in historischer Zeit die unrechtmässigen Könige auf denselben Stamm zurückgeleitet. - Forderte der Grosskönig von einem andern Könige oder Volke Unterwerfung, so pflegte er Wasser und Erde zu verlangen (Her. 4, 126; 5, 18; 6, 48; 7, 32. 131); in späterer Zeit hören wir nichts mehr von diesem Gebrauche, doch möchte ich darum nicht glauben, dass er ganz vergessen wurde, denn die Forderung scheint ihren Grund in einem gewissen mystischen Bande gehabt zu haben, welches man zwischen dem Grosskönige und der Erde und dem Wasser voraussetzte. Belehrend ist in dieser Beziehung eine Erzählung, welche wir sowol bei Faustus (4, 54) als bei Procopius (B. P. 1, 5) mitgetheilt finden. Shapur II war nach Gefangennehmung des Armenierkönigs Arshak zweifelhaft, ob er denselben absetzen oder ob er wagen solle ihn nochmals nach Armenien zurückzusenden, nachdem er sich früher schon mehrfach als treulos erwiesen hatte. Er berieth sich darüber mit den Magern, Chaldäem und Astrologen, und diese riethen ihm, eine Quantität Erde und einen Krug mit Wasser aus Armenien kommen zu lassen, die Erde mit Wasser zu befeuchten und damit zur Hälfte des Zelt belegen zu lassen, in welchem die Unterhandlungen mit Arshak geführt wurden; zuerst solle der König mit Arshak in dem Theile des Zeltes verhandeln, welcher aus persischer Erde bestand; wenn die Unterhandlungen bis zu einem gewissen Abschlusse gekommen seien, solle er ihn bei der Hand nehmen und auf die armenische Erde führen, und wohl Acht geben, was er dort sage. Es zeigt sich bald, dass Arshak auf persischer Erde die demüthigsten Entschuldigungen macht, aber sofort in den Ton des grössten Hochmuths und Ungehorsams verfällt, sobald er auf armenischer Erde angekommen ist. Hierher gehört weiter eine Geschichte, welche Tabari (2, 280 Koseg.) erzählt. Die Araber schickten, ehe sie den entscheidenden Krieg gegen Yezdegerd III begannen, nochmals eine Gesandtschaft an ihn, um ihn aufzufordern, entweder den Islâm anzunehmen oder Tribut zu bezahlen. Statt des

letztern gab der Grosskönig dem Gesandten, um ihn zu verhöhnen, eine Erdscholle, die dieser auch willig annahm und auf seinem Kamele mit sich führte. Als der Grosskönig!seinem Feldherrn Rustem, der als Astrologe gerühmt wird, erzählte, was er gethan habe, wurde dieser sehr besorgt und schickte Leute ab, welche die arabischen Gesandten verfolgen und ihnen die Erdscholle wieder abnehmen sollten; denn, so sagte Rustem, wenn ihr sie erreicht, so werden wir unser Land wieder gewinnen, gelingt es euch nicht sie einzuholen, so wird euch Gott euer Land und eure Söhne nehmen. Die Gesandtschaft wurde natürlich nicht eingeholt, und der Untergang des érânischen Reiches war im Bathschlusse des Himmels unwiderruflich beschlossen.

Die dritte wichtige Pflicht des Grosskönigs war, Ruhe und Ordnung innerhalb der eigenen Herde zu erhalten; es geschah diess vermittelst des Rechtes, welches der Grosskönig als oberster Richter in eigener Person oder durch den Mund der ihm untergegebenen und von ihm angestellten Richter ausübte. Quelle des Rechts ist das Gesetz, im Erânischen dâta, neup. الاد, dâd, genannt (cf. Bh. 1, 23, NRa 21 und Yç. 9, 32), ein Wort, welches unserm Gesetz so nahe als möglich entspricht. Im Avesta findet sich häufig noch ein anderes Wort, nämlich tkaesha, neup. کیش késh, es bezeichnet sowol abstract das Herkommen, das Gesetz, als auch concret den Richter selbst. Wie auch sonst im Alterthume ist in Eran das Recht mit der Religion auf das Innigste verwandt, und es kann uns nicht befremden, wenn wir im Avesta das Recht (tkaesha) mit dem Glauben (varena) zusammengenannt finden (Yc. 13, 23, 24; 17, 10); man würde aber irren, wenn man glaubte, es sei die Ausübung der Rechtswissenschaft lediglich an den Priesterstand gebunden gewesen; das Avesta führt den Richterstand vielmehr zurück auf einen gewissen Urvakhsya oder Urvakheava (Yc. 9, 31), den Bruder des Kerecacpa und Nachkommen des Thrita, also wol einen Angehörigen des Kriegerstammes. Uebrigens ist es unzweifelhaft, dass das Richteramt häufig Magern anvertreut war (cf. oben p. 246), einen Mager als Richter finden wir in Armenien (Elisaous p. 40, 6). Dass ein geordnetes Reich einen Richterstand schon früher haben musste, ist natürlich: bestimmt finden wir Richter unter Kambyses (Her. 3, 31) erwähnt. Ueber die einzelnen Satzungen des persischen Rechts, namentlich des Privatrechts, sind wir leider ungenügend unterrichtet. Da der Grosskönig als Quelle alles Rechts angesehen wurde, so gilt es im Shahname unabänderlich als eine der Hauptpflichten des Königs, selbst Recht zu sprechen, und zwar öffentlich. Es ist diess ein Fall, in welchem die alte éranische Volksanschauung in Conflict gerathen sein muss mit der von den Assyrem und Medern ererbten grossköniglichen Etikette, welche den Unterthanen die Person des Grosskönigs nur in den seltensten Fällen schauen liess. Das Recht, seine Unterthanen zu richten, übte der Grosskönig gleichmässig über alle Stände, den Priesterstand nicht ausgenommen; wir erinnern ausser an den etwas unregelmässigen Vorgang der Magophonie unter Darius I, auch an die Bestrafung der Mager durch Yezdegerd I (Socrates, Hist. eccl. 7, 8). Das Rechtsprechen des Königs fand wol ursprünglich unter einem Thore (duvara) Statt, bei welchem Alle. die da zuhören wollten, sich versammeln konnten. Für die spätere Zeit mag wol Philostratus (Vita Apoll. 1, 25) Recht haben, wenn er den Ort, an welchem der König sass, nach Art des Himmels bemalt sein lässt, zum Zeichen, dass der richtende König an der Stelle Ahura Mazdas stehe; kleine goldene Vögel sollten die Rachegöttinnen vorstellen. Der Theil des éranischen Rechts, über den wir noch am besten unterrichtet sind, ist das Strafrecht. Nach einer freilich unverbürgten Nachricht (Shahn, 1898, 10 fig.) soll Zarathustra befohlen haben, Sünder, welche sich vom Rechte abwandten, ein Jahr lang zu ermahnen, wenn sie sich in dieser Zeit nicht bessern, zu tödten. Nach Strabo (XV, 733) wurde Hochverrath mit Abhauen des Kopfes und des Armes bestraft. Diese Nachricht wird durch unsere übrigen Quellen theils bestätigt, theils ergänzt. Ungemein häufig finden wir in der grossen Inschrift des Darius das Schicksal der ergriffenen Hochverräther beschrieben. Die Gefangenen werden zuerst an das königliche Hoflager gebracht und dort grausam verstümmelt, namentlich werden ihnen Nase und Ohren abgeschnitten; nachdem man sie in diesem Zustande dem Volke gezeigt hat, werden sie nach der Hauptstadt des Districtes gebracht, in dem ihre Empörung stattgefunden hat, und dort hingerichtet. So stirbt Fravartis in Ekbatana, Citratakhma in Arbela, Naditabira in Babylon; demselben grausamen Verfahren liess auch Alexander nach Ergreifung des Bessus seinen Lauf (Arrian. Anab. 4, 7. 1 fig. Curt. 7, 10. 10); aus demselben Grunde wurde auch dem jüngern Kyros nach seinem

Tode das Haupt und die rechte Hand abgehauen (Plut. Artax. c. 13); nicht verschieden behandelte man den Leichnam des Crassus (s. o. p. 110), ebenso haben wir gehört, dass noch Khosrav II (Theophyl. 5, 5) den Brysacius mit abgeschnittener Nase und Ohren seinen Gästen vorführte und hinrichten liess, nachdem man ihn genugsam verhöhnt und beschimpft glaubte. Auswärtige Könige, welche besiegt worden waren, pflegte man nicht zu tödten; auch im Falle, dass man sie des Thrones unwürdig hielt, beachtete man ihre angestammten Rechte und ihre Würde cf. Her. 3, 15). Man erlaubte ihnen zwar nicht in ihrem eigenen Lande zu bleiben, wies ihnen aber in Eran selbst einen passenden Wohnort an. Wir erinnern an Astyages, Krösus und Nabunit (Bd. 2, 268. 284. 288); auch dem Psametik war ein ähnliches Loos zugedacht, das nur durch seine eigene Schuld sich änderte (l. c. p. 297). In späterer Zeit sprechen Armenier und Byzantiner oft von dem Schlosse der Vergessenheit, das in Khuzistan lag, und wohin gefangene Könige geschickt wurden (s. o. p. 321). In diesem Schlosse (Faustus 5, 7. Procop. B. P. 1, 5) blieben die meisten wol bis zum Ende ihres Lebens, während es doch Einzelnen gelang wieder von da in die Oeffentlichkeit zu treten, wie Qobåd I und Khosrav III von Armenien. Sehr häufig pflegte man jedoch gefangene Könige zu blenden und sie dadurch für alle Zeiten untauglich zur Ausübung des königlichen Amtes zu machen. Auch sonst wurden alle Vergehen strenge geahndet, nicht blos an dem Schuldigen allein, sondern auch an dessen ganzer Familie: Intaphernes wird mit seinen Söhnen und Verwandten hingerichtet, als er sich gegen den Darius vergangen hat, und es ist eine Gnade des Grosskönigs, dass ein Glied von der Verwandtschaft gerettet wird (Her. 3, 118. 119). Aehnlich wird unter Khosrav I Mebodes mit seiner ganzen Familie hingerichtet (s. o. p. 420), und es ist eine Gnade des Yezdegerd II, dass er den Söhnen Hmayeaks das Leben schenkt (p. 368). Um ein Geständniss zu erzwingen, wendete man Tortur an (Her. 3, 130). Auf falsches Urtheil in Folge von Bestechung stand die Strafe der Kreuzigung (Her. i7, 194). Ueberhaupt sind die Strafen alle sehr strenge und grausam; im Königsbuche finden wir daher den Scharfrichter (دژخیم) häufig in der Nähe des Grosskönigs. Ausser Enthauptung und Kreuzigung wird noch von Zerquetschungen bei lebendigem Leibe gesprochen, Einschliessungen in Tröge, Steinigen, Schinden bei lebendigem Leibe scheinen häufig genug gewesen zu sein. Nach Xenophon (Anab. 2, 6. 29) wurde Menon wegen des jüngern Kyros ein ganzes Jahr lang gepeinigt. Ein Urtheil, welches einmal gefällt war, konnte nicht mehr widerrufen werden (Diodor. 17, 30). Wie aber der Grosskönig strafen konnte, so vermochte er auch zu begnadigen. Man verurtheilte Niemanden wegen eines einzigen Vergehens; wie bei dem Gerichte nach dem Tode wog der König gute und böse Thaten gegeneinander ab. Dem Sandokes erlässt Darius die Kreuzesstrafe, welche er verdient hatte, in Anbetracht seiner andern Verdienste. Andere Zeichen der Grade des Grosskönigs sind: Schenkungen an die Feuertempel, Steuernachlass, Erbauung von Karvanseräis (Shähn. 1829).

Wir haben bereits gesagt, dass der Grosskönig thun konnte was er wollte; in dieser übergrossen Machtvollkommenheit lag aber für ihn eine grosse Gefahr, da es seinem eigenen Ermessen überlassen blieb, was er in Anbetracht der Verhältnisse wirklich thun konnte und was er unterlassen musete. Es ist keine Frage, dass Thatkraft und grosse Strenge ein wesentliches Erforderniss eines éranischen Grosskönigs waren, denn es fehlte nie in seiner Umgebung an unruhigen Elementen, die nach Veränderung begierig waren, weil sie dabei zu gewinnen hofften; gute und böse Regenten wurden von diesen Elementen gleichmässig bedroht und auf die patriotischen Gesinnungen der éranischen Grossen war wenig zu rechnen: dieselben scheuten sich nicht mit den Feinden des Vaterlandes Verbindungen anzuknüpfen in einer Weise, welche nicht blos ihren Mangel an Vaterlandsliebe, sondern auch ihre Kurzeichtigkeit verräth. Schon im Alterthume hören wir, dass der Sohn des von Darius so hoch geehrten Zopyrus zu den Athenern entshieht (Her. 3, 160); in späterer Zeit, unter den Parthem, mehren sich diese Beispiele: Tiridates wollte von den Römern auf den Thron der éranischen Könige gesetzt werden und versprach nach ihrem Willen zu regieren (s. o. p. 127); wir wissen, dass öfters Gesandtschaften parthischer Grossen nach Rom kamen, um einen von den dort lebenden arsakidischen Prinzen als Thronprätendenten zu rufen; in der Zeit der Såsåniden sehen wir gleichfalls Prinzen aus königlichem Geblüte durch die Hülfe der Turanier oder Römer die höchsten Stellen erstreben. Um sich solchen Elementen gegenüber halten zu können, bedurfte der

Grosskönig nicht nur grosser List und Verschlagenheit, sondern auch unnachsichtlicher Strenge. Diese letztere durfte aber auf der andern Seite nicht übertrieben werden. Es war ein Unglück für den Grosskönig, wenn die Grossen des Reiches den Aufenthalt am Hofe unerträglich fanden und sich zurückzogen, selbst wenn sie keinen Aufruhr verursachten, denn er entbehrte dann nicht blos ihren Rath, sondern auch ihre Zustimmung zu seinen Unternehmungen, welche für ihn wichtig war, da er nur durch ihre Vermittlung auf einen grossen Theil seiner Unterthanen wirken konnte. In solcher Verlegenheit befand sich z. B. Hormisdas IV (s. o. p. 475). Indem nun der Grosskönig durch ein gemässigtes, aber entschiedenes Benehmen den Grossen seines Reiches die Lust zu Empörungen benahm, war es zugleich seine Aufgabe, für eine angemessene Beschäftigung derselben zu sorgen, damit sie nicht aus blosser Langerweile sich gegen ihn wendeten; kriegerische Unternehmungen boten dazu die beste Gelegenheit, aber freilich Unternehmungen mit günstigem Erfolge, sonst konnten sie leicht ein Resultat erzielen, welches den Absichten des Grosskönigs gerade entgegengesetzt war. Die hohe Meinung, welche die Eranier von der Würde ihres Grosskönigs hatten, sicherten den Bestand seiner Regierung keineswegs. Allerdings war der Grosskönig mehr der Erwählte des Himmels als des Volkes, und als dem Vertreter des Genius der Gerechtigkeit auf Erden war man ihm Gehorsam schuldig - aber hatte man sich auch nicht getäuscht und hatte man aus der Menge der wählbaren Personen gerade diejenige Person auf den Thron gesetzt, welche der Himmel gewollt hatte? Und wenn diess auch der Fall gewesen war, war nicht der Grosskönig durch seine Thaten des himmlischen Wohlgefallens verlustig geworden und hatte die Majestät verloren, welche ihm anfangs eigen gewesen war? Solche Fragen waren für einen Eranier sehr wohl erlaubt. denn es waren nicht nur Usurpatoren auf dem éranischen Throne gesessen, welche Schlangen statt der Majestät auf den Schultern hatten, es kamen auch Bezauberungen bei rechtmässigen Königen vor. So war der armenische König Pap bezaubert worden, so dass auch er Schlangen auf den Schultern hatte, den gewöhnlichen Menschen sichtbar; nur wenn besonders heilige Personen vor dem Könige erschienen, zogen sie sich zurück (Faustus 4, 44; 5, 22.). Der sagenhafte Artavazd war entweder ein untergeschobener Dämon, oder doch ein verzauberter Prinz (s. o. p. 213). Und Yima, jener von Ahura Mazda selbst berufene Herrscher, bewirkte durch seine Aufführung, dass sich die Majestät von ihm entfernte in Gestalt eines Vogels (Yt. 19, 35 flg.). Ob nun ein Grosskönig die Majestät wirklich besitze oder nicht, das erkennt man vor Allem aus dem Gelingen seiner Unternehmungen, welches auch das Königsbuch der Wirkung der Majestät zuschreibt (Shahn. 523, 5; 922, 3 und oft), während es auch weiss, dass dieselbe sich verbergen (Shahn. 509, 13; 515, 15) oder ganz entfernen kann (Shahn. 1011, 3 v. u.). Das Misslingen einer einzelnen Unternehmung ist noch kein Beweis für das Fehlen der Majestät, es mag dasselbe seinen Grund in irgend einem Vergehen haben; allein ein fortgesetztes Misslingen muss bedenklich machen. Uebrigens ist es nicht blos das Unglück im Kriege, welches das Fehlen der Majestät anzeigt, Misswachs, Regenlosigkeit zumal, ist ein bedenkliches Zeichen göttlicher Ungnade, denn die Fruchtbarkeit des Landes wird der königlichen Majestät zugeschrieben (Shahn. 1709, 3; 1710, 15. Tabari 2, 130). Aus diesen Gründen kann es uns nicht befremden, wenn wir finden, dass der Grosskönig absetzbar ist und öfters abgesetzt wird, wie der Arsakide Mihridates III. oder die Såsåniden Hormisdas IV und Khosrav II. Selbstverständlich zieht auch Ketzerei den Verlust der grossköniglichen Würde nach sich, und Tabari (2, 149) berichtet, dass der Obermobed es war, welcher die Absetzung des Qobåd I verlangte.

## VIERTES CAPITEL.

## Der dritte Stand.

Hirten, Bauern, Handwerker und Kaufleute.

Es ist verhältnissmässig nicht viel, was wir über den dritten Stand aus unsern Quellen beizubringen wissen. Obwol derselbe ohne Frage der wichtigste ist als der arbeitende und zahlende Theil der Bevölkerung, so genoss er doch keine hervorragende Beachtung weder bei den höhern Ständen, noch auch bei

dem schreibenden Theile des Publicums. Um uns die Zustände des dritten Standes klar zu machen, werden wir uns vor Allem an die natürliche Beschaffenheit Erans zu erinnern haben. Wir wissen, dass dieses Land unter grossem Wassermangel leidet, dass grosse Strecken desselben vollkommen Wüste sind, während andere nur einen Theil des Jahres hindurch als Weidegrund benutzt werden können; wieder bei andern hängt die Ertragsfähigkeit des Landes davon ab, dass es die Bedingungen zur künstlichen Bewässerung besitzt. Nicht alle Bewohner Erans können demnach das ganze Jahr hindurch auf derselben Stelle verweilen, ein Theil derselben ist gezwungen, seinen Aufenthalt zwischen einem Sommer- und einem Winterlager zu theilen, der Ackerbau kann nicht die Beschäftigung aller Einwohner Erans sein. Schon Herodot scheidet daher richtig zwischen Ackerbauern und Nomaden (Her. 1, 125); in der That ist die Viehzucht diejenige Beschäftigung, welche der grössten Verbreitung zulässig ist, und es wird behauptet1, dass der Hang zum nomadischen Leben noch zugenommen habe, seitdem sich das Land zum Islam bekennt. Dass Viehzucht.und nicht Ackerbau als die älteste Beschäftigung zu gelten habe, das bestätigt uns der älteste Name für den dritten Stand, den wir kennen, nämlich våctrya. Dieses Wort ist abzuleiten von vactra, was besonders Weide, Viehfutter bedeutet (cf. Vd. 5, 61. 62 und viele andere Stellen); man würde aber irren, wenn man glaubte, dass vâctrya blos den Hirten bedeute, schon das Beiwort fshuyańc, d. i. fördernd, producirend, beweist, dass man dem Worte eine weitere Ausdehnung gegeben hat; viele Stellen des Avesta zeigen uns, dass der Vâctrya neben der Viehzucht auch Ackerbau trieb, in den einigermassen fruchtbaren Gegenden war diess wol die Regel. Die neueren érânischen Sprachen haben das Wort vâctrya nicht erhalten, sie brauchen für den Landmann den Ausdruck kishåverz, zusammenhängend mit den Wörtern kishtan, säen, und kisht, Saatfeld; diese Wörter leiten uns auf die altéranische Wurzel karesh, eigentlich Furchen ziehen, dann auch schon vom Landbau gebraucht, es scheint die Wurzel blos eine Erweiterung von kar, thun, machen, arbeiten überhaupt. Ein anderer Ausdruck für den Landmann ist barzîgar, zusammenhängend mit dem Verbum barzidan, pflügen, wol

<sup>1;</sup> Cf. Polak, Persien 2, 90.

das altérânische verez, mit Erhärtung des Anlautes in b; auch verez, thun, machen, wird schon speciell vom Bearbeiten des Feldes gebraucht (Vd. 3, 84). Aus der eben genannten Stelle und aus mehrern andern sieht man, dass der Landbau im alten Eran sehr geschätzt wird, zunächst darum, weil durch ihn Speise hervorgebracht wird, ohne die nun einmal der Mensch nicht leben kann, wenn er nicht zu allen guten Werken untauglich werden soll. Speise für den Menschen giebt die durch den Ackerbau erzeugte Kornfrucht (yava, neup. ->), die man wol auch schon in Brot zu verarbeiten wusste (wol yévîn, neup. جوين). Bei dem Abscheu, welchen der Vendidad gegen alle Unreinigkeit hegt, muss man annehmen, dass die Eranier damals noch nicht eingesehen hatten, wie nützlich es sei die Felder zu düngen¹). Die Nothwendigkeit der künstlichen Bewässerung hat man aber schon damals eingesehen (Vd. 14, 55 - 59); die Mittel, deren man sich für sie bediente, werden damals schon dieselben gewesen sein wie jetzt, nämlich unterirdische Leitungen, Zertheilen und Ableiten der Flüsse, Dämme und Schleussen, endlich Brunnen.

Wie der Ackerbau das Brot, so schafft die Viehzucht das dem Menschen nöthige Fleisch (gaus). Das Avesta scheidet zwischen dem grossen Vieh (ctaora) und dem kleinen (anumava), möglich, dass auch damals schon gaocpenta eine Bezeichnung für das kleinere Vieh war wie im Neupersischen. Unter dem Ausdrucke çtaora befasste man wol alle die grössern Thiere, welche gezähmt wurden, wie Pferde (acpa), Rind (gaus), Kamel (ustra) und Esel (khara), unter anumaya verstand man wol hauptsächlich Schafe und Ziegen (buza, maesha, iza). Wie ich glaube, darf man mit dem Bundehesh die meisten dieser Thiere unter dem Gesammtnamen gaus zusammenfassen, wobei wir uns eben unserer gewöhnlichen naturgeschichtlichen Anschauungen entäussern müssen; wahrscheinlich ist sogar gewöhnlich unter gâus das Schaf zu verstehen, da bekanntlich die Rinder in Eran ein wenig schmackhaftes Fleisch besitzen (Polak l. c. 2, 98. Es versteht sich, dass von den Hausthieren nicht blos das Fleisch gegessen wird, man benützt auch die Milch, sowol die süsse (khshvidha, payô, paeman), als die gegohrene, und die Butter

Nach Polak l. c. p. 132 ist das Düngen der Felder auch jetzt noch nur in der Nähe grösserer Städte im Gebrauche.

(vielfach àzùiti), sowie den Käse (payôfshuta). Wie das Schaf unter den essbaren, so ist das Pferd unter den grösseren Thieren das werthvollste, und es ist bekannt genug, dass Eran zu allen Zeiten durch seine Pferdezucht berühmt war, namentlich die auf den nisäischen Feldern gezogenen Thiere werden hervorgehoben Strabo XI, 525). Unter den Thieren, welche die alten Eranier umgeben, dürfen wir die Hunde nicht vergessen, weil sie von grosser Wichtigkeit waren 1). Die Anhänglichkeit dieser Thiere an die Menschen ist bekannt und macht sie mehr zu unzertrennlichen Genossen derselben als irgend ein anderes Thier; die Gelehrigkeit der Hunde lässt sich zum Vortheil der Menschen benützen, zumal für die Besitzer ausgedehnter Herden, wie die Eranier waren. Diese Eigenschaften machten den Hund für den Eranier so wichtig, dass ein ganzes Capitel des Vendidad - das dreizehnte - ausschliesslich demselben gewidmet ist und genaue Vorschriften über seine Pflege und Behandlung gegeben werden; auch der Schluss des fünfzehnten Capitels beschäftigt sich mit dem nämlichen Gegenstande. Als Hausthier war der Hund in zweierlei Art dem Eranier wichtig: einmal als Schäferhund, denn die Anwesenheit zahlreicher Wölfe in Eran machte die höchste Aufmerksamkeit nöthig, dann als dressirter Haushund, da auch die Unsicherheit der Gegenden einen solchen wichtigen Bundesgenossen nicht von der Hand weisen liess. Die nahe Verbindung zwischen Menschen und Hunden zeigt sich dadurch, dass im Vendidåd die Vorschriften über die Behandlung der Leichen für Menschen und Hunde gemeinsam gegeben werden, während von der Bestattung der übrigen Hausthiere nichts erwähnt wird; doch dürfen wir wol annehmen, dass im Falle eines natürlichen Todes bei den übrigen Hausthieren ähnlich verfahren wurde. Diese Bevorzugung des Hundes ist schon alt, wie man aus Herodot (1, 140) sehen kann. Ueber den unerlässlichen Gebrauch eines Hundes bei Todesfällen werden wir unten zu sprechen haben. Neben den Ackerbauern dürfen wir auch die Gärtner nicht ganz vergessen; es ist bekannt, dass der Gartenbau im neuern Eran mit Liebe betrieben wird, und zwar von den Bekennern der Religion Zarathustras; er wird auch im alten Reiche nicht ganz gefehlt

<sup>1)</sup> Vgl. Hovelaque, Le chien dans l'Avesta, in der Revue linguistique 8, 187 fg.

Spiegel, Eran, Alterthumskunde, III.

haben, obwol bestimmte Zeugnisse dafür mir nicht bekannt sind. (Vgl. jedoch Xen. Oeconom. 4, 20-24.)

An die so nöthigen Beschäftigungen der Hirten und Ackerbauer schliessen sich die gleichfalls unentbehrlichen der Handwerker an. Auch hier müssen wir wieder an die Landesnatur von Eran erinnern. Ohne Zweifel wird man schon sehr bald gelernt haben die nothwendigsten Werkzeuge anzufertigen, deren man bedurfte, aber es wird sich dadurch allein noch kein selbständiger Handwerkerstand entwickelt haben, in allen ärmeren Gegenden blieb vielmehr das Handwerk eine Nebenbeschäftigung, die man betrieb, wenn sich irgend eine Gewinn bringende Gelegenheit zeigte, die aber nicht so viel abwarf, dass man davon seinen Bedarf für das Leben bestreiten konnte. Nur in den reicheren Gegenden, wo sich neben den Dörfern auch die Städte erhoben. mag das Handwerk auch ohne Nebenbeschäftigung lohnend gewesen sein, und in solche Gegenden müssen wir auch die weitere Ausbildung des Handwerkes sowie seine Ausdehnung auf Luxusgegenstände setzen. Aus der verhältnissmässig langsamen und späten Ausbildung des Handwerkes erkläre ich es mir. dass in alten Zeiten die Eranier nur drei Stände kennen und überhaupt die Handwerker nur einmal (hûitis Yc. 19, 46) im Avesta genannt werden, man hielt sie nur für eine Unterabtheilung des dritten Standes; erst die spätere Zeit unterschied die Handwerker unter dem Namen Hutukhshan als einen vierten Stand. Unbedeutend kann übrigens die Entwicklung des Handwerks auch schon in der Zeit nicht gewesen sein, als das Avesta entstand; aus Vd. 8, 254 erfahren wir, dass damals die éranischen Handwerker nicht blos in Eisen und Stahl, sondern auch in Gold und Silber zu arbeiten verstanden. Unter die Arbeiten, welche die Eisenarbeiter verfertigten, dürfen wir wol die Geräthschaften rechnen, welche nach Vd. 14, 42 flg. für den Ackerbauer bestimmt sind, die wir aber wegen Unklarheit der Ausdrücke hier nicht aufzählen wollen. Deutlicher sind die Waffen, von welchen Vd. 14, 33 flg. die Rede ist und die zum Theil aus Bisen, zum Theil aus Stahl gefertigt waren, wie Schwert; Lanze, Keule; letztere wird wol mit Eisen beschlagen gewesen sein. In dieselbe Gattung gehören die Rüstungsgegenstände wie Helme, Panzer, Beinschienen, dann einige Geräthe, welche die Priester gebrauchen (Vd. 14, 27), wie Feuerzangen, Mörser, Beile und Hammer.

Schleudern, Bogen und Pfeile werden öfter erwähnt und sind gewiss im Lande gefertigt worden (cf. Her. 7, 61 flg.). Von Schmucksachen erwähnen wir die Ohrgehänge (gaoshavare), welche das Avesta nur als wirklichen Schmuck kennt (Vd. 14, 66. Yt. 5, 127; 17, 10); aber wir wissen aus andern Berichten, dass sie auch von Männern getragen wurden, und das Recht sie zu tragen und die Form, in welcher sie getragen werden durften, wenigstens unter den Sasaniden von dem Range der betreffenden Person abhing. Als wirklicher Schmuck erscheint ferner der Gürtel, dann eine Krone (puça) und ein Halsband (Yt. 5, 127. 128). Die Siegelringe werden wir uns auch aus Gold gefertigt denken müssen. Wie Waffen und Schmuck, so verstanden die Eranier auch ihre Kleidung zu verfertigen, dieselbe war nach Herodot (1, 71) ursprünglich einfach und aus Leder gefertigt; dazu stimmt auch das Avesta, welches scheidet zwischen Kleidern, die aus Thierfellen gemacht sind oder Pelzen (izaenis), und solchen, die aus Haaren gewoben sind (ubdaenis), beide Arten von Kleidern wol grösstentheils von den Herden herrührend (Vd. 7, 35. 36; 8, 65 flg.). doch kennt das Avesta auch Kleider aus Biberfellen (Yt. 5, 129) als einen kostbaren Schmuck. Kostbarer als die ursprünglich persische war die medische Kleidung (Strabo XI, 525), die hohe Mütze, die Kleider mit langen Aermeln (κάνδυς), welche dann auch auf die Perser und wol auch auf andere érânische Stämme überging; nach Justin (41, 2) trugen sie auch die Parther. Diese Kleidung ist, wie Strabo sagt, nur in dem kältern Klima Mediens zweckmässig, passt aber nicht für südliche Landstriche. Sehr gerne trug man in Eran auch Kleider aus Brokat, Stoffe, die mit Gold durchwirkt waren; der ächt érânische Name Dîbâj (ديباع) scheint schon auf frühe Bekanntschaft hinzuweisen; auch zu Vorhängen vor Thüren und Fenstern wurden solche Stoffe gebraucht. Seide war unter den Achämeniden kaum noch bekannt und stiess später auf religiöse Bedenken, da sie von Würmern stammte und mithin dem Reiche des Agrômainvus angehörte; auf ihn führt auch die Sage die seidenen Kleider zurück (Bd. 1, 519), und diese Bedenken dürften viel Einfluss auf die Beschränkung des Seidenhandels geübt haben, von der wir oben sprachen. Seidene Fahnen erwähnt übrigens Florus (3, 11) schon bei den Parthern. Es versteht sich, dass nicht alle Gegenstände, welche im Lande gebraucht wurden, von den Eraniern selbst verfertigt sein mussten 1); es wird hier der schicklichste Ort sein daran zu erinnern, dass auch fremde Industrie nach Erân sich verbreitete, und zwar durch die Kriegsgefangenen. Es war Sitte im éranischen Reiche, die Kriegsgefangenen nicht auszuwechseln, sondern sie im Lande selbst anzusiedeln, und zwar wählte man dazu wüste Orte, welche vorher der Cultur nicht gewonnen worden waren (Shâhn. 1406, 4. 1644, 5), man glaubte dadurch einen Zuwachs der Bevölkerung zu erzielen (Mos. Khor. 2, 52. 53); so kommt es, dass wir gerade die Fürsten, welche am meisten Kriege führten, vorzugsweise als Begründer neuer Städte genannt finden: Darius siedelt (Her. 6, 119) die gefangenen Eretrier in Arderikka, nicht weit von Sûsa an, Orodes die nach der Schlacht bei Karrhae gefangenen Römer in der Umgegend von Merv (s. o. p. 110), Shapur I die römischen Gefangenen in Jondi-shapur (s. o. p. 253), in gleicher Weise siedelt auch Khosrav I seine Gefangenen an (Shahn. p. 1685). Es ist gar kein Zweifel, dass durch diese Massregeln sehr viel Elend geschaffen wurde, da gar mancher Platz, welcher den Gefangenen zur Benützung überwiesen ward, entweder zur Cultivirung absolut untauglich, oder doch für die Sitten und Eigenschaften der Völker ungeeignet war, welche denselben bewohnen sollten; es ist darum sehr natürlich, dass gar viele dieser neugegründeten Städte in kurzer Zeit so vollständig verschwanden, dass man ihre Stätte nicht mehr kannte, weil ihre Einwohner theils zu Grunde gegangen, theils an andere ihnen mehr zusagende Orte übergesiedelt waren; ausnahmsweise konnte es aber auch vorkommen, dass solche Orte wirklich gediehen und ihre Bewohner sich als nützliche Glieder ihres neuen Vaterlandes erwiesen. Nach Masûdi (2, 186) verpflanzte Shapûr II einen Theil der Gefangenen von Amida nach Shuster, Ahvaz und verschiedenen anderen Städten, sie führten dort eine besondere Art von Brokat ein, ebenso verschiedene Arbeiten aus Seidenstoffen. Dass sich Shapur I der Kenntnisse seiner römischen Gefangenen zum Brückenbau bediente, ist früher bereits gesagt worden.

Zugleich mit der Industrie entwickelte sich auch der Handel; an diesem Theil zu nehmen hatten die Eranier hinlänglich Aufforderung, da eine der Hauptstrassen der alten Welt von Indien nach dem Westen durch Eran führt, auch lässt sich nicht

<sup>. 1)</sup> Nach Herodot (1, 135) nahmen die Perser die ägyptischen Panser an-

bestreiten, dass die Eranier zu kaufmännischen Geschäften grosses Geschick zeigen. Sie liebten von Alters her den Besitz (Her. 3, 65) und suchten daher ihr Vermögen zu vermehren. Parsenbücher bezeichnen ein mit Rechtschaffenheit erworbenes Vermögen als ein Gott wohlgefälliges Werk. In den von den Handelsstrassen entfernteren, von Städten entblössten ärmeren Gegenden Erans wird sich freilich der Handelsverkehr in sehr engen Gränzen bewegt und vorzüglich in einem Tauschhandel bestanden haben, in welchem das Vieh den Werthmesser des Preises abgab; so ist es wenigstens im Avesta (s. o. p. 581). Ob das Avesta mit dem Namen shaeta bereits Geld bezeichnen will (Vd. 4, 119. Yc. 64, 5), muss zweifelhaft bleiben; sicherer ist es, das Wort blos mit Gut, Besitz zu übertragen. Die Fähigkeit, an dem Welthandel Theil zu nehmen, verdanken die Eranier, wie so vieles Andere, dem grossen Achämeniden Darius I; zwar hatte derselbe zunächst nicht den Handel, sondern das Staatsinteresse im Auge, aber die Einrichtungen, welche er im Interesse des Staates traf, mussten nothwendig dem Handel zu Gute kommen. Um eine einheitliche Besteuerung im Achämenidenreiche durchführen zu können, stellte sich für Darius I die Ordnung des Münzwesens als unabweisbares Bedürfniss dar, denn nur auf diese Weise konnte man einen Massstab erhalten für den Werth der eingelieferten Steuersummen. Darius stellte darum eine Münze aus reinem Golde her, die Dareiken (Her. 4, 166). Sie zeigen den König in knieender Stellung, in langem Kleide mit der königlichen Tiara, in der rechten Hand einen Stab, eine Lanze oder auch ein Schwert, in der Linken einen Bogen<sup>1</sup>). In Assyrien und Babylon - welche Länder im Alterthume in so vielfacher Hinsicht das Vorbild der Eranier waren - bestand damals ein doppeltes Gewichtssystem, ein schweres und ein leichtes, wie sich diess aus den in Ninive noch aufgefundenen Gewichten erweisen lässt<sup>2</sup>); das schwere Talent wog 121<sup>1</sup>/<sub>5</sub>, das

Vgl. J. Brandis, Das Münz-, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien.
 Berlin 1866. p. 61 flg.



<sup>1)</sup> Nach Tabari (2, 269) war in alter Zeit der König auf beiden Seiten der Dirhems abgebildet, auf der einen Seite auf dem Throne sitzend mit der Krone auf dem Haupte, auf der andern zu Pferde, mit der Lanze in der Hand.

leichte 603/s Pfund. In Kleinasien hatte man Goldstücke nach dem schweren Talent ausgeprägt; der sechzigste Theil eines Talentes - etwas über zwei Pfund - bildete eine Mine, der sechzigste Theil einer Mine ein Sheqel, ein Goldstück von 16,80 Gramm; es gingen demanach 3600 Goldstücke auf ein Talent. Aber sehon Krösus schlug seine Goldmünzen nach dem leichten Talent und nicht vollwichtig, so dass die Mine nur 50 Sheqel gab und mithin ein Talent nur 3000 Goldstücke enthielt; während also das Talent zu 3600 Goldmünzen nach dem leichten babylonischen Gewichte 603/5 Pfel. wiegen sollte, wog das Talent zu 3000 Goldmünzen nur 501/2 Pfd. Nach diesem leichten Gewichte liess auch Darius seine Goldmünzen schlagen, 3000 Dareiken bildeten ein Talent (etwa 60000 Mark), der einzelne Dareike wog 8,40 Gramm. Nur das Recht, Goldmünzen zu prägen, behielt sich der Grosskönig in alter Zeit vor 1); Silbermünzen zu prägen blieb auch den einzelnen Satrapen und Städten unverwehrt; als aber Aryandes, der Satrape von Aegypten, Silbergeld schlug, welches feiner war als das des Grosskönigs, wurde er mit dem Tode bestraft, weil man darin Anzeichen einer beabsichtigten Empörung erblickte (Her. 4, 166). Die Reichseilbermünzen liess Darius in der Art prägen, dass 45 derselben auf eine Mine leichten Gewichtes gingen; 10 Silberstater galten einen Golddareiken, der einzelne Stater 11,2 Gramm (etwa 2 Mark), er wurde auch in Hälften zu 5,60 Gramm ausgeprägt; kleinere Münzen zu prägen wurde wal den einzelnen Provinzen überlassen. Die Arsakiden scheinen auf das Münzrecht einen sehr grossen Werth nicht gelegt zu haben, da ihr Geld kaum in Eran ausgeprägt wurde; um so mehr die Sasaniden, welche sowol Gold als Silber mit ihren Bildnissen ausprägten. Goldmünzen sind indessen nur noch wenige gefunden worden, und diese zeigen so absonderliche Sprünge im Gewichte, dass über ihr Verhältniss zum Silber nichts Gewisses gesagt werden kann<sup>2</sup>]; häufig sind Silbermünsen, und zwar 1/6 Drachmen zu 14 As, halbe Drachmen zu 42 und ganze zu 54 As, auch Stücke von 11/2 Drachme zu 126 und Tridrachmen zu 252 As. Im Königsbuche (Shahn. 1998, 3; 2034, 4 v. u.) wird eine Silbermünze Pidausi genannt, die nach den Wörterbüchern

<sup>1)</sup> Brandis l. c. p. 219.

<sup>2)</sup> Vgl. Mordtmann in der Zeitschr. der DMG. 8, 146.

den Werth von vier Denaren haben soll. Es bedarf wol kaum der Bemerkung, dass die Einrichtung dieses Münzsystems den Handel wesentlich erleichtern musste. Auch an Massen fehlte es im alten Erân nicht, wie wir aus dem Avesta wissen, und zwar finden wir die gewöhnlichen Masse angewendet, wie Finger (erezu), Spanne (vitaçti), Ellbogen (frarathni, das Doppelte eines vitaçti), Arm (frabazu, das Doppelte eines frarathni), Vîbazu (das Doppelte eines frabazu), den Fuss (padha) und Schritt (gâya). Die Uebereinstimmung der Namen frarathni und vitaçti mit den indischen aratni und vitasti zeigt, dass diese Benennungen alt sind.

Noch in einer anderen Beziehung war die Regierung des ersten Darius wichtig für den Handel: durch die Anlegung von Strassen. Natürlich war auch hier nicht die Förderung der Handelsinteressen der nächste Zweck, sondern das Staatsinteresse; der Grosskönig wünschte seine Befehle und im Nothfalle seine Heere in kürzester Zeit in entfernte Provinzen zu senden. Nach der Erzählung des Ktesias hat schon Semiramis Wege in Eran anlegen lassen, einzelne Strassen sind gewiss auch schon früher begangen worden. Beschrieben hat uns Herodot nur eine einzige derselben, die Strasse, welche von Susa nach Sardes führte (Her. 5, 52 flg.) und deren Länge er auf 450 Parasangen angiebt. Diese Strasse war in 111 Stationen getheilt, an allen Stationen waren Einkehrhäuser 1) errichtet, sie führte aber nicht auf geradem Wege vorwärts, sondern ging durchaus durch bewohntes Land, dabei rühmt Herodot ihre Sicherheit, Alles Dinge, welche für den Kaufmann von grossem Werth sein mussten. Von Sardes führte sie erst durch das Gebiet der Lyder, der Phryger und Kappadokier nach Kilikien, von da durch Armenien an den Tigris, den Gyndes und den Choaspes 2). Jede Station scheintauf etwas über 4 Parasangen gerechnet zu sein, wir werden annehmen dürfen, dass auch die Zahl der einzelnen Parasangen durch Steine bezeichnet war.

Der Name, mit welchem man diese Einkehrhäuser gewöhnlich bezeichnet, Kårvån-seråi, ist zwar persisch, der ältere Ausdruck dafür ist aber sipenj oder aspenj, der mit dem alten åπ. λεγ. cpéñcå (Yç. 44, 9 b) zusammenhängen mag, welches Leichtigkeit, Bequemlichkeit bedeuten soll.

<sup>2)</sup> Die Strasse ist öfter genau erörtert worden, cf. Kiepert in den Monatsberichten der Berliner Akad. 1857, p. 123. M. v. Niebuhr, Geschichte Assurs und Babels p. 378 fig.

die Etymologie des Wortes scheint darauf hinzuführen. Sicherheit war nicht ausser Augen gelassen, wo es möglich war, wie beim Uebergange über den Halys, bei dem Eintritte in Kilikien, waren Thore angebracht, die man verschliessen konnte. Von derselben Art waren wol auch die übrigen Strassen, die durch das éranische Reich führten, wir wissen namentlich von Thoren, welche das so wichtige Wasser abschlossen (cf. Yt. 5, 54. Her. 3, 117). Dass die Parasange = 30 Stadien sei, sagt Herodot mehrmals (Her. 2, 6; 5, 53), dagegen rechnete man in späterer Zeit nur 21 Stadien auf die Parasange, wie wir durch Agathias (2, 21) wissen. Strabo (XI, 518) sagt, die Parasange werde bald zu 60, bald zu 30, bald zu 40 Stadien berechnet. Das Avesta nennt andere Masse, die für Reiter bestimmt sind, es rechnet nach caretu i. e. ἐππόδρομος, d. i. soviel als ein Pferd ohne Schaden durchlaufen kann 1). Diese Strassen wurden nicht nur zur Bewegung der Heere und der Kaufleute, sondern auch zur Beförderung von Nachrichten gebraucht, wesshalb eine Postverbindung auf ihnen eingerichtet war. Von drei zu drei Meilen standen Reiter bereit, welche die königlichen Briefe und Botschaften zu befördern hatten; einer derselben musste stets das empfangene Schreiben in möglichster Geschwindigkeit auf die nächste Station befördern und sich in seinem Geschäfte nicht durch Tag oder Nacht, durch Hitze oder Schnee beirren lassen (Her. 5, 14; 8,98), so ging es fort, bis das Schreiben an dem Orte seiner Bestimmung angelangt war. Ob auch Privatleute diese Postanstalt benutzen durften, wissen wir nicht. Unmittelbar im Interesse des Handels war jene Expedition, welche Skylax von Karyanda im Auftrage des Darius I von der Stadt Kaspatyrus<sup>2</sup>) (so, wol für Kaspapyros i. e. Kacyapapura in Kaschmir) durch den Indus bis zu seiner Mündung in das Meer unternahm, von dort aber westlich in das Meer segelte und in 30 Monaten bis zu der Stelle gelangte, wo der König von Aegypten (Necho) jene phönikische Expedition ausgeschickt hatte, welche Libyen umschiffen musste. Demnach

<sup>1)</sup> Cf. Yç. 64, 18 hvaçpâi nairê baremnâi und Vd. 2, 61. 97. Ein anderes Mass ist hâthra (Vd. 2, 65. 8, 280. 287. Yt. 8, 23), angeblich 1000 Schritte, so viel als eine Parasange; nach dem Bundehesh (63, 3) ist eine Parasange ungefähr 1000 Schritte, so weit als ein Mann sehen kann.

<sup>2)</sup> Cf. Lassen, Ind. Alterthumskunde 1, 42. not. 2, 112. 629 fig.

hatte Darius nicht blos den Indus und den persischen Meerbusen befahren lassen, seine Expedition war auch bis in das rothe Meer vorgedrungen. Von nicht geringerer Bedeutung, wenn auch von weniger unmittelbarem Interesse für Eran selbst ist die Vollendung des ägyptischen Kanals, den Ramses II unternommen, Necho fortgesetzt, Darius aber bis zum rothen Meere beendet hatte; er muss um 500 v. Chr. vollendet worden sein und war nach Herodot's Angabe breit genug, um zwei Dreiruderern neben einander Platz zu geben. Verschiedene Monumente in Hieroglyphen und Keilschriften sind in der Nähe dieses Kanals entdeckt worden, darunter auch eine Inschrift des Darius in altpersischer Sprache 1). Dass man auch in späterer Zeit den Handelsverhältnissen seine Aufmerksamkeit zuwandte, davon geben die oben berührten Friedensschlüsse der Römer mit Narses und Khosrav I Beweise (cf. pp. 261. 449) sowie die Verhandlungen der Hayathaliten mit Khosrav I über den Seidenhandel (p. 452).

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einigen Bemerkungen über einen eben so wichtigen als dunklen Gegenstand: die altéranische Jahresberechnung. Die alten Perser unterschieden natürlich zwischen Tag (rauca) und Nacht (khsapan), ob sie aber den ersteren zuerst zählten oder umgekehrt der Nacht den Vorrang liessen, wissen wir nicht mehr; da aber Darius sagt (Bh. 1, 20), seine Befehle seien in der Nacht wie am Tage (khsapavà raucapativà) ausgeführt worden, so möchten wir eher Letzteres vermuthen, wie ja auch andere Völker des Alterthums, z. B. die Hebräer (cf. Gen. 1, 5 flg.), mit dem Abende zu rechnen anfingen. Die Tage wurden zu Monaten (måha) — wol zu 30 Tagen - zusammengefasst, innerhalb des Monats aber nach dem Ausweise der Keilinschriften nur gezählt, wie wir es zu thun pflegen, nicht genannt. Die altpersischen Keilinschriften geben uns die Namen von 8 Monaten, mit Hülfe der Uebersetzungen lässt sich noch ein neunter hinzufügen, es fehlen also noch drei Namen, um das ganze Jahr wiederherzustellen. Ueber die Aufeinanderfolge der einzelnen Monate geben die altpersischen Keilinschriften keine näheren Aufschlüsse, aber die assyrische Uebersetzung derselben überliefert uns das Ideogramm des assyrischen Aequivalentes, und seitdem man die assyrischen Inschriften entziffert

<sup>1)</sup> Man findet sie bei Kossowicz, Inscriptiones palaeo-persicae p. 52.

hat, kennen wir den assyrischen Kalender und können mit Hülfe desselben den persischen herstellen. Nach Ménant (Les Achéménides p. 173) ist die Ordnung folgendermassen herzustellen:

|     | Persisch    | Assyrisch   | Europ <b>āisc</b> h |
|-----|-------------|-------------|---------------------|
| 1.  | Bàgayàdis   | Nisan       | März April          |
| 2.  | Thuravâhara | Airu        | April               |
| 3.  | Thàigarcis  | Sivanu      | Mai                 |
|     | Adukanis    | Davuzu      | Juni                |
| 5.  | Garmapada   | Abu         | Juli                |
|     |             | Alulu       | August              |
| 7.  |             | Tasritu     | September           |
| 8.  |             | Arah-shamma | October             |
| 9.  | Atriyâdiya  | Kisilivu    | November            |
|     | Anàmaka     | Tibitu      | December            |
| 11. | Parkezana   | Sabatu      | Januar              |
| 12. | Viyakhna    | Adaru       | Februar.            |

Es dürfte nicht zweifelhaft sein, dass die 12 Monate zu einem Jahre zusammengefasst wurden, und dass dieses yara hiess, lässt sich aus dem Eigennamen dushiyara schliessen. Ob das Jahr aus 360 oder aus 365 Tagen bestand, erfahren wir aus den Keilinschriften nicht, aber durch Curtius (3, 3. 10) wissen wir, dass das persische Jahr 365 Tage zählte.

Wenden wir uns nun zur Jahresberechnung des Avesta, so treffen wir dort abweichende, zum Theil sehr eigenthümliche Verhältnisse. Auch das Avesta scheidet zwischen Tag und Nacht, und zwar ist nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Bundehesh (59, 14) die Zählung mit Tagesanbruch zu beginnen, so dass der Tag der Nacht vorhergeht. Diese Vorschrift ist ganz im Einklange mit den Anschauungen des Avesta, welches das Licht höher hält als die Finsterniss, wir finden diese Vorschrift auch in den ersten Capiteln des Yacna durchgeführt, wo die Aufzählung der Tageszeiten nach der richtigen Anordnung der Vendidädsädes um Mitternacht beginnt; dagegen ist es auffällig, dass der Vendidäd stets nach Nächten rechnet, so dass man vermuthen muss, die Nacht sei ihm der beginnende Theil des bürgerlichen Tages gewesen 1). Tag und Nacht werden mit Rücksicht zumeist

<sup>1)</sup> Der Ausdruck hû-frêshmô-dâiti wird bekanntlich von den Parsen verschieden erklärt, indem einige die Zeit nach Mitternacht, andere die Zeit

auf den Lauf der Sonne in fünf Abtheilungen (gåh) zerlegt, nämlich: 1) Ushahina, von Mitternacht bis Sonnenaufgang; 2) Hâvani, vom Aufgange der Sonne bis Mittag; 3) Rapithwina, von Mittag bis zur Abenddämmerung; 4) Uzaveirina, vom Beginne der Abenddämmerung bis die Sterne sichtbar werden; 5) Aiwicrûthrema, vom Erscheinen der Sterne bis Mitternacht. Nach der Aussage des Bundehesh aber zerfällt der bürgerliche Tag nur während der Sommermonate in diese fünf Abtheilungen, im Winter fällt Rapithwina hinweg und die Zeit Havani dauert vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dass diese Tageseintheilungen als göttliche Wesen verehrt werden können, ist schon früher (Bd. 2, 12) gezeigt worden. Ob man die Tage noch weiter in kleinere Abtheilungen zerlegte, ist aus den Texten nicht ersichtlich und kaum wahrscheinlich. Eine Anzahl von 30 Tagen wird zu einem Monat zusammengefasst, der Monat hat im Altéranischen wie im Indogermanischen überhaupt seinen Namen vom Monde, es kann nicht befremden, wenn wir den Mond und nicht die Sonne bei seiner Eintheilung berücksichtigt finden. Mit Rücksicht auf den Mond zerfällt jeder Monat in zwei Hälften von 15 Tagen, in eine helle und eine dunkle Hälfte, jede derselben wird wieder in drei Wochen zu fünf Tagen zerlegt und innerhalb derselben drei Feste zum Preise des zunehmenden Mondes gefeiert (Yc. 1, 24. 25). Die Monatstage selbst werden von den Parsen nicht blos gezählt, jeder derselben hat seinen besondern Namen; dass diese schon den Verfassern des Avesta bekannt waren, ersehen wir aus dem Sîroza und aus Yc. 17; ihre Namen sind folgende:

| 1. Ormazd. |  |
|------------|--|
|------------|--|

2. Bahman.

Ardibihisht.

4. Shahrévar.

5. Çpandarmad.

Khordåd.
 Amardåd.

8. Dai pa Âdar.

9. Âdar.

10. Âbản.

11. Qarshéd.

12. Màh.

13. Tîr.

14. Gosh.

15. Dai pa Mihr.

16. Mihr.

17. Crosh.

18. Rashn.

nach Sonnenuntergang darunter verstehen. Die Verschiedenheit in der Berechnung der Tageszeiten dürfte an dieser Schwankung Antheil haben.

| 19. Farvardîn.  | 25. Asheshing.  |
|-----------------|-----------------|
| 20. Bahrâm.     | 26. Ashtåd.     |
| 21. Ràm.        | 27. Asmàn.      |
| 22. Bàd.        | 28. Zamyåd.     |
| 23. Dai pa Dîn. | 29. Mahrespand. |
| 24. Dîn.        | 30. Anérân.     |

Diese Namen der Monatstage sind zugleich Namen von Genien, voran stehen die Ameshacpentas, ihnen folgen Namen der Yazatas und jeder dieser Genien gilt für den Beschützer desjenigen Tages, welcher nach ihm benannt ist. Im Uebrigen ist die ganze Eintheilung auffallend, denn sie stimmt nicht zu der oben angeführten Monatseintheilung, sie setzt vielmehr eine Woche von 7 Tagen voraus und theilt den Monat in 4 Wochen, wobei immer der erste Wochentag (1. 8. 15. 23) dem Ahura Mazda geweiht ist<sup>1</sup>). Die Namen der Monate sind uns leider im Avesta nicht erhalten, da aber die Tagesbenennung bei den Parsen mit der des Avesta stimmt, so dürfen wir auch entsprechende Monatsnamen voraussetzen. Die neueren Namen sind:

| Farvardîn (März)    | Mihr (September)      |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| Ardibihisht (April) | Âbân (October)        |  |
| Khordåd (Mai)       | Âdar (November)       |  |
| Tîr (Juni)          | Dai (December)        |  |
| Murdâd (Juli)       | Bahman (Januar)       |  |
| Shahrévar (August)  | Cpandârmad (Februar). |  |

Auch diese Monatsnamen sind sehr auffällig, die Benennungen sind von den Ameshacpentas hergenommen, dazwischen sind Namen anderer Genien (Mihr, Åban, Ådar, wol auch Farvardin eingeschoben, Tir ist eigentlich Name eines Dämons und es ist willkürlich, denselben für den Tistrya zu erklären, obwol die Parsen dies selbst thun. Wie man aber die Monatsnamen auch ordnen mag, es gelingt nicht die Namen der Ameshacpentas in der Reihenfolge zu erhalten, in der sie gewöhnlich aufgezählt werden und in der wir sie auch bei den Monatstagen gefunden haben.

Das Jahr des Avesta besteht aus 365 Tagen, wie man leicht sieht und wie auch der Bundehesh (59, 13) ausdrücklich sagt.

Der Name Dai ist bekanntlich aus dem ältern dadhwäe entstanden und bedeutet Schöpfer, was ein beständiger Beiname des Ahura Masda ist.

Diese 365 Tage zerfallen wieder in zwei ungleiche Hälften von 150 und 185 Tagen, deren erste von der Frühlingsnachtgleiche 20. März), die zweite zur Zeit der Herbstnachtgleiche (22. September) beginnt. Das Einfachste wäre, die 12 Monate in 6 Abtheilungen zu 60 Tagen oder zwei Monaten zu zerlegen, am Schlusse desselben aber die fünf Schalttage anzuhängen. Diess ist jedoch nicht die Art, wie das kirchliche Jahr des Avesta eingetheilt wird, dasselbe zerfällt vielmehr in 6 ungleiche Abtheilungen, nach Massgabe der Zeit, welche Ahura-Mazda zur Schöpfung der Welt gebraucht hat, denn diese vertheilt sich in den Zeitraum eines Jahres (cf. Bd. 2, 143). Die Jahresabschnitte sind die folgenden:

- 1) Schöpfung des Himmels 45 Tage, vom 1. März bis 14. April
- 2 Schöpfung des Wassers 60 Tage, vom 15. April bis 13. Juni
- 3) Schöpfung der Erde 75 Tage, vom 14. Juni bis 27. August
- 4) Schöpfung der Bäume 30 Tage, vom 28. Aug. bis 26. Septbr.
- 5) Schöpfung des Viehs 80 Tage, vom 27. Septbr. bis 15. Dec. 6) Schöpfung des Menschen 75 Tage, 16. Dec. bis 28. Febr.

Jeder dieser Abschnitte endigt mit einer Festwoche von 5 Tagen und der erste beginnt mit einer solchen, so dass also Jahresende und Jahresanfang zu einem zehntägigen Feste sich vereinigen. Die schwierige und vielbesprochene Frage, auf welche Weise dieses éranische Jahr von 365 Tagen in ein festes umgewandelt wurde, können wir natürlich hier nur berühren<sup>1</sup>). Nach den Nachrichten der Morgenländer wäre dies durch einen Schaltmonat geschehen, welcher alle 120 Jahre eingeschaltet wurde, und es ist uns am wahrscheinlichsten die Ansicht v. Gutschmids, dass das érànische Jahr ursprünglich ein Wandeljahr war, welches alle 4 Jahre um einen Tag hinter der Sonne zurückblieb und welches durch einen Cyclus von 1440 Jahren corrigirt wurde, in den man alle 120 Jahre einen Monat einschaltete. »Als Epochetag des Wandeljahrs galt den Persern das Frühlingsäquinoctium, wahrscheinlich weil der Jahresanfang zu der Zeit, als sie ihren alten aus der grossen Inschrift des Darius I bekannten nationalen Kalender mit dem

<sup>1)</sup> Cf. Ideler, Handbuch der Chronologie 2, 541. Benfey-Stern, Die persischen Monatsnamen p. 140 fig. v. Gutschmid, Ueber das iranische Jahr, in den Berichten über die Verhandlungen der k. Sächs. Gesellschaft der Wissensch. 1862, 1 fig.

durch das Zendavesta geheiligten vertauschten, auf jenen Jahrpunkt gefallen war. Da die Epagomenen zur Zeit Anûshirvans auf den Aban übergingen, folglich damals 960 Jahre des Schaltcyclus verflossen waren, so muss dieser zwischen 428-381 v.Chr. eingerichtet worden sein. . . . Da man bei jedem Cyclus irgend ein Princip vorauszusetzen berechtigt ist, so darf man annehmen, dass der Ferverdintag, der 19. des Ferverdinmonats, an welchem die jährliche Liturgie ihren Anfang nahm, als Termin der Tagundnachtgleiche festgesetzt worden ist, zu welchem sie nach ie 120 Jahren durch Einschaltung zurückgeführt ward. In diesem Falle begann der Cyclus um das Jahr 411 v. Chr. unter der Regierung des Dareios II. Durch das zur Fixirung der Feste eingeführte feste Jahr sollte aber das alte Wandeljahr nicht aus dem bürgerlichen Gebrauche verdrängt, sondern nur von ihm abhängig gemacht werden: auf der kunstvollen Verknüpfung beider beruhte der Cyclus. Der Schaltmonat des festen Jahrs ward regelmässig zwischen den Asfendarmed und den Epagomenen eingefügt und entlehnte seinen Namen aus dem Wandeljahr. Der Ferverdin nämlich, welcher das 121. Wandeljahr eröffnete, wurde der Schaltmonat oder Ferverdin II des 120, festen Jahres. Von nun an gingen die Monatsnamen beider Jahre auseinander: der Ardibehesht des 121. Wandeljahres entsprach dem Ferverdin des 121. festen Jahres und so fort, bis 1320 Jahre später durch die ἀποχατάστασις des Cyclus der Ferverdin des Wandeliahres mit dem Ferverdin des festen Jahres wieder zusammentraf. Um aber nicht durch Verschiebung der Monate auch die Epagomenen in Mitleidenschaft zu ziehen, liess man diese im Wandeljahr durch das ganze Jahr kreisen, indem man sie immer demjenigen Monate anhängte, der dem festen Jahre als Schaltmonat gegolten hatte und in den nächsten 120 Jahren dem Asfendarmed desselben gleich war.« Es wäre von hoher Wichtigkeit für das éranische Alterthum, wenn diese Vermuthung sich bestätigte, wir werden auf dieselbe im nächsten Buche wieder zurückkommen müssen.

## FÜNFTES CAPITEL.

## Das Privatleben der Eranier.

Die Beschreibung des éranischen Landes hat uns gezeigt, dass die Fruchtbarkeit desselben keine übergrosse war; die Lebensweise der éranischen Stämme musste darum ursprünglich eine sehr einfache sein und bis zu dem Zeitpunkte bleiben, wo die Eranier durch auswärtige Eroberungen fremden Luxus kennen lernten und zugleich die Mittel erhielten, denselben auch bei sich einzubürgern. Der Einfluss dieses fremden Luxus zeigte sich zunächst an der Spitze des Reichs, an dem Grosskönige und seiner Hofhaltung. Wir wissen bereits, dass der éranische Grosskönig in dieser seiner Würde sich nur als Nachfolger der Könige von Ninive und Babylon betrachten konnte, gegen die er gewiss in keiner Weise zurückstehen wollte. Die steife Etikette der semitischen Grosskönige wurde schon an dem Hofe des Dejokes eingeführt und ging von den Medern auf die Perser über. Mager befanden sich an seiner Seite, nach ihrer Anweisung musste der König alle Morgen den Göttern opfern und dieselben anrufen (Cyrop. 8, 1. 23); es hielt sich diese Sitte bis in späte Zeit, wie wir aus der Geschichte der Perser wissen (cf. oben p. 375). Plutarch versichert uns 1, dass ein eigener Kämmerer bestellt war, der alle Morgen vor den König treten und ihm zurufen musste: »Stehe auf, König, besorge die Geschäfte, deren Besorgung dir Oromasdes auferlegt hat.« Unwillkührlich denkt man dabei an die Kämmerer der indischen Könige, welche ganz ähnliche Functionen hatten; aller Wahrscheinlichkeit nach war auch am éranischen Hofe ein eigener Diener dazu bestellt, welcher die Aufgabe hatte, den Lauf der Sonne zu beachten und den Eintritt jeder neuen Tageszeit laut zu verkünden, damit der König die für jeden Theil des Tages bestimmten Geschäfte oder Vergnügungen zu rechter Zeit ausführe. Man erwartete vom König nicht blos, dass er die Staatsgeschäfte besorge, dass er Krieg führe und Recht spreche, er sollte auch die Repräsentation nicht vernachlässigen und durch dieselbe sowol für den Glanz seines Hofes als

<sup>1,</sup> Plut. πρὸς τητεμον. c. 3 ed. Wyttenbach. Josephus Antiq. 11, 6. 10.

für das Vergnügen seiner Umgebung sorgen. Der gesammte Perserstamm beanspruchte dem Herzen seines Königs besonders nahe zu stehen, und die Alten berichten (Cyrop. 8, 5. 21. Nicol. Damasc. frg. 66), dass der Perserkönig den Persern Geschenke mitbrachte, wenn er von Reisen zurückkehrte; jedenfalls erwartete man, dass er sein grosses Einkommen nicht allein verzehren, sondern zum Nutzen seines Stammes und seines Reiches verwenden werde. Zwei Dinge waren es vor Allem, welche nach éranischer Ansicht in einer glänzenden Hofhaltung nicht fehlen durften: üppige Gastmähler und grosse Jagden. Obwol die éranischen Könige manchen Luxus trieben, sich den Weizen aus Aeolis, den Wein aus Babylon, das Wasser vom Eulaeos kommen liessen (Strabo XV, 735), so war es doch wol weder die allzugrosse Mannigfaltigkeit der Speisen, noch auch die Kostbarkeit derselben, was diese Mahlzeiten kostspielig machte, sondern die Menge der zu unterhaltenden Personen. Die Zahl der königlichen Tischgäste war eine sehr grosse, ihre Plätze waren strenge nach dem Range geordnet, es war genau bestimmt, wer zur Rechten und wer zur Linken sitzen sollte; am königlichen Tische sassen höchstens 12 Personen (Athen. 4, 26), ausserdem erhielten noch audere Personen, welche der Grosskönig ehren wollte, Speisen von der königlichen Tafel zugeschickt (Xen. Cyrop. 8, 2, 3). Ausser den Fleischspeisen gab es wenig Mehlspeisen, desto mehr Süssigkeiten und Dessert (Her. 1, 133). Nach Koriun (cf. bei Langlois 2, 25) gab es auch am Tische der armenischen Könige 400 Sitze. Als eine Sitte aus späterer Zeit wird uns von verschiedenen Seiten gemeldet, dass an der königlichen Tafel nicht gesprochen werden durfte, so berichten Theophylact (5,5) und Masûdi (2, 159). Mehr Gewicht als auf das Essen scheint man bei diesen Gastmahlen auf das Trinken gelegt zu haben. Was Herodot (1, 133), Ammian (18, 5.8) von den Persern im Allgemeinen sagt, dass sie dem Weine stark zusprechen und in der Erregtheit des Trinkens wichtige Geschäfte verhandeln, dann nüchtern dieselben nochmals erwägen, das gilt von den königlichen Mahlzeiten insbesondere. Auch das Königsbuch wird nicht müde, die prachtvollen und lang andauernden Gastmale zu erwähnen und des starken Weintrinkens ausdrücklich zu gedenken, auch dort werden wichtige Verhandlungen während des Trinkens geführt, aber die endgültige Entscheidung auf den nächsten Tag verspart.

Shahn. 1526, 12 fig.) Um den Glanz der Feste zu erhöhen, wurden Sängerinnen in den Speisesaal beschieden, welche Lieder vortragen mussten, solcher Sängerinnen gedenkt schon Nicolaus (Bd. 2, 276. vgl. Her. 5, 18. Aelian. Var. hist. 12, 1), in späterer Zeit liebte namentlich Vararan V dieses Vergnügen (Shâhn. 1519. 1520 etc.). Auch das Tanzen wurde von den Persern nicht verachtet, ja es soll sogar als körperliche Uebung gegolten haben (Athenaeus 10, 45). Dass die persischen Gastmahle im Alterthum wegen ihrer Ueppigkeit berühmt waren, wissen wir aus Horaz 1). Neben den Freuden der Tafel bildeten die grossen Jagden ein Hauptvergnügen des Hofes. Firdosi hat uns eine gewiss übertriebene Beschreibung eines solchen Jagdzuges hinterlassen (Shâhn. 1999, 14 flg.), welchen Khosrav II veranstaltete. Voraus ging eine Leibwache von 1160 Fussgängern mit Lanzen (ژوبين) in der Hand, dann folgte eine berittene Schaar von 1040 Personen, die mit Schwertern bewaffnet waren, hinter ihnen 700 Falkner mit den verschiedenen königlichen Jagdvögeln, dann wieder 300 Reiter mit den abgerichteten Unzen (يوز), sogar 70 abgerichtete Löwen und Tiger sollen mitgeführt worden sein und nicht weniger als 800 Jagdhunde. Eine Bande von 1000 Musikern begleitete den Zug und 500 Kamele führten das Gepäck, während Diener mit Wohlgerüchen und Blumen die Luft angenehm zu machen suchten und andere die Wege begossen, damit kein Staub sich erheben könne. Der Grosskönig selbst ritt in goldgestickter königlicher Kleidung daher, angethan mit Ohrgehängen und Halskette, mit einem gleichfalls prachtvoll gekleideten Gefolge von 300 Personen. Als leidenschaftlicher Jäger wird namentlich Vararan V gerühmt und seine zum Theil sehr unwahrscheinlichen Thaten im Königsbuche sehr ausführlich beschrieben, sein grösstes Vergnügen war es Löwen zu jagen, deren es in den Wäldern von Mesopotamien ( ج: eine Menge gegeben haben soll (Shahn. 1535 flg.). Doch nicht immer verfügte sich der Hof in die Berge oder Wüsten um dort zu jagen, damit man dieses Vergnügen mit mehr Bequemlichkeit geniessen könne, war es seit alter Zeit Sitte, Wildparks in der Nähe der königlichen Residenzen einzurichten. Solche Parke werden

Eine lebendige Darstellung eines solchen Gastmahles findet man bei
 Justi, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius (Berlin 1873), p. 19 flg.
 Spiegel, Erân. Alterthumskunde. HI.

bei den Alten öfter erwähnt (Xen. Anab. 1, 2. 7. Curtius 8, 1.12. Ammian. 24, 5. 2. Theophanes 1, 495), in ihnen jagte man theils der Leibesübung wegen, theils um die Pferde an die Jagd zu gewöhnen. Die Alten berichten, dass man es als ein Verbrechen betrachtete, wenn auf der Jagd Jemand früher auf ein Thier schoss als der Grosskönig selbst (Ktes. Pers. 40. Plut. Apophth. p. 185 ed. W.). Diese Hofhaltung des Grosskönigs wurde sowol von den Unterkönigen als von den Satrapen nachgeahmt, den letzteren schärft Kyros nach Xenophon (Cyrop. 8, 6. 11 u. 12) ausdrücklich ein, wie er selbst grosse Gastmahle zu halten und Thiergärten anzulegen. Nach Moses von Khorni hoffte Yezdegerd I, dass sein Sohn Shapuh durch prachtvolle Feste und grosse Jagden in Armenien sich beliebt machen werde (Mos. Khor. 3, 55), und unter Yezdegerd II sucht Vasak gleichfalls durch grosse Feste den Adel auf die Seite des Grosskönigs zu ziehen (Elis. p. 108). In wie weit auch der unabhängige Adel sich dem Benehmen des Hofes und der hohen Staatsbeamten angeschlossen haben mag, wissen wir nicht, es konnte, namentlich unter tyrannischen Herrschern, verderblich werden, seinen Reichthum zu zeigen, es war sicherer und angenehmer zugleich, auf fremde Kosten sich zu vergnügen und seine eigenen Mittel zu verbergen. Was das Volk anbelangt, so wissen wir durch Herodot (1, 71), dass die Lebensweise eine sehr einfache war, so lange das Volk von dem Erträgnisse seines armen Landes leben musste. Von den Medern sagt Strabo (XI, 526), dass sie von Früchten leben und vom Fleische des Wildes, dass sie Brode aus gerösteten Mandeln backen und Kuchen aus getrockneten Aepfeln verfertigen. Seitdem aber die Eranier Eroberungen gemacht, namentlich seit sie das lydische Königreich gestürzt hatten, wurden sie auch mit Luxusgegenständen bekannt und besassen Mittel dieselben auch bei sich einzuführen, doch ist selbst in den tonangebenden Provinzen die Masse des Volkes immer einfach geblieben, noch viel mehr in den übrigen (Justin. 41, 3. Ammian. 23, 6. 76 flg.). Als ein Familienfest erwähnt Herodot (1, 133) den Geburtstag, an diesem Tage pflegt man besser als gewöhnlich zu essen, die Reichern lassen einen Ochsen, einen Esel, ein Pferd oder ein Kamel braten, die Aermeren ein kleineres Thier. Die Gewohnheit bei festlichen Mahlzeiten zuerst die Gesundheit des Königs auszubringen, ist wenigstens für die spätere Zeit bezeugt (Shahn. 1493, 4. v. u., 1519, 4). Der Geburtstag des Königs wurde im ganzen Lande festlich begangen (Plato Alcib. I. 126 C.).

Wie mit der Lebensweise, so verhält es sich auch mit der Wohnung. Die königlichen Paläste, die wir im nächsten Buche kennen lernen werden, waren prachtvoll, an sie werden sich die Wohnungen der Vornehmen angeschlossen haben; aber die Wohnung des gewöhnlichen Eraniers war einfach, jedoch dem Orte nach verschieden. Im Avesta ist der gangbare Ausdruck für die Wohnung nmânem, und da aus Vd. 8, 8 hervorgeht, dass dieselbe tragbar ist, so werden wir in vielen Fällen das Nomadenzelt darunter verstehen dürfen. Nothwendig ist es jedoch nicht, dass die Wohnung so einfach sei, aus Vd. 2, 68. 69 sehen wir, dass die Wohnung auch mit Höfen und Säulen umgeben sein konnte, ia das Avesta kennt Prachtbauten mit 1000 Säulen und 100 Fenstern (Yt. 5, 101); ob unter dem Ausdruck kata Stockwerke zu verstehen sind, wie ich früher glaubte, ist ungewiss. Eine Beschreibung der Wohnung, die wir Vd. 14, 60-63 finden, ist in ihren Einzelnheiten nicht ganz deutlich. Ein anderer Name für Wohnung ist hadhis (Vsp. 1, 31; 2, 34; 10, 24), es ist diess wenn auch nicht der gebräuchlichste, doch gewiss einer der ältesten Ausdrücke, denn er entspricht dem skr. sadas und gr. εδος, ebenso das seltnere vaecman dem griech. olxos, shiti aber hängt mit arm. shen (Burg, Dorf) zusammen, ebenso maetha, maethana mit dem neuern méhan Aufenthaltsort. Einer der wichtigsten Ausdrücke für Wohnung ist das Wort khâo, das im Avesta selten vorkommt, aber dem neuern خانه, khana, entspricht. Es hängt dieses Wort jedenfalls mit der Wurzel kan, khan, graben zusammen, im nördlichen Eran und in Armenien gräbt man sich wirklich Wohnungen in die Erde, um sich dadurch besser gegen die heftige Kälte zu schützen, aber auch in den heissern Gegenden bediente man sich solcher gegrabener, unterirdischer Wohnungen (cf. Polak 1, 63), um die Zeit der heissen Tage in denselben zuzubringen. Die neuern Eranier fassen den letzten und ersten dieser Ausdrücke in der Verbindung خان و مان, khân u mân, zusammen, worunter man das Haus und was zu demselben gehört, versteht. Woraus die alten Eranier ihre Häuser bauten, wissen wir zwar nicht gewiss, es lässt sich jedoch annehmen, dass man, wie in neuerer Zeit, die in der Luft getrockneten Lehm-

ziegel (isti, np. خشت khisht) dazu verwendete, die in dem trocknen Klima lange aushalten. Dass man den Mörtel (vicica np. gac) schon frühe kannte, wissen wir aus dem Avesta. – Eine Wohnung (nmånem) musste zum mindesten von zwei Menschen (Mann und Frau) bewohnt werden, daneben waren auch Behältnisse für Vieh. Futter u. s. w. erforderlich. An der Spitze der Wohnung stand der Hausherr (nmanô-paitis); war dieser ein angesehener Mann, so sammelte sich bald um seine Wohnung eine Anzahl anderer, die seinen Stammesgenossen oder Clienten angehörten. Dass die erwachsenen Familienglieder mit Frauen und Kindern bei ihrem Erzeuger wohnen blieben und dessen Familie vermehrten, ist wol in Eran von je her Sitte gewesen, wie noch heute bei den Parsen in Indien. Fünfzehn Paare, ohne Zweifel mit eben so vielen Häusern, bilden eine viç oder einen Clan, dreissig Paare einen zantu oder eine Genossenschaft, fünfzig eine daghu, dahyu oder Dorf; wir wissen bereits, dass an der Spitze jeder dieser Abtheilungen ein besonderer Vorsteher stand (cf. Bd. 2, 238. 239). Die eben angeführten Zahlen darf man wol als die geringsten betrachten, die für eine Abtheilung erforderlich waren, jede derselben konnte gewiss weit stärker sein. Ueber das Dorf hinaus scheint sich die Eintheilung des Avesta nicht zu erstrecken, nur das Altpersische kennt für die Stadt den Namen vardanam, aber eine besondere Verfassung hatten auch dort die Städte kaum, sie waren grosse Dörfer. Im Königsbuche werden innerhalb der Städte unterschieden: كوى kôi, was eine einzelne Strasse zu sein scheint, dann برزن barzan, District, endlich bazar, Markt. Der Bazar oder vielmehr die Bazare scheinen die hauptsächlichste Eigenthümlichkeit gewesen zu sein, welche die Städte vor den Dörfern voraus hatten.

Die Einrichtung des Innern der Häuser war im Alterthume wenig von der heutigen verschieden. Die Thüren im Innern wurden nicht geschlossen, sondern mit Teppichen behängt, die nach dem Stande und dem Reichthum des Besitzers mehr oder minder kostbar waren (Plut. Artax. c. 29; vgl. Curtius 8, 5. 21. Zum Sitzen und Liegen bediente man sich der Polster und Kissen (çtairis, barezis).

In der Familie nehmen neben den Männern auch die Frauen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Mann brauchte sich

nicht mit einer Frau zu begnügen, zur Zeit des Herodot hatten die Perser mehrere Frauen und noch mehr Concubinen (Her. 1, 135, und Strabo XV, 733); Strabo (XI, 526) behauptet, dass nicht nur die medischen Könige viele Frauen haben, sondern auch die in den Bergen wohnenden Meder nicht weniger als fünf Weiber nehmen durften. An derselben Stelle berichtet Strabo ferner. dass theilweise bei den Medern auch Polyandrie herrsche. Die Polygamie der Eranier bestätigen auch Ammian (23, 6. 76) und Agathias (2, 30), ebenso das Shahname. Gleichwol wird man annehmen dürfen, dass nur die Begüterten mehrere Frauen hatten und, da die Zahl derselben sich nach den Mitteln der Männer richtete, die Masse des Volkes sich in der Regel mit einer Frau begnügen musste. Sprechen wir nun zuerst von den rechtmässigen Frauen der Eranier, so könnte es scheinen, als ob die Eheschliessung (nairithwana) keinen sehr hervorragenden Platz in der éranischen Religion einnehme; aber diess ist eine Täuschung, die Ehe wird allerdings nur durch das Zusammenfügen der Hände der Brautleute geschlossen, der Handschlag aber ist eine der heiligsten Verpflichtungen der Eranier, wie wir unten zeigen werden. Nach Strabo (XV, 733) fanden die Hochzeiten zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche Statt, er behauptet, der Mann trete in das Brautgemach ein, nachdem er vorher einen Apfel oder das Mark eines Kamels gegessen habe, sonst aber nichts an diesem Tage. Bei den Männern galt nach Herodot das zwanzigste Jahr für den Eintritt in das Mannesalter, als das richtige Alter für die Verheirathung einer Tochter scheint das Avesta (Vd. 14. 66) das fünfzehnte Jahr anzusehen. In Kirman lässt man der Verheirathung eine Verlobung vorausgehen, man verlobt die Mädchen bereits im 9. und verheirsthet sie im 13. Jahre, in Indien werden die Mädchen nach Anquetils Versicherung oft schon im 2. oder 3. Jahre verlobt, was jedenfalls eine Neuerung ist. Auch die Verlobung ist an gewisse Regeln gebunden, sie besteht darin, dass ein Priester die Hände der Verlobten zusammenfügt und dabei einige (übrigens ganz unbedeutende) Gebete spricht. Um ein Mädchen muss man bei den Parsen beim Vater oder bei den Pflegeältern desselben anhalten, und zwar soll diess durch drei Hausherren geschehen; auch die Einwilligung des Mädchens wird für nöthig gehalten, was doch kaum der Fall sein könnte, wenn man die Kinder immer in der frühesten Jugend schon verlobt

hätte. Eine Morgengabe ist Sitte, und zwar schreiben neuere Autoritäten 1-2000 Silbermünzen und zwei Golddinare vor. Das im Avesta gebräuchliche Wort für heirathen ist vad, was ursprünglich führen bedeutet und dann (ebenso wie bei den Indern ni) für das Heirathen gebraucht wird. Einen weitern Unterschied zwischen verschiedenen Ehen kennt das Avesta nicht, aber neuere érânische Quellen unterscheiden fünferlei Arten von Ehen, nämlich 1) Shah-zan, die gewöhnliche Verheirathung mit einer Jungfrau, welche die rechtmässige Ehegattin ihres Mannes wird. 2) Yogàn-zan (ohne Zweifel vom neup. يوڭان, matrix, uterus), wo die Frau die Bedingung stellt, dass der erstgeborne Sohn nicht der Sohn ihres Mannes sein, sondern als die Nachkommenschaft ihres ohne männliche Nachkommen verstorbenen Vaters oder Bruders gelten solle. Ein solches Mädchen erhält vom väterlichen Vermögen den Antheil eines Sohnes, und man pflegt das Paar nochmals zu trauen, wenn der erstgeborne Sohn das Alter von 15 Jahren erreicht hat. 3) Satar-zan ist ganz dasselbe wie Yogan-zan, nur dass der Vorbehalt nicht zu Gunsten eines Verwandten, sondern für eine beliebige andere Person stattfindet, gegen Erlegung einer Summe Geldes. 4) Câkir-zan ist die Verheirathung mit einer Wittwe. Endlich 5) Khodash-rai-zan ist die Verheirsthung eines Mädchens aus eigenem Antriebe, gegen den Willen der Aeltern. Diese Art der Verheirathung gilt für die schlechteste. Vielen Anstoss haben von je her in Europa die Heirathen zwischen nahen Verwandten verursacht, namentlich zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen Vätern und Töchtern. Sie haben ihren Grund in den Stammesverhältnissen Erans: man heirathete innerhalb des leigenen Stammes, weil man keine Missheirath eingehen wollte und den eigenen Stamm, die eigene Familie als die vorzüglichste ansah. Schon das Avesta empfiehlt die Verwandtenheirath (Yc. 13, 28. Vsp. 3, 18), sie ist noch jetzt sehr gebräuchlich, namentlich bei Nomaden, deren Töchter nicht selten die besten Heirathen ausschlagen, weil sie dieselben in eine Stadt oder auch nur in einen andern Stamm bringen würden. Die äusserste Consequenz dieser Verwandtenheirathen ist die Geschwisterehe. Nach Herodot (3, 31) hätte Kambyses zuerst die Geschwisterehen eingeführt, diess ist aber wol ein Irrthum (cf. Bd. 2, 300), sie haben gewiss schon vor ihm bestanden. Dass die Könige die Pflicht hatten, nur ebenbürtige Gemahlinnen aus dem

Achämenidengeschlechte zu haben, zeigen Stellen wie Her. 3, 84. 88. Die Geschwisterehen sind gerade in der königlichen Familie aus diesem Grunde sehr beliebt; Kambyses heirathet seine Schwestern (Her. 3, 31), Artaxerxes seine zwei Töchter (Plut. Art. c. 27). Terituchmes seine Schwester Roxane (Ktes. Pers. c. 54), der Satrape Sysimithres heirathet sogar seine Mutter (Curtius 8, 2, 19), Qobåd I seine Tochter Sambyke; dass die Sitte auch später noch bestand, bezeugt Agathias (2, 24). Doch nur die an Rang ihm gleichstehende Gemahlin musste der Grosskönig aus so vornehmem Geschlechte sich wählen, seine Gemahlinnen zweiten und dritten Ranges konnten auch aus andern Familien stammen, namentlich suchte man die Töchter benachbarter Könige zu heirathen und diese dadurch an sich zu ketten. Herodot erzählt. dass Kambyses die Tochter des Königs von Aegypten zur Frau verlangte (3, 1), nach Justin verlangt Darius I die Tochter des Skythenkönigs Janeyrus zur Frau (Bd. 2, 349), Khosrav I scheint wirklich die Tochter eines turanischen Fürsten geheirathet zu haben (Shahn. 1699 flg.). Diese fremden Prinzessinnen wurden durch eine Mittelsperson in Empfang genommen, welche auf ihrer Hut zu sein hatte, damit man nicht ein Mädchen geringeren Ranges an die Stelle einer Prinzessin aus königlichem Geblüt unterschiebe, denn die Ehre der Verschwägerung mit dem Grosskönige scheint nicht immer sehr gesucht worden zu sein. In ähnlicher Weise wie die Grosskönige verfuhren auch die Unterkönige und der gesammte Adel, so heiratheten z. B. die Beherrscher Segestans gerne Töchter der Könige von Kabul; wir wissen indessen sowol aus dem Avesta wie aus dem Königsbuche, dass solche gemischte Ehen den Priestern ein Greuel waren. Der Grund wird im Königsbuche deutlich genug angegeben (Shahn. 2002): es ist die Einwirkung der Mutter auf das Gemüth der Kinder, welche um so grösser sein muss, als die Erziehung in den ersten Jahren der Mutter allein überlassen blieb und in dieser Zeit der Grund zur Heterodoxie der Kinder gelegt wurde, von deren Folgen wir oben an einem Sohne des Khosrav I ein Beispiel gesehen haben (p. 435). Im Gegensatze zu den rechtmässigen Frauen waren wol die Kebsweiber meist Sklavinnen, die man erbeutet, gekauft oder auch als Geschenk erhalten hatte; der Hauptunterschied bestand wol darin, dass die Kinder der Kebsweiber nicht erbberechtigt waren. Nichts desto weniger erlangten solche aus-

wärtige Frauen oft grossen Einfluss; wir erinnern nur an die Aspasia unter Artaxerxes II (Plut. Artax. c. 26. 27), die Euphemia unter Khosrav I (oben p. 435); sie brachten es selbst dahin, dass sie zu rechtmässigen Gemahlinnen erhoben wurden, wie die Jüdin Esther, die Italienerin Thermusa (vgl. oben p. 128), die Christin Sîra oder Shîrîn unter Khosrav II; letzterer Fall war eine offenbare Verletzung der persischen Gesetze, welche verboten eine Christin (und wol überhaupt eine Andersgläubige) auf den Thron zu erheben (Theophyl. 5, 13), man scheint aber schon frühe auf den Ausweg verfallen zu sein, die betreffende Frau zur érànischen Religion übertreten zu lassen; wäre diess nicht der Fall gewesen, so hätte Artaxerxes die Aspasia nicht zur Priesterin der Anahita ernennen können (Plut. Artax. c. 27); auch bei Firdosi bekehrt sich die Inderin Spinud zum wahren Glauben (Shâhn. 1579, 12). Die Priester wussten indessen sehr gut, dass eine solche Bekehrung eine blosse Aeusserlichkeit sei und dass im Geheimen die alten Culte fortgesetzt wurden; es kann daher nicht befremden, wenn wir auch in Eran Götzendienst und Buhlerei in genauester Verbindung finden (vgl. Vd. 1, 36. 57 und auch oben p. 139); unter den Pairikas werden wir vielfach ausländische Mädchen zu verstehen haben. Die Zahl der Frauen im grossköniglichen Harem giebt Plutarch (Artax. c. 27) auf 360 an, Khosrav II soll deren sogar 1200 besessen haben; letztere Zahl ist wahrscheinlich übertrieben, aber eine genaue Vorschrift bestand darüber wol nicht. Die eigentliche Gemahlin des Königs hatte Anspruch auf besondere Ehrerbietung, man musste vor ihr niederfallen (Dinon frg. 19), und Nehem. 2, 6 sitzt die Gemahlin an der Seite des Grosskönigs. Sie trug ein Diadem: für ihren Schmuck waren ihr besondere Einkünfte angewiesen. Neben der Gemahlin finden wir auch die Königin-Mutter von bedeutendem Einflusse (Ktes. Pers. 10. 36. 40. 42); wir erinnern nur an Parysatis und Thermusa, sie nehmen an der königlichen Mahlzeit Theil (Plut. Art. c. 5). Die Ehrerbietung erforderte, dass der Sohn in Gegenwart der Mutter sich erst setzte, nachdem sie ihm die Erlaubniss dazu gegeben hatte (Curtius 5, 2. 22). Die Sitte, viele Frauen zu haben, machte eine genaue Ueberwachung derselben nöthig, diese war den Eunuchen anvertraut, eine Einrichtung, die übrigens nicht ursprünglich éranisch, sondern von Westen her eingeführt war. Ueber die Stellung der Frauen zu ihren Männern

in den übrigen Familien erfahren wir wenig, wir können uns aber denken, dass dieselbe sehr verschieden gewesen sein muss. Es finden sich Beispiele grosser Liebe des Mannes zur Frau; so weigert sich Masistes seine Frau zu entlassen, weil er sie liebe und Söhne und Töchter von ihr habe (Herod. 9, 111), Artaxerxes II bittet inständig, die Stateira nicht zu tödten und ihn nicht von ihr zu trennen (Plut. Artax. c. 2). Dass aber namentlich der königliche Harem der Sitz der grössten Schandthaten war, geht aus den nicht anzuzweifelnden Erzählungen des Ktesias hervor (Pers. 28. 42. 54. 55. 59), die man durch ähnliche Beispiele aus der Sasanidengeschichte nach Belieben vermehren kann. Wenn nun aber auch namentlich die königlichen Frauen bei ihren Ausfahrten sehr gehütet wurden (Plut. Themist. c. 26), ja sogar im Hause nicht mit fremden Männern verkehren durften (Joseph. Antig. 11, 6. 1), so muss der Geschlechtsverkehr bei den Eraniern doch ein viel freierer gewesen sein; Plutarch (Artax. c. 5) sagt aus. dass sich Stateira in ihrem Wagen sehen liess, was die Perser beifällig aufnahmen, und aus Vd. 15, 29 flg. kann man entnehmen, dass uneheliche Geburten eben nicht zu den Seltenheiten gehörten. wie denn auch die Freiheit der Polygamie geschlechtliche Ausschweifungen in keiner Weise hinderte, was schon die Alten ausdrücklich bemerken (Ammian. 23, 6. 76. Agathias 2, 30) und davon bestimmte Beispiele geben (Her. 9, 108 - 113), obwol auch das Avesta die Buhlerinnen (jahika) verdammt (Vd. 18, 115 flg.) und die Knabenliebe zu den schändlichsten Verbrechen zählt (Vd. 8, 98 flg.), spätere Quellen für den Ehebruch auch die Hölle in Aussicht stellten 1). Die Knabenliebe erwähnt übrigens auch Herodot (1, 135), behauptend, die Perser hätten sie von den Griechen gelernt.

Zweck der Ehe war die Erzeugung von Nachkommenschaft (frazaińti), welche auch bei den Eraniern für ein Gut geachtet wurde, als ein Theil des Vermögens (vgl. Yç. 10, 44; 11, 18; 59, 13. 14; 64, 43 etc. und Her. 1, 136); nach Strabo (XV, 733) setzte der König Belohnungen für diejenigen aus, welche die meisten Söhne erzeugt hatten. Zumeist war es jedoch nur die männliche Nachkommenschaft, auf welche ein Werth gelegt wurde, weniger die Töchter; ferner verlangte man gut aus-

<sup>1)</sup> Vgl. meine Uebersetzung des Avesta 2, LXI.

gebildete Kinder, dagegen wurden körperliche Gebrechen, namentlich Verkrüppelung, als ein Werk des Teufels angeschen, als ein Zeichen, welches Agrô mainyus an ein Wesen gemacht hatte, über das er Gewalt hatte (Vd. 2, 80 - 86); solche Kinder sind gewiss oft ausgesetzt worden, und wenn Sam bei Firdori seinen Sohn Zal seiner weissen Haare wegen aussetzt, so handelt er eigentlich ganz im Einklange mit den Anschauungen des Avesta, und dass dieser Fall ausnahmsweise anders beurtheilt werden muss, ändert nichts an der Sache. Auch die Krüppel und Kranken, welche am Leben blieben, wurden in Eran wie in Armenien sich selbst überlassen und führten ein elendes Dasein; in Armenien war es ein Hauptverdienst des Christenthums, dass es das Loos dieser Unglücklichen erleichterte (Faustus 4, 4. Mos. Khor. 3, 20). Die Aussätzigen wurden verabscheut und von den bewohnten Orten hinweggejagt (Her. 1, 138); nach Strabo (XI, 517) warfen die Baktrer sogar die von Alter oder Krankheit Entkräfteten lebendig den Hunden vor, und Agathias (2, 23) bestätigt das von Strabo blos für die Baktrer Behauptete als einen zu seiner Zeit allgemein üblichen Gebrauch: man pflegte die Kranken unter dem Volke mit etwas Speise auszusetzen und so umkommen zu lassen; Porphyrius (de abstin. 4, 21) erzählt ganz Aehnliches, und Windischmann 1) hat mit Hinweis auf Vd. 3, 58 flg. gezeigt. dass auch diese Sitte durch das Avesta bestätigt werde. In Bezug auf die neugebornen Kinder erzählt Procop (B. P. 1, 23, wie auch Firdosi, dass es Sitte war dieselben in fremde Familien zu geben, damit sie dort erzogen würden; so haben wir oben (p. 419) gesehen, dass der Sohn des Zames bei dem Adergudumbades erzogen wurde, Vararan V wurde bei den Arabern erzogen (p. 342), häufig sind Fälle dieser Art bei den Armeniern erwähnt. Vielleicht war es Vorsicht, welche die vornehmen Perser so handeln liess, damit doch wenigstens ein Glied der Familie gerettet werden könne, wenn, wie nicht selten der Fall war, das allgemeine Verderben der ganzen Familie beschlossen wurde. Vollkommene Richtigkeit wird die Behauptung Herodots (1, 136) haben, dass der junge Perser die ersten fünf Jahre seines Lebens blos unter den Weibern zubringe (sieben nach Valer. Max. 2, 6', wenn es auch wol zu viel behauptet ist, dass er während dieser

<sup>1)</sup> Zoroastrische Studien p. 297.

ganzen Zeit seinem Vater gar nicht vor das Gesicht komme; noch jetzt ist es Sitte in Eran, die Knaben sogar bis zum siebenten Jahre nur von Frauen erziehen zu lassen. Die eigentliche Erziehung fällt zwischen das fünfte und zwanzigste Jahr und soll blos in der Unterweisung im Reiten, Speerwerfen, Bogenschiessen und Wahrheitsprechen bestehen. In der That braucht der Sohn eines Kriegers sonst eben nicht viel zu lernen, bei Ackerbauern und Handwerkern muss natürlich der Unterricht der Kinder ein anderer gewesen sein. Dass ein grosser Theil der vornehmen Kinder am Hofe erzogen wurde, versichert Xenophon (Anab. 1, 9. 3), und es ist auch diese Nachricht vollkommen glaubwürdig und dürfte sich einfach durch den Umstand erklären, dass ein grosser Theil des Adels gezwungen wurde, als Bürgschaft seiner Treue einige seiner Kinder an den Hof zu schicken. Da diese Kinder von sehr verschiedenem Alter waren, so ist es ganz natürlich, dass dafür gesorgt war, dass sie den nöthigen Unterricht erhalten konnten. Diesen Unterricht beschreibt Xenophon in der Kyropädie (1, 2. 15) genauer, ich gestehe aber, dieser Nachricht kein rechtes Vertrauen schenken zu können, eben so wenig den Erzählungen Platos, Alcib. I. 121 D. Es versteht sich von selbst, dass diese Kinder am Hofe am ehesten das richtige Benehmen erlernten, wie es der feine Anstand erforderte, und dass sie in der Lage waren sich beliebt zu machen und für ihre Zukunft zu sorgen. Die Alten hatten von der Erziehung der Eranier eine hohe Meinung, sie rühmen die grosse Gewalt, welche der Vater über die Söhne ausübt (Aristot. Eth. Nic. 8, 10); nach Herodot (1, 137) wäre Elternmord etwas Unerhörtes. Wir müssen mit Hinblick auf die Geschichte anders darüber urtheilen: Orodes I. Mithridates III, Khosrav II und Qobad II sind Vatermörder, Varrhanes verräth muthwilliger Weise seinen Vater und befördert ihn dadurch zum Tode, um ihn bald zu beerben (Procop. B. P. 1, 23 und oben p. 419); dafür findet man auch, dass der Vater seinen Sohn tödtete (s. o. p. 119), und die Ermordung der königlichen Prinzen ist ein zu alltägliches Ereigniss, als dass es besonders Erwähnung verdiente. Das Verhältniss der Brüder in den vornehmen Familien ist gewöhnlich ein schlechtes (Bd. 2, 418. 419. 434); neben vielen Beispielen in der königlichen Familie zu allen Zeiten erwähnen wir nur das Benehmen der Brüder Vasak und Vardan, von welchen oben (p. 311. 314) die Rede gewesen ist.

Das Leben innerhalb der Familie betrachtete der Eranier wol kaum als die Hauptsache. Während er den Frauen die Sorge für seine jüngern Kinder überliess, die ältern aber einem Lehrer übergab, fand er nur den Verkehr mit Männern seiner würdig, wenn die Berufsgeschäfte ihm Zeit liessen. Dieser öffentliche Verkehr hatte den äussern Anstand sehr ausgebildet, wie auch die Alten rühmend erwähnen. Man verlangte von Allen ein angemessenes Betragen: Lachen in Gegenwart von Andern galt für unanständig (Her. 1, 99), man durfte über nichts in Verwunderung gerathen (Cyrop. 8, 1. 42), musste alle anstössigen Reden vermeiden (Her. 1, 138). Beim Begegnen war die Begrüssung eine sehr herzliche und genau vorgeschriebene. Gleichstehende küssten sich die Wangen, Geringere warfen sich vor Höheren auf die Erde (Herod. 1, 134. Strabo XV, 734), nach Xenophon (Cyrop. 1, 4. 27) war die Sitte des Küssens nur persisch, nicht medisch. Essen und Trinken galt (ebenso wie der Schlaf) eigentlich als etwas der guten Schöpfung nicht Angehöriges, es war ein Opfer, welches man dem Dämon der Begierde brachte, doch wat allgemein anerkannt, dass man sich demselben nicht entziehen könne. Nach den Vorschriften der Mazdayaçnas dürfen nur reine Dinge gegessen werden und ist vor dem Essen ein Gebet zu sprechen, wenn dasselbe auf dem Tische steht. Während des Essens soll man den Paitidana vor dem Munde behalten, auch soll man während desselben nicht reden (diess bestätigen auch die Alten, cf. Ammian. 23, 6. 80. Theophyl. 5, 5) und auch nicht trinken 1). Nach Ammian haben die Perser eigentlich keine fest bestimmte Essenszeit, sondern jeder isst wenn er Hunger spürt. Auch die Verrichtung natürlicher Bedürfnisse ist bestimmt geregelt, namentlich soll der Eranier nicht stehend seinen Urin lassen (Vd. 18, 91. Ammian. 23, 6. 79).

Oben ist schon darauf hingewiesen worden, dass es zu den Gegenständen der Erziehung gehörte, die jungen Eranier zur Wahrheit anzuhalten; das Avesta bestätigt diese Aussage der Alten durch viele Stellen, in welchen die höchste Verehrung für die Wahrheit, der grösste Abscheu vor der Lüge an den Tag gelegt wird. Wahr zu sein in Gedanken, Worten und Werken wird als Pflicht der Mazdayaçnas nachdrücklichst betont. Es leuchtet

<sup>1)</sup> Cf. meine Urbersetzung des Avesta 2, p. L.

ein, von welch hohem Werthe es im gegenseitigen Verkehre ist, wenn Jeder sich zu seinem Worte bekennt und sein Versprechen heilig hält. Das Avesta nennt ein gegebenes Versprechen einen Mithra (Vd. 4, 6 flg.), denn Mithra ist der Genius, der Alles sieht. und darum beaufsichtigt er die geschlossenen Verträge, deren Bruch er bestraft. Schon das blosse gegebene Wort (mithrô vacahinô) muss heilig sein, noch bindender ist der durch Handschlag bekräftigte Vertrag (mithrô zactà-marstô). Andere qualitative Unterschiede kennt das Avesta nicht, die weiteren Arten der Mithras unterscheiden sich nur durch die Quantität der bei dem Vertrage in Betracht kommenden Objecte, und diese Art der éranischen Verträge kennen auch die Alten (Corn. Nepos Datames c. 10. Diodor 16, 43. Nicol. Damasc. frg. 9), ebenso weiss das Königsbuch, dass Vertragsbruch eine sehr schwere Sünde sei (z. B. Shahn. 1961, 2). Der Vorwurf der Lüge ist demnach ein sehr entehrender, und Darius I in seiner grossen Inschrift spricht seinen Abscheu vor der Lüge unverholen aus, andere éranische Könige bestrafen sie strenge (Ktes. Pers. 2. Plut Artax. c. 14, cf. aber Her. 3, 72). Schriftliche Verträge wurden durch Beidrückung des Siegels bekräftigt, und wir wissen bereits, dass ein königliches Versprechen, das mit dem Ebersiegel gesiegelt war, als unverletzlich galt (p. 607). Trotzdem dass eigentlich das blosse Wort, der blosse Handschlag eines Eraniers hätte genügen sollen, fand man doch bald nöthig, eine noch feierlichere Form eines Versprechens einzuführen, den Schwur. Die Theologie der Mazdayaçnas sträubt sich sehr gegen dieses Mittel und will es möglichst beschränkt wissen 1), gleichwol wurde es frühe und oft angewandt. Artabanus III schwört bei seinen väterlichen Göttern und giebt die Rechte (Joseph. Antiq. 18, 9. 3), Shapar II schwört bei der Sonne, dem Wasser und Feuer (Faust. 4, 16), Shapûr III bei Feuer, Wasser und der Majestät seiner unsterblichen Ahnen Mos. Khor. 3, 42), Yezdegerd'II bei der Sonne allein (Elisaeus p. 74, vgl. auch Mos. Khor. 2, 81), ähnliche Schwüre findet man im Königsbuche (Bd. 2, 194). Eine späte und eigenthümliche Form des Vertrags erwähnt Menander (p. 363): Eranier und Römer beschworen denselben in Gegenwart ihrer heiligen Schriften2).

<sup>1)</sup> Vgl. meine Uebersetzung des Avesta 2, LVI.

<sup>2;</sup> Die Form des Vertrages, welche die Eranier mit dem griechischen

Die Heilighaltung des gegebenen Wortes bei den Eraniern scheinen die Alten als eine ganz feststehende Thatsache angenommen zu haben, wenigstens erwähnt Herodot dieselbe ohne jede Bemerkung, auch sind uns Beispiele bekannt, welche beweisen, dass man es mit seinem Worte ernst nahm, man denke an das Betragen des Megabyzos bei Ktesias, des Artaban gegen Anilaeus bei Josephus, des jüngern Kyros bei Xenophon. Anders denkt Justin (41, 3 fin.), und zu unserm Bedauern müssen wir gestehen, dass die geschichtlichen Berichte, die uns von dem Verhalten der Eranier bei verschiedenen Gelegenheiten Nachricht geben, durchaus nicht dazu angethan sind, die Wahrheitsliebe bei Persern und Armeniern als die Regel hinzustellen; man denke nur an das treulose Benehmen des Tissaphernes gegen die 10,000 Griechen, die Treulosigkeit des Partherkönigs gegen Antonius, die Bundesbrüchigkeit des Khosrav I, die wahrscheinlich unter falschen Vorspiegelungen erfolgte Gefangennehmung des Demetrius und Valerian, das Benehmen des Surena gegen Crassus, endlich die Leichtigkeit, mit der Barzapharnes seinen Schwur bricht (Joseph. Bell. Jud. 1, 13). Und nicht blos gegen Fremde wird solche Treulosigkeit geübt, auch die Eranier werden nicht besser behandelt, wir erinnern daran, wie dem Arshak unter königlichem Siegel Sicherheit versprochen ward und wie man ihn später behandelte (s. o. p. 320 flg.). Vasak brach in dem Kriege der Armenier gegen Yezdegerd II wiederholt die heiligsten Eide (Elisseus p. 113 flg.). Die armenischen Christen waren nicht besser als ihre Landsleute, man lese nur, wie unmittelbar nach den heiligsten Eidschwüren einer der Verschworenen die eben geschlossene Verschwörung Vahans den Persern mittheilt (Lazar. Farp. c. 59). Allerdings beweisen alle diese Beispiele nur die Verderbniss der höheren Stände; aber wir können unmöglich glauben, dass das Volk einen Gegensatz gegen sie gebildet habe, wir nebmen vielmehr an, dass die Lügenhaftigkeit von je her eine nationale Schwäche der Eranier war, gegen welche ihre edelsten Geister umsonst ankämpften.

Genau verhunden mit der Tugend der Wahrhaftigkeit war nach Herodot (1, 138) bei den Persern der Abscheu vor dem

Heere des jüngern Kyros abschlossen (Bd. 2, 445 Anm.), betrachte ich als eine ganz ungehörige, auf Täuschung berechnete.

Schuldenmachen, weil sie sagten, dass ein Mann, der Schulden habe, leicht zur Lüge verleitet werden könne. In der That hängt die Nichtbezahlung einer Schuld vielfach mit dem Bruche eines gegebenen Wortes zusammen; nach den Glossen zu Vd. 4, 1 flg. scheint es, dass man die Weigerung eine Schuld zu bezahlen, wenn die Mittel vorhanden waren, geradezu als einen Raub ansah, während man auch schon das Verlangen eines Aufschubes, weil man nicht bezahlen konnte, für einen Vertragsbruch hielt. Indessen, wenn es die Eranier mit der Wahrhaftigkeit nicht immer genau nahmen, so lässt es sich denken, dass sie auch in der Bezahlung ihrer Schulden nicht allzu pünktlich waren. Nach Ammian (23, 6, 81) gab es bei den Erâniern auch ein Gesetz gegen die Undankbaren, gleichwol glaube ich nicht, dass Dankbarkeit eine hervorragende Tugend der Eranier war. Es ist übrigens nicht meine Absicht, den Eraniern alle Privattugenden abzusprechen, deren die Alten verschiedene rühmen, nach Herodot (3, 65) wussten sie die Freiheit zu schätzen, nach demselben Schriftsteller (7, 238) ehren sie ihre Feinde mehr als andere Völker des Alterthums, und Thukydides sagt, dass sie lieber geben als nehmen (2, 97. 4). Im Allgemeinen wird sich nicht leugnen lassen, dass der Gesichtskreis des gewöhnlichen Eraniers ein ziemlich beschränkter war, zunächst beschäftigte ihn die Sorge für seine Familie, über diese hinaus hing er an seinem Stamme, dessen Angehörige er zu seinen Verwandten zählte, und an dem Oberhaupte Allein schon das Verhältniss zweier benachbarter Stämme musste nicht nothwendig ein freundliches sein, es konnte sich leicht in ein feindliches verwandeln durch Ermordung eines Stammesgenossen, denn das Gesetz der Blutrache bestand in Eran nicht weniger als in Arabien und erstreckte sich natürlich auf den ganzen Stamm. Was über das Verhältniss der Stämme zu einander hinaus lag, kümmerte den Einzelnen nur sehr wenig, die Verhältnisse zum Grosskönige und dessen Vertretern ordnete das Stammesoberhaupt, von ihm hing es ab, ob sie friedlich oder feindlich sein sollten. Streit und Eifersucht wegen der Hegemonie bestand zwischen Medern und Persern (Her. 1, 127. Nicol. Damasc. frg. 66. Diodor 11, 6). Der Grosskönig war für den grössten Theil der Eranier eine halb mythische Persönlichkeit, im Laufe der Zeit bildete sich aber die Ansicht aus, das Grosskönigthum sei eine göttliche Einrichtung, die man nicht beseitigen dürfe.

Demungeachtet ist der Grosskönig kaum je eine beliebte Persönlichkeit gewesen und konnte es auch nicht sein, die Einrichtung war zu kostspielig und der Nutzen nicht recht sichtbar. schweren Steuern und andere Lasten, welche dem Volke auferlegt waren, kamen nicht diesem selbst, sondern dem Grosskönige persönlich oder auch seinen Beamten zu Gute, welche zumeist seine Stammgenossen waren. Wohl war es Pflicht des Königs, mit seinen Mitteln gemeinnützige Anstalten zu errichten, doch war die Art und Weise, in welcher diess zu geschehen habe, zu sehr seiner Laune überlassen, auch sind wol nicht alle Provinzen gleichmässig bedacht worden, vielfach wird auch der Schatz des Grosskönigs zu Bauwerken und andern Anlagen benutzt worden sein, welche dem Volke gar nichts nützten. Bei feindlichen Ueberfällen und anderen Bedrängnissen war der Grosskönig mit seinem Heere meistens zu weit entfernt, um unmittelbar eingreifen zu können, man konnte eher Hülfe von der Freundlichkeit der benachbarten Stämme erwarten; selbst gegen so häufig wiederkehrende Uebel wie die Turaniereinfälle scheinen von Seiten der Staatsregierung gewöhnlich keine Vorkehrungen getroffen gewesen zu sein, darum ist es auch erklärlich, dass in den Sagen des Nordrandes der Fürst von Zabul viel mehr in den Vordergrund tritt als der Grosskönig. Ebenso wenig scheint in älterer Zeit etwas gegen die Völker geschehen zu sein, die vom Kaukasus aus Eran bedrohten, daher hören wir zur Zeit der Arsakiden mehrfach von verheerenden Alaneneinfällen. Erst die Sasaniden seit Shapûr II denken auf ernstliche Beseitigung dieses Uebels, es scheint aber, dass die Gefahren von dieser Seite zur Zeit der Völkerwanderung auch in Asien erheblich gewachsen waren. Diese Verhältnisse machen den Mangel an Anhänglichkeit an das Gesammtreich begreiflich, welcher uns als Mangel an Patriotismus erscheint. Die eranischen Grossen sind stets bereit, mit Hülfe der Reichsfeinde ihre Streitigkeiten mit dem Grosskönige auszukämpfen (vgl. oben p. 127. 141 und viele andere Stellen). Gleichwol würde man zu weit gehen, wenn man annehmen wollte, die Erinier seien ganz in Localinteressen aufgegangen und hätten kein Herz für ihr Volk als Ganzes gehabt. Herodot (1, 134) sagt, dass die Perser sich selbst für die Trefflichsten halten, darnach aber die am meisten ehren, welche ihnen zunächst wohnen, am wenigsten die, welche am weitesten von ihnen eutfernt sind. Einen

Beweis, dass sich die Eranier als zusammengehörend ansahen, liefert der Name der Arier, den sich nicht blos die Meder vor Alters beilegten, wie Herodot (7, 62) sagt, von dem wir vielmehr wissen, dass sich sämmtliche Stämme Erans, auch die südlichen, damit bezeichneten. Ein zweiter nicht minder einleuchtender Beweis ist, dass die Eranier auch dem Auslande als zusammengehörend erschienen; denn wenn auch die Alten jenen gemeinschaftlichen Namen nicht anwenden, vielmehr die einzelnen érànischen Stämme bei ihren Namen nennen, so entging ihnen doch die Zusammengehörigkeit derselben keineswegs. Das Bewusstsein der Verwandtschaft aufrecht zu erhalten, wird die Gemeinsamkeit der Sprache viel beigetragen haben; denn wenn auch die éranische Sprache schon frühe in Dialekte zerfiel, so scheinen diese doch nicht so weit von einander abgewichen zu sein, dass man sich nicht verständigen konnte, Strabo (XV, 724) sagt ausdrücklich von seiner Zeit, dass Perser, Meder, Baktrer und Sogdianer die gleiche Sprache redeten. Nicht weniger als die Gleichheit der Sprache wird auch die Gemeinsamkeit der religiösen Ueberzeugung dazu beigetragen haben, das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erhalten, denn die érànische Religion griff tief in das Privatleben ein. Von diesen hochwichtigen religiösen Pflichten der einzelnen Eranier werden wir nun zu reden haben. Wir werden bei dieser Uebersicht uns besonders auf die Vorschriften des Avesta stützen, doch wird dies nicht in allen Fällen möglich sein, wir werden bisweilen auch die Angaben der neueren Parsen herbeiziehen müssen, wenn uns das Avesta im Stiche lässt. Aus diesem Grunde wird es nicht möglich sein mit Sicherheit zu behaupten, dass alle diese Gebräuche sich bis in das hohe Alterthum zurückführen lassen, im Allgemeinen wird aber nicht geleugnet werden können, dass wir hier wirklich die Vorschriften der altéranischen Religion vor uns haben.

Es zerfallen die religiösen Pflichten des Erâniers in zwei Hauptklassen: in solche, welche der Laie nur mit Hülfe eines Priesters vornehmen konnte, und in solche, welche er allein zu verrichten gehalten war. Der Priester musste ein Mager sein, also ein Meder; diese Bevorzugung eines bestimmten Stammes mag nicht von je her bestanden haben, das Uebergewicht der Mager wird wol aus der Zeit der medischen Hegemonie stammen. Die Grundidee, welche das Avesta bei seinen Anschauungen über

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

das Verhältniss des Laien zu Gott leitet, ist sehr einfach und scheint nur durch die Natur des érânischen Landes bedingt: die irdischen Verhältnisse haben als Urbild für die geistigen gedient. Wie an der Spitze der weltlichen Herrscher der Grosskönig (khsivathiva vazraka) steht, so steht in der Geisterwelt der grosse Gott (baga vazraka) Ahura Mazda an der Spitze der Genien. Bei dem Kampfe der Genien des Lichts mit den Mächten der Finsterniss werden auch die Erde und ihre Bewohner in Mitleidenschaft gezogen; Vermittler zwischen der Geisterwelt und den irdischen Anhängern Ahura Mazdas ist Zarathustra, der ebenso als Oberherr an der Spitze der irdischen Welt steht, wie Ahura Mazda an der Spitze der geistigen (cf. oben p. 567). Während nun unter Oberleitung Zarathustras die Priester, die Nachkommen seines ältesten Sohnes, die untergeordneten Führerstellen übernehmen. bleibt für den Laien, ohne Unterschied des Standes, nur die Rolle eines Soldaten übrig, der in dieser Eigenschaft tagtäglich seine Pflichten in dem nie ruhenden Kampfe gegen die Mächte der Finsterniss zu erfüllen hat. Diese Idee soll schon die Kleidung des Eraniers versinnlichen, welche als Rüstung zu betrachten ist1. Ein kurzes Hemde von Baumwolle, Leinenzeug oder selbst von Seide, bis an die Hüften reichend und mit einer Tasche versehen soll den Panzer vorstellen, es wird mit neuerem Namen Sadere? genannt. Ueber diesem Oberkleide wird die heilige Schnur getragen, mit welcher jeder Mazdayaçna versehen sein muss und die im Avesta aiwyâoghana, von den neuern Parsen kosti genannt wird, sie soll wol das Wehrgehänge darstellen. Ein drittes Erforderniss der Kleidung ist der Paitidana (armenisch phandam, neup. penâm oder penom), den wir schon oben als ein Kleidungsstück der Priester kennen gelernt haben, welcher aber auch dem Laien unentbehrlich ist, damit er nicht durch seinen Hauch, Speichel u. dgl. heilige Dinge verunreinige; auch hier ist wol der Helm des Kriegers das Vorbild gewesen, der ja auch das Gesicht zu schützen bestimmt war. - Wir wissen bereits, dass wie Essen und Trinken, so auch der Schlaf dem Eranier als ein Uebel gilt,

<sup>1)</sup> Vgl. zum Folgenden die Belege in meiner Uebersetzung des Avesta 2. XLVIII fig.

<sup>2)</sup> So nach Anquetil; richtiger ist wol Sudra, cf. arab. مگرق, thorax, indumentum pectoris.

wenn auch als ein nicht zu umgehendes, das aber der Gläubige mindestens auf das nöthige Mass zu beschränken hat. Aus diesem Grunde hat sich der Laie zwar nicht um Mitternacht wie der Priester, aber doch mit Tagesanbruch zu erheben und dann bei verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Gebete zu sprechen, die im Khorda-Avesta enthalten sind, welches als nothwendiges Gebetbuch in seinen Händen sein muss. Solche Gebete müssen gleich Morgens gesprochen werden: beim Waschen, beim Umhängen des Kosti, ein Gebet an die Sonne (Qarshéd nyàyish und Mihr nyayish), welches des Tages viermal (nach anderen Angaben dreimal) zu wiederholen ist 1), eine Vorschrift, die wir schon aus Procop (B. P. 1, 3 fin.) kennen. Auch dem Feuer müssen Gebete (Morgens und Mittags) dargebracht werden, dabei hat auch der Hausherr darauf zu achten, dass dem Hausfeuer Holz zugelegt werde, damit es nicht verlösche (Vd. 18, 43 flg.). Vor dem Essen hat sich der Eranier zu waschen und dann ein bestimmtes Tischgebet zu sprechen; Abends vor dem Schlafengehen soll der Gläubige nochmals seine Thaten während des Tages überdenken und zusehen, ob er keine Sünde gethan hat, und dann vor dem Einschlafen noch verschiedene Gebete sprechen. Andere Gebete werden nur bei bestimmten Gelegenheiten gesprochen: ein Gebet an das Wasser kann man jederzeit sprechen, wenn man sich in der Nähe dieses Elementes befindet; das Gebet an den Mond braucht nach einer Angabe nur am Neumonde gesprochen zu werden, während nach dem gewöhnlichen Gebrauche dasselbe bei zunehmendem Monde, in der Mitte des Monats und bei abnehmendem Monde gesprochen wird. Ausserdem sind noch Gebete als nothwendig vorgeschrieben: beim Niessen, vor dem Beischlafe, bei Verrichtung der natürlichen Bedürfnisse, nach unfreiwilligem Samenergusse, nach dem Abschneiden der Haare und der Nägel, endlich beim Anbrennen der Lampen. Eine grosse Anzahl von Gebeten ist noch vorhanden, die bei verschiedenen Gelegenheiten verdienstlich sein mögen, doch ist darüber etwas Näheres nicht bekannt. Am wichtigsten sind aber die drei Ge-

<sup>1,</sup> Wahrscheinlich an den verschiedenen Tageszeiten; demnach würden dieses Gebet die Laien drei Mal zur Zeit Havani, Rapithwina und Uzsyeirina zu verrichten haben, die Priester vier Mal. weil sie zur Zeit Ushahina aufstehen. Vgl. oben p. 573.

bete, die nach ihren Anfangsworten benannt sind: Ashem vôhû, Ahuna vairya und Yêġhê hâtańm. Diese zu sprechen ist nicht blos verdienstlich, sie müssen auch oft gesprochen werden, bei manchen Gelegenheiten zweihundert Mal. Der Ahuna-vairya soll bei dem Antritte einer Reise, sowie auch bei Vollendung derselben gesprochen werden, ebenso bei jedem wichtigen Geschäfte, wie Säen u. dgl., überhaupt kann man sich zur Vollbringung jedes guten Werkes durch das Hersagen dieses Gebetes stärken. Ashemvôhû wird meist beim Erwachen und Einschlafen gebetet, für den Gebrauch des Gebetes Yêġhê hâtańm giebt Vd. 18, 97. 107 einige Beispiele. Da die Gebete, wenn sie richtig gesprochen werden, als Waffen gegen die bösen Geister wirken und dieselben vertreiben, so darf ein Mazdayaçna, welcher viel betet, sich allerdings schmeicheln etwas Wichtiges gethan zu haben.

Nicht aber blos mit Gedanken und Worten soll der Mazdavacna dem Ahura Mazda dienen, sondern auch mit Werken. Sind die Gedanken und Worte gegen denjenigen Theil der bösen Schöpfung gerichtet, welchen man nicht sieht, so müssen sich die Werke vorzugsweise gegen denjenigen richten, welchen man sieht. Die guten Werke können zweierlei Art sein: sie können sich auf den Schutz und die Erhaltung der Dinge richten, welche Ahura Mazda geschaffen hat, sie können sich aber auch als direct feindliche Akte gegen die Schöpfungen des bösen Princips wenden und diese zu vernichten suchen. Zunächst liegt nun dem Gläubigen ob, diejenigen seiner Mitmenschen nach Kräften zu fördern, welche desselben Glaubens sind, und vereint mit ihnen zur Befriedigung Ahura Mazdas zu wirken, welcher die Menschen in seine besondere Obhut genommen hat, dagegen aber feindlich gegen Alle vorzugehen, welche ihm als Anhänger des bösen Princips und mithin als Feinde des guten gelten müssen; darunter werden in erster Linie Andersgläubige zu verstehen sein, die, wie wir später zeigen werden, in Eran kein sehr angenehmes Dasein geführt haben. Die Unterstützung gleichgesinnter Mitmenschen geschieht nun am besten durch Almosen und ähnliche fromme Gaben, die man von seinem Ueberflusse spendet 1), dagegen ist das Fasten verpönt, weil es den Leib schädigt und zum Widerstande gegen die bösen Geister unfähig macht. In gleicher Weise

<sup>1)</sup> Das Almosen heisst Ashô-dad (reine Gabe) oder Jadangôi (جاننگوی).

wie die guten Menschen sollen auch die guten Thiere geschützt werden, welche der Obhut des Amesha-cpenta Vôhumanô anvertraut sind; zu diesen guten Thieren werden namentlich die dem Menschen nützlichen Hausthiere gerechnet, auch verschiedene Arten von wilden Thieren und Vögeln. Das Schlachten dieser Thiere oder das Erlegen derselben auf der Jagd ist nicht verboten, es ist nun einmal ein nothwendiges Uebel, dass der Mensch vom Fleische der Thiere lebe, man reinigt sich von aller Schuld dadurch, dass man den Kopf der Thiere nicht isst, sondern dem Haoma weiht; durch diesen Akt wird erreicht, dass dieser Genius den unvergänglichen Theil des Thieres an sich nehmen kann, so dass die gute Schöpfung durch die Tödtung eines reinen Thieres keinen Schaden leidet. Dagegen ist allen unreinen und schädlichen Thieren (khrafctra) der Krieg erklärt, das Tödten derselben ist Pflicht, wie wir sowol aus Herodot (1, 140) als Agathias (2, 24) wissen, und wie genau man es namentlich in späterer Zeit mit der Erfüllung dieser Pflicht nahm, erfahren wir durch Elisaeus (p. 89 ed. Ven.), nach königlicher Vorschrift sollte über die Zahl der getödteten Schlangen, Eidechsen, Frösche, Ameisen und anderer schädlichen Thiere förmlich Buch geführt werden. Erst spät scheint man zu der Einsicht gekommen zu sein, dass man denn doch zu Gunsten einiger Insekten eine Ausnahme machen müsse, für die Seidenraupe nämlich und für die Biene. Aber nicht blos gegen lebende Wesen kann man sich vergehen, sondern auch gegen andere Schöpfungen des Ahura Mazda; unter diesen steht das Feuer dem Range nach oben an, dessen richtige Pflege der dritte der Amesha-cpentas, Asha-Vahista, zu überwachen hat. Vor Allem muss man das Feuer am Leben erhalten dadurch, dass man ihm Brennholz zuträgt; dieses Holz soll aber trocken sein, kein Unrath soll an demselben kleben, darum soll man jedes Holzstück erst dreimal betrachten, ehe man es an das Feuer legt, ist es unrein, so giebt Vd. 7, 72 flg. die Vorschriften, wie dasselbe gereinigt werden soll. Ueberhaupt ist es eine schwere Sünde, Unrath, besonders Leichname zum Feuer zu bringen (Vd. 7, 65 flg.). Alles Unreine muss vom Feuer entfernt gehalten, eine menstruirende Frau sogar an einen besonderen Ort gebracht werden, damit sie das Feuer nicht einmal ansehen kann (Vd. 16, 1 flg.), sie muss sich mindestens drei Schritte von demselben entfernt halten. Noch sorgfältiger wird die Reinheit des Feuers bei Todesfällen

und nach dem Abortus der Frauen gehütet (Vd. 5, 123 flg. 7, 151 flg.), nach neuern Anweisungen muss auch jede Lampe einen Untersatz haben, damit die Abfälle des Feuers auf diesen fallen und nicht auf den Boden. Die Sonne soll man nicht auf das Feuer scheinen lassen, vor Allem aber soll man sich hüten, Wasser und Feuer zusammenzubringen, da sich diese beiden Elemente widerstreben<sup>1</sup>). Freilich ist es, bei der Unvollkommenheit der gegenwärtigen Zustände, nicht möglich, dass der Mensch das Gebot das Feuer rein zu halten, ganz strenge durchführe, er muss dasselbe zu verschiedenen Dingen gebrauchen, welche mit der Reinheit unvereinbar sind. Schon die Benutzung des Feuers zum Kochen ist ein solcher Akt, in noch höherem Masse gilt dies von der Benutzung der Handwerker, welche das Feuer zu ihren Beschäftigungen gebrauchen. Solche Feuer dürfen nur eine Zeit lang zu den Geschäften gebraucht werden, müssen dann aber zu einem der oben p. 575 erwähnten grösseren Feuer gebracht werden, um sich wieder auszuruhen und zu reinigen (Vd. 8, 254 fig.). Wie das Feuer, so müssen auch die Metalle geschützt und behütet werden, wird dies unterlassen, so versündigt man sich gegen den vierten der Amesha-opentas, den Khshathra-vairya. Da die Metalle hauptsächlich in der Form von Gefässen von den Menschen gebraucht werden, so müssen diese immer gut geputzt und trocken gehalten werden, damit der Rost nicht an ihnen zehre, einige Anweisungen darüber giebt Vd. 7, 183 flg. Aehnlich verhält es sich mit der Erde, welche der Fürsorge des fünften Ameshacpenta, der Cpenta-àrmaiti, anvertraut ist. Auch hier nehmen die Verunreinigungen die hervorragendste Stelle ein, namentlich die Verunreinigung durch Todte, es ist dafür zu sorgen, dass keine Leichen von reinen Wesen (besonders Menschen und Hunden) in die Erde eingegraben werden, das dritte Capitel des Vendidåd giebt dafür Vorschriften; nach Vd. 7, 125 braucht es nicht weniger als funfzig Jahre, bis die Erde wieder rein ist, in welcher ein Mensch begraben wurde, und Vd. 7, 122 zeigt, dass schon das Hinlegen der Leichname auf die Erde für eine Verunreinigung derselben gilt. Natürlich macht auch hier die Unvollkommenheit

<sup>1)</sup> Nach Lazarus von Farp c. 28 betrachteten die Eranier Feuer und Wasser als Geschwister, die Auslöschung des ersteren durch das letztere als einen Brudermord.

aller irdischen Zustände dem Menschen unmöglich, diese Vorschriften in aller Strenge durchzuführen, die Menschen müssen zuweilen die Leichname auf die Erde legen, man muss also wenigstens dafür sorgen, dass diess an wüsten, unfruchtbaren Orten geschieht, deren es in Eran genug giebt, und somit wenigstens fruchtbare Strecken von der Verunreinigung verschont bleiben. Die Vorschriften, welche Vd. 7, 128 flg. über das Einebnen von Leichenstätten gegeben werden, scheinen mir einen ähnlichen Zweck zu verfolgen als die oben für das Feuer gegebenen: ein Stück Land soll nur eine Zeit lang zu unreinen Zwecken benutzt werden, dann aber ausruhen und sich wieder reinigen. Höhlen, welche die unreinen Thiere in die Erde gegraben haben, müssen von den Gläubigen sorgfältig eingeebnet werden. Für das Wasser, den Schützling des Haurvatat, des sechsten der Amesha-cpentas, werden ähnliche Vorschriften gegeben, wie für die übrigen Elemente, wie aus Vd. 6, 54 flg. zu sehen ist. Auch hier ist die möglichete Reinhaltung geboten, aber auch hier ist es nicht möglich das Gebot durchgängig zu befolgen, da wir nicht blos die Unreinigkeit von unserer eigenen Person, sondern auch von vielen andern von uns benutzten Gegenständen durch Wasser entfernen müssen. Dass auch die dem siebenten Amesha-cpenta, Ameretât, anvertrauten Gegenstände der reinen Schöpfung wie Bäume, Pflanzen, Körner u. s. w. vor Verunreinigung zu schützen sind, versteht sich von selbst. Wie man Getreide und Futter reinigen soll, wenn es verunreinigt worden ist, lehrt Vd. 7, 83 flg.; man beleidigt aber auch den Ameretat, wenn man junge Bäume abschneidet, oder unreife Früchte einsammelt, ebenso wenn man Speisen oder Arzeneien von den Würdigen ferne hält oder den Unwürdigen giebt. Es mag hier auch noch erwähnt werden, dass auch Kleider - deren Stoffe natürlich von reinen Wesen stammen müssen - vor Verunreinigung geschützt oder doch wieder gereinigt werden müssen (Vd. 7, 28 flg.). Auch ist es nicht erlaubt, davon ohne äusserste Noth etwas wegzuwerfen, es findet sich dafür immer noch eine Verwendung, auch wenn man sie zu ihrem ursprünglichen Zwecke nicht mehr gebrauchen kann (Vd. 5, 168 flg.).

Rein sein in Gedanken, Worten und Werken ist der Zweck, den der Mazdayaçna in seinem Leben vor Augen haben muss, die Fülle der hierzu gehörenden Pflichten macht aber demselben seine

Aufgabe sehr schwer, wo nicht unmöglich. Auch der frömmste Mensch kann sich nicht von allen Fehltritten ferne halten, ja er kann nicht einmal alle seine Sünden beobachten. Darum ist es die Pflicht eines jeden rechtgläubigen Eraniers, dass er sich zwei Beistände erwähle<sup>1</sup>): einen Schutzpatron unter den himmlischen Genien, welcher seine Sache bei Ahura-Mazda führt und Fürbitte für ihn leistet, und einen Beichtvater, der sein Beichtkind leitet und dasselbe seine Fehler kennen lehrt, damit es dieselben bereuen und um Verzeihung bitten kann. Mit der blossen Verzeihung ist indessen in der mazdavaçnischen Religion noch sehr wenig gethan. Wie wir bereits gesagt haben, der Mazdayaçna gilt als Glaubensstreiter, er ist nicht allein, sondern Mitglied eines ganzen Heeres ähnlicher Glaubensstreiter; seine Fehler schaden nicht ihm allein, sondern der Sache, die er verficht, denn es ist anzunehmen, dass die ihm entgegenstehenden bösen Wesen seinen Fehltritt bemerkt und zu ihrem Nutzen verwendet haben werden; es ist darum nöthig, durch verdoppelte Anstrengung die frühere Schwäche auszugleichen, und der erste Schritt zu dieser Ausgleichung ist die Reue und das offene Bekenntniss dieser Reue. Dieses Bekenntniss hat man einem Priester abzulegen, und natürlich ist dazu der Beichtvater die geeignetste Person, doch sind auch andere Priester befugt die Beichte eines Laien zu hören, im Nothfalle selbst Laien, wenn nämlich kein Priester zu haben ist. Der Priester ist es nun sicher auch gewesen, welcher dem Beichtenden die zu leistenden Bussen aufzulegen hatte; welcher Art dieselben gewesen sind, erkennt man besonders aus dem 14. Capitel des Vendîdâd, wo eine ziemliche Anzahl derselben aufgeführt wird. Eine der gewöhnlichsten Bussen scheint das Tödten einer Anzahl schädlicher Thiere gewesen zu sein, darauf scheinen sich die Zutreibungen (nach der Uebersetzung Schläge) zu beziehen, von welchen im Vendidåd so oft die Rede ist. Wir haben aber schon gesehen, welch' hohen Werth man auf das Tödten der schädlichen Thiere legte. In Erwägung des Umstandes, dass mehr Gewicht auf die wirkliche Vollbringung der als Busse auszuführenden That zu legen sei, als auf die Person, welche sie vollbringt, scheint man schon frühe die Sitte eingeführt zu haben, die auferlegten Bussen durch Andere vollbringen zu lassen, und

<sup>1)</sup> Vgl. meine Uebers. des Avesta 2, XXII.

hier werden es wieder die Priester gewesen sein, welche gegen Entrichtung einer gewissen Gebühr die Stellvertretung übernahmen, nur so können wir es uns erklären, dass die neuern Uebersetzungen des Vendîdad die vorgeschriebenen Bussen in eine Geldstrafe verwandeln. Bei der Neigung ferner, die Bedeutung des Geistigen höher zu stellen als die des Körperlichen, wurde bald neben dem Bekenntniss der Sünde auf die Verrichtung von Gebeten als Busse ein überwiegendes Gewicht gelegt, und man beauftragte von Zeit zu Zeit einen Priester den Vendidad im Namen eines Laien zu lesen, wodurch Vergebung der Sünden für denselben erlangt wurde 1). Jeder Gläubige wird in dieser Richtung eher etwas zu viel thun als zu wenig, denn bei der Abrechnung an der Brücke Cinvat werden die guten und die schlechten Thaten gegeneinander abgewogen, und Jedermann muss wünschen, dass seine guten Thaten überwiegen; dazu kommt der Ueberschuss andern Gläubigen zu Gute, welche würdig sind in den Himmel einzugehen, von denen aber das Mass nicht vollkommen erreicht worden ist (cf. Bd. 2, 17. 150).

Nicht alle Vergehen indessen können durch Beichte und darauf folgende Busse gesühnt werden, auf thatsächliche Verunreinigung muss auch thatsächliche Reinigung folgen. Diese erfolgt durch Waschungen von verschiedenem Umfange; der Vendidåd (8, 276) nennt deren drei: ucnåiti nach den Erklärern die Waschung des Kopfes, upaçnâiti die Waschung der Hände bis an die Ellbogen, was die neuern Parsen Pådiåb nennen, endlich fraçnâiti, die stärkste Waschung am ganzen Leibe, bei welcher Wasser und Kuhurin gemischt werden. Nur kleinere Verunreinigungen kann der Laie selbst ausgleichen, einige solche werden Vd. 18, 90 flg. erwähnt, z. B. wenn Jemand bei der Verrichtung natürlicher Bedürfnisse sich verunreinigt oder im Schlafe einen Samenerguss gehabt hat; bei allen stärkern Verunreinigungen ist die Hülfe eines Priesters durchaus nöthig. Der reinigende Priester muss die Ceremonien von einem derselben kundigen Manne gelernt haben, denn es kommt viel darauf an, dass sie

<sup>1)</sup> In späterer Zeit wurde erlaubt, selbst die Beichtformel von einem Stellvertreter sprechen zu lassen, doch galt diess Verfahren nicht als empfehlenswerth und es wird angerathen, wenigstens die kürzeste Beichtformel alle Tage selbst zu sprechen. Vgl. meine Avestaübers. 2, LXII.



richtig vollzogen werden. Die stärkste Verunreinigung ist auch hier die durch Leichen verursachte, welche sowol Männer als Frauen trifft, besonders aber diejenigen Frauen, welche todte Kinder zur Welt gebracht haben. Zu diesen stärkern Reinigungen bedarf man zwei Gegenstände, von welchen schon oben (p. 574) die Rede gewesen ist: geweihtes Wasser (zaothra) und geweihten Urin von Rindern (géus maeçma, bei den Neueren goméz); auch Erde ist bei einer Art von Reinigung vorgeschrieben, aber nur dann, wenn man an einem einsamen Orte auf einen Leichnam stösst und noch einen weiten Weg zurückzulegen hat, ehe man einen Reiniger findet (Vd. 8, 271 flg.). In diesem Falle ist die Reinigung mit Erde nur eine vorläufige, und soll nach Angabe des Avesta dazu dienen, dass Wasser und Bäume durch den bösen Blick des Verunreinigten nicht geschädigt werden, wenn er an ihnen vorüberzieht. Die stärkste Reinigung ist die der neun Nächte, welche uns Vd. 9, 1-145 beschrieben wird1). Man sucht für diese Reinigung einen unfruchtbaren Ort aus, wo es weder Wasser noch Bäume giebt, der entfernt ist vom Feuer und von reinen Wesen. Sechs Löcher werden dann in die Erde gegraben, zwei Finger tief im Sommer, vier Finger tief im Winter, jedes einen Schritt weit vom andern, darauf gräbt man drei weitere Löcher, welche drei Schritte von den sechs früher genannten entfernt sind. Um diese Löcher werden 12 Kreise gezogen, in der Art, dass drei Kreise die drei Löcher umgeben, drei die sechs Löcher, drei alle neun, drei weitere endlich ganz aussen. Der Verunreinigte steht bei den sechs Löchern innerhalb der Kreise, der Priester ausserhalb der Kreise. Nach einem kurzen Gebete (Yc. 48, 10 c. d.), das der Priester spricht und der Verunzeinigte wiederholt, wird der letztere von dem Reiniger mit dem Urin des Rindes besprengt, in der Art, dass dieser in ein kleines Gefäs (gewöhnlich einen Löffel) gegossen wird, das an einen Stab mit neun Knoten festgebunden wird; auf diese Art kann der Priester mit dem Löffel den Leib des Verunreinigten erreichen, obwol er selbst ausserhalb der Kreise steht. Nachdem sich der Verunreinigte mit dem Urine am ganzen Leibe gereinigt hat, wird der

<sup>1)</sup> Ich begnüge mich, hier die alte Form dieser Ceremonie anzugeben, und verweise wegen der neuen Erweiterungen auf die Darstellung Anquetils und meine Avestaübersetzung 2, LXXXVI fig.

Ahunavairya gesprochen, und darauf verlässt die Unreinigkeit oder, nach Ansicht der Eranier, der Dämon der Unreinigkeit den Menschen, der Gereinigte geht zu den übrigen fünf Löchern, bei jedem derselben spricht der Priester von Neuem den Ahunavairya, bei dem sechsten Loche reibt sich der Gereinigte fünfzehn Mal mit Erde und wäscht sich dann bei den drei noch übrigen Löchern mit Wasser. Nachher hat er noch neun Nächte zu warten und alle drei Nächte sich wieder zu waschen: erst dann ist er wieder fähig mit anderen Menschen umzugehen. Wie man sieht, ist diese Ceremonie sehr zeitraubend, daher hat man eine Abkürzung derselben erfunden, welche den Namen Sî shôi, d.i. dreissig Waschungen, führt; da wir aber für diese abgekürzte Ceremonie kein Zeugniss des Alterthums anführen können und dieselbe überhaupt nur in Indien im Gebrauche zu sein scheint, so können wir sie hier übergehen. Unrein ist auch jede Frau, welche ihre Menstruation hat, sie muss an einen besondern Ort gebracht werden, wo sie mit Menschen, besonders mit Männern, nicht in Berührung kommt und weder das Feuer noch die Sonne ansehen kann. Das Essen, das man ihr reicht, wird in metallnen Gefässen, und zwar am besten in solchen gegeben, die aus nicht werthvollen Metallen verfertigt sind. Nach dem Aufhören der Menstruation muss die Frau sich reinigen, gewöhnlich gegenwärtig mit der Ceremonie Sî shôi. Umgang mit einer menstruirenden Frau wird als schwere Sünde betrachtet (Vd. 16, 33 flg. 18, 134 flg.) Eine Wöchnerin gilt 41 Tage lang für unrein und erhält Speise und Trank auf dieselbe Weise wie eine Menstruirende. Nach Verlauf der angegebenen Zeit reinigt sie sich mit Rindsurin und Wasser, zieht ein neues Kleid an und ist dann rein.

Bis jetzt haben wir zumeist nur von solchen religiösen Pflichten gesprochen, welche dem Mazdayaçna im alltäglichen Leben obliegen, die mazdayaçnische Religion unterlässt aber auch nicht bei besonders feierlichen Momenten im Leben thätig einzugreifen. Zwar bei der Geburt eines Kindes scheint man ursprünglich auf religiöse Weihen verzichtet zu haben, der Vendidåd (16, 18..19) befiehlt blos das neugeborne Kind zu waschen, spätere Bücher jedoch behaupten, es sei noch eine weitere Reinigung des Kindes nothwendig, weil dasselbe im Mutterleibe Unreines gegessen habe; daher kommt es, dass man jetzt dem Kinde nach der Geburt etwas Haomasaft in den Mund träufelt. Man glaubt

übrigens, dass die Wöchnerin wie auch das neugeborne Kind unmittelbar nach der Geburt den Einflüssen der bösen Geister besonders ausgesetzt sei; darum wird angerathen, drei Tage und drei Nächte immerfort ein Licht brennen zu lassen, da man das Licht den Neugebornen günstig erachtet. Ueber die Ertheilung des Namens giebt das Avesta keine Vorschriften; das Königsbuch behauptet (Shahn. 1991, 7), die Kinder hätten in alten Zeiten zwei Namen erhalten, einen geheimen, welchen der Vater dem Kinde ins Ohr sagte und den man die Welt nicht wissen liess, und einen öffentlichen, der bekannt gemacht und mit dem das Kind gerusen ward. Bis zum siebenten Lebensjahre wurde das Kind in religiöser Hinsicht als unzurechnungsfähig betrachtet, die Sünden, welche es etwa begeht, fallen seinen Eltern zur Last, welche dafür zu sorgen haben, dass das Kind nichts Böses thut; doch soll man dasselbe schon vom fünften Jahre an darauf aufmerksam machen, was gut und was böse ist. Hat das Kind das siebente Jahr erreicht, so lässt man es bereits die gewöhnliche Reinigung vornehmen, und vom achten bis zum fünfzehnten Jahre trifft dasselbe bereits ein Theil der begangenen Sünden, vollkommene Zurechnungsfähigkeit tritt jedoch erst mit dem 15. Jahre ein (vgl. Vd. 18, 120); diess ist auch der Zeitpunkt, in welchem der junge Eranier feierlich als ein Glied der Gemeinde aufgenommen wird durch Umgürtung mit der heiligen Schnur, die wir oben bereits erwähnt haben. Diese heilige Schnur tragen Männer wie Frauen, sie muss auf eine bestimmte Art zusammengesetzt sein und wird von den Priestern verfertigt, sie gilt als Symbol des Bandes, welches die ganze mazdayaçnische Gemeinde einigt, und darf dann nur des Nachts mehr abgelegt werden. Mit der Umgürtung mit der heiligen Schnur ist für den Priester zugleich die Aufnahme in den geistlichen Stand verbunden, die Laien lassen den sogenannten Gétî-khirîd (d. i. Kauf der Welt) vornehmen, welcher darin besteht, dass man einem Priester Geld giebt, um dafür acht Tage lang den Yaçna zum Heil der Seele des Neuaufgenommenen zu celebriren; wer diess zu thun unterlässt, gilt für einen Ungläubigen. Es ist bestimmt erst neuere Sitte, dass die Umgürtung mit der heiligen Schnur und damit die Zurechnungsfähigkeit der Kinder in ein früheres Lebensalter verlegt wird; in Kermån umgürtet man die Kinder mit dem Kosti im zehnten, in Indien sogar im siebenten Lebensjahre, doch fährt man fort, den

Kindern nur die Hälfte ihrer Sünden anzurechnen, während die andere Hälfte die Eltern trifft. Um diese Zeit muss sich auch der junge Eranier einen Schutzpatron und einen Beichtvater aussuchen; den letzteren soll er als seinen geistlichen Vater betrachten und über seine leiblichen Eltern stellen. So unter die Gemeine der Gläubigen aufgenommen, ist der junge Eranier ein Mazdayaçna, ein Anhänger des Ahura, oder, nach dem neuern Ausdrucke, ein Behdin, d. i. den guten Glauben besitzend.

Ueber die religiösen Gebräuche, welche bei dem Abschlusse einer Verlobung und bei der Hochzeit stattfinden, ist oben schon gesprochen worden; hier haben wir nur die Leichenfeierlichkeiten der Eranier zu erwähnen, und zwar geben wir dieselben zuerst nach den Vorschriften des Avesta, welches Buch sehr ausführlich auf diesen Gegenstand eingeht. Dasselbe schreibt den nach unseren Ansichten auffälligen Gebrauch vor, die Todten weder zu verbrennen noch zu begraben, wie andere Völker thun, sondern an einem wüsten Ort der Sonne auszusetzen, so dass die Vögel des Himmels sie verzehren können. Dieser Gebrauch ist nicht auf Eran beschränkt, er findet sich auch in der Mongolei, und ist natürlich und einfach in einem Lande, welches grosse Wüsteneien besitzt, in die man die Leichen bringen und ihrem Schicksale überlassen kann. Unter Gebeten soll der Mensch aus der Welt scheiden, man ruft dem Sterbenden das Gebet Ashem vôhû und den Ahunavairya ins Ohr, in der Hoffnung, dass es ihm möglich sein wird, innerlich an diesem Gebete Theil zu nehmen. Ist der Mensch gestorben, so dauert es nicht lange, bevor die Drukhs Naçus von der Leiche Besitz zu nehmen sucht (Vd. 7, 1 fl.), da die letztere dem Aĝrô mainyus verfallen ist. Als ein unfehlbares Mittel, diesen Dämon zurückzuscheuchen, gilt es. wenn man die Todten so schnell als möglich von einem Hunde ansehen lässt. Die Hunde, welche zu diesem Geschäfte gebraucht werden dürfen, sind alle dem Avesta bekannten Arten; für eine schwangere Frau müssen zwei Hunde gebraucht werden. Sobald diess geschehen ist, muss die Leiche an einen passenden Ort gebracht werden, wo sie bleiben kann, bis sie nach ihrem letzten Bestimmungsort getragen werden kann. Dazu sind zwei Träger erforderlich, denn ein Einzelner darf den Todten nicht tragen Vd. 3, 44); der Ort, an welchen der Todte einstweilen gelegt wird, soll mit Asche und Ziegelstaub bestreut sein, er heisst Kata oder Çkemba; die Beschreibungen geben kein recht deutliches Bild (Vd 5, 34 flg. 8, 25 flg.). Die Stelle muss mindestens 30 Schritte vom Wasser und Feuer, drei Schritte von den reinen Menschen entfernt sein. Es scheint, dass in manchen Theilen Erans Verhältnisse eintreten konnten, welche es unmöglich machten, die Leiche an ihren Bestimmungsort zu bringen, und dass diese Hindernisse sich bis auf die Dauer eines Monats verlängern konnten, denn eine Leiche soll nicht fortgetragen werden, wenn es regnet oder schneit oder sonst stürmisches Wetter ist Vd. 5, 11 flg). Kann nun aber die Leiche endlich bestattet werden, so sollen zwei Männer den nackten Leichnam an den Ort bringen, wo ihn fleischfressende Hunde und Vögel am besten bemerken können. Sie müssen ihre Hände in Tücher hüllen, die aus alten Kleidern verfertigt sind, neue Stoffe dürfen zu diesen Hüllen nicht genommen werden; die Umwicklung geschieht desshalb, weil der Leichendämon sich zuerst auf die Nägel derjenigen setzt. welche er verunreinigen will. Noch ehe die Leiche fortgetragen wird, ist eine Anzahl von Gebeten zu sprechen, unter welchen die Gatha Ahunavaiti das vorzüglichste ist1). Der Bestimmungsort, nach welchem die Leiche gebracht wird, führt den Namen Dakhma, dahin wird der Todte in einem Sarge gebracht, welcher mit einem Tuche zugedeckt ist, die Personen, welche den Leichnam tragen, wechseln ab, ihre Zahl ist in Kerman auf vierzig festgesetzt; sie halten sich an den Aermeln, vier Personen tragen Die Verwandten des Verstorbenen begleiten den auf einmal. Sarg in aller Stille, Todtenklagen scheinen nach Vd. 3, 37 verboten zu sein (vgl. aber Curtius 10, 5. 19 und Her. 9, 24), an der Thüre des Dakhma lässt man die Leiche nochmals durch den Hund anblicken und legt sie dann auf den Dakhma selbst. Ein Dakhma wird immer an einem vollkommen öden Orte angelegt, der Platz selbst wird durch verschiedene religiöse Ceremonien geweiht, ebenso der Bau unter gewissen Gebeten vorgenommen 2). Man höhlt zuerst die Erde aus, wo die Mauern aufgeführt werden sollen, dann schlägt man vier Hauptpfähle in die vier

<sup>1)</sup> Man findet sie angegeben in meiner Uebersetzung des Avesta 2. XXXIV fig.

Ich lasse diese Ceremonien hier weg, da sie wahrscheinlich doch neuern Ursprungs sind; man findet sie angegeben l. c. p. XXXV.

Winkel, dann sechs und dreissig kleinere, die in zwei sich schneidenden Linien angebracht sind, deren Aeusserstes vier Höhlungen ausser der Mauer entspricht; diese 36 Pfähle bezeichnen die Rinnen, die man anbringen muss, damit das Wasser, welches sich in den vier Höhlungen sammelt, ablaufen kann. Zweihundert und sechs kleine Nägel formiren ein Kreuz und theilen den Dakhma in vier gleiche Theile; nachdem alle Nägel eingesenkt sind, umzieht man die vier grössten mit einer Schnur. die aus 100 Faden von Gold und Baumwolle besteht; diese Faden sollen andeuten, dass das ganze Gebäude in der Luft aufgehängt sei und die Erde nicht berühre. Das Gerippe wird mit Steinen oder Kitt bedeckt, und so vollendet man den innern Boden des Dakhma und die Mauern desselben. In der Mitte des Dakhma ist ein grosses Loch, in welches jährlich zweimal die Todtengebeine geworfen werden. Das Innere des Dakhma ist um anderthalb Fuss erhöht, das Steinpflaster oder der Gyps, mit welchem der Boden bedeckt ist, muss wenigstens vier Zoll dick sein. Die Mauern sind 5½ Gazz (= 11 F. 6½ Zoll; hoch und stehen 5 Gazz unter der Erde; das Thor ist gegen Osten und muss von Eisen oder Stein sein. Der Dakhma enthält 365 Grabstätten. eine ist von der andern durch einen zwei Zoll hohen Rand von Mastix geschieden; die erste Leiche, welche auf einen neuen Dakhma getragen wird, muss ein reines Kind und Sohn eines Priesters sein.

Was sagen nun unsere übrigen Quellen über diese auffallende Art der Todtenbestattung? Auf jeden Fall ist der Gebrauch schon alt, denn Herodot (1, 140) kennt ihn schon, er sagt, man erfahre über die Bestattung der Perser nichts Gewisses, sie scheine ein Geheimniss zu sein, es heisse, dass sie die Leichen nicht begraben, ehe sie von Hunden oder Vögeln zerfleischt seien; gewiss könne er das aber nur von den Magern sagen, denn diese thäten es öffentlich, die Perser hingegen bestreichen ihre Leichen mit Wachs. Ganz ebenso unterscheidet Cicero (Tusc. 1, 45) zwischen dem Gebrauch der Mager und der Perser, wie auch Strabo (XV, 735). Andere Stellen bei Strabo zeigen indessen, dass der Gebrauch, die Todten den Hunden zu überlassen, am Nordrande nicht auf Medien beschränkt war, denn er behauptet nach Onesicrit von den Baktriern (XI, 517), dass sie die Alten sogar lebend Hunden vorwürfen, welche Hunde man desswegen Todtenbestat-

ter nenne, und Cicero (l. c.) sagt das Gleiche von den Hyrkaniera, mit der Bemerkung, dass für das gewöhnliche Volk solche Hunde gehalten würden, während die Vornehmen eigene für sich selbst hielten. Nach Curtius (7, 5, 40) ist es eine Strafe, wenn die Vögel die Leiche nicht berühren dürfen. Von den Parthern sagt Justin (41, 3), dass sie ihre Todten den Vögeln und wilden Thieren überlassen, aber die vom Fleisch entblössten Knochen begraben. Auch nach andern Nachrichten begruben die Parther ihre Todten, und Caracalla hat parthische Grabdenkmale bei Arbela zerstört (Dio 78, 1). Unter den Sasaniden war die Bestattung im Gebrauche, welche das Avesta vorschreibt, und sie verlangten die Beobachtung der Sitte auch in andern Ländern, wie Iberien (Procop. B. P. 1, 12). Abweichungen lassen sich indessen zu allen Zeiten finden: Kambyses lässt eine Leiche verbrennen, obwol es nach den persischen Gesetzen ein Unrecht ist diess zu thun (Her. 3, 16, Ktes. Pers. 57); dass die persischen Könige begraben wurden, wissen wir nicht nur durch Ktesias (Pers. 9. 15), Strabo (XV, 730), Arrian (Anab. 6, 29. 4), wir kennen sogar noch die Grabstätten der persischen Könige, auch in Medien sollen sich alte Grabhügel finden (Agath. 2, 23). Das Avesta selbst scheint ausser der oben geschilderten noch eine andere Art der Bestattung zu kennen (Vd. 6, fin. nach Harlez' berichtigter Uebersetzung), es weiss, dass man in Haraqaiti die Todten begräbt, in Cakhra verbrennt (Vd. 1, 48. 66). Selbst unter den Sasaniden hören wir, dass Grumbates, der Fürst der Chioniten, den Leichnam seines Sohnes verbrennen lässt und seine Asche in einer Urne aufbewahrt, unter Theilnahme des persischen Heeres mit Shapur II an der Spitze (Ammian. 19, 2.1, und Seoses, der freilich ein Freigeist ist, lässt seine Frau begraben (Procop. B. P. 1, 11). Das Königsbuch weiss nichts von der Todtenbestattung des Avesta, nach seinen Angaben werden die Todten zwar in Dakhmas gebracht, aber die Dakhmas sind Mausoleen, und Firdosi beschreibt sogar das Mausoleum, welches Khosrav I für sich gebaut haben wollte (Shahn. 1788, 17): er will, dass man ein hohes Gebäude errichte und seinen Körper wohl einbalsamirt in dasselbe bringe und mit kostbaren königlichen Kleidern und Schmucke bekleide. Auch einen Thron will er haben und goldne Becher, Tassen und Räucherpfannen, Wein, Rosenwasser und ähnliche Zuthaten, diese Tassen soll man ihm in die Hand geben, so dass er bei einem Gastmahle zu sitzen scheint. Man kann diese Beschreibung nicht lesen, ohne sofort an die ähnliche des Grabes von Kyros zu denken, welche uns Arrian (Anab. 6, 29. 4 flg.) aufbewahrt hat. In Armenien wurden die Gebeine der Könige sorgfältig aufbewahrt, man glaubte die Majestät und damit auch die Wohlfahrt Armeniens an dieselben gebunden (Faust. 4, 24. Mos. Khor. 3, 27), und nach einer Nachricht bei Cedrenus 1) hätte sogar Zoroaster das Glück Erâns an die Bewahrung seiner Gebeine gebunden, so dass wir hier einen förmlichen Reliquiencultus vor uns hätten. Sollen wir unsere eigene Ansicht über diese so widersprechenden Nachrichten sagen, so glauben wir, dass die Sitte, die Todten den Hunden und Vögeln hinzuwerfen, zuerst am Nordrande Erâns einheimisch war, wo die Nähe der grossen Wüste eine solche Bestattung sehr einfach machte, dass aber in den bebauten Theilen Erans, namentlich in Südéran. andere Arten der Bestattung im Gebrauche waren, die aber durch den Einfluss der Mager nach und nach verdrängt wurden. Die Todtenklagen, welche das Avesta (Vd. 3, 37) verpönt, waren in Armenien sehr gebräuchlich und den Christen besonders anstössig (Faust. 4, 4. 5, 31. Mos. Khor. 3, 20).

Auf die Bestattung scheint eine Periode der Trauer gefolgt zu sein, Yezdegerd I trauert vierzig Tage lang um seinen Vater und kleidet sein Heer in Dunkelblau und Schwarz (Shāhn. 1587, 11). Das Avesta nimmt nicht blos Bedacht auf die Bestattung des Leibes, sondern auch auf das Heil der abgeschiedenen Seele. In dieser Hinsicht beginnen die Pflichten der Verwandten gleich nach dem Tode eines Angehörigen. Nach dem Avesta (Yt. 22) irrt die Seele eines Verstorbenen noch drei Tage nach ihrem Scheiden aus dem Körper in der Welt umher, darum betet man während dieser drei Tage noch für den Verstorbenen, denn diese Gebete können ihm am vierten Tage, wenn das Gericht anbricht, noch nützen. Auch Opfer werden gebracht und zwar namentlich dem Craosha<sup>2</sup>), auf die ihm dargebrachten Brode darf nichts

Cedren. 1, 29: Ζωροάστρης ὁ περιβόητος ἀστρόνομος ἐν Πέρσαις γενόμενος ηδέατο ὁπὸ πυρὸς ἀερίου περαυνωθήναι καὶ ἀναλωθήναι, ἐντειλάμενος τοῖς Πέρσαις τὰ όστὰ αὐτοῦ μετὰ τὴν καῦσιν ἀναλαβεῖν καὶ φυλάττειν αὐτοὺς καὶ τιμάν· καὶ ἔως οῦ, φησὶ, σώσεσθε ταῦτα, τὸ βασίλειον τῆς ὑμῶν χώρας οὐκ ἐκλείψει.

<sup>2)</sup> Genaueres in meiner Uebersetzung des Avesta 2, XXXVIII flg.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

45

Feuchtes gelegt werden; auch darf in den ersten drei Tagen nach einem Todesfalle in einem Trauerhause nichts gekocht werden, was sich übrigens von selbst verbietet, da nach dem Vendidad (5, 123 flg.) das Feuer aus dem Hause entfernt und innerhalb neun Tagen nicht wieder dahin zurückgebracht werden darf. Wie Craosha, so erhalten auch Rashnu razista, Arstât und die Fravashis Darbringungen, denn auch sie können der abgeschiedenen Seele auf dem Wege zum Gerichte und bei diesem selbst nützlich sein. Neuere Sitte ist es auch, dem dienstthuenden Priester bei dieser Gelegenheit vier neue Kleider zu geben, von welchen er das erste in der dritten Nacht nach dem Tode anzieht, das zweite am dritten Tage, das dritte sechs Monate nach dem Hinscheiden, endlich das vierte am Jahrestage des Todes. Diese Kleiderstiftung wird den Gläubigen, als sehr nützlich, namentlich an das Herz gelegt. Während an den ersten drei Tagen nach einem Todesfalle keine Speise gekocht werden darf, pflegt man am vierten Tage ein Schaf zu schlachten und als Andenken an den Verstorbenen zu essen. Nach spätern Quellen darf das Schaf nicht über ein Jahr alt sein und muss das Fett desselben in das Feuer geworfen werden. Am zehnten Tage nach dem Tode wird der Yacna gefeiert zum Preise der Fravashis, und der Yacna ist auch am Monatstage nach dem Tode zu wiederholen; da es aber zweifelhaft sein kann, ob der 30. oder der 31. Tag der richtige Monatstag ist, so wird empfohlen, den Yaçna an beiden Tagen vornehmen zu lassen. Jetzt ist es Gebrauch, am 30. Tage den Yacna und Darûn-Sîroza zu feiern, nebst zweimaligem Hersagen des Afergan Dahman (in Kerman nur einmal); das Darûnsopfer wird vom Raspi verrichtet. Am 31. Tage verrichtet man Yacna und Darûn der Fravashis, auch betet man zweimal den Afergân Dahman und einmal den Afergan Crosh (in Kerman Afergan der Fravashis. In Indien begeht man auch im sechsten Monate nach dem Tode eine Todtenfeier, in Kerman nicht, dagegen gilt es überall für nöthig, am Jahrestage des Todes die Todtenfeier nochmals zu wiederholen.

Zum Schlusse dieses Capitels mögen noch einige Worte über die Feste folgen, welche die Eranier feierten. Ein hohes, aber persönliches Fest war der Geburtstag, dessen Feier schon Herodot (1, 133) erwähnt; ausserdem wurde auch der Geburtstag des Grosskönigs gefeiert, an welchem dieser ein grosses Festmahl gab

(Her. 9, 110). Zu diesen mehr persönlichen Festen kam eine beträchtliche Anzahl anderer, die theils für weltliche, theils für religiöse Zwecke gefeiert wurden; gemeinsam scheint beiden Arten von Festen gewesen zu sein, dass man an ihnen Mahlzeiten herrichtete, daher cîcashâna, womit neup. جشب cashn, Fest, zusammenhängen muss; auch Almosen werden an Festtagen vorzugsweise verabreicht worden sein. Die éranischen Feste theilen sich weiter in Jahres- und in Monatsfeste. Unter den Jahresfesten nimmt das Neujahrsfest die erste Stelle ein, welches vom 1.-6. Tage des Monats Farvardîn (März) fällt 1). Es ist ein fröhliches, von Alters her in Eran gefeiertes Fest, dessen im Königsbuche oft gedacht wird, an diesem Tage war grosse Aufwartung beim Grosskönige, bei welcher eine genaue Rangordnung eingehalten ward (Shahn. 2013, 14). An diesen Tagen soll Vîstaçpa das Gesetz angenommen haben, an denselben Tagen soll auch die Auferstehung stattfinden. Entsprechend dem Neujahrsfeste ist das Fest Mihrjan, welches vom 16.-21. Tage des Monats Mihr (September) gefeiert wird, nach Eustathius war es nur an diesem Tage dem Grosskönig erlaubt sich zu berauschen, der erste und der letzte Tag des Festes waren die vornehmsten. Kirchliche Jahresfeste waren die Gahanbars, welche zum Andenken an die oben erwähnten sechs Schöpfungsperioden gefeiert wurden, sie heissen: 1) Maidhyôzaremaya 11.—15. April, 2) Maidhyôshema 11.—15. Juni, 3) Paitis-hahya 26.-30. August, 4) Ayâthrema 26.-30. September, 5) Maidhyàirya 16.—20. December, endlich 6) Hamaçpathmaedaya an den fünf Schalttagen des Jahres. Diese Schalttage, zusammen mit den fünf ersten Tagen des Jahres, bilden die 10 Tage, an welchen nach dem Glauben der Eranier die Verstorbenen zu ihren Verwandten auf Erden zurückkehren und an ihren Festen Theil nehmen können (Yt. 13, 49). An diesen Festtagen werden die Afrinagans gefeiert, welche mit Opfern verbunden sind, über die wir schon oben p. 577 zu sprechen Gelegenheit hatten. Diess sind die Angaben der Parsenschriften, von welchen aber die der muhammedanischen Autoren beträchtlich abweichen. Monatsfeste werden gefeiert zu Ehren des Genius, der jedem

<sup>1)</sup> Nach Hyde (historia relig. veterum Persarum) p. 236 ed. 2da hiess der erste Tag des Festes nauroz-i-kucek (نوروز کوچک), das kleine, und der letzte Tag nauroz-i-buzurg (نوروز بزرک), das grosse Neujahr.

Monate den Namen giebt, und zwar an dem gleichnamigen Tage: so ist das Monatsfest des Farvardinmonats am Farvardintage (19. März) und führt den Namen Farvardigan, das des Ardibehisht am 3. dieses Monats und heisst Ardibihishtegan u. s. w. Man geht an einem solchen Tage in den Feuertempel, um dem Feuer seine Verehrung zu bezeigen, der Priester pflegt dabei eine kurze Ansprache zu halten, in welcher er seine Zuhörer auf ihre Pflichten hinweist; wir wissen aber nicht, ob diess nicht neuere Sitte ist. Von andern Festen mag hier noch des von Herodot (3, 79) erwähnten, der Magophonie, gedacht werden, welches der persische Stamm zum Andenken an die Befreiung von dem falschen Smerdes feierte, dann das Fest Abrézagan, welches nach Qazvîni am letzten Tage des 3. und 11. Monats gefeiert wird, zum Andenken an das Aufhören der grossen Hungersnoth unter Peroses (s. o. p. 371). Das sogenannte Fest des Unbärtigen ist mehr ein Volksscherz als ein Fest, zudem von zweifelhaftem Alter, und mag darum hier übergangen werden.

## SECHSTES CAPITEL.

## Die Verhältnisse der Sekten und fremden Religionen in Eran.

Die Toleranz scheint niemals zu den hervorragenden Tugenden des érànischen Volkes gehört zu haben. Herodot berichtet, dass die Perser es für eine Thorheit hielten, sich von der Gottheit ein Bild zu machen, und zahlreiche Stellen der Alten bezeugen, dass dieselben einen Abscheu gegen die Culte anderer Völker hatten und deren Tempel verbrannten (Her. 3, 25; 6, 19. 96. 101; 8, 33. 53. Cicero de leg. 2, 10. Strabo XIV, 634. Pausan. 10, 35. 2), die Götterbilder zerstörten oder als Trophäen mit sich fortnahmen (Her. 1, 183; 3, 37), die Abhaltung von Festen hinderten (Her. 3, 29), heilige Thiere tödteten (ibid.) und Hand an die Gräber legten (Her.1, 187; 3, 16. 37. Diod. 10, 13). Bringen wir von diesen Fällen auch die Thaten des kaum zurechnungsfähigen Kambyses in Abzug, so wird doch immer genug übrig bleiben, um unsere Behauptung von dem Mangel an Toleranz bei den Erè-

niern schon in alter Zeit zu erhärten. Nichts desto weniger dürften sie es in ihrem Lande selbst kaum je zu einer vollkommenen Einheit und Selbständigkeit des Glaubens gebracht haben. Eine gewisse äusserliche Gleichheit muss zwar, seit den Tagen der Mederherrschaft zum wenigsten, vorhanden gewesen sein, da die Mager sich der Vertretung der religiösen Angelegenheiten bemächtigt hatten; dass aber schon zur Zeit des Darius I die Gleichheit der religiösen Anschauungen zwischen Medern und Persern keine vollständige war, das wissen wir aus der Inschrift von Behistan, welche berichtet, dass der falsche Bardiya bei seinem Regierungsantritte in der Persis Aenderungen getroffen hatte, welche auch die Religion betrafen und welche Darius I wieder rückgängig machte. Man muss sich jedoch hüten, aus dieser Thatsache allzuweit gehende Folgerungen zu ziehen, die Veränderungen des Magers waren wol kaum solche, welche dem gemeinen Manne auffielen, und dürften sich zumeist auf die Verehrung der Clangötter bezogen haben, welche einem fremden Usurpator nicht genehm sein konnte. Aber auch in seiner volksthümlichen Reinheit erhielt sich der érânische Glaube in so früher Zeit nicht. Es ist anerkannt, dass die Farbe der Mauern in der Burg des Dejokes (Her. 1, 98) auf westlichen Einfluss hindeutet und mit der Verchrung der Planeten im Zusammenhange steht; von den Persern weiss Herodot bestimmt, dass sie der babylonischen Mylitta opfern gelernt haben, deren Cult mit der der Anahita zusammengeschmolzen ist. Bekannt ist, dass unter Artaxerxes II auch der Bilderdienst nach Eran verpflanzt wurde. Wir wissen nicht mehr, wie sich alle diese Dinge in die éranische Religion einfügten; dass es aber neben den allgemein angenommenen Ansichten auch Sonderansichten und Ketzereien gab, muss uns wahrscheinlich dünken, wenn wir erwägen, dass man in Eran einen Priesterstand hatte, dessen erste Pflicht es war sich der Erforschung der göttlichen Dinge ganz hinzugeben. Daher ist denn auch zur Zeit, als das Avesta geschrieben wurde, kein Mangel an Ketzern, und an Fanatismus lässt es das genannte Buch auch nicht fehlen. Unter den verschiedenartigen Benennungen der Ketzer heben wir zuerst den Daevayaçna oder Daevaverehrer hervor (Vd. 7, 95 flg. 18, 124. Yt. 5, 68. 109 etc.); unter diesem Ausdrucke dürfen wir wol den vollkommenen Gegensatz gegen den Mazdayaçna verstehen, einen Menschen, der nicht nur den rechten Gott nicht

verehrt, sondern falsche Götter oder Dämonen anbetet. Dem Wesen nach ganz ähnlich, aber noch mit einem schlimmern Nebenbegriffe sind die Ketzer, welche unter den Namen Kavi und Karapan bezeichnet werden. Von ihnen ist namentlich in den Gâthàs die Rede, doch nicht ausschliesslich, sie kommen auch in den übrigen Theilen des Avesta vor und werden erklärt als die, welche blind und taub sind in Sachen des Gesetzes. Es sind also solche Menschen, welche über die wahre Religion belehrt werden, aber ihr Herz gegen dieselbe verhärten, und ihre Zahl muss gross gewesen sein, da Yc. 45, 11 geklagt wird, dass sie sich zu Reichen vereinigen und die Gläubigen sehr bedrücken. In die Zahl der Ungläubigen dürfen wir auch die Yatus und Pairikas aufnehmen, letztere bezeichnen, wie wir bereits wissen, vorzugsweise ungläubige fremdländische Frauen, und die Yatus sind die zu ihnen gehörenden Männer. Eine besonders häufig genannte Gattung sind die Ashemaoghas, die gewöhnlich das Beiwort unrein (anashava führen, in ihrer Nähe finden sich meist die Tyrannen, auch sonst werden die Ketzer mit Betrügern, Räubern und Wölfen zusammen genannt. Von welcher Art die nur Yc. 50, 10 genannten hunustå sind, unter welchen man vielleicht auch Ketzer verstehen darf, ist nicht mehr zu ermitteln. Nicht alle Ketzer sonderten sich äusserlich strenge von den Rechtgläubigen ab, Yt. 5, 94 wird von Verehrern der Anahita gesprochen, welche diesen Genius nicht auf die rechte Weise anbeten; ähnliche innerhalb der Religion stehende Ketzer scheinen auch die Vd. 4, 129 flg. genannten zu sein. Ueber die Lehren der Ketzer ist leider aus dem Avesta wenig zu entnehmen (cf. Bd. 2, 173); manche derselben begründeten gewiss ihre Ketzereien durch abweichende Interpretation und Ausdeutung der heiligen Texte; solcher Art mögen schon die Vd. 18, 116 flg. Yc. 60, 11 genannten zanda gewesen sein, gewiss ist es von den spätern Sekten, die auch den Namen Zandîk, d. i. Gnostiker, Ausdeuter führen. So heissen vor Allem die Anhänger des Mani, aber gewiss nicht sie allein, Elisaeus (p. 104) erwähnt noch die Zendiks, und auch die Anhänger Mazdaks wird man nicht anders bezeichnet haben, wie sie auch im Abendlande mit den Manichäern verwechselt werden (s. o. p. 407). Ueber die Lehren der Manichäer haben wir schon im zweiten Bande uns zu äussern Gelegenheit gehabt; hier wird der schicklichste Ort sein, über die Einrichtung der manichäischen

Gemeinde zu reden und über die Forderungen, welche sie an ihre Glieder stellte.

Die Vorschriften, welche Mani seinen Anhängern giebt, bekunden nicht minder als seine Lehre die nahe Verwandtschaft mit der Lehre der Mazdayaçnas, doch ist hier mehr Fremdes beigemischt als dort. Wir halten uns auch hier vorzugsweise an die Mittheilungen des Fihrist als eine ganz vorzügliche Quelle. Manî will, dass der Mensch sich selbst prüfe, ehe er in seine Religion eintritt, ob er auch die Kraft habe ihre Vorschriften erfüllen zu können. Nur wenn er vermag die Begierde und Habgier zu bezwingen - die beiden schlimmen Dämonen, welche den Menschen immer begleiten -, dann soll er eintreten. Er enthalte sich dann Fleisch zu essen, weil aus dem todten Fleische die Lichttheile entwichen sind und man also nur unreine Materie geniesst, dann aber auch, weil durch den Genuss des Fleisches die Fleischeslust gefordert wird. Aus demselben Grunde soll er sich auch des Weines und aller geistigen Getränke enthalten, er soll es durchaus vermeiden eine Ehe einzugehen. Ferner soll er sich hüten, das Wasser und das Feuer zu verletzen, und sich vor Zauberei und Heuchelei bewahren. Andere Nachrichten ergänzen den Bericht des Fihrist dahin, dass die Anhänger der Religion Manis auch keinen Ackerbau treiben durften, weil sie dadurch vielfach in die Lage gekommen wären die Pflanzen zu verletzen, was kaum weniger sündhaft war als das Tödten der Thiere: ebenso war ihnen verboten Handwerke oder Handelsgeschäfte zu treiben, weil man bei den erstern das Feuer verletzen konnte, die letztern aber die Habgier beförderten. Demnach verpflichteten sich die Anhänger Manis zur gänzlichen Abwendung von dem Treiben der Welt und zur Hinwendung zum beschaulichen Leben. Es ist leicht diese Vorstellungen an die Lehren der Mazdayaçnas anzuknüpfen. Wie diesen galt auch dem Mani der Dämon der Begierde als der stärkste und verderblichste, ihn musste man vor Allem zu unterdrücken und ihm die Lebenskraft zu entziehen suchen. Enthaltung von jeder Speise wäre die Consequenz dieser Lehren gewesen, aber Manî musste sich ebenso wie die Anhänger Zarathustras sagen, dass der Genuss von Speise ein nothwendiges Uebel sei, wenn seine Religion fortbestehen solle; er ging aber einen Schritt weiter als die Mazdayaçnas, indem er seinen Anhängern den Genuss des Fleisches und des

Weines verbot; doch war der Genuss der Pflanzenkost und des Wassers kaum weniger sündlich, darum musste er durch zahlreiche Ceremonien und Gebete gesühnt werden. Da der Eintritt in die Religion des Mant eine ganzliche Enthaltung von allen Geschäften bedingte, so konnte natürlich die Zahl der Eintretenden nicht gross sein, und Mani stellte denjenigen frei, welche sich nicht zum Eintritte berufen fühlten, in ein freieres Verhältniss zu seiner Religion zu treten. Wer sich nach vorausgegangener Prüfung nicht für befähigt hielt die strengen Pflichten der Eintretenden zu erfüllen, der sollte wenigstens die Religion vor Schaden bewahren und mit den auserwählten Bekennern Umgang pflegen: dadurch wird ihm Gelegenheit geboten, seine verwerflichen Handlungen durch Thaten der Frömmigkeit und Demuth auszugleichen. Eine hauptsächliche Pflicht dieser Laien war es, die Eingetretenen mit der Nahrung zu versehen, welche diese selbst nicht im Stande waren sich zu verschaffen. Die künftige Stellung dieser Laien wird zwar der der Auserwählten nicht gleichkommen, aber sie werden am jüngsten Tage wenigstens in zweiter Gestalt wieder auferweckt werden. Offenbar haben wir hier in den morgenländischen Berichten dieselben Classen von Manichäern vor uns, welche die abendländischen Nachrichten als Electi und Auditores bezeichnen. Nur die ersteren sind die wahren Manichäer und haben strenge Satzungen, während die Hörer nur einige leichte Gebote zu beobachten hatten und sich äusserlich nicht viel von den Heiden unterschieden.

Es scheint mir klar genug, dass Manî die Einrichtung, welche er seiner Gemeinde gab, den Buddhisten entnommen hat. Die Gesetze, welche die manichäischen Auserwählten zu befolgen hatten, waren nicht minder strenge als die der buddhistischen Bhixus, sie stimmen sogar in der Hauptsache überein. In Indien hatte es sich als durchaus unthunlich erwiesen, die Bekenner blos aus Bhixus bestehen zu lassen, als der Buddhismus sich über die Gränzen einer blossen Sekte ausdehnte, da sich ihre Satzungen mit dem Bestehen eines Staates nicht vertrugen; man hatte also den Bhixus oder Bettelmönchen die Upåsakas oder Laien mit weit leichtern Pflichten hinzugefügt. Auch im Buddhismus stehen sich die Bhixus und Upåsakas nicht gleich; die letztern haben nur die Aussicht, durch Frömmigkeit und Unterstützung der Bhixus in künftigen Geburten zu gleicher Höhe sich aufzu-

schwingen 1). Wir halten diese Einrichtung für sehr merkwürdig und wichtig. Månî hatte auch in diesem Punkte gefühlt, was seinem Volke fehlte, und dem Mangel abzuhelfen gesucht. In jenen Zeiten hoher religiöser Erregung durfte man die Beschäftigung mit der Religion nicht von den Zufälligkeiten der Geburt abhängig machen und einem gesonderten Priestergeschlechte zuweisen, ihre Geheimnisse mussten Jedem zugänglich sein, der das Bedürfniss fühlte sich mit ihnen bekannt zu machen. Der Manichäismus gewährte seinen Bekennern diese Möglichkeit, aber gerade diese Einrichtung mag den Stifter desselben den érânischen Priestern verhasster gemacht haben als seine Abweichungen in der Lehre.

Unter den Pflichten der Eingeweihten nahm nach den Berichten des Fihrist der Glaube an die vier grossen Wesenheiten den hervorragendsten Rang ein: der Glaube an das Dasein Gottes, an sein Licht, das sich in Sonne und Mond offenbart, an seine Kraft oder Macht, die er durch fünf Engel oder Kräfte ausübt (nämlich durch den leisen Lufthauch, den Wind, das Licht, das Wasser und das Feuer), und an seine Weisheit, die sich in der Religion offenbart. Der Fibrist erwähnt auch die drei Siegel, über welche uns die abendländischen Berichte ausführlichere Mittheilungen machen; sie sind ursprünglich gewiss das mazdavacnische Gebot der Reinheit in Gedanken, Worten und Werken. aber bei Mani hat dieses Gebot eine weit grössere Ausdehnung erhalten. Das Siegel des Mundes (signaculum oris) bedingte die Reinheit in Gedanken und Worten, aber auch die Enthaltung von Fleischspeisen und dem Genusse geistiger Getränke; das zweite Siegel ist das der Hände (signaculum manuum), es verpflichtet zur Reinheit der Werke, aber auch zur unbedingten Schonung alles Thier- und Pflanzenlebens; endlich das Siegel der Brust (signaculum sinus) macht dem Manichäer Keuschheit und Enthaltung von der Ehe zur Pflicht. Auch hier ist die nahe Berührung mit dem Buddhismus wieder ganz augenscheinlich: Keuschheit und Ehelosigkeit sowie Enthaltung von der Tödtung alles Lebendigen gehört auch zu den hauptsächlichsten Pflichten der Bhixus, und die Enthaltung von der Beschädigung der Pflanzen (anârambho) wird bereits in den Inschriften des Açoka vor-

<sup>1)</sup> Vgl. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme indien p. 278 fig.

geschrieben; dagegen weichen diese Gebote durchaus ab von den Anschauungen der Mazdayaçnier. Für die Laien hatte Mani zehn Gebote festgesetzt, welche der Fihrist folgendermassen wiedergiebt: Unterlassung der Götzenanbetung, der Lüge, des Geizes, des Todtschlags, des Ehebruchs, des Diebstahls, des Lehrens der trügerischen Vorwände und der Zauberei, des Festhaltens der doppelten Gedankenrichtung, was den Zweifel an der Religion verräth, der Schlaffheit und Mattigkeit im Handeln. Diesen neun Verboten steht zur Seite das Gebot der vier oder sieben Gebete. Mit diesem letzten Gebote betreten wir das Gebiet der praktischen Religionsübungen der Manichäer. Ueber die sieben Gebete der Manichäer giebt der Fihrist folgende Auskunft. Bei der ersten Niederwerfung stehe der Mann aufrecht und reibe sich mit laufendem Wasser, dann wende er sich nach dem grossen Lichte (der Sonne), werfe sich nieder und spreche beim Niederwerfen: »Gesegnet sei unser Führer, der Paraklet, der Gesandte des Lichts, gesegnet seien seine Engel, die Hüter, und hochgepriesen seine Heerscharen, die leuchtenden.« Bei der zweiten Niederwerfung sagt er: »Du hochgepriesener, o du leuchtender, Mani, unser Führer, du Wurzel der Erleuchtung, Zweig der Ehrbarkeit, du grosser Baum, der du ganz Heilmittel bist.« Bei der dritten Niederwerfung sagt er: »Ich falle nieder und preise mit reinem Herzen und aufrichtiger Zunge den grossen Gott, den Vater der Lichter und ihr Element, Hochgepriesener, Gebenedeiter, du und deine ganze Grossherrlichkeit und deine Welten, die gesegneten, welche du berufen hast. Dich preist der da preist deine Heerscharen, deine Gerechten, dein Wort, deine Grossherrlichkeit und dein Wohlgefallen, weil du der Gott bist, der ganz Wahrheit, Leben und Gerechtigkeit ist.« Bei der vierten Niederwerfung sage er: »Ich preise und falle nieder vor den Göttern allen, den leuchtenden Engeln allen, vor allen Lichtern und allen Heerscharen, welche von dem grossen Gott sind.« Bei der fünften Niederwerfung sage er: »Ich falle nieder und preise die grossen Heerscharen und die leuchtenden Götter, welche mit ihrer Weisheit auf die Finsterniss eindringen, sie austreiben und bewältigen.« Bei der sechsten Niederwerfung sagt er: »Ich falle nieder und preise den Vater der Grossherrlichkeit, den Erhabenen, den Erleuchtenden, welcher gekommen ist von den beiden Wissenschaften.« Der Fihrist fügt blos noch bei: »und 80

fort bis zur zwölften Niederwerfung.« Demnach scheint'es, als ob ein Gebet aus zwölf Niederwerfungen bestand; das vorliegende dürfte ein Morgengebet gewesen sein, ähnlich dem oben p. 691 erwähnten der Mazdavacnier. Ueber den Unterschied der sieben und vier Gebete schweigen unsere Quellen, Shahrastâni kennt nur vier Gebete bei Tag und Nacht, und auch der Fihrist sagt später, das erste Gebet werde verrichtet, wenn die Sonne den Mittagspunkt verlässt, das zweite zwischen dieser Zeit und dem Untergange der Sonne, das dritte nach Sonnenuntergang, das vierte im ersten Drittel der Nacht, drei Stunden nach Sonnenuntergang. Es scheinen diess die Gebete zu sein. welche die Mazdayaçnier zu verschiedenen Tageszeiten vollbringen, doch ist zu bemerken, dass die Manichäer nur vier (nicht fünf) Gebete sprechen, dann, dass sie die Zählung der Tageszeiten um Mittag begannen und das Gebet zur Zeit des Sonnenaufgangs wegfällt. Durchaus abweichend von den Sitten der Mazdayaçnier und eine Consequenz der verschiedenen Anschauung über das Wesen der Körperwelt sind die manichäischen Fastengebote. Während die Mazdayaçnier das Fasten verbieten, fasten dagegen die Manichäer zwei Tage ununterbrochen, wenn die Sonne im Schützen steht und wenn der Mond sein volles Licht hat. Ebenso wird zwei Tage gefastet, wenn der Neumond zu scheinen beginnt; ausserdem wird noch gefastet, wenn der Mond wieder sichtbar wird, nachdem die Sonne in das Zeichen des Steinbocks getreten ist; dann, wenn der Neumond zu scheinen beginnt, die Sonne im Wassermann steht und vom Monat 8 Tage verflossen sind, wird 30 Tage gefastet, aber täglich beim Sonnenuntergang das Fasten gebrochen. Den Sonntag feiern die gemeinen Manichäer, den Montag die Eingeweihten. So hat es Mani als unerlässliche Pflicht geboten. Dass Mani seinen Anhängern auch ein sichtbares Oberhaupt gab, war nach érànischen Anschauungen durchaus nöthig; so lange der Prophet lebte, war er das natürliche Oberhaupt, doch hatte Mani noch bei seinen Lebzeiten einen Nachfolger ernannt, ihm folgte eine Reihe von Imamen in ununterbrochener Reihenfolge. Ueber diese Verhältnisse, so wie über die äussern Schicksale der Manichäer nach ihrer Vertreibung aus Eran haben wir uns schon früher (Bd. 2, 231) geäussert, so dass wir hier darauf nicht mehr einzugehen brauchen. Ebenso ist die religiöse wie die politische Bedeutung der zweiten grossen Sekte, von der wir noch

wissen, der Mazdakiten, bereits ausführlich besprochen, sie konnte 'ebensowenig wie die Lehre Manis gegen die Religion der Mazdayaçnas durchdringen, obwol dieselbe offenbar Vielen nicht mehr genügte. Eine Verbreitung in aussereranische Gegenden scheint die Religion Mazdaks nie erlangt zu haben 1).

Die éranische Religion war nur für die Bedürfnisse des éranischen Volkes berechnet und strebte niemals darnach, eine Weltreligion zu sein. Gleichwol hat sie in der Zeit, bevor die griechischen und römischen Eroberungen in Asien begannen, einige Eroberungen im Norden gemacht, sowol im Osten wie im Westen des kaspischen Meeres. Die Völker im Norden von Eran hatten sehr einfache religiöse Anschauungen, sie konnten sich daher leicht bereit finden lassen, die Religionsbegriffe der Eranier sich anzueignen, um so mehr, da sie nur nach dieser Seite hin im Alterthum mit der Cultur in Berührung kommen konnten. Die éranischen Götter mussten ihnen als die mächtigern erscheinen, weil es mit ihrer Unterstützung den Grosskönigen gelungen war, sich in den Besitz der nördlichen Landstriche zu setzen. Häufige Verheirathungen von éranischen Mädchen an Mitglieder der vornehmen Familien jener Landstriche mögen auch das ihrige beigetragen haben, in manchen Fällen sind auch Eranier als Herrscher in nördlichen Landstrichen eingesetzt worden und haben sich dort eingebürgert, sie behielten nicht nur die Religion ihres Vaterlandes bei, sondern verbreiteten sie auch noch in ihrer Umgebung. Der König der Chorasmier, welcher mit Alexander verkehrte, führt den Namen Pharasmanes (Arrian. 4, 15. 4), so heissen Könige von Iberien (s. o. p. 155. 179), andere Könige heissen Mithridates, wir wissen, dass die Iberer vor ihrem Uebertritte zum Christenthum den Ahura Mazda verehrten (s. o. p. 279). Bei den Mongolen ersetzt der Name Churmusda, d. i. Ormazd den des Indra 2) und bis nach Sibirien haben wir den Einfluss éranischer Sagen gefunden (Bd. 1, 465). Diese Verhältnisse änderten sich aber gänzlich, als die Weltreligionen ihre Wirksamkeit begannen, sie vertrieben nicht nur die érânische Religion aus ihren auswär-

<sup>1)</sup> Wenigstens halte ich die von St. Martin bei Lebeau 7, 338 fig. für die Verbreitung beigebrachten Beweise für ziemlich unsicher.

<sup>2)</sup> J. J. Schmidt, Forschungen im Gebiete der Völker Mittelasiens p. 139, 148.

tigen Besitzungen, sondern machten Erân selbst zum Gegenstand ihrer Angriffe. Spuren solcher fremden Eingriffe begegnen uns zuerst im Osten, wo etwa um 260 v. Chr. Antiochos Theos dem mächtigen indischen König Acoka erlaubte, im ganzen Umfange seiner Besitzungen Thierhospitale zu errichten. Da diese Thierhospitale eine speciell buddhistische Einrichtung sind, so heisst diess nichts Anderes, als dass Antiochus dem Buddhismus Eingang in sein Reich gestattete; da es den griechischen Fürsten gleichgiltig war, zu welcher Religion sich ihre asiatischen Unterthanen bekennen wollten, so wird von ihrer Seite dem Vordringen des Buddhismus kein Hinderniss in den Weg gelegt worden sein, und so ist es wol auch unter den Arsakiden geblieben. Der Natur der Sache nach musste die neue Religion ihre Proselyten zuerst in den östlichen Theilen Erans zu gewinnen suchen; wir wissen nicht näher, welchen Erfolg ihre Bemühungen hatten, vermuthen aber, dass sie nicht ganz unglücklich waren wegen des Hasses, welchen die eranischen Priester gegen sie hegten, wovon wir früher schon gesprochen haben (Bd. 1, 664. 711), dann wegen der buddhistischen Bestandtheile der Religionen Manis und Mazdaks. Dass es selbst noch unter den Såsåniden einzelne buddhistische Klöster in Ostéran gab, lässt sich nach den Aeusserungen der chinesischen Reisenden nicht gut bezweifeln. Etwas später als das Vordringen des Buddhismus von Osten her beginnt die Bewegung der westlichen Religionen gegen Eran, und zwar zuerst die der jüdischen Religion. Mit den Israeliten war schon Darius I bei der Eroberung Babylons in Berührung gekommen, er hatte sich freundlich gegen sie gezeigt und ihnen die Rückkehr in ihr Land sowie die Wiederherstellung ihres Tempels erlaubt, auch die Nachfolger des Darius waren den Juden mehrfach günstig, von einem Bekehrungseifer ist aber in jenen Zeiten weder von der einen noch von der andern Seite etwas zu spüren. Bald aber nach dem Tode Alexanders beginnt der Eifer der Juden Proselyten zu machen, und da eine starke jüdische Colonie in Babylon wohnte und dort sogar eine Rolle spielte (s. o. p. 137), so waren ihre Bemühungen im Osten nicht ganz vergeblich. Der König Izates von Adiabene, der sich zum Judenthum bekehrte, war wahrscheinlich ein Eranier (cf. o. p. 157). Wir hören zwar, dass die Unterthanen des Izates diesen Uebertritt nicht gut aufnahmen, die Parther scheinen aber keinen Anstoss daran genom-

men zu haben und standen überhaupt mit den babylonischen Juden in gutem Vernehmen. Als Artaban IV, der letzte Arsakide, gefallen war, da trauerten die Juden und entsetzten sich über die Nachricht von der Thronbesteigung des Säsänidenfürsten 1,, auch wurde ihnen sofort von dem neuen Herrscher das Schlachten der Thiere, die Reinigungsbäder und das Begraben der Todten verboten, doch durch Bestechung wussten sie es zu erreichen, dass sie in Ruhe gelassen wurden. Unter den ersten Såsåniden scheinen die Juden ruhig gelebt zu haben, die Häupter ihrer Schulen waren auch an den Höfen des Ardashîr I und Shapûr I angesehn, selbst die Hinmetzelung von 12000 Juden störte dieses Verhältniss unter Shapur I nicht, weil diese Juden Empörer gewesen waren 2). Unter Shâpûr II litten zwar auch die Juden durch den römischen Krieg, welcher in Babylonien geführt wurde, aber nicht wegen ihrer Religion, sie erfreuten sich sogar mancher Begünstigungen, da Ifra, die Gemahlin des Hormisdas II und Mutter des Shapûr II ihnen sehr zugethan war 3), doch stellte Shapur II die Frage, wie man das Begraben der Todten aus dem Gesetz herleite 4). Unter der Regierung der Könige, welche auf Shapur II folgten, von Ardashir II bis Yezdegerd I, genossen die Juden vollkommene Ruhe, und der zuletzt genannte Herrscher scheint die Juden nicht weniger als die Christen bevorzugt zu haben, und die angesehensten unter ihnen erschienen häufig an seinem Hofe, auch sein Nachfolger Vararan V wird als mild gerühmt 5). Dagegen begann unter dem fanatischen Yezdegerd II eine grosse Judenverfolgung durch das ganze Reich, und die Sache verschlimmerte sich noch unter Peroses, der sämmtliche Schulen und Synagogen der babylonischen Judenschaft schliessen, die Judenkinder ihren Eltern gewaltsam entreissen und zum Dienste des Magismus verwenden liess 6); was also wir nach Hamza (s. o. p. 379) nur als einen vereinzelten Fall, zur Strafe für ein bestimmtes Verbrechen, angeführt haben, müsste demnach eine

<sup>1)</sup> Cf. Fürst, Cultur- und Literaturgeschichte der Juden in Asien Leipzig 1849), p. 96 flg.

<sup>2)</sup> l. c. p. 99.

<sup>3)</sup> l. c. p. 185 flg.

<sup>4)</sup> l. c. p. 195.

<sup>5)</sup> l. c. p. 241.

<sup>6)</sup> l. c. p. 244 flg. 269.

allgemeine Massregel gewesen sein. Auch unter Qobâd I werden Judenverfolgungen erwähnt; über die Schicksale der Juden unter den letzten Sâsâniden haben wir keine Nachrichten, wir können aber daraus schliessen, dass sich ihr Zustand nicht verbessert habe, weil sie den Aufruhr des Behrâm Cobîn sehr eifrig unterstützten und dadurch schweres Unheil über sich brachten (Theophylact. 5, 7).

Von weit grösserer Wichtigkeit indessen als die jüdische Religion sollte die christliche für Eran werden. Auch diese Religion drang von Westen aus gegen Eran vor, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass das Christenthum von Mesopotamien aus sich in Eran einbürgerte, wie auch Sozomenos (2, 8) annimmt, und offenbar zählte dasselbe in den unmittelbar an Mesopotamien gränzenden Gebieten die meisten seiner Bekenner. Es ist diess jedoch nicht die Ansicht der éranischen Christen gewesen, welche vielmehr die Bekehrung der Eranier zwei Aposteln, Mari und Adaeus zuschreiben, von welchen der erstere den letzteren überlebt und das Erzbisthum zu Seleukia gegründet haben soll1). Der Katholikos von Seleukia erhielt seine Weihen von dem Patriarchen von Antiochien, dieser Stand der Dinge änderte sich aber, als die Nestorianer im éranischen Reiche die Oberhand bekamen. Schon um 484 musste der Erzbischof Acacius sich den Nestorianern anschliessen, nach seinem Tode wurde ein Nestorianer Babaeus an seine Stelle gesetzt, der Verkehr mit dem rechtgläubigen Patriarchen von Antiochien hörte auf und der Katholikos von Seleukia legte sich selbst die Patriarchenwürde bei und betrachtete sich als das Haupt der gesammten christlichen Kirche des Ostens, sowol in Erân als in Turân und in Indien 2). Das Verzeichniss der Erzbischöfe von Seleukia wird bis zum Apostel Mari hinaufgeführt, mit einigen Lücken jedoch, deren erste in die Jahre 182-247 fällt, also zur Zeit des Uebergangs der Herrschaft von den Arsakiden auf die Sasaniden, eine zweite war eine Folge der Bedrückung der Christen durch Shapur II. Die Thatsachen, welche uns neben dem Verzeichnisse mitgetheilt werden, sind sehr spärlich, sie bestätigen aber unsere Vermuthung, dass ein besonderer Argwohn gegen das Christenthum erst entstand, als

<sup>1)</sup> Assemani, Bibl. Or. 3, 2. p. XX.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. p. CCCCXIV.

dasselbe zur Landesreligion im römischen Reiche erklärt worden war, erst von dieser Zeit an finden wir planmässige Verfolgungen. Was vor dieser Zeit von Christenverfolgungen im éranischen Reiche erzählt wird, scheint mir nicht sonderlich begründet zu sein: eine solche soll unter dem Katholikos Abraham von Kashkar (98-120 n. Chr.) stattgefunden haben und dadurch beschwichtigt worden sein, dass der Katholikos den Sohn des Königs vom Wahnsinn oder von der Fallsucht heilte. Wie schon Assemani (l. c. p. XL) bemerkt hat, würde diese Verfolgung in die Zeit des Königs Osroes (s. o. p. 171 flg.) fallen und in die Zeit von Trajans Zug gegen die Parther; es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass in jener Zeit sehr wenig Grund vorhanden war, die Christen einer besondern Vorliebe für das römische Reich zu beschuldigen, auch erinnert die ganze Erzählung sehr an die oben (p. 343) mitgetheilten Berichte über die Wirksamkeit des Maruthas. Eine weitere Christenverfolgung wird um 250 zur Zeit des Kaisers Decius erwähnt. Die Christenverfolgung im römischen Reiche erstreckte sich auch auf Mesopotamien und dort mögen auch die persischen Märtyrer gestorben sein, von welchen die Rede ist, wir brauchen darum keine selbständige Verfolgung innerhalb der Gränzen des érânischen Reiches anzunehmen. Nicht besser begründet scheint mir die Verfolgung der Christen, welche der Kaiser Carus während seines Feldzuges in Eran is. o. p. 257) angeordnet haben soll. Die schweren Zeiten für die Christen begannen erst unter der Regierung des Shapur II, seine Verfolgung soll vom Jahre 330-370 gewährt haben Assemani l. c. p. LII) und eine grosse Anzahl von Christen damals den Märtyrertod erlitten haben; als Anstifter der Verfolgung werden ausser den Magern auch noch die Juden genannt, doch trugen gewiss politische Ursachen viel mehr Schuld an dem Ingrimme dieses Königs. Die Heftigkeit der Verfolgung verursachte eine Sedisvacanz in Seleukia, welche von 335-370 gedauert haben soll. Unter Ardashir II und Shapur III genoss die christliche Kirche in Eran Ruhe, Vararan IV hingegen soll sie verfolgt haben (Assem. l. c. p. LX). Yezdegerd I war bekanntlich den Christen anfangs geneigt und verfolgte sie erst gegen das Ende seiner Regierung, die Gründe haben wir schon früher ip. 344 angegeben; auch von der Verfolgung unter Vararan V ist bereits die Rede gewesen (p. 349), die letztere verursachte wieder eine

Sedisvacanz in Seleukia, welche von 420-430 währte. Unter Yezdegerd II fällt die bekannte Christenverfolgung in Armenien, eine ähnliche wird auch in Erân selbst erwähnt. Bei diesen Verfolgungen fielen auch Mager, welche zum Christenthum übergetreten waren. Menander (p. 432 ed. Nieb.) erwähnt einen bekehrten Mager Isaozites, welcher Christ geworden war und in Persien gekreuzigt wurde, Elisaeus (48, 14 ed. Venet.) spricht von einem übergetretenen Mager, der gegen den Magismus schrieb und auf Befehl des Königs Hormisdas (I oder II) gesteinigt wurde. Von bekehrten Magern, welche den Märtyrertod erlitten, spricht auch Assemani l. c. p. XCI. XCIII. Ein wichtiges Ereigniss für die érânischen Christen war das Auftreten des Nestorius im J. 428 und die Verdammung seiner Lehren durch das Concil von Ephesus im J. 431. Da die orientalischen Bischöfe für Nestorius Partei ergriffen, so verpflanzten sich die Lehren desselben kurz nach ihrem Entstehen nach Edessa, wo eine Schule bestand, in welcher seit langer Zeit die Perser ihre Bildung suchten. Rabulas, der Vorsteher dieser Schule und eifriger Anhänger der orthodoxen Lehre, vertrieb die Anhänger der nestorianischen Lehre aus Edessa im J. 431, die Vertriebenen wandten sich nach Eran, ihnen folgten noch andere Nestorianer, als im J. 489 der Kaiser Zeno die Schule von Edessa ganz aufhob. Es gelang den Nestorianern, den Peroses zu überzeugen, dass er sie beschützen müsse und dass er in ihrem Gegensatze gegen die orthodoxe Kirche ein sicheres Unterpfand ihrer Treue habe und eine Hinneigung zum byzantinischen Reiche nicht zu besorgen brauche<sup>1</sup>). Von dieser Zeit an überwog der Einfluss der Nestorianer im érânischen Reiche über die orthodoxe Kirche, die Bisthümer geriethen nach und nach in die Hände ihrer Anhänger. Auch unter Qobàd I scheinen die Nestorianer begünstigt worden zu sein, doch erstreckte er in der zweiten Hälfte seiner Regierung die Duldung auch auf die orthodoxen Christen. Unter Khosrav I war das Schicksal der Christen ein wechselndes, es scheint nicht, dass dieser Herrscher einen principiellen Hass gegen die Christen

<sup>1)</sup> Cf. Assemani l. c. p. LXXVIII aus Barhebraeus: Ait Barsumas Nisibenus ad Pherozem regem. Nisi Christianorum in ditione tua commorantium fides ab ea discrepet, quam Christiani ditionis Graecorum tenent, nunquam erunt sincero in te cordis affectu animati. Cujus dictis Pherozes assensus, praecepit, ut quod vellet, ageret.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

hegte, aber ihre Treue war ihm verdächtig, wenn er Krieg mit dem römischen Reiche führte, und diess war während seiner Regierung oft genug der Fall. Bei dem Friedensschlusse im J. 562 wurde bestimmt 1), dass die Christen im persischen Reiche Kirchen erbauen und ihre Religion frei ausüben dürften, es wurde ihnen sogar erlaubt ihre Todten zu begraben. nur sollten sie nicht unter den Mazdayaçnas Proselyten zu machen suchen. Khosravs Sohn, Hormisdas IV, soll die Nestorianer begünstigt haben, ihre besten Zeiten hatten sie aber unter Khosrav II, woran dessen Frau Shîrîn gewiss einen bedeutenden Antheil hatte. Es heisst jedoch, dass Khosrav II ihnen zuletzt seine Gunst wieder entzog, weil sie sich einen Patriarchen gewählt hatten ohne vorher seine Genehmigung einzuholen (Assemani l. c. p. XCIV), was er als einen Eingriff in seine Herrscherrechte betrachtete. Der Zustand einer verhältnissmässigen Duldung scheint aber bis an das Ende der Såsånidenherrschaft gedauert zu haben.

In früherer Zeit sollen alle Christen des Orients unter dem Patriarchen von Antiochien gestanden sein, ihm waren in Eran untergeben der Metropolit von der Persis und der Erzbischof von Seleukia; der letztere empfing die Weihen von dem Patriarchen von Antiochien, doch brauchte er ihretwegen nicht an den Sitz des Patriarchen zu kommen, sie konnten ihm durch dessen Suffragan ertheilt werden. Dieser Zustand änderte sich natürlich, als die Nestorianer die Oberhand erhielten, sie konnten selbstverständlich mit dem Patriarchen von Antiochien in keinerlei Verbindung treten. Der Katholikos von Seleukia nahm zu seinen übrigen Titeln auch den eines Patriarchen an, schon im Jahre 454 hatte sich der Bischof Acacius an die Nestorianer angeschlossen. nach seinem Tode 496 war ein nestorianischer Geistlicher Namens Babaeus an seine Stelle gesetzt worden. Der Katholikos von Seleukia war nun Haupt nicht blos der gesammten Kirche in Eran, sondern auch in Turan und in Indien.

Die Zahl der Christen in Erân in engerem Sinne ist wol niemals so bedeutend gewesen, dass sie den Königen der Såsanidendynastie ernste Sorgen bereitet hätten. Nur einmal, zur Zeit der Empörung des Noshazad (s. o. p. 435) werden sie auch als politisch wichtig genannt, man sieht aber deutlich, dass sie auch da-

<sup>1)</sup> Menander p. 363.

mals allein nichts ausrichten konnten, sondern nur in Verbindung mit andern unzufriedenen Elementen bedeutend wurden. Die grausamen Christenverfolgungen der Såsåniden würden uns daher ganz unerklärlich sein, wenn wir nicht wüssten, dass zu ihrem Reiche nicht blos Theile von Mesopotamien, sondern auch der grösste Theil von Armenien sowie ganz Iberien und Albanien gehörte und dass alle diese Länder nach und nach zum Christenthum sich bekehrt hatten. Am schmerzlichsten war den Eraniern der Verlust Armeniens, und er mag grossentheils ihr Verhalten gegen die christliche Religion bestimmt haben. In früherer Zeit hatte Armenien in seinen religiösen Anschauungen ganz mit den Medern und Persern übereingestimmt (Strabo XI, 532), Tacitus bezeugt, dass die Armenier sich mehr zu den Parthern als zu den Römern hingezogen fühlten; seitdem das Land zum Christenthume bekehrt war, war diess anders geworden, und die armenischen Christen richteten ihre Blicke nach Byzanz. Auf Iberien und Albanien übte Armenien von je her einen grossen Einfluss aus, es wurde also auch die Gesinnung dieser Länder von dieser Zeit an den Persern entfremdet. Die Säsäniden fühlten, dass von einer Herstellung der Monarchie des Kyros nicht die Rede sein könne, so lange man Armeniens nicht sicher war; sie mussten sich sagen, dass auch ihr Einfluss in Iberien, Albanien und Lazistân durch die neue Religion äusserst gefährdet sei, daher die grossen Anstrengungen das Christenthum wieder zu vertreiben. Diese politischen Gefahren wurden den Eraniern sofort klar, als sie hörten, dass Constantin zum Christenthum übergetreten sei, früher scheint man die christliche Religion nicht beanstandet zu haben. Die Anfänge des Christenthums in Armenien verlieren sich in das Dunkel, doch muss dasselbe im Laufe des 3. Jahrhunderts dahin vorgedrungen sein, da schon um 311 die dortigen Christen ziemlich zahlreich gewesen zu sein scheinen (s. o. p. 273); in jenen Zeiten waren die Christen angesehen, ihre Bischöfe erschienen am Hofe der Grosskönige und wurden von ihnen mit Aemtern betraut (vgl. Elisaeus p. 143. 144). Der officielle Uebertritt erfolgte unter einem Könige Tiridates 1), der von Gregor dem

<sup>1)</sup> Den Tiridates kennen nicht blos die Armenier, sondern auch Sozomenos 2, 8: λέγεται γάρ Τηριδάτην τον ήγούμενον τούτου τοῦ έθνους (der Armenier)

Erleuchter bekehrt wurde. Die Geschichte dieser beiden Persönlichkeiten ist zur Legende geworden, im Ganzen halten wir als historisch fest, dass um die Zeit, als Constantin das Christenthum zur Staatsreligion machte, ein armenischer König Tiridates es in seinem Interesse fand, in Armenien das Christenthum gleichfalls als Staatsreligion zu erklären; darum mag es wahr sein, dass Gregor von Tiridates anfangs verfolgt wurde, später aber zu hohem Ansehn emporstieg. Im Einzelnen haben die Erzählungen von Tiridates und Gregor kaum mehr historischen Gehalt, als die von Vistàcpa und Zarathustra. Wie Tiridates der Ahnherr des christlichen Königsgeschlechtes ist, so ist der heilige Gregor der Ahnherr der geistlichen Fürsten Armeniens, denn als geistlichen Fürsten müssen wir den Katholikos betrachten, nicht blos wegen seiner Stellung und seines Einflusses, sondern auch nach der Anschauung des armenischen Volkes selbst. Diese Anschauung ist schwerlich erst durch das Christenthum entstanden, der christliche Katholikos ist vielmehr nur der Nachfolger eines Mobeds, der mit ähnlicher Machtvollkommenheit ausgestattet war zur Zeit. als Armenien sich noch zum mazdavacnischen Glauben bekannte. Unverkennbar ist das Bestreben, den Katholikos als dem weltlichen Könige ebenbürtig darzustellen, darauf deutet die oben p. 243. 274 mitgetheilte Erzählung von der Abstammung des heiligen Gregor; auch wurde die Familie Gregor des Erleuchters den höchsten Adelsgeschlechtern Armeniens gleichstehend erachtet: Athanaginas, der Sohn des Katholikos Yusik, heirathete Bambishen, eine Schwester des Königs Tiran; der letzte Nachkomme des heiligen Gregor, Sahak, verheirathete seine einzige Tochter mit dem Mamikonier Hamazasp und verschaffte demselben das hohe Amt eines armenischen Oberfeldherrn. Die Katholikoswürde scheint man von Rechts wegen in der Familie des heiligen Gregor erblich betrachtet zu haben, solange dieselbe nicht ausgestorben war, factisch aber war sie öfter im Besitz von Männern, welche diesem Geschlechte nicht angehörten, mehrere derselben sind Nachkommen des Albianos, eines Schülers des heiligen Gregor, und schon St. Martin hat bemerkt, dass eine Rivalität

έχ τινός παραδόξου θεοσημείας συμβάσης περί τὸν αὐτοῦ οἰχον, ἄμα τε Χριστιανόν γενέσθαι, χαὶ πάντας τοὺς ἀρχομένους ὑφ' ἐνὶ χηρύγματι προςάξαι ὁμοίως θρισκεύειν.

zwischen dieser Familie und der des Erleuchters bestanden zu haben scheine. Als erster Katholikos von Armenien galt übrigens der Apostel Thaddaeus, als dessen Nachfolger Gregor der Erleuchter angesehn wurde (Faustus 4, 3.4), nach der jetzt geltenden Ansicht hätte Gregor im J. 303 oder 304 diese Würde übernommen und bis 314 bekleidet. Ihm folgte zuerst sein jüngerer Sohn Aristakes, sieben Jahre, dann sein älterer Verthanes, 15 Jahre. Dieser Verthanes hatte zwei Söhne, von welchen der eine, der wie sein Grossvater Gregor hiess, Mönch wurde und als Bischof in Iberien den Märtyrertod starb, der andere aber, welcher Yusik genannt wurde, seinem Vater in der Würde eines Katholikos nachfolgte und das Amt sechs Jahre lang verwaltete. Ueber das traurige Schicksal dieses Katholikos haben wir schon oben (p. 275 flg.) gesprochen und den chronologischen Irrthum des Moses berichtigt. Nach dem Tode Yusiks wurden die Nachfolger desselben nicht aus dem Geschlechte des heiligen Gregor genommen, es war diess eine schwere Zeit für die armenische Kirche. Der nächste Nachfolger Yusiks war Pharén nach Faustus (3, 16) oder Pharnerseh nach Moses (3, 16), er wird als ein frommer Mann geschildert aber ohne Energie, nach Moses bekleidete er die Würde eines Katholikos nur vier Jahre. Sein Nachfolger Shahak war aus dem Geschlechte des Albianos (Faust. 3, 17), dem im dritten Jahre des Arshak (Mos. Khor. 3, 20) Nerses nachfolgte. Diese Zahlen 1) können unmöglich richtig sein, sie würden uns bis zum Jahre 350 führen, während Nerses schon um 339 oder 340 als Katholikos geweiht wurde<sup>2</sup>). Mit Nerses wurde die rechtmässige Nachfolge wieder hergestellt, denn derselbe war ein Enkel des Katholikos Yusik, folglich aus Gregors Geschlechte. Er soll seine Ausbildung in Cäsarea erhalten haben, er hatte aber jung geheirathet und war Soldat geworden; zu der Zeit als er zum Katholikos gewählt wurde, bekleidete er die Stelle eines Kammerherrn des Königs. Nach den Berichten der Armenier musste er mit Gewalt gezwungen werden die höchste kirchliche Würde anzunehmen. Obwol die armenischen Erzählungen aus dem Leben des

<sup>1)</sup> Tschamtschean, der in seiner kurzen Geschichte Armeniens dem Moses von Khorni folgt und daher den von Faustus 3, 17 genannten Shahak auslässt, setzt den Pharnersch sogar in das Jahr 362 und lässt den Nerses um 365 nachfolgen.

<sup>2)</sup> St. Martin bei Lebeau 2, 218. 3, 443.

Katholikos Nerses zumeist den Stempel des Legendenhaften tragen, so sieht man doch aus denselben, dass er ein sehr bedeutender Mann gewesen sein muss, der nicht blos um die Verbreitung des Christenthums, sondern auch um die Beförderung der Civilisation in Armenien die wesentlichsten Verdienste hatte. seine Veranlassung entstanden dort Hospitale, in welchen die Kranken, Gelähmten, Blinden und Aussätzigen eine Zuflucht fanden (Faust. 4, 4), während sie sonst die Armenier nach érànischer Sitte mitleidslos ihrem Schicksale überliessen. suchte die Laster und die Rohheit der Armenier zu mindern und dagegen die christlichen Tugenden zu heben, er richtete überall im Lande Schulen ein, in welchen die griechische und die syrische Sprache gelehrt wurden. Nach den Versicherungen der Armenier (Faust. 4, 5. 6 flg. Mos. Khor. 3, 21 flg.) wurde Nerses in die arianischen Streitigkeiten verwickelt und in Folge seiner Weigerung sich zu den Lehren des Arius zu bekennen in die Verban-, nung geschickt, aus der er erst im Jahre 349 zurückkehrte"; während seiner Abwesenheit verwaltete Khad, Bischof von Bagrevand, die Kirche Armeniens. Nerses überlebte den König Arshak und wurde von dessen Sohn und Nachfolger Pap an der königlichen Tafel vergiftet, weil er gewagt hatte gegen das ausschweifende Leben desselben seine Stimme zu erheben /Faust. 5, 21-24. Mos. Khor. 3, 38), er mag das Amt des Katholikos etwa von 339-373 verwaltet haben. Dem König Pap wird überhaupt Feindseligkeit gegen die christliche Kirche vorgeworfen, er hob viele der Anordnungen des Nerses wieder auf, andere liess er in Vergessenheit gerathen, so dass die Zeit seiner Regierung als eine Zeit des Rückschritts für das Christenthum zu betrachten ist; die Hinneigung des Pap zu den Såsåniden trägt wol den grössten Theil der Schuld an dieser Feindseligkeit. Ein Zeichen dieser Abneigung ist es nun auch, dass nach dem Tode des Nerses nicht wieder aus der Familie des heiligen Gregor ein Katholikos ernannt wurde, sondern aus der Familie des Albianos, denn dieser gehörte Yusik II an (Faust. 5, 29-31). Der Patriarch von Casarea soll sich geweigert haben den Yusik zu weihen, von Gre-

<sup>1)</sup> Statt des Constantius nennen die armenischen Schriftsteller fälschlich den Valens, cf. St. Martin bei Lebeau 2, 222. Die Zurückberufung der orthodoxen Bischöfe aus dem Exil erfolgte im J. 349, St. Martin l. c. p. 225 not.

gor dem Erleuchter an waren sämmtliche Katholikos der armenischen Kirche in Cäsarea geweiht worden, seit der Ernennung Yusiks II kam diese Sitte in Vergessenheit<sup>1</sup>). Aus der Familie des Albianos war auch Zavén, der Nachfolger des Yusik II, ihm folgte Shahak von Gordyene, dann Aspurak, letzterer wieder aus dem Hause des Albianos (Faust. 6, 2-4. Mos. Khor. 3, 39-41. 51). Nunmehr griff man wieder zu dem Hause des heiligen Gregor zurück und setzte Sahak, den um 333 gebornen Sohn des Nerses (Mos. Khor. 3, 49) zum Katholikos ein, diess geschah unter der Regierung des Vararan IV, und wir wissen bereits, dass diese Ernennung zu Misshelligkeiten zwischen Vararan und dem armenischen Könige führte (s. o. p. 339). Diese Misshelligkeiten waren indess nur vorübergehend, denn Sahak, auf den der Geist seines Vaters übergegangen war, wusste den Perserkönig zu versöhnen und die Bestätigung in seiner Würde bei seinem persönlichen Erscheinen in Ktesiphon zu erlangen; ja noch mehr, da ihm ein Sohn versagt war (Mos. Khor. 3, 51) und also mit ihm das Haus des heiligen Gregor erlosch, so wusste er durchzusetzen, dass der Gemahl seiner einzigen Tochter, Hamazasp aus dem Geschlechte der Mamikonier, die wichtige Würde eines Oberfeldherrn erhielt. Durch sein freundliches Verhältniss zu den Perserkönigen erreichte es Sahak, dass Yezdegerd I den König Khosrov zum zweiten Male nach Armenien entsandte (Mos. Khor. 3, 55 und oben p. 345), aber unter Vararan V wurde er in den Sturz des armenischen Königs Ardashîr verwickelt (s. o. p. 355) und mehrere Jahre in Eran gefangen gehalten. Auf das vereinte Bitten der Armenier und Griechen erhielt er seine Freiheit wieder und durfte auch das priesterliche Amt wieder ausüben, aber zum Katholikos von Armenien wurde er nicht wieder ernannt, auch war er damals schon hoch betagt (Mos. Khor. 3, 63-67); noch in dieser Zeit aber setzte er es durch, dass sein Enkel Vardan die Würde eines Oberfeldherrn von Armenien erhielt. Sahak starb erst im Jahre 443, er wurde also 110 Jahre alt. Seine Theilnahme an der Erfindung der armenischen Schrift und an der Uebersez-

<sup>1)</sup> Die Regierungszeit dieses Katholikos wird nicht immer von den Armeniern mitgetheilt, St. Martin hat ihre Angaben vervollständigt aus dem mir unzugänglichen) Auctuarium bibl. Patr. a. Combess. Demnach hätte Yusik II 3 Jahre regiert, Zavén 4 Jahre, Shahak 5 und Aspurak 7 Jahre.

zung der Bibel ins Armenische sichern seiner segensreichen Wirksamkeit ein dauerndes Andenken.

Die Nachfolger des Sahak haben für uns nur ein geringes Interesse, da dieselben nicht mehr aus der Familie des heiligen Georg genommen werden konnten, die ältern Priesterfürsten sind aber kaum weniger wichtig als die weltlichen Könige und ihre Macht gewiss eine kaum geringere. Während aber die weltlichen Könige Armeniens unentschieden zwischen der Anlehnung an Byzanz oder Erân hin und her schwanken, stehen wenigstens die bedeutenderen unter den Priesterfürsten entschieden auf der Seite von Byzanz; dort war man sich auch dieser Thatsache sehr wohl bewusst und der Katholikos scheint daselbst einen grössern Einfluss gehabt zu haben als der König selbst. So hören wir, dass Verthanes einen bedeutenden Antheil daran hatte, dass Khosrov II zum Könige von Armenien ernannt wurde (Mos. Khor. 3, 4). Nerses leistete dem Könige Arshak in Byzanz wichtige Dienste (Mos. Khor. 3, 29) und auch als er denselben nicht mehr auf dem Throne erhalten konnte, verbinderte er zum wenigsten. dass die Armenier sich vollkommen den Persern in die Arme warfen (Faust. 4, 51). Das Hauptvergehen, welches den Sahak stürzte, war gewesen, dass er gerathen hatte über den Anschluss an Persien erst die Meinung des griechischen Kaisers zu hören. Ueber die weitern Schicksale der christlichen Kirche Armeniens unter den Såsåniden wollen wir hier nur soviel bemerken, dass schon vor dem Tode des Sahak sich auch in Armenien die Begünstigung der Nestorianer zu zeigen anfängt. Die Absetzung Sahaks fällt in das Jahr 429, sie fällt also ganz mit dem Beginne der nestorianischen Streitigkeiten zusammen; als Nachfolger des Sahak wird Sourmak genannt, der nicht wenig zu dem Sturze Sahaks beigetragen haben soll, von den Armeniern aber nur ein Jahr lang als Katholikos geduldet wurde 1). Bezeichnend ist nun, dass der Nachfolger des Sourmak ein Syrer mit Namen Brikh-Jesu war, er stammte aus dem den Persern untergebenen Theile von Mesopotamien und verwaltete das Amt des Katholikos 3 Jahre lang, sehr zur Unzufriedenheit der Armenier, die ihm sehr viel Böses nachsagen. Nach Verlauf von drei Jahren theilte man die Würde des Katholikos unter Sahak und Samuel, letzterer war

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Mos. Khor. 3, 64. 65. Lazar. v. Farp. c. 14. 15.

wiederum ein Syrer und in Armenien nicht weniger missliebig als sein syrischer Vorgänger. Samuel starb im J. 437; man trug dem Sahak die Würde von Neuem an, aber er lehnte sie seines hohen Alters halber ab, doch wurde kein Nachfolger gewählt, solange Sahak noch lebte. Der nächste Katholikos war Joseph, derselbe, der in den Aufruhr unter Yezdegerd II verwickelt war und desshalb hingerichtet wurde. Die Nestorianer benutzten die Gunst der Såsånidenkönige und breiteten sich in den südlichen Theilen Armeniens aus.

Wir hören, dass Tiridates bei seinem Uebertritte zum Christenthume den Befehl erliess, dass auch seine Unterthanen diesem seinem Schritte sich anzuschliessen hätten, und ein solcher Befehl ist auch unter den damals in Armenien bestehenden Verhältnissen nicht unwahrscheinlich. Der Befehl richtete sich zunächst an den Priesterstand, ihre Tempel hatten sich in christliche Kirchen zu verwandeln, die Opfer und Ehrenbezeigungen, die man bisher dem Ahura Mazda dargebracht hatte, wurden nun an den Christengott oder, wie in Iberien, an das Kreuz gerichtet (cf. p. 279). Die ersten christlichen Kirchen entstanden an berühmten Opferstätten (Faustus 3, 3), auch innerlich wird man sich diese Kirchen den Feuertempeln sehr ähnlich denken müssen; auch in weit späterer Zeit hören wir, dass die Armenier die in den Feuertempeln geraubten Gegenstände weihen und ihren Kirchen einverleiben (Elisaeus c. 3 p. 118). Auch hinsichtlich des Glaubens und der Gebräuche wird man den Priestern keine allzu grossen Zumuthungen gemacht haben, am anstössigsten war den Christen die Sitte der Verwandtenheirath und die lauten Todtenklagen (Faust. 4, 4, 5, 31. Mos. Khor. 3, 20), letztere sind kaum zarathustrisch zu nennen. So war es also den Priestern ziemlich leicht gemacht vom Mazdayaçnaglauben zum Christenthum überzugehen, wer sich aber den königlichen Anordnungen nicht fügte, der verlor seine Pfründe und es fehlte wol niemals an Priestern, die ohne Bedenken an die Stelle der vertriebenen traten. Was die Laien betrifft, so war gewiss die Summe ihrer religiösen Kenntnisse eine sehr geringe, sie folgten ihren Priestern ohne Schwierigkeit, wenn diese nur unter sich einig waren. Eine solche Religionsänderung kann natürlich weder Sache des Verstandes noch des Herzens, sondern nur eine Erwägung der Politik sein, sie wird so gut wie keinen Einfluss auf die Anschauungen und Lebensgewohnheiten ausüben. Dass diess in der That sich so verhielt, sagt uns Faustus (3, 13) mit ausdrücklichen Worten. Nur ganz äusserlich hingen die Armenier dem Christenthum an, das sie als eine menschliche Verirrung auffassten, an die sich anzuschliessen sie durch die Politik gezwungen wurden. Nur die kleine Zahl derer, welche in der griechischen oder syrischen Literatur bewandert waren, konnte oder wollte die Grundgedanken des Christenthums erfassen; an der grossen Menge des Volkes ging jeder Unterricht verloren, sie fasste entweder gar nicht, was ihr gelehrt wurde, oder sie vergass doch bald das Erlernte wieder, sie behielt ihre alten Sitten und Rohheiten bei und wendete ihre Aufmerksamkeit ihren Lieblingsgegenständen, der alten Mythologie und den epischen Gesängen zu. Es kann uns daher auch nicht wundern, wenn wir hören, dass ein armenischer Priester um weltlichen Vortheil die Königin Olympias mit der Hostie vergiftet, armenische Grosse nach wie vor unbedenklich die heiligsten Eide brechen, und selbst Männer wie die Mamikonier Vardan und Vahan, ihrer Herkunft uneingedenk, zum Mazdayacnathum zurückkehren, sobald ihr weltlicher Vortheil es erheischt. Nur langsam und allmälig verbesserten sich die Zustände, wozu die Wirksamkeit so einsichtsvoller Bischöfe wie Nerses wol nicht wenig beigetragen haben wird. Nach den Berichten der armenischen Geschichtschreiber sollte man freilich meinen, es habe das armenische Volk schon zur Zeit Shapurs II fest an der christlichen Religion gehangen; man braucht aber nicht sonderlich zwischen den Zeilen zu lesen, um einzusehen, dass es nicht so ist und dass die Hoffnung des Shapur II und seiner Nachfolger, die Armenier wieder zum Mazdayacnaglauben zurückzuführen, durchaus keine chimärische war. Neben der zu Byzanz hinneigenden christlichen Partei mit dem Katholikos an der Spitze gab es - wahrscheinlich so lange als die Sasaniden regierten - auch eine persische Partei, welche sich zwar allmälig verminderte, lange Zeit hindurch aber recht bedeutend war. Sie hatte ihren Sitz besonders im Osten des Landes, denn die christliche Religion war besonders im Westen verbreitet, in Goghthen und Siunik zählten die Mazdavacnas so viele Anhänger, dass noch im fünften Jahrhundert Mesrob als Missionär dorthin geschickt wird (Mos. Khor. 3, 47). Als Shapur II Armenien mit Gewalt zur érânischen Religion zurückführen will, da findet er

an dem Artrunier Meroujan ein eifriges Werkzeug, und es scheint durchaus nicht, dass die Bemühungen desselben erfolglos waren cf. o. p. 323). Selbst zur Zeit des Yezdegerd II ist es nicht viel anders, aus der Erzählung des Elisaeus erhellt allerdings, dass viele angesehene Armenier durch die Aussicht auf Ehrenstellen und Geldgewinn sich bewegen liessen auf die Seite des Königs zu treten, und dass die Furcht vor dem Gelingen der persischen Anschläge die hauptsächlichste Triebfeder zu dem unglücklichen Aufstande der christlichen Armenier war. Unter der Regierung des Peroses hören wir von vielen Abtrünnigen, und wir begegnen bei vielen vornehmen Familien grosser Lauheit in Bezug auf das Christenthum, gar manche derselben war wieder zu der éranischen Religion zurückgekehrt, wie diess ja selbst Vahan, der Nachkomme des heiligen Gregor, gethan hatte. Den Wendepunkt zu Gunsten des Christenthums werden wir in die Zeit jener milden Regierungen verlegen dürfen, welche nach Shapurs II Tode bis gegen das Ende der Regierung Yezdegerds I andauerten. Diese Zeit ist von den Armeniern bestens benutzt worden, durch die Bildung eines eigenen Alphabets und die Uebersetzung der heiligen Schrift ins Armenische. Bis zu dieser Zeit - am Anfange des 5. Jahrhunderts - hatten die Armenier kein eigenes Alphabet, sondern bedienten sich bei ihren Aufzeichnungen theils der persischen, theils der syrischen Schrift<sup>1</sup>). Zwar scheint es, dass man zur Zeit des Shapur II auch anfing des griechischen Alphabets sich zu bedienen (Mos. Khor. 3, 36), aber dieser Versuch wurde theils mit Gewalt unterdrückt, theils auch freiwillig wieder aufgegeben, weil das griechische Alphabet zur Wiedergabe der armenischen Laute wenig geeignet war. Unter dem persischen Alphabet, das in Armenien gebraucht wurde, hat man wol das Alphabet der Sasaniden zu verstehen, welches ebensowenig wie das syrische geeignet war das Armenische oder irgend eine indogermanische Sprache wiederzugeben, denn auch das Sasanidenalphabet stammt von den semitischen Alphabeten ab und nimmt nicht nur auf die Vocale sehr ungenügend Rücksicht, sondern bezeichnet auch selbst die éranischen Consonanten nicht mit wünschenswerther

<sup>1)</sup> St. Martin (l. c. 5, 318) weist auf die Notiz bei Diodor (19, 23) hin, dass der armenische Satrape Orontes an Polysperchon schrieb: ἡ ἐπιστολὴ Συρίοις γεγραμμένη γράμμασιν.

Vollständigkeit. Der Wunsch, ein eigenes Alphabet zu besitzen. hing offenbar mit dem Wunsche des Katholikos Sahak zusammen, die heiligen Schriften ins Armenische übersetzen zu lassen. Die Geschichte der Erfindung des Alphabets erzählen uns Moses von Khorni und Lazarus von Farp ziemlich übereinstimmend, da Beide aus derselben Quelle schöpften 1}. Mesrob war noch ein Schüler des Katholikos Nerses gewesen, er hatte einige Zeit die Stelle eines königlichen Schreibers bekleidet, dann aber sich von allen Geschäften zurückgezogen, um sich ganz dem beschaulichen Leben zu widmen und die Anhänger der mazdayacnischen Religion zu bekehren, deren es damals besonders in der Gegend von Goghthen noch eine ziemliche Anzahl gab; dort und in Siunik erreichte er Erfolge, da er in seinen Bestrebungen von dem Fürsten des Landes unterstützt wurde. Bei diesen Bekehrungsversuchen hatte Mesrob die Schwierigkeiten würdigen gelernt, welche den Priestern durch den Umstand verursacht wurden, dass die Laien die heiligen Schriften nicht in einer ihnen verständlichen Sprache lesen konnten, er erfuhr auch, welche Mühe es mache, selbst das allgemein verständliche Armenische in einer fremden Schrift wieder zu erkennen; daher vereinigte er seine Bestrebungen mit denen des Katholikos Sahak zur Erwerbung einer eigenen armenischen Schrift, und Beide erfreuten sich der warmen Theilnahme des damals regierenden Königs Vram Shapuh. Man suchte zuerst die Alphabete zu erhalten, welche ein Priester Abel, ein Bischof Daniel in Mesopotamien, endlich ein gewisser Epiphanius in Samosata<sup>2</sup>) erfunden haben sollten, aber alle diese Versuche erwiesen sich als untauglich für die Zwecke, denen das neue Alphabet dienen sollte. Durch eifriges Studium, unterstützt durch göttliche Eingebung, wie die Armenier behaupten, gelang es dem Mesrob das armenische Alphabet zu erfinden, welches noch jetzt im Gebrauche ist. Es bestand ursprünglich aus 36 Buchstaben, welchen im 12. Jahrhundert noch zwei weitere hinzugefügt wurden. Der Eifer der Bekehrung führte den Mesrob

<sup>1)</sup> Laz. Farp. c. 9 flg. Mos. Khor. 3, 47. 49. 52.

<sup>2)</sup> Im Texte des Lazarus wie des Moses steht Samos, aber die italienischen Uebersetzer des letzteren Schriftstellers sagen, dass bei Koriun dafür Samosata stehe, wie schon St. Martin (l. c. 5, 323) vermuthet hatte. Dass Mesrob bis Samos gereist sei, ist sehr unwahrscheinlich.

über die Gränzen Armeniens hinaus nach Iberien und Albanien, auch für diese beiden Länder erfand er neue Alphabete, die nach dem Muster des armenischen gebildet, aber dem Lautsysteme der betreffenden Sprachen angepasst waren. Durch diese Bemühungen wurden Albanien und Iberien noch enger mit der Bildung Armeniens verbunden. Sahak begnügte sich nicht damit, die neue armenische Schrift nur in Persarmenien einzubürgern, er suchte ihr auch im griechischen Armenien Zugang zu verschaffen (Mos. Khor. 3, 57. 58). Nachdem man ein Alphabet besass, säumte man nicht mehr, die heiligen Schriften aus dem Griechischen ins Armenische übersetzen zu lassen durch eine Anzahl von Priestern, die sich für diese Aufgabe durch Studien in Griechenland vorbereitet hatten. Durch die Anwendung eines eigenen Alphabets wurde Armenien von dem übrigen Eran losgerissen, und die Träger der armenischen Bildung wurden die christlichen Priester, deren Anschauungen sich allmälig im Volke verbreiteten und dem Christenthum das dauernde Uebergewicht über die Religion der Mazdayaçnas verschafften.

Ueber die Ausstellungen, welche die Mazdayaçnas ihrerseits am Christenthum zu machen hatten, giebt uns das merkwürdige Edikt des Mihr-Nerseh (bei Elisaeus c. 2 p. 41 flg.) erwünschte Auskunft. Mihr-Nerseh beklagt sich darüber, dass die christliche Religion zwar erlaube zu heirathen, Fleisch zu essen, Reichthümer zu erwerben, aber doch die Enthaltung von diesen Dingen höher anschlage. Dass man das Unglück dem Glücke, das Ueble dem Guten vorzog, musste dem Mazdayaçna als eine entschiedene Hinneigung zu Ağrô mainyus erscheinen. Vor Allem musste die Empfehlung des ehelosen Lebens anstössig sein, denn consequent durchgeführt würde diese Massregel in Kürze dazu führen, die Welt menschenleer zu machen, was ja gerade der Wille des Ağrô mainyus ist. Aber auch das Leiden des Gottessohnes ist dem Mazdavacna eine Thorheit; da die Menschen nicht einmal im Stande sind den bösen Geistern ein Leid zuzufügen, wie sollte es ihnen möglich sein Gott selbst zu kreuzigen? Ein anderer schwerer Vorwurf gegen die Christen ist, dass sie alle Elemente besudeln. Denkt man sich in diese Anschauungsweise der Mazdayaçnas hinein, so kann es nicht befremden, wenn sie solche Lehren als ahrimanisch ansahen und nach Kräften verfolgten.

## SIEBENTES BUCH.

## WISSENSCHAFT UND KUNST.

## ERSTES CAPITEL.

## Die éranische Sprache und ihre Dialekte.

Wer von einem érânischen Volke spricht, der wird auch annehmen müssen, dass dieses Volk, wenigstens ursprünglich, ein und dieselbe Sprache gesprochen hat, denn es ist allgemein anerkannt, dass die Sprache das vorzüglichste Bindemittel ist, welches Nun haben wir in einem früheren ein Volk zusammenhält. Buche gezeigt, dass in ältester Zeit alle Indogermanen ein einziges Volk bildeten, dass nach der Trennung dieses indogermanischen Volkes die beiden Stämme der Inder und Eranier noch längere Zeit hindurch als das arische Volk beisammen blieben und sich gemeinsam entwickelten. Erst von der Zeit an, wo auch das arische Volk in Inder und Eranier sich spaltete, wird man von einem érânischen Volke reden können; es muss dieses Ereigniss eingetreten sein, als diese beiden Völker schon von ihren heutigen Wohnsitzen Besitz ergriffen hatten. In der Zeit, welche zunächst auf diese Trennung folgte, werden wir annehmen müssen, dass alle Eranier in ihrem Stammlande ein einziges Volk mit gemeinsamer Sprache bildeten. Die Gränzen dieses Stammlandes mögen damals nach Osten hin etwas enger gewesen sein als heute (Bd. 1, 395 flg.), dagegen ist es wahrscheinlich, dass sie sich im Westen weit über die heutigen Gränzen Erans hinaus erstreckten, wenn wir auch nicht mehr ermitteln können, wie genau sich das Altarmenische und das Phrygische an die altéranischen Dialekte anschloss. Die Dialektbildung war natürlich bei der Gemeinsamkeit der Sprache nicht ausgeschlossen und mag schon

frühe begonnen haben, gross aber wird die Dialektverschiedenheit nicht gewesen sein, da uns Strabo berichtet 1), dass Perser, Meder, Baktrer und Sogdianer fast gleichsprachig seien. Nun bezieht sich diese Nachricht freilich auf die Zeit, als Strabo schrieb (1. Jahrh. n. Chr.), also auf eine Zeit, in welcher das Altéranische schon ausgestorben war, wie wir unten zeigen werden; aber auch in dieser späten Zeit hätte eine solche Aehnlichkeit nicht stattfinden können, wäre sie nicht durch die vorhergehende Periode zum wenigsten vorbereitet gewesen. Wir werden daher annehmen müssen, entweder dass von allem Anfange an die dialektischen Verschiedenheiten in Eran unbedeutend waren, oder doch, dass sie sich mit der Zeit ausgeglichen haben. Was uns bewegt, der ersten dieser beiden Möglichkeiten die grössere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben, ist der Umstand, dass die beiden altérânischen Dialekte, die wir durch eigene Anschauung kennen lernen können, in der That nur sehr wenig von einander abweichen. Aus diesen beiden altéranischen Dialekten werden wir uns unsere Ansicht zu bilden haben sowol über die Beschaffenheit der altéranischen Sprache überhaupt, als auch über das Alter und Verhältniss der altérânischen Dialekte zu einander.

Wir beginnen unsere Betrachtung mit dem altpersischen Dialekte schon darum, weil wir über diesen am meisten mit Sicherheit zu reden vermögen. Wir können mit voller Ueberzeugung diesen Dialekt den altpersischen nennen, erstens, weil ihn die aus der Persis stammenden Achämenidenkönige in ihren Inschriften anwenden, zweitens, weil sich die meisten dieser Inschriften in der Persis selbst finden. Nicht minder bestimmt als über den Ort, dem dieser Dialekt entstammt, können wir auch über die Zeit uns äussern, in welcher dieser Dialekt gesprochen wurde. Wir besitzen in ihm Aufzeichnungen, welche mit einem Kyros beginnen, welcher wahrscheinlich mit dem Stifter der Dynastie identisch ist, und die mit Artaxerxes III enden, also kurz vor dem Aufhören der Achämenidendynastie. Die meisten Inschriften in diesem Dialekte rühren von Darius I und Xerxes I her, nur wenige haben den Artaxerxes II und III zum Verfasser. Wir

<sup>1)</sup> Strabo XV, 724: Ἐπεχτείνεται δὲ τοὕνομα τῆς Ἀριανῆς μέχρι μέρους τινὸς καὶ Περσῶν, καὶ Μήδων καὶ ἔτι τῶν πρὸς ἄρκτον Βακτρίων, καὶ Σογδιανῶν: εἰσὶ τάρ πως καὶ δμόγλωττοι παρὰ μικρόν.

können mithin das Alter dieser Inschriften fast bis aufs Jahr bestimmen.

Die altpersische Sprache nun, wie wir sie in den ältern Inschriften finden, welche auf Kyros, Darius I und Xerxes I zurückgehen, zeichnet sich aus durch grosse Reinheit des Lautsystems# Es kennt dieser Dialekt nur die drei ursprünglichen Vocale a, i, u, die er gar nicht einmal strenge in Längen und Kürzen scheidet, ebenso kennt er nur die reinen Diphthongen ai und au, alle Trübungen der Vocale und alle unreinen Diphthongen sind ihm noch gänzlich unbekannt. In seinem Consonantensysteme schliesst sich das Altpersische ziemlich genau an das Sanskrit an, doch entbehrt es alle Zeichen für die weichen Aspiraten, die also entweder nicht mehr vorhanden waren, oder nach so sicheren Regeln eintraten, dass man eine äusserliche Bezeichnung nicht für nothwendig hielt. Ebenso unterscheidet das Altpersische in der Schrift nur zwei Nasale, n und m, die vor Consonanten gar nicht geschrieben werden, ohne Zweifel, weil man sie in diesem Falle nicht für besondere Consonanten hält, sondern für blose nasale Nachklänge des vorhergehenden Vocals. Aehnlich muss es sich mit auslautenden h, n und t verhalten haben; diese Consonanten werden zwar nicht geschrieben, doch kann man den ihnen vorhergehenden Vocal nicht für den Auslaut angesehen haben, sonst wäre er verlängert worden. Verbundene Consonanten erhalten sich in der Regel, ausnahmsweise wird aber auch der zweite abgeworfen, wie diess im Neupersischen geschieht, z. B. in viça für viçpa, aça für açpa, vielleicht steht auch hasiya für hatiya. Die Formenlehre zeigt einige bedeutsame Verluste, wenn man sie mit dem Zustande der ursprünglichen indogermanischen Sprache vergleicht. Es muss zweifelhaft bleiben, ob das Altpersische den Dual beim Nomen noch erhalten hat; gewiss ist, dass er dem Verbum verloren ging. Von den Casus ist der Sprache entschieden der Dativ abhanden gekommen. Ueber den Umfang der Verbalbildungen geben uns die wenigen Texte, die uns geblieben sind, keinen genügenden Ueberblick. Die Syntax zeigt einige Eigenthümlichkeiten, die wir der Sonderstellung der Erànier zuschreiben möchten, im Allgemeinen lassen sich aber die Spracherscheinungen leicht mit dem Bilde vereinigen, welches man sich von der ursprünglichen Syntax der indogermanischen Sprachen entwerfen muss. Wir möchten aber darum die altpersischen Schriftstücke, welche uns geblieben sind, doch nicht eben für Beispiele einer mustergültigen altpersischen Prosa ansehen, denn die altpersischen Inschriften sind ohne Frage Nachahmungen der assyrischen, und schliessen sich darum an den Kanzleistil eines fremden Volkes an.

Schon bei den Inschriften der älteren Achämenidenkönige, eines Darius und Xerxes, kann man die Frage aufwerfen, ob denn zu ihrer Zeit die altpersische Sprache noch ganz in der Reinheit gesprochen wurde, in der sie uns die Schrift zeigt, ob man nicht vielleicht anders las als man schrieb. Gewisses lässt sich darüber nichts sagen; wenn wir aber für diese Periode auch den ursprünglichen Zustand noch festhalten, so wird man doch nicht leugnen können, dass bald nachher Aenderungen in der persischen Aussprache eingetreten seien. Schon die Aussprache der altpersischen Eigennamen bei Herodot zeigt uns solche Veränderungen, von welchen wir nicht annehmen können, dass sie blos im Interesse der Griechen gemacht seien, sondern die auf eine veränderte Aussprache bei den Eraniern selbst hinweisen. Vorzüglich das Hervortreten unreiner Vocale scheint uns hierher zu gehören, dem Viñdafrana der Inschriften steht bei Herodot 'Ινταφέρνης gegenüber, daran schliesst sich noch Artaphernes an. Caispis ist zu Teispes, Bardiya zu Smerdes geworden; dem Bagabukhsa der Inschriften entspricht Megabyzos, Πέρσης dem Parça, auch in Megabates, Megadostes etc. ist das altpersische baga in mega umgewandelt; ähnlich verhält es sich mit den Namen Aspathines für Acpacana und Labynetos für Nabunita, Meder für Mada, auch Achaimenes für Hakhamanis ist zu beachten. Die consonantische Vertretung ist nicht auffallend: wenn die Griechen c mit τ wiedergeben und th und ç in o zusammenfallen liessen, so mag daran die Schuld tragen, dass sie nicht genau hörten; bedenklicher ist die stärkere Zusammenziehung wie Kyaxares für Uvakhsatara, Dareios für Darayavus, die Assimilirung Kappadokia für Katpatuka. Phraortes für Fravartis ist offenbar durch Samprasarana entstanden und klingt an fraoreti im Avesta an; wenn Xerxes dem altp. Khsayarsa entsprechen soll, so muss man eine Zusammenziehung von aya in é annehmen, wie im Avesta khshéñtanm für khshayantanm. Besonderes Gewicht möchten wir auf die Eigennamen des Ktesias legen; es ist kein Zweifel, dass derselbe die von ihm mitgetheilten Namen oft genug in Persien aus-

sprechen hörte, er wird sich bestrebt haben, die Aussprache seinen Landsleuten möglichst genau mitzutheilen. Es ist nicht zu leugnen, dass er in einigen Fällen ein reineres Vocalsystem zeigt als Herodot, wir finden bei ihm noch Bagapates, Bagorazes und Bagistanon, ferner die Barkanier wol für Varkana, doch hat auch er Namen wie Tissaphernes, Megabernes, Megabyzos; er schreibt Arsikas für Arsaka, Idernes für Vidarna, dann Petesas, Petesakas, auch er spricht von Persern und Medern, von Xerxes und von Kappadokien. Dem Anaphes bei Herodot muss bei ihm der Name Onophas entsprechen, Formen wie Sphendadates, Orondes zeigen Erweichungen 1), Ochos für Vahuka ist eine wirkliche Zusammenziehung. Zu diesem Verfalle des Lautsystems stimmt es nun ganz und gar, wenn wir seit Artaxerxes II auch einen Verfall der Grammatik wahrnehmen, weder die Inschrift dieses Königs, noch die des Artaxerxes III sind mehr correct zu nennen. Die Verwilderung der Sprache zeigt sich in der Orthographie: a und a stehen für die verschiedensten Vocale, besonders in den Endsilben der Wörter oder doch in der Nähe des Wortendes: acmanam für açmanam, bumâm für bumim, akunas für akunaus, ma für maiv, àthangana für åthangaina, so dass es scheint, es seien a und à ganz unbestimmt lautende Vocale gewesen. Das schliessende h und selbst m, welche Consonanten in der älteren Zeit im Auslaute noch sehr wohl gehört wurden, sind ganz verschwunden, und man schreibt nun Artakhsatrâ statt Artakhsatra(h), und selbst kartå für kartam. Es ist nicht möglich, diese Fehler für blosse Versehen eines unwissenden Arbeiters zu halten, da wir von dieser Inschrift drei ganz gleichlautende Exemplare haben, zudem zeigt die Grammatik ganz ähnliche Eigenthümlichkeiten wie die Lautlehre. Die grammatischen Abweichungen haben viel Aehnlichkeit mit den Vorgängen im Pråkrit und bestimmen uns daher, hier eine wirkliche Entartung der Sprache anzunehmen, nicht blosse Fehler. Dahin rechnen wir Formen wie Darayavusahya für das ältere Darayavahus, Khsayarsahya statt Khsayarsaha, imam für älteres ima(t). Die Construction ist oft ausserordentlich mangelhaft, und zwar an Stellen, wo es gar nicht schwer fallen konnte, das Richtige zu treffen. Da die Achämeniden seit

<sup>1)</sup> Cf. Keiper, Die Perser des Aeschylos p. 224 (p. 50 des Sondersbdrucks).

Darius I in Susa wohnten, so könnte man freilich annehmen, die Künstler, welche sie mit der Ausführung ihrer Inschriften beauftragten, seien nicht im Stande gewesen, das Altpersische correct zu schreiben, während in der Persis selbst immerhin sich wenig geändert hatte; da aber die incorrecteste dieser Inschriften gerade in Persepolis gefunden wird, so ist diese Annahme doch nicht eben wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist klar, dass diese Inschriften den späteren Achämeniden correct genug erschienen. Wahrscheinlich hat das Altpersische die Achämenidendynastie nicht lange überlebt, und dürfte bald nach dem Tode Alexanders die flectirende Sprache in Südéran ihr Ende erreicht haben.

Schwieriger als mit dem Altpersischen ist mit den Avestasprachen ins Reine zu kommen, denn hier fehlen uns die bestimmten chronologischen Anhaltspunkte, welche beim Altpersischen so gute Dienste leisteten. Es fehlt uns ferner an irgend einer directen Hinweisung auf das Vaterland der Avestasprachen. denn was die Parsen darüber berichten, ist gar nicht zu brauchen, da ihnen die Sprache des Avesta eine Sprache des Himmels ist1): darum sind wir auch gleich über den Namen derselben in Verlegenheit. Man hat sie, nach Anquetils Vorgange, Zend genannt, als sie zuerst in Europa bekannt wurde; allein, wenn auch der Name häufig noch bis auf den heutigen Tag gebraucht wird, so ist doch längst erwiesen, dass er falsch ist und dass die Avestasprache niemals diesen Namen geführt hat. Wir wissen jetzt, dass Zend der Name eines Buches ist, von welchem wir unten weitläufiger zu reden haben werden. Neuerdings wird die Avestasprache häufig als die altbaktrische bezeichnet; wir selbst haben zur Verbreitung dieses Namens beigetragen, über dessen Entstehung wir uns desshalb hier weitläufiger aussprechen müssen. Es ist natürlich, dass man das Vaterland der Avestasprache zu ermitteln suchte, sobald man anfing sich mit dem Avesta zu beschäftigen. Schon Burnouf hatte sich darüber eine Ansicht gebildet<sup>2</sup>), er glaubte, dass Sogdiana, Hyrkanien und Arachosien die drei Punkte sind, welche diese Sprache nach Norden, Nordwesten und Süden abgränzen; es würde also die Avesta-Sprache jener

<sup>1)</sup> Cf. Ulemā-i-Islām p. 9: أوستا زفان اورمزد أست , d. i. Avesta ist die Sprache des Ormazd.

<sup>2)</sup> Commentaire sur le Yaçna, Not. et Ecl. p. XCII fig.

Gegend zumeist angehören, welche die Alten als Ariana bezeichnet haben (Bd. 1, 211); damit wäre freilich gesagt, dass wir diese Sprache nach Ostéran zu setzen hätten. Die Ansicht Burnoufs hat sich mit noch grösserer Bestimmtheit Lassen angeeignet1), welcher namentlich darauf hinweist, dass die einheimische Ueberlieferung den Sitz der späteren Kayanier, sowie die Thätigkeit Zarathustras selbst nach Baktrien verlege. An Lassen hat sich auch Westergaard angeschlossen 2), der ebenfalls Baktrien als das Vaterland des Avesta und mithin auch der Avestasprache bezeichnete. So stand die Sache, und als im Jahre 1854 Oppert den Vorschlag machte, die Sprache, welche man bis dahin fälschlich Zend genannt hatte, die altbaktrische Sprache zu nennen, trat ich diesem Vorschlage bei 3), denn der neue Name drückte in der That die Ansicht aus, die Jedermann hatte: Baktra war der Mittelpunkt der Bildung, aus welcher das Avesta hervorging, folglich musste dort auch die Sprache gesprochen werden, in welcher es geschrieben ist, womit natürlich nicht gesagt ist, dass diese Sprache nur in Baktra gesprochen wurde; sie mochte in ziemlich weitem Umkreise um diese Stadt herum einheimisch sein. Erst in den letzten Jahren haben eingehende Forschungen diese meine alte Ansicht erschüttert und mir eine andere fast zur Gewissheit gemacht. Die Annahme, dass das Avesta in Ostéran geschrieben sein müsse, ruht vorzugsweise auf der Ueberzeugung, dass das Avesta nur Orte kenne, welche in Ostéran liegen, und dass es von dem Westen gar keine Kunde habe. Diese Meinung hat sich jetzt, da wir das Avesta genauer kennen gelernt haben, als eine irrige erwiesen. Schon Ortschaften wie Ragha und Varena können strenge genommen nicht mehr als ostérânische bezeichnet werden, ebensowenig der Ausdruck mazainya, wenn er, wie anzunehmen ist, so viel als mazanderanisch bedeutet. Wir finden aber weiter noch den See Caecacta genannt, welcher der Urumiasee ist; der See Haoçravagha ist, nach Windischmanns sehr wahrscheinlicher Vermuthung 4), der Vansee, und wenn wir Recht haben, dass der Apanm-napåt das Npatgebirge der Arme-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 6, 530.

<sup>2)</sup> Avesta 1, 16.

<sup>3)</sup> Cf. Zeitschrift der DMG. 9, 190.

<sup>4)</sup> Zoroastrische Studien p. 13.

nier sei, wie die Verbindung mit dem Namen Ashavazdao oder Artavasdes wahrscheinlich macht, so würden wir eine Localität haben, die sich noch westlich vom Vansee ausdehnte. Es wird endlich im Avesta noch Bawri genannt und ist damit ohne Zweifel Babylon gemeint. Man kann also sagen, dass das Avesta den ganzen Nordrand Erans kennt mit Einschluss von Atropatene; was fehlt, sind allerdings die Provinzen, welche uns die geläufigsten sind: Medien, Susiana, Persis und Karamanien; die Verfasser des Avesta mögen ihre Gründe gehabt haben von diesen Provinzen nicht zu sprechen, schwerlich aber war die Veranlassung, dass sie diese Landstriche nicht kannten. Es ist also gar kein Grund vorhanden, warum wir die Avestasprache gerade auf Baktrien beschränken sollen, denn es ist nicht einzusehen, warum am Nordrande Erans, der den lebhaftesten Verkehr im ganzen Lande besass, verschiedene Sprachen gesprochen worden sein sollen. Wir nehmen also an, dass die Avestasprache am ganzen Nordrande gesprochen worden sei, mit welchem das Avesta auch durch die Sagen enge verbunden ist, die in diesem Buche ganz ebenso wie bei Firdosi erzählt werden, und möchten für dieselbe den schon von Westergaard gebrauchten Namen Nordérânisch vorschlagen. Als natürlicher Mittelpunkt dieser nordéranischen Sprache ergiebt sich aber nicht Baktra, sondern Ragha oder Rai, dort ist auch von je her die Residenz der nordéranischen Reiche, denn auf die Umgegend von Ragha lässt sich Dejokes zurückführen; Ragha gehörte zu den Hauptstädten der Arsakiden und bewahrte ihnen lange treue Anhänglichkeit (cf. p. 492. 501); Teheran bei Ragha ist noch heute die Hauptstadt des éranischen Reiches. Wir haben ferner gesehen, dass in Ragha wahrscheinlich der Sitz des Zarathustrôtema, des Nachfolgers des Zarathustra, war; Ekbatana oder Hamadan war ohne Zweifel ein wichtiger Punkt mit Rücksicht auf die Vorgänge in Mesopotamien, aber einen besonderen Einfluss auf die Cultur Erans hat es wol nie gehabt. Die Bedeutung Mediens für die éranische Cultur beweisen mancherlei Andeutungen bei Herodot. Ein solches Zeichen ist es doch, dass die medischen Mager in der Persis die alleinigen Priester wurden, sie hatten diess wol der Macht und dem Einflusse des medischen Königshauses zu verdanken, und ihre Stellung wird in den übrigen Provinzen gewiss eine ähnliche gewesen sein. Die Sitte der Todtenaussetzung, die Herodot nur bei

den Magern sicher nachweisen kann, ist nach und nach allgemein éranische Sitte geworden, während wir wissen, dass diess ursprünglich nicht der Fall war. Die Perser verdankten den Medern nicht blos ihre Priester, auch ihre Kleidung und Kriegsapparat hatten sie der medischen nachgeahmt, obwol erstere nicht für alle Theile der Provinz passte (Strabo XI, 525). Aus der Beschreibung der éranischen Bewaffnung, welche Herodot 7, 61 flg. mittheilt, sicht man leicht, dass auch darin die Meder tonangebend waren selbst für die Baktrier, die nur durch ihre Bogen sich von den Medern unterschieden. Baktra war wol stets ein wichtiges Bollwerk des Reiches gegen alle Angriffe, die von Norden kamen; weder bei Herodot, noch bei Ktesias kenne ich eine Bemerkung, welche auf irgend eine wissenschaftliche Bedeutung der Stadt hinweist, was Strabo (XI, 517) von ihr erzählt, kann eher für das Gegentheil angeführt werden. Die Ansicht, dass Baktra der ursprüngliche Sitz der zarathustrischen Cultur gewesen sei, findet sich erst sehr spät, und es ist bis jetzt weder eine Inschrift noch sonst ein Denkmal entdeckt worden, welches auf eine besondere Bildung in jener östlichen Hauptstadt zu schliessen erlaubte; im Avesta wird überhaupt Baktra nur ein einziges Mal (Vd. 1, 22) genannt. Dieser nordérànischen Sprache möchten wir die südéranische entgegenstellen1), mit dem Hauptsitze in Persepolis, von wo sie sich sowol nach Westen wie nach Osten verbreiten konnte. Dass die Scheidung der Sprachen Erans in eine nord- und südérànische natürlicher ist als die gewöhnliche in eine ost- und eine westéranische, lehrt ein Blick auf die Karte. Die Vertheilung Erans in eine östliche und westliche Hälfte ist unnatürlich, und es vermag wol Niemand zu sagen, wo die eine Hälfte endigte und die andere anfing. Dagegen ist die Trennung des Nordens von dem Süden eine ganz natürliche, da die grosse Wüste den mittleren Theil Erans ausfüllt und den unmittelbaren

<sup>1)</sup> Die Theilung in Nord- und Südérân finde ich bestimmt ausgesprochen bei Plinius (H. N. 6, 25): Regna Parthorum duodeviginti sunt omnis: ita enim dividunt provincias, circa duo (ut diximus) maria, Rubrum a meridic. Hyrcanum a septentrione. Ex iis undecim, quae superiora dicuntur, incipiunt a confinio Armeniae, Caspiisque litoribus: pertinent ad Scythas, cum quibus ex acquo degunt. Reliqua septem regna inferiora appellantur. Mit der Eintheilung der Provinzen unter den Achämeniden lässt sich diese nicht in Einklang bringen, cf. Bd. I, 213. 227.

Verkehr zwischen Norden und Süden sehr schwierig macht; dieser kann in der Regel nur auf Umwegen über den West- oder Ostrand stattfinden. Dieser West- und Ostrand wird sich an den Süden und Norden in der Art angeschlossen haben, dass sich der Westrand mehr zum Süden hinneigte, während der Ostrand mehr zu Nordéran gehörte.

Die Avestasprache zerfällt in zwei Dialekte. Den einen dieser Dialekte hat man den Gàthadialekt genanut, weil die Gathas in ihm geschrieben sind; der Name ist nicht ganz zutreffend, denn es sind auch andere Stücke des Avesta in ihm geschrieben, welche nicht zu den Gathas gehören. Dieser Dialekt ist entschieden der ältere, denn fast alle in ihm verfassten Stücke werden in den übrigen Theilen des Avesta wieder genannt und mit Ehrfurcht genannt, so dass also immerhin einige Zeit zwischen diesen älteren und den jüngeren Schriftstücken liegen muss. Von den letzteren unterscheiden sich die Denkmale des Gathadialektes in manchen Eigenthümlichkeiten, schon in der Schreibweise, so dass im Gåthådialekte alle vocalisch auslautenden Wörter lange Vocale am Wortende zeigen, dass die weichen Spiranten noch nicht durchgedrungen sind, vielleicht gar nicht geschrieben sein sollten. An die orthographischen Eigenthümlichkeiten schliessen sich einige, wenn auch nicht sehr tief gehende grammatische Unterschiede, die aber nicht in allen Fällen zu Gunsten des älteren Dialektes sprechen, die Genitive auf hyà, die acc. plur. éng u. s. w. Dieser ältere Dialekt umfasst nur einen verhältnissmässig kleinen Theil des Avesta, der grösste ist in dem jüngern Dialekte geschrieben. Diese Sprache besitzt eine noch sehr umfangreiche Formenlehre, deren grosse Aehnlichkeit mit der Formenlehre des Sanskrit schon oft hervorgehoben worden ist. Ueber das Alter dieser nordéranischen Sprache sind die Ansichten getheilt. Westergaard und mit ihm wol die meisten Forscher sind geneigt ihr ein höheres Alter zuzugestehen, als der in den Keilinschriften vertretenen südéranischen. Dagegen hat sich Rawlinson (wenigstens früher) für das höhere Alter des Altpersischen ausgesprochen, und wir möchten ihm zustimmen, wiewol wir zugeben müssen, dass das Nordérânische durch Bewahrung des Dativs beim Nomen und des Duals sowol beim Nomen als beim Verbum ein entschiedenes Uebergewicht über das Südéranische hat. Das Lautsystem ist im Südérânischen nur anscheinend alterthümlicher, weil uns das Nordérànische in einer spätern Aussprache überliefert ist, es ist aber möglich die ältere Aussprache wieder herzustellen. Was uns hauptsächlich bewegt, das Nordérànische später zu setzen, ist die Syntax, welche sich schon vielfach dem Neuérànischen nähert und uns bestimmt, wenigstens den jüngern Avestadialekt erst mit der zweiten Periode der Keilinschriften gleichzusetzen, also in die zweite Periode der Achämenidenherrschaft zu verlegen.

Die flectirende Sprache Erans im Süden wie im Norden erhielt sich bis nach dem Sturze der Achämeniden, und die nordérânische dürfte den Beginn der Arsakidenherrschaft erreicht haben. Zeugniss dafür sind die Eigennamen der Partherkönige, welche Anfangs noch ganz die alte Form tragen, doch erscheint neben Phradates schon bald die Form Phraates (s. o. pp. 77. 96); um die Zeit von Chr. Geb. beweisen Namen wie Meherdates und bald auch Gotarzes, dass die spätere Sprachform eingetreten sein muss (vgl. oben p. 151. 152). Ganz um dieselbe Zeit finden wir auch im Osten die Form Miiro statt des älteren Mithra auf Münzen 1), was auf dieselbe Veränderung hinweist. Wir werden demnach mit ziemlicher Sicherheit annehmen können, dass im Jahrhundert vor Chr. Geb. die érânische Sprache den wichtigen Schritt that, aus einer flectirenden in eine flexionslose überzugehen, in welchem Zustande sie bis jetzt verblieben ist. Angebahnt wurde dieser Uebergang wahrscheinlich durch einen Zeitraum, in welchem das Altéranische noch incorrect gesprochen wurde, später wurde es nicht mehr gesprochen, mag aber noch hier und da als gelehrte Sprache in Büchern gebraucht worden sein. Demnach müssen wir die Blütezeit der flectirenden éranischen Sprache unter die beiden frühern Dynastien, die medische und die persische setzen, während wir die beiden folgenden dem Neueranischen zuweisen. Indem wir es nun unternehmen, die éranische Sprache durch die so dunkle Periode der Partherherrschaft zu begleiten. begegnen wir erheblichen Schwierigkeiten. Das Material, über welches wir verfügen können, ist äusserst geringfügig, die Partherfürsten scheinen weder als Erbauer von Palästen sich ausgezeichnet zu haben, noch liebten sie es ihr Andenken durch Inschriften zu verewigen, an letzteren fehlt es daher gänzlich. Die

<sup>1)</sup> Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 283 flg. 833 flg.

einzigen Denkmale, aus denen man sprachliche Mittheilungen zu gewinnen hoffen durfte, die Münzen der Partherkönige, täuschen diese Hoffnung fast vollständig, da sie griechische Legenden tragen, und nur einen geringen Ersatz bietet eine Anzahl von Münzen, welche zwar keine Jahreszahlen tragen, die wir aber doch mit ziemlicher Bestimmtheit als von Königen herrührend bezeichnen können, die unter parthischer Oberhoheit standen. Wiederholt haben wir bereits auf die Schwierigkeit hingewiesen, welche es macht, den Sitz und die Nationalität der Parther zu bestimmen: wir haben nicht blos einen Distrikt Parthien, sondern auch eine davon verschiedene Provinz Parthyene gefunden, und unsere Nachrichten erlauben uns die Parther sowol für Turânier als für Erânier zu halten, wenn auch im Ganzen die Wahrscheinlichkeit mehr für eranische Abkunft spricht. Dieselbe Ungewissheit verfolgt uns, wenn wir die Bedeutung des Namens der Parther kennen lernen wollen, aus Gründen, die aus dem weitern Verlaufe unserer Darstellung erhellen werden. Aus der ältern Sprachperiode erfahren wir über die Parther weiter nichts, als dass ihr Name Parthava lautete, und es ist nicht schwierig diesen Namen aus dem Eranischen zu erklären, wenn man ihn auf ein altes Wort parthu oder perethu zurückleitet. Nunmehr entsteht aber die Frage, was dieses parthu oder perethu bedeute! War es vielleicht ein Eigenname, so dass Parthava den Nachkommen eines Parthu bedeutet? In der That kennen die Vedas einen Helden Prithu und einen Sänger Prithi, von welchen beiden Wörtern die Adiective parthava und parthya herkommen. Oder soll parthu ein einfaches Adjectivum oder ein Nomen appellativum sein? Hierauf könnten Namen wie Parthamaspates, Parthamasiris leiten, sowie der Umstand, dass Πάρθος schon bei Aeschylus (Pers. v. 984) als Name eines Helden erscheint. Diese zweite Möglichkeit hat man bis jetzt vorgezogen: Oppert (Inscriptions des Achémenides p. 29) hat parthu mit skr. prithu, nordéràn. perethu, griech. πλατός verglichen, woraus dann die Bedeutungen »stark, Held, Fürsta sich entwickelt haben sollen; Olshausen denkt an die Wurzel pareth, kämpfen, aus der ein pareth-u, Kämpfer, abzuleiten wäre. Nicht unwichtig scheint es uns, dass das Alterthum selbst eine Erklärung des Parthernamens überliefert hat, welche mit den érânischen Wortbedeutungen sehr wohl vereinbarist (cf. Bd. 1, 379 not.). Nach Justin wäre das Wort skythisch und bedeutete so viel als

Verbannte (exules), nach Malalas hat das Wort die Bedeutung Auswanderer (μετανάσται), ist aber érànisch. Ohne Frage besitzt nun das Altérânische sowol eine dem indischen prath entsprechende Wurzel frath (von welcher frathagh, Breite, stammt), als auch ein dem skr. prithu, breit, entsprechendes Wort perethu, welches als Adjectivum einige Male selbständig, zumeist aber in Zusammensetzungen vorkommt; es muss aber bemerkt werden, dass perethu nicht das Wort ist, welches für den Begriff breit in den éranischen Sprachen in den gewöhnlichen Gebrauch kam, diess ist vielmehr pathana, von welchem das neuere , pahan, stammt. Es wäre nun zwar möglich, dieses pathana vermittelst einer vorausgesetzten Form parthana mit perethu zu vermitteln, aber nöthig ist diess nicht, nicht einmal wahrscheinlich. Zwischen pathana und perethu muss nun ein - wenn auch geringer -Unterschied in der Bedeutung angenommen werden, da Yc. 10, 5 beide Wörter neben einander als Beiwörter der Erde erscheinen. Was nun die Bedeutung von perethu sein möge, werden wir am besten durch die éranische Ueberlieferung selbst ermitteln. Nicht alle Stellen des Avesta, an welchen das Wort vorkommt, sind mit einer Uebersetzung versehen, aber auch wo eine Uebersetzung vorliegt, zeigt sich dieselbe ungemein schwankend. Mit »breits finden wir das Wort wiedergegeben Yc. 9, 63, wo perethu-ainika mit frakb-inîk oder prithulânîka übersetzt wird: erklärt wird e durch kabod-marak d. i. in grosser Anzahl. Hierher dürfen wir wol auch perethu-zrayagh rechnen, welches Wort wir zwar nicht übersetzt finden, das aber kaum etwas anderes bedeuten wird, als das damit identische skr. prithu-jrayas (weite Flächen einnehmend). An mehreren Stellen wird perethu mit pur, voll, viel, wiedergegeben, als ob es von der Wurzel pere, füllen, herkame. So ist perethu-drafsha (Yt. 1, 11) so viel als pur-drafsh und wird erklärt: ku drafsh vuç (l. vac) dårend, sie haben viele Fahnen. Diese Bedeutung » viel « lässt sich aus der ersten » breit « m den meisten Fällen ohne Schwierigkeit entwickeln. Aber noch eine dritte Bedeutung tritt an einer Anzahl Stellen hervor: Yc. 10, 5, wo perethu neben pathana erscheint, wird es durch ein Wort wiedergegeben, das ich nur vatargomand 1) lesen kann, demnach

<sup>1)</sup> Vd. 9, 7 wird perethu mit einem Worte übersetzt, das ich nur vardomand lesen und mit kreisförmig übersetzen kann. So wollte ich früher auch

muss es der Uebersetzer von pere, überschreiten, abgeleitet und für ziemlich gleichbedeutend mit peretu, Brücke, angesehen haben; in der That scheint an zwei Stellen (Yc. 47, 2. b und 49, 7. b) perethu in der Bedeutung von peretu vorzukommen. Verwandt wäre auch åperetha überschreitbar, sühnbar. An diese Bedeutung würde sich die des Ueberläufers oder Auswanderers ganz gut anschliessen lassen, auch pereth, kämpfen, ist wol blos eine Erweiterung der Wurzel pere, überschreiten. An peretha schliessen wir auch den Parsiausdruck pahulum an, den bereits Oppert erwähnt hat, er erscheint im Huzvaresh in der Form pahrum und pashum, namentlich die letztere führt uns auf ein ursprüngliches partum oder parta-ma (superl. des Particip. parta), und der, welcher am meisten überschritten hat, ist eben der Ausgezeichnetste (atyuttama bei Neriosengh). An dieses partama lässt sich dann auch am leichtesten Parthamaspates und Parthamasiris anschliessen.

Diese Bemerkungen über den Namen der Parther haben den Zweck, uns zu den Ausdrücken der neueranischen Periode hinüber zu leiten. Wir können nicht bestimmt behaupten, dass der Ausdruck parthisches Reich oder parthische Könige jemals in Eran selbst im Gebrauche war und, wenn diess der Fall gewesen ist, so wissen wir nicht, zu welcher Zeit man aufhörte ihn zu gebrauchen, gewiss sprachen die Abendländer noch längere Zeit von den Parthern, als man im Morgenlande schon aufgehört hatte diesen Namen zu gebrauchen. Nun ist es wahrscheinlich, dass die Bezeichnung verschwunden sein mag, als die neueranische Sprache entstand, auffallend bleibt es aber immerhin, dass ein so berühmter Name in der neuen Zeit ganz verschwinden konnte. Dafür erscheint nun der Name Pahlav, und es ist jetzt die von St. Martin ausgehende Ansicht sehr verbreitet, dass Pahlav die neuere Form des älteren Parthava sei, und sie werden wir jetzt zu prüfen haben 1). Zuerst muss gesagt werden, dass der Ableitung des

an der oben bezeichneten Stelle übersetzen. Jetzt scheint es mir gerathener, die Stelle des Vendfdåd in Einklang mit der Yaçnastelle zu bringen, indem ich annehme, dass die Lesart der Handschriften irrig und vatargomand zu emendiren ist.

Man vergl. zum Folgenden die gründliche Abhandlung Olshausens: Parthava und Pahlav, Måda und Måh, in den Sitzungsberichten der Berliner Academie 1877.

Wortes Pahlav von Parthava nicht das mindeste Hinderniss im Wege steht. Wie es aber bei Etymologien zu gehen pflegt: andere Ableitungen sind gleichfalls möglich, es wäre sprachlich auch nichts dagegen zu sagen, wenn man Pahlav von Parcava oder Perecava<sup>1</sup>) ableiten wollte oder auch von einem vorauszusetzenden Pakhrava. Von sprachlicher Seite ist aber immer die Ableitung von Parthava die wahrscheinlichste, es werden jedoch, bevor wir uns entscheiden, auch die historischen Nachrichten abzuhören sein. Den nächsten Anspruch auf Berücksichtigung haben die Schriften der Armenier. welche der Zeit nach sich der Partherherrschaft am meisten nähern. Nach Moses von Khorni ist Arshak I. der Begründer der Partherherrschaft, ein Abkömmling des Abraham und der Qetûra (2, 1), auf denselben Stamm werden auch die Parther selbst zurückgeführt (2, 68). Nachdem Arshak Armenien und den Westen Asiens seinem Bruder übergeben hat, zieht er sich in seine Hauptstadt Bahl (Baktra) zurück und regiert dort. Später, als nach dem Tode des Königs Arshavir Thronstreitigkeiten ausbrachen, begiebt sich der König Abgar von Edessa nach Eran (natürlich nach Baktra) und ordnet die Thronfolge (Mos. Khor. 2, 28 und oben p. 226). Die verschiedenen Familien der Arsakiden erhalten verschiedene Namen, gemeinschaftlich bleibt ihnen aber der Name Pahlav, den sämmtliche Mitglieder der Königsfamilie im weitern Sinne führen. Wir wissen bereits, dass wir dem Moses nicht zu viel glauben dürfen, da er aber die Familiennamen der Arsakiden richtig angiebt, so wird er wol auch über den Beinamen Pahlav das Richtige berichten (cf. oben p. 104. 208). Dieser Name Pahlav war ihnen von dem Districte gegeben, in welchem die Hauptstadt Bahl oder Baktra lag, dort residirte der Hauptzweig der arsakidischen Königsfamilie, Vehsajan Pahlav genannt. Bahl liegt im Lande der Kushan 2, 2. 91), diese K'ushan sind Verwandte der Partherkönige, nach Faustus (5, 37) regiert noch zur Zeit der Såsåniden ein Arsakide in Bahl bei den K'ushans. Nach Moses wie nach Agathangelos (c. 3) verspricht Ardashîr I dem Anak die Herrschaft über Bahl

<sup>1)</sup> Vgl. die Form Parçu bei den Indern. Gewöhnlich denkt man für die Erklärung dieses Namens nur an die Perser, aber Ptolemäus kennt (6, 19 auch eine Stadt Παρσία bei den Paropanisaden, welche Lassen, Ind. Alterthumsk. 3, 135, in Perseh, westlich von der Stadt Käbul erkennen will.

zurückzugeben, wenn er ihn von dem Armenier Khosrov befreie s. o. p. 243). Die Angabe, dass Bahl die Hauptstadt des Districtes Pahlav sei, ist etwas auffällig, und Quatremère (Journal des Savans 1840 p. 345) hat vermuthet, dass ein Irrthum hier vorliege. Dafür kann allerdings angeführt werden, dass der im 4. Jahrh. nach Chr. lebende Zenob von Glak (p. 20. 21 ed. Ven.) gleichfalls des Versprechens des Ardashîr I an Anak gedenkt, diesem aber nicht Baktra, sondern Pahlav in Partav versprechen lässt, und unter Partav versteht Patkanian (l. c. p. 145), wol mit Recht, Parthien. Auch ist zu beachten, dass im indischen Epos Pahlavas und Bahlikas zwar nebeneinander aber stets gesondert erscheinen. Gleichwol weiss ich nicht, ob diese Gründe hinreichen, die oben angeführten Zeugnisse, namentlich das des Faustus zu entkräften. Die Nachricht von der Residenz der Partherkönige in Baktra stimmt zwar schlecht zu dem, was wir sonst von der Partherherrschaft wissen; aber unsere Kenntnisse von derselben sind ja sehr gering, auch ist die armenische Ansicht nicht ohne Anhaltspunkte, wir haben oben (p. 67. 68) die Grosskönige Vonones und Yndopherres kennen lernen, die sich nicht in die uns bekannte Liste der parthischen Grosskönige einfügen lassen und von welchen der eine oder der andere sehr wohl seinen Sitz in Baktra gehabt haben kann, auch einige andere Notizen beweisen, dass die Parther auch im Osten eine Rolle spielten 1). Nicht ohne Interesse ist es auch, dass die éranische Sagengeschichte den Sitz der spätern Kayànier nach Balkh verlegt. Soviel ist jedenfalls gewiss, dass bei den Armeniern die Parther (Parthev) und Pahlav nicht zusammenfallen, Moses von Khorni erwähnt sie mehrfach neben einander, und auch Koriun, welcher die Sitze an der königlichen Tafel aufzählt (in Langlois Uebersetzung 2, 25), erwähnt Parther und Pahlav gesondert. Was den von Pahlav abgeleiteten Ausdruck Pahlavik betrifft, so habe ich denselben - mit einer einzigen, unten zu nennenden Ausnahme - stets in Uebereinstimmung mit der Auffassung von Pahlav gebraucht gefunden: für Mitglieder des königlichen Hauses, so dass man pahlavik und arsakidisch als ziemlich gleichbedeutend ansehn kann.

 <sup>1)</sup> Vgl. die oben p. 66 not. citirte Stelle des Periplus, welche noch spät die Parther in Indien nachweist, und p. 241 über die Flucht der Arsakiden nach Indien.

Wie man sich auch entscheidet, ob man Pahlav nach Baktrien oder nach Parthien setzt, immer bleibt eine bedeutende Verschiedenheit bestehen zwischen der Annahme der Armenier und der der muhammedanischen Berichte, welche Pahlav gleichfalls kennen, aber weit westlicher versetzen. Der letzte König der Partherdynastie, Ardevan, erhält bei ihnen den Beinamen Alfahlavî, was ganz zu dem armenischen Pahlavik stimmt. Auch die Muhammedaner leiten diesen Namen auf einen District Fehleh oder Pahlav zurück, verstehen aber darunter zumeist die Gegend von Ispahan, Rai, Hamadan, Mah-Nehavend und Adarbaijan, also Grossmedien und Atropatene, wie Olshausen sehr richtig gesagt hat. Eine abweichende Ansicht theilt uns Yaqut nach Shîravaih bin Shahrdar (+ am Anfange des 12. Jahrh.) mit, dieser lässt das Land der Pehlevis aus 7 Districten bestehen: Hamadàn, Macabadan, Qumm, Mah-el-Basra (i. e. Nehavend), Seimarra und Mah-el-Kufa (i. e. Dainavar). Ausdrücklich werden folgende Länder, als nicht den Pahlavis gehörig, ausgeschlossen: Rai, Ispahan, Qumis, Taberistan, Khorasan, Sejestan, Kerman, Makran, Qazvîn, Dailem und Talegan. So wenig diese Nachrichten auf den ersten Anblick mit denen der Armenier sich zu vereinigen scheinen, so leicht lassen sich dieselben an sie anschliesen, wenn man wie unter Pahlavik unter Fahlavi einen Arsakiden versteht. Die eben angeführten muhammedanischen Nachrichten sprechen von dem Arsakidenreich, wie es zuletzt vor seiner Auflösung aussah; schon seit Vologeses I hatten sich die östlichen Provinzen unabhängig gemacht und der arsakidische Grosskönig sah sich in der That zuletzt auf Medien und Iraq beschränkt, und dieses Reich hiess nicht bloss Pahlav, sondern auch das Reich der Mah's d. i. der Meder (vgl. oben p. 196. not. 1). - Unsere Aufgabe würde nun beendigt sein, wenn die Ausdrücke pahlav, pahlavi blos als Eigennamen für Arsakide, arsakidisch gebraucht würden, sie haben noch mehrere andere Bedeutungen, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Das Wort Pahlav bedeutet im Königsbuche noch oft genug einen Helden im Allgemeinen. Man wird sich diese Bedeutung am leichtesten klar machen, wenn man auf die Grundbedeutung des Wortes zurückgeht, sei es dass man annimmt, es habe zuerst einen Nachkommen eines fabelhaften Helden Parthu bezeichnet, oder auch dieses Wort mit Kämpfer übersetzt, oder endlich einen ausgezeichneten Mann überhaupt

darunter versteht. Schwieriger ist es eine zweite häufige Bedeutung des Wortes Pahlav zu fassen, es bedeutet auch Residenzstadt, wie Rückert 1) sehr richtig nachgewiesen hat. Das einfachste wäre wol die Annahme, dass die Hauptstadt des Districtes Pahlav ursprünglich gleichfalls Pahlav geheissen habe (cf. Parthaunisa Bd. 2, 631), dieser Name müsste dann für Hauptstadt überhaupt gebraucht und die ursprüngliche Bedeutung vergessen worden sein; nach Hyde 2) wurde Nîshapûr so genannt, welche Stadt nach p. 357 wirklich einmal Hauptstadt war, auch die Hauptstadt Afrasiabs wird im Königsbuche mit diesem Namen bezeichnet. Nicht unmöglich wäre es indessen auch, dass pahlav mit peretu, Brücke, im Zusammenhang stände und ursprünglich Brückenstadt bedeutet hätte, wir verweisen desshalb auf Vd. 2, 87 flg., wo die Ansiedelung der Menschen mit den Furten oder Brücken in nächster Beziehung steht 3). Leichter wird es uns werden, die Bedeutungen des Adjectivs pahlavî zu begreifen. Zunächst bezeichnet dieses Wort Alles, was mit Pahlav, mithin mit dem Arsakidenreich in Verbindung steht, weiter auch, was mit den Helden und der Heldenzeit in Beziehung steht, so dass es so ziemlich die Bedeutung »der Vorzeit angehörend « erhält. Es begreift sich, dass das Partherreich, das älteste Reich, von dem die spätern Eranier eine Erinnerung haben, unmittelbar mit der Vorzeit verbunden wird, von der es durch keine Schranke geschieden ist.

Aus diesem allem erhellt, dass der Ausdruck Pahlavî (oder Pehlevî) ziemlich identisch ist mit arsakidisch, also dem Nordérânischen der ältern Periode so ziemlich entspricht. Ihm gegenüber steht Pârsî, zunächst die Sprache der Landschaft Pârs oder Persis, des ursprünglichen Sitzes der Sàsâniden, in weiterem Sinne von der Sprache der Sâsâniden selbst gebraucht. Also auch im neueren

<sup>1)</sup> Cf. Zeitschrift der DMG. 10, 242.

<sup>2)</sup> Historia religionis veterum Persarum p. 427 (ed. 2da).

<sup>3)</sup> Diese Ableitung empfiehlt sich namentlich, um die Bedeutung von Pahlav als Stadt überhaupt zu erklären. Bei der Natur Erans war der Fluss ein wesentlicher Bestandtheil eines fruchtbaren Districtes. So erklärt es sich auch am besten, dass nach der Geographie des Moses von Khorni eine Stadt in der Provinz Utia den Namen Partav führt. — Die Angabe der Lexika, dass pahlav eine indische Stadt bedeute, beruht auf einem leicht zu erklärenden Missverständnisse.

Eran stehen sich wieder ein nord- und ein süderanisches Reich, eine nord- und eine südérànische Sprache gegenüber. Dabei ist zu bemerken, dass wir keine Anhaltspunkte dafür haben, dass das sasanidische Parsi auch schon in der Partherperiode gesprochen wurde, dagegen aber angenommen werden muss, dass das Pahlavi auch noch unter den Sasaniden sowol im schriftlichen als auch im mündlichen Gebrauch war. Obwol Firdosi ein Schreiben in Parsi von der Hand des Khosrav I erwähnt (Shahn. 1798, 7), so behauptet dagegen der Wächter des Khosrav II, dass er Alles hören müsse, was mit seinen Gefangenen gesprochen werde, es möge Pahlavî oder Pârsî sein (Shâhn. 2029, 10). Lässt sich hiernach nicht bezweifeln, dass das Pahlavi noch in den letzten Zeiten der Säsänidenherrschaft im Gebrauche war, so dauerte dasselbe nach verschiedenen Angaben der Muhammedaner 1, an manchen Orten des Nordrandes sogar noch länger; so soll im 8. Jahrh. in Zenjan noch reines Pahlavi gesprochen worden sein, in Maragha arabisirtes Pahlavi, endlich in Gustasfi, einem Districte in der Nähe der Kurmündungen, Pahlavi mit Gilani untermischt. Nirgends geht aber aus den Andeutungen persischer Schriftsteller hervor, dass Pahlavî etwas Anderes als eine érànische Sprache gewesen sei, die mir bekannten Pahlaviwörter sind entweder rein éranisch oder tragen doch kein ausländisches Gepräge, wir können daher nicht glauben, dass sich Pahlavî, d.i. die Sprache des Nordrandes, mehr als dialektisch von dem Parsi, der Sprache des Südrandes, unterschieden habe, und wir möchten bezweifeln, dass die dialektische Verschiedenheit die Verständigung zwischen Nord- und Südérâniern unmöglich gemacht habe, wir wissen ja auch, dass Strabo die geringen Sprachunterschiede der Perser und Meder ausdrücklich betont. Wie wir bereits zeigten, konnte der Ausdruck Pahlavî auch im weiteren Sinne gebraucht werden für Alles, was der Heldenzeit oder Vorzeit angehört, in diesem weiteren Sinne konnte man alles Alterthümliche, z. B. die Keilinschriften von Persepolis als Pahlavî bezeichnen. Diess ist aber nicht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes.

Pahlavî und Parsî sind aber nicht die einzigen Sprachen, welche unter der Regierung der Parther und Sasaniden gesprochen wurden, wenigstens für die letztere Periode werden uns von

<sup>1)</sup> Olshausen l. c. p. 43.

lbn Muqaffa 1) noch drei weitere Sprachen oder Dialekte namhaft gemacht: Deri, Khûzî und Suryanî. Was das Suryanî oder Syrische betrifft, so war dasselbe die Sprache von Sevad oder Babylonien, man hat schon längst hervorgehoben, dass die Notiz Ibn Muqaffa's auf eine Zeit gehe, in welcher dieser District noch zum eranischen Reiche gehörte und mit dessen Hauptstadt Ktesiphon demselben ganz nahe lag. In dieser Zeit mag die Kenntniss des Syrischen unerlässlich gewesen sein und man konnte das Syrische mit vollem Rechte zu den Sprachen des éranischen Reiches rechnen, aber auf eine Stelle unter den Sprachen Erans hat diese semitische Sprache natürlich keinen Anspruch. Ganz ähnlich verhält es sich mit einer andern unter den genannten Sprachen, dem Khūzi, der Sprache Khuzistans oder Susianas. Unsere Gewährsmänner versichern uns, dass dieselbe weder hebräisch, noch syrisch noch auch persisch sei, und da wir wissen, dass früher gerade in Susiana eine anarische, vielleicht turanische Bevölkerung sesshaft war, so liegt die Vermuthung nahe, dass ein Rest dieser alten Bevölkerung seine Sprache bis in die Zeit der Sasaniden bewahrt habe. Wir haben also dem Pahlavi und Parsi nur noch eine Sprache hinzuzufügen, das Derî, welches nach allen unseren Nachrichten unzweifelhaft zu den éranischen Sprachen gerechnet werden muss. Diese Nachrichten stehen indessen unter sich insofern nicht im Einklange, als die Einen das Dert seinem sprachlichen Charakter nach mit den Sprachen des Nordrandes verbinden (sie lassen diese Sprache in Balkh, Merv-i-Shahijan, Bukhara oder Bådakhshån gesprochen werden), während Andere keinen Zweifel darüber lassen, dass Derî nur eine etwas vollere Aussprache des jetzigen Neupersischen gewesen sei, wie sie zuerst unter der Regierung des Vararan V zur Geltung kam. schliessen uns in der Erklärung dieses Widerspruches ganz an Olshausen an: wir halten Derf gar nicht für eine besondere Sprache, sondern nur für eine verfeinerte Aussprache am éranischen Hofe, die sich in der Zeit der Partherherrschaft mehr nach dem Nordéranischen, unter den Sasaniden nach dem Südéranischen gerichtet haben wird.

Alle diese Notizen aus Büchern über die Sprachen, welche von dem Tode Alexanders des Grossen bis zur Auflösung des

<sup>1)</sup> Vgl. Fihrist 1, 13 ed. Flügel.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

Reiches durch die Araber in Eran gesprochen worden sein sollen und wol auch wirklich gesprochen wurden, lassen sich durchaus nicht gebrauchen, um diejenigen Sprachreste zu erklären, die wir selbst noch aus der eben genannten Periode des érânischen Lebens besitzen. Was uns in unsern Denkmalen zunächst auffällt, das ist das so häufige Vorkommen aramäischer Wörter in denselben. In den Denkmalen aus der Arsakidenzeit ist das semitische Element so vorwiegend und das érânische Element so bedenklich1), zudem das Material so unbedeutend, dass man sehr wohl auf den Gedanken kommen kann, es hätten die betreffenden Münzlegenden semitisch sein sollen, höchstens dass hie und da ein érânisches Wort beigemischt wurde. Nicht viel anders ist es mit den Inschriften der älteren Såsånidenkönige bestellt, auch hier ist eine Mischung aramäischer und éranischer Bestandtheile unverkennbar; aber noch ist die Frage nach der wirklichen Sprache dieser Inschriften nicht spruchreif, ein Theil der Forscher hält sie für aramäisch, mit Beimischung éranischer Wörter, während ein anderer Theil sie für éranisch hält und in den aramäischen Wörtern fremde Eindringlinge vermuthet2). Ein ganz sicheres Urtheil dürfen wir uns nur über diejenige Sprache erlauben, welche seit der Regierung des Qobad I auf den Münzen erscheint und identisch ist mit der Sprache, in welcher die Uebersetzungen des Avesta und andere theologische Werke der Parsen geschrieben sind. Diese Sprache ist nach übereinstimmender Ansicht aller Forscher eine érânische, der indessen eine nicht unbedeutende Anzahl aramäischer Wörter beigemischt sind. Nicht selten wird von den Parsen jetzt diese Sprache als Pahlavî bezeichnet, was nicht richtig sein kann, wenn man dieses Wort als Bezeichnung der Sprache in der Gegend fasst, welche Pahlav genannt wird: aber völlig unbedenklich ist dieser Name in seiner weiteren Bedeutung als altéranisch, wenn man diesen Begriff auf die Zeit vor der Eroberung der Araber einschränkt. Dass die Sprache aus den Elementen zweier Sprachen zusammengesetzt ist, würde an sich

<sup>1)</sup> Es ist hauptsächlich das Wort שרחכרא, welches Levy (Zeitschr. DMG. 21, 429) für das altpersische patikara halten will. Diese Annahme scheint mir indessen sehr bedenklich, da die Präp. prati (welche frati lauten müsste) nirgendwo im Erânischen vorkommt, sondern stets nur pati ohne r.

<sup>2)</sup> Vgl. meine arischen Studien p. 87.

noch nicht auffallen, da wir ja sonst Mischsprachen kennen; man gewahrt aber keine Durchdringung der beiden Elemente, und es ist nicht recht glaublich, dass die Sprache in dieser Form irgendwo eine Volkssprache gewesen sei und als solche gesprochen wurde; nahe liegt es, in ihr eine künstliche Mischung zu vermuthen, welche vorwiegend für den schriftlichen Ausdruck bestimmt war, indem man aus einem ästhetischen oder irgend einem andern Grunde beide Sprachen in der Art zusammensetzte, wie es hier geschehen ist. Aber auch diese Ansicht ist nicht ohne Bedenken; wenigstens wird man zugeben müssen, dass diese Mischung nicht in derselben Art bewerkstelligt werde, wie es im jetzigen Persischen oder im Türkischen geschieht: es beschränkt sich die Einmischung der fremden Bestandtheile nicht auf Substantive und Adjective, sie erstreckt sich auch auf Zahlwörter, auf Verba, ja selbst auf Partikeln und Pronomina. Dabei ist noch die Art und Weise eine sehr sonderbare, in welcher die semitischen Wörter herüber genommen sind: manche Substantive sind mit Präpositionen zusammengesetzt, die verschiedensten Verbalformen bilden die Grundlage des herüber genommenen Verbums. Einige Anhaltspunkte zur Erklärung dieses sonderbaren Gemisches geben uns jedoch unsere Quellen¹). Diese erwähnen ausser den éranischen Sprachen, von welchen oben schon die Rede war, auch noch, dass man in Sevad die Correspondenz in einer Art von Sprache führe, die syrisch-persisch sei. Noch weitere willkommene Auskunft giebt uns Ibn Mugaffa. Neben verschiedenen Geschäftsschriften und Geheimschriften, von welchen unten die Rede sein soll, erwähnt er auch das Zevareshn<sup>2</sup>), welches nur in gewisser Hinsicht eine Schrift genannt werden kann, viel mehr aber als eine Art der Aussprache (فحعا) bezeichnet wird. Dass man hier den Ausdruck Schrift in sehr weiter Bedeutung zu nehmen hat, sieht man daraus, dass von einem Vocabular die Rede ist, auf welches diese Aussprache angewandt wird und das aus etwa 1000 Wörtern bestehen soll. Dass dieses Zevareshn in 'der That dieselbe Schrift sein soll, die wir gegenwärtig als Pahlavî oder Huzvareshschrift 3) bezeichnen, geht aus einigen Wörtern

48,\*

<sup>1)</sup> Vgl. meine Huzvåreshgrammatik p. 15. Olshausen l. c. p. 36.

<sup>2)</sup> Fihrist p. 14, ed. Flügel.

<sup>3)</sup> Der Name Zevåreshn ist offenbar derselbe wie Uzvåreshn oder Uzvåresh

hervor, die Ibn Muqaffa mittheilt. Hinsichtlich der Aussprache bemerkt er namentlich mit Rücksicht auf die semitischen Wörter. dass man anders lese als schreibe, es würden nämlich beim Lesen die éranischen Aequivalente statt der semitischen Wörter gesprochen, also für bisra, Fleisch, spreche man gusht, für lahma, Brod, spreche man nån. Umgekehrt würden beim Schreiben bei manchen Wörtern statt der éranischen Wörter semitische Aequivalente eingesetzt, für gusht, Fleisch, schreibt man also bisra u. s. w. So seltsam diese Angaben auch aussehen, so lässt sich doch nicht bezweifeln, dass sie, wenigstens theilweise, wahr sind, beim Lesen der Schriften dieser Art überzeugt man sich leicht, dass nicht nur der ganze Gedankengang derselben sowie ihre Construction éranisch ist, sondern dass auch die semitischen Wörter vollkommen rechtlos sind und blos für éranische Wörter gebraucht werden, ohne Rücksicht auf den Umfang ihrer Bedeutung in der Sprache, welcher sie ursprünglich angehören. Es ist klar, dass man dieses Verfahren eigentlich nicht eine Sprache nennen kann, ebenso wenig wird es aber durch die Benennung der Schrift oder Aussprache genügend gekennzeichnet. Ich habe dasselbe früher (Huzv. gr. p. 165) als eine Stilart fassen wollen, als eine Art Kanzleistil, den sich vielleicht die Arsakiden, jedenfalls aber die Sasaniden für ihre Erlasse gebildet haben mochten. glaubt Westergaard (Zendavesta 1, 20), die ganze Einrichtung dieses künstlichen Stils sei aus dem Wunsche hervorgegangen, denselben für das Volk unverständlich zu machen, und diese Ansicht scheint mir jetzt auch die am besten geeignete, um uns diese auf den ersten Anblick höchst seltsame Einrichtung zu erklären. Man wollte in erster Linie eine Geheimschrift, nicht jeder, dem ein solches Schreiben in die Hände fiel, sollte dasselbe lesen konnen, mochte diess nun ein politisches oder theologisches Schriftstück oder auch eine wichtige Privatmittheilung sein. Weil man aber durch die blosse Schrift die Mittheilung noch nicht genug geschützt glaubte, wenn Jedermann die Sprache verständlich war,

oder Huzvaresh in den Büchern der Parsen. Offenbar ist das Wort eine Abstractbildung, man findet an einer Stelle damit bestimmt eine Schrift, an einer andern ebenso bestimmt eine Sprache bezeichnet, vgl. meine arischen Studien p. 81. Die Etymologie des Wortes ist dunkel, der Ursprung desselben aber offenbar in Eran zu suchen. Mit Rücksicht auf den Ortsnamen stelle ich glauben, dass Uzvareshn ursprünglich auf eine Gegend bezogen wurde.

in der sie gemacht wurde, so suchte man auch an der Sprache Veränderungen anzubringen und glaubte seinen Zweck dadurch zu erreichen, dass man erstens einen Theil der Begriffe nicht durch éranische, sondern durch semitische 1) Wörter ausdrückte, und zweitens dadurch, dass man diese semitischen, sowie auch theilweise die éranischen Ausdrücke absichtlich entstellte; wenn wir daher in den Glossaren oder in den Texten semitische oder érànische Wörter falsch ausgesprochen finden, so wird man darin nicht eine Vergesslichkeit, sondern Absicht sehen müssen. Es war mithin ganz in der Ordnung, wenn wir dadrunten für dabrunten, madunad für minoi, kantan für kardan geschrieben finden. Mit einem Worte: Huzvareshtexte sind chiffrirte Texte, und wer dieselben in Parsî umsetzt, der dechriffrirt sie. In dieser Hinsicht kann man allerdings sagen, dass eine Parsigrammatik zugleich eine Huzvàreshgrammatik sei; um aber aus dem Pàrsî Huzvàresh zu machen, dazu bedarf es wenn nicht einer förmlichen Grammatik, doch wenigstens einer ganz ähnlichen Anweisung. Der Hauptschlüssel für die Anfertigung eines Huzvareshtextes dürfte aber hauptsächlich in den Glossaren liegen, sie zeigen, welche Fremdwörter gewählt werden mussten und welchen einheimischen Ausdrücken sie entsprachen; denn es konnte nicht jedes beliebige Wort durch ein semitisches ersetzt werden, die Auswahl war eine conventionelle. Wenn man jetzt gewöhnlich annimmt, dass das Huzvàresh blos dazu bestimmt gewesen sei, geschrieben, nicht aber gesprochen zu werden, so halte ich diese Ansicht nicht für ganz richtig. Dieselben Gründe, welche man hatte, um im schriftlichen Verkehre seine Gedanken vor Unberufenen zu verbergen, konnten auch beim mündlichen Verkehre eintreten, und hier bot das gesprochene Huzvaresh eine bequeme Gelegenheit, die gemachten Aeusserungen vor Dienern und audern uneingeweihten Personen zu verbergen. Aus diesem Grunde geben uns die Glossare die Aussprache der Huzvareshwörter an (was nicht nöthig wäre, wenn man statt derselben immer das Parsiaequivalent gesprochen hätte), und die Parsenpriester haben

<sup>1)</sup> Gewöhnlich begnügt man sich mit der Einmischung aramäischer Wörter, in einzelnen Fällen griff man auch darüber hinaus. Um den Begriff »nichta auszudrücken, bedurfte man zweier Wörter, eines für na = oöx, ein zweites für ma =  $\mu\eta$ . Da das Aramäische beide Ausdrücke nicht scheidet, so entnahm man dem Hebräischen das prohibitive  $\aleph$ .

keinen Anstand genommen in dieser gesprochenen Form ihre Texte an Anquetil gelangen zu lassen, wie man sich aus dessen Papieren überzeugen kann. Auch die Gewohnheit. das Huzvaresh als Pahlavi zu bezeichnen, dürfte so ganz jung nicht sein, an einzelnen Stellen wird Pahlavî als ziemlich verschieden vom Pårsi genannt, das kann aber das medische Pahlavi nach der oben angeführten Stelle Strabo's nicht gewesen sein, wohl aber das künstliche Huzvåresh. Um es kurz zu sagen, das Zevåreshn oder Uzvaresh ist keine wirkliche Sprache, sondern ein Kunstproduct, welches mit unsern Gaunersprachen die grösste Aehnlichkeit hat, namentlich geht das jüdisch-deutsche Wörterbuch (bei Avé-Lallemant, Das deutsche Gaunerthum 4, 319 flg.) fast ebenso weit wie die Huzvaresh-Glossare: es nimmt Pronomina (oni), namentlich aber viele Partikeln aus dem Hebräischen auf, es überträgt Verba und wandelt sie deutsch ab (z. B. holchen, er holcht, ich bin geholcht etc.) und gebraucht sie in deutschem Sinne (wie holchts = wie gehts). Seinen Ursprung mag das Uzraresh, wie unsere Quellen wollen, in Sevad und in der kaufmännischen Correspondenz haben, welche bei der Unsicherheit des Briefgeheimnisses das Bedürfniss fühlte, den Sinn der Briefe für Unberufene zu verbergen, in dieser Hinsicht bot eine conventionelle Kunstsprache grössere Garantien, als eine wirklich gesprochene. Auch die Diplomatie fand den Gebrauch dieser Kunstsprache nützlich und wandte sie an, ebenso die Priester in ihren Schriften, die gleichfalls von Unberufenen nicht verstanden werden sollten. Es leuchtet ein, dass diese Kunstsprache bei Handelsgeschäften und diplomatischen Verhandlungen, auch im mündlichen Verkehre mit Nutzen gebraucht werden konnte. wenn auch nicht zu langen Reden, so doch zu kurzen Mittheilungen. Der Gebrauch dieser Kunstsprache endigte nicht mit den Säsäniden, wir finden sie noch später auf den Münzen tabaristanensischer Herrscher und selbst auf den Münzen der ersten Khalifen.

## ZWEITES CAPITEL.

## Die érânische Schrift.

Für die Kunst des Schreibens haben die alten Perser zwei verschiedene Sprachwurzeln verwendet. Schon in den Inschriften des Darius bezeichnet dipis eine Inschrift, und dieses Wort ist von einer Verbalwurzel dip abzuleiten, welche sich auch in andern érànischen Sprachen in verschiedenen Ableitungen erhalten hat. Hierher gehört vor Allem διφθέρα, welches Wort bei Ktesias und spätern Griechen zur Bezeichnung der persischen Annalen verwendet wurde, aber, wie man aus Herodot (5, 58) entnehmen kann, im westlichen Asien schon frühe ein Buch oder eine Handschrift bezeichnete. Herodot scheint zu glauben, das Wort sei griechisch und von δέφω abzuleiten; diese Ansicht ist entschieden falsch, es ist persisch und kommt von dip; noch jetzt bedeutet bei den Persern defter ein Buch. Von der gleichen Wurzel stammt das oben (p. 584) genannte dibistàn, Schreibstube, Schule, ferner dévàn oder dîvàn, Schreibeheft, im Armenischen Archiv, ferner neup. diwér, arm. dpîr, Schreiber. Was die Grundbedeutung der Wurzel dip betrifft, so nehme ich an, dass sie identisch sei mit skr. lip, beschmieren, so dass also skr. lipi (das Bestreichen, die Schrift) und lipikara (Tüncher und Schreiber) hierher zu ziehen wäre. Es spricht nicht gegen diese Ansicht, dass die Inschrift, welche Darius mit dipis bezeichnet, in den Felsen gemeisselt ist, weil wir wissen, dass die eingemeisselten Buchstaben mit Gold oder mit Farben überzogen wurden, es spricht aber dafür, dass von der gleichen Wurzel auch im Neupersischen ديوار, déwàr, Mauer, ديباج, débàj, Brokat, abgeleitet werden muss. Ein zweiter altpersischer Ausdruck für schreiben ist ni-pish, auch dieser wird bereits von Darius gebraucht, findet sich aber auch im neupersischen nuvishten bis auf den heutigen Tag und ist weiter westlich zu den Slaven gedrungen, wo Wörter wie pismo, Schrift, und verschiedene andere Wörter von der Existenz einer Wurzel pish, schreiben, Kunde geben, und selbst bei den alten Preussen sind Worte wie peisaton, geschrieben, peisalei, Schrift, an diese Wurzel pish anzuschliessen. Während wir demnach für Südéran zw eierlei Ausdrücke für die Kunst des Schreibens nachweisen können,

sind wir für Nordéran nicht in der gleichen Lage, dort könnte man höchstens in dem Worte nacka die Bezeichnung einer schriftlichen Urkunde sehen und dasselbe als Lehnwort mit arm. abschreiben, vermitteln. Allein diese Ableitung ist nicht sicher und andere Wörter für das Schreiben giebt es nicht; wo von Büchern die Rede ist, wird vielmehr immer das im Gedächtnisse behalten (darethra) und das Hersagen (marethra) damit in Verbindung gesetzt, so dass kein Zweifel ist, dass die heiligen Schriften ursprünglich hauptsächlich durch mündliche Ueberlieferung und Einprägung in das Gedächtniss der Schüler fortgepflanzt wurden. Es wäre voreilig, daraus schliessen zu wollen, dass man in Nordérân in alter Zeit den Gebrauch der Schrift nicht gekannt habe: sagt uns doch Herodot, dass Dejokes nach seiner Thronbesteigung die meisten seiner Regierungsgeschäfte schriftlich abmachte. Thatsache aber bleibt es, dass wir bis ietzt über das Wesen der nordéranischen Schrift nur Vermuthungen aufstellen können.

In Südéran dagegen reicht unsere Kenntniss der Schrift hinauf bis zu den Anfängen des Achämenidenreiches, wenn wir nämlich die kleine Inschrift in Murghab auf den Stifter dieses Reiches beziehen dürfen, wie wahrscheinlich ist. Die älteste südérànische Schrift liegt uns vor in den Inschriften der Achämenidenkönige: wir haben mithin den Vortheil, dass sie uns ganz in der Form überliefert ist, in der sie ursprünglich niedergeschrieben wurde. Sie ist eine Gattung der sogenannten Keilschrift, aber eine von den übrigen Gattungen ziemlich abweichende, ihr System ist das einfachste, und dieser Umstand dürfte schon für die verhältnissmässige Jugend der altpersischen Keilschrift sprechen. In localer Beziehung ist die altpersische Keilschrift die östlichste Gattung dieser Schriftart. Man findet Keilschriften der verwickeltern Arten als Uebersetzungen neben den altpersischen Texten, im Norden Erans finden sich Inschriften, die nur in den verwickeltern Arten geschrieben sind von noch unbekannten Königen, sowol in Medien wie auch in Armenien, ganz besonders sind aber die verwickeltern Keilschriftgattungen im Westen Erans zu Hause, im Gebiete des Euphrat und Tigris. Dagegen ist noch keine Zeile in Keilschrift östlich von der Persis gefunden worden, denn wenn Ferrier solche Inschriften in Balkh und Farah gesehen zu haben glaubte, so haben diess spätere Nachforschungen nicht bestätigt, und die Nachricht dürfte auf Irrthum beruhen. Diese Beschränkung der Keilschrift auf den westlichen Theil der éranischen Monarchie liefert den Beweis, dass die Schrift keinenfalls von Osten her vorgedrungen ist, eher kann sie vom Norden, am wahrscheinlichsten aber vom Westen her gekommen sein, und solche Abhängigkeit des südérânischen Reiches vom Norden und vom Westen kann uns bei der Schrift nicht auffallen, nachdem wir auf andern Gebieten der Culturgeschichte derselben Thatsache begegnet sind. Wir wiederholen, dass der Gebrauch der Keilschrift durch die Perser erweist, dass sie, sowie der ganze Westrand Erans, in früher Zeit bis zu einem gewissen Grade mit der Cultur des Westens in Babylon und Ninive innig verbunden waren. Im Besondern jedoch macht der Anschluss des altpersischen Keilsystems an die ältern Systeme nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Die altpersische Keilschrift ist die einzige, welche wirklich den Namen eines Alphabets verdient, alle andern Gattungen der Keilschrift sind Syllabare. Einzelne Eigenthümlichkeiten der altpersischen Schrift machen ihren Anschluss an die anarischen Systeme unmöglich. Es giebt Zeichen, welche blos vor i oder u stehen, aber kein einziges, das blos vor a stünde; das Zeichen, hinter welchem ein a zu lesen ist, bezeichnet aber zu gleicher Zeit auch den vocallosen Consonanten. Diess sind Eigenthümlickeiten, die von den älteren Systemen bedeutend abweichen, die für Silben wie ru, ri etc. eigene Zeichen haben. Die Buchstaben m und v sind in den ältern Keilschriftsystemen nicht geschieden, aber im altpersischen Alphabete sind sie es. Die assyrische Schrift hat keine Zeichen für Aspiraten, das Altpersische drückt in seiner Schrift wenigstens die harten Aspiraten besonders aus. Diese Eigenthümlichkeiten lassen das altpersische Alphabet weder an die anarischen, noch an das assyrische Syllabar anschliessen, dagegen zeigen sich einige Berührungen mit dem Babylonischen: das ideographische Zeichen für König (welches man früher naga lesen wollte) ist aus dem Babylonischen entnommen, und im Ganzen erkennt jetzt Oppert 1) neun solche Zeichen, die mit dem Babylonischen übereinstimmen. spricht für die Herkunft des altpersischen Alphabets aus Babylon,

<sup>1)</sup> Cf. Oppert, Sur la formation de l'alphabet perse, im Journal asiat. 1874. p. 238 fig.

und Oppert (l. c. p. 244) glaubt, dasselbe sei durch Kyros oder in dessen Auftrage zusammengesetzt worden, und zwar erst nach der Einnahme Babylons durch die Perser. Man wählte zu diesem Zwecke 36 Wörter aus, die im Babylonischen mit Ideogrammen geschrieben wurden, und gab jedem Ideogramme den Werth eines einzelnen Buchstaben; das Alphabet wurde weiter noch dadurch vereinfacht, dass man in der neuen Schrift nur den Winkelhaken und den einzelnen Keil zuliess, letzteren sowol in horizontaler als in vertikaler Richtung; aus 3-5 dieser Grundelemente setzte man die einzelnen Buchstaben zusammen 1). Auf diese Weise ist ein Uebergang von den syllabischen Systemen zu einer Buchstabenschrift denkbar, es fehlt uns aber noch die Erklärung des bedeutenden Fortschrittes, der die Perser veranlasste, statt der unbehülflichen Silbenschrift eine Buchstabenschrift zu erfinden. Es ist übrigens kaum anzunehmen, dass die Keilschrift die einzige Schriftart war, deren man sich im Reiche der Achämeniden bediente. Die Keilschrift eignet sich sehr schön zu einer Monumentalschrift, musste aber für den gewöhnlichen Verkehr ihre Unbequemlichkeiten haben, und wir können nicht glauben, dass Briefe und Befehle (Her. 1, 124. 125), oder Werke, wie die von Ktesias erwähnten königlichen Annalen, in Keilschrift geschrieben waren. Es liegt sehr nahe, anzunehmen, dass neben dem Keilschriftalphabete noch ein anderes im Gebrauche war, welches man zu Briefen und Schriftwerken verwendete. Wie dieses Alphabet aussah und ob es in seinen Principien genau mit dem Keilschriftalphabete übereinstimmte, können wir natürlich nicht sagen, da wir dasselbe nicht kennen; da aber im Westen neben der Keilschrift ein förmliches Alphabet vorkommt<sup>2</sup>), so ist es wahrscheinlich, dass die alten Perser ein solches von Babylon oder Assyrien einführten und für ihre Sprache verwendeten. Allerdings wird dieses Alphabet für den Ausdruck der altpersischen Sprache nicht sonderlich geeignet gewesen sein bei dem Missverhältnisse, welches zwischen einer indogermanischen Sprache und der semitischen Schrift stattfindet; aber dieses Missverhältniss besteht die ganze érànische Geschichte hindurch bis auf den heutigen Tag,

Bei Oppert (l. c. p. 242 fig.) findet man eine Tabelle der babylonischen Zeichen, aus welchen sich die altpersischen entwickelt haben dürften.

<sup>2)</sup> Cf. Schrader, Die assyrisch-babylon. Keilinschriften p. 167.

und die dadurch verursachte Unbequemlichkeit schien nicht unerträglich, weil man eben blos für die Eingebornen schrieb, welche die Mängel der Schrift aus ihrer lebendigen Kenntniss der Sprache ergänzen konnten.

Auf die Periode der Achämeniden folgte das Reich der Parther, und wir haben bereits gesagt, dass die Arsakiden ihre Münzen mit griechischen Legenden in griechischer Schrift versahen. Wir wissen aber auch bereits, dass eine Anzahl von Münzen uns erhalten blieb, die aus der Zeit der Arsakiden stammen und wahrscheinlich von Unterkönigen herrühren, die einheimische Sprache und Schrift tragen; sie hat Levy benutzt, um in einer sehr dankenswerthen Arbeit 1) die éranische Schriftgeschichte in dieser Periode zu erforschen. Die meisten der genannten Münzen kommen aus Hamadan, Shîrâz und Kermân 2), also aus dem Süden und Westen des Reiches, und dass sie von Eraniern herrühren, darf als bestimmt angenommen werden, da auf ihnen der Feueraltar erscheint, vor welchem eine betende Person steht; auf mehreren derselben ist auch Ahura Mazda selbst abgebildet in derselben Weise, wie wir ihn auf den älteren Denkmalen dargestellt finden. Auch das Bild des Königs spricht durchaus für diese Annahme, derselbe trägt zwar nicht die aufrecht stehende Tiara des Grosskönigs, aber doch eine éranische Kopfbedeckung, auf den späteren Münzen sichtlich den Paitidana. Auf einer dieser Münzen ist auch der König mit Scepter und Blume oder Becher abgebildet, wie er auf den Monumenten von Persepolis erscheint. Alle diese Dinge zusammen sprechen für die Richtigkeit der Vermuthung Levy's, dass diese Münzen von érànischen Unterkönigen herrühren möchten; das scheint uns auch die Wendung der königlichen Köpfe nach rechts andeuten zu sollen, während das Bild der Grosskönige immer nach links schaut. Diese Münzen tragen Legenden in einheimischer Schrift, deren Zeichen dem aramäischen Alphabete angehören, wie es sich im vierten und dritten Jahrh. vor Chr. ausgebildet hatte und auf kleinasiatischen Denkmalen, dann auf Münzen und Siegeln sowie auf Steinmonu-

<sup>1)</sup> Cf. Levy, Beiträge zur aramäischen Münzkunde Erâns und zur Kunde der älteren Pehlevischrift in Zeitsch. DMG. 21, 421 fig. Vgl. auch Franc. Lenormant, Etudes sur l'alphabet Pehlvi, Journal asiat. 1865. 2, 180 fig.

<sup>2)</sup> Levy l. c. p. 438.

menten und Papyrusfragmenten sich vorfindet, welche in Aegypten gefunden wurden 1). Hieraus würde folgen, dass die persischen Unterkönige, denen diese Münzen angehören, diese wo nicht unter der Oberhoheit Alexanders, so doch unter den Seleukiden schlagen liessen, von da hinab bis in die Zeit der Arsakiden: in dieser ganzen Periode ist also eine aramäische Schrift in Eran einheimisch gewesen. Inschriften mit ähnlichen Schriftzügen sind auch bei Holvan und in Khuzistan gefunden worden<sup>2</sup>, sie scheinen eine Verwandtschaft mit dem nabatäischen und palmvrenischen Alphabete zu haben, doch sind die vorhandenen Copien nicht genau genug, um ein sicheres Urtheil zu erlauben, die Frage nach der Herkunft dieser Inschriften muss also bis auf Weiteres noch unentschieden bleiben. Wichtig für die éranische Schriftgeschichte ist eine Reihe anderer Münzen, die junger sind als die oben besprochenen, aber immer noch vor den Beginn der Sasanidendynastie gesetzt werden müssen. Sie zerfallen in zwei Klassen, die meisten Münzen der ersten Klasse müssen aus numismatischen Gründen in die Zeit des Phraates I und Mithridates I gesetzt werden, während einige andere der Zeit des Phraates IV angehören dürften 3). Von der Schrift dieser Münzen leitet Levy die sogenannte parthische Schrift ab, welche er Westpahlavî nennen will, sie findet sich noch auf den Denkmalen der ersten Såsåniden, aber nicht mehr auf deren Münzen und kommt dann ganz ausser Gebrauch. Eine zweite Klasse von Münzen glaubt Levy 4) in die Zeit des Vologeses II (130-149 n. Chr.) setzen zu dürfen. Die Alphabete dieser beiden Klassen von Münzen bilden nun die Vorstufe der unter den ersten Sasaniden auftretenden Schriftarten, so zwar, dass diese letzteren sich nicht auseinander, sondern gleichzeitig und unabhängig von einander entwickelt haben und als Grundschrift das aramäische Alphabet angesehen werden muss, welches uns auf Gewichten, Siegeln und Gemmen aus babylonischer, assyrischer und achämenidischer Zeit entgegentritt. Aus diesem Alphabete ging zunächst die Schriftart hervor, die man sasanidisches Pahlavî genannt hat, die

<sup>1)</sup> Levy l. c. p. 428.

<sup>2)</sup> l. c. p. 445.

<sup>3)</sup> Cf. Taf. II, Nr. 1-10 bei Levy, der Nr. 8. 9 in die Zeit des Phraates IV setzt.

<sup>4)</sup> l. c. p. 455.

aber Levy Ostpahlavi nennen möchte1), während die Schrift. welche man früher als das parthische oder persepolitanische Pahlavi bezeichnete, als das Westpahlavi gelten müsste. Diese letztere Schrift ist es nun, welche mit den Inschriften der beiden ersten Sasaniden ihr Ende erreicht und in späterer Zeit nirgends mehr gebraucht wird; das Ostpahlavi dagegen blieb im Gebrauche und entwickelte sich nach und nach zu der Schrift, wie sie auf den späteren Såsånidenmünzen und in den Handschriften der Parsen sich findet. Wir sind mit dieser Entwickelung der Schriftgeschichte ganz einverstanden, nur gestehen wir, dass wir keinen rechten Grund für die Bezeichnung Ost- und Westpahlavi finden können. Ohne ableugnen zu wollen, dass sich diese Schrift schon in sehr früher Zeit nach Ostéran verbreitet habe, wo die älteste indische Schrift (die sogenannte arianische, deren Gebrauch für eine érànische Sprache sich nicht nachweisen lässt) mit ihr zusammenhängen mag, und dass die Ostérânier sich derselben bedienten, wenn sie etwas schrieben, so müssen wir doch festhalten, dass kein Beweis dafür vorliegt, dass jene Schrift vorzugsweise in Ostéran gebraucht wurde oder gar von dort aus sich nach Westen verbreitete. Nach unserer Ueberzeugung kann auch hier die Scheidung des Nordens von dem Süden eintreten, das sogenannte Westpahlavi war im Norden, in dem Gebiete der Parther, vorzugsweise verbreitet, es erlosch bald nach dem Sturze der Arsakidendynastie, weil mit der Herrschaft der dem Süden entstammenden Säsäniden der im Süden gebräuchliche Ductus der Schrift das sogenannte Ostpahlavi) die Oberhand behielt. Das Wichtigste an der Sache ist, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Schriftarten nicht bestand und beide ihren unzweifelhaften Ursprung im semitischen Westlande hatten. Aus diesem Grunde fehlt auch allen diesen Schriftarten die genaue Vocalbezeichnung, weil sie blos die drei Zeichen für a, i, u vorfanden. Ist schon dieser Mangel an Genauigkeit sehr störend bei einer indogermanischen Sprache, weil sich die Vocale nicht mit der Sicherheit ergänzen lassen, wie in den semitischen Sprachen, so wurde die Schrift in späterer Zeit noch verwickelter, indem man von der Zeit Qobads I anfangend vielfach Ligaturen erfand, in welchen 2-3 Consonanten zu einem Ganzen vereinigt sind. Ich

<sup>1)</sup> Levy l. c. p. 456.

will die von Westergaard<sup>1</sup>) ausgesprochene Ansicht, dass sich unter diesen Ligaturen willkürlich erfundene Zeichen befinden, nicht ganz verneinen, im Ganzen aber scheint mir die Entstehung derselben auf natürlichem, geschichtlichem Wege sehr wohl denkbar. Es war eben eine flüchtig geschriebene, aber für das Auge nicht ungefällige Currentschrift, und die Unbequemlichkeiten, über welche wir zu klagen haben, waren für den Eingebornen, welcher die Sprache verstand, nicht in gleichem Masse vorhanden<sup>2</sup>).

Nach unserer Ueberzeugung hat Levy das Richtige getroffen, wenn er das sogenannte Zendalphabet, die Schrift, mit welcher das Avesta in unseren ältesten Handschriften geschrieben ist, aus der südérânischen Schrift (Ostpahlavî) ableitet3). Mehrere der Buchstaben in beiden Alphabeten sind ganz dieselben, und eine ganze Reihe der eigenthümlichen Zeichen des Avestaalphabetes, die Aspiraten, lassen sich ohne Schwierigkeit als Entwickelungen des südéranischen Alphabets nachweisen. Die charakteristische Eigenthümlichkeit des Avestaalphabetes liegt in der Bezeichnung der Vocale, hier werden nicht blos die matres lectionis geschrieben, sondern sämmtliche Vocale, auch die kürzesten, ausgedrückt und mit den Consonanten in Reihe und Glied gestellt. ganz so wie es in unseren europäischen Alphabeten der Fall ist. Diese Eigenthümlichkeit unterscheidet das Avestaalphabet von allen übrigen Alphabeten Erans und Asiens überhaupt; denn nicht blos nach dem Systeme der älteren parthischen und säsänidischen Alphabete, auch nach dem der Keilschrift sowie der arianischen Schrift ist diess nicht der Fall, die erstere bezeichnet nur die matres lectionis, die letztere setzt wenigstens die Vocale nicht auf gleiche Stufe mit den Consonanten, sondern bezeichnet sie an

<sup>1)</sup> Zendavesta 1, 20.

<sup>2)</sup> Auch für die Schrift, welche wir hier als die südéränische bezeichnet haben, ist der Name Uzvars oder Huzväresh im Gebrauche. Eine oft angeführte Stelle eines Parsenbuches (vgl. meine Huzv. gramm. p. 22) bezeichnet Uzvars ausdrücklich als eine Schrift, und zwar als die Schrift von Seväd. Diese Angabe lässt sich mit den oben gegebenen Ausführungen leicht vereinigen.

<sup>3)</sup> Cf. l. c. p. 460. Anderer Ansicht ist indessen Lepsius, der in der zweiten Auflage seines Standardalphabets p. 120 das Avestaalphabet für das ältere halten will, aus dem erst zur Zeit der Säsäniden die gebräuchlichen Pahlavfalphabete reducirt worden seien.

diesen. Nur ein einziges asiatisches Alphabet hat dieselben Eigenthümlichkeiten wie das Avestaalphabet, das armenische. dessen Entstehungsgeschichte wir bereits oben (p. 732) erzählt haben. Es ist unsere Ueberzeugung, dass auch das Avestaalphabet nicht älter ist als das armenische, vielleicht dass es sogar mit demselben in einem gewissen Zusammenhange steht. Diese Annahme würde uns in die Zeit nach Shapur II verweisen; in der Gestalt, in welcher uns das Alphabet vorliegt, kann es jedoch kaum so alt sein, es muss erst etwa zwischen 500-600 n. Chr. gesetzt werden, wenn es älter ist, so muss es Wandlungen erfahren haben, von welchen wir jetzt nichts mehr wissen. Der Zweck, den man durch die Feststellung dieses Alphabetes zu erreichen suchte, kann kein anderer gewesen sein, als dass man dem Leser möglich machen wollte, die Texte genau so zu lesen, wie sie gelesen werden mussten, es ist wahrscheinlich, dass man dabei besonders Personen im Auge hatte, welche Texte öffentlich vorzulesen hatten und bei der Unvollkommenheit der gewöhnlich gebrauchten Schriftarten in der Eile leicht fehl greifen konnten; weniger war es wol die Absicht, durch eine klare, deutliche Schrift dem Verständnisse der Leser zu Hülfe zu kommen. Es ist mir darum wahrscheinlich, dass die Erfinder dieser Schrift in erster Linie die Vorleser der heiligen Schriften im Auge hatten, da in der That bei dem lauten Lesen derselben auf Genauigkeit viel ankam (cf. Yc. 19, 6 flg.). Man würde indessen irren, wenn man annehmen wollte, es sei diess der ausschliessliche Zweck der Avestaschrift gewesen, nichts deutet darauf hin, dass dieselbe jemals eine heilige gewesen sei. Denn erstens finden wir, dass die Parsen durchaus nicht strenge darauf halten, dass das Avesta mit der Avestaschrift geschrieben werde, man verwendet auch die neupersische Schrift zuweilen, und in neuerer Zeit ist das ganze Avesta, ausserordentlich häufig aber das Khorda-Avesta in Guzeratischrift gedruckt worden. Zweitens wird die Avestaschrift auch in Werken, welche mit Pahlavischrift geschrieben sind, nicht selten gefunden um einzelne Wörter wiederzugeben. meistens wol solche, welche man aus irgend einem Grunde besonders deutlich machen wollte. Ebenso findet man in Pahlavîglossaren die Avestaschrift nicht selten dazu verwendet, um die Aussprache der Pahlaviwörter zu bezeichnen. Als dritten Grund kann man endlich noch hinzufügen, dass die Avestaschrift wahrscheinlich mehr Zeichen besessen hat, als zur Wiedergabe des Avestatextes nöthig sind, ein Umstand, mit welchem wir uns sogleich näher zu beschäftigen haben werden. Die Avestaschrift, welche wir in den ältesten Handschriften des Avesta finden sowie in den späteren indischen Handschriften, welche nach diesen älteren Mustern gefertigt sind, ist in ihren Zügen etwas verschieden von der Schrift der Handschriften, welche aus Yezd und Kerman stammen 1). Die Unterschiede sind indessen unerheblich und, Kleinigkeiten abgerechnet, vielleicht blos aus kalligraphischen Rücksichten entstanden.

Bisher haben wir die Geschichte der éranischen Schrift aus den Denkmalen zu entwickeln gesucht, die uns geblieben sind, indem wir allmälig von der ältesten Zeit bis zur späteren fortschritten. Es sind uns indessen einige Notizen über altéranische Schrift auch bei einigen muhammedanischen Schriftstellern geblieben, welche sich mit den Alterthümern Erans beschäftigten, unter welchen der gelehrte Verfasser des Fihrist einen hervorragenden Platz einnimmt. Selbstverständlich beziehen sich diese Notizen zumeist auf die spätere Sasanidenzeit, sie zeigen uns aber doch, dass wir auch diese Periode nichts weniger als vollständig überschauen. Dass die verschiedenen Schriftarten, von welchen gesprochen wird, ebenso viele Systeme darstellen, ist nicht anzunehmen; manche dieser Schriftarten mögen sich nur durch Aeusserlichkeiten von einander unterschieden haben, ähnlich wie in der neueren Schrift etwa Taaliq und Shikeste sich unterscheiden, in einigen Fällen macht aber die grosse Verschiedenheit in der Zahl der Zeichen doch nöthig, eine Verschiedenheit des Svstems anzunehmen. Die Zahl der Alphabete wird von dem Verfasser des Fihrist auf sieben angegeben, gewiss nicht zufällig; auch bei den Parsen finden wir die Nachricht?, dass Tahmurath mit der Kenntniss von sieben Schriftarten begabt war, welche Kenntniss dann auf Yima überging; auch sonst ist die Zahl sieben bei den Eraniern eine heilige Zahl. Voran stellen wir das Alphabet des Mani, welches wol eines der ältesten unter den von

<sup>2)</sup> Cf. meine Parsigrammatik p. 139.



<sup>1)</sup> Man findet diese Schriften in meiner altbaktrischen Grammatik p. 7. 5. Die kleine Verschiedenheit scheint mir übrigens gegen die Annahme su sprechen, dass unsere alten Handschriften aus Yeld stammen.

Fihrist genannten Schriftarten sein wird. Dass Mani ein eigenes Alphabet gebildet habe, wird uns von mehreren Seiten berichtet und ist darum nicht zu bezweifeln; wahrscheinlich wünschte Mànì nicht, dass seine Schriften von Unberufenen gelesen würden, und schrieb sie darum mit einem Alphabete, das nur seinen Schülern bekannt war; dasselbe wird sich jedoch mehr durch die Form der Buchstaben als durch sein Wesen von anderen érànischen Alphabeten unterschieden haben. Ueber die Zahl der Zeichen dieses Alphabetes gehen aber unsere Nachrichten auseinander: während Epiphanius 1) versichert, das Alphabet des Mànî habe 22 Zeichen gehabt, nach der Art der syrischen Alphabete, behauptet der Verfasser des Fihrist, dass es mehr Zeichen gehabt habe als das arabische Alphabet, mithin mehr als 28 Zeichen; nur eine Schriftprobe würde hier Aufklärung verschaffen können. Ein zweites wichtiges Alphabet ist dasjenige, welches der Verfasser des Fihrist mit Dîn defterîh (دين دفتريه) bezeichnet, dasselbe diente zur Schreibung des Avesta, wie auch sein Name sagt. Masûdî, der uns einige weitere Nachrichten mittheilt, sagt, dasselbe habe 60 Zeichen gehabt und sei nicht blos zum Aufschreiben des Avesta verwendet worden 2). Unser Avestaalphabet zeigt nur 48 verschiedene Zeichen, man würde dasselbe unter gewissen Bedingungen für identisch mit unserm Alphabet halten können, sei es dass man annimmt, dass jetzt verschiedene Buchstaben, welche ursprünglich vorhanden waren, in unsern Texten nicht mehr unterschieden werden<sup>3</sup>), oder auch, indem man Gewicht auf den Ausspruch Masûdîs legt, es sei dieses Alphabet nicht blos zur Schreibung des Avesta verwendet worden, die noch übrigen 12 Zeichen hätten dann zu der Wiedergabe von Werken gedient, die nicht in der Sprache des Avesta geschrieben waren. Eine dritte Schrift-

<sup>1)</sup> Epiphanius adv. haeres. 2, 629 ed. Patav. Βίβλους γὰρ οὖτος (ὁ Μάνης) διαφόρους ἐξέθετο. Μίαν μὲν Ισαριθμον εἴχοσι δύο στοιχείων τῶν χατά τὴν Σύρων στοιχείωσιν δι' ἀλφαβήτων συγχειμένην. Χρῶνται γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν Περσῶν μετὰ Περσικά στοιχεῖα καὶ τῷ Σύρψ γράμματι, ὥσπερ παρ' ἡμῖν πολλὰ ἔθνη τοῖς Έλληνικοῖς κέχρηνται.

<sup>2)</sup> Cf. Lepsius, Das ursprüngliche Zendalphabet (Berlin 1863) p. 338. Masudi 2, 124. Fihrist 1, 13 ed. Flügel.

<sup>3)</sup> Diess ist die Ansicht von Lepsius, welcher das Alphabet zu ergänzen sucht. Seine Ansicht findet allerdings Stützen in den Ueberlieferungen der Parsen.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

art, welche der Fihrist Kashtaj (کشتر) nennt, soll aus 28 Zeichen bestehen und auf Siegeln, Münzen etc. angewendet worden sein; es mag diese Schrift so ziemlich mit der älteren Såsånidenschrift identisch gewesen sein, diese zählt mit den in ihr gebräuchlichen Ligaturen 24 Zeichen<sup>1</sup>), und es ist leicht möglich, dass uns einige Zeichen nicht bekannt geworden sind. Nur wenig davon verschieden war wol die vierte Schriftart, welche der Fihrist-Halbkashtaj (نيم كشتري) nennt; die Zahl der Zeichen war die gleiche, man schrieb damit philosophische und medicinische Werke: wahrscheinlich war die Verschiedenheit dieser vierten Schriftart von der dritten nur durch das verschiedene Material bedingt, welches man zum Aufschreiben der Bücher verwenden musste. Um so verschiedener ist die fünfte Schriftart, welche der Fihrist mit dem Namen Vîsh-debîrih (ويش دبيريه) d. i. Vielschrift bezeichnet, weil sie nicht weniger als 365 Zeichen hat; in dieser Schrift, sagt er, habe man die Geheimnisse der Physiognamie etc. aufgezeichnet. Zu einer Geheimschrift stempelt diese Schriftart die grosse Menge der Zeichen, die wir jedenfalls annehmen müssen, selbst wenn wir die Zahl 365 nicht als ganz authentisch betrachten. Welcher Art diese Zeichen gewesen seien. möchte man gerne wissen, aber die Kürze der Nachricht erlaubt keinen Schluss; es ist möglich, dass der Verfasser des Fihrist von ähnlichen Zusammenziehungen sprechen will, wie sie in der oben beschriebenen Huzvåreshschrift vorliegen; es ist aber auch möglich, dass sich aus der alten Zeit eine mit den verwickeltern Arten der Keilschrift verwandte Silbenschrift bis in die Zeit der Sasaniden erhalten hatte. Weit einfacher ist die sechste Schriftart Razsahrih (?) (ز سهرية) d. i. Geheimschrift. Sie war eine doppelte und bestand je aus 25 als aus 40 Zeichen, Näheres können wir über sie um so weniger sagen, als allem Anschein nach Ibn Muqaffa selbst sie nicht gesehen hat. Das Gleiche gilt von einer Schrift, die er Shâh-debîrih (شاه دبيية) oder Königsschrift nennt und die mit der vorigen sehr verwandt sein muss. Endlich die siebente und letzte Schriftart heist Nâme-debîrih (نامه دبيريه) d. i. Brief- oder Buchschrift; daneben steht die Notiz, dass Einiges in der alten syrischen Sprache geschrieben werde und man es auf

<sup>1)</sup> Cf. Mordtmann, Zeitschr. DMG. 8, Taf. 5.

persisch lese. Diess ist nicht viel verschieden von dem, was derselbe Schriftsteller vom Zevareshn gesagt hat 1). Allein diese Schrift soll nur 33 Zeichen haben, es ist nur von einfachen Zeichen in ihr die Rede und nirgends werden Contractionen erwähnt.

## DRITTES CAPITEL.

## Die altérânische Literatur. Das Avesta.

Die Denkmale des südérânischen Zweiges, die noch erhalten wurden, bestehen einzig und allein in den Inschriften der Achämenidenkönige; da uns die Regierungszeit der einzelnen Könige bekannt ist, so können wir auch die Zeit der Abfassung derselben annähernd bestimmen. Die Vergleichung mit den älteren Inschriften Ninives und Babylons zeigt, dass die Form der altpersischen Inschriften nicht in Eran entstanden, sondern der assyrischen nachgeahmt ist. Ueber ihren Inhalt ist wenig zu sagen, die meisten beziehen sich nur auf die Gründung irgend eines Bauwerkes, eine Ausnahme machen blos die Inschriften des Darius I. welche wichtige historische Notizen geben, dazu noch einige andere Bemerkungen von Interesse, auf die wir unten wieder zurückkommen müssen. Andere geschriebene Denkmale der alten Perser sind uns nicht geblieben, doch wissen wir, dass solche vorhanden waren, wenigstens nennt uns Ktesias königliche Annalen, aus welchen er selbst geschöpft haben will. Der Verlust dieses Werkes ist jedenfalls zu bedauern, wenn man auch bei der bekannten Neigung der Perser zu Uebertreibungen vermuthen muss, dass das Werk für die Sagengeschichte von grösserer Bedeutung gewesen sein würde als für historische Thatsachen. Ein grosser Theil des in den königlichen Annalen enthaltenen Stoffes ist uns sicher in dem Königsbuche des Firdosi erhalten, wenn auch schwerlich in der ursprünglichen Form. Dass ein Theil dieser Annalen auf Befehl des Ardashîr I vernichtet wurde, und zwar

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Fihrist 1, 14 flg. ed. Flügel.

gerade derjenige Theil, der für uns der wichtigste wäre, geht aus der oben (p. 193 not.) mitgetheilten Nachricht des Masudi hervor.

Die umfangreichsten Denkmale altéranischer Literatur sind dem nordérânischen Zweige zuzutheilen, und ihr Alter werden wir nun zu untersuchen haben. Ein solches Unternehmen mag Vielen überflüssig erscheinen, da man nicht selten die Behauptung hört, das Alter derselben sei bereits erwiesen durch die vergleichende Sprachwissenschaft. Ehe wir untersuchen, ob diese Versicherung richtig ist, werden wir zuerst fragen müssen, ob denn die vergleichende Sprachwissenschaft überhaupt in der Lage sei, einen solchen Beweis liefern zu können? Betrachten wir die Sache etwas näher, sehen wir uns vor Allem den Titel einer vergleichenden Grammatik an. Wir finden, dass Bopp sein grosses Werk giebt als eine vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen, und nicht viel anders Schleicher, welcher ausser der indogermanischen Ursprache das Altindische, Altérànische. Altgriechische. Altitalische. Altkeltische. Altslavische. Litauische und Altdeutsche aufgenommen hat. Fragt man nun die Linguisten, warum gerade diese Sprachen verglichen werden und keine anderen, so wird man ziemlich einstimmig die Antwort erhalten: weil alle diese Sprachen Schwestersprachen sind, aus welchen man dann durch Vergleichung die indogermanische Ursprache abstrahiren kann. Wir sind befriedigt; aber, so fragen wir weiter, folgt daraus, dass alle diese Sprachen Schwestersprachen sind, dass ihre Literaturen zu gleicher Zeit existirten! sind die Denkmale des Althateinischen so alt als Homer, die des Altkeltischen so alt als die zwölf Tafeln? Ein Blick auf die vorhandenen Literaturen zeigt, dass diess nicht der Fall, dass das Alter der indogermanischen Literaturen vielmehr ein ausserordentlich verschiedenes ist. Niemand wird das Deutsche wie es Luther schrieb, zu den Schwestersprachen des Sanskrit zählen. es gehört nicht einmal zu den ältesten deutschen Tochtersprachen. gleichwol ist Luther die Quelle für die altpreussische und einen grossen Theil der litauischen Literatur, deren Sprache man mit Fug zu den Schwestersprachen des Sanskrit zählt. Wollte man die Sprache zum alleinigen Massstab nehmen, so würde man den kleinen Katechismus Luthers für jünger halten müssen, als die

altpreussische Uebersetzung desselben. Hieraus folgt, dass das linguistische Alter einer Sprache nicht massgebend ist für das Alter der in ihr geschriebenen Literatur. Wie man sieht, kann die Sprache in einem Lande ziemlich verändert sein, während sie in einem benachbarten in ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleibt. So darf denn auch das linguistische Alter der nordérânischen Sprache nicht als ein Grund benutzt werden, um das Alter der nordérànischen Literatur zu bestimmen, das linguistische Alter der Sprache würde auch bestehen bleiben, wenn sich erweisen liesse, dass die Literatur eine ziemlich junge ist, es könnte sich eben die Sprache Nordérans ziemlich lange in ihrer Ursprünglichkeit erhalten haben. Dazu kommt aber noch ein Anderes. Niemand wird ein Buch darum für sehr alt halten, weil es lateinisch geschrieben ist. Wir wissen sehr wohl, dass das Latein noch lange geschrieben wurde und noch geschrieben wird, nachdem die Sprache schon längst ausgestorben ist. Aehnliche Fälle finden sich auch in Asien, wir dürfen nur an das Sanskrit erinnern, welches eine reiche Literatur erzeugte, nachdem es schon längst nicht mehr lebende Sprache war, in Eran kann es ähnlich gewesen sein. Wir machen diese Bemerkungen nicht, um von vorn herein gegen das Alter der zu untersuchenden Schriften Verdacht zu erwecken, wir betonen diess nur, weil es nöthig ist bei Untersuchungen über das uns unbekannte Alter eines Schriftwerkes alle Möglichkeiten unparteiisch zu erwägen und sich nicht von vorne herein durch eine vorgefasste Meinung bestimmen zu lassen.

Es ist nicht sehr lange her, seitdem das Avesta in Europa bekannt ist. Man verdankt die Kenntniss von diesem Buche der berühmten Reise Anquetil du Perrons (1754—61), deren Frucht eine im Jahre 1772 erschienene Uebersetzung des Avesta war. Das Buch wurde nicht mit ungetheiltem Beifalle aufgenommen, sondern hat zunächst eine Reihe von Bedenken und Angriffen auf seine Eehtheit hervorgerufen. Es ist in unserer Zeit nicht mehr nöthig auf diese Angriffe näher einzugehen, da sie nun als beseitigt gelten können und kein Mensch mehr bezweifelt, dass wir es mit einem wirklichen, nicht mit einem untergeschobenen Buche zu thun haben; am meisten hat zur Erreichung dieses Resultates der Nachweis beigetragen, dass die Aussprüche des Avesta sehr schön zu den Nachrichten stimmen, welche uns die classischen Schriftsteller über die Zustände des alten Eran

überliefert haben, und wir haben uns selbst in den frühern Büchern von der Wahrheit dieser Behauptung überzeugen können. Anquetil hat auch zuerst eine Sammlung von Handschriften des Avestatextes nach Europa gebracht (einzelne Handschriften waren schon früher nach England gekommen), aus denen man sich durch eigene Anschauung über dieses Buch unterrichten konnte. Spätere Reisende wie Rask und de Guise waren so glücklich, noch andere und ältere Handschriften hinzufügen zu können. Die ältesten der vorhandenen Handschriften stammen aus dem Jahre 1323 n. Chr., Notizen von einigen andern, die wir nicht mehr besitzen, führen uns bis in die Jahre 1258 und 1186 zurück1). Es ist diess kein hohes Alter für die Handschriften eines Werkes, welches sich rühmt bis in die graue Vorzeit zurück zu reichen, es fehlen fünf Jahrhunderte, um nur bis an den Schluss des Sàsanidenreiches zu gelangen und siebzehn Jahrhunderte bis zu den Anfängen der Achämenidenherrshaft. Gleichwol hat man nie bezweifelt, dass diese Schriften ein bedeutend höheres Alter haben als ihre Handschriften. Zur Zeit als unsere ältesten Avestahandschriften geschrieben wurden, waren die beiden Schriftarten, in welchen sie aufgezeichnet sind, längst durch die arabische Schrift verdrängt; es sind die in ihnen gebrauchten Schriftsysteme dieselben, die wir oben der zweiten Hälfte der Sasanidenzeit zugewiesen haben, und bis in diese Zeit werden diese Schriftwerke also gewiss zurückgehen, denn es ist kein Grund für die Wahl jener Schriftarten denkbar, als dass sie eben damals im Gebrauche waren, als diese Werke niedergeschrieben wurden. Der Gebrauch einer Schrift aus der zweiten Hälfte der Såsånidenperiode schliesst aber die Möglichkeit nicht aus, dass das Avesta bedeutend älter sein könne, es mag früher in andern Schriftarten geschrieben gewesen sein, ehe man es der unter den Sasaniden geltenden Schrift anpasste; es ist auch sehr wohl denkbar, dass das Buch eine Zeit lang mündlich fortgepflanzt wurde, ehe man dasselbe niederschrieb. Was durch die Untersuchung der Schrift als eine blosse Möglichkeit erscheint, das wird durch Untersuchungen über die Sprache zur hohen Wahrscheinlichkeit erhoben. Es ist kein Zweifel, dass der Text des Avesta in der altéranischen Sprache niedergeschrieben ist, die wir früher als nordéranisch bezeichne-

<sup>1)</sup> Cf. Westergaard, Zendavesta 1, 15.

ten und deren Erlöschen wir um die Zeit von Chr. Geb. ansetzen wollten. Bis in diese Zeit werden also die Avestaschriften zum Mindesten zurückgehen müssen, falls wir nicht annehmen wollen, sie seien von gelehrten Priestern in einer ausgestorbenen Sprache geschrieben worden; sie müssen sogar weit älter sein, wenn sie sind, was sie zu sein vorgeben: Aussprüche des alten Religionsstifters Zarathustra. Ob auch dieser Anspruch begründet sei, werden wir nun durch Prüfung der äussern Zeugnisse und der innern Gründe zu untersuchen haben.

Anquetil hat das Buch bei uns unter dem Namen Zend-Avesta eingeführt, und in der That wird es unter diesem Titel häufig von muhammedanischen Schriftstellern erwähnt, leichte Verschiedenheiten abgerechnet, welche schon Hyde gesammelt hat!). In den Schriften der Mazdayaçnas dagegen, die Uebersezzung des heiligen Textes mit eingeschlossen, findet sich gewöhnlich umgekehrt Avesta und Zend gebraucht, und letzteres Wort durch Erläuterung, Commentar erklärt; wir werden später sehen, dass diese Auffassung vollkommen richtig ist. Was das Wort Avesta betrifft, so wird dasselbe leider nur umschrieben; es ist kein Zweifel, dass das Wort den Text der heiligen Schrift bezeichnen soll, aber die genaue Bedeutung des Wortes, wie auch die Etymologie ist zweifelhaft, es dürfte diese Bedeutung eine allgemeine, etwa Gesetz, gewesen sein2); die neuern Parsen in ihren Schriften gebrauchen das Wort sowol für den Avestatext im Ganzen, als auch für eine kürzere Stelle des Urtextes. Bis jetzt lässt sich das Wort Avestå nur in den neuérânischen Sprachen belegen: eine bedeutende Stütze würde das Alter des Wortes erhalten, wenn wir dasselbe, wie Oppert will 3), von dem altpersischen abasta (Bh. 4, 64) ableiten dürften. Dass dieses Wort

<sup>1)</sup> Hyde, Hist. rel. vet. Pers. p. 337. Firdosi gebraucht im ersten Theile seines Werkes Esta und Zend, im zweiten Zend und Est (زنگ و الست). Im Huzvaresch lautet das Wort Apestak, bei Bar Bahlul Abestogo, er behauptet, es sei in sieben Sprachen geschrieben worden: syrisch, persisch, armenisch, seistanisch, mervisch, griechisch und hebräisch.

<sup>2)</sup> Vgl. die Untersuchungen von Harlez, Note sur le sens des mots Avesta-Zend, im Journ. as. Dec. 1876, p. 487 fig. Das Wort findet sich awaçta und awiçta geschrieben; die erstere Schreibart scheint die gewöhnlichere zu sein.

<sup>3)</sup> Journ. as. Mars 1872, p. 293. Er halt das Wort für abgeschliffen aus àbakhstå: ce qui est statué, la loi.

wirklich Gesetz oder etwas Aehnliches bedeutete, geht aus der assyrischen Uebersetzung des Wortes deutlich hervor, aber lautliche Schwierigkeiten hindern bis jetzt die Vermittelung mit dem Worte Avestà. Thatsache ist iedenfalls, dass die nordéranischen Texte selbst kein dem Ausdrucke Avesta entsprechendes Wort zeigen, sie sprechen vom mazdayagnischen Gesetze (daena mazdayacnis); das Wort daena (in den neueren Sprachen dîn) scheint das Gesetz oder die Religion im weitesten Umfange zu bezeichnen. Eingeschränkter ist der Ausdruck manthro cpento, welches gauz dem Ausdrucke »heilige Schrift« zu entsprechen scheint. Endlich findet sich einmal (Yc. 9, 73) der Ausdruck nacka, den die neueren Sprachen in der Form nosk aufgenommen haben und darunter eine Abtheilung der heiligen Schriften verstehen. Schon die ältesten und zuverlässigsten unter den Muhammedanern, welche von érânischen Dingen sprechen, zeigen, dass sie unter Avesta nicht blos die Schriften verstehen, welche wir jetzt mit diesem Ausdrucke benennen. Hamza (p. 64) neunt das Buch Abestà und erzählt aus ihm die Geschichte des Gayômaratan, welche in unserm Avestatexte nicht zu finden ist, Masudi (2, 125) schätzt es mit seinen Commentaren auf 12000 Bände, an einer andern Stelle (Quatremère, Journ. des Sav. 1840, p. 413) sagt er, dass es aus 21 Abschnitten bestand, von denen jeder 200 Blätter hatte, es sei auf 12000 Kuhhäute geschrieben gewesen. Damit stimmen auch die Berichte der Parsen überein. Eine Notiz, die erst aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt und in den Rivâyets erhalten ist1), aber als unverdächtig erscheint, zeigt uns, dass selbst unter den Säsäniden noch weit mehr Schriften vorhanden gewesen sein müssen, als wir jetzt besitzen. Auch in dieser Notiz wird die Zahl der Noeks auf 21 angegeben, was zunächst eine theologische Spielerei ist, denn diese 21 Theile werden den 21 Worten des Ahunavairyagebetes gleichgesetzt; aber diese Spielerei ist ganz im Geschmacke der Zeit, wir haben oben gesehen, dass auch Mani 22 Bücher je nach den 22 Buchstaben des syrischen Alphabets geschrieben hat. Die 21 Nosks waren nun nach den Angaben der Perser die folgenden: 1) Setud vesht, Lobgesänge auf die höchsten Geister in 33 Capiteln, 2) Settidger, über die guten

<sup>1)</sup> Cf. Fragmens relatifs à la religion de Zoroastre p. 11 fig. und Vullers. Fragmente p. 15 fig.

Werke 22 Capitel, 3) Vehisht Manthre, vom heiligen Worte 22 Capitel, 4) Bagh, von den Göttern 21 Capitel, 5) Duâzda Hâmast. von der Erde, dem Wasser, den Bäumen und Thieren 32 Capitel, 6) Nadir, vom Himmel und den Sternen 35 Capitel, 7) Pacem, von den reinen und unreinen Thieren, sowie von der Feier der grossen Feste 22 Capitel, 8) Ratashtåi, von den Königen und den Priestern, von den reinen und den unreinen Thieren, 50 Capitel, 9) Beresh, von den Gesetzen, nach welchen die Könige und Richter zu urtheilen haben, 60 Capitel, 10) Kesheksire, von der Tugend und der Weisheit 60 Capitel, 11) Vishtaspshåh, von der Herrschaft und der Bekehrung des Königs Vîstacpa 60 Capitel, 12, Khesht, über Ackerbau, Pflanzung der Bäume, die Pflichten der Priester und Laien, von den Ständen 22 Capitel, 13) Sefend, von den heiligen Wissenschaften, den Lehrern, den Schülern, von den Wundern Zarathustras 60 Capitel, 14) Jeresht, vom Leben des Menschen von seiner Geburt bis zum Tode 22 Capitel, 15) Baghan Yesht, Loblieder 17 Capitel, 16) Nevarem, Vorschriften des Erlaubten und Nichterlaubten 54 Capitel, 17) Aspârom, die Lehren der Medicin und Astronomie 64 Capitel, 18) Davaserûjed, die Lehre von den Thieren und deren Behandlung 65 Capitel, 19) Askarem, Civil- und Criminalrecht 52 Capitel, 20) Vendîdâd, Vorschriften zur Entfernung der Unreinheit 22 Capitel, 21) Hådokht, von der Schöpfung 30 Capitel. Die meisten dieser hier genannten Schriften beziehen sich auf die Theologie und Moral, zwei (6.17) auf Astrologie, eine andere (14) auf Naturwissenschaft, mehrere müssen zur Rechtswissenschaft gerechnet werden (8. 9. 18. 19). Nur einer dieser Nosks (20) stimmt mit einem der uns erhaltenen Bücher überein; bei dem fragmentarischen Charakter unserer Avestatexte mögen aber diese sehr wohl als einzelne Abschnitte aus den oben genannten Büchern genommen sein. Noch ein wichtiges Zeugniss aus der Sasanidenzeit müssen wir hier beifügen. Elisaeus (p. 253, ed. Ven.) redet von einem éranischen Priester, der seiner Gelehrsamkeit wegen den Titel Hamakden (d. i. das ganze Gesetz besitzend) erhalten hatte. »Er wusste den Ampartk'ash, er hatte den Bojpayit gelernt, er hatte (d. i. er kannte) das Pahlavî- und Parsigesetz, denn diese fünf Grade 1) umfassen das ganze magische Gesetz. Aber ausser-

<sup>1)</sup> Langlois übersetzt das betreffende armenische Wort (kesht) mit degré,

dem giebt es noch einen sechsten, den man Mogpet nennt.« Was uns diese verworrene Stelle werthvoll macht, ist weniger, dass zwei uns sonst unbekannte Religionsschriften der Eranier genannt werden, als vielmehr der Umstand, dass man schon zur Zeit des Elisaeus zwischen einem Pahlavi- und einem Parsi-Gesetze unterschied. Wir werden nicht irren, wenn wir unter dem erstern Schriften verstehen, die aus dem Norden Erans, unter dem letztern solche, die aus dem Süden Erans stammen. Im Uebrigen zeigt auch diese Stelle, dass damals, unter Yezdegerd II, die érànischen Religionsschriften nicht auf den geringen Umfang beschränkt waren, wie diess mit dem jetzigen Avesta der Fall ist. Nur allmälig werden diese Schriften untergegangen sein, die alten Uebersetzer des Avesta kannten noch mehrere derselben und beweisen überhaupt durch häufige Citate von Texten, die nicht im Avesta zu finden sind, dass sie über einen weiteren Kreis von heiligen Schriften verfügten als ihre jetzigen Glaubensgenossen.

Obwol keiner der Schriftsteller, welche von dem Avesta im engeren oder im weiteren Sinne sprechen, einen Zweifel daran äussert, dass dasselbe von dem Propheten Zarathustra herrühre, so sind andrerseits doch auch alle unsere Quellen darüber einig, dass das Buch in seiner geschriebenen Form erst nach Alexander dem Grossen entstanden sei. Hören wir zuerst die Ansichten der Mazdayaçnas selbst, nach deren Versicherung natürlich das Avesta von Zarathustra unter der Regierung des Königs Vistäcpa verkündet wurde. Die Kissa-i-Sanjan lässt aber den Stifter der Religion selbst einen dreimaligen Fall seiner Religion vorhersagen!); das erste Mal wird sie durch Alexander zum Falle gebracht, der die geoffenbarten Bücher verbrennt; sie blieb dann 300 Jahre in der Erniedrigung, bis sie Ardashir Babegan mit Hülfe des vom Himmel gesandten Arda-Viraf wieder erhob. Wiederum verfällt sie, bis ein König Shapur mit Hülfe des Aderbad Mahresfand sie wie-

١

Kabaragy dagegen mit livre. Keiner dieser Ausdrücke passt ganz, weil die Stelle unklar gedacht ist. Hamakden und Mogpet können allerdings keine Bücher sein, sondern Grade; dagegen beziehen sich die vier übrigen Ausdrücke gewiss auf Bücher. Uebrigens giebt das armenische Wörterbuch von Ciakciak dem Worte kesht weder die Bedeutung livre noch degré, sondern 1) religione, 2) setta, was aber auch nicht passen will.

<sup>1)</sup> Cf. Eastwicks Uebersetzung im Journal of the Bombay Asiatic Society 1842, p. 172.

der anfrichtet; von da an bleibt sie in Kraft bis zum Verfalle des Sasanidenreiches. Eine andere Stelle<sup>1</sup>) klagt, dass man jetzt, da die Nosks nicht mehr vollständig vorhanden sind, die Yasht nicht mehr gebührend vollziehen kann, weil Alexander Rûmî, was in den 21 Nosks von Sternkunde und Arznei handelte, mit griechischer Schrift schreiben, die Bücher des Avesta aber verbrennen liess. Nach seiner Verwüstung sammelten die Destürs in gemeinsamer Berathung, was sie vom Avesta im Gedächtnisse hatten; dass sie nicht Alles aufschrieben, hat seinen Grund darin, dass sie nicht Alles mehr im Gedächtnisse hatten. Auch in dem oben angeführten Verzeichnisse der Nosks wird mehrfach geklagt, dass sie sich nach Alexander nicht mehr vollständig fanden, nämlich vom achten Nosk nur 13 Capitel, vom neunten nur 12, vom zehnten 15 und vom elften nur 10. Wenn andere Schriftsteller die Vernichtung der éranischen Religionsbücher erweitern, so ist das eigentlich kein Widerspruch, denn die ganze Literatur wird sich an die Religion angeschlossen haben. Dieser Glaube an die Zerstörung der éranischen Literatur durch Alexander ist im Morgenlande allgemein, wir finden sie nicht blos bei Hamza (p. 22. 41. 45), sondern auch im Muimil<sup>2</sup>), bei Masûdi<sup>3</sup>), selbst bei Moses von Khorni (1, 9). Die äussere Bezeugung des Avesta führt uns demnach eben dahin, wohin uns unsere Betrachtung der Avestahandschriften auch geführt hat: bis an das Ende des Achämenidenreiches. Ehe wir aber nun unser Buch in eine frühere Periode zu verfolgen suchen, wollen wir zuvor einen Blick auf die Geschichte desselben in derjenigen Periode werfen, in welcher die Existenz desselben allgemein zugestanden ist.

Betrachten wir das Avesta, wie es uns jetzt vorliegt, so zerfällt dasselbe offenbar in zwei Theile: das eigentliche Avesta und das Khorda-Avesta d. i. das kleine Avesta. Das eigentliche Avesta besteht aus drei Büchern: dem Yaçna, einer Anzahl von Liturgien und Gebeten, die bei Anrufung der Götter gebraucht werden, dem Vispered, der Zusätze zu den Gebeten des Yaçna enthält und eigentlich selbständig gar nicht zu brauchen ist, endlich dem

<sup>1)</sup> Den Originaltext findet man bei Kleuker, Anhang zum Zendavesta 1, 53, und Zeitschrift der DMG, 9, 174.

<sup>2)</sup> Journal as. 1839 Mars, p. 260, 1841 Dec., p. 502. 523.

<sup>3)</sup> Bei Quatremère, Journal des Savans 1840, p. 414.

Vendidåd, dem ohen erwähnten 20. Nosk der heiligen Schriften. Jedes dieser drei Werke liegt in einer Anzahl von Handschriften, welche zum Studium bestimmt sind, als gesondertes Buch vor. jedes derselben ist übersetzt und zum bequemeren Gebrauche in Capitel getheilt, die im Yaçna den Namen Hà, im Vispered Karde, im Vendîdâd Fargard führen: nur der erstere dieser Namen kommt in der Form håiti, Abschnitt, in den Texten selbst vor, die beiden andern Namen bedeuten dasselbe, scheinen aber jüngeren Datums zu sein. Die einzelnen Capitel werden wieder in kleinere, unsern Bibelversen entsprechende Abtheilungen zerlegt. Alles zur grösseren Bequemlichkeit des Studiums. Alle drei Bücher können aber auch in einer bestimmten Mischung zu einem Ganzen verbunden werden und führen dann den Namen Vendidadsade, in dieser Form bilden sie die Liturgie, welche die Parsenpriester beim täglichen Opfer zu recitiren haben. Eine einzige aus Persien stammende Handschrift hat statt des Vendidad den Vistacp-vesht eingesetzt. Viel weniger Sorgfalt scheint man auf das Khorda-Avesta verwendet zu haben, dessen Inhalt nicht so genau bestimmt und dessen Umfang daher verschieden ist1. In seinem weitesten Umfange enthält dasselbe beträchtliche Texte in altérânischer Sprache, die zwar auch in Kardes oder Capitel eingetheilt sind, aber nicht in kleinere Abschnitte, und nur ausnahmsweise werden sie mit Uebersetzung versehen. Hauptsächlich enthält es Gebete für verschiedene Vorkommnisse des täglichen Lebens, viele derselben sind dem eigentlichen Avesta entnommen, häufig aber sind denselben Einleitungen oder Schlussbemerkungen in neueranischer Sprache beigefügt. Dieses Buch ist das gewöhnliche Gebetbuch auch der Laien, und nur dem Umstande, dass diese beiden Theile des Avesta als Gebetbücher im täglichen Gebrauche waren, haben wir es zuzuschreiben, dass sie nicht das Schicksal der übrigen vorislämischen Literatur der Kränier theilten. Wir haben bereits gesehen, dass das Avesta erst nach Alexander aufgeschrieben worden sein soll, weil Alexander die alten Handschriften des Buches vernichtet hatte. Es ist leicht. Alexander von dieser Beschuldigung zu reinigen.

<sup>1)</sup> Cf. Westergaard, Avesta 1, 14 fig. Die umfangreichste Handschritt des Khorda-Avesta findet man beschrieben bei Wilson, The Parsi religion utfolded p. 13.

wollte gewiss weder die éranische Religion, noch die éranischen Religionsbücher schädigen; er, der nach seiner Rückkehr aus Indien die Mager ebenso wie die griechischen Wahrsager zu seinem Opfer berief (Arrian. Anab. 7, 11. 8), hat sich eines Vandalismus, wie ihn Ardeshir Babegan gegen das Königsbuch verübte, gewiss nicht schuldig gemacht; Alles, was wir von seinen Grundsätzen wissen, deutet darauf hin, dass er ein Grosskönig sein wollte und eher geneigt war seine Makedonier zu Eraniern zu machen, als die Eranier zu Griechen. Aber auch wenn Alexander die éranischen Religionsbücher vernichten wollte, so musste es den Priestern leicht sein seine Absicht zu vereiteln, es gab entlegene Plätze wie Tebbes oder Yezd, welche von Griechen nicht betreten wurden, ja, wie wir gesehen haben, ist ein ganzes érânisches Fürstenthum unbehelligt geblieben; an solche Orten konnte man die heiligen Schriften flüchten. Wenn demnach Alexander von der Schuld der unmittelbaren Vernichtung der éranischen Religionsbücher unbedingt freizusprechen ist, so ist es dagegen wahrscheinlich, dass er mittelbar dafür verantwortlich gemacht werden muss, indem bei den Verwüstungen seines Zuges manches Buch zu Grunde ging; die bald darauf erfolgende Aenderung der Sprache mag noch weiter dazu beigetragen haben, die alte Literatur verschwinden zu lassen. Dass die Avestaschriften bald nach dem Tode Alexanders gesammelt wurden, ist allerdings wahrscheinlich, es lag damals das Sammeln der religiösen Schriften im Geiste der Zeit, wir sehen im Westen die Juden ihren Canon abschliessen, im Osten erinnern wir an die Redactionen der buddhistischen Bücher durch Acoka, Kanishka und Vattagamani. Dass bei dieser éranischen Redaction sehr viel Ungeschriebenes zum ersten Male aufgeschrieben wurde, ist allerdings wahrscheinlich, das Avesta selbst spricht nie vom Schreiben, sondern nur vom Hersagen und Auswendiglernen der heiligen Bücher, und wenn man es mit der Yt. 14, 46 gegebenen Vorschrift, die heiligen Gebete keinem Unberufenen mitzutheilen, ernst nahm, so waren diese Gebete wirklich am besten geschützt, wenn sie gar nicht aufgeschrieben wurden. Dass freilich nur Ungeschriebenes damals gesammelt wurde, ist nicht anzunehmen. Das Avesta selbst weiss nichts von Redactionen, seine Texte geben sich als von Ahura Mazda ausgesprochene, von Zarathustra verkündigte (Yc. 64, 38); in welchem Verhältnisse unser jetziger Avestatext

zu jener ersten Sammlung stehe, kann jetzt nicht mehr ermittelt werden, da alle Anhaltspunkte fehlen¹), dass aber derselbe von da an mehrere Wandelungen durchzumachen hatte, sagen uns die Parsen selbst. Eine neue Revision wird erwähnt durch Ardavîrâf und Ardashîr Bâbegân; bei dem grossen Eifer dieses Fürsten für die Mazdayacnareligion ist die Sache wahrscheinlich genug. aber wir wissen auch über diese Redaction nichts Genaueres. Eine weitere Redaction wird einem Aderbad Mahrespendan zugeschrieben, der nach Hamza (p. 53) unter Shâpûr II lebte; diese Redaction erhält dadurch eine grosse Wichtigkeit, dass die Parsen selbst sie kennen, indem sie in ihren Beichtformeln ausdrücklich erklären an dasjenige Avesta zu glauben, welches Âderbâd, der Sohn des Mahrespand, zurechtrichtete und reinigte<sup>2</sup>). In der That ist es wahrscheinlich genug, dass Shapur II eine solche Redaction des Avesta vornehmen liess. Das Land war eben von einer grossen Krisis erschüttert worden, die verbesserte Religion Manis war mit Gewalt unterdrückt worden. Das vom Westen her vordringende Christenthum mehrte fortwährend seine Anhänger auf eine gefahrdrohende Weise. Wenn man alle diese Abweichungen mit Feuer und Schwert verfolgte, wenn man den Eraniern verbot sich denselben zuzuwenden, so musste man doch andererseits auch bestimmen, was man als die Norm des rechten Glaubens be-

<sup>1)</sup> Sehr wenig Vertrauen scheinen mir die Angaben des Dinkart über diesen Gegenstand zu verdienen. Nach diesem Buche hätte Dara (Darius Codomannus) den Befehl gegeben, dass zwei Abschriften des Avesta, ganz so wie sie Zarathustra vom Ahura Mazda empfangen hatte, in dem Schatze zu Shapikan und in der Burg der Schriften niedergelegt werden sollten. Es scheint angenommen zu werden, dass diese beiden Handschriften bei dem Zuge Alexanders zu Grunde gingen, denn es heisst weiter, dass zur Zeit und auf Befehl des Arsakiden Valkash (Vologeses) Alles gesammelt wurde, was in Schrift oder mündlicher Ueberlieferung in den verschiedenen Städten Erans der Zerstörung durch die Griechen entgangen war. Dann habe der König Ardashir den Herbed Tosar mit den heiligen Schriften in seine Residenz entboten, und als Tosar kam, die übrigen Oberpriester entlassen, und befohlen dass Alles, was von dem verschieden sei, was nunmehr als Erkenntniss und Wahrheit anerkannt sei, nicht mehr bestehen solle. Shapur I, der Sohn des Ardashir-Babegan, setzte das Werk seines Vaters fort und liess zusammenbringen, was von medicinischen und astronomischen Werken (wol von den übersetzten) in Indien und Griechenland noch übrig war, und wieder mit dem Avesta vereinigen.

<sup>2)</sup> Cf. meine Avestaübersetzung 3, 227.

trachtete. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass Shapur II durch Aderbad Mahrespendan die Schriften revidiren liess, die als heilige gelten wollten; bei dieser Gelegenheit mag man dem Geiste der Zeit Zugeständnisse gemacht haben, soweit es thunlich war. Als ein solches Zugeständniss sehe ich die Beigabe des Khorda-Avesta an, welche als die hervorragendste That dieser Redaction gelten muss. Das Khorda-Avesta gilt den Parsen als das Werk Aderbad Mahrespendans und, richtig verstanden, werden sie auch Recht haben, denn sie meinen wol nur die Zusammensetzung derjenigen Gebete, welche für den Laien bestimmt waren, es handelte sich blos darum, für jede Gelegenheit einen passenden Text aus dem eigentlichen Avesta auszuwählen und mit passenden Einleitungen und Schlussworten in neueranischer Sprache zu versehen. Ein Zugeständniss nennen wir diese Beigabe des Khorda-Avesta, weil damit auch dem Laien eine gewisse Theilnahme an den religiösen Pflichten zugestanden wurde, und derselbe nicht für Alles und Jedes sich an den Priester wenden musste. Was die Yashts und andere Zugaben betrifft, die sich nicht in jedem Khorda-Avesta finden, so sind sie wol nur hierher gestellt worden, weil man ihnen keinen andern Platz zu geben wusste. Die Redaction des Âderbad Mahrespendan werden wir nun im Ganzen noch in unsern Avestahandschriften besitzen; im Einzelnen müssen aber dieselben mindestens noch eine Wandlung erfahren haben, denn wir können nicht glauben, dass man damals schon die Schrift kannte, in welcher der Avestatext jetzt geschrieben ist. Ob bei dieser Redaction am eigentlichen Avesta geändert wurde oder nicht, lässt sich schwer sagen, vielleicht aber, dass sich die Eintheilung in Capitel und vielleicht auch in Verse aus jener Zeit herschreibt. Dass diese Eintheilung grosse Aehnlichkeit mit den Abtheilungen des A. und N. T. zeigt, haben wir an einem andern Orte nachgewiesen1), auch dieser Umstand dürfte sich dafür geltend machen lassen, dass die Schlussredaction in die Zeit der Såsåniden fällt.

Alle unsere Avestahandschriften geben denselben Text; mögen sie alt oder jung sein, aus Indien oder Erân stammen, immer folgen die Capitel in gleicher Ordnung, ebenso innerhalb der Ca-

<sup>1)</sup> Vgl. meine Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen 2, 12 fig.

pitel die einzelnen Sätze und Wörter. Gross ist die Menge der Varianten in den einzelnen Handschriften; bei genauerer Besichtigung aber findet man, dass die Mehrzahl dieser Varianten nur die Orthographie der einzelnen Wörter betrifft und der grösste Theil derselben erst den letzten Jahrhunderten angehört, während die älteren Handschriften davon frei sind. Diese zeigen, wenn sie unter sich verglichen werden, eine Anzahl von Abweichungen, die etwa den verschiedenen Lesarten des Qoran entsprechen und die gewiss dadurch veranlasst worden sind, dass das Buch früher mit einer andern Schrift geschrieben war, zu welcher man sich die Vocale grösstentheils hinzudenken musste und die auch die Verwechslung einzelner Consonanten begünstigte. Die Resultate, welche sich aus der Zurückversetzung unserer Texte in jene ältere Schreibweise ergeben, sind zum Theil nicht ohne Interesse; überboten dürften sie aber in Zukunft werden durch die höhere Kritik, welcher es gelungen ist, in den bisher für prosaisch gehaltenen Texten Spuren eines Metrums zu entdecken, das durch die letzte Recension theilweise gestört erscheint und welches beweist, dass die jetzige Aussprache nicht für alle Theile des Avesta die ursprüngliche ist, sondern dass ihr eine andere vorherging, welche sich näher an die altpersische anschliesst<sup>1</sup>). Bis jetzt hat die Untersuchung des Avestatextes gezeigt, dass wir wenigstens zwei Bestandtheile in demselben zu unterscheiden haben, einen älteren und einen jüngeren, die sich durch den Gebrauch verschiedener, wenn auch nahe stehender Dialekte kennzeichnen. Als die älteste Partie des ganzen Avesta ist ohne Zweifel Yc. 28-53 anzusehen, sie zerfällt wieder in zwei Theile, einen poetischen, welcher den Namen Gatha führt, und einen prosaischen (Yc. 35-41), der sogenannte Yaçnô haptaghàitis d. i. der aus sieben Abschnitten bestehende Yacna. Daram schliessen sich noch einige in ihrem Umfange unbedeutende Gebete (Ashem vohû, Ahunavairya, Yêghê hâtanm). Alle diese älteren Stücke sind dem jüngeren Theile des Avesta schon bekannt und werden mit Ehrfurcht citirt, in einigen Fällen werden sie sogar commentirt (cf. Yc. cc. 19. 20. 21). Der Ideenkreis ist in beiden Theilen derselbe, nur ist er in den Gàthàs noch abstracter, da die natu-

Vgl. K. Geldner, Ueber die Metrik des jüngeren Avesta. Tübingen 1877.

realistische Seite der Religion fast gar nicht berührt wird. Nach meiner Ansicht ist gerade dieser Theil des Avesta frühe niedergeschrieben worden, und die grosse Dunkelheit dieses älteren Theiles des Buches dürfte in nicht geringem Masse durch den Zustand des Textes bedingt sein, der durch das öftere Umschreiben von einer Schriftart in die andere erheblich gelitten hat. Wie weit es gelingt, auch das jüngere Avesta noch in seine verschiedenen Bestandtheile zu zerlegen, muss die Zukunft lehren. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass in diesem Theile nicht Alles von gleichem Alter sei, Manches muss erst nach dem Aussterben der alteranischen Sprache verfasst sein, die Sprache mancher Abschnitte giebt dafür genügende Anhaltspunkte.

Wir wenden uns nun zu der Untersuchung der Frage, ob die Avestaschriften bis in die Zeit der Achämeniden zurückreichen oder noch über dieselbe hinaus? Auch hier werden wir sowol die äusseren als die inneren Gründe zu untersuchen haben. Wie billig fragen wir bei den äussern Gründen zuerst nach den Zeugnissen, einmal dass die Eranier unter den Achämeniden überhaupt eine Literatur besessen haben, dann, dass dieselbe von Zarathustra herrühre. Herodot erwähnt blos die heiligen Gesänge der Mager, aus seinen Worten folgt aber nicht, dass dieselben geschrieben waren. Den Zarathustra erwähnt Herodot bestimmt nicht, ob Ktesias ihn genannt hat, muss zweiselhaft bleiben, der letztere kennt indessen den Namen Spitamas, der kaum weniger wichtig ist, und zwar als Namen eines Meders, des Schwiegersohnes des Astyages (Pers. 2. 8), dann noch eines anderen Mannes (Pers. 39), dessen Herkunft nicht genau zu bestimmen ist; ganz natürlich schliesst sich hier auch der aus der Geschichte Alexanders bekannte Spitamenes an, dessen Name sich zwar durch epita-manis (hohen Sinn besitzend) erklären liesse, der aber doch besser als Cpitamana, Nachkomme des Cpitama gefasst wird. Der Erste unter den Griechen, der den Zarathustra wirklich nennt, ist Plato, der wenn auch nicht seine Schriften, so doch seine Lehren erwähnt. Von Schriften des Zarathustra spricht zuerst Plinius1), der auf die Autorität eines Her-

<sup>1)</sup> H. N. 30, 1. 2: Hermippus, qui de tota arte ea (magia) diligentissime scripsit et vicies centum millia versuum a Zoroastre condita indicibus quoque vo-Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

mippus dem Zoroaster nicht weniger als 2000000 Verse zuschreibt. Dieser Hermippus ist wahrscheinlich der Schüler des Kallimachus, der noch unter Ptolemäus Euergetes lebte und um 240 v.Chr. gestorben ist; das Alterthumskennt übrigens noch einen andern Hermippus, der aber wahrscheinlich zu derselben Zeit lebte!). Plinius kennt auch Nachfolger und Schüler des Zoroaster, unter ihnen nennt er zwei Meder, einen Babylonier, einen Assyrer und einen Araber, aber er sagt, von ihren Schriften sei nichts erhalten; der erste, der Commentare über die Magie (folglich wol auch über die Schriften des Zarathustra) verfasst habe, sei ein Osthanes gewesen, welcher den Xerxes bei seinem Zuge gegen Griechenland begleitete. Ausserdem spricht Plinius noch von Edelsteinen, deren Glanz Zoroaster gerühmt habe, sowie von Kräutern und Arzneimitteln, deren sich die Mager bedienten; solche Gegenstände können sehr wohl in den oben beschriebenen Nosks behandelt worden sein. Wenn endlich Pausanias (5, 27. 3) sagt, dass er in Lydien einen Mager aus einem Buche lesen sah, so ist nicht zu bezweifeln, dass es zu seiner Zeit geschriebene érânische Religionsbücher gab. Alle diese Nachrichten lassen uns nicht in Zweifel, dass man kurz nach dem Zuge Alexanders Schriften Zoroasters kannte, denen man ein hohes Alterthum zuschrieb und die schon unter der Regierung des Xerxes vorhanden gewesen sein sollen. Aeltere Zeugnisse dafür zu finden ist aber bisher nicht gelungen, auch ist unseres Erachtens nicht erwiesen, dass die dem Hermippus bekannten Schriften Zarathustras mit unserem Avesta identisch sind. Wenden wir uns nun zu den inneren Gründen und vergleichen wir, wie der Inhalt des Avesta zu den Berichten aus der Zeit der Achämeniden stimmt. Hier ist es nun keinem Zweifel unterworfen, dass am Schlusse der Achämenidenperiode das ganze Religionssystem schon bestand, so wie wir es im Avesta vor uns haben. Plutarch hat in seinem Tractate de Iside einen Abriss der érânischen Religion gegeben, der zu den Lehren des Avesta auf das schönste stimmt, man erkennt dort mit leichter Mühe neben Ahura Mazda die Amesha-cpenta, neben dem Agrô mainyus seine Daevas, sowie die 12000jährige Dauer

luminum ejus positis explanavit. Letzteren Ausdruck verstehe ich mit Windischmann dahin, dass Hermippus den Inhalt derselben angab.

Cf. Windischmann, Zoroastr. Studien p. 288 fig. Müller, Fragm. hist. gr. 3, 36.

der Welt. Da nun Plutarch seine Kenntnisse von den érànischen Verhältnissen aus Theopomp schöpfte, so werden auch diese Nachrichten aus Theopomp stammen, der ja auch die erste bestimmte Kunde über die érânische Auferstehungslehre gegeben hat (Diog. Laert. prooem. c. 9). Kein Zweifel ist auch, dass Aristoteles bereits den Ahriman genannt hat, und nach Plutarch (Themist. c. 28) hätte ihn auch Xerxes schon genannt, es ist aber sehr zweifelhaft, dass jene Rede des Xerxes wörtlich überliefert wurde. Dagegen haben wir gesehen, dass Herodot eine Beschreibung von der persischen Religion giebt, die nicht zu den Lehren des Avesta stimmt, doch lässt uns die Vergleichung dieser Beschreibung mit den Aeusserungen der Keilinschriften zweifeln, ob Herodot ganz genau berichtet gewesen sei. Was nun aber das Verhältniss der Keilinschriften zum Avesta in religiöser Beziehung betrifft, so hat schon Windischmann<sup>1</sup>) diese beiden Denkmale des Alterthums verglichen und ausführlich besprochen. Am wichtigsten ist die Persönlichkeit des Ahura Mazda, die Keilinschriften lassen keinen Zweifel darüber bestehen, dass dieser Gott zur Zeit des Darius I schon bekannt war und verehrt wurde, und zwar als der höchste Gott; nach der Versicherung der Inschriften wurde er schon damals als der Schöpfer des Himmels und der Erde betrachtet. Der Name für einen Gott ist in den Inschriften baga, das Avesta kennt diesen Namen gleichfalls, wendet ihn aber nur selten an. Genannt werden in den altpersischen Inschriften nur zwei Genien, Mithra und Anâhita, und auch diese erst in den Inschriften des Artaxerxes II und III, doch lässt es sich beweisen, dass schon Herodot die eine wie die andere Gottheit gekannt hat; dass beide dem Avesta angehören, brauchen wir nicht erst zu sagen. Von bösen Genien nennt Darius drei Arten: drauga, haina und dusiyara, welchen im Avesta draogha, haena und duzhyairya entsprechen (Vd. 19, 146. Yt. 19, 33; 8, 52. 56; 10, 93). Ferner hat Windischmann darauf aufmerksam gemacht, dass von dem Pfade der Reinheit sowol in den Keilinschriften, als im Avesta die Rede sei (NR. a. 58. Yt. 10, 3. 86. 137 und sonst); auch in einigen andern Fällen streift die Redeweise der alten Perser hart an die des Avesta, doch ist eigentlich nur eine dieser Redensarten von Wichtigkeit: H. 20. 21 aita

<sup>1)</sup> Zoroastr. Studien p. 121 flg.

adam yan .. auramazdam jadiyamy entspricht genau Yc. 9, 64 imem thwanm paoirim yanem haoma jaidhyèmi. Fehlt es hier auch nicht an Berührungspunkten zwischen den Keilinschriften und dem Avesta, so ist doch auch nicht zu übersehen, dass die Gleichheit nicht eine durchgängige ist. Schon die öfter citirte Stelle Bh. 1, 61 flg. (cf. ob. p. 586) zeigt, dass religiöse Verschiedenheiten zwischen den Medern und Persern bestanden. Eine auffallende Thatsache ist es, dass Agrô mainyus in den Keilinschriften gar nicht erwähnt wird, während doch untergeordnete Persönlichkeiten der bösen Schöpfung genannt werden. Zwar hat man den Ağrô mainyus in dem drauga wiederfinden wollen¹); ich kann mich dieser Ansicht nicht anschliessen, obwol ich zugebe. dass drauga als Eigenname gefasst werden muss; wir haben gesehen, dass ein ganz entsprechendes Wort und Begriff auch im Avesta vorhanden ist. Etwas Sicheres kann aus der Nichterwähnung des Ağrô mainyus natürlich nicht geschlossen werden, es mag Zufall sein, dass er nicht genannt ist, Thatsache bleibt jedenfalls, dass wir ihn bei den alten Persern nicht nachweisen kön-Bedenklicher scheint mir eine zweite Abweichung zu sein: das Fehlen der Amesha-cpenta. Es ist wahr, dass die Inschriften des Darius mehr politischen als religiösen Inhalt haben, dass daher wenig Veranlassung war, die dem Ahura Mazda untergeordneten Gottheiten zu nennen; aber Darius hat hinlänglich Gelegenheit die Monate und Monatstage zu erwähnen, diese letzteren haben im Avesta bestimmte Namen nach den Genien, die zu ihrem Schutze bestimmt sind (s. o. p. 667), in den Keilinschriften aber werden sie blos gezählt. Monatsnamen kommen im Avesta bekanntlich nicht vor, aber es ist aller Grund vorhanden anzunehmen, dass sich dieselben an die oben schon erwähnten Monatsnamen anschlossen, welche zum Theil mit den Namen der Amesha-cpenta übereinstimmen. Es ist aber keine Frage, dass die Monatsnamen der Altperser ganz andere sind, wie wir gleichfalls a. a. O. schon mitgetheilt haben, der altpersische Kalender und der Kalender des Avesta stimmen mithin nicht zusammen. Da auch sonst bei keiner Gelegenheit der Name eines der Ameshacpenta in den Keilinschriften erwähnt wird, so lässt sich wol die Frage aufwerfen, ob Darius I dieselben gekannt oder aner-

<sup>1)</sup> Cf. Lenormant, Lettres assyriologiques 1, 105.

kannt hat, um so mehr, als auch in den érânischen Namen aus der Zeit der Achämeniden die Amesha-cpentas nirgends zum Vorschein kommen', ebensowenig in der Zeit der Parther. Wir wollen aus diesen Abweichungen nicht schliessen, dass das Religionssystem des Avesta damals noch nicht existirte, aber es dürste noch auf Nordérân beschränkt gewesen und erst im Laufe der Achämenidenherrschaft gegen Süden vorgedrungen sein. Von Plutarch (Artax. c. 26. 27) erfahren wir, dass Aspasia als Priesterin in einem Tempel angestellt wurde; Aeusserungen, welche sich auf das Vorkommen von Hierodulen beziehen, finden sich öfter, eine solche Einrichtung wäre aber durchaus nicht den Lehren des Avesta gemäss. Andere Nachrichten sagen uns, dass Artaxerxes II den Bilderdienst in Eran einführte. Nach allen diesen Thatsachen können wir schliessen, dass die Anschauungen des Avesta zwar im Ganzen und Grossen schon zur Zeit der Achämeniden bei den Eraniern sich eingebürgert hatten, dass uns aber die Mittel fehlen zu erweisen, dass auch im Einzelnen die Religion ganz dieselbe gewesen sei. Noch weniger sind wir natürlich im Stande zu sagen, ob irgend welche Theile des Avesta direkt von Zarathustra herrühren oder nicht. Meines Erachtens fehlt es für eine solche Untersuchung an aller Basis; da wir weder wissen, in welcher Zeit Zarathustra lebte, noch auch in welcher Gegend seine Heimath war, so haben wir auch keinen Massstab für die Aechtheit oder Unächtheit der betreffenden Werke. -Wenn wir nun auch die Entstehung der Avestatexte zum grössten Theile in die Zeit der Achämeniden setzen, so ist damit doch nicht gesagt, dass das Buch in seiner Zusammensetzung, wie es jetzt vorliegt, von je her in Eran die allein gültige Norm gewesen sei, es ist dazu nicht umfassend genug, und es ist sehr wohl denkbar, dass es nur das heilige Buch einer érânischen Sekte gewesen sei. Wir erinnern daran, dass nicht blos der Bericht Herodots, sondern auch die Aeusserungen des Königsbuches nicht mit der Religion des Avesta vollkommen übereinstimmen. Dass zuweilen andere Schattirungen des érânischen Glaubens an massgebender Stelle die Oberhand hatten, auch noch unter den Sasaniden, das zeigen die Berichte der Armenier. Nicht blos Eznik stellt die Lehre der Zervaniten als die Religion der Eranier dar, auch Mihr Nerseh, der mächtige Minister des Yezdegerd II, bekennt sich offen zu derselben. Was aber das Avesta selbst betrifft, so wird oft genug, selbst in den Gàthas, von der grossen Macht der Ungläubigen gesprochen, so deutlich, dass man es nicht missverstehen kann.

Der leichteren Uebersicht wegen fassen wir zum Schlusse die Hauptergebnisse unserer vorhergehenden Untersuchung nochmals zusammen. Wir nehmen an, dass nicht blos der ältere, sondern auch der jüngere Theil des Avestatextes auf die Zeit der Achämeniden zurückgeht, doch dürfte der letztere Theil damals noch nicht aufgeschrieben worden sein. Nach Zerstörung des Achämenidenreiches, in der Zeit, als die wachsende Theilnahme der Völker an religiösen Fragen auch die Sammlung anderer Religionsschriften veranlasste, wurde auch das Avesta aufgeschrieben, das damals einen grössern Umfang hatte als heute. Man sammelte damals, was man aus irgend einem Grunde glaubte auf die hochverehrte Person des Zarathustra zurückführen zu können, es ist aber kein Zweifel, dass die mangelhafte Kritik schon damals die Aufnahme neuerer Schriften in den Kanon zuliess. Manches Andere mag auch bei den späteren Redactionen unter den Sasaniden noch hinzugekommen sein, namentlich kleinere Zusätze. Der Avestatext ist uns gewiss nicht in der Schrift erhalten, in welcher er ursprünglich niedergeschrieben wurde, er wurde mehrfach in andere Schriften übertragen, ein Verfahren, das auf die Reinheit des Textes nicht ohne Einfluss blieb.

## VIERTES CAPITEL.

## Die Uebersetzungen des Avesta und die spätere Literatur.

Ueber die literarischen Verhältnisse Erans zur Zeit der Arsakidendynastie können wir bei dem fast gänzlichen Mangel aller Zeugnisse nur Vermuthungen aufstellen; das politische Uebergewicht der Griechen in der den Arsakiden zunächst vorhergehenden Periode scheint sich auch auf die Literatur ausgedehnt zu haben. Wir wissen, dass sich die Arsakiden Philhellenen nennen, und sie werden meistens wenigstens einige Kenntniss des Griechischen gehabt haben; darum kann es uns kaum überra-

schen, wenn wir hören, dass zur Zeit, als Crassus fiel (Plut. Crassus c. 33) vor dem Könige Orodes die Bacchen des Euripides aufgeführt wurden und König Artavasdes von Armenien selbst sich in griechischer Geschichte und Tragödie versucht habe. Bei dieser dem Auslande zugewendeten Richtung dürfte man sich mehr mit Uebersetzungen als mit eigenen Werken beschäftigt haben. zunächst mit Uebersetzungen aus dem Griechischen, aber auch aus dem Indischen, denn der Buddhismus hatte damals bereits die Gränzen seines Vaterlandes überschritten und machte seinen Einfluss auf den Osten Erans geltend. Es ist daher begreiflich. wenn Hamza (p. 41) versichert, es seien zu dieser Zeit etwa siebenzig Werke verfasst worden, unter denen er das Buch Meruk, das Buch Shimas, Barsinas und Sindbad nennt. Auch unter den Såsaniden hat sich die Sache kaum geändert, wir hören, dass Khosrav I sowol sich mit griechischer Philosophie beschäftigt, als auch das Buch Kalîla wa Dimna übersetzen lässt. Diese Vorliebe für ausländische Literatur gilt jedoch blos für den Geschmack der Gebildeten, das Volk selbst hat sich wol vorzugsweise an seinen alten Sagen und Liedern erfreut und hat dieselben theilweise in das neuere Idiom übergeführt. Dass die königlichen Annalen auch in der Zeit der Sasaniden fortgeführt wurden, dafür besitzen wir durch Theophylact (3, 18) und Agathias (4, 30) ausdrückliche Zeugnisse, und wenn man die Berichte des letzteren, welche diesen Annalen entnommen sind, mit den Angaben des persischen Königsbuches vergleicht, so sieht man, dass beide nicht viel verschieden gewesen sind.

Am genauesten sind wir auch hier noch über die theologische Literatur dieses späteren Zeitraumes unterrichtet. Es ist schon oben (p. 784) gesagt worden, dass der jüngere Theil der Avestatexte nicht nur mit Verehrung zu dem älteren emporblickt, sondern auch denselben schon commentirt; das Zeitalter der Commentare des Avesta beginnt mithin schon in altéranischer Zeit. Schon Çraosha soll nach Yç. 56, 3. 3 die Gathas recitirt haben: afçmanivann, vacaçtastivat, mat azaintis, mat paiti fração. Die beiden ersten Ausdrücke beziehen sich auf den Text, das Metrum und die Ordnung desselben, die beiden letzten auf die Beigaben. Unter diesen interessirt uns besonders das Wort azainti, welches die Parsen mit Zend erklären, mit welchem Worte es auch identisch sein muss, nur dass die Präposition à davor steht. Es

besteht kein Zweifel darüber, dass das Wort Zend von der Wurzel zan, kennen, wissen, abzuleiten ist1), dass es lautlich wie auch dem Sinne nach mit gr. γνῶσις übereinstimmt. Zend ist also Sinn, Bedeutungsangabe, diess ist, wenn man will, eine Uebersetzung, aber freilich nicht eine Uebersetzung in unserm Sinne. sondern mehr eine allegorische<sup>2</sup>) Ausdeutung. Das Zend, welches wir kennen, nämlich die Auslegung der drei Bücher, welche den Vendîdâd-sâde bilden, können wir sehr wohl eine Uebersetzung nennen, wenn auch das Wesen der Auslegung damit nicht erschöpft ist. Die Auslegung folgt hinter jedem Verse des Textes unmittelbar nach und verhält sich zu demselben ganz wie die Targume zum Bibeltext3). Es gehört mit zu dem Wesen dieser Auslegung, vom Texte eine wörtliche Uebertragung zu geben, und zwar eine so wörtliche, dass man kaum glauben kann, sie sei den Hörern immer verständlich gewesen. Sie ändert nichts an der Wortstellung, sie übersetzt jede Partikel, sogar die Präpositionen, die vor dem Verbum stehen. Nicht selten begnügt man sich auch, das Texteswort mehr oder weniger genau zu umschreiben, woran schwerlich ein mangelhaftes Verständniss der Wörter die Schuld trägt, man fand vielmehr, dass kein Wort der neuérânischen Sprache mit dem Textesworte vollkommen sich decke, und liess darum lieber das Texteswort stehen; genau so macht es auch die syrische Uebersetzung des Thomas von Heraklea im N. T. mit dem griechischen Texte. Die Vers- und Capiteleintheilungen rühren wahrscheinlich zum grossen Theile von diesen Uebersetzern her. Unterbrochen wird die Uebersezzung nicht selten durch Glossen, deren Ausdeutungen aber für uns nicht immer Erklärungen sind, besonders im Vendidad folgen nach dem Schlusse mancher Abschnitte sehr lange und schwierige Untersuchungen, die namentlich zweifelhafte Einzelheiten zu erörtern scheinen.

Da sich das Zend oder die Uebersetzung des Avestatextes in unseren ältesten Handschriften bereits vorfindet, so geht auch unsere Kenntniss von ihr ebenso weit zurück, als unsere Kennt-

<sup>1)</sup> Cf. Harlez, Journal asiatique 1876 2, 498 flg., und Sachau, Neue Beiträge zur Kenntniss der zoroastrischen Literatur (Wien 1871) p. 4.

Damit stimmt auch die Bedeutung von γνῶσις. Man vergl. die Beweisstellen bei Baur, Die christliche Gnosis (Tübingen 1835) p. 86.

<sup>3)</sup> Cf. Sachau, Neue Beiträge p. 4.

niss des Textes selbst. Dass unser Text der Uebersetzung des Vendîdâd auf eine einzige Grundschrift zurückgeht, sieht man aus den Mängeln, welche alle Handschriften derselben theilen. Sämmtliche Handschriften entbehren die Uebersetzung des 12. Fargard, mit Ausnahme einer einzigen, in welcher man - offenbar in neuester Zeit - diesen Mangel zu ersetzen gesucht hat. An zwei Stellen des Werkes findet sich überall eine Verwirrung. welche nur davon herrühren kann, dass in der Grundschrift durch Zufall einige Blätter in Unordnung gekommen sind1). Trotzdem geben die ältesten Handschriften zwar einerlei Text, aber mit ziemlich zahlreichen Varianten; die letztern werden zum grössten Theil in der Individualität der Schreiber ihren Ursprung haben. Für das Alter der Uebersetzung des Vendsdad haben wir einen bestimmten Anhaltspunkt darin, dass Vd. 4, 141 in ihr der Name des Mazdak genannt wird, sie kann also nicht vor der Regierung Qobâds I entstanden sein; die oben berührten Aehnlichkeiten mit der Methode des Thomas von Heraklea machen ihre Entstehung im 5. oder 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wahrscheinlich. Von der Uebersetzung des Yaçna war bis jetzt nur eine Handschrift bekannt, welche aber zu den ältesten gehört und mithin höchst wahrscheinlich macht, dass der Ursprung der Yaçnaübersetzung derselben Zeit angehört wie die des Vendidad. Erst in neuester Zeit ist die Existenz mehrerer Handschriften der Yaçnaübersetzung bekannt geworden, und die Zukunft wird lehren, wie weit sie von einander abweichen; dass die Verschiedenheiten bedeutend sein können, lässt sich aus der Sanskritübersetzung des Neriosengh vermuthen, der keinenfalls denselben Text vor sich gehabt haben kann, welcher uns vorliegt. Die Uebersetzung des Vispered findet sich nur in neuern Handschriften, und auch einzelne Erscheinungen im Texte scheinen mir darauf hinzuweisen, dass sie jünger ist als die beiden eben genannten Uebersezzungen 2).

Oefter wird neben dem Zend noch ein Pazend genannt, namentlich in den Schriften der Muhammedaner, denn in den Schriften der Parsen lässt sich der Ausdruck nur sehr selten belegen; es ist darum schwierig zu sagen, was damit gemeint ist.

<sup>1)</sup> Cf. Westergaard, Zendavesta 1, 4 flg.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Ausgabe des Avesta 2, 10 flg.

Am nächsten liegt es, zu vermuthen, dass Påzend dem oben genannten paiti fraça entspreche, was die Uebersetzung durch nirang, d. i. Zauberformel, wirksames Gebet, erklärt. Ob diese Erklärung richtig ist, lässt sich nicht sagen, die Etymologie spricht aber nicht für die Identität beider Wörter<sup>1</sup>); es ist nicht zu bezweifeln, dass das Wort Påzend dem altérånischen paiti zanti, d. i. Annahme entspricht. Nach unserer Ansicht ist Påzend die Auffassung eines Textes seinem Sinne nach. Die gewöhnliche Erklärung, nach welcher Påzend blos die Uebertragung eines Huzvareshtextes in die allgemein verständliche Schrift und Sprache sein soll, scheint mir zwar nicht unrichtig, aber viel zu enge zu sein.

Die neueren Parsen besitzen noch eine Anzahl von Schriften, welche alle in derselben Sprache verfasst sind wie die Uebersetzungen des Avesta; aber nur von wenigen derselben haben wir hier zu reden, da wir von der Mehrzahl dieser Werke nicht glauben können, dass sie noch vor dem Eindringen des Islam nach Eran verfasst seien. Eine Ausnahme dürften blos der Minokhired und das Ardâ-vîrâf-nâme machen, auf deren Inhalt wir hier nicht näher einzugehen brauchen, weil wir ihn früher an einem anderen Orte<sup>2</sup>) ausführlich besprochen haben und beide Bücher seitdem herausgegeben worden sind. Nur über das zweite dieser Werke, das Ardâ-virâf-nàme, erlaube ich mir hier noch einige Worte beizufügen. Ich habe früher dieses Buch mit dem bekannten Apokryphon Ascensio Isaiae in Verbindung gebracht und halte diese Ansicht auch jetzt noch fest, trotz der Einwürfe, welche gegen dieselbe gemacht worden sind. Es ist namentlich von Haug behauptet worden 3), dass zwischen der Ascensio Isaise und dem Ardà-vîràf-name nicht der geringste historische Zusammenhang bestehe; die einzigen Punkte, in welchen sie zusammentreffen, seien, dass Jesaias ebensowol als Ardavîraf durch die himmlischen Gefilde reist, deren Glanz immer mehr zunimmt.

<sup>1)</sup> Paitifraça ist genau das neuere Padafrah (ببانخراه), womit gewöhnlich die Höllenstrafen bezeichnet werden.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Einleitung in die traditionelle Literatur der Parsen 2, 120 fig.

Vgl. Haug, The book of Ardâ-vîrâf (London 1872) p. LVI und Sizzungsberichte der k. B. Academie 1870 1, 327—364.

und dass dort Throne, Kronen und schöne Kleider den Seelen der Frommen gespendet werden, in den übrigen zahlreichen Einzelnheiten sei eine grosse Verschiedenheit. Das ist nun ganz die Ansicht, welche auch ich von je her gehabt habe. Ich habe stets, wenn ich von dem Ardå-vîråf-name redete, den Umstand betont<sup>1</sup>). dass Ardà-vîràf, wie Jesaias, in den Himmel entrückt werde und dort verschiedene Gesichte sehe; es ist also der Rahmen der ganzen Erzählung, in welchem ich die Verwandtschaft suche. Ueber die Wichtigkeit dieses Rahmens denke ich aber ganz anders als Haug. Es genügt nicht zu sagen, Ardà-vîraf reise wie Jesaiss durch die himmlischen Gefilde; man muss weiter bemerken, dass Beide auf dieselbe Art reisen: ihre Seelen werden in den Himmel entrückt, während ihre Leiber lebend, aber ohne Besinnung auf Erden zurückbleiben. Das war für jene Zeiten eine sehr wichtige und glückliche Idee: Jesaias und Ardà-vîrâf reichen mit ihrer Vision nicht an Propheten wie Moses oder Zarathustra, welche mit ihren Leibern zu der Gegenwart Gottes emporgehoben wurden und dort ihre Aufträge empfingen, sie stehen aber weit über denen, welche einer kurzen Vision gewürdigt wurden. sei es im Wachen oder im Traume, was damals Viele von sich rühmten. In allen andern Dingen ist, wie Haug ganz richtig bemerkt, ein grosser Unterschied zwischen beiden Büchern, und ich sehe nicht ein. warum das anders sein sollte. Der Verfasser des christlichen Apokryphon wie der des Ardà-vîrâf-name wollte nicht eine literarische That thun, sondern ein erbauliches Werk schreiben; es scheint mir also ganz natürlich zu sein, dass der letztere, als er den Rahmen herüber nahm, in denselben hineingoss, was er für die Erbauung seiner Leser am dienlichsten hielt, ganz ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Inhalt des Werkes.

Was nun den historischen Zusammenhang zwischen dem christlichen und dem Parsenbuche anbelangt, so glaube ich eben nicht, dass der oben genannte Rahmen zweimal an verschiedenen Orten erfunden worden sei, nehme vielmehr an, dass er von einem Volke zum andern gewandert ist. In diesem Falle ist die Priorität des christlichen Werkes sicher, denn dieses wird in das 2. Jahrhundert n. Chr. gesetzt<sup>2</sup>), während das Ardà-vîrâf-nâme

<sup>1)</sup> Cf. meine Uebersetzung des Avesta 1, 21. 281.

<sup>2)</sup> Vgl. jetzt Ascensio Isaiae, ed. Dillmann (Leipzig 1877) p. X. XV flg.

Niemand früher als in die zweite Hälfte der Såsånidenperiode setzen wird. Es ist übrigens nicht meine Ansicht, dass das Ardavîrâf-nâme unmittelbar aus dem christlichen Apokryphon geflossen sei, welches wir vor uns haben, es lässt sich sogar eine Uebergangsform nachweisen, welche noch näher liegt. Theophylact und Evagrius erwähnen eine Frau Golinduch<sup>1</sup>), die aus dem Geschlechte der Mager war und zu der Zeit lebte, als Khosrav II aus dem römischen Reiche nach Eran zurückkehrte. Diese Frau soll einstmals, als sie mit ihrem Manne beim Essen sass, plötzlich bewusstlos geworden und erst nach langer Zeit wieder zu sich gekommen sein, worauf sie erklärte, dass sie inzwischen die himmlischen Belohnungen und die höllischen Strafen gesehen habe ganz in der Weise, in welcher die Christen sie schildern und darum von den Persern verlacht werden. Ihr Mann suchte sie durch Züchtigungen von dieser, seiner Meinung nach krankhaften Einbildung zurückzubringen, aber sie erhielt durch einen Engel eine neue Offenbarung, welche ihr den Tod ihres Mannes verkündete, welcher auch bald darauf eintrat; Golinduch begab sich nun von Hierapolis, wo sie lebte, nach Nisibis und wurde daselbst im Christenthum unterrichtet und in die christliche Kirche aufgenommen. Hier haben wir also eine Form dieser Himmelfahrt, welche dem Ardâ-vîrâf-nâme näher steht und doch christlich ist. Dass die christliche Fassung die allerursprünglichste sei, wollen wir darum nicht behaupten. Wir erinnern an Er, den Sohn des Armenios aus pamphylischem Geschlechte, von dem Plato (Respubl. X, p. 614 B sqq.) erzählt, dass er in der Schlacht geblieben, aber nach zwölf Tagen auf dem Scheiterhaufen wieder aufgewacht sei und dann die Geheimnisse der jenseitigen Welt verkündet habe, eine That, welche Clemens von Alexandrien (Stromata 5, p. 711) dem Zarathustra selbst zuschreibt2. Auch die Geschichte des Aristeas aus Prokonnesus (wo auch Zarathustra geboren sein soll) bei Herodot (4, 14) scheint mir leise anzuklingen.

Der Vollständigkeit wegen nennen wir hier noch Gosht-i-

<sup>2)</sup> Cf. Windischmann, Zoroastrische Studien p. 273.



<sup>1)</sup> Cf. Theophylact. 5, 12. Evagrius 6, 20 schreibt Γολανδούχ, und sagt. der Bischof Stephanus von Hierapolis habe ihr Leben beschrieben. Ich denke, Golinduch ist = gul-i-andůkhta (كُلُ أَنْكُ وَحُنْكُ) und bedeutet Rosenstrauss.

Fryan, einen Traktat, welcher die im Avesta (Yt. 5, 81—83) kurz berührte Geschichte des Yôistô Fryanamm und des Akhtya weiter ausführt und der wahrscheinlich noch der Zeit der Sasaniden angehört, endlich den Bundehesh. Letzteres Werk gehört strenge genommen nicht mehr hierher, es beschreibt die Schöpfung und Einrichtung der Welt nach der Ansicht des zarathustrischen Systems', ist aber entschieden später als die Zeit der Sasaniden; da es jedoch seine Mittheilungen aus älteren unzweifelhaft ächten Schriften geschöpft hat, so kann es beanspruchen hier erwähnt zu werden.

## FÜNFTES CAPITEL.

## Die érânische Kunst.

Es ist ein vielleicht zufälliger, aber immerhin ein beachtenswerther Umstand, dass wir nur von den beiden südéranischen Dvnastieen Kunstwerke besitzen. Die Keilinschriften, welche man in Medien gefunden hat, beziehen sich entweder nicht auf dieses Land, oder doch nicht auf die éranische Dynastie Mediens. Von Dejokes erzählt uns Herodot (1, 98. 99), dass er die Meder zwang ihm eine Burg zu bauen; nach der Aeusserung, dass die 7 Zinnen dieser Burg mit sieben verschiedenen Farben bemalt waren, darf man wol auf babylonischen Einfluss schliessen, dort finden wir auch sieben Stockwerke und jedes Stockwerk mit Ziegeln von anderer Farbe gebaut, von welchen jede einem andern Planeten angehört1). Von einem glänzenden Palaste in Ekbatana spricht auch Polybius (10, 27), doch wissen wir nicht, ob dieser in so alte Zeit hinaufgeht; Ueberreste der Burg des Dejokes oder auch eines spätern Palastes sind jetzt an der Stelle des alten Ekbatana nicht mehr zu finden. Mag nun auch das hohe Alter des medischen Reiches das Verschwinden jener Denkmale erklären,

Vgl. Lenormant, Manuel de l'histoire ancienne de l'Orient 2, 345.
 Duncker in der neuesten Auflage seiner alten Geschichte (4, 239) bezweifelt diese Ansicht, die sich allerdings nicht strenge erweisen lässt, aber doch sehr wahrscheinlich ist.

so gilt doch für das Reich der Arsakiden nicht die gleiche Entschuldigung, und es scheint, dass die Könige dieser Dynastie nicht den Ehrgeiz hatten, ihren Ruhm der Nachwelt zu überliefern, sei es durch Bauwerke oder durch Inschriften.

Die Kunstdenkmale der Achämeniden beginnen gleich mit dem Stifter der Dynastie, mit Kyros, die Reste seiner Gebäude liegen in der Ebene von Murghab, welchen Ort wir schon früher (1, 95) zu erwähnen Gelegenheit hatten. Dass der Ort das alte Pasargadä sei, können wir nicht glauben und haben früher (2. 617 flg.) die Gründe unseres Zweifels angegeben; damit ist aber natürlich nicht gesagt, dass Kyros nicht doch in Murghab habe bauen können. Es scheinen da sogar mehrere Gebäude gewesen zu sein¹), sie sind aber so gründlich zerstört, dass man den Plan derselben nicht mehr auffinden kann. Eine Terrasse ist noch sichtbar, welche sich an den Hügel anlehnt, der die Ebene von Murghab beherrscht, sie ist 80 Meter tief und hat eine Facade von mehr als 60 Meter, aber die Gebäude sind längst verschwunden, welche auf dieser Terrasse gestanden haben. An einer andern Stelle der Ebene findet sich eine zweite Terrasse, auf welcher noch fünf Pfeiler stehen, sie sind die Ueberreste eines kleineren Palastes: auf einem der Pfeiler findet sich das Bild eines Mannes, der einen eigenthümlichen Hauptschmuck trägt, wie man ihn auch auf ägyptischen Monumenten findet, und mit Flügeln, die aus den Schultern emporzuwachsen scheinen. Eine kurze Inschrift über dem Bilde sagt uns, es sei Kurus, der König der Achämeniden. Eine Eigenthümlichkeit der Inschrift macht es wahrscheinlich, dass sie älter sei als die übrigen Keilinschriften und in der That von dem grossen Kyros herrühre<sup>2</sup>). Dafür sprechen auch die Flügel, die wir als ein Zeichen der königlichen Majestät schon kennen (cf. p. 599), der Hauptschmuck wird den Strahlenglanz bezeichnen sollen. Da sich aber Kyros in seiner Inschrift blos König nennt, so dürfte das Bild noch vor seiner Erhebung zum Grosskönige gefertigt worden sein. Ein drittes und zwar vollständig erhaltenes Gebäude aus der Achämenidenzeit wird von dem heutigen Volksglauben als das Grab der Mut-

<sup>1)</sup> Vgl. Ker Porter, Travels (London 1821) 1, 485 fig. Ménant, Les Achéménides p. 17.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Ausgabe der persischen Keilinschriften p. 75. 145.

ter Suleimans bezeichnet; ein Grab ist es allerdings, aber nicht das des Kyros, sondern wahrscheinlich das einer Frau, wie wir schon früher gesagt haben (cf. Bd. 2, 621). Ein grosser Platz umgiebt dieses Grab1), der äusserlich durch die Trümmer von 24 runden Säulen kenntlich ist, welche den Platz im Viereck umgeben, 6 Säulen auf jeder Seite. Innerhalb des Platzes steht das Grab. Die Basis, auf der es ruht, besteht aus ungeheuren Blökken von schönem weissen Marmor, sie erhebt sich in Stufen; am Fusse dieser Stufen misst die Basis an zwei Seiten 40, an den zwei andern 44 Fuss, sie hebt sich zuerst 5 F. 6 Zoll als erste Stufe, die zweite beginnt 2 Fuss vom Rande der ersten und misst 3 F. 6 Z., die dritte Stufe 3 F. 4 Z., die vierte 1 F. 11 Z., die fünfte 1 F. 10 Z., die sechste ebenso; oben steht das Grab, dessen Thüre an der nordwestlichen Seite sich befindet und 4 F. hoch ist, aber das inwendig nur eine Kammer enthält, die jetzt leer ist. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Gebäude eine Nachahmung der babylonischen Tempel ist, aber in verkleinertem Massstabe und in Stein ausgeführt2). Nach der Versicherung Rawlinsons würden Nachgrabungen in der Ebene von Murghab nicht aussichtslos sein, und darf man sich von denselben in einer kommenden Zeit noch interessante Resultate versprechen.

Von Murghab führt uns ein Weg von nur wenigen Stunden in das schöne Thal, in welchem die alte Residenz der Achämeniden liegt. Die Ebene führt den Namen Hafrek; sie wird meistens fälschlich Merdasht genannt, diesen Namen führt nur die Strecke, welche von den Ruinen von Istakhr am linken Ufer des Polvår anfängt, bis zur Vereinigung dieses Flusses mit dem Kum Fîrûz. Wir wissen durch die Erzählungen der Alten, wie die persische Königsburg zu Grunde ging, dass eine griechische Hetäre bei einer Orgie die Brandfackel in das Gebäude warf; gleichwol haben Reste derselben sich bis auf den heutigen Tag erhalten, und an sie schliessen sich in jener Ebene noch einige andere Ruinen an, welche derselben Zeit entstammen. Die jetzige Bevölkerung Erâns, welche seit langer Zeit alle Erinnerung an die Achämeniden verloren hat, bezeichnet diese Ruinen mit ganz falschen Namen und setzt sie zumeist mit den Helden der alten Sagen-

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 499.

<sup>2)</sup> Fergusson, History of Architecture 1, 156.

geschichte in Beziehung, die wichtigste unter diesen Ruinen kennen sie unter dem Namen der vierzig Säulen (cihil sutûn oder cihil minàr). Eine Beschreibung des Palastes1), wie er vor seiner Zerstörung ausgesehen hat, ist uns von Diodor (17, 71) überliefert. Nach seiner Versicherung hatte die Burg drei Mauern, von welchen die erste 16 Ellen hoch und mit einer Brustwehr versehen war; die zweite Mauer war doppelt so hoch; die dritte bildete ein Viereck von 60 Ellen Höhe, sie war aus sehr grossen Steinen zusammengefügt, an jeder Seite waren eherne Thore und neben diesen Palisaden von Erz, 20 Ellen hoch. Das Innere der Burg enthielt Wohnzimmer für den König und seine vornehmsten Beamten sowie die Schatzkammern. Mit diesem Berichte Diodor's lässt sich sehr wohl vereinen, was uns von diesen Ruinen noch geblieben ist: die beiden ersten Mauern, von welchen Diodor spricht, sind verschwunden, aber das innere Viereck, welches die eigentliche Burg trug, ist geblieben. Diese Burg stand auf einem Felsvorsprung, dessen Seiten durch die Kunst senkrecht gemacht wurden, indem theils der schwarze Marmorfelsen selbst behauen, theils mächtige Steinblöcke herbeigeschafft wurden, um eine gleichmässige Ebene herzustellen. Die auf diese Art gebildete Terrasse hat die Vorderseite gegen Westen gerichtet, die zweite nach Norden, die dritte nach Süden, an der Ostseite hängt sie mit dem höheren Berge im Rücken zusammen. Die Höhe dieser Terrasse wird auf 10 Meter, die Länge von Norden nach Süden auf 473 Meter und die von Osten nach Westen auf 286 M. angegeben?). Im Allgemeinen hat die Terrasse die Form eines Vierecks, jedoch mit vielen Ecken und kleinen Vorsprüngen. Nicht überall hat die Oberfläche der Terrasse gleiche Höhe, wir müssen auf ihr selbst wieder drei Terrassen unterscheiden. Der Aufgang zur Terrasse geschieht auf der Westseite, jedoch nicht in der Mitte derselben, sondern mehr nach Norden hin; es führt zu der Terrasse eine prachtvolle Doppeltreppe, 7 Meter breit, gebildet aus Marmorblöcken von so ungeheurer Grösse, dass 10-14

<sup>1)</sup> Ausser den Reisewerken von Niebuhr und Ker Porter benütze ich für diese Darstellung Lassens Artikel Persepolis in der Ersch und Gruberschen Encyclopädie, Ménant, Les Achéménides (Paris 1872) und Fergusson, History of Architecture.

<sup>2)</sup> Cf. Ménant l. c. p. 39. Nach Ker Porter (1, 582) ist die Terrasse gegen Süden 802 Fuss, gegen Norden 926 und gegen Westen 1425 F. lang.

Stufen aus einem einzigen derselben gebildet sind, während die einzelnen Stufen nur 10 Centimeter hoch sind, so dass man bequem hinaufreiten kann. Jede der beiden Treppen hat noch einen Ruheplatz in der Mitte. Auch an der Südseite führt eine kleinere und steilere Treppe zur Terrasse empor, eine ähnliche ist vermuthlich auch an der Nordseite vorhanden gewesen. Sobald man die Terrasse erstiegen hat, steht man vor zwei Pfeilern, aus welchen zwei gigantische Stiere hervorspringen (5,55 Meter hoch, 6 Meter lang), sie stehen auf einem Sockel von 1,50 Meter Höhe und bilden die Reste eines Thorwegs von nur 3,82 M. Breite. Dieser Thorweg führt in einen kleinen Raum, in welchem noch zu Chardins Zeit vier sehr schöne Säulen aufrecht standen, jetzt stehen nur noch zwei (16,58 M. hoch), sie sind offenbar Reste eines Porticus, der zu zwei weiteren Pfeilern mit entsprechenden Figuren führte, diessmal haben die Stierleiber Menschengesichter, welche Tiaren tragen; wir wissen jetzt, dass diese fabelhaften Thiere Nachahmungen des assyrischen Kunststils sind<sup>1</sup>). Eine Inschrift am Eingange (D nach der gewöhnlichen Bezeichnung) belehrt uns, dass dieses Thor von Xerxes erbaut und zum allgemeinen Eingang bestimmt war, daher auch die grosse Doppeltreppe zur Bequemlichkeit für Abordnungen, die aus zahlreichen Personen bestanden. Die einzige Spur, welche ausser diesem Eingange noch auf dem eben betretenen Theile der Terrasse zu finden ist. ist eine Cisterne, wahrscheinlich der Ueberrest der frühern Wasserleitung; es dürften in diesem Theile der Burg noch Wohnungsgebäude für die Wachen und andere Diener der Burg sich befunden haben. Wenn man sich von dem Thorwege aus rechts (gegen Süden) wendet, so gelangt man an eine zweite prachtvolle Treppe, durch die man auf 31 Stufen zum zweiten um 2 M. erhöhten Theile der Terrasse gelangt. Es sind wieder im Ganzen vier Treppen: eine Doppeltreppe in der Mitte, einfache Treppen an der östlichen und an der westlichen Seite. Die hervorspringende Wand der Mitteltreppe 2) ist mit Sculpturen bedeckt, die nur

<sup>1)</sup> Cf. Ménant l. c. p. 40, wo vermuthet wird, dass die Gesichter dieser Thiere Portraits seien und dass es nicht schwer halten werde in den Zügen derselben den Monarchen zu erkennen, den der Künstler darstellen wollte.

<sup>2)</sup> Vgl. Ker Porter 1, 594 und Taf. 34.

Spiegel, Eran, Alterthumskunde, III.

durch drei für Inschriften bestimmte Tafeln unterbrochen werden. zwei dieser Tafeln sind leer, nur der altpersische Text (A) ist ausgeführt, er rührt von Xerxes I her. Zu beiden Seiten der Inschrift stehen Figuren, drei rechts mit Lanzen und Schild, links vier blos mit Lanzen, die Zahl sieben ist wol nicht zufällig. Die Figuren tragen eine hohe Tiara und das medische Gewand, Bart und Haare sind sorgfältig gekräuselt, es bedeuten diese Personen wol die Leibwachen und die Kämmerer; welche den Zugang zu den königlichen Gemächern behüteten. Die beiden Winkel an der Seite dieser Personen sind ausgefüllt durch Darstellung eines Löwen, der ein fabelhaftes Thier anfällt. Auch die Hinterwand desjenigen Theiles der Terrasse, aus dem die Treppe selbst hervorspringt, ist an der östlichen und westlichen Seite neben den emporsteigenden Stufen mit Sculpturen bedeckt, welche Personen darstellen, als ob sie die Treppen emporstiegen. Ursprünglich waren es drei Reihen solcher Figuren, aber die oberste Reihe ist nur noch halb vorhanden, ein Zeichen, dass die Mauer früher höher war; die Länge dieser Reihen ist 68 Fuss. Gegen Osten stehen in der untersten Reihe 53 Personen<sup>1</sup>), 32 Männer in theils eng anschliessenden, theils weiten Gewändern; nicht unwahrscheinlich hält man die letztere für die persische, die erstere für die medische Tracht. Als Kopfbedeckung erscheint eine flache Mütze, Kopf- und Barthaar sind mit der gewöhnlichen Sorgfalt geordnet. Einige der Figuren tragen Bogen, andere kurze Schwerter, noch andere sind ganz ohne Waffen, sie sind mit Halsketten, Ohrgehängen und Armbändern geschmückt, Alles königliche Auszeichnungen, vielleicht Andeutungen ihrer Würden. Manche tragen auch in der Hand einen Stab mit einer Kugel, in ihnen hat Ker Porter wol mit Recht die sogenannten Melophoren vermuthet (s. o. p. 638). Vor diesen 32 Figuren gehen 21 bewaffnete, wol eine Abtheilung der Leibwache. Die zweite Reihe zeigt wieder 32 Personen derselben Art und ihnen voran 21 Speerträger; die Personen der dritten Reihe sind nicht mehr zu erkennen. Ich möchte glauben, dass diese Persönlichkeiten zum Theil die Grossen des Reichs bedeuten, welche vor Allen das Recht hatten, auf dieser Haupttreppe in die Gegenwart des Königs zu gelangen. Noch interessanter sind die Darstellungen

<sup>1/</sup> Niebuhr, Taf. 21. Ker Porter, Taf. 37.

an der westlichen Seite der Wand1), es sind auch hier drei Reihen über einander, die oberste Reihe ist gleichfalls beschädigt. Die Personen sind in Abtheilungen von je sechs Personen vertheilt, die einzelnen Abtheilungen sind durch Cypressenblätter von einander geschieden. Die erste Figur trägt ein weites, faltiges Gewand, eine Tiara, Dolch und Gürtel, in der Hand hält sie einen langen Stab, und Lassen hat vollkommen Recht, wenn er in diesen Personen die sogenannten σχηπτοῦχοι des Xenophon (Cyrop. 8, 3. 15 u. 22) vermuthet, königliche Kammerherren, welche die Processionen in die Gegenwart des Königs zu geleiten hatten; die verschiedene Kleidung derselben deutet wol ihren verschiedenen Rang an. Was die von ihnen geführten Personen betrifft, so hat jede Abtheilung ihre eigene Tracht 2), die zweite Person trägt nichts, aber die übrigen Personen tragen oder führen verschiedene Dinge, wie Kleider, Rinder, Pferde und Wagen. gehen diesen Personen nicht voraus, sie waren aber über den Stufen der Treppe angebracht, über jeder Stufe einer. Man ist längst darüber einig, dass diese Personen Tribut bringende Abordnungen aus den Provinzen vorstellen sollen; ob sie gerade bei einer besondern Gelegenheit (Neujahrsfest, Geburtstag des Königs) erscheinen, wird sich nicht mehr ermitteln lassen. Am östlichen wie am westlichen Ende dieser Wand wiederholt sich die Darstellung des Löwen, der ein fabelhaftes Thier anfällt.

Ist man die Treppe hinaufgestiegen, so gelangt man über einen Perron in die grosse Säulenhalle, welche den Glanzpunkt der Ruinen von Persepolis bildet und die Veranlassung zu der Benennung Cihil minår oder die vierzig Säulen gegeben hat. Den Mittelpunkt dieser Säulenhalle bildete ein Viereck mit 36 Säulen in 6 Reihen, drei andere Gruppen von je 12 Säulen in zwei Reihen stehen im Norden, Osten und Westen dieses Vierecks, sie bilden also eine Vorhalle und zwei Seitenflügel der grossen Halle; gegen Süden findet sich keine solche Gruppe. Im Ganzen waren es also 72 Säulen, deren Standorte auch noch zu erkennen sind; aufrecht stehen gegenwärtig nur noch 13. Die Säulen sind alle

<sup>1)</sup> Niebuhr, Taf. 22. Ker Porter, Taf. 37 - 43.

Nach Ménant (p. 49) kann man 15-16 Arten von Personen zählen.
 die sich durch die Kleidung oder die Dinge unterscheiden, welche sie darbringen.

aus schwarzem Marmor, jede mit 32 Rinnen cannelirt, die Höhe beträgt 19,42 M., die des Capitals 1,40; die Basis der Säulen der Hauptabtheilung ist verschieden von der der Nebenabtheilungen. Der Fussboden dieses Theils des Schlosses bestand aus grossen Marmorplatten. Lassen ist wol im Rechte, wenn er annimmt, dass diese grosse Halle eine Vorhalle war, nicht ein Audienzszal. wie man früher glaubte; die Pracht derselben sollte nur dazu dienen, die feierliche Stimmung der zu Empfangenden zu erhöhen. Diese Säulenhalle ist das Hauptgebäude der zweiten Terrasse, welche sie zu zwei Drittheilen ausfüllt. Setzt man seinen Weg gegen Süden fort, so gelangt man zu einer dritten Terrasse. zu der man wieder drei M. emporsteigen muss; das auf dieser Terrasse liegende Gebäude hatte zwei Façaden, eine gegen Norden, die andere gegen Westen, die Haupttreppe führt an der Westseite empor. Die Grundmauern dieser Terrasse waren wieder mit Sculpturen verziert und enthalten eine Inschrift von Xerxes in drei Sprachen (Ca), welche sagt, dass das Gebäude (G bei Niebuhr) von Darius I errichtet worden sei, doch scheint es Xerxes I vollendet zu haben. Diese Inschrift ist oben an der Treppe auf einer Säule nochmals wiederholt. Auch dieses Gebäude liegt in Ruinen, aber einzelne Wände mit Fenstern, Thüren und Thürpfosten stehen noch aufrecht, soweit dieselben aus so grossen Steinen gefertigt waren, dass die neuern Perser sie nicht gut entfernen konnten. Das Gebäude selbst hat eine Länge von 170 F. und eine Breite von 95 F.; es enthielt drei Abtheilungen: in der Mitte einen grössern Saal, auf der Nord- und Südseite Gemächer, die mit dem Saal durch Thüren in Verbindung standen; Nachgrabungen haben gezeigt, dass das Dach von 16 Säulen getragen wurde, in der nördlichen Vorhalle standen 8 Säulen in zwei Reihen. Die Darstellungen in diesem Gebäude sind von grossem Interesse. Die Nord- und Südwand des grossen Saales zeigt uns wieder das Bild des Königs, über ihm schwebt Ahura Mazda. An der Ost- und Westwand desselben Saales finden wir eine menschliche Figur - ohne Zweifel den König im Kampfe mit verschiedenen Ungeheuern; das eine Bild zeigt einen Mann, der einen Löwen ergriffen hat und demselben einen Dolch in die Brust stösst. An verschiedenen Thürpfosten ist der König abgebildet, gehend, mit einem langen bis auf die Knöchel herabfallenden Gewande mit weiten Aermeln, mit hohen Schuhen,

einen Scepter in der einen, einen Becher oder eine Blume in der andern Hand. Zwei Diener, viel kleiner 'als der König, halten über ihn Sonnenschirm und Fliegenwedel. Eine kurze Inschrift über dem Bilde in drei Sprachen (B) sagt uns, dass der dargestellte König Darius I sein solle. An der geraden Mütze, sowie an der Brust, Händen und Schultern sind Löcher, in welchen wahrscheinlich Schmuck von Gold oder kostbaren Steinen befestigt war. Ein zweiter Thürpfosten zeigt dieselbe Darstellung, nur hält der König in der linken Hand ein Gefäss, in der rechten einen Kessel. Seitenthüren gegen Süden und Westen zeigen die Bilder von Speerträgern. Die Einfassung der Fenster bildet eine kurze Inschrift (L), die sich 18 Mal in diesem Theile des Palastes wiederholt, oben steht der persische Text, links der skythische, rechts der assyrische. Noch muss bemerkt werden, dass sich an der Treppe an der Westseite eine Inschrift des Artaxerxes III findet, sie erklärt sich aus Veränderungen, welche dieser König an dem Gebäude des Darius gemacht haben muss. Die allgemeine Ansicht geht dahin, dass dieses Gebäude Zimmer enthielt, die zum täglichen Gebrauche des Königs bestimmt waren. Darauf deuten auch die Basreliefs, die an den Wänden der Treppen angebracht sind, welche zu diesem Gebäude führen, denn sie stellen zum Theil Personen vor, welche andere Gaben tragen als die. welche wir früher kennen gelernt haben: ein Lamm, eine Melone u. s. w., kurz, häusliche Gegenstände.

Seitwärts von diesem Gebäude, 75 M. gegen Westen davon entfernt, finden sich undeutliche Spuren eines andern Gebäudes, das ganz an der Spitze der Terrasse gelegen war. In ihm wiederholt sich die Inschrift P von Artaxerxes III, es finden sich aber auch noch Reste einer andern Inschrift in assyrischer Keilschrift, die von Artaxerxes I herzurühren scheint, es mag also Artaxerxes I dieses Gebäude begonnen und Artaxerxes III es vollendet haben. Basreliefs haben sich auch hier erhalten: es sind Personen, welche Tribut bringen, darunter auch Elfenbein, was auf ägyptischen Tribut hindeutet 1).

Auf der dritten Terrasse liegen noch andere wichtige Gebäude, zu welchen Treppen emporführen, die aber sehr zerstört

<sup>1)</sup> Cf. Herod. 3, 97 und Ménant p. 64.

sind; früher mag auch eine grosse Treppe vorhanden gewesen sein, ihre Spuren sind aber jetzt nicht mehr sichtbar. Neben den Treppen finden sich wieder Sculpturen, ähnlich denen der zweiten Terrasse, oben die noch zur Hälfte sichtbare Abbildung Ahura Mazdas und eine Inschrift des Xerxes (Ea), die sich oben nochmals wiederholt (Eb). Von den beiden Gebäuden auf diesem Theile der Terrasse ist das eine (H) so vollständig zerstört, dass sich wenig mehr über dasselbe sagen lässt; zwischen ihm und einem zweiten Gebäude (I) ist ein Gang, welcher Sculpturen enthält. Dieses zweite Gebäude ist dem Gebäude G sehr ähnlich, welches wir oben beschrieben haben: es besteht aus einem Saale, dem gegen Norden ein Zimmer vorliegt, das so lang ist als der ganze Saal; dieser selbst hatte 36 Säulen. Zu beiden Seiten des Saales sind ganz gleiche Zimmer, jedes in drei Abtheilungen getheilt, und auch in diesem Saale befinden sich Sculpturen. Auch hier wird der König gehend dargestellt, hinter ihm zwei Bediente, welche den Fliegenwedel und den Sonnenschirm über ihn halten; die Inschrift über dem Haupte des Königs (G) sagt uns, dass es Xerxes I ist, sein Name ist auch noch mehrere Male auf seinem Kleide angebracht. Xerxes scheint grösser gewesen zu sein als sein Vater, doch verdienen die Abbildungen noch genauer studirt zu werden. Dass diese Gebäude zu häuslichen Zwecken benützt wurden, geht aus den Sculpturen ganz deutlich hervor. Mit diesen beiden Gebäuden endigt der Palast nach dieser Seite; an der südlichen Mauer dieser Terrasse sind vier Inschriften so angebracht, dass man sie von der Ebene aus lesen kann. Diese Inschriftentafeln weichen in ihrer Anordnung von der gewöhnlichen Regel ab: zwei derselben enthalten persische Texte, die beiden wichtigen Inschriften H und I, die zwei übrigen Tafeln enthalten je einen skythischen und einen assyrischen Text, aber nicht blos Uebersetzungen der persischen Texte, wie sonst der Fall zu sein pflegt, sondern jeder derselben ist eine selbständige Inschrift<sup>1</sup>). Die skythische Inschrift sagt, dass Darius diesen Palast gebaut habe und dass Niemand vor ihm an jener Stelle gebaut habe; wir erhalten somit die Gewissheit, dass Darius der eigentliche Schöpfer des Palastes von Persepolis ist

<sup>1)</sup> Ménant p. 80. 81.

und dass seine Nachfolger sein Werk nur ergänzten. Der assyrische Text ist zwar auch selbständig, fügt aber unserer Kenntniss nichts Neues hinzu.

Nachdem wir nun die Gebäude des Palastes von Persepolis alle betrachtet haben, welche auf der Westseite der Terrasse lagen, kehren wir wieder zu dem Eingangsthor zurück, um von dort aus die noch übrigen Bauwerke in Augenschein zu nehmen. Diese liegen in einer natürlichen Senkung, welche die Terrasse gegen Osten zeigt, man braucht daher, um zu ihnen zu gelangen, vom Eingange aus keine Treppen zu steigen. Wenn wir uns von dem grossen Eingangsthore aus gegen Osten wenden, so gelangen wir bald (O) zu den Resten einer Säulenhalle, welche offenbar vom Eingangsthore aus bis an ein Gebäude (L) führte, welches das grösste von allen Bauwerken in Persepolis gewesen ist, denn es misst 91 M. von Norden nach Süden und 75 M. von Westen nach Osten. An seiner Vorderseite war wieder eine von 16 Säulen getragene Vorhalle, an deren Eingange früher zwei Thierkolosse standen, deren Sockel noch vorhanden sind, ähnlich denen am Haupteingange. Das Gebäude selbst bestand aus einem einzigen grossen Saale, dessen Decke von 100 Säulen in 10 Reihen getragen wurde; Inschriften findet man in diesem Saale keine, aber besonders die Vorder- und Südwand desselben war mit Sculpturen reich geschmückt. An der Thüre ist der König abgebildet1), wie er auf dem Throne sitzt, einen Schemel hat er unter den Füssen, hinter ihm steht ein Eunuche mit dem Fliegenwedel in der rechten und einem Tuche in der linken Hand, hinter diesem ein Waffenträger, der Schwert und Bogen, und ein zweiter, der die Lanze hält. Vor dem Könige stehen Räuchergefässe; diesen zunächst eine Person mit der Hand vor dem Munde, es ist offenbar ein Abgesandter, welcher zur Audienz zugelassen ist. Unter dem Throne stehen 40 Leibwachen in vier Reihen, sie haben von beiden Seiten das Gesicht nach der Mitte gewendet, über dem König schwebt eine Gestalt, welche ohne Zweifel Ahura Mazda sein soll; zur Seite seines Symbols stehen links und rechts je drei Thiere, von denen man nicht recht'weiss, ob sie Hunde, Stiere oder Löwen vorstellen sollen; diese Reihen sind durch Rosen geschieden, welche auch die ganze Darstellung einfassen.

<sup>1)</sup> Cf. Niebuhr Taf. 29. Ker Porter Taf. 45, b.

Eine ähnliche Darstellung des Königs findet man an der gegenüber liegenden südlichen Thüre1), doch stehen um den Thron nicht Leibwachen, sondern es erscheinen 14 Männer verschiedener Völker, welche den Thron tragen. Hinter dem Könige steht der Eunuche mit dem Fliegenwedel, vor ihm steht Niemand. Da diese Abbildung des Königs zweimal an jeder Thüre vorkommt, so erscheint sie viermal an jeder Wand. Bei den Thüren der östlichen und westlichen Wand sind wieder Kämpfe mit fabelhaften Thieren dargestellt. Es ist kein Zweifel, dass wir in diesem Gebäude den eigentlichen Audienzsaal des Darius vor uns haben, und Niebuhr hat bereits scharfsinnig bemerkt2), dass es nicht ohne Absicht ist, wenn wir hier den König immer sitzend abgebildet finden, nicht schreitend wie im Gebäude G. - Seitwärts von diesem Gebäude L. näher zu G hin, findet sich noch ein ungeheurer Trümmerhaufen; unter diesen Trümmern, welche den Rest eines ansehnlichen Gebäudes biklen, findet man fünf mit Sculpturen bedeckte Steine von 6,50 M. Höhe: es sind Thürpfosten und Seitenwände des nunmehr zerstörten Gebäudes. An den Thürpfosten steht der schreitende König mit seinen beiden Begleitern, an den Wänden aber ist der König abgebildet sitzend auf seinem Throne, der von verschiedenen Personen getragen wird, hinter ihm ein Würdenträger, der ähnlich gekleidet ist wie der König. Lassen vermuthet, es möge hier der Gerichtssaal gewesen sein. Endlich das letzte Gebäude gegen Süden auf dieser Terrasse (K) enthält einen Saal, ähnlich den früher beschriebenen, aber ohne Nebengemächer, jedoch mit einer Halle vor demselben. Keine Inschrift sagt uns etwas über die Bedeutung dieses Gebäudes, aber an seinen Wänden sieht man theils den schreitenden, theils den sitzenden König mit seinen Begleitern, auch die Kämpfe mit fabelhaften Thieren erscheinen wieder. Ueber die Bedeutung dieses Gebäudes lässt sich durchaus nichts sagen, die Vermuthung Ker Porters, es möge hier das heilige Feuer bewahrt worden sein, hat nirgends einen Anhalt.

Diess sind die Gebäude, welche die Burg zu Persepolis enthalten hat. Wir müssen hinzufügen, dass die ganze Anlage mit Wasserleitungen durchzogen war, über die jedoch nähere Anga-

<sup>1)</sup> Niebuhr Taf. 30.

<sup>2)</sup> Cf. Niebuhr, Reise p. 149.

ben fehlen. Der auf der Westseite der Terrasse erbaute Theil des Schlosses, welcher durch Treppen zugänglich war, wurde wahrscheinlich vom Könige und seinen Frauen bewohnt, während die niedriger gelegenen, gegen Osten gewendeten Bauwerke für öffentliche Zwecke bestimmt gewesen sein werden. Gäste wurden wol kaum in die Burg aufgenommen; an passenden Gebäuden für solche Zwecke wird es zur Zeit der persischen Hofhaltung in Persepolis in der Nähe gewiss nicht gemangelt haben.

Den Beschluss der Alterthümer von Persepolis machen drei Gräber, die an der Bergwand eingehauen sind, an welche sich die Terrasse anlehnt, auf welcher die Burg erbaut ist. Das erste dieser Gräber liegt östlich von dem Palaste L, das zweite blos 400 Schritte südlicher, das dritte noch eine Viertelstunde weiter gegen Süden, ist aber nicht fertig geworden. Diese Gräber sind in der Mitte der Bergwand, etwa 300 F. vom Boden entfernt angebracht. Man hat zu dem Ende an der betreffenden Stelle die rauhe Bergwand geglättet; an der Façade sind 4 Säulen angebracht, welche 8 Zoll aus der Bergwand hervorspringen; zu den beiden Seiten dieser Säulen stehen sechs Speerträger in drei Reihen übereinander. Zwischen den beiden mittleren Säulen ist eine Thüre angedeutet und 3 Zoll tief eingegraben, aber sie ist blos blind, es war hier niemals ein Eingang. Die Säulencapitäle werden durch die Köpfe von Doppelstieren gebildet, zwischen diesen Köpfen ist ein viereckiger Balkenkopf in Stein ausgehauen. Auf den Säulen ruht dann ein Gebälk, auf dem die Figuren von 18 Hunden oder Löwen abgebildet sind, 9 auf jeder Seite, welche sich entgegen laufen und in der Mitte durch eine Lotosblume getrennt sind. In der Mitte der Einrahmung sieht man eine Figur, welche die eine Hand erhebt, in der andern den Bogen hält, es ist ohne Zweifel wieder der König. Er steht vor einem Feueraltare, in der Höhe schwebt der Gott Ahura Mazda. Die übrigen Gräber tragen ganz ähnliche Verzierungen wie das erste, mit ganz unbedeutenden Abweichungen. Keines derselben war bestimmt vorn geöffnet zu werden; wie die Todten in dieselben hineingebracht wurden, wissen wir nicht. Diese Gräber sind jetzt alle geöffnet, aber durch spätere Gewalt, man sieht, dass sie in ihrem Innern Nischen enthalten, welche zur Aufnahme der Särge bestimmt waren; diese Särge sind zum Theil

auch noch vorhanden, sie sind aus anderem Marmor als der Felsenberg selbst, sie müssen also von anderswoher gebracht sein.

Dass von diesen Gräbern in dem Gräberberge bei Persepolis keines dem Erbauer der Burg, dem ersten Darius, gehöre. konnte man schon aus einer Mittheilung des Ktesias schliessen. Dieser sagt uns (Pers. 18), es habe sich Darius I sein Grab noch bei seinen Lebzeiten an dem doppelten Berge (ev τῷ δισσῷ ὁρει) herrichten lassen, er wollte dasselbe persönlich besuchen, wurde aber von den Chaldäern und seinen Aeltern abgehalten. Die Aeltern des Darius aber besuchten das Grab wirklich, fielen aber herab und starben, weil die Priester, welche sie zu dem Grabe emporzogen, Schlangen erblickten und aus Schrecken die Seile losliessen. Jetzt ist dieses Grab des Darius wirklich aufgefunden. Es liegt etwa eine Stunde nördlich von dem Dorfe, welches auf der Stelle des alten Istakhr steht1). Dort sieht man der aufgehenden Sonne gegenüber einen Felsen von weissem Marmor von etwa 200 Schritt Länge, welcher bei den Eingebornen den Namen Nags-i-Rustem führt, und an diesem vier Gräber in ziemlich gleicher Höhe 60-70 Fuss vom Boden entfernt. Sie sind von gleicher Bauart, Inschriften trägt nur ein einziges, das dritte, welches wir statt der andern näher beschreiben wollen. Der Unterbau, der Eingang und die über demselben stehenden Sculpturen geben dem ganzen Denkmale die Form eines Kreuzes. Der Eingang unterscheidet sich nicht von dem der Gräber von Persepolis, auch hier sehen wir wieder die Säulen mit den beiden Stierköpfen und zwischen den beiden mittleren Säulen den Eingang angedeutet 2), die wirkliche Oeffnung ist unten, ein Viereck von 4 F. 6 Zoll. Oberhalb des Frieses steht die Abbildung eines Katafalks in zwei Etagen, welche von zwei Reihen von Personen (14 in jeder Reihe) getragen werden, oben auf dem Katafalk steht der König mit erhobener Rechten und dem Bogen in der Linken, er steht vor dem Feueraltare. zwischen ihm und dem Feuer erscheint Ahura Mazda in der Höhe und eine Kugel, welche gewiss die Sonne oder Mithra vorstellen soll. In dem Rahmen, welcher den Katafalk umgiebt, stehen je sechs Personen auf jeder Seite

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 516 flg. Niebuhr 2, 155 flg.

<sup>2)</sup> Ker Porter pl. 17.

des Königs, auf der rechten Seite Männer mit Speeren bewaffnet, offenbar Leibwachen, zur Linken Personen, welche offenbar Leidtragende vorstellen sollen; über einigen der letzteren sind kleine Inschriften angebracht, welche uns belehren, wer sie sind. Links vom Könige steht Gaubaruva, der Lanzenträger des Königs, unter ihm Acpacanà, der Pfeil- oder Zügelhalter desselben; über einer Person, welche den Thron trägt, steht, es sei Maciyà. Neben dem Bilde sind dreisprachige Inschriften angebracht<sup>1</sup>), eine dieser Inschriften besteht aus 60 Zeilen (gewöhnlich als NR.a bezeichnet) und ist die eigentliche Grabschrift des Darius I und darum wol später als seine andern Inschriften; eine zweite, welche niedriger steht (NR.b) ist durch den Fanatismus der Muhammedaner so arg verstümmelt, dass es, den Anfang ausgenommen, nicht möglich ist den Sinn derselben zu enträthseln.

Nicht weit von Nags-i-Rustem, in der Nähe des Dorfes Håjiàbàd liegen noch die Trümmer eines ansehnlichen Gebäudes aus der Zeit der Achämeniden, welches aber zu sehr gelitten hat. als dass man es noch näher bestimmen könnte. Eine Säule von grosser Schönheit steht noch aufrecht, ähnliche liegen gebrochen umher. Die Volksansicht bezeichnet die Stelle als den Thron des Jemshîd, es scheinen zwei Gebäude dort gestanden zu haben 2). Noch näher an Nags-i-Rustem, nur etwa 35 Schritte von dem ersten Grabe entfernt, steht noch ein räthselhaftes thurmartiges Gebäude, welches gleichfalls den Achämeniden angehört3). Es ist im Quadrat gebaut, mit pilasterartig vorspringenden Ecken, jede Seite 22 F. 8 Z., und gegenwärtig etwa 35 F. hoch. Die übereinander gelegten Marmorblöcke, jeder zu 31/2 Fuss, bilden zehn (nach Andern 15) Lager; die Länge der Marmorblöcke ist sehr gross, so dass immer nur zwei, in wechselnder Länge aneinander stossend, eine ganze Flanke des Thurmes bilden. Der Architrav besteht aus einem einzigen kolossalen Marmorquader von 22 F. 8 Z. Länge, zierlich mit kleinen Balkenköpfen und viereckigen Nischen ornamentirt. Der Thurm ist nach allen Seiten

<sup>1)</sup> Den Ort, an welchem sie steht, wagen wir nicht genau zu bestimmen, da die Angaben sich widersprechen; vgl. Rawlinson im Journal of the R. Asiatic Society 10, 289 not.

<sup>2)</sup> Ker Porter 1, 514 flg.

<sup>3;</sup> Ker Porter 1, 562.

hin geschlossen und hat nur gegen Norden eine Pforte 6 F. hoch, 5 F. weit, mit einfach geziertem Marmorgebälk umgeben. Im Innern befindet sich nur eine vierseitige Kammer, 12 F. im Quadrat, 15—16 Fuss hoch, deren Bestimmung nicht mehr ersichtlich ist. Endlich schreiben wir der Zeit der Achämeniden noch zwei nebeneinander stehende Feueraltäre zu<sup>1</sup>), die sich nicht weit von den Basreliefs von Naqs-i-Rustem finden, wo sich der Felsen erst gegen Norden, dann amphitheatralisch gegen Westen wendet. Sie stehen auf derselben Terrasse, sind aus grossen Felsstücken gefertigt und 12—14 Fuss hoch.

Ueber die Denkmale der Achämeniden ausserhalb der Persis können wir kurz hinweggehen, weil sie für die Kunst nicht dieselbe Bedeutung haben wie die wichtige Burg von Persepolis. Das durch seine Inschrift berühmte Denkmal von Behistan befindet sich wieder an einem Felsen, der sich 1700 F. hoch fast perpendiculär aus der Ebene erhebt. Neben den Inschriften findet man an diesem Felsen auch Sculpturen so hoch oben, dass sie vor den Verstümmelungen durch die Muhammedaner vollkommen geschützt, gleichwol aber von der Ebene aus vollkommen sichtbar sind. Der persische Text der Inschrift hat 416 Zeilen vier Columnen mit 95 und eine mit 36 Zeilen); beigefügt sind eine skythische und eine assyrische Uebersetzung, welche den Text im Ganzen getreu - hie und da mit kleinen eigenthümlichen Zusätzen - wiedergeben. Inmitten dieser Inschriften steht ein Basrelief, welches eine Scene darstellt, in welcher der König Darius die Hauptfigur ist, die man auch leicht erkennt. Er trägt die Krone auf dem Haupte, hat die Rechte erhoben, in der Linken hält er den Bogen, hinter ihm stehen zwei Würdenträger, von welchen der eine den Bogen, der andere eine Lanze trägt. Der König hat seinen Fuss auf einen Gefangenen gesetzt, der am Boden liegt, vor ihm stehen noch neun Personen, deren Hände auf den Rücken gebunden und die durch ein Seil aneinander gekettet sind; kleine Inschriften über denselben belehren uns, wen jede einzelne Person darstellt. Oberhalb der ganzen Scene schwebt Ahura Mazda, in der Form wie er gewöhnlich abgebildet wird. Ueber den Sinn der ganzen Scene giebt die grosse Inschrift genügenden Aufschluss: es sind Empörer, welche sich gegen Darius!

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 566.

erhoben hatten, von diesem aber glücklich besiegt und hingerichtet wurden. Kein Gebäude in der Nähe der Inschrift giebt uns eine Andeutung, warum Darius gerade hier sich bewogen fand, die grösste seiner Inschriften anzuschreiben; die Schönheit der Umgebung hat aber alle Beschauer angezogen, und Ktesias beschreibt uns (cf. Diodor 2, 13) den Berg unter dem Namen Bagistanon¹) und schreibt die Denkmale an ihm fälschlich der Semiramis zu, der Berg aber war, wie er sagt, dem Zeus geheiligt. Für einen Park ist die Umgebung sehr geeignet, es ist darum nicht unwahrscheinlich, dass hier Darius einen Park und ein Lustschloss besass, welches er bewohnte, wenn er sich in Medien aufhielt. Vielleicht auch, dass das Andenken an die Niederlage des medischen Empörers Fravartis, die nicht weit von hier stattgefunden haben kann, den grossen König bewog, gerade hier seine Thaten zu verewigen. Noch ein zweites Denkmal der Achämeniden besitzt Medien auf dem Berge Alvend, es gehört dem Darius I und seinem Sohne Xerxes gemeinschaftlich. Da es von späteren Königen heisst, dass sie auf dem Berge Alvend gewohnt haben (s. o. p. 613), so könnte man dasselbe auch von den älteren erwarten; der Fundort der Inschrift spricht indessen nicht für eine solche Annahme. Man gelangt nämlich zu den Inschriftentafeln, wenn man von Hamadan aus durch eine Schlucht aufwärts geht, welche jetzt den Namen Abbasabad führt. Sie wird von einem Gebirgsbache durchströmt und ist anfangs wohl bebaut, wird aber immer wilder und einsamer, bis man zuletzt an einen Wasserfall gelangt, der über eine Felswand von rothem Marmor herabstürzt; am südlichen Theile dieser Marmorwand befinden sich zwei Nischen und in ihnen die beiden Inschriften des Darius und Xerxes, welche meistens mit O und F bezeichnet werden. - Von einer Inschrift, welche Darius bei seinem ägyptischen Canale anschreiben liess, ist schon oben (p. 665) die Rede gewesen, sie ist in vier Sprachen abgefasst und in mehrern Exemplaren vorhanden, leider aber nicht gut erhalten. - Nicht ohne Interesse ist auch das letzte Denkmal der beiden so oft genannten Achämenidenkönige, welches wir weit im Norden, bei der

<sup>1)</sup> Die Form Bagistanon, d. i. Götterplatz, ist die Grundform zu dem modernen Namen Behistån, aus welchem das gebräuchliche Behistûn blosse Verdunklung ist, welche aber frühe, schon bei Yaqût, vorkommt.

Stadt Van in Armenien, finden; es giebt uns die Gewissheit, dass sowol Darius I als Xerxes I sich dort aufgehalten haben müssen. Eine dreisprachige Inschrift des Xerxes (K) steht an der steilen Felswand, welche sich bei Van gerade aus der Ebene erhebt und die auf ihrer Spitze jetzt mit türkischen Festungswerken gekrönt ist. Die Inschrift ist an der Stelle angebracht, wo der Felsen am steilsten ist, etwa 60 Fuss über dem Boden, aber die Buchstaben sind so schön und deutlich, dass man sie ohne Schwierigkeit von der Ebene aus sehen kann. Die Inschrift sagt uns, dass Darius I mehrere schöne Gebäude (çtâna) an dieser Stelle anlegte, auch bereits den Platz für eine Inschrift bestimmte, diese aber selbst noch nicht anschreiben liess. Xerxes befahl nach seiner Thronbesteigung, die fehlende Inschrift noch nachzutragen.

Da wahrscheinlich Darius I es ist, der die Residenz der Achämeniden von Persepolis nach Susa verlegte, so sollte man erwarten, namentlich in der letztern Stadt Denkmale seiner Thätigkeit zu finden. Die Ungunst der Zeiten hat indessen keines seiner Bauwerke geschont, ebensowenig eines von denen, welche der persischen Eroberung vorausgingen, denn wir wissen ja, dass Susa eine sehr alte Stadt war, welche schon unter den assyrischen Königen manche Belagerung auszuhalten hatte. Die Stelle, wo die Stadt gestanden hat, ist indessen von dem englischen Reisenden Loftus wieder aufgefunden worden 1), sie lag in einer Ebene zwischen den Flüssen Kerkha und Dizful, an einer Stelle, wo sich der Abstand zwischen diesen beiden Strömen bis auf 21/4 engl. M. verengert. Die Ruinen der Stadt liegen etwa 3/4 engl. M. vom Kerkha, 11/2 M. vom Dizful entfernt, künstliche Canäle werden in der Zeit, als die Stadt blühte, derselben theils das nöthige Wasser zugeführt, theils ihre Festigkeit erhöht haben. Ruinenhügel von Susa haben nichts von der Grossartigkeit der Ruinen von Persepolis, doch ist es Loftus gelungen, unter den Trümmerhaufen die Ruinen eines gründlich zerstörten Palastes aufzufinden, der mit dem Palaste von Persepolis einige Aehnlichkeit hat. Auch dieser Palast stand auf einer grossen Terrasse. man sieht noch die Spuren von Säulen, die sich auf einer Façade von 100 M. Länge und 80 M. Tiefe entwickeln; in der Mitte findet sich eine Gruppe von 36 Säulen in 6 Reihen, offenbar die

<sup>1)</sup> Cf. Loftus, Travels and researches in Chaldaea and Susiana p. 342 fig.

Reste einer Säulenhalle, wie es deren mehrere in Persepolis giebt. Auch hier ist die Basis der Säulen nicht überall dieselbe, die des Hauptsaales sind viereckig, die übrigen rund, die Capitäle der Säulen waren dieselben wie in Persepolis, aber noch künstlicher und noch mehr ihren Vorbildern aus Holz gleichend. Vier Säulen des Hauptsaales trugen dieselbe Inschrift in drei Sprachen, der persische Text war gegen Süden gewendet, der skythische gegen Westen, der assyrische gegen Osten. Obwol diese Inschriften sehr gelitten haben, so ist es doch gelungen, den persischen Text (S) leidlich herzustellen: die Inschrift ist von Artaxerxes II und sagt aus, dass Darius I das Gebäude (apadana) gegründet, Artaxerxes I daran gebaut und Artaxerxes II es vollendet habe. Mit diesem Gebäude dürfte ein Tempel der Anâhita enge verbunden gewesen sein, da sich an anderen Stellen der Ruinen eine Anzahl von Terracottafiguren dieser Göttin gefunden hat.

Was wir ausser den Bauwerken noch an Alterthümern der Achämeniden besitzen, beschränkt sich auf einige Vasen und Siegel, die Inschriften in Keilschrift tragen; von den Siegeln scheint eines dem Darius I gehört zu haben. Die Vasen stammen aus Aegypten und tragen den Namen des Xerxes in vier Sprachen (ägyptisch, persisch, skythisch und assyrisch).

Wir schliessen unsere Uebersicht über die Kunstwerke der Achämenidenzeit mit einigen allgemeinen Bemerkungen. Trotz der langen Zeit, welche seit der Zerstörung dieser alten Paläste verflossen ist, hat sich uns doch das Skelett derselben erhalten, weil die Achämeniden bei ihren Bauwerken vorzugsweise Steine anwendeten, nicht Holz oder Ziegel, wie es in Assyrien und Babylon der Fall zu sein pflegte. Eine Eigenthümlichkeit dieser Paläste sind die prachtvollen Treppen, welche von einem Stockwerke zum andern führen; die Perser sind das einzige Volk des Alterthums, welches die Treppen architektonisch zu verwenden wusste. Als ein Fehler dieser Bauwerke muss es bezeichnet werden, dass der Boden unnöthiger Weise mit Säulen überhäuft wurde, ferner dass die Säulencapitäle ihre aus Holz gefertigten Vorbilder zu strenge festhielten1). Unter den Basreliefs bietet uns die Abbildung des sitzenden und schreitenden Königs eine willkommene Ergänzung zu den Beschreibungen der Alten, wir

<sup>1)</sup> Fergusson 1, 189. 199.

erfahren durch sie, dass Sonnenschirm und Fliegenwedel schon damals als königliche Attribute galten, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieselben von Indien aus eingeführt wurden. Im Avesta wird von diesen beiden Dingen nichts gemeldet, im Königsbuche erscheint der Sonnenschirm (چنه) mit indischem Namen und wird an einer Stelle bestimmt als indisch bezeichnet. Aus den Abbildungen können wir ferner entnehmen, dass der persische Königsthron nicht aus Kissen bestand, sondern ein Stuhl war ganz ähnlich den von Europäern gebrauchten. Es ist nachgewiesen, dass sich in diesem und in anderen Punkten die altpersische Kunst genau an die neuere Periode der assyrischen Kunst anschliesst1; der Thron des Darius ist dem des Sennacherib sehr ähnlich2), die beiden Könige aber zeigen erhebliche Verschiedenheiten; während Sennacherib die rechte Hand auf den Bogen stützt, in der linken aber zwei Pfeile hält, hat der persische König in der Rechten einen Stab, in dem man schon längst seinen Scepter erkannt hat, in der Linken hält er etwas, was man bald für einen Becher, bald für einen Lotos, bald für einen Blumenstrauss gehalten hat; letztere Erklärung scheint uns die wahrscheinlichere, da auch spätere Beschreibungen den König mit einer Quitte in der Hand darstellen (s. o. p. 609). Auf den Grabdenkmalen, sowie auf den Sculpturen von Behistan haben wir den König Darius mit dem Bogen in der Hand gefunden; auch die Partherkönige sollen bei Audienzen den Bogen in der Hand gehalten haben. Mehr noch als bei der Figur des Königs tritt die Nachahmung der assyrischen Kunst bei der Gestalt des Ahura Mazda hervor. Ahura Mazda wird gewöhnlich dargestellt als ein Mann mit der Tiara auf dem Haupte, er befindet sich innerhalb eines Ringes, der mit ausgebreiteten Flügeln versehen ist. Einige Male fehlt die menschliche Figur, und der Ring mit den Flügeln allein muss zur Bezeichnung des höchsten Gottes genügen. Diese Darstellung ist nicht ursprünglich éranisch, sie findet sich vielfach in der alten Welt: in Aegypten, namentlich aber in Assyrien, wo der Gott Assur auf dieselbe Weise bezeichnet wird 3); man hat also eine fremde Darstellung herüber genommen, um den Ahura Mazda zu

<sup>1)</sup> Cf. Vaux, Ninive and Persepolis p. 330.

<sup>2)</sup> Cf. die Abbildung bei Ménant p. 82.

<sup>3)</sup> Cf. Ménant p. 67.

bezeichnen, die Perser konnten ihn eigentlich gar nicht abbilden, da sie eine Darstellung der Gottheit für eine Thorheit hielten. Dieselbe Abhängigkeit von der assyrischen Kunst zeigen auch die kolossalen Thierfiguren, welche die Portale der Achämenidenkönige schmückten, besonders in den Ruinen von Khorsåbåd sind die Vorbilder wieder gefunden worden; ich möchte aber glauben, dass dem assyrischen Vorbilde eine éranische Idee untergelegt wurde, welche dem Vorbilde ganz fremd war: es mögen die persischen Thierkolosse den Mithra und das Sonnenpferd vorgestellt haben, als deren irdisches Ebenbild die Eranier ihren König verehrten. Viele Mühe haben jederzeit die fabelhaften Thiere gemacht, welche sich in den verschiedenen Sälen des Palastes von Persepolis abgebildet finden und die im Kampfe begriffen sind mit einer Person, welche wahrscheinlich der König ist. An einer Stelle sehen wir, wie derselbe ein Thier bei seinem Horne ergreift und ihm den Dolch in den Leib stösst; das Thier selbst ist aus verschiedenen Thieren zusammengesetzt: es hat den Kopf eines Adlers, der halbe Rücken ist mit Federn bekleidet, es ist aufgerichtet und legt die Vorderpfoten auf den rechten Arm und die Brust des Königs. Nicht minder merkwürdig ist ein zweites Thier: der Kopf scheint der eines Wolfes zu sein, der Vorderkörper und die Vorderfüsse gehören einem Löwen an, die Hinterfüsse einem Adler, der Körper ist wieder grossentheils mit Federn bedeckt, der Schweif gleicht dem eines Scorpions. An einer dritten Stelle erscheint der König, wie er einen jungen Löwen von der Erde emporhebt und an sich drückt; ein viertes Thier hat ein Horn auf der Stirn, ein Halsband um den Hals, die Hufe sind die eines Pferdes oder Stiers, es ist nicht beflügelt und sein langer Schweif endigt in einem Haarbüschel. Auf allen diesen Darstellungen erscheint der König in derselben ruhigen Stellung. Man hat diese Thiere bald für die Wunderthiere des Ktesias halten wollen, bald suchte man sie aus dem Avesta zu erklären. Alles ohne Erfolg. Auch hier knüpfen die persischen Darstellungen an ältere babylonische Vorbilder an1), es ist aber meine Ueberzeugung, dass wir hier nicht blosse Jagdscenen vor uns haben (es scheinen mir die fabelhaften Thiere dem zu widersprechen), wahrscheinlich sind auch hier éranische Ideen den fremden Vor-

<sup>1)</sup> Vgl. Ménant p. 62.

Spiegel, Erân. Alterthumskunde. III.

bildern untergelegt, und Lassen wird Recht behalten, wenn er unter den fabelhaften Thieren Unholde sucht, welche den in der Inschrift H genannten entsprechen: personificirte Uebel und Laster, welche von dem gerecht regierenden Könige ohne Schwierigkeit bezwungen werden.

Oben ist bereits gesagt worden, dass die érânische Entwicklungsgeschichte, was die Kunst betrifft, eine Lücke aufzeigt, welche mit dem Schlusse der Achämenidenzeit beginnt und erst mit dem Anfange der Säsänidenperiode endigt. Wir sind demnach für einen Zeitraum von sechs Jahrhunderten ohne alle Nachricht von der érânischen Kunst, aber wir wagen es, nach dem Vorgange G. Rawlinson's 1) hier eine Beschreibung der Ruinen von Hathra zu geben, da wir wenn auch nicht mit Gewissheit behaupten, so doch mit Wahrscheinlichkeit vermuthen können, dass dieselben noch der Zeit der Arsakiden angehören. Die Stadt Hathra liegt zwar nicht mehr auf eigentlich parthischem Gebiete, sie hatte auch eigene Könige, welche aber wol den Parthern tributpflichtig waren. Sie war sehr fest und wir haben gesehen (p. 177. 185), dass sowol Trajan als Severus umsonst ihre Kraft an ihren Mauern versuchten, aber sie kann das Ende der Arsakidendynastie nicht lange überdauert haben. Als Ammianus Marcellinus im J. 363 dieses Weges kam, fand er die Stadt in Trümmern (Amm. M. 25, 8. 5), es mag daher wol richtig sein, wenn ein Theil der morgenländischen Schriftsteller die Zerstörung Hathra's unter Shapur I setzt (s. o. p. 253); demnach dürste die Erbauung der noch erhaltenen Reste dieser Stadt etwa um 200-250 n. Chr. anzusetzen sein. Die Ruinen von Hathra haben etwa eine engl. Meile im Durchmesser<sup>2</sup>), sie werden von einer fast runden Mauer von bedeutender Dicke eingeschlossen, die Festigkeit dieser Mauer wird noch durch Thürme verstärkt, welche etwa 60 Schritte auseinander liegen. Ausserhalb der Mauer ist ein tiefer Graben, der jetzt trocken ist. ausserhalb des Grabens noch ein breiter Wall. Der von den Mauern eingeschlossene Raum wird durch einen von Norden nach Süden laufenden Canal in zwei ungleiche Hälften getheilt, in eine grösere

<sup>1)</sup> The sixth monarchy p. 372 fig.

<sup>2)</sup> Vgl. sum Folgenden: Dr. Ross, Journey from Baghdåd to Al Hadhr. im Journal of the R. Geogr. Society 9, 467 fig., und Fergusson 1, 378 fig.

westliche und eine kleinere östliche; die letztere scheint nicht bewohnt gewesen zu sein und wurde wahrscheinlich als Begräbnissstätte benutzt, gegen Westen aber finden sich Trümmerhaufen, unter welchen die Ruinen in der Mitte des Kreises die bedeutendsten sind. Sie scheinen einem Palast nebst Tempel 1) anzugehören, sie liegen in einem durch Mauern eingeschlossenen Raume und bilden ein längliches Viereck 800 F. lang und 700 F. breit. Das Hauptgebäude hatte seinen Eingang von Osten, ein kleinerer Flügel ist gegen Westen gewendet. Das Innere des Gebäudes wird durch vier kleinere und drei grössere Säle ausgefüllt, hinter einem der grössern und dreien der kleinern Säle findet man noch ein weiteres Zimmer abgetheilt. Die grossen Säle sind 60 F. hoch, 90 F. lang und 35-40 Schritte breit, sie waren gewölbt, hatten aber keine Fenster, sondern empfingen ihr Licht durch die sieben grossen Thore, welche in das Gebäude hinein führten. Die Hauptfaçade des Gebäudes war aussen mit Pfeilern geschmückt, an welchen sich Sculpturen befanden, Köpfe von Männern und Frauen, zwischen dem vierten und fünften Thore ein Greif. Die kleinern Säle (30 F. lang und 20 F. breit) waren inwendig ganz schmucklos; in den grössern sieht man Pfeiler, die mit einer Verzierung endigen, 2-3 F. niedriger findet sich auch noch ein verzierter Rand, der durch das ganze Zimmer fortläuft, unterhalb der Verzierung sind 2-3 menschliche Köpfe<sup>2</sup>). Das Gebäude, wie überhaupt die ganze Stadt ist aus Kalkstein erbaut. Der Tempel selbst war von einem gewölbten Gange umgeben, in den das Licht durch zwei Fenster drang, das Thor hatte einen schönen Fries, wie es scheint mit religiöser Bedeutung, das Innere war ganz schmucklos. Es ist wahrscheinlich, wenn auch nicht gewiss, dass das Gebäude früher ein zweites Stockwerk hatte. Das Ganze hat einige Aehnlichkeit mit dem Tåq-i-Kesra in Ktesiphon, so mag auch der parthische Palast ausgesehen haben, den die Römer dort zerstörten. Die Ruinen von Hathra sind durchaus nach römischem Muster erbaut, die Ausführung ist aber so ungeschickt, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass ein römischer Künstler dabei die Aufsicht führte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Fergusson l. c. p. 379 glaubt, es sei kein Tempel, sondern ein Treppenhaus gewesen.

<sup>2)</sup> Vergl. die Abbildung bei Ross, neben der Karte.

<sup>3)</sup> Diess ist die Ansicht Fergussons.

In die Zeit der Parther werden auch mit grosser Wahrscheinlichkeit einige Basreliefs gerechnet, welche Bode in Susiana entdeckte. Sie finden sich in Teng-i-Salek in der Gegend der Bakhtivaris. Eine Gruppe von 15 Personen ist in zwei Reihen geordnet, der erste in der Reihe sitzt, die übrigen stehen; sie umgeben eine Figur, die einen Mager vorzustellen scheint, und diese Figur ist, im Gegensatze zu den übrigen, sehr wohl erhalten. Sie trägt Beinkleider und darüber ein Obergewand, das mit Aermeln und einer Schliesse auf der Brust versehen ist. Auf dem Kopfe hat sie eine spitzige Mütze, ferner einen Kinnbart und Schnurrbart, dabei ein sehr wulstiges Haar, das ein charakteristisches Zeichen der Arsakiden- und Sasanidenperiode ist, während die ältere, zierlich gekräuselte Form des Haares medisch ist (Xen. Cyrop. 1, 3. 2)1). Die Figur hat die linke Hand auf die Brust gelegt, die rechte erhoben, neben ihr steht auf einem Steine ein Gegenstand in Form eines Zuckerhutes, mit Kränzen und Bändern umwunden. Derselben Periode gehört auch ein zweites Basrelief an, welches einen Reiter in langem Kleide vorstellt, wie er, den Bogen in der linken Hand haltend, mit einem Speere ein heranspringendes Thier - wahrscheinlich einen Bären - durchbohrt. Auch hier erscheint unter der Tiara wieder das reiche Haar der späteren Zeit. Derselbe Felsen zeigt noch an einer dritten Stelle ein Basrelief, das eine Frau darzustellen scheint, welche auf einem Lager ruht und einen Kranz in der Hand hält, ihr reiches Haar ist in der gewöhnlichen Weise geordnet; neben ihr stehen drei Männer, der eine unbewaffnet neben dem Lager, zwei andere zu ihren Füssen tragen Speere. Dass diese Basreliefs gerade aus der Zeit der Parther sein müssen, möchten wir nicht behaupten. Noch zweifelhafter ist das folgende Denkmal. Der Felsen von Behistan enthält neben den Inschriften des Darius I auch noch ein Basrelief aus neuerer Zeit, das aber sehr übel zugerichtet ist?). Man erkennt noch eine Anzahl Reiter, welche mit Lanzen bewaffnet sind, einer unter ihnen wird von einer Victoria bekränzt. Dieses Basrelief hat man der parthischen Zeit zugeschrieben wegen einer griechischen Inschrift, welche ebenso verstümmelt ist

<sup>1)</sup> Auch Herodot (6, 19) spricht von den langen Haaren der Perser.

Ker Porter 2, 151 fig. Rawlinson im Journal of the R. Geogr. Society
 114.

wie das ganze Denkmal, von der man aber deutlich noch die Worte liesst: ΑΛΦΑΣΑΤΗΣ ΜΙΘΡΑΤΗΣΠΕΓ und etwas weiterhin die Worte: ΓΩΤΑΡΖΗΣ ΣΑΤΡΑΠΗΣ ΤΩΝ ΣΑΤΡΑΠ und ganz am Ende: ΓΩΤΑΡΣΗΣ ΓΕΟΠΟΘΡΟΣ. Was den Alphasates betrifft, so glaube ich mit Rawlinson1), dass damit der Name Arpakhshad wiedergegeben werden soll; wenn dagegen aus dem Namen Gotarzes geschlossen wird, dass die Inschrift von dem arsakidischen Könige dieses Namens herrühre, so vermag ich nicht beizustimmen (vgl. oben p. 151); denn unser Gotarzes bezeichnet sich nicht als Grosskönig, sondern als den Satrapen der Satrapen, ein sonst ungewöhnlicher Titel, ähnlich dem Titel σατράπης μεγιστάνων, den sich Behram Cobin (Theophyl. 4, 7) beilegt. Der Arsakide Gotarzes ist ferner ein Sohn des Artabanos III, die Schlussworte unserer Inschrift können aber nichts Anderes sagen, als dass dieser Gotarzes ein Sohn des Geo. d. i. Gév sei. Nun ist im Königsbuche freilich Gév der Sohn und nicht der Vater des Gudarz, jener mythische Gudarz ist somit hier gewiss nicht gemeint; da aber beide Namen öfter vorkommen, so mag es leicht einen Gotarzes gegeben haben, welcher der Sohn eines Gév wurde. Da ferner es Sitte der Såsåniden ist, ihre Basreliefs in der Nähe der Achämenidendenkmale anzubringen, so bin ich um so mehr geneigt, dieses Basrelief in die Zeit der Säsäniden zu verlegen. als Rawlinson auch andere såsånidische Bauwerke in der Nähe gefunden hat, und was den Gebrauch der griechischen Sprache betrifft, so ist es bekannt, dass auch auf den Denkmalen der ersten Såsåniden griechische Inschriften sich finden. Noch zweifelhafter ist ein Basrelief, welches bei Holvan gefunden wurde: es stellt einen Reiter dar, dem ein vor ihm stehender Mann einen Kranz darreicht. Eine ziemlich lange Inschrift steht daneben, sie ist aber in unbekannten Charakteren und bis jetzt nicht entziffert, so dass man gut thut sich eines bestimmten Urtheils zu enthalten. Dasselbe ist der Fall mit den Basreliefs, welche Ferrier im Lande der Aimaqs und Hazâres gesehen hat (vgl. Bd. 1, 27), künftige Forschung wird erst die Zeit feststellen müssen, welcher sie angehören. Verschiedenen Alterthümern, welche man in Warka und Niffer gefunden hat 2), wie Särge, Glas- und Thongefässe etc.,

<sup>1)</sup> Cf. Rawlinson l. c. p. 111.

<sup>2)</sup> Cf. Layard, Niniveh und Babylon p. 558. Loftus, Chaldaea und Susiana p. 202. 214.

hat man parthischen Ursprung zuschreiben wollen, doch auch hier bleibt die Sache vor der Hand ungewiss.

Etwas erfreulicher gestaltet sich die Lage, wenn wir uns der Zeit der Sasaniden zuwenden; doch können wir nicht die Paläste und Basreliefs zusammen betrachten wie bei den Achämeniden. weil sie sich nicht an denselben Orten befinden. Von den Bauwerken der Såsåniden ist uns nicht sehr viel geblieben, was uns einen Einblick in den Stand der Baukunst zu ihrer Zeit erlaubte; der Grund ist wol, dass die Såsåniden überhaupt keine sonderliche Neigung hatten grosse Bauwerke aufzuführen, dann aber auch, dass ihre Paläste meistens in dem Tieflande am Tigris lagen, daher grossentheils Ziegelbauten gewesen sein mögen. Die Såsåniden nahmen den Stil an, welchen die Bauwerke von Hathra zeigen¹), nur haben sie im Laufe der Zeit so bedeutende Veränderungen vorgenommen, dass ein vollkommen neuer Stil dadurch entstanden ist. Sie haben die grossen tunnelartigen Hallen von Hathra beibehalten, aber blos als Eingänge. Die trennenden Wände haben sie durch kühne Bogen durchschnitten und dadurch Reihen von Zimmern hergestellt, ferner haben sie gelernt ihre Hallen durch Dome zu überwölben. Das Gebäude ist immer ein längliches Viereck, in dessen Mitte ein grosses Thor den Haupteingang bildet, so breit wie die Halle, zu welcher es den Zugang eröffnet; die Zimmer sind ohne Gänge mit einander verbunden, so dass man von dem einen in das andere gelangen kann. Jeder der Såsånidenpaläste enthält einen innern Hof, in welchen eine Anzahl Zimmer ausmünden. Die Tiefe der Gebäude ist verschieden, zuweilen sind sie nicht viel tiefer als breit, bisweilen doppelt so tief. Bisweilen hat die äussere Mauer nur einen einzigen Eingang, meistens aber mehrere, der Haupteingang ist aber immer mitten in der Front; von diesem Haupteingange sieht man ganz in das Gebäude hinein, in dem Tâq-i-Kesra bis zu einer Tiefe von 115 F. Die Dome oder Gewölbe, deren diese Gebäude mehrere hatten, sind voll kleiner Löcher, welche dazu dienen sollten das Licht herein zu lassen, an den Mauern des Gebäudes waren auch Fenster angebracht. Der älteste und kleinste dieser Paläste ist der zu Serbistân, den Fergusson um 350 n. Chr. setzt2). Der

<sup>1)</sup> Vgl. zum Folgenden Fergusson 1, 382 fig. und besonders Rawlinson. The seventh monarchy p. 580 fig.

<sup>2)</sup> Cf. Fergusson l. c. p. 386.

Eingang war durch drei tiefe tunnelartige Thore, zwischen welchen sich Gruppen von 3 halbrunden Pilastern befinden, an den Enden steht ein einzelner Pilaster. Die Länge des Palastes ist 42 M., die Breite 37 M., die Eingänge liegen gegen Westen. Von den Eingängen gelangt man in Hallen, von welchen die mittlere beim Haupteingange am wenigsten Tiefe besitzt, von ihr aus kommt man in das grösste Zimmer des Gebäudes, welches überwölbt ist. Jenseits dieses grossen Zimmers liegt ein Hof, zu welchem Thüren von verschiedenen Zimmern führen. Das grosse Zimmer führt auch gegen Norden und Süden in Hallen. Grösser ist der Palast von Fîrûzâbâd, der nach Fergusson um 450 erbaut sein dürfte. Er ist etwa 390 F. lang und 180 F. breit, und hat nur einen Eingang, ein grosses Thor, das etwa 50 F. hoch ist und gegen Norden liegt, es führt zuerst in einen gewölbten Saal, 90 F. lang, 43 F. breit, auf jeder Seite liegen zwei kleinere Zimmer ähnlicher Art. Von diesen gelangt man durch kleine aber elegante Thüren in drei gewölbte Zimmer, die einander ganz ähnlich sehen und die ganze Breite des Gebäudes einnehmen, jedes etwa 43 F. im Quadrat, das Gewölbe erhebt sich bis 70 F. Die Thüre und die blinden Fenster, welche des Schmuckes wegen angebracht sind, verrathen den Einfluss des Geschmackes von Persepolis. Diese gewölbten Zimmer führen wieder in einige kleinere und darüber hinaus in einen Hof von 90 F. im Quadrat. in welchen wieder verschiedene Zimmer sich öffnen, die inwendig mit blinden Fenstern verziert sind, aber viel weniger sorgfältig als in den gewölbten Zimmern. Aeusserlich war der Palast sehr hübsch verziert durch lange schmale Bogen und lange rohrähnliche Pilaster. Der ganze Palast macht einen einfachen, ernsten Eindruck, im Ganzen ist er weniger gefällig als der kleinere in Serbistan. Der umfangreichste unter den Palästen der Sasaniden ist der berühmte Tâq-i-Kesra, die einzige Ruine, welche uns von dem alten Ktesiphon geblieben ist; die morgenländischen Geschichtschreiber, welche in ihm ein Wunderwerk von Pracht sehen, nennen bald Khosrav I 1), bald Khosrav II als Erbauer, er dürfte etwa aus dem Jahre 550 stammen, also noch unter Khos-

<sup>1)</sup> Nach Theophylact (5, 6 fin.) hat Justinian dem Khosrav I sowol die griechischen Arbeiter, als die Materialien für die Erbauung seines Palastes besorgt.

rav I begonnen sein. Was von ihm noch übrig geblieben, ist ein blosses Bruchstück, und es ist nicht möglich den Plan des Ganzen wieder herzustellen. Die Facade ist ähnlich wie in dem Palaste von Fîrûzâbâd, aber viel grossartiger, 370 F. breit, 105 F. hoch. Was jetzt noch steht, ist der Eingang und ein gewölbter Saal, 72 F. breit, 85 F. hoch und 115 F. tief, es lässt sich annehmen, dass Zimmer auf beiden Seiten waren, wie bei den übrigen Palästen. Ein ähnliches Fragment in Eran selbst ist der Takht-i-Bostån, den wir unten noch näher kennen lernen wer-Ein weiterer Säsänidenpalast ist neuerdings unvermuthet in Mashita im Lande Moab entdeckt worden1); er muss von Khosrav II herrühren und in der Zeit erbaut worden sein, als dieser Fürst siegreich bis in die Nähe von Byzanz vordrang, er zeigt uns, dass Khosrav II seine damaligen Eroberungen festzuhalten gedachte. Der ganze Palast ist ein grosses Viereck von 500 F. nach jeder Seite, aber nur der innere Theil von etwa 170 F. im Quadrat ist ausgebaut worden. Offenbar sollte der Palast ein Jagdschloss für den König am Rande der Wüste sein, er ist aus Backsteinen ganz nach dem Muster der übrigen Såsånidenpaläste erbaut. Den Mittelpunkt bildet eine gewölbte Halle, über welcher früher eine Kuppel angebracht war, daneben liegen auf jeder Seite acht Zimmer, zwischen ihnen sind Höfe. Der Eingang lag im Norden, von wo drei gewölbte Thorwege in das Gebäude führten, die blos durch Säulen von harten weissen Steinen von einander getrennt waren. Die Capitäle dieser Säulen sind so wie sie zur Zeit des Kaisers Justinian aufkamen, dieser Umstand hilft uns das Alter des Gebäudes bestimmen. Ein zweites Gebäude ist von dem ersten durch einen Hof von fast 200 Fuss geschieden, scheint auch zu andern Zwecken bestimmt gewesen zu sein, es enthielt wahrscheinlich Wachtzimmer für die Soldaten Dieser Palast ist äusserlich viel reicher verziert als die übrigen Paläste der Såsåniden, es ist klar, dass besonders griechische Arbeiter dazu verwendet wurden; dasselbe wird gewiss auch bei den Palästen der Fall gewesen sein, welche die Sasaniden innerhalb der Gränzen ihres eigenen Reiches erbauten. Das Königsbuch leugnet gar nicht, dass bei dem Tâq-i-kesra sowol griechische als in-

<sup>1)</sup> Vgl. H. B. Tristram, The land of Moab (London 1873; p. 195 fig. Mashita (مشتا) bedeutet Winterquartier.

dische Arbeiter beschäftigt waren, wir wissen, dass Khosrav I die schönsten Kunstwerke des zerstörten Antiochien in sein Land entführte (s. o. p. 463); darin liegt die Anerkennung ausgesprochen, dass die érânischen Künstler mit den griechischen nicht zu wetteifern vermochten.

Wir wenden uns nunmehr zu den Basreliefs der Sasaniden, welche wir zumeist in der Nähe der Achämenidendenkmale finden, ein deutlicher Beweis, dass die ersten Sasaniden sich ihres Zusammenhanges mit der ältern südérânischen Dynastie noch sehr wohl bewusst waren, auch ist die Persis vorzugsweise mit Denkmalen dieser Art bedacht. Wenn wir von Murghab aus uns gegen Persepolis wenden, so finden wir das erste Såsånidendenkmal im Thale von Hajiabad, dessen westlichstes Ende die Felsen von Naqs-i-Rustem bilden. Eine englische Meile nördlich von diesem Dorfe findet sich in einer Felshöhle eine grosse Inschrift Shàpûrs I, aber ohne weitere Kunstdenkmale. Diese beginnen erst bei Nags-i-Rustem selbst. An demselben Felsen, an welchem sich die Achämenidengräber befinden, nur niedriger, sehen wir sechs Basreliefs aus der Zeit der Såsåniden. Das erste derselben zeigt sich, wenn man über das am östlichsten gelegene Grab hinaus ist. Die zwei Hauptfiguren¹) sehen sich an und ergreifen beide einen mit Bändern umwundenen Kranz; die Bänder sollen nach älteren Zeichnungen auf eine Kinderfigur herabgehangen haben, diese letztere ist aber jetzt undeutlich geworden. Die Person, welche den Kranz mit der rechten Hand hält, ist der König, er hat eine ballonartige Mütze mit fliegenden Bändern, wie sie auch auf den Münzen vielfach zu sehen ist; das Haupthaar ist reich und buschig, wie gewöhnlich bei den Sasaniden, im Ohr hat er eine Perle, sein weites Gewand wird durch einen Gürtel zusammen gehalten. Die zweite Person hat man theils für eine Frau, theils für einen Eunuchen gehalten, sie trägt eine Mauerkrone als Kopfschmuck mit Blumen und fliegenden Bändern, geflochtene Haarzöpfe hängen über die Schultern herab.' Eine dritte Person hinter dem König mit erhobenem Zeigefinger und einer phrygischen Mütze, die in einen Pferdekopf zu endigen scheint, wird gewöhnlich für einen Diener gehalten. Man will in der Figur des Königs Aehnlichkeit mit dem Bilde des Vararan V auf

<sup>1)</sup> Vgl. Ker Porter 1, 530 und die Abbildung pl. 19.

seinen Münzen entdeckt haben; seit Ker Porter wird daher angenommen, dass dieser König hier abgebildet sei, und Ousely will auch den Namen Vararan in einer grossen Inschrift gelesen haben. welche zur Seite dieses Basreliefs steht. Da uns ähnliche Abbildungen noch öfter vorkommen werden, so will ich gleich hier bemerken, dass der Kranz oder Ring, der auf diesen Denkmalen erscheint, mir kein anderer zu sein scheint als jener, den wir in der älteren Periode in der Hand Ahura Mazdas gefunden haben und welcher ein Symbol der Weltherrschaft sein dürfte. Hieraus folgt, dass die zweite Person, welche den Ring hält, eine Gottheit sein dürfte, denn ich glaube nicht, dass die Såsåniden sonderlich geneigt waren, die Ehre ihrer Siege mit einem menschlichen Wesen zu theilen. Auch die Person, welche hinter dem Könige steht, dürfte eher ein göttliches als ein menschliches Wesen sein, auf jeden Fall ist es ein Rathgeber. - Das zweite Basrelief stellt ein Gefecht dar1), in welchem ein éranischer König - wol derselbe wie auf dem vorhergehenden - einen Sieg mit vorgestreckter Lanze über einen zurückweichenden Gegner davonträgt. Hinter dem Könige wird ein Standartenzeichen getragen. Die gewöhnliche Annahme, es sei der Sieg des Vararan V über den Beherrscher von Turûn dargestellt (s. o. p. 352), scheint mir sehr problematisch. — Das dritte Basrelief ist eines der bekanntesten und findet sich auch sonst wieder<sup>2</sup>). Es stellt einen éranischen König dar zu Pferde und mit der Krone auf dem Haupte, die linke Hand hat er an den Degenknopf gelegt, mit der rechten ergreift er die Hände einer vor ihm stehenden Person, welche in den Aermeln stecken. Diese Person ist in römischem Kostüm. ebenso eine zweite, welche in bittender Stellung vor dem Könige kniet. Hinter dem Könige erscheint wieder dieselbe Persönlichkeit, wie auf dem ersten Basrelief. Die allgemeine Annahme ist, dass hier die Gefangennehmung des Kaisers Valerianus durch Shapur II dargestellt werden soll, die kniende Person ist der Kaiser selbst, die stehende aber Cyriades, der an seine Stelle gesetzt wird (s. o. p. 251). Da dieselbe Darstellung auch in den Ruinen von Shapûr und Darabgerd wiederkehrt, so hat diese Ansicht allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit. - Das vierte Bas-

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 537 und pl. 20.

<sup>2)</sup> Ker Porter 1, 540 und pl. 21.

relief¹) hat einen ganz ähnlichen Gegenstand wie das zweite, nur ist die Lanze des zurückweichenden Gegners hier zerbrochen. Interessant ist auch die Krone des Königs, die hier in ganz anderer Gestalt als sonst erscheint. — Das fünfte Basrelief²) zeigt wieder die beiden Reiter mit dem Ringe, diesmal mit Inschriften, diese belehren uns, dass der eine Reiter, welcher die Mauerkrone trägt, Ahura Mazda sein soll, der zweite Reiter, welcher den Ring in Empfang nimmt und hinter welchem eine Person mit dem Fliegenwedel steht, Niemand anders als Ardeshîr I, der Stifter der Dynastie. Zu den Füssen eines jeden Reiters liegt ein König, dem Anscheine nach getödtet, der zur Seite des Ahura Mazda trägt Schlangen statt der Haare, er ist also wol als Usurpator zu betrachten. Endlich das sechste Basrelief³) zeigt einen König, der auf einer Art von Tribüne steht, um ihn sitzen die Grossen des Reiches.

Geht man von dem Felsen von Nags-i-Rustem in der Richtung auf Persepolis weiter, so kommt man zuerst zu den nur unbedeutenden Ruinen der alten Königsstadt Istakhr, deren starke Feste auf einem Berge gelegen war. Nach orientalischer Anschauung hatten die Såsanidenkönige wol Bedenken getragen, sich unmittelbar in den Ruinen ihrer Vorfahren niederzulassen, sie hatten aber ihre neue Residenz in deren unmittelbarer Nähe errichtet. Zwischen Istakhr und Cihil-minar findet sich an dem Gräberberge von Persepolis eine in den Felsen gehauene Grotte ohne Dach, deren drei Wände gegen Norden, Süden und Osten mit Sculpturen bedeckt sind4). Auf der Südseite finden wir eine Wiederholung der Darstellung der zwei Reiter, welche einen Ring halten; doch ist die Darstellung nicht so gut und offenbar von weniger geschickten Künstlern gefertigt, auch fehlen alle Nebenpersonen, blos Ahura Mazda und der König ist abgebildet. Gegen Osten finden wir eine Wiederholung der Scene mit Nebenpersonen, doch sind die beiden Hauptpersonen zu Fuss. Auf der Nordseite sehen wir das Bild eines Reiters, neben ihm sein Gefolge zu Fusse; der Kopf des Reiters, wie auch des Pferdes ist sehr zerstört, die Inschriften sagen uns, dass es Shapûr I sein

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 544 und pl. 22.

<sup>2)</sup> Ker Porter 1, 548 und pl. 23.

<sup>3)</sup> Ker Porter 1, 551 und pl. 24.

<sup>4)</sup> Ker Porter 1, 571, pl. 27. Niebuhr Taf. 32 A.

soll. - Der Persis gehören noch einige Basreliefs an, welche Ker Porter in der Nähe von Shîrâz fand 1). Die eine Gruppe besteht aus einer Frau, welche ihren grossen Schleier in der linken Hand hält, die rechte aber nach einer andern Person ausstreckt. welche ihr eine Blume darbietet; da diese Person keine Krone trägt, so zweifle ich, dass es der König ist. Das Bild des Såsånidenkönigs erscheint zweimal an derselben Wand, in der gewöhnlichen Weise, aber schlecht ausgeführt. Endlich sind hier noch die Ruinen der Stadt Shapur zu nennen. Sie liegen 6 Stunden von der Stadt Käzerûn entfernt im Gebirge gegen Norden, in einer romantischen Gegend; die Ruinen haben einen Umfang von etwa 2 Stunden. Auf einer Anhöhe, welche sich an die Ostseite des Berges anlehnt, aber vollkommen isolirt ist, stehen die Trümmer einer Burg, die gewaltige Thürme und Mauern besessen zu haben scheint; an diesen Mauern finden sich Reliefs aus der Zeit der Säsäniden. Auf dem ersten sehen wir die uns schon bekannten Reiter mit einer Person, die zu ihren Füssen ausgestreckt liegt. Die Figuren sind colossal, haben aber sehr gelitten. Vor dem einen Reiter kniet eine Person in flehender Stellung. Das zweite Relief ist weit bedeutender und in neun Felder getheilt. Im Mittelfelde erscheint der König zu Pferde mit der Sasånidenkrone und dem nach hinten fliegenden Kopfputze, unter den Hufen des Pferdes wieder der ausgestreckte Leichnam eines Ueberwundenen, vor ihm ein knieender Mann in Römercostüm. hinter ihm zwei Figuren, eine bartlos mit phrygischer Mütze. Ueber dem Könige schwebt ein geflügelter Genius, der König hält einen Mann in römischer Kleidung an der Hand; eine Inschrift mag früher vorhanden gewesen sein. Im zweiten Hauptfelde zur Linken des Mittelfeldes sind zwei Abtheilungen, von welchen jede sechs berittene Figuren enthält, alle die rechte Hand und den Zeigefinger erhebend, es ist das Gefolge des Königs, seine Räthe. Das dritte Feld, zur Rechten des Mittelfeldes, hat sechs Unterabtheilungen zu je drei Personen, sie tragen verschiedene Dinge, die mir theils Baugeräthschaften, theils Geschenke zu sein scheinen. Diese Figuren, wie die des Mittelfeldes, haben eine Höhe von 5 F. 9 Z., dagegen erreichen die Reiter zur Linken des Königs nur etwa die Hälfte dieser Höhe. Weitere Basreliefs

<sup>1)</sup> Ker Porter 1, 706, pl. 57.

bemerkt man an der andern Uferseite, jenseits eines Baches, wo man in einem in 5 Felder getheilten Relief den König in der Mitte, und zwar ausnahmsweise en face abgebildet sieht, er greift mit der linken Hand an seinen Degen, die rechte hat er ausgestreckt. Von den beiden Abtheilungen zu seiner Rechten hat die oberste wieder die Hand und den Zeigefinger erhoben, in der zweiten Reihe stehen wahrscheinlich Diener, einer derselben hält ein reich verziertes Pferd am Zaume. Auf der linken Seite des Königs erscheinen wieder zwei Reihen Personen, der Führer derselben trägt zwei Menschenköpfe, ein kleiner Junge hält sich an seinem Kleide fest. Das vierte Relief zur Seite des vorigen stellt wieder zwei kolossale Reiter vor, welche den Ring halten; sie sollen besonders gut gearbeitet sein. Das fünfte Relief ist ein Jagdstück, aber sehr verdorben, man unterscheidet darauf die Person des Königs zu Pferde, mit einem Bogen und zwei Pfeilen in der Hand, sonst sieht man noch die Köpfe von Menschen, Pferden und Kamelen. Ungefähr 100 Schritte weiter ist ein neues Relief in concaver Form ausgehauen, der Gegenstand scheint dem des 2. und 3. Reliefs sehr ähnlich. Das Mittelstück, welches den grössten Raum einnimmt, zeigt die gewöhnliche Darstellung des siegreichen Königs mit der Leiche zu seinen Füssen und dem knieenden Römer neben dem Pferde; bei dem Könige steht aber hier ein Mann in Sasanidentracht, welcher dem Könige den Ring entgegenhält. Weiter nach rechts stehen in der ersten Reihe eine Anzahl Personen mit gefalteten Armen, in der zweiten und dritten Reihe Personen, welche Körbe etc. tragen, in der Ecke führt Jemand einen Löwen an der Kette. In der vierten Reihe, gerade dem Könige gegenüber, stehen sechs Personen in faltigen, lockeren Gewändern (welche man desshalb für Inder halten wollte), sie führen und tragen verschiedene Gegenstände, wie Pferde, Elephanten; darunter stehen Männer in römischer Tracht, bei ihnen befindet sich ein Wagen mit zwei angeschirrten Pferden. Auf der linken Seite stehen in 5 Abtheilungen Reiter, die offenbar das Gefolge sind. Endlich ist noch ein Gebäude zu erwähnen, das eine Viertelstunde vom sechsten Relief entfernt ist, es ist schön gebaut, an seinem Eingange haben früher Sphinxe gestanden, von denen man noch Trümmer findet.

Wie in der Persis, so hat die Dynastie der Såsåniden auch in Medien ihre Denkmale nahe an denen ihrer Vorfahren ange-

bracht. Ungefähr 2 Parasangen von Behistan in der Richtung zu der Stadt Kirmanshah sieht man noch die spärlichen Trümmer eines Palastes, welche Rawlinson (l. c. 9, 116) für såsånidisch hält. Acht oder neun Basen und Capitäle sind Alles, was noch zu sehen ist, aber der Abstand der ersten dieser Ruinen von der letzten ist etwa 300 Schritte, es scheint also hier ein Gebäude von ziemlicher Ausdehnung gestanden zu haben. An demselben Bergzuge, welcher die Denkmale des Darius trägt, nur wieder mehr westlich gegen Kirmanshah zu finden sich die Sculpturen, welche jetzt mit dem Namen Taq-i-bostan, d. i. Gewölbe des Gartens, oder auch Takht-i-bostan, Thron des Gartens, bezeichnet werden. Die romantischen Erzählungen der neueren Perser wollen die Namen des Künstlers wissen, dem wir diese Denkmale verdanken, er soll Ferhad geheissen und Shirin, die schöne Gemahlin des Khosrav II, geliebt haben; ihr zu Ehren verfertigte Ferhåd diese Sculpturen und die dazu gehörenden Bauwerke. Es ist indessen zu bemerken, dass das Königsbuch von dieser romantischen Liebesgeschichte nicht das Geringste weiss 1), sie dürfte später entstanden und ohne historischen Hintergrund sein. Die Sculpturen beginnen an einer Stelle, wo die klare Quelle eines Baches aus der Felswand hervorbricht und ihren Weg zu dem Flusse Qarà-sû einschlägt. Gerade über dieser Quelle befindet sich ein Relief, welches bei den Umwohnern den Namen der vier Qalender führt<sup>2</sup>). Es besteht aus vier Personen, von welchen die eine auf dem Boden liegt, auf ihren Kopf tritt eine andere Figur, welche eine Mauerkrone trägt, die mit dem bei den Sasaniden so gewöhnlichen Balle und einem Perlenkranze nebst Diadem versehen ist. Das Haar ist buschig, ein leichtes fliegendes Kleid wird an der Brust zusammengehalten, ein Gürtel geht um die Mitte des Leibes, ebenso auch bei den andern Personen. Die zweite Person trägt einen dicht anliegenden Helm, über dem sich gleichfalls der Ball der Såsåniden erhebt, zwei grössere und zwei kleinere Bänder fliegen nach rückwärts. Beide Personen halten den uns bekannten Ring, und wir werden nicht irren, wenn wir in der ersten den Ahura Mazda, in der zweiten einen Sasaniden-

<sup>1)</sup> Kurz wird die Geschichte im persischen Tabari erzählt (2, 298), ausführlich theilt sie Ker Porter mit 2, 179 fig.

<sup>2)</sup> Vergl. Ker Porter 2, 169. 191 fig. und pl. 66.

könig erkennen. Hinter dem Könige steht eine Person mit einem grossen Strahlenkranze um das Haupt und einer Art Scepter in der Hand, er steht auf einer Blume, die man für eine Sonnenblume halten kann; nach meiner Ansicht ist es Mithra, die Schutzgottheit der königlichen Familie. Nicht weit von dem eben beschriebenen Basrelief führt eine Treppe auf eine Terrasse, wo man die Spuren einer Statue entdeckt, die früher dort gestanden haben muss; die zerbrochene Statue selbst liegt unten im Bache und ist die Figur eines Königs. Die werthvollsten Denkmale enthalten aber zwei Felsengrotten<sup>1</sup>) am Fusse des Felsen. Die grössere hat eine Breite von 24 F., eine Tiefe von 21 F., die Höhe des Gewölbes ist 50 F., die Wände der Grotte sind schön polirt. Der Eingang zur Halle geschieht durch ein gewölbtes Thor, wie wir sie in den Palästen der Sasaniden gewohnt sind. Oben an diesem Bogen befindet sich ein Halbmond, auf jeder Seite desselben eine Figur, die vollkommen einem Engel gleicht und in der einen Hand den uns bekannten Ring hält, in der andern, wie es scheint, ein Gefäss; ähnliche Figuren findet man bereits auf den Münzen der Arsakiden und sonst auf den Denkmalen der Såsaniden; die Idee dürfte aus der alten Darstellung des Ahura Mazda hervorgegangen sein. Sobald man durch den Thorweg eingetreten ist, fällt der Blick auf das Bild eines kolossalen Reiters, der zwischen Säulen abgebildet ist, welche den korinthischen entsprechen. Diese Figur ist mit einem Panzer angethan, der vom Gesichte bis an die Knie reicht, unter demselben entdeckt man die Spuren eines reich gestickten Kleides, am rechten Arme trägt er einen Schild, auf seinen Schultern ruht eine schwere Lanze. Auch das Pferd ist theilweise mit einem Panzer bedeckt; Spuren einer Inschrift in éranischer und griechischer Sprache sind vorhanden, aber zu undeutlich um noch gelesen zu werden. In dem Felde oberhalb dieses Reiters stehen drei Figuren; die mittlere ist reich gekleidet und stellt offenbar den König dar, er trägt die Krone mit dem Balle oder der Kugel, sowie das reiche wulstige Haar, sein Gewand wie seine Beinkleider sind reich gestickt, über demselben trägt er noch einen Brustpanzer, seine linke Hand ruht auf dem Schwertgriffe. Ihm zur Linken steht eine weibliche Figur, gleichfalls prachtvoll gekleidet, in der

<sup>1)</sup> Ker Porter 2, 169 fig. und die Zeichnungen pl. 62-64.

Hand hält sie ein Gefäss, aus dem sie Wasser, giesst. Die Figur zur Rechten des Königs trägt ein Diadem und einen langen Bart, ein Mantel, der an der Brust zusammengehalten ist, fällt von ihren Schultern, sie reicht dem Könige den bekannten Ring dar. Ich zweifle nicht, dass die weibliche Person zur Linken des Königs Anahita ist, die zur Rechten dürfte wieder Mithra sein. Die Darstellungen an den Seitenwänden der Grotte sind leicht zu erklären: es sind Jagdscenen. Auf einem der Reliefs ist der König zu Pferde dargestellt mit Pfeil und Bogen bewaffnet, ein Sonnenschirm wird über ihn gehalten. Vor dem Könige eilen Gazellen in schnellem Laufe vorbei, Reiter ihnen zur Seite, weiterhin sieht man erlegte Thiere. Hinter dem Könige ist eine Musikbande aufgestellt. In einem der Seitenfelder erblickt man Elephanten mit ihrer Bemannung, welche dem Könige das Wild zutreiben, auf dem entgegengesetzten Seitenfelde Kamele, auf welche die erlegten Thiere geladen werden. An der zweiten Wand wird eine Eberjagd dargestellt. Die Gegend ist offenbar ein See, dessen Ufer reichlich mit Gebüsch und Schilfwaldungen bewachsen sind. Auch hier sehen wir Elephanten, bemüht die Eber durch die Mitte zu treiben, wo in einem Boote eine Person steht, viel grösser als die übrigen Personen und reich gekleidet, sie schickt sich eben an, die zugetriebenen Thiere mit dem Bogen zu erschiessen. Ein wenig weiter entfernt ist in einem andem Boote eine zweite Person, der ersten ähnlich, aber weit kleiner und mit einem Kreise um den Kopf, der wol einen Strahlenkranz vorstellen soll; es dürfte also hier der König zweimal abgebildet sein. Diese zweite Person empfängt so eben den Bogen aus den Händen eines Dieners, neben ihr sitzt eine Harfenspielerin, musicirende Frauen sieht man auch in anderen Booten. An dem Rande des Reliefs sieht man Personen, die eben damit beschäftigt sind, die erlegten Eber auf Elephanten zu laden und weiter zu schaffen.

Die zweite Grotte 1) ist bei weitem nicht so geräumig als die erste, sie ist blos 19 F. breit und 12 F. tief; aussen ist sie nicht geschmückt. Dem Eingange gegenüber bemerkt man ein Basrelief mit zwei Personen, die beide ganz gleich gekleidet sind: sie tragen Kronen und das buschige Haar der Såsåniden. Die

<sup>1)</sup> Ker Porter 2, 187 flg. und pl. 65.

Kleidung ist nicht besonders prachtvoll, doch tragen sie Halsbänder und verzierte Schwertgehänge. Zwei Inschriften sagen uns, wer diese Personen sind: die eine ist Shapur, der König der Könige, Sohn des Ormazd, die zweite Shapur, König der Könige, Sohn des Shapur und Enkel des Ormazd, es sollen mithin die beiden Personen den Shapûr II und Shapûr III vorstellen. Die Darstellung ist etwas plump, die Jagdscenen und die Verzierungen des Eingangs der ersten Grotte sind bedeutend höher zu stellen. - Wenn wir noch das unvollendete Basrelief erwähnen, welches Ker Porter in den Ruinen von Rai gefunden hat, so glauben wir die wichtigsten Kunstdenkmale der Sasaniden erwähnt zu haben. Eine kurze Erwähnung verdienen nur noch die Münzen. Von den Dareiken ist bereits oben (p. 661) die Rede gewesen. Die Arsakidenmünzen gehören ihres griechischen Charakters wegen kaum hierher, wiewol die Bildnisse und der Schmuck der Arsakidenkönige auch die Aufmerksamkeit des Eranisten verdienen. Von den Münzen der Sasaniden finden wir die schönsten zu Anfang der Dynastie 1), unter Ardashir I, von der Zeit des Shàpùr II an verschlechtern sich dieselben auffallend und erreichen unter Peroses einen hohen Grad der Barbarei, der sich unter den folgenden Herrschern stationär erhält. Unter Khosrav II zeigt sich einiger Aufschwung, der aber nicht fortschreitet, sondern bis zu den Münzen der letzten Såsåniden stationär bleibt.

Ueber die Musik können wir nur bemerken, dass dieselbe jederzeit in Erân beliebt war, wir aber nichts Näheres über sie wissen. Vararan V war ein grosser Freund der Musik, er hatte nicht nur griechische Lautenspielerinnen in seiner Umgebung, er liess auch angeblich Musiker aus Indien kommen (s. o. p. 550). Am Hofe des Khosrav II werden im Königsbuche zwei Sänger Barbad und Sargash (Sergius) erwähnt, sie sind wol beide Griechen gewesen und griechische wie indische Musik dürfte am Hofe der érânischen Herrscher vielfach gehört worden sein.

<sup>1)</sup> Vgl. Mordtmann, Zeitschr. der DMG. 8, 7. Wegen der übrigen Alterthümer der Såsåniden verweisen wir auf Ed. Thomas, Early Sasanian inscriptions, seals and coins. London 1873.

# REGISTER.

۸.

Abchasen 1, 411. Abdageses 3, 69. 2) 3, 144. 146. Abdas 3, 344. Abdus 3, 142. Abel 3, 201. Abgar, arab. Fürst 3, 103 fig. 2) Fürst v. Edessa 3, 172 fig. 3) 3, 184. 186. 4) d. armenische 3, 208. 225. Åb-i-Bors 1, 109. Abier 2, 547. Ab-i-Gargar 1, 109. Âb-i-Ramuz 1, 108. Abisares 2, 566. 568. Åbiståde, See, 1, 16. 28. Äbkhånapass 1, 6. Abos, Berg, 1, 145. Abrokomas 2, 374. 388. 2) 2, 436. 439. Abtin 1, 538. Abu-Ghalghal, Fluss, 1, 166. Abulites 2, 524. 577. Abushehr 1, 90. Achaemenes 1) vid. Hakhâmanis. 2) Bruder des Xerxes 2, 374. 378. 383. 388. 413. Achämeniden 2, 262 fig. Stammbaum der 2, 315. Achamenides 2, 413. Achaia 3, 49. Achais 3, 45. 48. Ackerbau, éranischer 3, 655 flg. Adanarses 3, 270. Adarakhsh 1, 133. 624. Adarbaijan 1, 125. Adar Burzin 1, 664. 702. 2, 46. Adar Frå, cf. Frobå. Adar Gushasp 2, 46.613. 3, 352.576. Adduas 3, 133. Adenystrae 3, 174. Aderan 3, 575.

Aderbad 3, 333, 565. Adergudumbades 3, 395. 419. Àdermah 3, 464. Adhem, Fluss, 1, 120. Adiabene 3, 148. 153. 161. 174. 175. 18**2**. 185. Adiabener, die, 3, 183, 184, 188, Adiaman, Fluss von, 1, 164. Adir siah, Fluss, 1, 43. Adormaanes 3, 456. 466. Adraisten, die, 2, 569. Adreskant, Fluss, 1, 35. Aegypten 2, 295 fig. 378 fig. 412. 470 fig. 483 fig. Aera des Yezdegerd III 1, 500. Aeshma 2, 89. 131 flg. Aethiopen 1, 335. Aethrapaiti 3, 584. Aethrya 3, 583. Afghana 1, 325. Afghånen 1, 307 flg. Afranius 3, 97. Afrasiab 1, 575 flg. 646 flg. 653 flg. Afrinagan 3, 577. Agabana 3, 317. Agalasser 2, 571. Agathokles 3, 51. 2) 3, 72. Agha dôithra 2, 135. Aghana-ozan 3, 321. 322. Aghdnik 1, 241. Aghor, Fluss, 1, 82. Aghraeratha 1, 575 fig. 2, 162. Agradates 2, 264. Ağro mainyus 2, 121 flg. Ahar, Stadt, 1, 130. Ahren 1, 666. Ahriman, cf. Ağrô mainyus. Ahurô mazdão 1, 435. 459. 2, 21 flg. Ahvåz 1, 111. Aimaqs 1, 343. Airyana vaeja 1, 211. 683. Aisumas 3, 467. Aji-cai 1, 127. 3, 125.

Ajrum, Berge, 1, 19. Akajyk-su, Fluss, 1, 185. Akatasha 2, 133. Akattiren, die, 3, 374. Akbar, Fürst v. Edessa, 3, 152 flg. Akbas, Festung, 3, 467. Akes, Fluss, 2, 630. Akesines 2, 567. 569. 570. Akhalzich 1, 142. Akhourean, Fluss, 1, 146. Akhrûra 1, 441. 658. Akhthamar 1, 135. Akhtar, die, 2, 74, 152 Akhtya 1, 726. Akhvast, Turanier, 1, 643. Akkete 3, 304. Akômanô 2, 126. Akvån, Dāmon, 1, 636. Alaghez, Berg, 1, 140. 733. Alanen 3, 168. 212. 316. 421. 453. Feste der 1, 550. Alang, Thal, 1, 11. Alarodier 1, 415. Alasani, Fluss, 1, 142, 413. Alaverdi, Pass von, 1, 140. Alazonius 1, 413. Albaner 1, 414. 2, 517. 519. 3, 143. 179. 289. Albaq, Hochebene, 1, 123. 134. Albistân, Stadt, 1, 287. Alburz 1, 61. Cf. Hara berezaiti. Alchaudonius 3, 103. Alexander der Grosse 2, 496 flg. 511 flg. 534. 3, 1. 7. Alexander Balas 3, 42. Alexander, Satrape der Persis 3, 32. 36. Alexander, Sohn des Antonius und der Kleopatra 3, 126. Alexandersage, die, 2, 582 flg. Alexandria bei den Arachoten 3, 46. " Ariern 3, 46. eschata 3, 47. . . . . bei Gaugamela 3, 45. in Parthien 3, 46. Margiana 2, 555. 3, 46. Oxiana 3, 47. in Indien 2, 571. 573. sub Caucaso 2, 543. Alexandriane 3, 489.
Alexandropolis 3, 47.
Alidagh, Berg, 1, 119.
Alieli 1, 351.
Alikhail 1, 322.
Alinghar, Fluss, 1, 10.
Aliehang, Fluss, 1, 10.
Alizai, die, 1, 320.
Allekkozai, die, 1, 320.
Almadar, Schlacht bei, 3 Almadar, Schlacht bei, 3, 536.

Almundar vid. Mundir. Alogune 2, 417. Alphabet, armenisches, 3, 731 fig. Altare, persische, 3, 593. Altpersische Sprache 3, 734 flg. Altun Kupri, Stadt, 1, 122. Άμανδατος 2, 39. Amardus 1, 75. Amasia, Stadt, I, 181. 2) Armenier 1, 733 Amasis 2, 296 flg. Amastrine, Tochter des Oxyartes, 2, 578. 3, 25. Amatuni 3, 215. Amazonen 2, 594. Amedines 2, 542. 559. Americat 2, 39 fig. America 2, 28 fig. Amestris 2, 406. 414. 415. 2) 477. Amida 1, 173. 3, 287 flg. 397 flg. Amistris 2, 419. 421. Amisus, Stadt, 1, 285. Ammianus Marcellinus 3, 285. 287. 290. 294. Amminapes 2, 536. Ammodion 3, 488. Amol, Stadt, 1, 70. Amorges 2, 292. 2) Sohn des Pissuthnes 2, 424. 425. Ampe, Stadt, 2, 366. Amru, Vogel, 2, 118. Amyntas 2, 562. 3, 5. Amyrtaios 2, 430. 470. Amytis 1) medische Prinzessin 2, 255. 2) Tochter des Astyages 2, 272. 304. 3) Tochter des Xerxes 2, 406. 414. 415. Ana, Anatho, Stadt, 1, 167. 3, 296. 487. Anaghra raocão 2, 113. Cf. Licht, unendi. Anahita 2, 54 flg. Cf. Ardvf-çûra. Anak 3, 243 flg. 273 flg. Ananun 3, 209. Anaphes 2, 380. Anarische Bevölkerung Erans 1, 381 flg Anårdereh, Dorf, 1, 36. Anarzaba, Stadt, 1, 287. Anbår 1) Quelle 1, 39. 2) Stadt 3, 254. 456. Andar, die, 1, 322. Anderab, Stadt, 1, 46. Anderiman, Turanier, 1, 643. Andia 2, 418. Andigan 3, 466. Andkhui, Stadt, 1, 44. Añdra 2, 127.

53\*

Andragoras 3, 72. Angegh 3, 202. Anglon, Treffen von, 3, 436. Ani, Stadt und Festung, 1, 146. 158. Anilaeus 3, 137 flg. Anjira, Thal, 1, 21. Anoish 2, 280. Antakas 3, 197. Antalkidas, Friede des, 2, 465. Anthemusias 3, 144. Antialkides 3, 58. Antibelos 2, 531. Antigenes 3, 10. Antigonos 3, 6—25. Antimachos 3, 57. Antiochien, Eroberung von, 3, 427 flg. 456. 2) in Margiana 3, 29. 46. 3) das mygdonische 3, 34. Antiochos I 3, 28. — Antiochos II 3, 29. — Antiochos III 3, 32 flg. - Antiochos IV 3, 41. 42. — Antiochos V 3, 42. — Antiochos VII 3, 43 flg. 82 flg. Antiochos von Kommagene 3, 116. 118. 2) 3, 156. 158. 167. Antiochos aus Armenien 3, 312 flg. Antipater 3, 4. Antitaurus 1, 179. Antogh-dågh 1, 153. Antoninus 3, 285. Antoninus Pius 3, 180. Antonius 3, 113. 119. 120 flg. 207. Anzabas 3, 285. Aornos 1) 2, 544. 3, 47. 2) 2, 565. Aosnara 1, 517. 518. Anahuni dia 2 2000. Apahuni, die, 3, 202. Apama, Tochter des Spitamenes 3, 25. Apamea 3, 48. 113. 429. 457. Apaim napat 1, 434. 2, 51 flg. Apaosha 2, 50. 71. 133. Apavarktikene 2, 632. Aphraates 3, 479. 471. Aphumon, Festung, 3, 460. 467. Apolloniatis, District, 1, 118. 3, 35. Apollophanes 2, 573. 575. Apuscorus 3, 589. Aq-geduk, Pass, 1, 76. Aq-robat, Pass, 1, 41. Aq-serài (Fluss) 1, 44. Aq-tau, Berge, 1, 274. Ara, Sohn Arams, 1,735. Arabaya 1, 215. Araber 1, 418. 3, 183. 272. 295. Arabgir, Stadt, 1, 159. Arabiter 2, 572. Arachoten 2, 516, 519, 542. Aragat, vid. Alaghez. Aragua, Fluss, 1, 141. 413.

Aragus 1, 413. Arakadris, Berg, 1, 226. 2, 306. Arakha 2, 325. Aralez, die, 1, 737. Aram, Armenier, 1, 734. Aran 3, 202. Arang-rut, vid. Ragha. Ararat, Berg, 1, 144. 2) Ebene 1, 147. 3) Provinz 1, 240. Aratius 3, 411. Araxes, Fluss, 1, 93, 145 fig. 3, 472. 2) bei Xenophon 2, 437. Arbakes 2, 257. 2) 2, 439. Arbandes 3, 174. Arbela 1, 226. 2, 522. 523. 3, 175. Arbianes 2, 258. Arbira, vid. Arbela. Arbupales 2, 498. Archaeopolis 3, 442. Archebios 3, 58. Archelaos, Akten des, 2, 197. Archon 3, 6. Arda-viraf-name 3, 794 flg. Ardashir I 3, 235 fig. Ardashir II 3, 333. Ardashir III 3, 528 fig. Ardashîr, König von Armenien, 3, 355 Ardebîl 1, 129. Ardekân, Stadt, 1, 99. Arderikka 2, 372. Ardevan 3, 196. 237. Ardumanis 2, 307, 310. Ardumanis 2, 307, 310. Ardvi-çûra 1, 198, 463. Cf. Anâhita. Arejat-açpa 1, 712. Cf. Arjasp. Arethas, König von Ghassân, 3, 422. 432. 438. Arezûra, Berg, 2, 121. Argaeus 1, 185. Argam 3, 211. 213. 228. Arghana-Maaden, Ort, 1, 173. Arghendab 1, 31. Arghesan, Fluss, 1, 32. Argoste 2, 273. Aria 2, 517. Ariabignes 2, 374, 383, 394. Ariaios 2, 434. 440. 442. 444. 445. 447. 461. Ariana 1, 211. 2, 539. Ariaramnes 2, 349. 2, 376. Ariarathes 2, 479. König v. Kappa-dokien 3, 7. Ariaspen, die, 2, 541. Ariaspes 2, 479. Arier 1) vid. Arya. 2) 2, 380. 517. Arimazes, Felsen des, 2, 556.

Ariobarzanes 1) 2, 472, 476. 2) 517. **526**. **527**. 3) 3, 95. 4) 3, 133. Ariomardos 2, 374. 2) 2, 380. Aristakes 3, 275. Ariujan 1, 113. Arjis-dågh, vid. Argaeus. Arjasp, König, 1,663.711 flg. 714 flg. 718. Cf. Arejat-acpa. Arkesilaos 3, 6. Armaiti 1, 435. Armamithres 2, 381. Arman, Dorf, 3, 526. Armavir, Stadt, 1, 148. 733. Armayis, Armenier, 1, 733. Armenak 1, 731. Armenien I, 137 fig. 237 fig. 3, 273 fig. 280 fig. 284, 302, 309, 316, 354, 357 fig. 410, 455. — Theilung 3, 338. — Könige von 3, 615. Sagengeschichte 1, 496. Armenier 1, 364 flg. 2, 517. 519. 523. Arminiya 1, 217. vid. Armenier. Arovastan, Provinz, 1, 242. Arpa-cai, Fluss, 1, 146. Arpaçin, Gebirge, 1, 196. Arran 1, 212. 683. Arrapachitis 1, 123. Arrejan, Stadt, 1, 107. Arrester, die, 3, 459. Arrhidaeus 3, 4. 7. Arsacia 3, 48. Arsakas 2, 419. 420. Arsakes, Bruder des Abisares, 2, 570. 2) Stifter der Arsakidendynastie 3, 71 flg. 3) Sohn des Artaban III 3 141. 142. 4) Bruder des Artaban IV 3, 190. Arsakiden, Ursprung und Geschichte, 3, 72 fig. 615 fig. Arsamenes 2, 374, 380. Arsames 1) 2, 374, 380, 2) 2, 479, 3) 2, 497. 505. 537. 540. 542. 553. Arsamosata 3, 163. Arsanes 2, 496. Arsanes 7, 103. Arsanes 7, 104. Arses 2, 489. Arshada F. Arshåda, Festung, 1, 227. Arshak, König v. Armenien, 3, 199 fig. 2) 3, 200 fig. 3) 3, 275. 292. 294. 309 fig. 4) 3, 328. 337 fig. 5) Sohn des Khosrov III 3, 345 Anm. Arshakavan, Stadt, 3, 314. Arsian-Gebirge 1, 142. Arsites 2, 418. 419. 420. 2) 2, 497. 495.

Arstat 2, 108.

Artabannus 3, 318.

Artabanus 2, 342, 379, 380

2) 2,

411. Cf. Artapanos. 3) 2, 480. Cf. Artabazos. Artabanus I 3, 37. 76. — Artabanus II 3, 85 flg. — Artabanus III 3, 135 flg. — Artabanus IV 3, 185 flg. Artabanus, Sohn des Artabanus III, 3, 148. 2) Nebenkönig 3, 170. Artabazanes 2, 374. 2) 3, 36. 565. Artabazos 1) 2, 350. 395. 398. 399. 2) 413. 416. 3) 2, 480 fig. 531. 537. 560. 4, 3, 101. Artadukht 3, 239. Artaeus 2, 258. Artagera 3, 133. Artagerses 2, 439. 2) Fürst der Kadusier 2, 442. Artakakna 3, 49. Artakama, Tochter des Artabazos, 2, Artakoana 2, 540. Artanes 2, 374. Artapanos, Sohn des Artasyras, 2, 406. Hyrkanier 2, 411. 2) 2, 412. Artapates 2, 441. Artaphernes 1) 2, 313. 2) 2, 357 flg. 369. 3) 370. 4) 380. 5) 423. Artashat, cf. Artaxata. Artashes 3, 204. 2) 3, 210 flg. 3) 3, 380. Artasyras 2, 303. 313. 2) 3, 443. Artavardiya 2, 321 flg. Artavasdes von Armenien 1) 3, 99. 101 flg. 105. 111. 2) 3, 120. 125. 3) 3, 130. Artavasdes von Medien 3, 120. 126. Artavazd 3, 207. 2) 3, 213 flg. Artaxata 3, 94. 97. 142. 156. 159. 166. 181. Artaxerxes I 2, 410 flg. — Artaxerxes II 2, 431 flg. 442. — Artaxer-xes III 2, 479 flg. Artaxes 3, 126. 127. 129. 141. Artaxias 1) 3, 91. 2) Vid. Artaxes. Artayktes 2, 381, 400. Artazostra 2, 369. Artembares 2, 264. 273. Artemisium, Gefecht bei, 2, 389. Artemita 3, 145. Arthoadistus, vid. Ortoadistus. Artibarxanes 2, 419. Artiboles 2, 579. Artogerassa, Festung, 3, 318 flg. Artokhmes 2, 374. 380. Artonis, Tochter des Artabazos, 2, 578. Artostes 2, 419. Artouches 2, 454. Artoxares 2, 419.

Artruni 3, 201. 619. Artvin, Stadt, 1, 143. Artykas 2, 258. Artynes 2, 25%. Artyntes 2, 380. Artyphios 1) 2, 380. 2) 2, 419. Artystone 2, 294. 316. 374. Artystone 2, 294. 316. 374.
Aruegh 3, 215.
Arvend 1, 103.
Arvingåh 3, 570.
Arxanes 2, 419.
Arya, Ariya 1, 429.
Aryandes 2, 353. 3, 662.
Aryenis 2, 255.
Arzamon, Fluss, 3, 468.
Arzanene 3, 261. 400. 456. 460. 467.
Arzheng, Dämon. 1, 586. 589. Arzheng, Damon, 1, 586. 589. Açagarta 1, 222. Açman 2, 109. Açnavañta 1, 623. Âcn Khard 2, 33. Acpacana. Cf. Aspathines. Acto-vidhotus 2, 133. Açtô-vidhôtus 2, 133.

Asaak 3, 72. 613.

Asbusi 1, 162. 163.

Asha vahista 2, 34 flg.

Ashavazdão 1, 725. 3, 229 flg.

Ashemaogha 2, 148. 3, 710.

Ashghânier 3, 196 flg.

Ashis vaguhi 2, 105 flg.

Ashk I 3, 196. Ashk II ibid.

Ashusha, Kōnig v. Iberien, 3, 361.

368. Ask, Ort, 1, 66. Aspacuras 3, 318. 319. Aspadana 2, 528. Aspadas 2, 258. 260. Aspadates 2, 303. Aspahapet 3, 242. Aspamitres 2, 411. Aspathines 2, 307. Aspasia 2, 478. Aspasiaken 3, 31. 75. Aspasier 2, 564. Aspastes 2, 576. Aspebedes 3, 414. Aspisas 3, 22. Asprudus (Asprudis) 1, 75. 3, 261. Aspzår, Stadt, 1, 35. Assakanen 2, 565. 568. Assaniten 3, 297. Assyrer 2, 380. Astavene 2, 631. Asterabad 1, 68. Astes 2, 563. Astibaras 2, 258. 259. Astrampsychos 3, 589. Astyages 2, 255 fig. 263 fig.

Âtars 2, 41 flg. 49. Athen im Streite mit Darius I 2. 362 flg. Athoos 2, 419. Athravans, die, 3, 559 flg. Athret 1, 558. Cf. Thrita. Athwya 1, 440. 538. Athura 1, 215. Atizyes 2, 498. Atossa 2, 294. 315. 327. 374. 2) 2. 477. Atradates 2, 273. 277. Atrina 2, 317. Atropatene 3, 29, 121. Cf. Adarbaijan. Atropates 2, 517. 560. 576. 3, 5, 565. Attak 2, 565. Attambilus 3, 175. Auferstehung, die, 2, 158 fig. Augen, des Königs, 3, 627. Augustus, sein Verhältniss zu den Parthern, 3, 127—131. Aulad 1, 589. Aürvamda, Wasser, 2, 53. Aussetzung d. Kinder 3, 682. Austanes 2, 561. Autiyara, Festung, 1, 225. Autobares 2, 579. Autoboizakes 2, 429. Autophradates 2, 472. 475 fig. 503. 510. 512. 2) 2, 537. 560. Avesta 1, 710. 3, 771 fig. Avestasprachen, die, 3, 739 flg. Awakhtar, die, 2, 74. 140. 179 flg. Ayehye 2, 136. Åyin Gushasp 3, 482. Azabarites 2, 418. 3, 635. Azadbeh 3, 536. Azanes 2, 380. Azarethes 3, 413. 414. Åzermidokht 3, 530. 531 flg. 534. Aždahak 3, 227. Âzi, Dāmon, 2, 135. 3, 575. Azur, Dämon, 1, 511. Bab 3, 221. Båbå 3, 242. Båbek, vid. Papek. Båbirus 1, 215. Babul, Fluss, 1, 67. Babylon 1, 303 flg. 2, 287 flg. 317 flg. 3, 100, Babylonien 1, 302.

Babylonier 2, 517. Bacabasus 2, 411.

Bådakhshån 1, 45.

Bacasis 3, 78. Badaka 3, 16.

Bådghéz 1, 53. Badiane 3, 459. Badres 2, 380. Bagabukhsa, vid. Intaphernes. Baga, bagha 2, 27. Bagae 2, 559. Bagaios 2, 326. Bagapates 2, 303. 313. Bagaran, Stadt, 1, 147. 3, 210. Bagarat 3, 201. 203. Bagavan 1, 149. Baga vazraka 2, 27. Baghdåd 1, 176. Baghvan, Ebene, 1, 21. Bagistanes 2, 531. Bagistanon 3, 813. Bagoas 2, 485 — 489. 495. 497. Bagobakht 2, 11. Bagophanes 2, 523. Bagorazos 2, 418. Bahman (Behmen), Sohn des Arta-ban IV 3, 238. 240. 245. Bahmandiz 1, 621. Bahr, Bahl 1, 42. Bahram, vid. Behram. Baiberd, Stadt, 1, 142. 143. Baikend, Stadt, 1, 646. 652. 2, 552. Bakhdhi 1, 42. Bakhtegan, See, 1, 88. Bakhtiari, die, 1, 353. Baktra 1, 42. 2, 544. 562. Baktrien 2, 557. 3, 64. Bakhtris 1, 42. 220. Baktrisches Reich 3, 39. 49 fig. 79. Båkuba, Dorf, 1, 118. Balabagh, Thal, 1, 7.
Bala Hisar, Festung, 1, 9.
Balarathus, Treffen von, 3, 490. Balâsh , Arsakide, 3, 197. 2) Sâsâ-nide 3, 383 fig. Bale, Fluss, 1, 84. Baliki, die, 1, 358. Balis 1, 166. Balkh 1, 42. Residenz der Kayaniden 1, 660. Bambak, Pass, 1, 140. Bambyke 1, 166. Bamian 1, 41. Band-i- Sultân, Kanal, I, 16. Banga 2, 89. 135. Banghash, die, 1, 316. Band-Gushasp 1, 614. Baptana 1, 118. Baran lukh, Pass, 1, 20. Barasroth 3, 517. Barbalisus 1, 166. Bardanes 3, 433. Bardiya 2, 299. 304 fig. Cf. Smerdes.

Bareki, die, 1, 341. Bareçman, das, 3, 571. Bårferúsh, Stadt, 1, 67. Barikzai, die, 1, 319. Barisses 2, 313. Barman, Turanier, 1, 576. 643. Barmin, Feuertempel, 3, 525. Barophtas 3, 304. Barophtas 3, 304.
Barsaentes 2, 516. 531. 540.
Barscham 3, 205.
Barsemios, König v. Hathra, 3, 183.
Barsine 1) 2, 512. 2) Tochter d. Darius III 2, 577. 3, 25.
Barsom, cf. Bareçman.
Barta 1, 643.
Baru, Fluss, 1, 14.
Barzala 3, 286.
Barzanes 2. 542. 553. Barzanes 2, 542. 553. Barzapharnes 3, 114. 207. Basean, District, 1, 240. Basén, Fluss, 1, 145. Basista 2, 557. Bassakes 2, 380. Bastam 3, 474. 502. Cf. Bestam. Bat 3, 327. Batman-su, Fluss. 1, 174. Batne, Stadt, 1, 292. 3, 174. 402. Batsigraban 1, 119. Bayezid, Stadt, 1, 136. Baz, Armenier, 1, 733. Bazanes 3, 408. Bazaria 2, 557. Bazira 2, 565. Bearbaes 3, 467. Beas, cf. Vipaça. Bebasa 3, 286, 288. Bebdarch 3, 518. Bebehan, Stadt, 1, 117. Bedh, Pass, 1, 19. Begram, Ebene, 1, 11. Beh ez Andiu Khosrav 3, 463. Beh ez Andiu Shapûr 3, 254. Behistån, Behistûn 3, 813. Behmen, Sohn Isfendiårs, 1, 723 flg. Behmen Jadûveih 3, 537. Behram, Sohn d. Gudarz, 1, 630. Behram, Waffenträger der Siavakhah, 1, 625. Behram Cobin 3, 471—499. Behram Siavushan 3, 494 flg. Behramgur, vid. Vararan V. Behråmsfeuer 3, 575. Behram Varjavand 2, 156. Behut, vid. Vitasta. Behzad 1, 606. 617. Beichte der Eranier 3, 696 flg. Beklam 3, 517. Bel 1, 732.

Bela, Stadt, 1, 19. Pass von 1, 81. Belfkh, Fluss, 1, 289. Cf. Bilikh. Belücen, die, 1, 307. 330 flg. Belücistan 1, 80 flg. Bender Abbas 1, 87. Beradust-Kurden 1, 358. Berdurâni, die, 1, 311. Berezi-çavağha 2, 48. Berossos, seine Bedeutung für die érân. Geschichte, 2, 242. 287. Berrhoea 3, 426. Besobdal, Pass, 1, 140. Besoe, Schiffer, 1, 666. Bessos 2, 531 - 554. Beståm, Stadt, 1, 58. Bezabde 1, 174. 3, 291. 292. Bezanus 1) 3, 253. 2) 3, 331. Bézhan 1) Sohn des Gév, 1, 624. 627. 638. 640. 643. 644. 2) der Ashghanide 3, 197. 3) der Türke 3, 541 flg. Beznunier 3, 202. Bhasul, Fluss, 1, 82. Bibas 3, 468. Bibi-nani 1, 18. Bibulus 3, 112. Bidåd, Stadt, 1, 636. Biderefsh, Turanier, 1, 712. Bilbås-Kurden 1, 359. Bilikh, Fluss. 3, 105. 295. Cf. Belikh. Bînâb, Stadt, 1, 131. Bindoes 3, 474—501. Bingöl, Berg, 1, 145. Bir, Ort, 1, 165. Birjand, Stadt, 1, 38. Birs Nimrad 1, 305. Bisthanes 2, 530. Bitlis, Stadt, 1, 136. Fluss v. 1, 174. Boes 3, 410. Boghaz-kōi, Denkmale von, 1, 186. Bokhara 1, 274. 276. Bolanpass 1, 17 fig. Bolkhar-su, Fluss, 1, 144. Boran 3, 522. Bost 1, 31. Brahui, die, 1, 330. 333 flg. Brahuigebirge 1, 17. Brysacius 3, 488. Budar, Fluss, 1, 85. Budasp 1, 521. Buddhisten in Eran 1, 671. 3, 717. Buidhi 2, 136 Buidhizha 2, 136. Buiti 2, 134. Buji 2, 136. Bujnurd 1, 59. Bukephala 2, 568. 570. Bumadus 1, 124. 2, 517.

Bundehesh 3, 797. Bupares 2, 517. Burandokht 3, 530. 535. Burhan, die. 1, 322. Burrindu, Fluss, 1, 9. Burûjird 1, 110. 116. Bushkurd 1, 334. Bûshyańcta 2, 137. Busurjmihr 3, 461. 464. Buttakote, Ebene, 1, 7.

c.

Cac, Stadt, 1, 272. 602. Caecaçta, See, 1, 128. 200. 654. Caesar 3, 113. Caesarea 1, 185. Caghanian 3, 394. Cajus 3, 130. 131. 133. Callinicus 3, 295. Schlacht bei 3, 413. 434. Cambadene 1, 226. Cf. Kampada. Cambysene 1, 442. Cambyses, Fluss, 1, 442. Cf. Kam-Cam-câi, Fluss, 1, 164. Camru, Vogel, 2, 118. Candor, die, 1, 401. Candrabhaga, Fluss, 1, 267. Candragupta 3, 24. Capersana 3, 286. Caracalla 3, 186 fig. Carrhae, cf. Karrhae und Khārān. Carus 3, 257. Cassianus 3, 284. Cassius, Avidius, 3, 181. Cassius, Longinus, 3, 102. 108. 109. 111. **112. 2ŏ6.** Castra Maurorum 3, 307. Catenas 2, 546. 550. 561. Cehil-tan, Berg, 1, 23. Centralasien 1, 2. Cécast 1, 128. Cf. Caecaçta. Cengrenhaca, d. Brahmane, 1, 705. Ceragh-Kushan, vid. Lichtauslöscher. Chala, Stadt, 1, 118. Chalchas 3, 520. Chaldaeer, die, 3, 588. Chalonitis 1, 118 Chamaetha 3, 514. Chanaranges, der, 3, 414. 621. 630. Channaios 3, 116. Charax 3, 48. Charcha 3, 288. 2) 3, 306. Chares v. Mytilene 1, 665. Charis 3, 49. Charmande, Stadt, 2, 438.

Chiliarch, der, 3, 635. Chilicome 3, 295.
Chioniten 3, 283. 285 fig. 289.
Chlomaron 3, 469.
Chnaithas 3, 489.
Choarene 1, 47. 2, 630.
Choaspes 2, 564, cf. Choes. 2) 2, 623. Choes 2, 564. Cholp-su, Fluss, 1, 153. Chorasmien 1, 47. 2, 554. Chorasmier 2, 380. Chorianes 3, 441. Chorianes 3, 441.
Chorienes, Felsen des, 2, 560.
Chosdaes 3, 526.
Chosroes 3, 181.
Christen, ihre Verhältnisse in Erån 3, 719 flg., in Armenien 3, 722 flg.
Chroniken, érånische, 1, 486. 3, 191. 234. 771. Chronologie der Sagengeschichte 1, 500. Cilicien 1, 243. Cinab, vid. Candrabhaga. Cinaram 1, 55. Circesium 1, 167. 3, 296. 485. Citratakhma 2, 321. 323. Citrone, die, 1, 253. Clodius, Appius, 3, 93. Cobîn, cf. Behrâm Cobîn. Coche 3, 300. Cometes 2, 304. Cf. Gaumata. Cometes 2, 304. Cf. Gaumata. Constantin der Grosse 3, 279. Constantine 1, 296. Constantius 3, 279 fig. Corbulo 3, 156. 158. Corduene 3, 261. 285. 295. Corma, Fluss. 3, 153. Corokh, Fluss, 1, 142. Crassus, Lic., 3, 100 fig. 206. Craugasius 3, 290 fig. Cutatisium 3, 442. Cutatisium 3, 442. Cydnus, Fluss, 1, 289. Cylaces 3, 318. Cypresse, die, 1, 258.

## D.

Dacira 3, 296.
Dådarshis 2, 321.
Dadastana, Stadt, 1, 283.
Dadiker 2, 380. 381.
Daena 2, 104.
Daer 2, 519. 3, 135. 157. 544.
Daevas, die, 1, 436. 2, 125.
... mainyava 2, 130.
... måzainya 2, 131.

Daevas varenya 2, 130.
... vyāmbura 2, 131.
Dāghestān 1, 278.
Daghui, Ebene, 1, 595.
Dahāk 1, 530 flg. 2, 156.
Dahar, Dorf, 1, 154.
Dailem 1, 77. 3, 421.
Dāitya, Fluss, 1, 200. 695.
Daiwis 2, 135.
Dakhma 2, 194. 3, 702. 704.
Damaspia 2, 417.
Dāmeghān, Stadt, 1, 61.
Dāmois upamanô 2, 116.
Danabe 3, 304. Danabe 3, 304. Daqiqi 1, 487. Dara in Parthien 3, 76.

Dara bei Nisibis 1, 296. 3, 402. 429. 438. 450. 488. **49**1. Dárá, König, 2, 585 fig. Dáráb, König, 2, 584. Dárábgerd, Stadt, 1, 88. 2, 585. Daradax, Fluss, 1, 166. 2, 436. Dâraja, Fluss, 1, 683. Daranaghi, District, 1, 158. Darayavus, vid. Darius. Dardas, vid. Darius.
Dardas, die, 1, 395 flg.
Dareiaios 2, 406. 411.
Dargam, Fluss, 1, 200.
Dariel, Engpass, 1, 281.
Darigmedum 3, 471. 624.
Darius I 2, 291. 308 flg. 313. 315 flg.
— Darius II 2, 418 flg. — Darius III 2, 490 flg. 506 flg. 513 flg. 517. 521.
531—534. 531—534. Darius, Sohn des Artaxerxes II 2, 478. Darûnsbrote 3, 572. Darûnsopfer 3, 577. Darvâz, District, 1, 45. Dasht, Fluss, 1, 82. Dat 3, 201. Datames 2, 475 flg. Dataphernes 2, 545. 559. Datis 2, 370, 406. Dattel, die, 1, 253. Dauletåbåd, Stadt, 1, 103. Daurises 2, 364. 374. Dausara 3, 181. Daximonitis, Ebene, 1, 180. Decebalus 3, 170. Dehås, Fluss, 1, 43. Dehgirdu, Dorf, 1, 98. Dehistån 1,576. Deinon 2, 272. 442. Dejokes 2, 248 fig. Delije-su 1, 186. Demaratus 2, 370. Demåvend 1) Berg 1, 70 flg. 2) Stadt 1, 71.

Demetrias, Stadt, 3, 54. Demetrius, Sohn d. Euthydemos, 3, 40. 53. Demetrius Nikator 3, 42 flg. 80. Demetrius Soter 3, 42. Demokedes 2, 332. Dendan-shiken, Pass, 1, 42. Derbend, Pass von, 3, 357. 421. Derbikker, die, 2, 292. Derende, Stadt, 1, 162. Derfek-dagh, Berg, 1, 77. Der-i-Mihr 3, 568 flg. Deskere 3, 255. Destagerd 3, 517. Destur 3, 596. Dév, der weisse, 1, 586. Deve-boyun, Gebirge, 1, 145. Dghmuth, vid. Tghmuth. Diacira, vid. Dacira. Diadin, Stadt, 1, 136. Diala, Fluss, 1, 114. Δίδουροι 1, 413. Dih-Khuåreqån 1, 131. Dih-Nemek 1, 63. Dilemniten, die, 3, 446. Dilman, Stadt, 1, 132. Dinever (Dainever), Stadt, 1, 105. Diocletian 3, 261. Diodor 2, 279. 280. 292 flg. 404. 472. 474. 481. 489. Diodotos I und II 3, 31. 50 flg. Diray, Schlacht von, 3, 324. Diunakan, die, 3, 202. Divaniya, Stadt, 1, 169. Diyar-bekr, vid. Amida. Dizful, Fluss, 1, 109. 110. Stadt, 1, 110 Dizhak, District, 1, 85. Dokht-zenán 3, 534. Dolmetscher, die, 3, 583. Domet 3, 214. Doraq 1, 108. Dori, Fluss, 1, 32. Dotos 2, 380. Dovin (Tovin) 1, 149.
Drangen, die, 1, 219. 3, 161.
Drapsaka, Stadt, 2, 544.
Driwis 2, 135. Drujas, die, 1, 437. 2, 126 flg. 136 flg. Drvåcpa 2, 76. Cf. Gosh. Drypetis, Tochter des Darius III, 2, 578. 3, 25. Dubana, Gegend, 1, 225. Dughdha, Mutter Zarathustras, 1, Důk, Ebene, 3, 497. Dul-qarnain 2, 602 flg. Dumly-dagh, Berg, 1, 155.

Dura 3, 34. 296. 2) 3, 35. 306. 3) Fluss, 3, 303. Durânsarûn, König, 1, 690. Dů-shákh, Berg, 1, 33. Dushikgebirge 1, 154. Dushikkurden 1, 361. 2, 65. Dushiyara, Duzhyairya 2, 72. 139.

## E.

Ebene, die unglückliche, 1, 18. Eberquh, Stadt, 1, 96. Edessa 1, 293. 3, 176. 186. 189. 402. 429. 437. Egil 1, 173. Egin, Stadt, 1, 159. Egin, Stadt, 1, 159.
Ehe, érânische, 3, 678 flg.
Ehrenzeichen, érânische, 3, 622 flg.
Ekbatana 2, 250. 251. 3, 41. 48. 165.
Elam 1, 117.
Elburz 1, 61. Cf. Alburz.
Elegeia 1, 156. 3, 173. 181.
Ellís, Treffen bei, 3, 536. Elvend 1, 103. Elymaeer 3, 78. 97. 146. Ennamarik, Treffen bei, 3, 537. Entlehnungen von den Semiten 1. 449 flg. Enzeli, Hafen von, 1, 78. Er, Sohn des Armenios, 3, 796. Eraj 1, 546 flg. Eran 1, 2 flg. Name 1, 211. Provin-zen 1, 212 flg. Gränzen 1, 236. Klima und Producte 1, 243 flg. Eraneak 3, 217. Eranier 1, 390 fig. Eran-shehr 1, 212. Eretria, Zug gegen, 2, 369. Erindas, Fluss, 3, 150. Erivan oder Erevan 1, 149. Erovand 3, 210 fig. Erovandakert 1, 147. Erovandashat 1, 147. 3, 210. Erovaz 3, 211. Ersari, die, 1, 351. Erymanthus 3, 41. Erzerům, Stadt und Thal, 1, 156. Gebirgskette von 1, 142. Erziehung, érânische, 3, 682 flg. Erzingân, Stadt, 1, 157. Esaukhail, die, 1, 316. Esdim 3, 521 Esel, der dreibeinige, 2, 117. Eshkebûs, Turânier, 1, 633. Eshkesh, Turânier, 1, 639. Essakathiyya, Treffen bei, 3, 537. Etrek, Fluss, 1, 59. Etschmiazin, Kloster, 1, 149.

Etymander 2, 541.
Euaspla 2, 564.
Euergeten, die, 2, 541.
Eukratideia 3, 56.
Eukratideia 3, 56.
Eulaeos 2, 625 flg.
Eumenes 3, 6 — 20.
Euphemia 3, 435.
Euphemia 3, 435.
Europus, Stadt, 1, 166. 3, 48.
Eurymedon. Schlacht am, 2, 408.
Eusenen, die, 3, 283.
Euthydemus 3, 39. 52 flg.
Eutropius 3, 294.
Exaithres 3, 110.
Exedares (Axidares) 3, 172.
Eznik 2, 182.

## F.

Faghánish 3, 370. Faghfur 1, 648. 2, 597. 613. Fahne, die éranische, 3, 642. Farah, Stadt, 1, 34. Farah-rùd, Fluss, 1, 34. Farrukh-Hormuz 3, 531. Farrukhzåd 3, 532. 534. Fars, Provinz, 1, 88. Farshidvard, Bruder des Pîrân, 1, 642. 644. Fasa, Stadt, 1, 88. Fazindaz 1, 31. Feige, die, 1, 254. Feilis, die, 1, 355 flg. Feluja, Burg, 1, 168. Ferdmorz 1, 610. 624. 723. Ferâyîn 3, 529. Feriborz 1, 610. 620 flg. 629. 632. 643. Feringis 1, 603 flg. 632. Ferkhan 3, 522. 529. Fermuli, die, 1, 341. Feste, éranische, 3, 706 flg. Feuer, Auffindung des, 1, 516, die verschiedenen 2, 41 flg. 45. 47. 3, 575 fig. 592. Cf. Atars. Feuerdienst 3, 693. Feuertempel, berühmte, 2, 47. Filiqus 2, 585. Finsterniss, die unendliche, 2, 18flg. 120. Land der F. 2, 613 fig. Firdosi 1, 488. Vgl. Königsbuch. Firdoz-kühf 1, 345 fig. Firad, Sohn d. Siavakhsh, 1, 624 flg. Firdz-kuh, Ort, 1, 64. 65. Firûz-shâbûr 3, 254. Fortgang des Menschengeschlechtes, Mythus vom, 1, 457. Fraaspa, Stadt, 1, 133.

Fråda 2, 321. 324. Fraortes, vid. Phraortes. Frashaostra 1, 705. Frat 1, 200. Frauen, die érânischen, 3,676 flg. Fravak und Fravakain 1, 512. Fravartis, vid. Phraortes, 2) 2, 320 flg. Fravashi, die, 2, 91 flg. Frazdanava 1, 200. Frâzdânu 1, 147. Frédûn 1,544 flg. Fréni, Tochter des Zarathustra, 1, 705. Frezict 2, 135. Friede, der kimonische, 2, 416. Froba, Feuer, 1, 702. Für 2, 587. 589. 613. Cf. Porus. Furûhil 1, 643. Fynyk 2, 452. 3, 291.

## G.

Gabagh 3, 201. Gabianos 3, 206. Gabiene 3, 18. Gabinius 3, 99. Gabudan 1, 128. Gader, Fluss, 1, 127 flg. Gadramarta 3, 18. 19. Gail, Fluss, 1, 158. Galerius Maximianus 3, 261. Gallienus 3, 252. Gallus, Flavius, 3, 123. Gâmāsāb, Fluss, 1, 112. 113. Gandamak, Dorf, 1, 7. Gandara 1, 221. Gandarer 2, 380. 381. Gañdarewa 1, 434. 563. Gandarf 1, 561. Cf. Gañdarewa. Gandaritis 2, 568. Gangir, Fluss, 1, 113. Ganja 1, 549 Ganzaka 3, 520. 526. Cf. Gazaka. Gaokerena 2, 114. 115. Garmsir, Oase, 1, 31. Garô-nemāna 2, 113. Garsévaz 1, 575. 599. 605 flg. 649. 654. Gashi 2, 136. Gaubaruva, vid. Gobryas. Gaugamela 2, 519. 3, 175. Gaumata 2, 301 flg. Gaus 2, 467-469. Gayomard 1, 509. Gayomarthiyya, die, 2, 187 flg. Gazaka 3, 508. Gazavon 3, 339. 345. Gaziura, Stadt, 1, 180.

Gebete, die érânischen, 3, 691 flg. Gedrosien 2, 290. Gedrosier 2, 541. 573. Gegham 1, 734. Gélan 1, 77. 3, 421. Gelanen, die, 3, 283. Gelen, die, 2, 538. Genthunier, die, 3, 201. Genuni, die, 3, 201. Georgier 1, 410. Gerger, Schloss, 1, 161. Gergis 2, 382. Germanicus 3, 136. Gershah 1, 514 Gershasp 1, 550. 558. Vid. Kere-Geschlechtsregister, hebräische, 1, 469, phönizische 470 flg., babylonische 472, éranische 473. Gestehem 1, 576. Cf. Gustehem. Gestirndienst, éranischer, 2, 70 flg. 140. Géti-khirid 3, 579. 700. Gév 1, 586. 614 flg. 629. 639. 642. Gharshistan 1, 25. Ghazna, Stadt, 1, 15. Ghilzai, die, 1, 321. Ghorband, Fluss, 1, 10. Pass 1, 11. Ghori, die, 1, 315. Ghulghule, Ruinen von. 1, 41. Ghur 1, 25. Gilshåh 1, 514. Giravgird, Stadt, 1, 628. Glausai, die, 2, 568. Gloes 3, 398. 401. Glonazes 3, 408. Glones, vid. Gloes. Gnel 3, 312. Gobryas 1) 2, 307. 325. 347. 2) 2, 374. 380. 3) 2, 439. 4) 3, 589. Goghtheni, die, 3, 203. Goklan, die, 1, 352. Goklan, die, 1, 35 Gök-irmaq 1, 187. Gök-så 1, 164. Golinduch 3, 796. Gomal, Fluss, 1, 15. 2, 1,124. 300. Gonabad, Berg, 1, 639. Gongrat, Stadt, 1, 47. Gopatishah 2, 119. Gordian III 3, 249. Gordium, Stadt, 1, 283. Gordius 3, 95. Gordyene 3, 93, 97. Gorgo 3, 373. Gorneae 3, 155. Gorothmân, vid. Garô-nemâna. Gosh, Stadt, 1, 544. 2) Genius, 2, 76 flg.

Goshm 3, 616. Gosht-i-Fryan 3, 796. Gotarzes 3, 148-154. Gottesurtheil 1, 598. Gougark', Provinz, 1, 239. Granate, Verbreitung der, 1, 252. Granikos, Schlacht am, 2, 497. Gregor, der heilige, 3, 274. Griechen, Unternehungen gegen dieselben, 2, 358 flg. 370 flg. 379 flg. Grisk 1, 31. Grumbates 3, 285. 288. Gubazes, König der Lazen, 3, 430 fig. 439. 440. 442. 441. Gudarz 1, 613 flg. 629. 642. 657. 2) der Ashghanide 3, 197. Gulnar 3, 238. Gulpaigan, Stadt, 1, 102. Gulzarriún, Fluss, 1, 612. 647. Gumathene, District, 3, 287. Gümenek 1, 180. Gundopherres, vid. Yndopherres. Guraios, Fluss, 2, 565. Guran, die, 1, 368. Guraze, Held, 1, 643. Gurdi 3, 502. Gurdiya 3, 481. 502. Gurgan 1), Fluss, 1, 60. 2) Stadt, Gurganj, Stadt, 1, 641. Gurgenes, Kg. v. Iberien, 3, 410. Gurgin, Held, 1, 643. 3, 476. 492. Gurun, Stadt, 1, 162. Gurzshehr 2, 162. Gusanastades 5, 393. 395. Gusdanaspes 3, 520 flg Gushasp aus Rai 3, 476, Gushtasp, König, 1, 664 fig. 668 fig. Gustasfi 3, 555. Gustehem 3, 482. vid. Gestehem und Bastam.

## H.

Habb, Fluss, 1, 81.
Hadhayaos, Stier, 2, 119. 163.
Hadrian 3, 178—180.
Haetumat 1, 201.
Hafrek, Ebene, 1, 93.
Haftár, Stadt, 1, 86.
Haft Kotal, Pass, 1, 8.
Haftôrang, vid. Hapta iriñga.
Haideråbåd, Pass von, 1, 81.
Hajigak, Pass von, 1, 41.
Hakhāmanis 2, 262.
Hakkari, die, 1, 358.
Halagebirge 1, 17.

Halus 3, 144. Halys 1, 183 fig. Hamadan 1, 103, 226. Hamaven, Berg, 1, 631. Hamaveran 1, 592. Hamman, Ruine v., 1, 305. Hamrin, Hügel, 1, 119. Hamun, See, 1, 30, 37. Hamza v. Ispahan 1, 488 flg. 2, 600. Handel, der éranische, 3, 661 flg. Handwerker 3, 658 flg. Hañgmatana 1, 226. Čf. Ekbatana, Haoma 1, 432 flg. 465. 2, 114. 163. 3, 572. Vid. Gaokerena und Hom. Haoçravağha, See, 1, 135. 200. Haoshyağha, vid. Husheng. Hapta Hendu 1, 195. 443. Hapta iringa 2, 73. Hara berezaiti 1, 191. 463. 482. Haraiva 1, 52. 219. 443. Harauvatis, Haraqaiti, 1, 221. 443. Haré 1, 219. Haré-rûd, Fluss, 1, 51 flg. 201. Harmay 1, 734. Harpagus 2, 263 flg. 286. Harud, Fluss, 1, 35. Harûm 2, 595. 612. Harvicptokhma, Baum, 2, 118. Hasan-qale 1, 145. Hashi 2, 136. Hashteank', District, 1, 240. 3, 203. 210. 216. Hasht-rûd, Fluss, 1, 75. Hasrat-Imam 1, 45. Hatra, Hathra und Hadhr, Stadt, 1, **299**. **3**, **175**. **177**. **183**. **185**. **198**. 243. 253. 308. 818. Haurvatåt 1, 436. 2, 39 flg. Havenuni, die, 3, 202. Hayk 1, 731. Hayathaliten 3, 359. 365. 386. 393. 396. vid. Hephthaliten. Hazaravukht 3, 382. Hazar-derakht, Pass, 1, 14. Hazar-uerakit, Fass, 1, 14.

Hazar-derre, Thal, 1, 99.

Hazare, die, 1, 343. 348.

Heerscharen, höllische, 2, 125 flg.

Heerwesen, érânisches, 3, 638 flg.

Hejfr, Sohn d. Gudarz, 1, 643.

Hekatompylos 1, 62. 2, 563 flg. 3, 38. 49. Heliokles 3, 58. Helvidius Priscus 3, 185. Hendava, Berg, 1, 192. 198. Hephthaliten, die, 3, 373. 374 flg. 450 flg. Vgl. Hayathaliten. Heraklea 3, 45. Herakles, persischer, 3, 153.

Heraklius, Kaiser, 3, 503 fig. Hérbad 3, 596. Herodes 3, 114. 207. 208. Herodes Antipas 3, 147. Herodot 2, 189. 242. 263 fig. 287. 301. 325. 334. 408. Hesawi, Fluss, 1, 298. Hezarasp, Stadt, 1, 47. Hierapolis 3, 425. 485. Hiero 3, 145. Hierodulen 2, 63. Hilla, Stadt, 1, 169. Hilmend, Fluss, 1, 30 flg. 201. Himerus 3, 86. Himmelfahrt des Kaikaus 1, 595. Hindki, die. 1, 330. Hiñdu 1, 223. Hindukush 1, 4. Hinglatz, Pass von, 1, 81. Hippasier, cf. Aspasier. Hippias 2, 370. Hippis, Fluss, 3, 441. Hippis, 535. 536. Histiaeus 2, 348. 356. 360. 367. Hit, Stadt, 1, 168. Hitâçpa 1, 563. Hiung-nu 3, 63. Hmayeak 3, 368. Hocharmenien, Provinz, 1, 238. Hölle, die<u>.</u> 2, 121. Holvan, Fluss, 1, 114. 2) Stadt 1, 115. Hom 1, 653. Hormisdas I 3, 254 flg. — Hormisdas II 3, 262 flg. — Hormisdas III 3, 369 flg. — Hormisdas IV 3, 463 flg. — Hormisdas V 3, 532 Anm. Hormisdas, érân. Prinz, 3, 270, 296, 297, 298, 300, 303. Hormuz, érán. Feldherr, 3, 535 flg. Hormuzan 3, 540. Hormuzdjan, Ebene, 3, 240. Hoçindum, vid. Hendava. Hostanes 3, 589. Hotaki, die, 1, 322. Hounaragerd, Stadt, 1, 142. Hrazdan, Fluss, 1, 147. Húitis 3, 549. Hukairya, Berg, 1, 191, 198. Humai, Tochter u. Frau d. Behmen 1, 723 fig. Human, Bruder d. Piran, 1, 640. Hund, Behandlung desselben, 3, 657. Hunnen, die, 3, 316. 340. 402. 415. **41**7. **42**3. Husein-teppe 2, 519. Husheng 1, 514.

Hutaoça 1, 700. 705. Huzvaresh 3, 755 flg. Hvare-cithra, Sohn Zarathustras, 1, Hvôgva, Hvova, Hvôvi 1, 705. Hydarnes 2, 308. 2) 2, 382. 3) 2, 579. Hydaspes 2, 566. 570. Hymeas 2, 364. 378. Hyperanthus 2, 374. 388. Hyphasis 2, 568—570. Hyraotes 2, 568-570. Hyrba, Stadt, 2, 276. Hyrkan 3, 114. Hyrkanien 2, 418. 419. 536. 580. 3, 38. 149. 158. 502. Hyrkanier 2, 380. 517. 519. 3, 160. Hystaspes 1) Sohn des Darius I 2, 374. 380. 2) Sohn des Xerxes 2, 406. 411. 412. 3) Baktrier 2, 579. Cf. Vistaçpa.

#### T.

Iberer 1, 414. 3, 142. 261. 309. 317 flg. Ichnae, Schlacht bei, 3, 101. 107. Idanthyrsos 2, 345 flg. Idernes 2, 312. 2) 2, 420. 421. Ignatius 3, 108. Ilija 1, 156. Inarus 2, 412 flg. Indarazar, Haupt der Mazdakiten, 3, 408. Indates 3, 83. Inder, die, 1, 395 flg. 2, 380. 395. **5**07. 516. **5**61. Indien 2, 561. 3, 241. 353. 421. Indogermanen, Vaterland der, 1, 424 bis 427. Indoskythen 3, 66. Iñdra, vid. Añdra. Indus, Fluss, 1, 263 flg. Ingelene 3, 261. Insechen, die, 3, 158. Inseln, griech. Erwerbung derselben 2, 331 fig. 356 fig. Intaphernes 2, 308, 316. Ipsos, Schlacht von, 3, 25. Iris, Fluss, 1, 180. Irman, Land, 1, 576. Içat-vâçtra, Sohn Zarathustras, 1, 705. Isdigunas 3, 438. Isfendiar 1,700. 701. 712. 713. Abenteuer des, 1, 715 flg. Ishak-zai, die, 1, 320. Ishkashm, Pass, 1, 46. Iskender, Sage von, 2, 583 flg.

Isoghlu, Ort, 1, 161.
Ispåhån 1, 100 flg.
Ispehbeds, die, 3, 247.
Ispijåb 1, 610.
Ispir, Stadt, 1, 143.
Ispråj, Berg, 1, 586.
Issos, Schlacht bei, 2, 507 flg.
Istakhr 1, 94. 583. 619.
Istakhr 1, 11.
Isterkesh 1, 11.
Ithamithres 2, 400.
Ixabates 2, 303.
Iyåd 3, 271.
Izala, Berg, 3, 285. 467.
Izates, Kg. v. Adiabene, 3, 148. 151.
153. 157. 225.
Ized Gushasp, vid. Jesdegusnaph.

J.

Jaban 3, 537. Jadran, die, 1, 310. Jaf, die, 1, 357. Jaghatu, Fluss, 1, 127. Jahbun, Meer, 1, 199. Jahi 2, 138. Jahreseintheilung, éranische, 3. 665 flg. Jaini 2, 139. Jajerûd, Fluss, 1, 63. 71. Jaji, die, 1, 316. Jakjak, Fluss. 1, 297. Jalavan, Provinz, 1, 20. 80. Jalk, Stadt, 1, 85. Jamacpa 1, 701. 705. 711. 713. 715. 2) 3, 387 flg. 394. Jancyrus 2, 349. Jask, Cap, 1, 81. Jat, die, 1, 396. Jazan, Stadt, 1, 133. Jazydja-su, Fluss, 1, 161. Jebel Sinjár vid. Sinjár. Jehen 1, 648. 663. Jeihan, Fluss, 1, 286. Jebel Tur 1, 297. Jelalabad, Stadt, Jelálf, die, 1, 360. Jem 1, 522, vid. Yima. Jemak 1, 527. vid. Yamf. Jemshidf, die, 1, 345 flg. Jerapolos, vid. Europos. Jerîre 1, 603. 624 fig. Jerm, Stadt, 1, 628. Jerrahi, Fluss, 1, 107. Jesdegusnaph, cf. Isdigunas. Jezîret ibn Omar, Stadt, 1, 174. Jihrem 2, 587. 3, **24**0. Jondishapur, Stadt, 1, 109. 3, 253. 256, 271,

Jorján vid. Gurgán.

Jotape 3, 126. 127.

Jovianus 3, 305 fig.

Juden in Babylon 3, 137. 489. ihre
Verháltnisse in Erán 3, 717 fig.

Julámerik, Thal und Stadt, 1, 123.

Julianus Apostata 3, 293 fig.

Julía 1, 149.

Julíab, Fluss, 1, 293.

Jurisprudenz, éránische 3, 649 fig.

Juroeipaach 3, 372.

Justin 2, 293. 312. 349. 405 fig. 411.

## K.

Kabûcân, Stadt, 1, 55. Kābul, 1) Fluss 1, 5. 40. 2) Thal und Stadt 1, 8. Kåbûr, Fluss, 1, 290. 3, 296. Kadmianer, die, 3, 202. Kadmos 1, 732. Kadusier 2, 259. 274. 430. 469 flg. 480. 517. 519. 530. 538. 3, 37. 188. Kafir, die, 1, 396 flg Kafur, König, 1, 636. Kagha 1, 202. Kaghzivan, Stadt, 1, 146. 154. Kaianier, die, 1, 581 flg. Kai Arish 1, 584. Kaid von Indien 2, 588. 3, 248. Kaïén 3, 464. Kai Kaus 1, 584 flg Kai Khosrav 1, 608 flg. 646. 656 flg. Kainai, Stadt, 2, 448. Kai Pishin 1, 584. Kaker, die, 1, 324. Kåkhta, Fluss von, 1, 163. Kakvî 1, 551. Kalabagh 1, 12. Kalbad, Bruder des Pîran 1, 617. 643. Kalhur, die, 1, 357. Kallidromus 3, 170. Kalliope 3, 49. Kalu, Pass von, 1, 41. Kambadene 1, 118. Kamboja 1, 442. Kambujiya 2, 294. vid. Kambyses. Kambyses 1) 2, 263. 2) 2, 294 flg. Kamek, Vogel, 1, 561. Kammerherren, die, 3, 625. Kamniskires 3, 88. Kamoze 1, 442. Kampada, Gegend, 1, 226. Kampf des Ahura mazda mit Ağrô mainyus 2, 164. Kamrût, Meer, 1, 199.

617. 622. Kâmûs 1, 633 Kandizh 1, 646. Kang, Stadt, 1, 602. Kangbihisht 1, 648. Kangdiz 1, 604. 650. Kańcu, See, 1, 199. Kanzaka 1, 133. 3, 472. 490. 491. Vid. Gazaka. Kaoses 3, 404, 417. Kapactis 2, 136. Kapisakanis, Festung, 1, 227. Kappadokier 1, 419. Kaput 1, 561. Kaquzhi 2, 136. Karae 3, 14. Karakalpaks, die, 1, 401. Karamanien 2, 288. 575. Karamanier, die, 2, 467, 468, 519; Karangu, Fluss, 1, 75, 3, 125; Karapans, die, 2, 146, 3, 710; Kara Açabana 1, 725; Karberd, Stadt, 1, 153. Kardakes 2, 509. Kardarigan 3, 467. 468. 519. Karduchen 2, 453 flg. Karen 1) Feldherr des Shapûr II 3, 322 2) Pahlav 3, 242. 616. Karenes 3, 153. Karer, die, 1, 421. Kareshvare, die, 1, 189. Karin vid. Erzerûm. Karka 1, 224. 413. Karô, Fisch, 2, 115. 119. K'arput vid. K'arberd. Karraci, Pass von, 1, 81. Karrapa, Pass, 1, 6. Karrhae 3, 106 flg. 189. 249. 252. Kars, Stadt, 1, 146. Karshipta, Vogel, cf. Vis. Karûkh, Stadt, 1, 25. Karûn, Fluss, 1, 108. 110. 178. Kacvis 2, 135. K'asagh, Fluss, 1, 147. Kasarkand, Ebene, 1, 83. Kåse, Fluss, 1, 627. Kashan, Stadt, 1, 101 flg. Kasi-Kümük 1, 407. Kaspatyrus 1, 395. Kaspier, die, 2, 380. Kaspandane 2, 294. Katâyûn, Frau des Gushtasp, 1, 665 flg. Kathaeer, die, 2, 569. Katmandu 1, 87. Katpatuka 1, 218. Kaukab, Hügel, 1, 291.

Kamsar, Kamsarakan 3, 315. 324.

Khas-rûd, Fluss, 1, 34.

Kaukasier 1, 410. Kaukasus 1, 442. Pässe des. 3, 395. 418. 421. 463. Kava Huçrava 1, 441. Kava Uçan 1, 441. 584 flg. Kave, der Schmied, 1, 540 flg. Kavi, die, 2, 146. Kavi Kavata 1, 583. Kazerún, Stadt, 1, 91. Keghak, vid. Cylaces, 3, 325. Kehrem, Sohn des Arjasp, 1, 714. Keilinschriften, ihr religiöses System 2, 2. Kej, Provinz, 1, 82. Kelåt 1, 22. 2) 1, 54. 625 flg. Kemak', Stadt, 1, 158. Kenåbed, Berg, 1, 197. Vid. Go-Kenbedan, Festung, 1, 713. Kenkaver 3, 525. Kentrites, Fluss, 2, 454. Kerami, Sohn des Gushtasp, 1, 712. Kerefto, Grotten von, 1, 131. Keremlis 2, 519. Kerend 1, 118. Kereçâni 1, 433. 2, 115. 136. Kereçaçpa 1, 441. 561. 563. 2, 156. Kergesår, Turånier, 1, 716. Kerkesåren (Kergesåren) 1, 413. 567. Kerketen 1, 413. Kerkha, Fluss, 1, 111. 178. Kerkuk, Stadt, 1, 121. Kerman 3, 240. Cf. Karamanien. Kershasp (Gershasp) 1, 580. Kerub 1, 466. Kerzem (Gerzem) 1, 713. Keshvåd 1, 550. Kesra ben Mihr Ḥasîs 3, 532. Kettenschlacht, die, 3, 536. Keyanûs, Bruder des Frédûn, 1, 541. Khabis, Dorf, 1, 39. Khabûr, Fluss, 1, 124. 174. 2, 452. Khaghkhagh, Schlacht bei, 3, 364. Khaiber, Pass, 1, 6. Khaiberf, die, 1, 314. Khâmcâi, Pass, 1, 76. Khâna-i-had Stadt 1 Khana-i-bad, Stadt, 1, 44. Khaqan v. China 1, 635 fig. 3, 352. 450. 498. Kharan, Stadt, 1, 293. 3, 107. 286. 397. 429. Kharizm 1, 47, 639, 641. Khar-mahî, cf. Karô. Kharoti, die, 1, 310. 323. Kharrad 3, 499. Kharzan-dagh, Gebirge, 1, 153.

Khattak, die, 1, 315. Khausser, Bach, 1, 124. Khawak, Pass, 1, 11, 46. 2, 562. Khazaren 3, 388. 475. 513. 514. Khāzir-sû 2, 517. 518. 519. Khergah, Stadt, 1, 582. Khervân, Thal, 1, 16. Khidhr 2, 595. Khinis, Stadt, 1, 151. Khîva 1, 47. Khnańthaiti 1, 564. 2, 139. Khneñta, Fluss, 1, 60. Khodåi-nåme, vid. Königsbuch. Khoi, Stadt, 1, 130. Khojah-Amran, Berge, 1, 19. Khojend, Stadt, 1, 270. 277. Khokand, Stadt, 1, 271. 277. Khonar, Fluss, 1, 10. 2, 564. Khond, Gebirge, 1, 9. Khorasan 1, 28 fig. Khorok-Ormizd 3, 530. Khorremåbåd, Stadt, 1, 103. 116. Khorzad Khosrav 3, 532. Khoshab, Schloss u. Fluss v., 1, 134. Khosrav I 3, 404 flg. 409. 416 flg. — Khosrav II 474. 483 flg. Khosrov I 3, 242. — Khosrov II 3, 275. - Khosrov III 3, 339 flg. Khosr-sû, Bach, 1, 299. Khoten 1, 604. Khozak, Pass, 1, 19. Khozhdar, Stadt u. Ebene, 1, 20. Khrafçtra, die, 2, 144. Khrafctraghna 3, 560. Khram, Stadt, 1, 149. Khshathra vairya 2, 36 fig. Khuår, Landschaft, 1, 63. Khugani, die, 1, 320. Khullakh, Stadt, 1, 663. Khulm 1, 42. 44. Khushnevåz 3, 370 flg. 377. 385 flg. Khusk-råd, Fluss, 1, 36. Khuspas, Fluss, 1, 34.
Kidariten, die, 3, 373.
Kifri 1, 121, Berge von, 1, 119.
Kinnamus 3, 148. Kipcåk, die, 1, 345 flg. Kirgisen, die, 1, 402. Kirman, Stadt, 1, 87. 97. Kirman-shah, Stadt, 1, 112. 2) 3, 259. Kirshehr, Stadt, 1, 185. 186. Kirta 1, 18. Kish, Insel, 1, 89 Kishmer 1, 54. 703.

Kissier, die, 2, 380. 387. 3, 37. Kisten, die, 1, 409. Kitharizon 3, 459. Kjeban-Maaden 1, 160. Kleidung, éranische, 3, 659, 690. Kleinarmenien 3, 156. Klimas, die sieben, 1, 192 flg. Koas, vid. Choes. Kodomannus 2, 480. 495. Vid. Darius III. Koes 2, 343. Kohendiz 3, 253. Kohen Wat, Pass, 1, 20, 81. Koh-i-Baba 1, 4 Koh-i-Daman, Ebene, 1, 11. Koh-i-Gabr 1, 85. Koh-i-siåh 1, 52. Koh Maran, Berge, 1, 21. Kohrasar, Stadt, 1, 295. Koi Sanjaq 1, 122. Koisu, Fluss, 1, 279. Kokca, Fluss, 1, 46. Kolb 3, 202. Kolchier 1, 414. Konak-su, Fluss, 1, 186. König d. Könige 3, 596 flg. — Könige 3, 614 flg Königsbuch, das éranische, 1, 486 fig., über die Arsakiden 3, 192 flg. Darstellung d. érân. Religion 2, 191 flg. Konkobar, Stadt, 1, 115. Vgl. Ken-Kop-dågh, Pass von, 1, 142. Kophen 1) Sohn des Artabazos 2, 537. 556. 579. 2) Fluss 2, 563. Kopratas 2, 625, 3, 16. Korčayk', Provinz, 1, 242. Körperwelt, Schöpfung der, 2, 141 flg. Geschichte der 2, 151 fig. Korsote, Stadt, 2, 438. Koshm-dågh, Gebirge, 1, 153. Kosmartidene 2, 418. Kossaeer, die, 2, 580. 3, 17. Kosti, vid. Schnur. Kotal-i-dokhter . . . . khisht . . . . komårej } 1, 91. . . . mellu pîr-i-zan Kotal-i-urcînî 1, 99. Kour, Armenier, 1, 733. Koyunjiq 1, 300. Krateros 2, 526. 536. 564. 572. 3, 4 Kriegerstand, d. érânische, 3, 596 flg. Kriegsgefangene 3, 660. Krösus 2, 282 fig. 291. 3, 204. Krüppel, Behandlung derselb., 3, 682. Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III.

Ktesias 2, 242. 257. 259. 272. 292. 303. 312. 349. 376. 406. 411. 417. 419. 430. 442. 444 Ktesiphon 1, 177. 3, 33. 47. 140. 175. 182. 184. 185. 252. 257. 271. 300 flg. 474, 489, 517 flg. 528, 539. Kuban, Fluss, 1, 279. Kucan, Stadt, 1, 55. Kudurus, Stadt, 1, 227. Kuganakå, Stadt, 1, 226. 2, 322. Kûh-Cagatai 1, 57. Kuhgelû, die, 1, 354. Kuh-i-saféd 1, 52. Kum-i-Firûz 1, 93. Kümürkhåne 1, 161. 163. Kunaxa 2, 440. Kunda, Kundi, Kundizha 2, 135. 136. Kundrav 1, 542. Kunduz, Stadt, 1, 44. Kunst, érànische, 3, 797 flg. Kupa, Stadt, 1, 100. Kupfergruben 1, 251. Kur, Fluss, 1, 141 flg. Küräsprachen, die, 1, 407. Kurden, die, 1, 356 flg. 537. 3, 35. Kureng, König, 1, 534. 555. Kurlekhi, Gebirge, 1, 13. Kurram, Fluss, 1, 13. Kuru 1, 441. 442. 2, 262. 270. Vgl. Kyros. Kuru-cai, Fluss, 1, 161. Kuruster, Ruinen, 1, 118. K'ushan, die, 3, 64. 242. 357. 368. 374. 615. Kûshîd, Feuer von, 1, 656. Kushiten 1, 383. Kushiya 1, 224. Kut-el Ammara 1, 177. Kvettah 1, 18. Kyaxares 2, 253 flg. Kypros 2, 364. 466 flg. 483. Kyropolis 2, 548. Kyros 1) der ältere 2, 262 flg., sein Grab 2, 619 flg. 2) der jüngere 2, 419, 428, 431 flg. 441 flg.

#### L

Labienus, Q., 3, 113—116.
Labos, Berg, 3, 38.
Lade, Schlacht von, 2, 366.
Låden, Schlacht von, 1, 631.
Laghmån, Thal und Fluss, 1, 10.
Lahhåk, Bruder des Pfrån, 1, 642.
644.
Låhijån 1, 77.
Låkh, Festung, 1, 35.
Lakki, Gebirge, 1, 17.

Lakorian, Ebene, 1, 21. Laksprache 1, 407. Lâm, Oase, 1, 31. Lamlûn, Sümpfe von, 1, 170. Laodicea 3, 48 Lapis lazuli, Minen, 1, 46. 251. Lår 1, 88. Larijan 1, 66. 72. Laristan 1, 86. Las, Ebene, 1, 19.81. Lattaband, Pass, 1, 46. Laudias 3, 286. Lazen, die, 1, 411. 3, 4 429 flg. 439 flg. Lazgird, Stadt, 1, 62. 63. 411. 3, 403. 410 flg. Lebensbaum, d. éranische, 1, 464. Legen, die, 1, 413. Leichenfeierlichkeiten 3, 701 fig. Leidlos, Baum, 1, 465-467. Leilan, Ruinen, 1, 131. Lesgische Sprachen 1, 408. Libba 3, 34. cht, das unendliche, 2, 17 flg. 113 flg., das weltliche 2, 17. Licht, Lichtauslöscher, die, 2, 64. Logar, Fluss, 1, 16. Lohani, die, 1, 308. Lohrasp 1, 639. 641. 657. 659. 664 flg. 714. Lora, Fluss, 1, 19. Lucullus 3, 93 flg. Lur-i-buzurg (1, 355. Luris, die, 1, 353 flg. 2) 3, 550. Lut, Wüste, 1, 29 flg. 39. Lyder 1, 421. 2, 255. 281 flg. Lykier 1, 420. Lykos, Fluss, 1, 182. 3, 83. Lysias 3, 58.

#### M.

Maarulsprachen, die, 1, 407.
Mac, District, 1, 83.
Maceprata 3, 297.
Mâcîn 1, 649.
Maciyâ 1, 224. 413.
Macrianus 3, 250. 252.
Macrinus 3, 189.
Mâda 1, 217. Cf. Meder.
Maenakha, Berg, 1, 443.
Mager 3, 246. 552 fig. 584 fig.
Maghkhaz 3, 201.
Maghzi, die, 1, 331.
Magophonie 2, 310. 3, 586. 708.
Mâh-Âferid 1, 548.
Mahmûdîyya, Stadt, 1, 134.
Mâhui Sûrî 3, 541. 617.

Maiafareqîn, vid. Martyropolis. Maidhyômao | 1, 688. 693. Maidyomah Mainyô Khard 2, 33. Majestät 2, 42. Cf. Qarenô. Maka 1, 221. 335. Makedonien 2, 495 flg. Makkar, Stadt, 1, 16. Maklu, Fluss, 1, 82. Makronen, die, 1, 4i5. Maku, Stadt, 1, 130. Malatia 1, 161. 162. Malkosan, Regen, 1, 529. Malkosh, Dāmon, 2, 155. 157. Maller, die, 2, 569. 571. Mamesseni, die, 1, 355. Mammai, Bergzug. 1, 17. Manavaz 1, 733. Manavazier 3, 202. Mandakunier 3, 202. Mandane 1) 2, 263. 2, 2, 374. Mandaukes 2, 258. Mandel, die, 1, 253. Manf 2, 195 flg. 3, 254. 256. 264. 711 flg. Maniach 3, 452. Manizen 3, 253. Manjaniq 1, 109. Mannus 3, 173. 174. Manos, Berg, 1, 196, 553. Manoshcihr 1, 548 flg. 553, 555 flg. Manthrocpento 2, 112. Manu 1, 440. Manuel 3, 328 flg. Manuscithra, vid. Manoshcihr. Maozamalcha 3, 299. Mar Abbås Qatina 1, 497 flg. Marågha, Stadt, 1, 131. Marakanda, Stadt, 2, 546 flg. 551. Marand, Stadt, 1, 130.
Maranga 3, 304. 305.
Marathon 2, 372 flg.
Maravallah, Berge, 1, 15.
Marder 2, 528. 2| 2, 538. 3, 77. 3|
in American 3, 150 in Armenien 3, 159. Mardin, Stadt, 1, 296. Mardonier, die, 2, 454. Mardonios bei Ktesias 2, 313. 2) Sohn des Gobryas 2, 369. 378. 395 fig. 399. 3) 2, 374.
Mardontes 2, 381. 400. Mareptiker 3, 459. Margania 2, 555. Margilan 1, 277. Margus 1, 50. 226. Mari, Patriarch von Ktesiphon, 3, 311.

Mariam, byz. Prinzessin, 3, 496 flg. 521. Marmares 2, 259. Marsagetes 2, 376. Martiya 2, 322. Martyropolis 1, 174. 3, 397. 414 flg. 469 flg. 485. 491. Maruthas 3, 343. Maruzas 3, 469. 470. Marvats, die, 1, 308.

Marzebân, Fluss, 1, 164. 2) 3, 630.

Mash, vid. Washati.

Mashak' 1, 185. Mashya und Mashyana 1, 511. Masis 3, 216. 228. Masistes 2, 374. 382. 400. Masistics 2, 381. 397. Masius, Gebirge, 1, 174. Maskames 2, 409. Maskas, Fluss, 2, 438. Masruqan, Kanal, 3, 247. Massaga 2, 565. Massageten 1, 404. 2, 290 flg. 558. 3, 283. Massaula, Pass, 1, 78. Mastang 1, 23. Masudi 1, 490. Matakas 2, 406. 408. Matiener 1, 413. Mauer, die medische, 1, 302. 3, 297. Maulbeerbaum, der, 1, 255. Mauricius 3, 466 flg. 486 flg. 502 flg. Maxaethres 3, 110. Mazaeus 2, 482. 514. 515. 517. 523. Mazainya 1, 66. Cf. Daeva. Mazaka 3, 206. Mazaka 3, 200.
Mazaka 2, 513.
Mazares 2, 285.
Mazaros 2, 524.
Mazdak 2, 232 flg. 3, 390 flg.
Mazdakiten 3, 407 flg. Mazdoran 1, 573. Mažean 3, 214. Måzenderån 1, 66. 585 flg. Mebarsapes 3, 174. Mebodes 3, 406. 417. 420. 2) 3, 457. 459. 470. 3) 3, 488. Meder, die, 2, 237. 246 flg. 320 flg. 380. 387. 395. 430. 498. 517. 519. 3, 37. 78. 97. Medicin, éranische, 3, 581 flg. 594. Medien 2, 529. 3, 165. 182. 184. 188. 317. Medus, Fluss, 1, 93. Megabates 2, 359.

Megabazos 2, 383.

Megabernes 2, 272, 292.

Megabyzos 2, 308. 349. 356. 2) 2, 382. 406. 408. 411. 413 flg. 3) 2, 416. Megapanos 2, 380. Megas 3, 425. Megia 3, 297. Megistanen, die, 3, 627. Meherdates 3, 152—154. Meherdotes 3, 171. 176. Mehmend, die, 1, 315. Vgl. Mommand. Meïa Carire 3, 285. 286. 285. Meibûd 1, 99. Meiem 1, 628. Meimana 1, 44. Meiomei 1, 58. Meker, die, 2, 380. Vid. Maka. Mekran 1, 81. 335. 651. Melakurden 1, 360. Melas, Fluss, 1, 184. Melåzgerd, Stadt u. Fluss von, 1, 151. Melite 1, 163. Melitene 3, 458. Melophoren 2, 519. 3, 638. 802. Memakener 2, 549. Memnon 2, 497. 502. Menishe 1, 638. Menjil, Stadt, 1, 76. Mennis 2, 523. Menostates 2, 418. 420. Menschenarten, verschiedene, 1, 512 flg. 527. Merdasas 3, 521. 522. Merdasht, Ebene, 1, 93. Merenes 3, 304. Mergis 2, 304. Mermeroes 3, 412. 414. 440. 442. 443. Meroužan 3, 315. 322 flg. 336. Merv er-růd 1, 50. Merv es-shâhijān 1, 50. Mesene 3, 175.
Meshek 1, 413.
Meshhed, Stadt, 1, 54.
Mesopotamien 1, 289 flg. 3, 250. 252. Messabatice 1, 117. Metamor, Fluss, 1, 148. Miethtruppen, die, 3, 646. Mihrab 1, 567. 577. Mihran 1) Ortschaft 3, 618. 2) Familie 3, 370. 618 flg. 3) persischer Feldherr a) 3, 382. b) 3, 412. 4) Sohn Behram Cobins 3, 537 flg. 5) König von Iberien 3, 279. Mihran Setad 3, 476. Mihrek 3, 248. Mihr Hasis 3, 528. Mihr Hormuzd 3, 527. Mihrjan 2, 83. 3, 707.

54 \*

Mihr Narst 2, 183. 3, 350. 356. 358 flg Mikri, die, 1, 359. Milâd 1, 586. Milkuh, Berg, 1, 36. Mindon 3, 411. Mingrelier 1, 411. Minocehr, vid. Manoshcihr. Miraduris 3, 487. Mirin 1, 666. Mithra 1, 434. 2, 77 flg. Mithradates 1) 2, 264. 2) 2, 421. 477. 3) 3, 139. Mithradrujas 2, 148. Mithraustes 2, 517. Mithridates 1, 2, 411. 2, 2, 443. 3, 2, 450. 4, 2, 476. 5, 2, 498. Mithridates I 3, 77 fig. — Mithridates II 3, 86 flg. 95. — Mithridates III 3, 98 flg. Mithridates von Iberien 3, 142. 147. 149. 154 flg. Mithrines 2, 498, 523. Mithrobaios 2, 579 Mithrobarzanes 1) 2, 476. 2) 3, 94. Mithrobuzanes 2, 498. Mitraios 2, 429. Mnaskires 3, 88. Moghan, Ebene, 1, 148. Moghistån, Gegend. 1, 86. Mogpet, Mobed 3, 595. Mokk', Provinz, 1, 242. Molon 3, 32-36. Mommands, die, 1, 314. Vgl. Mehmend. Mond, Verehrung desselben, 2, 70. 191. 515. Moneses 3, 119. 120. 2) 3, 161. Monobazus 3, 161. Mophis 2, 562. Mopsuestia, Stadt, 1, 287. Morphilicos 3, 200. Morunda 1, 132. Moscher, die, 1, 413. 415. Berge der, Moses von Khorni 1, 496. 2, 280. 3, 198 flg. Mosul 1, 174. Mosynöken 1, 415. Mouru 1, 50. Moxoene 3, 261. 295. Mucheiresis 3, 441. 442. Mudraya 1, 216. Muidhis 2, 136. Mujmil ut-tewarikh 1, 489. Mulloh, Pass und Fluss, 1, 22. Mundir I, Konig von Hira, 3, 347. 350. — Mundir III 3, 412. 422. 438. — Mundir IV 3, 466. Mundir, König von Yemen, 3, 342. Münzwesen, éránisches, 3, 661 flg. Munzwesen, éránisches, 3, 661 flg. Murad, Fluss, 1, 150. Muratan 3, 202. Murgháb, Fluss, 1, 49. 2) 1, 92. Ebene von 1, 93. 95. Ruinen 3, 798 flg. Murst, Fluss, 1, 146. Musa, vid. Thermusa. Mush 1) Thal und Stadt 1, 152. 2; Dámon 2, 139. Mushegh 3, 323 flg. 2) 3, 487. Musikanus 2, 571. Musikanus 2, 571. Musikanus 3, 284. Muwarik, Cap, 1, 17. Myazda 3, 572. Mygdonius, Fluss, 1, 291. Mykale, Schiacht von, 2, 399 flg. Myragdus 3, 485. Myser 1, 421.

#### N.

Naarmalcha 3, 297. 300. Nabarzanes 2, 531. 532. 537. Nabdates 3, 299. Nabedes 3, 436. Nabunita 2, 287. 285. Nachoragan 3, 444. 445. Naditabira 2, 317. Nahrevan, Kanal, 1, 177. Schlacht bei 3, 492. Nahr Senn, Bach, 1, 175. Nairyôçagha 1, 434. 2, 45. 49. Nall, Stadt, 1, 20. Namengebung, érânische, 3, 700. Nãoghaithya 1, 436. 2, 129. Naqs-i-Rustem 3, 810 flg. Narawal, Berge, 1, 15. Narbau, Fluss, 3, 520. Narei oder Nars 1, 517. 2, 162. Narses 3, 258 flg. 270. Narses, Minister des Yezdegerd I 3, 341. 350. 352. Vgl. Mihr Narsi. Narses, Armenier, 3, 411. Narses, pers. Feldherr, 3, 537. Naçus 2, 138. Nasir, die, 1, 324. Natakas, vid. Matakas. Naubehar 1, 714. Naudar 1, 574. Naura 2, 558. Nautaka 2, 544. 559. 562. Nåvar, Fluss, 1, 16. Nebbi Yunus, Hügel, 1, 300. Nehardea 3, 137.

Nehåvend, Stadt, 1, 105. Schlacht bei 3, 540 flg. Neid, Dămon, 2, 135. Nerîman 1, 558 Nerseh, Mihr, Vid. Mihr Narsî. Nerseh, Nerses, Bruder des Shapur II, 3, 269, 281. Nerseh, Armenier, 3, 314. Nerses, der heilige, 3, 310. 312. 314. 320. 325. 725 fig. Nestihen 1, 617. 610. Nestorianer 3, 721 flg. Nestûr, Sohn des Zarîr, 1, 712. Neueranische Sprachen 3, 744 fig. Neujahrsfest, éranisches, 1, 527. Neuplatoniker, ihre Auswanderung nach Eran 3, 461. Nharui, die, 1, 331. Niffer, Ruinen von, 1, 305. Nih, Stadt, 1, 38. Nikaia 2, 568. 570. Nikephorium 3, 144. 181. Nikephorius, Fluss, 3, 162. Nikhor Vshnaspdat 3, 384. Nikolaos von Damaskus 2, 273. Nimrad, Ruinen von 1, 175. 301. Ninive 1, 174. 175. 299 flg. 3, 175. 515. Niphates, 1) Gebirge, 1, 173. 434. 2) persischer Feldherr 2, 497. 498. Nicâya 2, 308. Nisaea 1, 226. 2, 631. Nisanabe | 3, 304. Nisbara Nishapur 1, 56. 3, 254. 357. 368. Nisibis 1, 296. 3, 95. 148. 174. 176. 183. 184. 189. 209. 249. 252. 253. 261. 280. 282. 286. 307 flg. 400. 432. Nîthqûn 2, 591. Niyathus 3, 496 flg. Nizami 2, 607 flg. Niziçt 2, 135. Noorda 3, 303. Nora 3, 11. Norondabates 2, 313. Noshazad 3, 434 flg. Nozúdí 3, 584. Npat, Gebirge, 1, 173. Cf. Niphates. Nune, die heilige, 3, 279. Nurzai, die, 1, 320. Nûsh-âdar 1, 42. Nushki 1, 24. 33. 84. Nymphius 3, 287. 467. 512.

0.

Oberfeldherr, der, 3, 643. Obermobed 3, 246, 501, 627, 654. Ochus, 1) Fluss, 2, 555. 2) 2, 418 flg. 3) 2, 479 flg. Odatis 1, 665. Odenathus 3, 252. Oelbaum, der, 1, 257. Oezbeg, die, 1, 400. Ohren, des Königs, 3, 627. Oibares 1) 2, 274 fig. 2) 2, 315. Okondabates 2, 517 Olti-su, Fluss, 1, 144. Olympias 3, 292. 315. 316. Omartes, König, 1, 665. Onaphernes 2, 274. Onoguris, Festung, 3, 443. 445. Onophas 2, 312. 406. 408. Opfer, éranische, 3, 570. 578. 590 flg. Opis 2, 580. Ora 2, 565. Ordanes 2, 576. Orduni 3, 202. Oriter 2, 573. Ornāc, Fluss, 1, 20. Ornodapantes 3, 112. Ornospades 3, 144. Orobatis 2, 564. Orobazos 3, 95. Orodes I 3, 98. 100 fig. Orodes II 3, 133 flg. Orodes, Sohn des Artaban III 3, 136. 143. Oroites 2, 325 flg. Orontas 2, 454. Orontes 1) 2, 439. 2) 2, 467-469. 3) 2, 473 flg. 517. 4) 3, 18. Orontobates 3, 21. Orosangen 3, 624. Ortoadistos 3, 87. 99. Orxines 2, 517. 576. Osakes 3, 111. 112. Oshédar-bamî | 1, 705. 2, 153 flg. Oshédar-máh Osrhoener 3, 183. Osroes 3, 171 flg. Ossadier, die, 2, 571. Osseten, die, 1, 369 flg. 410. 412. Ostanes 2, 419. 496. Otanes 1) 2, 307. 313. 332. 368. 380. 406. 2) Schwiegersohn des Darius I 2, 364 fig. 3) Sohn des Sisamnes 2, 357. Otaspes 2, 380. Othmånkhail, die, 1, 313. Ούτιοι 1, 226. Oxathres 1) 2,419. 2) 2,512. 3) 2,529. 577. Oxendras 2, 419. Oxiana palus 1, 275.

Oxodates 2, 531. 560.

Oxus, Fluss, 1, 46 flg. 2, 544. 555. Oxyartes 2, 545. 557. 3, 5. 9. 21. Oxydraker 2, 569. 571.

### P.

Paetus, L. Caesennius, 3, 162 flg. Pahlavî 3, 747 flg. Pairika 2, 126. 138 flg. 3, 710. Pairika 2, 126. 138 fig. 3, 710.
Paitidâna 3, 560.
Pakorus 1) 3, 111—117. 2) 3, 154.
165. 168. 3) 3, 217.
Paktyer 2, 380. 381.
Palandōken, Gebirge, 1, 155.
Pâlu, Stadt, 1, 153.
Pâmir, Hochebene, 1, 45.
Panjghûr, District, 1, 83.
Panjir, Fluss, 1, 10, Pass 1, 11.
Panjpâh 1, 319.
Pantaleon 3, 52.
Paoiryô-tkaeshas, die, 2, 94. Paniryô-tkaeshas, die, 2, 94.
Pap 3, 322 flg.
Papek 3, 236 flg.
Paphlagonier 1, 420.
Para 3, 318 flg. 323 flg.
Paradhâta, Dynastie der, 1, 514 flg.
Paradhâta, Dynastie der, 1, 514 flg. Paradies, die Lage, 1, 463. Paraetakener 2, 525. 528 flg. Paraga, Berg, 1, 226. 2, 324. 621. Parax malcha 3, 296. Parendi 2, 105 flg. Parikanier, die, 2, 380. 381. Parkhar, Gebirge, 1, 155. Parmises 2, 420. Parmuda 3, 478 flg. Parmuli, vid. Fermuli. Parmys 2, 316. 374. Parodars, Vogel, 2, 89. Paropanisus I, 25. Parrhakes 3, 153. Parca 1, 214.
Parst 3, 751 fig.
Parsondas 2, 258 fig.
Parthamasiris 3, 172 fig. 747. Parthamaspades 3, 176-178. 747. Parthaunisa 2, 631. Parthava, Parther 1, 218. 379 flg. 2, 380. 519. 3, 70 flg. Parthien 2, 630 flg. Parthyene 2, 631. Parvan, Pass, 1, 11.
Paryadres, Gebirge, 1, 155.
Parysatis, 1) Schwester des Artaxerxes I 2, 418. 2) Tochter des Artaxerxes I 2, 418. 419. 421. 429. 431.
433. 449. 461. 477. 3) Tochter des Artaxerxes III 2, 577.

Pasargadae 2, 293. 577. 617 flg. Pasargaden, die, 2, 618 — 620. Pashtun oder Pakhtun 1, 328. Pashutan 1, 701. 717. 2, 156. 162. Pasitigris 2, 525. 626. 3, 16. 22. Pässe, kaspische, 2, 531, persische 2, Patagyas 2, 440. Patashqarger, Gebirge, 1, 61. Patigrabana, Stadt, 1, 227. Patizeithes 2, 301. Pattala 2, 572. Paytakaran, Provins, 1, 241.
Pazates 3, 589.
Pazend 3, 793.
Pelignus, Julius, 3, 155. Perdikkas 3, 3-9. Peri-cihre 1, 535. 555. Peri-dokht 1, 559. Peroses 1) 3, 370 flg. 2) der Mihran 3, 412 Péroz 1) Khashnushbende 3, 531. 2 b. Mihran 3, 532. 3) Khosrav 3, **528**. **530**. Persepolis 1, 93. 2, 527 flg. 577. 3, 799 flg.
Perser 2, 237. 253. 260 flg. 380. 395. 519. 3, 37. Pescennius Niger 3, 183. Peshåver, Stadt, 1, 5. Péshdadier, Dynastie, vid. Paradhata. Peshen, Schlacht bei, 1, 631. Pesheng 1, 548. 2) 1, 575. 646. Petines 2, 497. 498. Petra 3, 430. 440 — 442. Peukela 2, 565. Peukelaotis 2, 563. Peukestes 2, 576. 3, 5. 10. 16-21. Pfirsiche 1, 253. Phaidima 2, 307. Phanes 2, 296. Pharandates 2, 381.
Pharandem 3, 312 flg.
Pharaemanes 2, 554. 2) 3, 142. 143. 148. 154. 158. 3) 179. 180. Pharén 3, 276. 725 Pharnabazos 2, 423 fig. 427. 430 fig. 465. 471. 2) 2, 503. 513. Pharnacia 1, 285. Pharnakes 2, 498.
Pharnakes 2, 418. 420.
Pharnapates 3, 116.
Pharnazathres 2, 380.
Pharnouchos 2, 381. 2) 2, 551. Phasis 3, 446 flg. Pherekles 3, 72. Pherendates 2, 380. Pherochanes 3, 473.

Pherogdates 3, 460. Philippus, Satrape, 3, 5, 10, 14, 2) (Arabs) 3, 249. Philoxenos 3, 58. Phisak 3, 277. Phoenica, vid. Fynyk. Phonizien 2, 482. Phraaspa oder Phraata 3, 121-124. Phraatakes, vid. Phraates V. Phraates I 3, 77 — Phraates II 3, 44. 82 flg. — Phraates III 3, 90 flg. — Phraates IV 3, 118. 119 flg. — Phraates V 3, 131 flg. Phraates 1) Sohn des Phraates IV 3, 129. 142. 2) Satrape 3, 145. Phradasmenes 2, 579. Phraortes 2, 252. Phrasaortes 2, 528. Phrataguna 2, 374. Phrataphernes 2, 517. 537. 542. 553. 559. Phryger 1, 420. Phthasuarsas 3, 404-408. Physkos 1, 120. 2, 448. Pigranes 3, 301. Pilsem 1, 611. Pimprama 2, 569. Piran 1, 601 fig. 629. 633 fig. 642 fig. Pirisabora 3, 298. Pishin, Thal, 1, 19. Pîshkûh, die, 1, 355. Pisiâuvâdâ 1, 226. 2, 302. 306. 324. 621. Pissuthnes 2, 416 flg. 420. Pistazie, die 1, 253. Pithon 3, 5. 10. 13 flg. Pixodares 2, 499. Planeten, die, vid. Awakhtar. Plataene 2, 397 flg. 407. Platane 1, 258. Polemon, König von Pontus, 3, 126. Pollio, Caelius, 3, 155. Polytimetus, Fluss, 1, 275. Pomaexethres 3, 110. Pompejus 3, 96 flg. 112. Popalzai, die, 1, 319. Poros 2, 566 fig. 3, 5. 9. 20 fig. Portikanos 2, 572. Postverbindung, éranische, 3, 664. Pôuruciçta, Tochter Zarathustras, 1, Pôurudhakhsti 1, 725. Pourushaçpa, Vater Zarathustras, 1, 686 flg. Prexaspes 1) 2, 300. 305 fig. 309. 2) 2, 383. Priapatius 3, 77. Priscus, Statius, 3, 181. 182.

Privatleben, das érân., 3, 671 flg. Probus 3, 257. Proexes 2, 544. Psametik 2, 297. Pseudonero 3, 170. Puhra, Stadt, 1, 86. Půitika, See, 1, 199. Pul Abrishim, Fluss, 1, 58. Pulådvend, Held, 1, 636. Pulkeh 1, 33. Pulvar, Fluss, 1, 92. Pura, Stadt, 1, 335. 2, 575. Purali, Fluss, 1, 19. 81. Purmaye, Kuh, 1, 539. 2) Bruder Frédûns, 1, 541. Pusaeus 3, 296. Pushtighur, Berg, 1, 10. Pusht-i-kûh, District, 1, 355. Putiya 1, 224. Pylae 1) 2, 438. 2) 3, 507. 3) Caspiae Pyramus, Fluss, 1, 286.

Qacar bashî, Stadt, 1, 272. 603. Qadesiyya, Schlacht bei, 3, 539. Qadhata 2, 9. Qairizao 1, 47. Qaisar, Berg, 1, 36. Qala-Sherghat 1, 175. 301. Qale-su, Fluss, 1, 145. 151. Qalú 1, 608. Qandahar 1, 28. Qaplan-kuh, Berg, 1, 75. Qaracak-dagh 1, 119. Qaraja-dagh 1, 174. 291. Qarakhan, Sohn des Afrasiab, 1, 648. Qara kilisa 1, 151. Qara kotul, Pass, 1, 42. Qara tau, Gebirge, 1, 274. Qarenô 2, 42 flg. Qarin 1) 1, 550. 576. 2) Q. ben Qaryanus 3, 536. Qazvîn 1,74. Qîdafa 2, 590 fig. Qîdrosh 2, 591. Qila-i-Pat, Ruinen, 1, 33. Qipcak 2, 613. Qirqis, Schlacht bei, 3, 537. Qizil-irmaq 1, 183 fig. Qizil-osen. cf. Safed-rud. Qobåd Shîruye 1, 550. 576. Qobad I 3, 379. 385. 387 flg. — Qobad II 3, 526 flg. Qorna 1, 171. 178. Qrei, Fluss, 2, 625. Quelle des Lebens 2, 614. Quitte 1, 253.

R. Raevañta 1, 57. Ragå, Ragha, Stadt, 1, 63. 226. 2, 531. vid. Rai. Ragau 2, 632. Ragha, Fluss, 1, 443. Raham 3, 370. Rahzar 3, 523. Rai 1, 63. 226, vid. Raga. Rakha, Stadt, 1, 226. 2, 324. 621. Rakhsh 1, 580. Raman 2, 101. Râma qâçtra 2, 78. Ram Barzin 3, 435. Ramgird 1, 93. Râm Hormuz 3, 540. Racpi 3, 562. Ras-ain 1, 292. Rasfend, Gebirge, 1, 102. Rashnu 2, 90. Ras-ul-ain 1, 294. Rath, der königliche, 3, 626 flg. Rathaestão, 3, 552. Raum, der unendliche, 2, 13 flg. 101. Ravi, Fluss, 1, 267. Rehimene 3, 261. Reibad oder Reivad, Ebene, 1, 57. Reichspehlevån, der, 1, 556. 661. Reinigungen, éranische, 3, 697 flg. Resaina 3, 249, cf. Rås-ul-ain. Resht, Stadt, 1, 78. Reshtuni, die, 3, 203. Revand, Ebene, 1, 57. Revandiz 1, 123. Revendis, die, 1, 358. Rhadamistus 3, 155. 156. 158. Rheomitres 2, 473. 497. Rhodaspes 3, 129. Rhodogune 1) 2, 406. 2) 3, 43. 81. Rind, die, 1, 331. Rion, Fluss, 1, 279. Rishehr, Stadt, 1, 90. Risina, vid. Ras-ain. Roganni, Pass, 1, 19. Rohham, éran. Held, 1, 627. 643. Ropsean, die, 3, 217. Roshan, District, 1, 45. Roshanek 2, 588. 610. Roxane 1) Schwester des Teritouchmes 2, 421. 2) Tochter des Oxyartes 2, 557. 562. 3, 3. 25. Rubah, Berg, 1, 36. Rudabe 1, 567. Rudbår 1) Stadt 1, 33. 2) Dorf 1, 76.

Rûm-qale, Festung, 1, 165.

Rumra, Fluss, 1, 82.

Rusa 3, 516.

Russen, die, 2, 613. Rustem 1, 571 flg. 632 flg. 641. 661. 713. 720 flg. Ruyîn, Sohn des Pîrân, 1, 641. 643. Ruyîn-dis, Festung, 1, 716. Ryzates 3, 513—515.

Çaena 1, 433. 2, 118. Caeni 2, 136. Çaka 1, 221. 223. 403. 2, 254 flg. 259. 286. 325 flg. 331. 380. 395. 516. 519. 3, 157. Çakukha 2, 325. Caoka 2, 113. Caoshyańc 2, 153 flg. 157 flg. Catadru, Fluss, 1, 266. Catar, die, 2, 146. Catavaeça 2, 73. Catvactrán 2, 161. Cauru 1, 437. 2, 128. Cikathauvatis, Festung, 2, 305. 308. Cinamru 2, 118. Ckudra 1, 223. Çnavidhaka 1, 564. Cparda 1, 216. 413. 421. Cpénista 2, 49. Cpenjaghra 2, 48. 50. 134. Cpenta armaiti 2, 37 flg. Cpento mainyus 2, 22. Cpityura 1, 517, 535. Craosha 2, 87 fig. Cruvara 1, 561. Çûdra 2, 571. Cuguda 1, 220. Cyávarshána 1, 596.

8. Sabatha 3, 300. Saber, hunn. Stamm, 3, 446. Sabinianus 3, 286. 290. Såbûr ben Shahriår 3, 534. Sadak, Fluss, 1, 82. Saféd-koh 1, 6. 7. Saféd-rúd 1, 75 flg. Sagartier 1, 222. Saghanlu, Gebirge, 1, 145. Sagsår, die, 1, 221. 559. Sahak 1) 3, 276. 2) 3, 339. 355. 727. Sahend, Gebirge, 1, 127. Sain-qala 1, 131. Sajur, Fluss, 1, 166. Sakarauler, Saranken, 3, 62. Sakastene 3, 46. Sakesiner 2, 517. 519. Salamis, Schlacht von, 2, 393 fig. 407. Salar, die, 1, 351. Salbanon 3, 510.

Saliaros 3, 521. Salzberge 1, 12. 264. Salzwüste, die, 1, 29. Sam 1, 558 flg. 565 flg. Saman, Thal, 1, 20. Samarqand 1, 276. Sambos 2, 571. Sam-name 1, 559. Samos 2, 331 fig. Samosata 1, 164. Samur, Fluss, 1, 280. Sanatrokes 3, 89. 96. Sanatrucius 3, 171. 177. Sanatruk 3, 209. 2) 3, 278. Sanbulos, Berg, 3, 153. Sangala 2, 569. Sangarius 1, 281 flg. Sang-i-dokhtar, Festung, 1, 35. Sapoes 3, 459. Saraguren 3, 374. Sarames 3, 484. Saranger 2, 380. Sarapana 1, 413. Saravan, Provinz, 1, 80. Stadt 1, 84. Sarblagas 3, 509. 510. Sardes 2, 283. 325. 498. Såri, Stadt, 1, 69. Sarik, die, 1, 351. Sarten, die, 1, 339. Sarus, Fluss, 1, 288. 2, 436. Såsån, Sohn des Behmen, 1, 725. 2, 583. 3, 235 flg. Såsåniden, Geschichte der, 3, 231 fig. Quellen d. Gesch., 3, 234 flg. Saspeirer, 1, 413. 415. Satagh, Satala, 1, 182. 3, 504. Sathinik, 3, 212 228. Satibarzanes, 2, 517. 540. 542. Satrapen, 3, 629 flg. Satrapien der Achämeniden, 1, 227fig., 2, 327 fig., der Parther, 1, 232, der Såsåniden, 1, 233. Nach Moses v. Khorni, 1, 234. Sattagyden, 1, 221. Sauromaces, 3, 318, 329. Såvelån, Berg, 1, 126. Save-shah, 3, 475 flg. Saxa, Decidius, 3, 113. Schätze d. Königs, 3, 634 flg. Schicksal, Lehre vom, 2, 11, 14. Schloss der Vergessenheit, 3, 321. 393. 470. 651. Schnur, d. heilige, 1, 439. 3, 579. 700 flg. Schöpfung, Lehre v. der, 2, 142 flg., nach den Zervaniten, 2, 179, Mythen, 1, 454 fig., 462 fig. Schreiber, die, 3, 582. 627.

Schrift, eranische, 3, 759 flg. Schuldwesen, 3, 686 flg. Schwur, 3, 685. Scyno, 3, 6. Sebaste, 1, 184. Sebene-sû, Fluss, 1, 173. Sebuh, Berg, 1, 158. Sebukhtes, 3, 455. Sebzar, Stadt, 1, 35. Sebzevár, Stadt, 1, 57. Seelenkräfte, die, 2, 92. Segán-sháh, 3, 257, 258. Segestán, 1, 30. 36. 3, 65. 87. 257. Beherrscher von, 1, 494. 3, 619. Segestaner, 3, 289. Seide, die, 1, 255. 3, 452. 659. Seighan, Dorf, 1, 41. Seïstân, vid. Segestân. Sektenwesen, 3, 708. Sekyndianos, 2, 418 flg. Selamiya, 1, 301. Seleukia, 1, 177. 3, 27. 33. 100. 145. 149. 176. 182. 184. 300. 489. 517. Seleukiden, die, 3, 28 flg. Seleukos I, 3, 10. 14. 22—28. — Seleukos II, 3, 30. 75. — Seleukos III, 3, 31. Seleukos IV, 3, 41. Selkunier, die, 3, 202. Selm, 1, 546 flg. Selmås, Ebene, 1, 132. Sembat, 3, 210. 213. 2) 3, 502. Semengan, 1, 596. Semiram, Ebene, 1, 114. Semiramis, 2, 257. Semiten, die, 1, 372 flg. 386. Semnan, Stadt, 1, 62. Sengibar, Fluss, 1, 164. Seoses, 3, 393. 395. 406. 407. Serab, Stadt, 1, 129. 654. Serakhs, Stadt, 1, 53. Seraspadanes, 3, 129. Serdarra, Pass, 1, 63. 2, 531. Serdasht, Stadt, 1, 121. Serîr, 2, 613. Serkhan, 3, 379. Serosh, vid. Çraosha. Sert, Stadt, 1, 137. Serv, König v. Yemen, 1, 546. Setlej, Fluss, vid. Catadru. Sevad, Fluss, 1, 9. Severianus, 3, 181. Severus (Septimius), 3, 183. 184. Severus, Alexander, 3, 244. Shadrevan, Kanal, 3, 254. Shad-Shapur, Stadt, 3, 254. Shagnan, District, 1, 45. Shahak 3, 725.

Shah-beraz 3, 523. Cf. Shah-varaz. Shaheh, Pass, 1, 11. Shahén 3, 508. 509. 513. 514. 522. Shahname, vid. Königsbuch. Shahrek 3, 540. Shahriar 3, 521. 533. Vid. Saliaros. Shahrîran ben Ardeshir 3, 534. Shah-varaz 3, 504 flg. 518 flg. 528 flg. Shah-rud, Stadt, 1,58. Fluss, 1,75. Shâla, 1, 18. Shambath, 3, 201. 220. Shankal von Indien, 1, 635. 3, 353 flg. Shapuh, König von Armenien, 3, 345 flg. Shapuh varaz, 3, 277.
Shapur I, 3, 248 flg. — Shapur II, 3, 269 flg. — Shapur III, 3, 334.
Shapur, 1) d. Ashghanide, 3, 197. 2)
Sohn Papeks, 3, 239. 3) des Ispehbed, 3, 389. Shapurgerd, 3, 253. Shapur Khuast, 3, 254. Shatt-ul Arab, 1, 178. Shatt-ul-Hai, 1, 177. Shéda (Sohn Afrásiábs), 1, 639, 647. Shédasp, 1, 519. 2) 1, 712. Sheghád, 1, 723. Shehd, Fluss, 1, 595. 631. Shekaki, 1, 360. Shem, 1, 558. Shemshîr-bur, Pass, 1, 64. Sheotak, die, 1, 317. Shibergan, Stadt, 1, 43. Shikardarra, 1, 11. Shin, Thal, 1, 153. Shirak, Provins, 1, 240. 733. Shîranî, die, 1, 310. Shiraz, Stadt, 1, 92. Shîrîn, vid. Sira. Shirvan, Thal von, 1, 59. Shiz, 1, 133. Shorandab, Fluss, 1, 32. Shoravak, Ebene, 1, 19. 24. Shuster, Stadt, 1, 109. Siah-rud, Fluss, 1, 31. Siamek, Siyamek, 1, 509. 512. — Turanier, 1, 643. Siamekî, Siyamekî, 1, 512. Siåvakhsh, 1, 596 flg. Siåveshgerd, Stadt, 1, 604. Siazur, 3, 520. Sibb, District, 1, 85. Siber, die, 2, 571. Sibyrtios, 2, 576. 3, 5. 9. 21. Silbergruben, die, 1, 251. Sillakes, 3, 101. Silon, Pupedius, 3, 116. 207.

Sîmâh Burzîn, 3, 465.

Simulghân, Thal, 1, 59. Simurgh, 1, 565. 572. 663. 717. 721. 2, 118. cf. Çinamru. Sinak, Berge, 1, 145. Sindes, Fluss, 3, 150. Sindokht, 1, 569. Singara, 3, 174. 280 fig., 291. 307. 488. Sinjar, Gebirge, 1, 298. Sinjår, Gebirge, 1, 298.
Sinnaka, 3, 109.
Sinnakes, 3, 142. 144.
Sinope, 1, 284.
Sinthut, 1, 457 flg., 476 flg., 554.
Sipahram, Turånier, 1, 643.
Sipandågh, 1, 135.
Sipend, Berg, 1, 572.
Sira, 3, 500. 527.
Siråf, Stadt, 1, 89.
Sir daryå, vid. Yaxartes.
Siroc, 1, 53.
Siroes, 3, 521. 524 flg. Siroes, 3, 521. 524 fig. Sirofza, 1, 16. 17. 323. Siromitres, 2, 380. Siroza, 3, 578 Sits, Stadt, 1, 287. Sisamnes, 2, 380. Sisarbanum, 3, 471. Sisauranon, 3, 432. Sisikyptos, 2, 562. Sisines, 2, 579. Sisygambis, 2, 525. 627. 3, 2. Sitake, 2, 448. Sitha, 3, 297. Siunik', Provinz, 1, 211. 734. Sivas, vid. Sebaste. Skayordi, 3, 219. Skopasis, 2, 345. 348. Skylax von Karyanda, 2, 332. Skytharkes, 2, 349. Skythen, 1, 422. 2, 253 fig. 333 fig. 530. 547. 554. 3, 84. 86. 127. Slak', 3, 202. Smerdes, 2, 299 fig. 304 fig. Smerdomenes, 2, 382. Sogd, 1, 220. Sogder, 2, 380. 507. 516. Sogdiana, 1, 274. 2, 546 flg. 551. 553. Sohaemus, 1) 3, 156. 2) 3, 181. Sohrab, 1) 1, 21. 2) 1, 596. Solachon, Schlacht bei, 3, 468. Soma, vid. Haoma. Sonne, Verehrung der, 2, 66 flg. Sopeithes, 2, 570. Sophagasenos, 3, 40.
Sophene, 1, 240. 3, 94. 97. 157. 261.
Sosarmus, 2, 258.
Soshios, 1, 705, vid Çaoshyanç.
Soteira, 3, 49.
Souj Bûlâk. 1, 131.

Spako, 2, 264. 266. Spalaharas Spalgadamas 3, 67. Spalirisos Spalygis, 3, 68. Spamithres, 2, 411. Spanduni, 3, 202. Spargapises, 2, 291. Speigha, Thal, 1, 16. Sper, vid. Ispir. Sphendadates, 2, 303. Spin-gawai-Kotal, 1, 14. Spitakas, Spitakes, 2, 272. 292. 566. Spitamenes, 2, 545. 550. 552. 553. 558. Spitames, 2, 272. 273. Spithradates, 2, 420. Spithridates, 2, 497. 498. Sporakes, 3, 173. Sprachen, die eranischen, 3, 734 flg. Stagnor, 3, 5. Stämme der Eranier, 2, 237 flg. Stand, der dritte, 3, 654 flg. Stände, die, 3, 543 fig. Stasander, 3, 9, 21. Stasanor, 2, 542, 553, 559, 3, 5, 9, 21. Stasis, 3, 48. Stateira, 2, 420. 477. 2) Gemahlin des Darius III 2, 515. 3) Tochter des Darius III 2, 577. 3, 25. Statianus, Oppius, 3, 121. Steuern der Eranier, 3, 631 flg. Στιβοίτης, 2, 537. Stier, der eingeborne, 1, 510. Stier-leib und Stierseele, 2, 76. Strassen der Eranier, 3, 663 fig. Strouthas, 2, 465. Stryangaios, 2, 259. Suanen, 1, 411. 413. Subhan-dagh, 1, 135. Sudabe, 1, 593. 597 flg. 610. Sukhrå, vid. Sufrå. Suleimangebirge, 1, 13. Suleimankhail, die, 1, 322. Sulla, 3, 95. Sultan-su, Fluss, 1, 162. Sunmiani, Stadt, 1, 19. Süngüt, Fluss, 1, 164. Suq-es-sheyakh, Stadt, 1, 171. Sura, Stadt, 1, 166. 3, 182. 423. Surén, Pahlav, 3, 242, 616. 2) 3, 329. Surena, 3, 99. 104. 109. 110. 145. 297. 301. 330. 455. Súrî, 1, 220. Sárík, 1, 220. Surkha, 1, 611. Surkh-Kotal, 1, 14.

Surkh-rûd, 1, 7.
Susa, 1, 111. 2, 524. 577. 622. 626.
3, 15. 34. 814.
Susan, 1, 109. 2, 626.
Susia, 2, 539.
Susiana, 3, 22.
Susianer, 2, 517.
Süverek, Stadt, 1, 164.
Symbra { 3, 304.
Syrinx, 3, 39. 49.
Sze, Szu, 3, 63.

### т.

Tab, Fluss, 1, 106. Tabae, 1) 2, 530. 2) 3, 42. Tabak, 3, 240. Tabalos, 2, 285. Tabanly-su, Fluss, 1, 186. Tabari, 1, 489. Taberistån, 1, 66. Tabriz, Stadt, 1, 130. Taera, Berg, 1, 191. 516. Taft, Stadt, 1, 96. Tahia, die, 3, 64. Tahmurath, 1, 516 flg. Taimuni die, 1, 345 flg. Tajik, 1, 337 flg. 399. Takhmô urupa, vid. Tahmurath. Takht-i-Suleiman, 1) 1, 13. 2) 1, 133. Talar, Fluss, 1, 65. Talish, Gebirge, 1, 78. Tambrax, 3, 39. Tamchosro, 3, 459. 466. Tammésha, Stadt, 1, 69. 544. Tamsapores, 3, 284. Tanyoxarkes, 2, 292, 303 flg. Tapurer, die, 2, 517, 519. Tapuria, 3, 39. Taraki, die, 1, 322. Taranton, 3, 511. Tarava, Stadt, 1, 226. 2, 621. Tarom, District, 1, 76. Taron, District, 1, 240 Tåshkend, Stadt, 1, 272. Tasuj, 1, 130. 132. Tatau, Fluss, 1, 127. Tats, die, 1, 368. Tâuk, Ort, 1, 121. Tauranitium, 3, 160. Tauru, 2, 130. Taxakis, 2, 345. Taxiles, 2, 562—570. 3, 5. 9. Tayk', Provinz, 1, 238. Tebes, Stadt, 1, 38. Tejend, Fluss, 1, 51. 2) 1, 67. Tekke, die, 1, 352.

Tel Afar, Ort, 1, 298. Teleboas, Fluss, 2, 455. Telephis, Festung, 3, 443. Tempel, eranische, 3, 576 flg. 593. vid. Der-i-mihr. Tere-câi, Pass, 1, 76. Terek, Fluss, 1, 279. Terin, die, 1, 320. Teritouchmes, 2, 421. Ternek, Fluss, 1, 32. Terschan, Fluss von. 1, 182. Tezbav, Turanier, 1, 628. 630. Tghmut, Schlacht von, 3, 366. Thair, König v. Yemen, 3, 271. Thapsakus, 1, 166. Tharthar, Fluss, 1, 292, 298. Thatagus, 1, 221. Thebarmai, 1, 131. 3, 509. Theodosiopolis, 1, 156. 3, 346. 396. 402. 459. 504. vid. Erzerûm. Theodosiopolis, 1, 295. 3, 350. 468. vid. Resaina. Theodosius, Sohn des Mauricius, 3, Thermodon, Fluss, 1, 182. Thermopylae, 2, 397, 405, 407. Thermusa, 3, 128, 132. Thespias, 3, 22. Thil, Stadt, 1, 158. Thilsaphata, 3, 308. Thinosh, 2, 592. Thordan, 1, 158. Thraetaona, 1, 440.
Thrakien 1, 420. 2, 356. 409 flg.
Thrita 1, 440. 562. 3, 581. 2)
Sohn des Câyuzhdri 1, 725. Thriti, Tochter des Zarathustra 1, 705. Thurek 1, 557. Thush, die, 1, 409. Thwasha 2, 13 flg. Tibarener, die, 1, 413. Tiberius 3, 128. 141. Tiflis 1, 280. 281. Tigra, Festung, 1, 225. Tigran bei Moses v. Khorni 3, 205. 2) Tigran der letzte 3, 217. Tigranes I, vid. die Nachträge. — Tigranes II 3, 89. 91 flg. — Tigranes III 3, 130. - Tigranes IV 3, 130. 133. Tigranes 1) Sohn des Tigranes II 3, 96 flg. 2) König von Kappadokien 3, 160-162. 3) Sohn des Khosrov III 3, 345. Tigranes 1) 2, 280. 2) 2, 380. 400. Tigranocerta 3, 92, 94, 156, 159-162.

Tigranuhi 2, 280. Tigris, der, 1, 172 flg. 225. Timarchus 3, 79. Timesitheus 3, 249. Tingilab 1, 51. Tiprik, Stadt, 1, 160. Tiran 1) 3, 214. 216. 2) 3, 221. 3) 3, 275 flg. Tiribazos, Feldherr des Artaxerxes II 2, 441. 467. 470. 478. Satrape von Armenien 2, 454. 455. Satrape von Ionien 2, 464, cf. 3, 623. Tiridates, Befehlshaber in Persepolis 2, 527, 528. 2) Satrape Alexanders 2, 542. 559. Tiridates I 3, 31. 72. 74. — Tiridates II, Nebenbuhler d. Phraates IV 3, 127. 128. — Tiridates III, Nebenbuhler des Artaban III 3, 142. 144 flg. Tiridates, Bruder des Vologeses I 3. 154, 156, 158, 161, 165 flg. 168, Tiridates, Ueberlāufer, 3, 186. Tiridates, Sohn des Vologeses von Armenien 3, 190. 2) König von Armenien, vid. Trdat. Tirith 3, 312. Tissaphernes 2, 420, 422 flg. 433 flg. 440, 447 flg. 449, 459, 461. Tistrya 1, 479 fig. 2, 70 fig. Tithaios 2, 381. Tithraustes 1) Sohn des Xerxes 2, 408. Nachfolger des Tissaphernes 2. Tlepolemos 2, 576. 3, 5. 10. 21. Tocharer 3, 62. 86. Todtenbestattung, die, 3, 703 flg. Todtengericht, das, 2, 150. Todtenrichter, die, 2, 82. Tokat, Stadt, 1, 180. Tokhi, die, 1, 322. Tokhuar 1) 1, 625. 2) 3, 524. Tokmasů, Fluss, 1, 161. 162. Tomisa 1, 163. Tomyris 2, 290. Top 3, 202. Torân, die, 1, 322. Tork 3, 202. Torna, Fluss, 3, 516. Tortum, See und Fluss, 1, 144. Tourouberan, Provinz, 1, 240. Τούσκοι 1, 413. Trajan 3, 171 flg. 214. Trdat, Sohn des Khosrov I 3, 243. 274 flg. Trdat, der Bagratunier 3, 217. Tribaktra 2, 551. Triparadeisos, Theilung von, 3, 9.

Tritantaichmes 2, 382. Tschalap-dalan, Berg, 1, 26. Tscherkessen, die, 1, 411. Tschetschenzen, die, 1, 409. Tschumurlü-su, Fluss, 1, 161. Tubal 1, 413. Tûn, Stadt, 1, 38. Tûr 1) Sohn Fréduns 1, 546 fig. 2) Sohn Yimas 1, 557. 3) vid. Jebel Túr. Turânier 1, 400 fig. Turî, die, 1, 316. Turkabur, Ort, 1, 20. Türkisminen, die, 1, 56. 250. Turkolani, die, 1, 313 flg. Turshîz, Stadt, 1, 54. Tus 1) Stadt 1, 55. 2) Sohn des Naudar 1, 576. 620 flg. 624 flg. 657. 2, 162. Tuz Khurmada 1, 121. Tyriaspes 2, 563. 569. Tzathes 3, 403.

### U.

Ucheimer, Festung, 3, 442. Uckilîsa 1, 151. Udi, Sprache von, 1, 408. Udiastes 2, 421. 477. Uebersetzungen des Avesta 3, 790. Uhyama, Festung, 1, 225. Uitier, die, 1, 413. Ukhshyat-ereto 2, 153. Ukhshyat-nemô 2, 153. Ulai 2, 625. Unna, Pass, 1, 41. Unsterbliche, Schaar der, 2, 387. 3, 351. 638. 641. Urgenj 1, 47. Urgeschichte, armenische, 3, 219 flg. Urghun I, 17. Urhoi, vid. Edessa. Ursicinus 3, 285. 289. Urumia, See, 1, 128. Stadt, 1, 129. 131. 132. Urvākhshaya oder Urvākhshya 1, 562 flg. 3, 649. Urvatat-narô, Sohn des Zarathustra, 1, 528. 705. 2, 162. 3, 554. Urvāzista 2, 48. Urviç, See, 1, 199. Uçikhaca 2, 141. Ushidarena 2, 109. Ushidh&o 2, 111. Ushnei, District, 1, 128. Ustunåvend, Festung, 1, 71. Usun, die, 3, 63. 64. Utana, vid. Otanes. Utier, die, 2, 380.

Uvådaidaya, Stadt, 1, 226. Uvaja 1, 214. Uvakhsatara, vid. Kyaxares. Uvårazmis, Uvårazmiya 1, 47. 219. Uxier 2, 517. 519. 525. 627. Uzava 1, 579.

v.

Vacé 3, 372 flg. Vacçu 3, 549, 550. Vagharshabad, Stadt, 1, 149. Vagharshak 3, 200. 2) 3, 328. 337 fig. Vagharshavan, Stadt, 1, 146. 3, 217. Vahakn 3, 201. 221. Vahan, der Mamikonier, 3, 315. 320. 322. 2) Sohn des Hmayeak 3, 380 flg. 392. Vahraz 3, 454. Vahyazdāta 2, 324 flg. Vaiti-gaeça 1, 53. 197. Vajé 3, 328. Vakhtang 3, 381. Valaja, Treffen von, 3, 536. Valens 3, 329. Valerian 3, 250. Van, See, 1, 134, Stadt, 1, 135. Vananta 2, 73. Vara Açabana 1, 725. Vararan I 3, 255 fig. — Vararan II 3, 256 fig. — Vararan III 3, 257 fig. — Vararan IV 3, 337 flg. — Vararan V 3, 347 flg. Varaž 3, 201. 204. Varazdat 3, 327. Varažnuni 3, 204. Vard 3, 380. Vardan 1) 3, 311. 313 fig. 2) 359 fig. Vardanes, König, 3, 148 fig. 2) Sohn des Vologeses I 3, 157. 3) 3, 169. Varena 1, 545. Varkāna 1, 60. 225. Varrhames, Sohn des Adergudum-bades 3, 419. Vasak 1) armenischer Feldherr 3, 311. 313. 314. 321. 2) Herr von Siunik 3, 359 flg. 367. 3) Sohn des Hmayeak 3, 380. Vaspurakan, Provinz, 1, 240. Vâta 2, 104. 134. Vaumiça 2, 321. Vayu 2, 101. Vazista 2, 48 Veh-rût 1, 192. Vendidåd 3, 577. 780. Vendidåd-såde 3, 573. 780. Ventidius (P. Ventidius Bassus) 3, 115. 116. 207, Vera 1, 134. 3, 121.

Veramin, District, 1, 63. Verek, Vereki, Dorf, 1, 72. 545. Verethraghna 1, 435. 2, 98 flg. Vertae 3, 289. Verthanes 3, 275. 725. Vertrag, der, 3, 684 fig. der 9000jährige, 2, 6. 143. Verus, L., 3, 181. Verwandte des Königs 3, 638. Vesange 1, 129. Veshnasp, Izad, 3, 380 fig. Veziri, die, 1, 309. Vibanga 2, 59. 135. Vibius Marsus 3, 150. Violus Marsus 3, 150. Vidarna 2, 321, vid. Hydarnes. Viehzueht, die, 3, 655. Vifra navåza 2, 119. Viñdafran, vid. Intaphernes. Vinik 1, 549. Vipågå, Fluss, 1, 266. Vista 3, 201 Virta 3, 291. Vîcpataurvi, Mutter des Soshios, 1, 705. Vis Karshipta 1, 528. 2, 118. Vispauzatis, Stadt, 1, 227. Vistacpa 3, 555. Vgl. Gushtasp. 2) Vater des Darius I 2, 322. Vistaurusha 1, 725. Vîtağuhaiti, Fluss, 1, 443. 726. Vitastâ, Fluss, 1, 268. Vitaxae 3, 630. Vitellius 3, 143, 147. Vîvaghana 1, 517, 523. Vivâna 2, 321 flg. Vivasvat 1, 439. Vnasep Sourhap 3, 218. Võhu-fryana 2, 48. Vôhumanô 2, 31 flg. Weisheit des 2, Volandum 3, 159. Völkertafel des Vendfdåd 1, 194 fig Vologeses I 3, 154 fig. — Vologeses II 3, 169. 179 fig. — Vologeses III 3, 180 fig. — Vologeses IV 3, 182 fig. — Vologeses V 3, 186. Vologeses, König von Armenien 3, Vologesocerta 3, 169. Vonones I 3, 134—135. — Vonones II 3, 154 Võuru-Kasha, See, 1, 198. Vram Shapuh 3, 340. 345. Vruir 3, 214.

Wad, Stadt und Ebene, 1, 20. Wakhan, District, 1, 45. Wâmasthân 1, 397.

Wàneh 1, 17. Wardak, die, 1, 321, 323. Washati, Gebirge, 1, 81. Wasser des Lebens 2, 595 fig. 614. Wassergottheiten 2, 51 fig. 2, 60 fig. Welt, Zweitheilung, 2, 20 fig., Ende der, 2, 158. Weltansicht der Eranier, 1, 198 flg. Wesa 1, 601. 634 flg. Wesagird 1, 639. Wind, vid. Vata.

### X.

Xenippa 2, 557. Xenophon 2, 293. 444 fig. Xerxes I 2, 374. 377 fig. 394. 402. 410. — Xerxes II 2, 417. 415. Xerxes, Sohn des Qobad I 3, 411.

Yajûj und Majûj 2, 596. Yamî 1, 439. Yamuds, die, 1, 352. Yaçna 3, 573. 779. Vgl. Opfer. Yashtishat, Stadt, 1, 152. Yâtu 1, 437. 2, 146. 3, 710. Yauna 1, 216. 223. Yaxartes 1, 270. 2, 286. 290. 546. Yazata 2, 27. 41. Yemen 2, 597. 3, 453 flg. Yesdem 3, 516. Yezd, Stadt, 1, 96 fig. Yezdegerd I 3, 340 fig. — Yezdegerd II 3, 356 fig. — Yezdegerd III  $\bar{3}$ , 532 flg. Yezdikhuåst, Stadt, 1, 98 flg. Yeziden 1, 367. 2, 65. Yima 1, 439. 478 flg. 522 flg. 3, 554. Yndopherres 3, 68. Yôistô fryanananm 1, 726. Yue ti (Yuetschi) 3, 63-65. Yullatau 1, 47. Yusik 3, 275. 725. Yûsufzai, die, 1, 312. Yutiya, Gegend, 1, 226.

Zab, der grosse, 1, 122 flg. 2, 449. **450**. der kleine, 1, 121. 176. Zabdicene 3, 261. Zaberganes 3, 420. Zabul 1, 495, das Reich von 1, 557. Zadesprates 3, 487. Zåd Farrukh 3, 524. 525. Zadrakarta 2, 536 flg. Zådshem 1, 575.

## Register.

Zagros, Gebirge, I, 106 flg. 120. 124. Zairica 2, 130. Zaitha 3, 296. Zakho, Thal, 1, 174. Zal 1, 565. 657. Zam, Stadt, 1, 619. Zamendes 3, 484. 487. Zames 3, 404. 418. Zangule, Turânier, 1, 643. Zaotar 3, 562. Zara, Berg, 3, 526. Zarangaeer, die, 2, 540. Zaranka 1, 219. Zaratas 3, 589. Zarathustra 1, 668 flg. 672. 673. 676. 684-710. 3, 554. Zarathustrôtema 3, 562 flg. Zarbienus 3, 93. Zareh 1) 3, 214. 2) 3, 384. Zarehavanean 3, 203. 221. Zariadres 1) 1, 665. 2) 3, 91. Zariaspa 2, 550. 553. 562. 3, 40. Zarinaia 2, 259. Zarir, Sohn des Lohrasp, 1, 664. 669. 711. 712. Zarmandukht 3, 328. Zarmayr 3, 219. Zarmihr 3, 386. 392 fig. Zartust, Obermobed, 3, 464. Zauberei bei d. Turaniern 1, 631. Zav 1, 579. Zazāna, Stadt, 1, 225, Schlacht bei, 2, 317. Zehntausend, Zug der, 2, 444 flg. Zeit, die unendliche, 2, 4 flg., die lange 2, 9 flg. Zeitgottheiten, kleine, 2, 12 flg. Zela 1, 180 flg. Zelibi, vid. Zenobia. Zemaka 2, 135.

Zemendāver, Oase, 1, 31.

Zemyåd 2, 111 flg. · Zend 3, 791 flg. Zende-rûd, Fluss, 1, 101. Zendîk 3, 710. Zenge, Waffengenosse des Siåvakhsh, 1, 625. Zenge Shåverån 1, 643. Zenobia, Stadt, 1, 167. 2) Königin Zenodotion 3, 101. Zenon, König v. Armenien, 3, 136. Zerefshån, Fluss, 1, 274 flg. Zereh, See, 1, 651. Zerni, Stadt, 1, 26. Zervåniten, die, 2, 176 flg. Zerzå, die, 1, 359. Zeugma 1, 165. 3, 101. 117. 152. Zewåre, Bruder des Rustem, 1, 723. Zhobe, Fluss, 1, 15. Ziata 3, 290. Ziebel 3, 513. Zik, Zikh 3, 322. 448. 624. Ziligdes 3, 403. Zintha 3, 261. Ziobetis 2, 537. Zirak 1, 319. Zmarri, die, 1, 310. Zoambres 3, 487. Zodiacus, vid. Akhtar. Zohab, Stadt, 1, 115. Zohak, Thal und Schloss, 1, 41. Zohaka, Stadt, 1, 15. Zopyros 2, 318 flg. 2) Sohn des Megabyzos 2, 415. Zoroaster, vid. Zarathustra. Zrvan akarana 2, 4. -- dareghô-qadháta 2, 9. Zura, Zora 3, 276. 294. Zuri 1, 345 fig. Zurmul, Thal, 1, 16. Zustand nach d. Tode 2, 149 fig.

# ZUSÄTZE UND VERBESSERUNGEN.

P. 18, 7 v. u. l. Strabo XVI, 745.

27, 5 l. 72 st. 70.

29, 5 v. u. l. Strabo X1, 516.

61, 10 v. u. l. K'ushan.

ib. ult. 1. Chinesen st. Griechen.

83, ult. l. Can. st. Chron.

91 6 v. u. cf. Strabo XI, 532. Nach Appian (B. Mithr. c. 4); dagegen hiess der Sohn des Artaxias, welcher mit Mithridates II Krieg führte, Tigranes, und der Sohn, welchen dieser den Parthern als Geisel übergab, wieder Tigranes. Es ist also zwischen Tigranes I und II zu scheiden: der letztere ist der Schwiegersohn des Mithridates, von welchem im Texte die Rede ist, und der eine Geisel der Parther gewesen war.

98, 14 v. u. l. 13 statt 14.
100, 14 l. 14 st. 15.
101, 8. 12 v. u. l. Aspahapet. Ebenso 242, 3.

169 Anm. 2). Anders als Longpérier fasst v. Gutschmid in seinem ofter erwähnten Artikel »Gotarzes» die Verhältnisse auf, indem er (p. 55, die Münzen des 51-53 regierenden Arsakes dem Vonones II zutheilt, die von 55-58 (welche Longpérier einem Vardanes II zuschreibt, dem Vologeses I, die von 63-77 einem Gudarz II, dem Beherrscher der aufrührerischen Hyrkanier. Demnach hätte Vologeses I sich diesem hyrkanischen Fürsten unterworfen und demselben das Münzrecht und Grosskönigthum abgetreten.

" 216 Anm. Die hier ausgesprochene Vermuthung, dass auch die Dahaksage sich an die mitgetheilten Mythen anschliessen möge, erhält ihre Bestătigung durch eine von Qazvîni (1, 159 ed. W.) mitgetheilte Erzählung, dass Dahak immer an seinen Fesseln nage, damit sie dunn werden, dass aber ein Talisman vorhanden sei, der mit einem Hammer schlägt, wodurch sie wieder so fest werden, als sie vorher gewesen sind.

" 221, 15. 16 v. u. l. Aravan.

242, 12 v. u. l. Perozamat.

252. Eine kurze Erwähnung der Besiegung des Valerian findet sich auch bei 1bn Alathir 1, 278: er lässt ihn in Antiochien gefangen nehmen.

276, 1 l. Mit Tirans Regierungsantritte.

- ", 315, 11 l. Artrunier. Ebenso 320, 5. ", 322, 13 l. Meroužan und so immer.
- " 339, 16 l. Gazavon.
- " 366, 11 l. Tghmut. " 368, 7 v. u. l. Hmayeak.

- ", 496, 5 l. Mustl.
  ", 588, 4 l. Mager st. Meder.
  ", 613, 2 l. in Pasargadă und Persepolis.
  ", 625, 9 v. u. l. Senekapan.
- " 659, 12 v. u. l. débaj.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

zed by Google

,,,

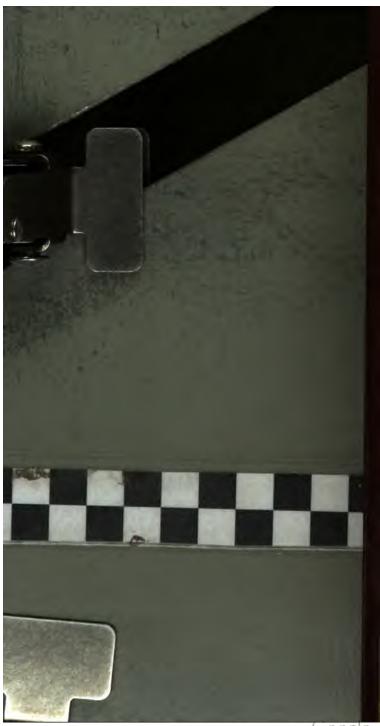

Digitized by Google